





New York State Gollege of Agriculture At Cornell University Ithaca, N. Y.

Library





# Beitung 3nr Perbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnif und Naturanschanung für Leser aller Stände.

Berausgegeben

Dr. Otto Mie und Dr. farl Muller von Salle.

Mit xylographischen Illustrationen.

Achtzehnter Band.

(Sahrgang 1869.)

Salle,

G. Cometidle'ider Berlag.

C. (13 NZ V.)8 1869

33993

## Inhalt.

| Größere Muffage.                                       |    |    | Sechfter Artifel                                    |
|--------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------|
| Ein Bieberfeben nach bem Eobe, von Dtto Ille .         | 3. | 1  | Der Baffereinbrud von Bielicgfa, von Frang          |
| Der Camper, von Pfarrer Rari Raller von Miefelb .      |    | 3  | Chier v. Bivenot                                    |
| Das Migrationegejes ber Organismen, von Rarl           |    |    | Bergieidung bes Sommere von 1868 mit ben            |
| Muller#                                                | _  | 6  | Sommern von 1842, 1846, 1857, 1859,                 |
| Die Thiergarten Curopa's, von R. Muller                |    | 0  | 1865 in Berlin, von Bb. Bolfers 69                  |
| Die geognoftiden Unterfudungen in ber Bro-             |    |    | Bafere Reifewert, von R. Muller.                    |
| ping Preufen, von C. Banis.                            |    |    | Grier Artilei                                       |
| 1. Ginleitenbe Bemerfungen                             | _  | 19 | Ameiter Artifel                                     |
| 2. Der in Ausficht ftebenbe Bernftein-Bergbau im       | _  |    | Dritter Artifel                                     |
| Innern bee Samlanbee                                   |    | 14 | Bierter Artifel                                     |
| 3. Das Baterland bes Bernfteins                        |    |    | Die Entbedung Gronianbs, von D. Ille.               |
| 4. Die Braunfoblenformation und Die geologische        | _  | LD | Erfter Artifel                                      |
|                                                        |    |    | Ameiter Artifel                                     |
| Rarte ber Proving Preußen.<br>Erfter Artifel           |    | 07 | Much ein Rrublingsbote, naturgeschichtliche Sfigge, |
|                                                        |    |    |                                                     |
| 5. Die marine Diluvlaffaung in Beftpreußen             |    |    | non B. Sausmann                                     |
| 6. Die Sammiungen ber phofit, oftonomiiden Gefells     | -  | 04 |                                                     |
|                                                        |    |    | Erfter Artifel                                      |
| fdaft                                                  | -  | 92 | 3meiter Artifei                                     |
| Befunde Buft, von D. Ite.                              |    |    | Die Leuchtfraft ber Gefteine, ron D. Ule 121        |
| Grfter Artifei                                         |    |    | Die Elfel, von Bb. Birtgen.                         |
| 3melter Artifei                                        |    | 25 | Grfter Artifel                                      |
| Dritter Artifel                                        |    |    | 3meiter Artifel                                     |
| Bierter Artifel                                        |    | 57 | Dritter Artifel                                     |
| Funfter Artifei                                        |    |    | Bierter Artifel                                     |
| Gediter Artifel                                        |    |    | Fünfter Artitel                                     |
| Ein unideinbarer Forftgebulfe, von Paul Rummer         | _  | 28 | Der Salaf, von St. Maller                           |
| Der Cant und beffen berfunft, von beinrich Girard.     |    |    | Beitrage gur Raturgeichichte bes Rothfußfale        |
| Griter Artifet                                         |    | 31 | fen, bon 28. Dausmann                               |
| 3welter Artifel                                        |    |    | Till Guienfplegel im Pflangenreiche. Gine Blo-      |
| Dritter Urtifel                                        | _  | 62 | graphle nach alten Quellen, von Ernft Rraufe.       |
| Ein Blid auf bie 42, Berfammlung beutider              |    |    | Erfter Artifel                                      |
| Raturforider und Mergte, von A. Muller.                |    |    | 3melter Artifel                                     |
| Erfter Artifel                                         |    | 33 | Die gweite teutiche Rordfabrt, von D. Ule 140       |
| 3meiter Artifei                                        |    | 41 | Der Elton . See in Rugland, ron G. Someling - 142   |
| Dritter Artifel                                        |    |    | Das deutsche Salgiand, von R. Muller.               |
| Bierter Artifel                                        |    | 75 | 1. Allgemeine Charafteriftif bee Galglantes 143     |
| Fünfter Artifel                                        | _  | 81 | 2. Die Gingelpunfte bee Salglanbes                  |
| Bad man von ber Conne meiß. Mit befonberer Bes         |    |    | 3. Die Grundbestandthelle ber Saliftor 161          |
| rudfichtigung ber Ergebniffe ber Beobachtungen mabrenb |    |    | 4. Wefchichte und Leben ber Salgflor 177            |
| ber totalen Connenfinfternig am 18. Mug. 1808, von     |    |    | 5. Bergleichende Phofiognomit ber Salgpflangen 196  |
| herm. 3. Rlein.                                        |    |    | Die Ehrane, von D. Ille                             |
| Grfter Artifel                                         |    |    | Heber bie Ratur ber Arbeit. Gin Beitrag gur Rul.    |
| 3weiter Artifel                                        |    |    | turgefdichte bes Menfchen, von IR. G. Granbjean.    |
| Dritter Artifel                                        | -  | 65 | Griter Artifel                                      |
| Bierter Artifel                                        | _  | 78 | Bwelter Artifel                                     |

| Der buntertjabrige Beburtetag Ml. v. bume          |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| bolbt's, von D. Ille                               | €. 169         |
| boibt's, von D. Ille                               | - 171          |
| Die Erbbeben, ihre Ericelnungen und ibre           |                |
| Erflarungeverfuche, ven D. Butichil.               |                |
| Erfter Artifel                                     | - 180          |
| 3meiter Artifel                                    | - 189          |
| Dritter Artifel                                    | - 207          |
| Bierter Artifel                                    | - 214          |
| Die Ausruftung ber zweiten beutiden Rorb.          |                |
| polexpetition, von D. Ille.                        |                |
| Erfter Artifel                                     | <b>— 185</b>   |
| 3meiter Artifel                                    | - 193          |
| Die Bildtabe, von Pfarrer R. Muller von Mlefelb.   |                |
| Griter Artifel                                     | - 187          |
| 3weiter Artifel                                    | - 198          |
| Die Baderflangen, von R. Muller.                   |                |
| Erfter Artifel                                     | - 201          |
| Ameiter Artifel                                    | - 209          |
| Dritter Artifel                                    | - 220          |
| Rarl Rlaus v. b. Deden's Reifen in Oftafrita,      |                |
| pon D. Ulfe                                        | - 204          |
| Die Schabeltheorie, von Frig Ragel.                |                |
| Grier Artifel                                      | - 212          |
| 3weiter Artifel                                    | - 227          |
| Dritter Artifel                                    | - 236          |
| Die olbenburgifden Deichbaulen, von &. Emalt.      |                |
| Erfter Artifei                                     | - 217          |
| 3weifer Artifel '                                  | - 230          |
| Dritter Artifel                                    | - 239          |
| Baiber am Rorbpol, von Otto lite.                  |                |
| Griter Artifel                                     | - 225          |
| 3meiter Artitel                                    | -344           |
| Die Rffange am Rorbnel. pon Rarl Muller.           |                |
| 1. Pflangenformen ber arttifchen 3one              | - 233          |
| 2. Die arttifche und bie alpine Flor               | - 249          |
|                                                    | - 260          |
| 4. Die Solgpflangen ber baumlofen Gladen           | - 273          |
| 5. Die arttifchen Steppen                          | - 290          |
| 6 Die Grate und Grauterbade                        |                |
| Erfter Artifel                                     | - 297          |
| 3meiter Artifel                                    | - 305          |
| 7. Die Mood : und Flechtenfteppe                   | - 318          |
| 8. Das Erlofden bes Pflangenlebens in fentrechter  |                |
| Richtung                                           | - 359          |
| 9. Die Charafterveranberungen im Pflangenerlofden, |                |
| Erfter Artifel                                     | - 337          |
| Bweiter Artifel                                    | - 345          |
| 10. Der arttifche Semmer                           | <b>— 353</b>   |
| 10. Der artifche Sommer                            | <b>— 36</b> 3  |
| 12. Die arktischen Rulturpflangen                  | - 36:)         |
| 13. Der arttifche Menich                           | - 385          |
| Die Rarbe bes Baffere. Rad bem bollanbifden bee    |                |
| Dr. Mobberman, von hermann Meler                   | - 241          |
| Das Rleib ber Relfen, von Baul Rummer.             |                |
| Griter Artifel                                     | - 217          |
| Bweiter Artifel                                    | - 252          |
| Das Rlima Rorbamerifa's mit bem Guropa's           |                |
| perglichen, von Abelf Dtt.                         |                |
| Erfter Artifel                                     | - 254          |
|                                                    |                |
|                                                    | - 265          |
| Dritter Artifel                                    | - 265<br>- 281 |

| Bom Monterefa jum Menthilanc, von D. Ille.                                              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Mus ber Bogeifcau                                                                    | €. 258         |
| 2. Bom Bobenfee jum Ballis                                                              | - 268          |
| 3. Ballte und bae Biepthal                                                              | - 276          |
| 4. 3crmatt                                                                              | - 284          |
| 5, Uebergang über ben St. Theobuipaf                                                    | - 300          |
| 6. Das That von Baltournanche                                                           | - 316          |
| 7. Das Moftathal                                                                        | - 324          |
| 7. Das Aoffathal                                                                        | - 339          |
| 9. Die Montbianc . Gruppe                                                               | - 356          |
| 10. Der Mont Frett                                                                      | - 371          |
| 11. Der Col bu Gant und feine Goneefeiber                                               | - 380          |
| 12. Gieticher , Firn und Docheis                                                        | - 401          |
| 13, Gine Banberung burch bie Gerace bes Der be Giace                                    | - 412          |
| fin Liebling ber Feinschmeder, von Beorg Stier.                                         | - 412          |
| Erfter Artifel                                                                          | - 271          |
| Small - Maria A                                                                         | - 297          |
| Die Befruchtung ber Bluthen unter Bermittes                                             | - 251          |
|                                                                                         | 000            |
| lung ber Infelten, ben Lubwig Mafer<br>Der Farbenmechfel bei ben Pflangen, von i. Defer | - 293<br>- 303 |
|                                                                                         | - 303          |
| pafeinuß und Erle, con G. beper                                                         | - 308          |
| Die naffauifde Diligegend, von R. Rub                                                   | - 311          |
| Eine munberliche berbftfler, von Paul Rummer.                                           |                |
| Erfter Artifel                                                                          | - 313          |
| 3weiter Artitel                                                                         | - 326          |
| Die Rlugbeit ber Thiere, von R. Schmeling.                                              |                |
| Erfier Artifel                                                                          | ~ 321          |
| 3weiter Artifel                                                                         | - 333          |
| Dritter Artifel                                                                         | - 342          |
| Bilber aus Griechentant, ven D. Rinb.                                                   |                |
| Die Infel Mitplene                                                                      | - 335          |
| Meifenien.                                                                              |                |
| Erfter Artifel                                                                          | - 351          |
|                                                                                         | - 359          |
| 3meiter Artifel                                                                         |                |
|                                                                                         | - 347          |
|                                                                                         | - 366          |
| 3meiter Artifel                                                                         | - 300          |
|                                                                                         | - 349          |
| wiffenicaft, von Mug. Bollei                                                            | - 340          |
|                                                                                         |                |
| Erfter Artifel                                                                          | - 36t          |
|                                                                                         | - 369          |
| Dritter Artifel                                                                         | - 388          |
| Das baringeaas, nach bem Danifchen tee Agel Bred,                                       |                |
| von bermann Meier.                                                                      |                |
|                                                                                         | - 374          |
| 3weiter Artifel                                                                         | <b>—</b> 382   |
|                                                                                         | - 390          |
| Die Sugelpflangung, ven R. Daller                                                       | -393           |
| Der erfte Schnepfentag, von Pfarrer A. Muller von                                       |                |
| Misfeld                                                                                 | - 395          |
| Alefeld                                                                                 | - 398          |
| Der Bultan von Golima in Megico, von &. Dabn                                            | - 404          |
| Much eine Plage, von Baul Rummer                                                        | - 406          |
| Ein redter Bitterunge Ralender, von Beinrich                                            |                |
| Peder                                                                                   | - 409          |
|                                                                                         |                |
|                                                                                         |                |
| Einladung, gerichtet an Die Bebrer ber Mathematif und                                   |                |
|                                                                                         | S. 145         |
| Em bunbertften Geburtetage Mieganberv. Sumbolbt's                                       |                |
|                                                                                         | - 289          |
| Dumboldtverein für Bolfebilbung                                                         |                |

### Rleinere Mittheilungen

| Rater  | und Sp     | erling   |        |       |       |      |     |    |     |     |      |    |    | S. | 24  |  |
|--------|------------|----------|--------|-------|-------|------|-----|----|-----|-----|------|----|----|----|-----|--|
| Berbro | nud von    | Streid   | gunde  | èlte  | TIL   |      |     |    |     |     |      |    |    | _  | 24  |  |
| Das 6  | Erbbeben   | am 13.   | Jan    | . D.  | 3.    |      |     |    |     | ٠   |      |    |    | -  | 47  |  |
| Buther | und Co     | pernicu  | ١.     |       |       |      |     |    |     |     |      |    |    | -  | 48  |  |
| Giftig | feit bes   | Feuerfa  | lamas  | iberi | ١.    |      |     |    |     |     |      |    |    | -  | 64  |  |
| Renne  | n Reger    | meiß n   | erber  | 7 .   |       |      |     |    |     |     |      |    |    | _  | 72  |  |
| Ruth   | magunger   | i über   | bie    | Ent   | ftebu | ng   | 100 | n  | Rin | tgu | álle | n  | an |    |     |  |
|        | Bajaltberg |          |        |       |       |      |     |    |     |     |      |    |    |    | 88  |  |
|        | meites G   |          |        |       |       |      |     |    |     |     |      |    |    |    |     |  |
| Der 1  | Blumenm    | arft bee | Ger    | entg  | arbe  | ně   | ím  | 25 | int | er  |      | ٠. | ٠. |    | 145 |  |
| Sam    | arge Ame   | ifen in  | Afrit  | a .   |       |      |     |    |     |     |      |    |    | _  | 232 |  |
| Cente  | nfirte D   | ild)     |        |       |       |      |     |    |     |     |      |    |    | _  | 232 |  |
| Die S  | iteratur   | auf ger  | leglie | hem   | @e    | biet | e.  |    |     |     |      |    |    | _  | 375 |  |
| 3mei   | Senntag    | e in ei  | ner E  | Веф   | t .   |      |     |    |     |     |      |    |    |    | 376 |  |
|        |            |          |        |       |       |      |     |    |     |     |      |    |    |    |     |  |
|        |            |          |        |       |       |      |     |    |     |     |      |    |    |    |     |  |

|     |         |     |      |      |     | Li  | te  | tai | u   | be  | rid) | te  |     |     |      |     |     |    |     |
|-----|---------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|
| Bet | manie   | 1 1 | on   | 6    | e   | rn  | e l | iu  | ٥,  | ù   | berj | Bt  | po  | n   | 21.  | 28  | ac: |    |     |
|     | meifter |     |      |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     | 5. | 94  |
| Die | Reta    | 61  | liti | ite  | n   | be  | r   | II  | 110 | TH  | eit  | ,   | von | 20  | 3. 2 | bie | rė  | _  | 10- |
| 3ab | rbud    | bei | 14   | teri | rei | dif | фе  | n   | M   | pen | рете | inė | , 4 | . 5 | Bb.  |     |     | _  | 18  |
| 3ab | reebe   | rid | 61   | ũ 6  | er  | bi  | e   | 80  | r t | ſф  | rit  | t e | bei | 8   | efa  | m   | m   |    |     |
|     | ten Be  | n   | מו ל | irt  | 61  | 6   | a f | t   | ıc. | be  | 63   | . 1 | 867 | ,   | po   | n   | Dr  |    |     |
|     | William | 1 8 | oeb  | e    |     |     |     |     |     |     |      |     |     | ٠,  |      |     |     | _  | 15  |

| Der Beltverfebr und feine Dittel, im Berlag von      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Otto Spamer                                          | 5, 192 |
| Excurfiensflora fur bas fubmeftliche Deutfch.        |        |
| iafn b, wen Dr. Moris Geubert                        | - 200  |
| Safdenflora von Leipzig, von Otto Runge              | - 200  |
| Flora von Berlin, bearbeitet von 2B. Ladowis         | - 200  |
| Unleitung jum rationellen Unbau ber ban-             |        |
| beisgemachfe, von B. Boebe                           | - 223  |
| Der rationelle Betrieb ber Mlidwirthicaft mit        |        |
| Ginfolug ber Butter : unt Rafefabrifation, von Dag   |        |
| Bottger                                              | - 224  |
| Raturgefdicte ber einheimifden Rafer, von            |        |
| Bilbeim v. Friden                                    | - 224  |
| Reifen in ben oftinbifden Ardivel in ben Jabren      |        |
| 1865 und 1866 von Albert G. Biffmore                 | - 279  |
| Mierander von humbeitt, Biographie für alle Bol.     |        |
| fer ber Erbe, von Otto Ule                           | - 280  |
| Der naturmiffenfdaftlide Unterricht in Burgere,      |        |
| Mittel = und boberen Tochtericulen , von G. Baenis . | - 295  |
| Mus allen Beltt beilen. Muftrirtes Ramilienblatt für |        |
| Oleks and mile days a black of the mile of the       |        |

Elterarifche Angeigen S. 16, 40, 64, 96, 120, 136, 176, 192, 218, 264, 295, 336, 344, 376, 384, 400.

## Berzeichniß ber großeren Illuftrationen.

| Der Samfter (Cricetus frumentarius)                      | Ø. | 5 1 | Die Bilbtage                                               |
|----------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------|
| Querichnitte bes Bergbau's auf Bernfteinnefter in ber    |    |     | Stranbbild von ber Infel Bangibar                          |
| Braunfohlenformation bee Samlanbes                       |    | 13  | Die Bachepalme (Ceroxylon undicola)                        |
| Rarte ber Berbreitung bes Tertiargebirges in ber Proving |    |     | Durchichnitt eines menichlichen Schabels 229               |
| Breugen                                                  |    | 28  | Durchichnitt eines Biberfcabele                            |
| Rarten fur Die Gidibartelt bee Benueburchganges in ben   |    |     | Siegelbaume (Sigillarien) und Schuppenbaume (Lepidoben-    |
| Jahren 1874 und 1882                                     | _  | 37  | bren) ber Steintoblengeit                                  |
| Geologifche Stigge bee Mont Saleve                       | _  | 52  |                                                            |
| Profil ber Galgablagerung bei Bielicgta                  |    |     | Flechten                                                   |
| Grapbifche Darfiellung bes Berlaufe ber Temperatur mabs  |    |     | Der Monterofa, von Greffeneb aus gefeben 285               |
| rent ber Sommer von 1842, 1846, 1857, 1859, 1865         |    | i   | Das Thal von Baltournanche und bas Matterborn 301          |
| und 1868                                                 |    | 69  | Bluthen und Fruchte bee bafelftrauche                      |
| Meerescondipiten bee Diluviums in Beftpreugen            |    |     | Der Bafferfall ber Doire bei Bre's Saint Dibier 325        |
| Ratte ber Funborte ber Diluviaifauna Beftpreugens        |    |     | Die Montblance Rette, von Pre-Gaint-Dibier aus geseben 341 |
| Der Pirol ober bie Golbamfel (Oriolus galbula)           |    |     | Rarte bes Mer de glace und ber Firnmulben auf ber Dfts     |
| Die Bollen s ober Blutlaus                               |    |     | feite bee Montblanc                                        |
|                                                          |    |     | Querfdnitt bes lebergange uber ben Gol bu Geant und bas    |
| Der Rothfußfalte (Falco rufipes)                         |    | 100 | Mer de glace                                               |
| Grundriß bes Dampfers "Germania", bes Schiffes ber       |    |     | Die Balbichnepfe (Scolopux rusticola)                      |
| gweiten beutschen Rorbfahrt                              |    |     |                                                            |
| Die Augenliber mit ber Thranenbrufe                      | -  | 157 | Der Bulfan von Colima in Mexico mabrent feines Aus-        |
| Die Thranenwege bes Auges                                | -  | 157 | bruche im Commer b. 3                                      |
| Die Fint's ober Robimeife (Parus major)                  |    | 173 | Gerace bee Glacier bu Geant 413                            |



## Beitung gur Verbreitung naturmiffenschaftlicher Kenntnif und Naturanschanung für Lefer aller Stande.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Dr. Otto Mie und Dr. Rari Miller von balle.

N 1.

1.

Salle . G. Cometidte'ider Berlag.

6. 3anuar 1869.

3nhalt: Ein Bieberaufieben nach bem Tobe, von Otto Ule. - Der Samfter, von Pfarrer Rarl Muller. - Das Migrations Gefes ber Organismen, von Rarl Muller.

#### Gin Biederaufleben nach bem Jobe.

Man Ditta Mil

Leben und Tob! Das find bie alltäglichften und boch auch bie furchtbarften aller Begenfase, melde uns bie Ers fcheinungeweit überhaupt bietet. Die gange Belt baut fich aus ihnen auf, jeben Zag und jebe Stunde führt uns bie Ratur ibre Rampfe por Mugen; Die reinfte Areube und ber tieffte Schmerg entquillt uns aus ihrem ungeloften Biber: fprud. Gie find fo furchtbar, bag, wenn nicht bie Erfabs rung uns mit ihnen fo vertraut gemacht batte, wir fie nimmermehr glauben murben. Das Rind faßt fie in ber That noch nicht. Benn es jum erften Dale einen lieben Menfchen von ber Sand bee Tobes getroffen fieht, ba meint es, er ichlafe nur rubig. Es fann nicht glauben, bag ber Menfc, ber noch ebenfo von Liebe, von Soffnung, von Streben erfullt war, nun eine trage, unempfinbliche, unbelebte Daffe fein folle, es will nicht glauben, bag bies Berg nun für emig ftill fteben folle. Es ift gemiff bie gemaltigfte Erfcutterung, bie ber Denich in feinem gangen Leben ers

[Actgebnter 3abragna.]

Ab und Leben find aber nicht bloß furchtbare Gegenfibe, fie find auch bie tiefften Mpflerien ber Natur. Wet vermichte bie Gernje zwischen fibenen zu zieben, wer zu fagen: bier enbet bas Eine, und bier beginnt ber Andere? Richt einmal bas Aufberen aller Bebenstftitigfelten tann mmer als fideres Beiden ber Tobes griten. Es albt be-

fanntlich ein Mittel, Menfchen in einen tobesabnlichen Schlaf ju berfeben , in bem fie nicht blog aller Befinnung, fondern auch aller Empfindung beraubt find. Es ift bas befannte Chloroform, eine burch Deftillation von Altohol mit Chlorfalt und Baffer gewonnene, farblofe, leichtbemegs liche und obstartig tiechenbe gluffigfeit, bie fcon bei ger ringer Temperatur verbunftet. Die Ginathmung meniger Eropfen biefer Stuffigfeit, bie auf einem bor ben Munb gehaltenen Tuche ober Schwamme verburiften, genügt, bas noch eben bom wilbeften Schmers frampfhaft aufgemubite Beben au einer Rube bergbauftimmen, Die bem Tobe gleicht, und bie bem Arste geftattet, Operationen an bem Schlae fenben auszuführen, von bem berfelbe fo menig empfindet, wie ber Leichnam von bem Deffer bes Angtomen. Aber gerabe ble taufdenbe Mebnildeit biefes Buffanbes mit bem Tobe mar in ber erften Beit, wo man noch wenig Erfah: rungen über ben Bebrauch biefes Mittels befaft, Die Ber: antaffung, baf gar manchem Datienten ber Chioroform: fcblaf jum emigen murbe, und Dancher auch ohne bie Dpes ration bon allen irbifden Leiben befreit murbe. Es gibt noch einen anbern Buftanb, in welchem bas leben bolltom: men ben Schein bes Tobes angenommen bat; bas ift ber Scheintob. Bis in Die neuefte Beit bat es nicht an Fallen gefehlt, mo Menfchen lebenbig begraben murben, meil fie burchaus fein Beichen bes lebens mehr gaben. Go ungmei: felhaft feft ftebt, bag meniaftens bei Denfchen und boberen Thieren ein wirkliches Mufboren ber Girculation, wenn es tanger andquert, als Beichen bes Tobes betrachtet merben muß, fo laffen une bod bem Scheintobe gegenuber alle gewöhnlichen Mittel, um feftsuftellen, ob bas Berg wirflich aufgebort bat zu folggen und bie gungen zu athmen, im Stich. Richt ber fcmachfte Pule ift am Sanbgelent, am Schlafe ober an ber Bruft ju entbeden. Bir tonnen einen blanten Splegel bor ben Dunb halten, und er mirb nicht anlaufen; wir tonnen eine Flamme babor balten, fie wirb nicht fladern; wir tonnen leichte Raben ober Rlaumfebern auf bie Lippen legen, fie merben fich nicht bewegen; und boch ift ber Patient noch am Leben. Rur mit Bulfe bes Stethoftope fann man bie Circulation noch boren, wenn fie burch fein anberes Mittel mehr nachgemiefen werben Die Auscultation alfo in Berbindung mit ber Tobtenftarre burfte bas einzige untrügliche Beichen bes por: banbenen Tobes fein, und mo biefe nicht angewandt merben tann, ba wird man ben Job erft ju ertennen vermogen, menn fein Bert ber Berftorung, Die Rauinif, begonnen bat.

So menig aber immer bas leben mietlich erlofchen fein muß, mo bie außeren Lebensthätigteiten fehlen, ebenso mei nig tritt ber Tob immer nothwendig ein, wenn einem lebenben Wefen bie Webingungen bes Lebens, bie Arbemtult, bei Waferne bei Roberung, entgagen werben. Aufredigsfliebe ber Wenich, ber nicht mehr zu athmen vermag; er erlitet im Kohlendampf, wie im Wasser. Auch vo Filich fliebt, plosifich ober nach langerer Jote, wenn er aus bem

Baffer gezogen wirt. Aber es gibt Befen, bie unter abn: lichen Umftanben gwar ben Schein bes Tobes annehmen. aber jum Leben mieber ermedt merben tonnen, menn mon ihnen die Bebingungen bee Lebene wieder gurudgibt. Db Rroten, beftiger Ralte ausgefest, bollftanbig gefrieren unb trot ber Erffarrung aller ihrer Gafte boch nicht tobt fein, fonbern bei borfichtiger Ermarmung wieber gum leben gurudtebren tonnen, wie noch neuerdings bie Berichte ber Parifer Mca. bemie bebaupten, wollen wir babingeftellt fein laffen. Daß Rroten im Innern von Steinen Jahrhunderte lang leben6: fabig bleiben follen, mag ju ben Rabeln ber munberfuch: tigen Borgeit geworfen werben. Much bag Beigenterner bie in ben agoptifchen Grabern gefunden murben, nach breis taufend Jahren noch in bem Boben Tranfreichs feimten und gu luftigen Pflangen empormuchfen, mag glauben, mer Luft bat. Bunberbar genug ift es icon, baf bie Samen mancher Pflangen, troden aufbemabrt, 20 Nahre und langer ibre Reimfraft behaupten tonnen. Die mertwurdigften That: fachen aber liefert une bie Lebenemelt bes Unfichtbarfleinen. Sier gibt es eine gange Reibe bon Gefchopfen, bie nicht einmal ju ben niebrlaften geboren, bie, ihres Lebenselementes beraubt, icheinbar wie alle anbern bem Tobe verfallen, aus biefem Tobe aber gleichwohl felbft nach Jahren noch wieber aufleben tonnen.

Die mitroftopifche Lebenswelt ift, feit bas Difroftop faft gu einem Rinberfpielzeug geworben, Riemanbem mehr berichloffen. Jeber mirb barum auch bie fleinen Befen auffuchen tonnen, Die in ber Dachrinne feines Saufes ibr leib: unb freudenreiches leben fuhren. Das unbemaffnete Muge wird frellich im Staube biefer Dadrinnen nicht bas geringfte Belden von Leben mabrnehmen. Aber menn man biefen Staub in ein Schalden mit Baffer ichuttet und einige Stunden fpater einen Tropfen btefee Baffere unter bem Mifroftop betrachtet, fo wird man febr balb einige burchfcheinenbe, gallertartige Befen erbliden, bie fich auf eine eigenthumliche Beife fortbewegen, Das eine biefer Thierchen, bas einen fcmachgeftreiften, fpinbelformigen Ror= per bat, balt fich mittelft eines fleinen Dreigade feft und fcbiebt fich mie ein Blutegel pormarte, inbem es fich ab: wechfelnb gufammengieht und wieber ausftredt. Es führt Diefe Bewegungen mit folder Schnelligteit aus, baf es in furger Beit bas gange Befichtsfelb bes Difroftops burch: lauft. Jest feben wir es fich wieber mit feinem breifpaltigen Schweife festheften und nun ben Ropf rechte und linte menben, fich ausbebnen und gufammengieben, obne fich von ber Stelle au bemegen, ale ob es noch überlege, mobin es fich Da fpaltet fich ploblich bor unfern Mugen menben folle. ber porbere Theil bes Rorpers in gwei Lappen, Die mit gars ten Bimperfaben befest find, welche balb eingezogen, balb ju einem feltfamen Spiele entfaltet werben fonnen. Die Bewegung biefer bewimperten Lappen gleicht namilch faft ber bon zwei gegahnten Rabern und erzeugt eine beftige Stromung in bem Baffer, Die bas Thierchen babin führt.

wohin es gelangen will. Jest erft enthüllt fich ber mabre Charafter biese Abeiers als eines ber surchtbarften Raubt beiter in ber kleinen Belt bes Maffertropfens. Bilb schiegt es nach allen Seiten umber; plositic mach es hat und verschlingt nun eine Menge von kleinen Infuseien, bie man bei ber Durchsichtgleit seines gladheilen Körpers bis in bie Magneboble versolgen kann.

Diefe mertmurbigen Thierchen, Die von ihren eigen: thumlichen Raberorganen ben Ramen ber Rabertbierchen (Rotatoria) erhalten baben, murben gegen bas Enbe bes 17. Nabrbunberts querft von bem berühmten Leumenboet ent: bedt. Jest tennt man bereits gegen 180 verfchiebene Arten berfeiben , bie außer im Staube ber Dachrinnen auch in ber feuchten Gartenerbe und in ben Moodliffen am Sufe ber Baume leben. Gie find es nun, welche uns bie intereffante Erfdeinung eines Bieberauflebene nach bem Tobe bieten. Benn bas Baffer verbunftet ift, feben wir bas Thierchen wie jebes anbre gufammentrodnen. Es rungelt fich, verliert feine Geftalt und fieht nun wie eine fleine bertrodnete Blafe ober Sautichuppe que. Dan follte es in ber That fur tobt balten. Aber fcon ber erfte Entbeder fab biefes eingetrod: nete Thierchen nach 2 Jahren wieberaufleben, wenn er es befeuchtete. Spallangani bat neuerbinge biefe Bieberbes lebungeversuche wieberholt. 3hm ift es gelungen, felbft nach 4 Rabren noch eingetrodnete Raberthierchen wieber zu beleben. befonbere menn aufer bem BBaffer auch Ganb gugegen mar. Er bat fogar an einem und bemfelben Thiere bas Mustrodnen und Bleberbeleben 16 Dal wieberholt. Manche Thierchen ers machten ichon menige Minuten nach ber Befeuchtung bes Sandes wieder gum Leben, anbre brauchten bagu mehr ale eine Stunde.

Aber nicht ber einigie Bemobner ienes Dachrinnenflaubed ift biese Rabertbierchen, noch ander wird uns bad Mitroffop fennen leben. Unfe besonder Aufmertsamfeit wird ein gelbiiches, bickleibige Thier eregen, bas soga 3 — 4 Mal bad Rabertbierchen an Größe übertriffte, und beffen 8 furge Beine mit fleinen, frummen und wie Elfenbein glainsenden Kaulen befest sind. Es dat teine Raber wie bas Abbertbierchen, benuft auch nicht einmal seine Kaulen um sich fellgubalten, schwimmt auch nicht, sondern fleisepst sich trage und sichwerfallig wie ein Bat ober eine Schilberies auf bem Sande fort. Man hat es darum Langsamschreiter ober Balferbarden (Tardigradus) genannt. Teophem bleise ober Balferbarden (Tardigradus) genannt. Teophem bleise Dier zu einer ziemtich hoch organisteren Geuppe ber Tbiermett, nämtlich zu ber ber Spinnenthiere gebört, zeigt es
boch ebenso wie das kleine Rabertbierechen die Erschienung
einest Wilderaussichenen nach sichen barem Tobe. Wenn das
Buller verdampte, werdem voir seine Zweizugungen langsamer werden und allmälig ganz aufbeiem sehen. Die Beine zieben sich in den Körper zurück, das Zbier trochnet aus und gleicht num fall einer untbeweglichen, zu einerstäugt zusammengerollten Keiteraffel. Aber das Beben ist in dem Thiere nicht erschoffen, es etwacht, fodalt wir es wieder bespieden. In der Natur wiederholt sich sogar, wenigstens in der schofene Jahrespiet, an biesem Tbiere altäglich biese Wechtel von Tob und Erken. Der Thau den Wergens erwecht es aus feiner Todessfarter, und lange vor dem Abend ist es schon

Noch einen beitten seitzgamen Bewohner jeries Staubes zeigt um bisweiten bas Wassertrögsen unter bem Mitroled, Ge ist mit eines langesfreckten Migen mit burch
ischtigem, filberartig glängendem Kelbe und gefrümmtem, mit
schafte Spie ennehmen Sommange, has fich schängelt und
winder mie ein Aal. Dieses Thierchen, das von seiner
schäten bat, und bas sich übergen auch im Brande bes
Geterlebe und der Koche, im Effig und im Brande bes
Geterlebe und der Koche, im Effig und im Brande bes
Geterlebe und der Koche, im Effig und im Brande bes
Geterlebe und der Koche, im Effig und im Brande bes
Geterlebe und der Koche, im Effig und im Brande bes
Geterlebe und der Koche, im Effig und im Brande bes
Geterlebe und der Koche, im Effig und im Brande in
Brande von der Geterlebe und wie einerauften alses
mobilia ausgestochneten Sande sied man die Ibsiechen
spiralförmig nach Art der Schängen zusammengerollt. Beseinebete man den Sond, so langen sie langsam an zuerst
den Schwanz, dann den Kopf, endlich den übeigen Keis zu
bemegan. Das Eben das seine Geterfache weider gewonnen.

Allerdings ift in allen biefen Sallen ber Sob, aus bem ein Erwachen flatisinbet, nur ein icheinbaret. Aber wo ift bier die Gering zwischen Leben und Lod? Der Keiper biefer Beiere war zur Mumie vettecentet, Jabrelang rubten alle Sebenstädiglieten, und boch vermodien Jahre das Beben nicht zu wernichten, es kehre zurud mit den Ledenstdein zu der gungen. Das Ubrweif war zileichjam nur abzelaufen, es fonnte wieber aufgezogen werden. Aber ein weitere Jahr, ein weiterer Zag, eine meltere Stunde bieldicht nur, und es gibt fein Wiebeaufleben mehr! Der Zob dat sein Beiebeaufleben mehr! Der Zob dat sein hert Ganfeitum der Natur; gedeinnispvoll wie sein Ursprung ift auch fein End:

### Der Damfter.

Don Pfarrer Rart Muller.

Die Margionne fcbeint flat und warm auf bas Felb, und unter ihrer beiebenden Wietung weben Taufende von Spinnen imme feinen Faben über bas Land, bie unfer Diefe baufunftler Ebeisnet in ben Gaten in so reichem Magie gum Bauen verwendet. Die Lerchenmannden schweben gum Eber unter baten bin beimmeldemblie und vorteile und beitellen.

flotend, trillernd und wirbeind im Gefang, jum Theil fchaftern fie mit ben Weinben ober ganten mit ben Medmebultenn. Genn tehet eine fingande Teche von ibere him, metserife jurudt und flürgt fich in das garte Grün ber aufftrebenden Saat. Auf einem Spügel frischer Erbe bat sie fich niebergeseits im Feuer der Luft und Liebe fträubt fie fich niebergeseits im Feuer der Luft und Liebe fträubt fie

bie Tolle, und beim Unblid bes in ihrer Rabe meilenben piepenben Beibchens bait fie bie Schmingen vom Leibe unb richtet bie ftolg gewolbte Bruft empor. Ploblich erfchredt fie, flattert ein menig in bie Bobe und febt fich einige Fuß meiter mit glatt angejegtem Befieber und hochgehobenem Ropfchen feitwarts auf eine Scholle. Im Sugel regt fich's, und fiebe, immer beutlicher tritt ber Ropf eines Same fters berbor, ber bie Umgebung witternb pruft und enblich gang aus ber Tiefe berauffteigt, fich mehrmais ben Delg berb fchuttelnb. Doch fühlt fich ber erft geftern an bie Dbermelt emporgebrungene Binterfchlafer noch feinesmege volltommen ficher. Die neugierig und raubvogelartig über ibm flatternbe Lerche ift ibm teine willtommene Erfcheis nung, weil er lieber unbemertt bie fich verjungenbe Dber: welt betreten mochte. Deshalb bebt er fich , auf Die bin: terfchentel geftubt, mit giemlich frumm gehaltenem Ruden und lofe berabhangenben Borberfußen, von benen ber eine mertlich bober aufgerichtet ift, ale ber anbere, und pruft nochmale bie Umgebung in weiterem Umtreis. Rein Feinb takt fich boren und feben. Unfer Samfter fühlt fich nun ficher und behaglich. Wie mag bie milbe, frifche Luft ihm fo mobl thun, nachbem er monatelang bie Rerteriuft in ber Tiefe gegthmet, wie amintert und blingelt er mit ben Mugen, in bie ber grelle Schein ber Conne vom Simmel und ber bienbenbe Biang ber beleuchteten Erbgefpinnfte fallt! Diefer fcone, belle, jebes Fledchen am fonft fo fauberlich gehaltenen Dels zeigenbe Zag labet ben eigenfinnigen, Orb: nung und Reinlichkeit liebenben Rager gum beliebten Putgefchafte ein. Die Borberpfoten greifen bis ju ben Dufchelobren gurud und fahren bon ba mehrmale uber bas Ber ficht bin, und nachbem biefes geborig burchfegt und geglat: tet morben, übernimmt bie Bunge bie Reinigung ber er: reichbaren Pelgtheile, ja fetbft bie Bahne bienen an mirren Stellen ale Ramm. Dach vollzogener Reinigung wirb noch: male fcharf gefichert, bann finet ber Borberleib langfam jur Erbe berat, auf melder ber Baud fchleppent niebers bangt und bas turge, fegelformig jugefpiste Schmangden nachfchleift. Go fdreitet ber berbe und piump gebaute Bes wohner ber glur babin, bie übrigens gierlichen gufe in re: gelmäßigem Schritt bor einander febenb. Dit fichtlichem Boblgefcmad vergebrt er junge Pflangden, benagt er bie junge Gaat; ober er burchmanbert bie Furchen ber frifch be: faeten Meder und lieft bie Rorner forgfaltig auf, um fie in ben Badentafden angufammeln und in ben Bau gu tragen, in welchem er ichon feit mehreren Bochen von ben im Berbfte aufgespeicherten Borrathen gegehrt bat. tommt ibm eine Daus in Die Quere. Schneller, als man feinem Korperbau und Bang nach bermuthen follte, fahrt er bupfent barauf los und gerbeift ber quietenben Beute ben Ropf. Giegant find freilich biefe Sprunge nicht; wie mare bas auch moglich bei fo furgen Beinen und foich fcblotternbem Leibe? Seine trage Ratur lagt ihn ben Daufefang auch gerabe nicht haufig betreiben. Rommt ibm ja

boch bier ein Amphibium, bort eine glatte Raupe, ba ein Kafer, anderswo ein bufflofer Bogel in ben Weg, bie et obne befondere Mibe und Lift fic aneignen kann, ift ibm boch ber Affich ben gangen Sommer hindurch mit ben mans nigfaltigen Früchten bes Feibes gebedt!

Mitten in ber Dablgeit bat ber Bebagliche boch feine Borficht nicht vergeffen. Gein miftrauifcher Ginn ift auf ben erften Musgangen weit reger, als auf fpateren, menn Die Caat emporgefchoffen ift, und bas Duntel ber bergens ben Relbgemachfe in vielen Rallen Schut und Buffucht ge-Regungelos bat er fich in ber Gaat binter eine Scholle gebrudt, benn bort fliegt in mafiger Bobe über bem Felbe ein Buffarb baber, einer feiner gefahrlichften Reinbe. Doch gludlich geht bie Gefahr poruber. Gie foll inbeffen nicht bie einzige fein, bie ibm auf feinem Frühlingsgange begegnet. Bir wiffen nicht, mas bem gro: fen Biefel in ben Ginn getommen, bas es ibm brunten im Ranal feine Rube ließ, ben es fonft nur felten am Zage verläßt. Bas treibt bas gewandte, gefchmeibige, in flinten Bogenfaben lange bem Raine babineilenbe Rauberchen an? Jest ftust es und macht ein "Mannchen", bann fest es bie nieblichen Borberfüßchen auf einen Stein und redt ben Sals aus. Rlugs fpringt es vom Raine meg in eine Furche gerabe bem Bau bes Samffere ju. Muf bemfelben angetommen, unterfucht es mit bem feinen Raschen ben Drt, quet in geftredter Stellung in ben Bau, fpringt febr erregt rings um bie Robre berum, verläßt bann eilend wies ber bie Statte und verfolgt ben Pfab, auf meldem ber Samfter borbin in bas Felb gegangen. In ber Saft rennt es bicht gegen ben Samfter an. Dit hohem Gab prallt es jurud. Der Samfter fpringt fauchend ebenfalls nabegu smei Ruff boch - und nun fteben fich bie Tobfeinbe tampf: bereit gegenüber, bas Biefel angriffeluftig, ber Samfter jur Bertheibigung bis auf's Meußerfte geruftet. Das Bies fel fpringt gur Rechten und Linten ober gerabe über ben Samfter meg, um ibn feitmarte ober von binten angufals len; biefer bagegen richtet feine Bahne und Rrallen je nach ben Wenbungen bes Reinbes und fucht bas Sintertheil mogs lichft bicht unter ben Leib ju fchieben, um eine fleinere Angriffeffache ju bieten und um fo fcneller mit bem Bor: bertheil berumfahren ju fonnen. Der viel gemanbtere unb ausbauernbere Rauber ermubet burch feine Rreus : unb Querfprunge ben piumperen Rager nach und nach fo, baf ber Sprung in ben Raden ober an ben Sale gelingt, unb ber Samfter, wenn auch nicht ohne manchen abwehrenben Big angebracht ju baben, unter bem blutburftigen Biefel verenbet. Rurgere Beit mabrt ber Rampf, wenn ein folches altes, großes Biefel einen weiblichen Samfter angreift, ber langer im Binterbau ale ber mannliche verweilt und erft au Unfang bee Upril fein Ralloch öffnet. Aber nicht bloß im Rreien ftellen ihm biefer Rauber und beffen Better, ber ftartere Itis, nach, fonbern fie folgen ihm auch unter bie Erbe, um ibn ba ju ermurgen. Bur Beit ber Pagrung,

agen Ende April, nehmen die Bertheibigungekampfe bes Samffers einen viel hartnädigeren Baratker an, weil da bes Paar gan frieblich vereinigt ift und äch gatenpflicher mäßig fich in der Bebrangniß beiftebt. Aber nur die Liebe ist es, unter beren beherschender Wiftelung der Unfriede der Samffer unter einander schwinder und an die Stelle der bis um Auffrespen sich gleigenden Eingel und Massenraufereien das innigste umd gartnieben Eingel und Wassenraufereien das innigste umd baftlichfte Familienteben teitet, weiches in feinem barmiofen Fortgang nicht felten nur durch männichen Rockenbulter unterbooden wird, die des Gatten Boese inder Rockenbulter unterbooden wird, die des Gatten Boese

und enuret die im bergen erkaltende hausmutter und ficst ihre Kinder von fich, versperrt ihnen den Augang jur Gebuttesstäten powingt fie (o, auf die Dekrette berwiefen, dem angeborenen Triede bes Grabens Genüge ju thun und jedes für sich seinen eignen Bau auszuführen. Im Grachen aber sind schwe ihr Kieften tistig; wie viel mehr noch sind es die Alten! Die Krallen der Richt verbeit flaten istig, bei erhöhren Eifer sogar in rassem Wieber in Mach ind en in degeschartter Erde zwischen Borber: und hinter sich an lodgeschartter Erde zwischen Borber: und hinter sich an lodgeschartter Erde zwischen Wieber und hinter sich an lodgeschartter Erde zwischen wiede inter sich. In ber



Der bamfter (Criceina fromentarius).

beit und Morbluft meden. Rach einigen Tagen bes frieb: lichen Bertehre im Bau bee Beibchene tritt ber befanftis genbe Erieb mieber jurud, und ber gegenfeitige Dag bemach. tigt fich beiber Befchlechter, ein Saf, ber im mahren Sinne bes Bortes tobtlich ift, inbem bas fcmachere Beib: den oft unter ben Diffbanblungen bes Dannchens trob aller beftigen Gegenwehr Leib und Leben laffen muß. Aber auch bas Beibden beträgt fich feinerfeite gantifch und berrifch. Ans fanglich begt und pflegt es groge bie Mungen mit mutter: licher Sorgfalt; nur barf feine ernftliche Befahr ber Bes baufung naben, fein morberifder Reind in biefelbe einbrin: gen, fonft verläßt es bie Rleinen niebertrachtig feige, um felbft mit beiler Saut babon ju tommen. Jene Mutter: liebe aber mabrt nicht lange, und wenn einmal bie jungen Rager nach Berlauf meniger Bochen bie Aruchtforner fers tig genug gwifchen bie Pfoten nehmen und gum Maulchen führen und Rocher in bie Erbe mublen tonnen, bann murrt

Samfter tiefer in bie Erbe eingebrungen, fo ichiebt er bas Losgefcharrte haufenweife im Rudwartsgeben berauf. Er arbeitet nach einem gemiffen Plane, ber von einigem Runfts finne jeugt und von 3medmäßigfeiterudfichten in Musfubs rung gebracht wirb. Da ift bas Schlupfloch, meldes in eine nach ber Bobntammer fchrag bingblaufenbe Robre führt und bem Samfter nicht nur einen bequemen Aus: und Eingang gemabet, fonbern auch ein allmaliges vorfich: tiges Bervortommen bes Thieres geftattet; 6-9 Auf bavon entfernt ift bas Falloch angebracht, bas querft von oben fenfrecht binabgebt, bann ichrage und gulebt bis gur mages rechten Richtung verläuft. Bei ploblicher Ueberrafchung burch feinbliche Angriffe lagt er fich ba bineinfallen, menn er teine Beit geminnen tann, bas Schlupfloch ju erreichen. In ber Tiefe liegt bie Bohntammer, beren Banbe geglat: tet finb, und beren Boben mit feinem Strob ausgepolftert ift. Sier ruht und fchlaft ber Befattigte. Gine ober meb: rere Fruchtkammern von eirunder Geftalt fteben burch Roh: ren mit ber Bohntammer in Berbindung. Gie find jene Diebeshöhlen, in welchen jenes porforgliche Thier ben Binterporrath auffpeldert und ibn nicht felten bis gu 60 und mehr Pfunben anbauft. In ber Rabe bes Baues gelat fich ber Samfter gewöhnlich muthiger und angriffeluftiger ale von ihm entfernt. Beim Unblid verbachtiger Erfcheinun: gen laft er fich grar eilig in bas Rall : ober Schlupfloch nieber; aber es tommt auch oftere por, bag er fich por ber Robre fauchend gegen Menfchen und Sunbe jur Bebre fest. Mis Angben find une bie Samfter in gelbgarten unferer Beimat mutbend nach ben Beinen gefahren, wenn wir uns ihren Bauen naherten. Gie marfchirten und gerabe entgegen und maren gewohnt, une in bie Alucht ju fchlagen. Großer Schreden ergriff fie aber ftete, wenn fich ein Raub: bogel geigte ober bon ben farmenben Bachftelgen in ber Luft und ben fich in bie Beden fturgenben Sperlingen angezeigt murbe. Entweber eilten fie unter bie Erbe ober fie verbars gen fich irgenbmo über ber Erbe.

Die Schleichwege, welche burch bas Getrelbe, ben flachs und bie Erbfen fich binschlangein und immer breiter getter in werben, sind Zugniffe ber täglich sich wiederbolenben Diebereinn. Bis ju 6 Both Gewicht vermag ber Hamfler ben Werarb in feinen Bachrachten anzubulenn. Die Arber ober Schote gleitet, von ben Pfoten zum Munde geführt, burch bie Jahne, wich ein paar Mal bin und ber gebrebt und allemal in die Zofen und Wedtern oder Einfen ausgeleren.

Schmer belaben madelt er bann feinem Bau au. ben er ben gangen Commer über mit Erbfen, Leinfamen, Rorn, Beigen und anbern Bulfes und Getreibefruchten verfiebt, mabrent bas Beibchen erft nach bem greiten "Burf" fich beeilt, ben nothigen Borrath eingutragen. Go geht es fort bis jum October. Die Relber fteben leer, und ber Binb fegt rauh über bie Stoppeln. Die Beit ber Gintehr in bie Binterbehaufung ift gefommen. Gines Zages nimmt ber Samfter für biefes Jahr Abichieb von ber Dbermelt. Er verfcblieft ben Eingang gu feiner Behaufung mit Erbe, melde er von ber Rammer aus in bichten Daffen bis jum Ranbe bee Loches anbauft, und verrammelt ben Bugang burch bas Falloch auf gleiche Beife, jeboch von innen. In ber Borrathetammer fullt er fich noch geborig ben Bauch, und in ber Schlaftammer legt er fich auf feinem Dolfter auf Die Seite, rollt fich gufammen, fo bag ber Ropf smifchen ben hinterbeinen ruht und verfallt nun bem Binterfcblaf. Doch wird aus manchem faum begonnenen Binterfchlaf ein emiger, benn ber ergurnte Bauer gieht mit Sade und Schaufel gu Telbe und bricht in bie Rauberhohle ein , mo er bie Fruchte feines Aleifies je nach ber Beit bes Einfammeine an einander gereibt und auf bem Faulbett ben mobibabigen Rauber felbft finbet. Ginige Schlage auf bie Stirn tobten ben Schlafer und rachen an ihm bie Uns thaten bes Commers. Die Schaufel aber bebt gefchaftig bie unterirbifden Schabe beraus und fullt ben Gad bes pfiffigen Bauerleins, bas gulest bem getobteten Samiter auch noch ben bunten Rod ausgieht, um ibn gu vermerthen.

## Das Digrations. Gefes ber Dragnismen.

Don Kart Mallet.

Unter bem Ramen ber Ueberichrift bat fürglich Do : ris Bagner, ber befannte Munchner Reifenbe, in einer eignen Schrift ein Gefeb ju begrunben gefucht, meldes, nach ben Intentionen bes Urbebers, eine mefentliche Lude ber Darmin'ichen Schopfungstheorie ausfüllen foll. 2Bag. ner fagt mit Recht von berfelben, baf fie meber bie außern noch innern Urfachen erflare, nach benen eine Art variire und bie gewonnenen neuen Gigenfchaften bauernb festhalte, Diefe Urfachen glaubt er nun barin gefunden ju baben, baß bie Urt auswandere und burch Musmabl einer geeignes teren Beimat, in welcher fie ifolirte Colonien bilbe, fich für immer bie Mittel gur Abart und gur Entwidelung ber: felben fichere. Doch ift er ehrlich genug ju fagen, bafe brieflich felbft Darmin in biefem Puntte von ihm ab: weiche, obicon berfelbe viele Schwierigfeiten und Ginmurfe gegen feine Transmutationslehre burd bas fogenannte Dis grations : Gefeb befeitigt glaube. Da biefes Befet fich auf eine große Reibe von theilmeife bochft intereffanten That: fachen frutt, fo wird es nicht verfehlen, ben Unbangern Darmin's - und bie Beweife liegen ichon bor - einen

neuen Anhalt ju bieten. Ich halte es barum für geboten, auch unfern Lefern turg und bundig mitguthellen, was an biefem Migrations Gefehr fel.

Schon in ben Jahren 1836-1838 beobachtete 2Bag: ner auf feiner Reife in Morbafrita eine Menge bon Er: fceinungen in ber Berbreitung ber Organismen, welche in auffallender Beife gang bestimmte Grengen berfelben andeu: teten. Ginmal barauf aufmerefam geworben, mas beutgu: tage ichem Geographen binlanglich befannt ift, fanb er, baß eine Menge Raferarten und Schneden in ihrer Ber: breitung fcroff burch Stuffe von anbern vermanbten Urten gefchieben werben. In biefem Falle find es Thiere ohne großes Bewegungevermogen, und bas erflart binlanglich bie Goroffheit ihrer Grengen. Das Muffallenbite babei ift, bag bie burch Riuftbaler getrennten Arten einer und berfel: ben Gattung in ber Regel eine große Mehnlichkeit unter fich haben, fo bag fie fich an ben betreffenben Bohnorten gleichfam vertreten, weshalb man fie auch vicarirente Urs ten, beffer correspondirenbe genannt bat. Dach folden Urfachen ift ce fein Bunber, wenn abnliche Erfcheinungen überall vortommen, mo man barauf geachtet bat. Go fcheis bet bie untere Dongu eine Menge von Rafern, melde theile nur in ber Balachei, theile nur in Bulgarien auftreten; ebenfo ber Rur, Arages und Euphrat, befonbers auffallenb ber Rifil: 3rmat in Rleinafien, und gwar um fo mehr, als Diefer Riug ein überaus tiefer und reifenber ift. Denn je breiter und reifenber ein Strom ift, befto baufiger geigen fich bie fcroffen Grengen. Diefe Schroffbeit begiebt fich aber nur auf bie Arten, nicht auf bie Battungen. Un beiben Ufern bee Diffouri. Diffiffippi und St. Lorens in Canaba tritt eine etmas veranberte Fauna fur Reptilien. Spinnen, Rafer und Panbichneden auf. Es ift befannt, baf biefes Gefet auch fur bie Pflangen gilt, und auch bier tonnte man es bon ber fcmerern Beweglichkeit ber fort: pflangenden Dragne, ber Samen, berfeiten, wenn man Bagner in ben Urfachen beiftimmen will. Rad Genbt: ner fest bie Donau in Baiern 15 Pflangenarten eine Rorbarenge, ber Lech 7 Arten eine Oftarenge und 7 Arten eine Beftarenge; bie Mar bilbet bie Ditarenge fur 1 Mrt, bie Beftgrenge fur 5 Arten; bie Traun giebt eine Oftgrenge fur 5, bie Saalach eine Beftgrenge fur 16 Arten.

Roch viel trennenber find Sochgebirge, und um fo mehr, je fcbroffer fie finb, je meniger fich ibre Baffe thalgleich einfenten. Darum trennen auch bie Porenaen icharfer, als bie Alpen, wie ber Rautafus mit feiner hoberen Ramm: linie icharfer trennt, als bie Porenaen. Es verhalt fich aber auch bier, wie an beiben Ufern eines trennenden Stromes; bie Dragnismen melden an ben entgegengefesten Abbachuns gen bes Bergmalles burch vicarirenbe Arten von einanber ab. Go erinnert faft jeter Carabus in ben Balbern Grus fiens am fubliden Rufe bes Rautafus an eine abntiche Form ber Rorbfeite biefes Bebirges, und biefe Arten fteben fich naber, ale andere berfelben Battung aus entfernteren Begenben. Much bie Pflangen fcbliefen fich biefem Gefebe an. Undermarte, j. B. im Often und Beften ber Unben bon Ecuabor, brudt fich baffelbe noch viel fcarfer aus, ale am Rautafus. Cobalb jeboch ber große Bebirgemall Gubames ta's an ber Canbenge bon Darien eine fo tiefe Ginfentung erreicht, baf bie Afthmuscorbillere ganglich verfcmintet, mie bas auf ber ganbenge von Banama ber Rall ift, fo tauchen im Dften wie im Weften berfelben, b. b. fowohl am Ut: lantifden wie am Stillen Deran, biefelben Dragnismen auf. Es ift eben feine Scheibemanb ba, welche beibe entgegens gefeste Puntte ber Schopfung auseinanber ju halten ber: möchte.

In biefer Beglebung liefern biejenigen Infein, melde einem Fellande nabet ober ferner liegen, bodft beinertends mertbe Erschungen in ber Berbertung ber Deganiffenen. Die Infel Coiba, nur burd einen schmadlen Meerebarm vom mittelamrelfanifden Iftomus getrennt, jeigt bie gleichen Arten, wie biefer, manche aber in auffallenden Spielarten. Umgefehrt beberbergen bie Galapagoginisch, bie

160 geographifche Deiten vom ameritanifchen Reftlanbe, getrennt find, mit Musnahme meniger Bogel, faft nur eigenthumliche Thierarten, beren Enpus aber mit bem ames ritanifchen, befonbere bem dilefifchen jufammenfallt. Die Infeln, unter fich felbft verglichen, befiben gwar biefelben Gattungen von Bogeln, Infetten und ganbichneden, abet in berichiebenen Arten, und biefe Arten baben unter fich eine nabere Bermanbtichaft, ale mit Arten gleicher Bats tungen in Chite. Befonbere mertmurbig ift bas Bortoms men von 13 Fintenarten auf ben einzelnen Infeln; benn biefe liefern binfichtlich bee Befiebere, fomie ber Beftalt und Große bes Schnabele eine gange Stufenfolge, und biefe ift es mabricheinlich gemefen, bie Darwin auf ben Gebanten feiner Transmutationelebre brachte, Gider ift, bag Dars win, nach feinem eigenen Geftanbniffe, ben Bedanten ber naturlichen Buchtmabl burch bie Betrachtung ber Galapagos: Schopfung gewann, nachdem er biefelbe mehrere Jahre gu: bor an Ort und Stelle tennen gelernt hatte. Ebenfo be: fist jebe ber brei Sauptinfeln ihre eigenthumliche Spotts broffel. Ueberhaupt ift ber Galapagos: Archipel einer ber ins tereffanteften Schopfungebeerbe, bie mir gegenmartig tennen, und groß murbe bie Bahl ber Beifpiele aus beiben Reichen ber Ratur fein, wenn wir une bier verführen faffen burfs ten, Die Gigenthumlichkeiten jeber ber 10 Infeln befonbere aufzugablen.

Bang abnliche Erfcheinungen beobachtet man auch in ber fentrechten Berbreitung ber Organismen. Es trifft fich nicht felten, bag in mehreren Regionen aufwarte einzelne Arten fich gegenfeitig vertreten. Abgefeben von ben Rafern, bie Baaner am liebften gu Beifpielen ausmablt, bemertt man biefes Befet auch in ben boberen Thierelaffen. Go wohnt j. B. auf ben brennenbheifen Cavannen ber Tief: regionen von Micargaug und Guangcafte eine große Rlaps perfchlange (Crotalus horridus), mabrent auf bem Plateau von Coftarica bei 4000 R. Bobe eine ibr gang abnliche, aber fleinere Art erfcheint, bie bier ihre Bertreterin ift. Bur bie Alpen tonnte man eine Menge bergrtiger Bertres tungen auf ben verfchiebenen Abftufungen ber Bebirge nach: meifen. Die einzelnen Regionen verhalten fich barin wie Infein, bie nur burch fchmale Deerebarme von bem Geft: lanbe getrennt merben. Mirgenbe fcheint bas auffallenber bervorzutreten, ale auf ber Doppelreibe ber Andefittegel und Bultane von Quito. Bier, mo biefelben, in 3mifchenraus men von 1 bis 4 geogr. Meilen von einander entfernt, als 4 bis 5000 R. hobe Regel ber Dochebene aufgefest finb, bier bilbet faft jeber biefer Riefentegel eine Schopfung für fich; namlich fo, bag, wie auf ben Balapagos, jebe einseine Regelinfel ihre eigenen Arten und Abarten beberbergt, bie man auf anbern Regeln nicht finbet. Go mohnen s. B. für bie Pflangenwelt unter ben bier ganglich alpinen En: gignen Gentiana rupicola und cespitosa auf bem Regel bes Antifang und Cotopari, feblen aber bem Chimboraco, ber an ihrer Stelle bie eigenthumliche buntel : purpurrothe

G. cernua bestat. Diese sehlt wiederum bem benachbaten Bultam Aunguragua, der seinerseitet Sassur in gleicher Höbe bei bafprofentebe G. gracilis bat. In derstehen Rezion erschein auf bem Plesinche eine blaue (G. diffusa). Ebense site sim ten Teinnebragen über ber Schnecklinie ble Saxifraga Boussingault ernöter, tettet auf bem Pichinebrag in der alpinen Rezion S. andi-cola auf. Im daufigsten seiner die Bertrettungen ber Arten in ben Kessen ber eine ber Schweiden bei Rezisten Bei Bei Rezisten Bei Rezisten Bei Rezisten Bei Rezisten Bei Bei Rezisten Bei Bei Rezisten Bei Rezi

Bang analoge Thatfachen beobachtet ber Boolog. Abs gefeben von ben Infetten und Gufmafferfifchen, fur welche Bagner Beifpiele beibringt, macht fich ble Erfcheinung bochft bemertenswerth in ber Bogelwelt geltenb. Saft jeber ber Unbefittegel bat feinen eigenthumlichen Rolibri; in jes ber Region ber Unben treten andere eigenthumliche Gats tungen und Arten ber Trochiliben auf, welche fich auf eine gemiffe Sobenftufe ausschließlich befchranten. Go bes wohnt Eugenia imperatrix nur bie Beftfeite bes Di: dinda in ber Balbregion von 6000 bis 8000 Parifer Ruf. Ginige andere Arten (Lesbia amaryilis, Eriocnemis Luciani, Docimastes ensiferus) erfcheinen auf bems felben Bultane swifthen 9000 bis 11,000 guf. 11,500 guß tritt eine neue, bochft eigenthumliche Art (Petasophora anais) auf, bie bei 13,000 F. verfcwindet, um bier bem Oreotrochifus Pichinchae Plat gu machen, ber, auf eine Composite bes Dichincha (Joannea insignis) angewiefen, bis an bie Schneelinie (14,200') reicht. In berfelben Region tommt auf bem Chimboraço eine eigens thumliche lotale Abart beffelben Rolibri vor, bie man von anberer Seite als eigene Art (Oreotrochitus Chimborazo Gould) betrachtet.

Im armenischen Sochastiege, bas se viele Bermandbicht mit ben Anden von Dallie geigt, wiederbeit fich Ceben ichne. Go auf bem großen und teinen Arara, auf bem Allagdos und auf der vulkanischen Bergaruppen destgieter. 39rbe biefer seiner Bergaruppen bestigt eine ober mehrere Arten von Pflangen und Tolteren, meidre ihr eigenstunftig augsdoren, madrend biefe auf den konnaddarten Bliebanen burch abnitich Arten erfest find. Wir verzischen auf die wiederen Ausstehrung und gestellt gegen der eine der minder in allen von ihm bereisten Kandern Gleiches ober Arbnitiches Overführen.

Er hat baraut ben Schluß gegorn, da alle bief fich gernsfeitig erfeenden Arten nur burch Auswanderung aus einer Region in die andere entstanden, fosjalch nur Former einer und berfelben Art find. In vielen Källen mag bas auch gang richtig sein; ben 10 Art bat de Schigkeit, ibr Bebiet auszuhebnen, und muß sie auch baben, wenn sie im Schande sie in felle Accommodation an die gegebenen Berbättniffe wird gleichgeitig eine Bariation ber Form bervoertufen, die um fo größer bei Merfolischnicht des neuen Wohnnerde

mit feinen Ernabrungebebingungen ift. Go beobachten wir in ber That bon ber Ebene bie gu ben gipinen Regionen einzelne Arten, bie in jeber ber verfchiebenen Sobenftufen einen eignen Formenereis ju bilben ftreben. Das fteht feft. Richt feft aber fteht felbft bei ben Begnern ber Darmin: fchen Schopfungetheorie, ob auch in allen Rallen bas, mas Einzelne eine gute Art nennen, bas im eracten Ginne bes Beweifes auch ift. Dan bat fich barum mobl gu buten, Alles in Ginen Topf gu merfen und nun gu bem Sprungfchluffe überzugeben, baß folglich auch bie fogenannten guten Arten nur burch Musmanberung entftanben finb. Freilich find fie fo gut, wie bie nachweisbaren Spielarten, nur Musbrud und Roige ber gegebenen Schopfungsbebingungen; allein bas ift auch Mles, mas fich behaupten lagt. Bei quten Arten finben fich eben feine Uebergange, bei Spiels arten finben fie fich; und bas ift wieberum Alles, mas lets tere von ben erfteren unterfcheibet. Rreilich ift es nun leicht, auf's Reue gu betaupten, baf in ben gallen, mo teine Uebergange mehr gefunden merben, bie 3mifchenformen burch bie Folgen ber naturlichen Buchtmabl, b. h. burch Dangel innerer Rraft und Fortpflangungsfabigfeit, ausgeftorben find; allein bas bleibt eben eine Unnahme, Die fich nicht beweis fen lagt ober Oppothefen auf Oppothefen bauft. Gegner wie Unbanger bes Darwinismus tonnen nur in ber Behauptung einig fein, bag, mo Uebergange gefunden merben, teine gute Urt borbanden ift. Es ift einfacher und berftanbiger gu fagen, eine gute Art fei urfprungtich und Folge ber Schöpfungebebingungen ibres Wobnortes, als Mues auf wenige Grundformen jurudgubatirent, aus benen alle Drgas nismen berborgegangen fein follen. Der Schopfungbact felbft ift meber auf bie eine, noch auf bie anbere Art gu erflaren. Gegner wie Unbanger tonnen nur barin übereinftimmen, baf ber Stoff und bie ibm immanente Rraft Die Urgeber ber Organismen : Berfcbiebenbeit finb. Allein, ba jebe Art beutzutage ihr Marimum und ihr Minimum ber Berbreis tung befist, aus benen fie nicht, ohne fich ju Grunbe gu richten, beraus fann, fo fallt bamit auch bie Richtigfeit bes Migrations: Befebes als Beweismittel für Die Transmutations: lebre. Denn biefes fest fchlechterbings voraus, bag bie Urt fruber eine unbefdrantte Berbreitungsfabigfeit befeffen baben muffe. Das angunehmen, verhindert uns Diejenige exacte Methobe ber Raturforfdung, welche bie Bergangen: beit aus ben Befeben ber Begenwart, nicht umgefehrt gu ertlaren ftrebt. Damit hat fie benfelben Salt, wie ber Aftronom, ber es fich gar nicht mehr einfallen laft, bag su fraenbeiner Beit einmal anbere phofitalifche Befebe im unenblichen Sternenraume geberricht haben tonnten, wie beute; auf biefe Unnahme geftunt, rechnet er Jahrtaufenbe ruds marts mit einer Sicherheit, Die, wo auch Die Befchichte für ibn eingutreten bermag, von biefer allemal beftatigt wirb. Es muß uns ichlieflich freuen, bag felbft Darwin nicht bie fubnen Soffnungen Bagner's theilt. Das geigt meniaftens, bag er fich noch nicht gang bon bem ges funden Boben entfernt hat, melden er ebemals fo erfolgs reich einnahm.

Bebe Boche ericheint eine Rummer biefer Zeitfchrift. - Dierteljabriicher aubferiptione Breid 25 Egr. (1 fl. 30 Ir.) Alle Buchbanblungen und Boftamter nehmen Bestellungen an.



## Beitung zur Verbreitung naturmiffenschaftlicher Kenntnif und Naturanschanung für gefer aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Dr. Wite Mie und Dr. Kari Muller von balle.

M 2

(Mctgebnter Jabrgang.)

Salle, G. Cometigte'ider Berlag.

13. Januar 1869.

3nbalt: Die Ebiergarten Guropa's, von Rari Muller. — Die geognoftifden Untersudungen in ber Broving Breufen, bon C. Banip. — Literarifde Angeige.

### Die Thiergarten Guropa's.

Den Aart Maller.

Bu allen Beiten, in benen fich bie Renntnif bee Erb: treifes auffallend ermeiterte, feben mir in Europa bie Bols ter fich regen, eine tiefer gebenbe Unfchauung ber neu ents bedten ober aufgeschloffenen ganber au geminnen. Ge ift barum nur ber alte Bug ber Menfchheit, ber in ben Boltern ber Reugeit ermacht, wenn fie mit ber munberbar gus nehmenben Entwidelung ber Bertehreverhaltniffe unferes Beitaltere ein Streben nach Unfchauung auffern, welches im genquen Berbaltnif au ber Grofe ber Musbebnung uns feres beutigen Beitvertebre fteben mag. Botanifde Garten und Bemachebaufer maren, ihrer inneren Ratur nach, feibftverftanblich bie erften Unftgiten, um bie Dragnismen fers ner Bonen im lebenben Buftanbe ju veranschaulichen. Stes benbe Ebiergarten folgten ibnen gwar fcon in febr fruben Beitaltern, boch nur als Berfuch und in wenig planvoller Beife. Die Roftfpieligfeit ihrer Errichtung und Erhaltung liegt fo auf ber Sand, bag man fich nur mit eingelnen Sharaktertbieren begnügte; Sammlungen, aus benen fpäter stehende Menagerien de betreveglingen, wo der Einn macht it gereichte bafür empfänglich mar. Abgefehen von den Menagerien des Alteredums, entflanden in Europa ders gleichen vereinzelte Berfuche erst unter den habeburgern zu Ebereboef, Neugebau und Beltebeter, und zwar schon um das Jahr 1552, Amel Jahrbunderte später, 1752, entervidelte sich aus ihnen die Menagerie zu Schönbrunn unter Maria Therefie. Auch die Herrichten im Tower längere zie eine sollichen Sinn und unterbielten im Tower längere zie eine sollche Menagerie, wie die Beurbonen seit Ludwig XIV. zu Berfallich gehalten hatten. Letztere kam nach der Revolution in den Pflangengarten zu Paris, wo sie vermehre noch deute beschieße ist.

Es fehlt jedoch allen biefen Berfuchen ber miffenichafts liche Charafter; fie alle erinnern mehr ober weniger an bie gemengarten, bie Schiller fo piaftifch behandelte. Rach Dr. Frang Schiegel, welcher als Director bet Thiere gartens ju Breslau eine votreffliche Uederschau ber wicht tigfen in unfern Thiere in betreffliche Uederschabenen Thiere und zu gleich eine turge flatiftliche Uederschat ber europäischen Thiere gatten lieferte, muß bie "Annenstew Menagerie" bet Gart of Derby ju Annenstig als die Musteranftat aller beutlage goologischen Gatten betrachtet werben. Geografig für einen Polivatimann angelegt, — benn ibre jährlichen Unterhalt tungsfoffen sollem meht als 60,000 Thie. betragen baden, — gab sie Beraniassung jur Gründung eines noch bedrutenberen Thieragartens, und beifer ift ein andrec, als ber ju London im Kegenthapart gegründete, her erste der Wegenthauf

Durch bie spologifche Befellichaft Conbone feit 1828 geftiftet, erhielt biefer querft und leiber ben Ramen eines gooiogifchen Bartens. Gleich bem Pflangengarten gu Rem bei London, reprafentirt er, obwohl fein Umfang nur 28 Preuf. Morgen, bas Gintrittegelb nur 1 Schilling beträgt, Die riefigen Berbaltniffe ber Sauptftabt in meitumfaffenber Art, und vermag bas auch burch ben ungeheuren Bubrang von Einheimifchen und Fremben, welche ibm eine jabrliche Einnahme von 200,000 Thirn, guführen. Debr ale eine halbe Million Menfchen brangen fich jahrlich ju feinen Gebensmurbigfeiten beran, an einzelnen Tagen über 30,000! Begen 1700 Thiere, unter ihnen gegen 600 Gaugethiere, 1000 Bogel und 100 Reptilien, melde einen Berth von 150,000 Thalern vertreten, bevoltern ben Barten. Aber tropbem fpielt auch bas Reue und Geltfame eine große Rolle in ben meiten Raumen. Go 4. B. flieg bie Babl ber nicht abonnirten Befucher im 3. 1850, ale bas Dil: pferd in ben Barten tam, auf 360,402, mabrent 1849 nur 169,000 gegablt murben. Giraffe und Parabiesvogei batten Mebnliches bemirtt.

Diefen Berhaltniffen gegenüber verfdminben alle anbern Thiergarten Europa's. Rach vielfach abniichen Bor: laufern, wie wir fie in England fanden, trat ber Thier: garten ju Umfterbam in's Leben. Er ift bas Bert eines einzelnen, aber thatfraitigen Mannes, bes Buchbanblers G. F. Beftermann, ber auch noch heute bie Geele bes Bertes ift. Unerfcroden fein Biel berfolgenb, ließ er fich meber burch bie Abmeifung bes Magiftrates, noch burch bie Abweifung ber Regierung in feinem Plane hinbern, fons bern verftanb es, burch Grunbung einer goologifchen Befell: fchaft fowohl, ale auch burch Bewinnung einiger gleichges finnten Freunde ein Grundftud ju erwerben und barin einen Thiergarten vorzubereiten. Erft bierauf gelang es ihm im Jahre 1838, eine großere Ungabt von Burgern an einer Anteibe gu betheiligen, bie, fo flein fie auch noch mar, boch im folgenben Jahre ben Untauf ber ehemals fo berühmten Dan Aten'fchen Menagerie ermöglichte. Erft im Jahre 1840 tonnte biefelbe in ben Garten manbern, nachbem fie in einer fabtifchen Raferne bis babin batte untergebracht Bon ba ab erft batirt jene allgemeine merben muffen. Theilnahme, welche biefen Thiergarten allmalig gu einem ber erften auf bem Continente gemacht bat. Gein Areal betragt 28 Morgen, feine Ginnahme bei 1/4 Ft. Gintritts- gelb 150,000 Ft.

Der Garten ju Meterbam umfaßt jwa 42 Pruß, Morgen, fteigert aber seine Einname bei gieichen Preisen uur dis 65,000 gi. Zuch et ging aus Privatansiagne berver, die his in de Jahr 1854 jurüddatien. Doch datte er vor Amsterdam das Glud voraus, daß, als sich die Anfänge günstig antiefen, sogiech ein Attienkapitat von 300,000 git jusammenkam, mit dem sich sechten größeres Geundhüd nicht allein etwerden, sondern auch zwerdmäßiger umd schöner einichten ließ. Man schäde der Grundbessis gegenwärtig auf 'n Mill. Gulben; eine Zbatsach, die fich nur aus der aufprevokentischen Ließlich gegenwärtig auf 'n Mill. Gulben; eine Zbatsach, die sich nur aus der außprevokentischen Ließlich der die fleten ihr, wie der einstehen Mitbürger und belländige Schiffscapitane bestisst ein der und betan bilde Schiffscapitane bestisst hier grate der ungesichen Mitbürger und belländiger echte grate is gugussiben.

Seit 1863 befiet felbft ber Saag im Schreninger Bufche feinen Thiesparten, ber freiftich vorläufig nur noch Arctimatisfationsgarten jur Sachtung von Sausktieren und botanischer Garten jugleich ift. Angeregt burch bie poelessischseinliche Beschlichster batiebe, bettagt bas Anlagetapir auf 150,000 &t., das Einrittsgart b. Al.

Durch berrliche Unlagen und lanbichaftliche Schonbeit geichnen fich bie belgifchen Thiergarten aus. Der Garten ju Antwerpen toftete bei einem Umfange von 35 Dreuf. Morgen 400,000 Free, und murbe im 3, 1843 begrunbet. Er vorzuglich ift es, burch beffen berbftliche Berfteigerungen bie beutfchen Thiergarten ibre Luden ergangen. Gintritte: gelb 1 Fre. - Erft 8 Jahre fpater trat ber Barten von Bruffet in's Leben, und gwar mit einem Umfange von 47 Dreuf. Morgen. Schlegel rubmt ibn ale ben in außerer Begiebung fconften aller Thiergarten; eine Gigenfchaft, Die er bei ber bekannten grofen Blumenpflege ber Belgier um fo leichter erwarb. Dies bat ihn auch jum Mittelpuntte aller ftabtifden Gefelligfeit gemacht, woburch feine Gins nabme bei 1 Gres. Eintrittsgelb auf 150,000 Al. flieg .-Arbnliches ift auch von bem Thiergarten ju Bent gu fagen. Da berfelbe jeboch mehr Accimatifationegarten ift, und ba er überbies wenig von fich reben macht, fo ift er noch mes nig aus feinem Duntei bervorgetreten, obgleich feine Uns lagen ale febr anmuthig gerühmt merben.

In Deutschand gab im 3. 1844 eest ber versterbene Pretester Breeffer E icht enstein in Wertin bos Egginal just Antlegung von Zbiergitten. Ihm verdantt es die Sauptstade, daß ber König ein Areal von 80 Preti. Worgen im "Ibter gatern" amvier, hamit jugleich ein unversießliche Darteten, sowie bie auf der Pflaueninsel bei Poetdam die das in gepflegten Ibtere verdinden. Doch daben mehrere Uebelchlände bemmend auf feine Entwidelung bis beute einze wirft: die große Entsemung von der Stadt, die weitlaus siegen Anlagen in einem mehr mabe als partatign Aralgen in einem mehr mabe als partatign Aralgen in einem mehr mabe als partatign Aralgen

moburch ben einzelnen Gruppen Licht, Luft und Sonne nicht immer in hinreichenbem Dage gemant werben tonnen.

Es bauerte jeboch noch 14 Jahre, ebe ber greite beut: fche Thiergarten, melder anfange nur ein Acclimatifations: garten fein wollte, am 8, Muguft 1858 nachfolate. Rrants furt a. DR. bat fich biefes Berbienft gefichert und bamit bas noch viel groffere verbunben, baf bon ba aus (querft burch Dr. Beinland, bann burch Dr. Brud und jest burch Dr. Roll) bie erfte Beitichrift fur goologifche Garten, b. b. fur Beobachtung ber Thiere im Rreien und fur bie Intereffen ber Garten, gegrundet murbe. Gie bat fich bies fee Berbienft bereite bie gum Unfange bes gweiten Decen: niums zu erhalten verftanben und mefentlich zur Beforberung ber Thierfunde in Deutschland beigetragen. Gin un: verginbliches Darleben von 200,000 Rt. und eine Ueberweifung von 50 Morgen Areal von Geiten ber Stabt haben ber goologifden Gefellichaft ihr Bert, bas fie auf einem gemietheten Boben unternehmen mußte, fur bie Dauer gefichert. -- Erft grei Jahre fpater (1860) folgte Coln, beffen Barten fich fonell auf eine Ginnabme von ,50,000 &t. bei 14 &t. Gintrittegelb erhobte. Dies unb ein ftattliches Unlagetapital baben bas Inftitut unter vor: trefflicher Leitung ebenfo rafch ju einer mabren Dufteran: ftalt für Deutschland erhoben. - Um 9. Dai 1861 folgte Dres: ben mit bem britten Thiergarten, nachbem ihm feit 1858 bie fogenannte "Subnerologie" in ber Ditra : Milee bor: angegangen mar. Er batte von Saus aus ben außer: orbentlichen Borgug, feine bleibenbe Statte in bem "Gro: fen Barten" boll berrlicher Unlagen und Baume auffchla: gen gu burfen, woburch er bon bornberein gu einem Lieb: lingsaufenthalte ber Dresbner und ihrer Fremben fur ben Commer bestimmt mar. Bei einem Aftiencapitale bon 150,000 Thir. mar biefes tonigliche Gefchent um fo bes beutfamer, ale es ber Befellichaft geftattete, bie Enbe Darg 1864 allein gegen 92,749 Thir, in theilmeis bochft brillan: ten Thiergmingern und anbern Baulichkeiten angulegen. Der Garten an fich, getrennt vom tonigl. Part, umfaßt ein Areal von 36 Morgen, uno felbft bei einem Gintrittes preife von 5 Ggr. bat er fich bie Mittel verfchafft, bie beute feinen rafch erworbenen Ruf gu erhalten. - Dloch fpater, am 16. Dai 1863, murbe ber vierte Ehiergarten ju Samburg eröffnet. Bie ber Lonboner, reprafentirt auch er bie reichen Mittel ber Beltftabt in murbigfter Beife. Denn bei einem Areale von 50 Morgen, Die ibm ber Cenat fchenete, ftanben ibm fogleich 300,000 Totr. jur Berfügung, fo bag er fich fofort gu bem erften Range aller Thiergarten bes Continentes erhob; um fo mehr, ale er jugleich ein toftbares Mquarium erhielt, beffen Befuch und Bermaltung von ihm getrennt ift. Schon im folgen: ben Jahre flieg bie Gumme feiner Befucher, bei einem Eintrittegelbe von 9 Ggr., auf 227,872, und ebenfo bat es einzelne Tage feit biefer Beit gegeben," mo gegen 38,000 Perfonen ben Barten befuchten!

Bu gleicher Beit, im Dai 1863, murbe ber Biener Thiergarten, und smar unter ben ungunftigften Musfichten eröffnet. Denn um nabe bem Prater ju fein, fab fich bie Gefellichaft genothigt, ein 15 Morgen großes Stud fur ben enormen Dreis von jahrlich 20,000 RL von einem herrn Safenauer ju pachten, bis ibr ber Raifer ein 59 Morgen großes Areal bicht neben bem alten ichentte und auch bie Commune belfent eintrat. Erogbem und tros ber boben Ginnahmen, Die man icon im 3. 1865 bei einem Eintrittsgelbe von 1/2 Rl. auf 120,000 Rl. fcaste, tampfte ber Garten lange um feine Eriften;, und bas um fo mehr, ale er eben gubor auf frembem Grund und Boben batte bauen muffen. Erft nach einer furchtbaren Rataftrophe im 3. 1865, bie bes Schmerglichen ju viel enthalt, um es bier gu ergabten, bat er fie gerettet, obne jeboch bamit bie Schonbeit bes porvorigen erreicht zu baben, wie mir Biener Raturforfcher ju Dreeben geftanben.

Rur 2 Monate fpater (23, Juli 1863) murbe ber 7, beutiche Thiergarten gu Dunden eröffnet. Er ift bas Bert eines einzelnen Mannes, bes Raufmann B. Benebitt und fteht ale foldes in gang Europa ale bewundernemerthe Musnahme ba; um fo mehr, ale ber Begrunber auch Alles, felbft bas 15 Morgen große Aregt aus eigenen Mitteln gu befchaffen batte. Doch binbert ber geringe Gintrittspreis (12 Er, fur Ermachfene, an 3 Tagen ber Boche 18 Er., Rinber bie Balfte, Familienkarten fur bas Jahr 5 gl., Perfonentarten 2 Fi.) an groferer Ermeiterung und an benjenigen Pruntbauten, bie man nun einmal an folden Un: Stalten gewohnt ift und fur bie beffere Erhaltung ber Thiere auch munichen mus. Denn mabrent im 1. Nabre 1209 Thiere borbanben maren, fant bie Babl im 2. Jahre bei biefen Ginrichtungen und bem Munchner Rlima auf 1099 berab, ein Berluft, ber fich auf 38 Proc. belauft. 3m 2. Jahre erreichte er 34 Proc.

Anfang Mai 1865 folgte ber 8. beutsche Teiegaten gu hannover mit einem Areale von 12 bannove Morgen, welches bie naturbiftersche Geschlichaft in bem prächtigen Hochwalte Eitenriede von ber Stadt zum Geschnet erbiet. Dies und ein Anlagesopital von 50,000 Teite, setzen bie Gründer schoen von verndrein in ben Tand, durch eine Betrenendung von 33,286 Teite, zweckmaßige und finstleteis schwen der bei Unterbetingung ber Dietee unternehmen zu können. Mur tabelt man bie zu große Näbe ber eins geinen Johnster; ein Umfland, welcher burch ben beschwarte far ben dam der nach nach welche der nach welche nach nach welche nach welche der nach welche der nach welche der nach der der ber bei den bei Grant der bei der

Schon am 10. Juli 1865 reibte fich ber 9. beutscher Sbiergarten gu Breilau an. Er umfaßt ein Area bon 40 Morgen, welches bie Stadt ber Aftiengefellichaft gum größen Treile schwiebte, während fich bie gange Proving in errobuter partieiliser Wielfe an bem Anlagefastiate von

100,000 Thir. betheiligte, mofur auch ber Eintrittspreis auf 5 Sgr. geftellt werben tonnte. Sein Gianguntt ift fein Biber, ber burch paffenbe Borrichtungen mit ber Dber in Berbinbung fieht und theilmeis auch in harten Binteen nicht zuffietet.

Enblich find noch 2 beutsche Bblergatten zu erwöhnen, bie, wenn auch noch in ber Entwidelung begriffen, boch iberm Stadben ein neues Leben verlieben haben: ber Stutte gatter und Ratifeuber. Dem ersteren ging bie Menagerie bes Kaffeite Ber net voraußt spe tiegter ill urfprünglicher Art und entspricht ben tleinerm Berbaltensten ber network bei einzelnen Belegatten unsferes Baterians beb beschänffen sein mögen, wie durfen mit Stotz auf sie bilden. Denn wenn man sie alle in Einen zusammenschweize in den ver werden, ein Anlagekapital wenigsten 1 Riil. Ebte. betragen; Berbaltniffe, bie, abgeschen von der Jahl ber unterhaltenen Beiter, des größen Boltes würds sie in ver in bet unterhaltenen

In ber neueften Seit, feit 1866, ift auch in Peith ein Dietragetem mit einem Areals von 53 Preuß. Worgen und einem Anlagefapital von 150,000 fl. eröffnet werben, von bem man bofft, daß er seiner öftlichen Lage wegen für die Seiten Bessenwards von beschneter Bichtigkeit sein werde. Das Gieiche gilt von dem Wostauer. Italien beginnt erfi fich und anzureiben und bat in Florenz einem Tebergarten eröffnet. Erhöft bas große Kranterich steb bintret und yurud und besich nur 3 Garten zu Paris, Loon und Maes sellte. Doch dat ber erstere mehr ben Charatere eines Accis marifationsgartens; bet zweiter ist nur ein rezignete Parkin weichem wenig tossification bet reignaber der ber beitte ging im 3. 1865 wegen Mangel an Tebelinahme ein, obsteich der Part auf einem ber reigente fin ber Studt angelegt ift und man bafelbft mehr als im Binnentande Getegenbeit hötter, auf werig toftspletige Weife ble seiten Zhieratten, nammetlich Afrikade und des so sammten Mittelmerzgibietes, ju erhaften. Zuch Spanien ist noch weit prück. Nur Mabrib das einen Biegaarten, der aber wenig leiste und noch weniger Kennenisse verbreitet. Um so mehr ist anzuert, ber aber wenig leiste und noch weniger Kennenisse von zu keres, Madame Jutta Demartin, über 2 Mille Realen jut Gefindung eines zosiglich bedanischen Gastensfaus aufwendere und durch ibre Ghisffelpritane aus allen Weter teilen seitene Teiere und Pflangen sammein läst.

Das ift, in turgen Bugen, bie Befchichte unfrer beus tigen Thiergarten, von benen wir bie Mquarien ale felbe ftanbige Inftitute ausgefchioffen haben. Groß find bie Schwierigfeiten fur alle gemefen, in Die Bobe gu tommen; groß find und bleiben fie, biefe Bobe ju behaupten. Um fo ehrenvollere Denemale unferes Beitalters find fie aber auch, und wenn fich irgenbmo ber beutige Beitgeift ausfpricht, fo ift es bier, mo es galt, mit bereinten Rraften ju mirten und auf ben außern gobn zu vergichten. Dafür burfen fie aber auch mit Genugthuung einen inneren empfinden. Denn mas biefe Garten burch Berbreitung nuslicher Renntniffe gur Ertenntnif unferes Planeten, gur Uns terhaltung und Berfittlichung bes Bolles taglich beitragen, muß man in ihnen felbft beobachten, wenn man es bes greiflich finden will, bag ich fie gu ben ibealften Pflegern nationaler Phantafie gable. Gicher tragen fie mefentlich gur Erfrifchung biefer Phantafie bei und legen bamit jus gleich einen Grund, Die Boller fur Die Musbilbung bes gros fen Beltvertehre immer gunftiger ju ftimmen. Dogen aber auch bie Bolter bas ertennen und bie eble Mufgabe nachhaltig burch ibre Theilnahme unterftusen!

## Die geognoftifden Untersuchungen in ber Proving Preugen ').

Don C. Banis.

#### 1. Einleitende Bemerkungen.

Roch vor wenigen Jahren schrieb ein deutscher Geolege, Bernbard Cotta, in seinem Werte: "Deutschlands Boben" (S. 62) über die Prooing Preußen: Zu wenig befannt mit dem Lande jenseite der Weichsel, wo die Lithauer ihre tellenn Pferde giddern, bie Wastern in Erdböblen leben, die "Krädensteiffer" den sonderbaren schmalen Damm (turische Rekrung) derodnen, weicher das furische haff von der Differ (heibet, weder mit der zostogischen haff von der Differ (heibet, weder mit der geschijften Natur ber "Bildniff" um "Johannisburg noch bes "Parabiefes" bei Elisig bekannt, muß id bas große, wo in Boben 6" bei Elbing bekannt, muß id bas große, zum Theil erböbte und vom gablteichen Ere'n durchschnittene Diluvblaigebiet Offpreußens unnbeschrieben laffen." — B. Cotta batte nicht gang Untercht; die Proving Pruspen war in geologischer hinfet unbekannter, als die meisten Vabeit der Eres biefelbe Proving, melche schon im Mitteilater unter ber Regierung des drutschen Debenst burch ihre geochneten politischen und bürgerischen Berdeltung, wie burch ibre geistige Biltung fich allen Erkanten Europas übertiegen war, hatte bis auf die jezige Zeit für die Unterluchung ibrer Boennerbiltniffe Richts gethan, obgleich biefelden in Vieter Regiebung ausgerochntlich intereffant, sind

Mus biefem Grunde manbte fich im October 1864 bie Rgi. phpfitalifchrofonomifche Gefeufchaft in Konigeberg i. Pr-

<sup>1)</sup> Rad ben Schriften ber Ronal, boffnalife, elemanifden Gefellichaft in Renigiberg im Prayen 1969. - Or und beinners ben Archetten von Berendt und Jado d. Die nachfolgenben Abblibungen, von Dr. G. Berendt gezeichnet, werden mit feiner und ber phoffallise-konomifchen Gefellichaft fraunblichen Levilligung bier michtenachen.

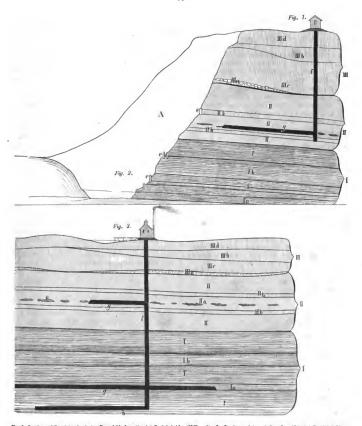

an ben Cantrag ber Proving Pruffer mit ber Bitte, ibr bie Mittel jur Zusführung einer geognoflischen Untersuchung und jur Anlegung einer babin gebörigen Sammlung (baupr fächlich von Bernfteinselinschlieffen) zu gewähren und fleite, nachbem im October 1864 bie ersten 5000 Tebte. bewilligt worden weren, folgenbeb Programm auf:

- 1. Die geologischen Berhaltniffe ber Proving follen unterfucht und eine geognoflische Karte berfelben foll angefertigt werben;
- 2. Die bernfteinführenden Tertiafchichten, deren Beare beitung ichnen früher von der Gefellichaft mit Erfolg betrieben war, foll wiederum einer Unterfudmung unterworfen, und die in ibnen befindlichen organischen Einfchuffe follen gefammelt und begreitet werden;
- 3. Die geognoftischen Sammlungen ber Gefellschaft follen vergrößert, namentlich Bernfteineinschlüfe angekauft, entsprechenb prapariet und wiffenschaftlich bearbeitet werben.

Dag biefes umfangreiche Programm nur burch große Gelb: opfer burchguführen fei, mar vorauszufeben, und fo bat benn ber Lanbtag ber Proving Preugen im vorigen Jahre gum britten Dale 5000 Thir., (im Gangen bereits 15,000 Thir.), gur Fortfebung ber Arbeiten bewilligt. Dit Recht burfen wir auf biefe bochbergige Bulfe bes Landtages ftolg feinber baburd nicht nur ber Biffenfchaft einen mefentlichen Dienft geleiftet, fonbern auch bie Produttionefabigfeit ber fo bart beimgefuchten Proving um ein Bebeutenbes erhobt hat. Alora und Rauna ber Proving Preugen liegen in gang ausgezeichneten Bearbeitungen aus alterer und neuerer Beit bor; wir erinnern nur an bie "Pflangen Preugens von Sagen", "Lored's Flora und Fauna", "Dabe, Meper und Elfan's glora", "v. Rlinggraff's Begetationsverhaltniffe ber Proving Preugen" u. f. m. Go mirt nun auch bie bisber bernachtaffigte Geognofie und Geologie unfrer Proving biefen Berten balb murbig gur Seite fteben.

Bur Aussübrung bes erften Teiels bes Programms bat bie Gifdlichaft ben Kningl. Bergerferenbarius Dr. G. Beerneht einagliet, ber, pratifiere Bergman nun gelebrter Geologe, bereits eine sehr wertwolle Arbeit über die geologischen Berhältnisse ber Gegend von Potsbam schrieb. Die Bahl bierfür wor eine um se schwiebe febreige sich durchschnitztich werig mit ben bilubialen Schicken, weiche im ber Proping fast ausschließlich vorkommen, befahlt geweiten Levil bes Programmen wurde der Prof. Zabbach und für ben britten Dr. Sens sich gewennen. Beibe Ergehnisse biese kiefer beieber guben bei gegetat werben.

## 2. Der in Aussicht flebende Beruftein-Bergbau im Innern des Samlandes.

Inbem wir in Bejug auf bas Camland auf Dr. Otto Ulc's Arbeit: "Das preufifche Bernfteinland" im Jahr-

gang 1861 biefer Beitidrift vermeifen, bemerten mir turg, bag bas Samland im Beften von ber Dftfee, im Rorben bon bemfelben Deere, ber furifden Rehrung und bem furifchen Saffe, im Dften von ber Deime, im Guben von bem Preget und bem frifden Saffe begrengt wirb. - Schon im borigen Jahrhundert murbe bei Groß: Subniden - auf ber Beftfufte Samlands, fublich von Brufterort - 24 Jahre lang ber Bernftein auf bergmannifche Art gewonnen, b. b. man brang bis ju ben Bernfteinneftern ber Braun: fohlenformation bor (f. Fig. 1). Babrent biefer gangen Periobe blieb nur in 2 Jahren ber Bewinn aus; in ber Regel betrug ber Reingeminn mehr ale bie Musagbefumme. Rach bem Tobe bes Majors v. Zaubenheim, ber Geele bes gangen Unternehmens, murbe balb ber Bergbau eingeftellt. Erft biefes Jahrhundert führte gur Entbedung ber primaren Lagerftatte bes Bernfteins, ber "blauen Erbe", und es findet bis jum beutigen Tage an ber Rord: und Beftfufte Camlante ein giemlich grogartiger Bau in offer nen Grabereien auf Die eigentliche Bernfteinerbe ftatt, welche burch bie eben ermabnte Arbeit bier als befannt vorausgefebt wirb. Fig. 2 ftellt einen Tagebau bar, in bem A bie Erbmaffe bezeichnet, welche meggeraumt werben muß, ebe bie Bernfteinschicht blofigelegt mirb. - Babrent man bie Gewinnung bes noch ftets von ber Dfffee ausgeworfenen Bernfteine giemlich foftematifc burch Rifden, Refchern, Stechen und burch Musbaggerung bes Meeresgrundes 2) be: treibt, liegt bie Bewinnung beffelben in feinen feften Mb: lagerungen, menigftens fo meit fie bie primare und ber Das tur ber Sache nach reichfte und lobnenbite Ablagerung bes trifft, trob aller Dube und Arbeit, bie man reichlich barauf verwendet, noch gar febr im Mrgen. Ber bie offenen Grabereien in ben famlanbifden Stranbbergen beobachtet (Rig. 2 A) und bie foloffalen Daffen bee bewegten 26: raumes überichlagt, muß erftaunen, bag ber Ertrag aus ber baburch entbloften Schicht nicht nur binreicht, bie Ros ften einer folden Arbeit gu beden, fonbern fogar noch einen Geminn gu ergielen, ohne melden bie Grabereien bod icon langit eingestellt fein murben. Bebenet man nun . bafi burch eine fo toloffale Daffenbewegung, wie fie in jebem ber Tagebaue fattfinbet, nur ein verhaltnigmaßig fleines Stud ber Bernfteinschicht blofigelegt wirb, fo muß auch ber Laie einfeben, bag burch einen rationell geführten Berg. bau bie gange Schicht aufgefchloffen wirb, und bag bei gleichem Beminn, wie bei ben Grabereien, unverhaltnif: magige Summen fur Anlage und Betriebetoften verbleiben. Ge mar alfo ber Biffenfchaft bie Aufgabe geftellt, Diejenis gen Orte aufgufinden, an welchen bie Bernfteinerbe gu ers

<sup>2)</sup> Muf ber furifien Reftung bei Gdwartsort. Die Bagger rungen ergaben im 3. 1865 mittreift 10 hande und 2 Zag und Racht arbeitenten Dumpf 2 Jagern bei einem Rofienaufwande von 72,000 Thir, eine Musbrute von 53,000 Ph. Bernftein gegen 17,000 Ph. im 3. 1864.

warten ift, 'und fie hat biefe Aufgabe fchnell, mit Sicherbeit und mit praftifchem Erfolge geloft.

Durch bie Unterfuchungen ber Berren Dr. Berenbt und Drof. Babbach ift nun enbauttig feftgeffellt, bag bie "Bernftein: ober blaue Erbe" ben größten Theil, vielleicht bie gange Musbehnung bee Camianbes unteriagert. Dan ift namlich bei ber geringen Grofe bes Samlanbes mobil ju ber Unnahme berechtigt, bag in biefem ganbe überall ba, mo Schichten ber Brauntoblenformation anfteben, in ber Diefe nicht nur bie Formation ber grunen ober glau: tonitifden Canbe (Glautonitformation), fonbern in ihr auch bie Bernfteinschicht portomme. Es murbe alfo bier, um über bas Bortommen ber Letteren Aufichiuffe gu er: langen, nur barauf antommen, Die Erftere nachgumelfen. Mus ber Ratur ber anftebenben Schichten und ihrer hoberen ober tieferen Lage murbe man bann mit großer Babricheinlichfeit auf Die Tiefe fcbließen tonnen, in ber Die blaue Erbe mit bem Bernftein ju finden mare. Diefer Colug murbe aber fur entferntere Begenden unferer Proving nicht gelten; benn obgieich es febr mahrfcheinlich ift, baf bie Glaufonitformation eine meite Berbreitung bat, fo ift bie Bernfteinablagerung eine Ruftenbilbung. Der Bernftein ift ein Frembling in ber Formation, ber gmar in ihr Muf: nabme gefunden bat, aber fein nothmenbiges Glieb berfels ben ift. Bollig bewiefen ift biefe Unterlagerung burch bas Auftreten ber Bernfteinschichten an ber Rorb: und Beft: tufte Camlanbe innerbalb bee bie Dorb : Befede tilbenben großen Dreiede, weiches burch bie Orte Rrartepellen (Beft: fufte), Reutubren (Rorbfufte) und Brufterort bezeichnet wirb. Chenfo ungweifelhaft ift es, bag ein großerer ober geringerer Theil Banbes und fomit auch bie Bernfteinfors mation nach Beften und Rorben ju burch bie Aluthen ber Offfee, wie burch bie alteren Diluvial: und Zers tiargemaffer ichen fortgeriffen ift, beffen Bernftein uns jes bod, jum größten Theil menigftens, nicht berloren gegan: gen, fonbern in ben Muvial:, Diluvial: und Tertiar: Mb: iagerungen erhalten ift. - Die Bernfteinformation innerhalb biefes Dreieds findet fich nicht mehr in ihrer urfprung-Uden borigontalen Lagerung; vielmehr geigt fie fich mit ihrer oberften Grenge (ber Grenge gwifden bem grunen Sanbe [Giautonit] und bem icon ber barüber liegenben Brauntoblenformation angehorenben meifen Canbe) bei Saffau und Lappobnen in 34 R. Sobe über bem Oftfeefpiegel. Sie erfcheint nach furgen Unterbrechungen, mabrent melder fie uber bem Deeresfpiegel gar nicht borbanben ift, bei Georgemalbe und Barniden nur bis menige guß uber ges nanntem Niveau und erhebt fich bei Groß: und Rlein: Ruhren fobann wieder ju einer Bobe von 57 refp. 65 Ruf. Diefe Beobachtung bewog Prof. Babbach ichen im 3. 1860 ju ber Unnahme einer Muibe, beren oftlicher Rand in ber Rabe bes Dorfes Saffau, beren meftlicher in ber Begenb bon Groß: und Rlein : Rubren gu fuchen fei. Die Richs tigfeit biefer Beobachtung bemeifen bie Muffchluffe ber jest

in bie Untersuchug mit hineingezogenen Befteufte, ja biefelben ermöglichen fogar bie annabernd fichere Angabe bes Sauptftreichens biefer Mulbe von SB, nach ND.

Dan finbet namild bon Rreifladen bis Rrartepellen (Beftfufte, von Rorben nach Guben) bie bem Beftfluget ber Mulbe an ber Rorbfufte gwifden Rleinfubren und Bars niden entfprechenbe Fortfebung beffelben nach EB. Dftflugel (swiften Georgwalbe und Caffau auf ber Rorb. feite) ber Dulbe fest fich meiter fublich fort, etma von Sorgenau nach Robems und Rothenen. Diefe Richtung ber Dulbe finbet nun auch ibre Beftatigung im Innern Bier geigt fich namlich eine burch bas Muftreten bes Brauntobienfanbes gwifchen Schlof Thierenberg und Ariffau einerfeite, auf ber Bobe bes Raufter : Berges bei Beibau anbrerfeits unverfennbar bezeichnete Bebungs: linie. Gie fann fur eine itn volltommenen Parallelismus mit ber Sauptmulbenlinie bes Morbmeftens verlaufenbe Sauptfattellinie bes im Uebrigen tiefer gefuntenen Gubs oftens bes Camianbe angefprochen werben. Gobann fallt auch bie hauptrichtung fammtiicher großeren Bafferiaufe und Thalbilbungen mit ber bezeichneten Streichrichtung gufams men, und enblich tonnen felbft bie Saupthobenpuntte bes Samlandes mit menigen Muenahmen ungezwungen zu einem ber genannten Richtung parallel ffreichenben Opfteme pers bunben merben 1).

hieraus ergeben fich bie fur ben bergmannifchen Abs bau ber "blauen Erbe" geeignetften Striche von felbft. In erfter Reihe wurben fich bie Berfuche auf Die Gegenben von Rreibladen, Rragtepellen, BBarniden, Barnider-Rorft, auf bas Thal bes Raufchener Dubtbaches, in gweiter auf ben Raufter:Berg erftreden muffen. Raturlich mußte bei bem unterirbifden Berghau von ben Strandbergen abgefeben werben, ba bie blaue Erbe bier in, unter ober bicht uber bem Oftfeefpiegel liegt. Ein Gintreiben bon Stollen 4) ober Muffahren von Streden wird alfo bier ber einbringen: ben Baffer balber gar nicht angeben. Gang unbebentlich murbe bagegen ein Abteufen von Schachten 3) im Innern bee Banbes, giemlich weit ab von ber Rufte, jum Biele fub: ren, wie bies in Rig. 3 bargeftellt mirb. Die Tiefe, in melder innerhalb ber obengenannten Diffricte bie blaue Erbe felbit angutreffen fein murbe, lagt fich in bem bon ber Brauntoblenformation in ibrer gangen Dachtigfeit gegen: martig noch überlagerten Panbftriche mit Genquigfeit anges ben. Diefelbe fcmantt von ben Ranbern ber vorbin bes ichriebenen Dulbe nach bem Innern zu gwifden 6 und 40 %.

<sup>3)</sup> Bir verweifen bierbei auf bie einem ber nachften Artifel beis gegebene Karte bes Lertlargebirges, auf welcher in Gertien it bie beiben Flügel ber Mulbe burch ald und ee, ber Braunfeblenfand burch f bezeichnet murbe.

<sup>4)</sup> Gorizontale, gleichzeitig gur Forberung und gum Abfliegen bee Baffere bestimmte Gange.

<sup>5)</sup> Ein fentrechter, nach ber Art ber Brunnen in bie Liefe ge-

unter bem Offtessiegt. Bei einer burchschnittlichen Gesammtbibe Best-Samianbed von 100—130 Juf mare bie Bernfteinschiet alse innerbald biefer Diftrice in 100—170 Juf Gesammtitet — in einer alse für bergmännische Baue außerft geringen Teute - angutreffen.

Bas nun die Bentabilität des gangen Unternehmens ambetrifft, so ist auch biest durch Dr. G. Berendt nach gewiesen werden werden werden der Bentabelle und reglechafte Bernstein Lagebau zwischen Kraptepellen und Groß-Hubnischen grate die 3600 Abit. Amlagekapital einen Flädenraum den Boll Bur Erbe bloß. Demnach fosset der Drußbloßgelegter Bernsteinerde noch nicht 1 Abit.

Ein Scheffel Steintoblen (= 1, Rubitfuß bee Rlobes) wird ohne Bortheil gu 21/4 Sgr. gewonnen. Bei einer Dachtigfeit bes Glopes von 4, Auf, mas etwa ber burchs fcnittlichen Dachtigteit bes an Bernftein reichen Theiles ber blauen Erbe entfprache, murbe ber DRuft bes Rlobes (=4, Rubitfuß = 3 Scheffel) ohne Bortbeil ju 3>21/2= 7 Sar, gewonnen merben, mabrent alfo ber DRuf ber blauen Erbe jest in ben Tagebauen noch mit Bortheil gu beinabe I Thir., alfo gur vierfachen Bobe biefes Preifes ges wonnen wirb. - Mugerbem ift aber auch feineswegs ber Umftanb gering angufchlagen, bag mittelft eines folden Bergbau's alle etwa ju menig reichbaltig fich jeigenben Stellen ber Schicht unbebaut liegen gelaffen merben fonnen. mabrent ber jebige Tagebau nicht geftattet, fich vorber über ben Bernfteingehalt ber abzubedenben Stelle ju unterrichten, und man alfo ftets ber Doglichfeit ausgefent ift. Arbeit und Roften vergeblich aufgewenbet ju' baben. man auferbem ben burch ben Tagebau bem ganbe sugefuge ten Schaben, fo ift bies ein zweites, gar nicht fo gering angufchlagendes Moment fur bie Bahl einer anbern Art bes Abbau's. Dag es namlich im Bergleich ju bem Ges fammtareal bes Samlanbes noch fo gering fein, immerbin gebt glijabrlich ein Strich Lanbes verloren, ber nicht etma, wie bei anbern Arten von Tagebauen, nur eine Beit lang für bie Guttur unbrauchbar gemacht, fonbern jum groß. ten Theile in ben folgenden Bintern unmiberruflich von ben Wellen perichlungen mirb. Der Umftanb, baf auch ohne bies bie Gee alljabrlich an fo manchen Stellen bes tradtliden Canbraub verübt, fann nicht ale Entidulbigung benust werben. Der Bernfteinbau vermehrt unbebingt biefen Berluft und bahnt fogar ben anbringenben Bellen, namentlich an ben Stellen, mo, wie 4. B. bei Groß-bub: niden und Rraptepellen, ber Bau bis 30 und 40 guf unter ben Meeresspiegel binabgeführt merben muß, auf bochft ber: berbliche Beife immer neue und mirtfame Bege. - Bo ferner bie Grabereien alljahrlich bie Bilbung einer Grass narbe an ben Abhangen ber Stranbberge verbinbern, fann, noch beffer ale an ben Stellen, wo bie Gee ober bie Tage: maffer biefeiben ftets neu abbrechen, ber Wind ungehins bert mit ben bloggelegten Sanbmaffen fpielen und bie Lanbereien auf ber Dobe weithin verfanden.

Dem Dr. G. Berenbt gebührt bas nicht boch genug ju fchabenbe Berbienft, bie Doglichteit, Rentabilitat unb Ruslichfeit eines unterfebifden Bergbau's auf Bernftein querft nachgemiefen gu baben. Unbere praftifche Beramans ner haben feine oben auseinanber gefegten Borfchlage und Ibeen gepruft und fich in jeber Begiebung mit ibm einvers fanben ertlart. Much ber minifterielle Commiffar, Dbers bergrath Runge aus Brestau, ber vor 2 Jahren bas Camland bereifte, balt ben unterirbifden Bernftein:Bergbau nicht nur fur ausführbar, fonbern empfiehlt ibn in Dinficht auf ben bebeutenben, babei in Musficht ftebenben Gewinn ber Konigl, Regierung gur eignen Inangriffnabme, Die Berhandlungen über bie Frage, ob ber Staat einen folden Bergbau im Innern bes Samlanbes im eignen Intereffe gunachft felbit in bie band nehmen ober benfels ben, abnlich wie bie offenen Grabereien, birett ber Privatinduftrie überlaffen foll, befindet fich augenblidlich noch in ber Schwebe. Der auf bie eine ober anbere Beife fomit jest mirtlich in Musficht ftebenbe Bernftein : Berabau bietet aber bem Samland eine bebeutenbe Butunft unb barf. weil er in Rolge bes Rachweifes ber Bernfteinschicht auch weit ab von ber Rufte im Innern bes Lanbes moglich ift. ale eine ber erften Errungenfchaften ber begonnenen geogno: ftifden Rartengufnahme begrüßt worben. Much die fcon jest fich zeigenbe großartigere Entwidelung ber Grabereien an ber Geefufte, bie ale Arbeiteftellen fur bie Arbeit fuchenbe Bevollerung bes meftlichen Samlanbes ausreichen, haben fogar ben groffen Rothftanb bes legten Bintere weit meniger fühlbar gemacht.

#### Literarifche Mngeige.

Durch alle Buchbandlungen ift gu erbalten :

## Denticher Volkskalender für 1869.

Dit 24 Dolgichnitten. Breis 12 1/e Ggr.

Mufer ben wei urem Dorfgeschieden bed Derausgeber, be von Bau ! Rover bei mu enterbraft flutbrit fin, feien für de Lefte Blatte nur noch isigende bei Beträge bei betroegsboten: 3 uft us dem Elebig, leber ben Ere Berichen: 3 uft us dem Elebig, leber ben Ere endern, Dr. Georg Bribel, Jut Gefchiche ber Aufrifel, um ber D. Gemund Reitlinger, dunbert Jahre nach ber Gebut Altenderte von dumbolits. Das volffähnige Allenbartum if von einem Jumbolits.

Raiender begleitet. Ferb. Dummler's Berlagsbuchhandlung in Berlin.



## Beitung zur Verbreitung naturmiffenschaftlicher Kenntniff und Naturanschanung für gefer aller Stände.

(Organ Des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

berausgegeben ver

Dr. Gtto Mie und Dr. Karl Müller von haffe.

M 3.

. [Achtgebnter Jahrgang.]

.

falle. G. Cometidte'ider Berlag.

20. Januar 1869.

Inbalt: Gefunde Luft, von Dito Ule. Erfter Artlet. Die geognoftifden Untersudungen in ber Brobing Preugen, von C. Banip. -

## Gefunde Luft.

Bon Gito Mle.

In civilificten Ländern gibt es kaum noch irgend Etmas, auf bas nicht ein Bestigitet erworben mate. Der Boben iß oft ein siedt elfbares Ligenthum, und es muß eine
recht erbärmliche Pflanze oder ein recht unnühes Thierchen
sien, auf bas Ilemand Anspruch macht. Seilst bas Wasifein, auf bas Ilemand Anspruch macht. Seilst das Wasifrei. Nur die Luften und Bäde und Filiffe ist nicht gangfrei. Nur die Luft ist Niemandes Cigaruhum; sie ist ist
6 allverbreitet, so unverwüsstlich, das sie - so meint man
wenigsten – Iddem in ziehem Mosse zu Gute Commt.
Die Luft allein ist unter civitissieten Wosse zu Gute Commt.
Die Luft allein ist unter civitissieten Wosse zu Gute Commt.
Die Luft allein ist unter civitissieten Wosse zu Gute Commt.
Die Luft allein ist unter civitissieten Wosse zu Gute Commt.
Die Luft allein ist unter civitissieten Wosse zu Gute oft diesen
Das still sieden, das dem nur der der Luft zu Gute
fosspieligen Bauten in Paris vorgenommen und die Stadt
so sowen mit Schulden belastet, als um ihr Luft zu schaffanz Willionen das beies Luft auchtet, wie viele
mas Willionen das beies Luft auchtet, wie viele
mas Willionen das beies Luft auchtet, wie viele
mas Willionen das beiser Luft aufestet, wie viele

Millionen werden alishtlich von unfern großen und kleinen Stadten aufgewender, weil die unsinnige Bauert seinbere Beiten die unentweiteliche Luft aus ihrem Straßen und haus sern deren den aufgewendelte Luften der fiede und ihre des gegen und bau infern ausgeschießen bettel Es sieht zwar mit der Unterine lichteit und Lufteverbering unspiere Städen nicht mehr gang so fahlum aus, als in felberen Jahrbunderten, und felbit Paris gilch vor seinen großartigen Umdau noch bei weitem nicht einer der orientalischen Städete, so wenig die Wohn nung vos ärmsten Archeiters in Europa mit der schwungen, den bentein Edwardbitte eines Gubannager der erglichen werden kann. Die Zimmer unfere Huffer growoden; die Größer und beller growoden; die Gräder baben sich ausgehöht, im Innern mit weiten, stein Plägen und Promenaden, nach Außen mit Kaiten und Parantagen erschmußet. Aber eine rein und sestund

Buft baben wir barum noch teinesmegs, und bie Mtmos fphare unfrer großen Stabte namentlich ift noch immer auf giemlich weite Streden bin fichtbar und riechbar. Bas gefunde Luft ift, empfindet ber am beffen, ber Jahr aus Sabr ein in bie engen Raume bes Stubiersimmers, bes Comtoire, ber Bertftatte gebannt ift, und ber bann eins mal guf einige Boden fich loereift, um bie toftbare Luft ber Berge in vollen Bugen ju fcblurfen. Alfo man tennt ben toftlichen Genuß gefunder Luft und begabtt ibn gern für menige Zage ober Bochen theuer genug, aber man benet nicht baran, ibn fich bauernb zu verfchaffen. Dan ift aufgetlart genug, um bie Luft ale erftes und wichtigftes Lebensbedurfnif ju ertennen, aber mabrend man fich fonft teine Bequemlichteit verfagt und fur Speife und Trant mehr ale nothig und munichenswerth forgt, barbt man ohne alles Bebenten an biefer unentbebriichften Lebens: nabrung.

Die Luft, Die wir athmen, ftromt uns gwar aus einem ungeheuren Ocean qu, aber bie Mengen, beren mir beburfen, find auch nicht unbeträchtlich. Die Babl ber Athemguge eines Menfchen betragt je nach Alter, Rorpers conflitution und Thatigfeit 15 bie 20 in ber Minute, unb mit jedem Athemauge merben ben gungen 20 - 25 Rubits soll Luft jugeführt. Done bie funftliche Ginengung unfrer Athemmertzeuge burd unfre Rieibung murbe biefe Luftmenge foggr noch weit großer fein. Gelbft bie meite mannliche Rleis bung behindert bas Athmen in bem Dafe, baf berfethe Dann. ber nadenb 190 Rubitgoll einathmet, befleibet nur 130 Rubifs solleinzuathmen vermag. Die enge weibliche Ricibung, nament: lich bas Schnurfelb, beeintrachtigt bie Athmung naturlich in noch weit fchlimmerem Grabe. 3m Allgemeinen nimmt ein untbatiger Denfc burch bie Thatigfeit feiner gungen in 24 Stunden etwa 468 Rubitfuß Luft auf. Bei einem thatigen Menfchen fleigert fich biefe Luftmenge auf 620, bei einem angeftrengt arbeitenben fogar auf 800-1000 Rubit: fuß. Diefe eingeathmete Luft geht aber befanntlich nicht unverandert wieber aus ben gungen berbor. Babrend bie gemobnliche atmofpharifche Luft in 100 Theilen 20,9 Raums theile Sauerftoff enthalt, finden wir in ber ausgeathmeten Luft nur noch 14-16 Raumtheile Sauerftoff. 4-6 Procent Sauerftoff find alfo beim Athmen verloren geaangen ober vielmehr verbraucht worben. Die abgenugten Theile unferes Rorpers baben fich mit biefem Sauerftoff verbunden, und baraus ift bie Robienfaure entstanden, die mir in ber ausgeathmeten Luft finden. Bon ber Anmefenbelt biefer Roblenfaure tann man fich febr leicht überzeugen, wenn man grei offene Glafer mit Raltwaffer fullt, bas eine rubig fleben lagt, in bas anbere aber eine Beitlang burch eine Gladrobre Luft aus ben Lungen blaft. Babrend in jenen bas Baffer flar bleibt, wird es fich in biefem balb mildig truben und allmalig ein weißes Dulver ju Boben fenten, bas nichts anberes ale tobienfaurer Ralt ift. Bei ber ungebeuren Menge athmenber Menfchen und Thiere und ba auch bei jeber Berbrennung toblenftoffhaltiger Rorper, bei jeber Babrung und Bermefung Roblenfaure erzeugt mirb. enthalt naturlich bie gange atmofpharifche Luft biefes Bas beftanbig. Aber bie Ratur forgt bafur, baf fich biefes Bas gleichmäßig burch ben gangen ungebeuren Raum verbreitet und nirgende eine bebentliche Unbaufung beffelben ftattfin: ben fann. Bang befonbere ift es bie Begetation, welche burch ibre Lebensthatigfeit bie Atmofphare bestanbig von Diefer fchablichen Luftart reinigt. Denn Die Roblenfaure ift für Menfchen und Thier ein Gift, fie ift ebenfo ungeeige net, bas Leben, wie bie Alamme zu erhalten. Pflange bagegen ift fie eine Rabrungequelle. Jebes ibret grunen Blatter faugt Roblenfaure aus ber guft ein, unb unter bem Ginfluffe bes Lichts wird biefe in ber Pflange in ibre Beftandtbeile serlegt. Der abgefchiebene Roblen : ftoff wird aufgefpeichert, um gu mancherlei Gebilben bers wendet ju merben, ber freigewordene Sauerftoff entweicht wieber in die guft.

Bahrend alfo in ber freien Ratur fur eine beftanbige Erneuerung ber nothmenbigen Lebensjuft geforgt ift, ftebt es anbere in abgefchioffenen Raumen. Dier mirb bie guft in boppelter Beife verfchlechtert. Sie wird einmal burch bie Athmung ihres Cauerftoffe beraubt und perarmt mit jebem Mugenblide mehr an biefem wichtigen Beftanbtbeil, mabrent anbrerfeits bie burch bie Athmung erzeugte Robs lenfaure fich anhauft und bie Luft in jebem Mugenblide jur Athmung untqualider macht. Gin Bimmer pon 12 %. im Geviert und gleicher Sobe enthalt 1728 Rubiffuß Buft. Rehmen wir an, bag nur 25 Rubitfuß Luft in jeder Stunde burch bie gungen eines Menfchen paffiren, und bag 10 Den: fchen in biefem Bimmer athmen follen, fo wird icon nach 7 Stunden die gefammte Bimmerluft burch bie Lungen ber Menfchen gegangen fein. Allerdinge wird nicht aller Sauers ftoff ber eingeathmeten Luft in ben Lungen verbraucht. Bon ben 5 % Rubitfuß Sauerftoff, melde in ben 25 Rubilfuß Buft enthalten finb, Die jebe Stunde bie Lunge eines Menfchen paffiren, merben nur etwa 1 . Rubiefuß verbraucht. Die 10 Bewohner bes Bimmere merben alfo in jeber Stunbe etwa 12 % Rubitfuß Gauerftoff verbrauchen, und es wirb etwa 29 Stunben bauern, bis fammtliche 361 Rubitfuß Sauerftoff, bie in ber guft bes Bimmere enthalten maren, vergehrt finb. Aber biefe Rechnung ift nicht einmal gang Muerbinge tann bie Luft, Die einmal burch bie richtig. Bungen eines Menfchen gegangen ift, wieber eingeathmet werben; aber fie wirb, wie bie Erfahrung gelehrt bat, bei ihrem gweiten Gintritt in bie gungen nur noch einen tleinen Theil bes ihr übrig gebliebenen Sauerftoffe abges ben. Benn fie aber immer und immer wieber geathmet wird, fo tritt febr balb bas Befubl ber Erftidung ein und gwar fcon, wenn fie noch 10 Procent Sauerftoff enthalt, alfo etwa bie Balfte ber urfprunglich in gefunber, frifcher Buft enthaltenen Menge. Bei einem Sauerftoffgehalt bon 4 - 5 Proc. murbe ber Erftidungstob unvermeiblich eintres

en. Dagu kommet nim noch bie Beinteräcktigung bed Athmens burch bie fich in bem geschoffenen Raum anbäusende
Koblenisater. Fat gewöntlich entbätt unsere atmosphärische kuft in 10,000 Kammtbeilen nur 4 Naumtbeile Koblenfäture. Da ober ein Menschlich für jeden Raumtbeil eingarbimeten Sauerstoffs etwa \*1.00 Kammtbeile Koblensstater unsatzbmet, so wich jeder Mensch binchschnitztlich I Aubless Kobkenfature in der Erunde burch bie Athmung expragm. In jennem geschoffsenen Raume von 1728 Anbissus wird alse von 10 arbmenden Menschen breeits nach etwa 8 Minus ten der Koblensstater gut berdoppele fein.

Dabei ift gar nicht einmal berudfichtigt, Bag unter Umftanben weit beträchtlichere Roblenfauremengen ausgehaucht werben tonnen. Rach ber Dablgeit enthalt bie bon uns ausgeathmete Buft 8 bis 9 Proc. Roblenfaure, und bei einer Temperatur von 0° athmen wir boppelt fo viel Rob: lenfaure aus als bei 28 ober 30 . Angeftrengte Arbeit fann fogar bie Roblenfaureausicheibung anf bas 5 fache bes gewöhnlichen Berbaltniffes feigern. Enblich find es bie Lungen nicht allein, welche Roblenfaure ausbanchen, fon: bern bie gange außere Saut unferes Rorpers nimmt baran Theil. Man tann fich alfo benten, in meldem Dafe fich in ber Luft gefchloffener, von Menfchen erfüllter Raume allmalig bie Roblenfaure anbaufen muß. In ber freien Mt: mofphare tann bie gange athmenbe Thier: und Menfchens welt teine irgend erhebliche Beranberung bes Robienfaures gebalte erzeugen. Dehr ale 4 Raumtheile Roblenfaure in 10.000 Raumtheilen Luft find bier felten porbanben. Gelbft in polfreichen Stabten ift bie Innahme ber Roblenfaure in ber Luft nur febr gering. In Manchefter bat man 4 % bis 5 Ranmtheile Roblenfaure, bei febr rubigem Better mobl auch einmal 10 bis 12 in 10.000 Raumtheilen guft gefunben. Schlimmer fieht es in unfern Bobnraumen, Ballfalen, Theatern u. f. m. aus. Pettentofer fanbain Salen, mo viele Menfchen berfammelt maren, 30-70 Eb-Roblenfaure auf 10,000 Th. Puft. Rach Dalton enthielt Die Luft eines Gales, in meldem 2 Stunden lang 50 Lich: ter gebrannt und 500 Menfchen geathmet hatten, 100 Th-Roblenfaure auf 10,000 Th. Luft, und Leblanc fant foage in ber Luft eines Theaters in Daris nach beenbeter Bor ftellung 400 Eb. Roblenfaure auf 10,000 Eb. Buft, alfo einen Robienfauregebalt von 4 Droc. Daf eine folche Buft nicht gefund fein fann, wird Diemand bezweifein-Roblenfaure ift gmar nicht gerabegu ein Gift; fie ift fogar beftändig im Bitute vorhanden, und auf ibrem Austaufch segen ben Ganeisst for Leit benebt bas Erben. Abre ib Anwesenbeit einer gewissen Wenge von Kohlensaure in ber Luft verbindert die Ausscheidung von Kohlensaure aus bem Butte, und dos Bitut, bas seinen Kohlensaure nicht abgeber kann, vermag sich auch bes lebenbringenben Sauersoffle, ber in ber eingeathmeten Witt noch vorhanden ist, nicht mebe zu bemachte, Das Athmen in so verberbter Luft muß allmälig authören, Erflickung tritt ein, gerabes als ob bie Kohle zugeschmitzen.

Berminderung bee Sauerftoffe und Unbaufung von Roblenfaure find allerbings bie Sauptgrunbe ber Berichlechs terung ber Luft in gefchloffenen Raumen. Aber es tommt noch eine andere Berberbnif bingu, Die fich uns fogar ges mobnlich am auffglienbften macht. In Rolge ber Athmung und ber hautausbunftung verbreiten fich namlich aus uns ferm Rorper gewiffe Stoffe, wie Ummoniat, Butterfaure, Balbrianfaure u. f. w., in bie Luft, bie einen bochft uns angenehmen Beruch befiben. Die guft wirb von biefen fluchtigen Stoffen balb genug gefattigt; aber bie Bilbung berfelben in unferm Rorper bauert fort, und ba fie nun nicht mehr verbunften tonnen, fo baufen fie fich in bem Rorper an und verantaffen Storungen in feinen regelmaßis gen Funttionen, Die uns bas Gefühl bes Unwohlfeins er-Allerbings tounte biefer üble Geruch uns bas ficherfte Rennzeichen einer verborbenen Buft abgeben. Aber leiber ftumpft fich unfere Rafe bei langerem Aufenthalt in folder Luft febr balb gegen ublen Geruch ab, und gerabe baburd tommt es, bag wir wohl gar meinen, man tonne fich allmalig auch an bie fchlechte Luft gewohnen. Allers binge verbringen trot unfrer vielgerühmten Civilifation Taufenbe und Millionen von Menfchen ibr Leben in Raumen, bie von verpefteter guft erfüllt finb; aber baf fie barunter leiben, baf Siechthum und porgeitiger Tob bie un: ausbleibliche Folge biefer Lebensweife ift, beweift bie Statis ftit ber Baifen . Rranten : und Gefangenhaufer, wie bie Erfahrung groffer Stabte, namentlich ber englifden Rabrits ftabte, nur ju unmiberleglich. Befunde Luft ju fchaffen, ift eine ber michtigften Aufgaben unfrer Beit, und mir merben feben, bag unfere beutige Biffenfchaft nicht bleg bie Uebel aufgufuchen, fonbern auch ju beilen, baf fie nicht blof burch ben Rachmeis ungefunber Luft in unfern Bob: nungen und ju erichreden, fonbern auch burch bie Bufubr gefunder Buft une mieber ju erfreuen meiß.

### Die geognoftifden Unterfudungen in ber Proving Preugen.

Don C. Banib.

3. Das Vaterland des Bernfleins 1).

Daß bas Samland nicht bas Baterland bes Bernfteins fein tann, baß er hier nicht in feiner urfprünglichen Lager-

1) Bir verweisen gur eingehenderen Orientirung über bas Terttargebirge Samianbe: 1) auf Dr. Ule's Arbeit im Jahrg. 1861 fatte rubt, geht ichon aus ber bon ben glautonitifchen Sanben eingefchioffenen foffilen Fauna bervor. Auftern

biefer Zeitichrift und 2) auf Brof. Jabbach's größern Auffap, ber im 8. Banbe ber Schriften ber phpfitalifchoftonomifchen Gesellichaft 1867 abgebrudt wurde. Derfelbe enthält nicht nur eine genaue (Ostrea Ventilabrum Goldf.), herzmufdein (Cardium vnigatissimum Mayer), Seeigel und Rrabben geben ben nicht au bezweifelnben Bemeis, bag bie gefammte Bern: fteinablagerung eine Meeresablagerung ift. Der Bernftein murbe aus bem Boben bes Balbes, in bem er fich gebilbet batte, mit ben glaufonitifden Sanben nach bem Samianbe gefdmemmt, mo mir ibn jest mit ben Stoffen gugleich finben, meide ben glautonitifden Sand gufammenfeben, Deshalb richtete Profeffor Babbach vom Beginn feiner Unterfuchungen befonbere Aufmertfamteit auf alle gufalligen Genichtuffe, bie fich in ber Bernfteinerbe und allgemeiner in ber Glaufonitformation fanben, um aus ihnen momog: lich bie Richtung bes Beges gu finben, ben ber Bernftein gurudgelegt hatte. Denn wenn auch größere Steine in ber Zertiarformation nicht vorgutommen pflegen, fo mar es boch befannt, baf aumeilen in ber Bernfteinerbe fleine Befchiebe filurifden Raites gefunden morben maren. Bon ben 16 Rummern, Die Prof. Babbach als frembe Ginfchiuffe ber blauen Erbe in feiner Arbeit aufgabit, ermabnen wir nur gwei (Dr. 11 u. 15); es find bies 1) 2 Stude filuris fchen Raltes (Beprichientaltes) und 2) ber ,, graue ober grantich:weiße Rattmergel" nach &. Romer.

Der Beprichientalt wurde in gwei Studen in Sauft: grofe mit gabireichen Berfteinerungen im fogenannten Rrant bei Barniden gefunden. Die barin enthaltenen Thiere finb: Chonetes striatella Dalm, Tentaculitis annulatus Schith., Rhynchonella nucula Murch., Beyrichia Buchiana Jon, und B. tuberculata Boil. Laperditia baitica His. u.f. m. Diefe Stude fimmen nun in ihrer Bufammenfebung volltommen mit benjenigen Gefchieben überein, welche fich an ber furifchen Beftfufte gwifden Binbau und Libau finben. Außerbem geigen fie bie größte Bermanbtichaft einerfeite mit Studen von Deftergarn auf Gottland und anbererfeits mit Studen vom Dhheffaare : Pant auf Defei, ftimmen aber mit beiben nicht volltommen überein, ba 1. B. am lestgenann. ten Orte bie Beyrichia Buchiana noch nicht aufgefunden ift. Es ift baber bochft mabricheinlich, bag jene Stude aus bem oberfiturifden ganbe ftammen, welches einft Defet mit Gottland verband und bom Diluvigimeere ausgemafchen murbe.

Darftellung ber Vegerung und Berbreitung der Benftelicifel in Semilande, siendern auf einem auf ficher Absilischen gestähet, wir in feber fantleibung und derfunft ber Bernfeinis. Der Arfeit ind La länft in gegente ihr eine fringt die Köhle der nerweiftlem Ede Samlande und eine Durchschultungen einer vollftändigen fierer; die 9 folgenden geben in 17 Absteilungen ein vollftändiges die Brüfteret und erne ernst a Mellen langen Allenflierer der Onlanden und der Ernsteiler Samlande und der Ernsteiler Samlande und der Allenflichen fiche der eine Genagen war regeinstigen und den entfernen Bunten recht eine Genagen war regeinstigen und den entfernen Bunten recht ernsteilen. Die der Benauften und der Bernauften der Angelein der Genauften der der Germation er grünnen Samle (Glaufentifernation), die Benauftenflichernation und der Die kommelheinfrenation und der Unterflichen Technicken. Die der In igken Talein fichen einem arhörern Magflade die Durchfeintie von 18 serfickern Machen beier fichte bei Durchfeintier von 18 serfickern mehren beier fichten beier über bei fehret bei eint geben Technie der Gerfachen Machen beier ficht eine der Gefalte von Machen beier fichte fehret bei fehren beier fichte der

Der von ben Arbeitern ale Mergelfteine bezeichnete graue ober graulich meife Raltmergel flimmt genau mit ben im Dituvium vielfach verbreiteten Rreibegefchieben fibers ein. Diefe Steine find im Innern grau, feft, fprobe, mit faft mufcheligem' Brude, bem hornftein ober felbft bem Reuerftein abniich und aufen gemobnlich mit einer mehr ober meniger breiten Bermitterungefrufte verfeben, bie gelblichemeif, weich, erbig und abfarbend ift. 3hr Ralfgehalt ift inbeffen nur gering. Die feinen Glautonittorner und Glimmerfchuppen find in biefen Steinen sabtreich porbans ben. Charafteriftifch fur bas Geftein find bie baufig barin vortommenben Berfteinerungen: Ostrea vesicularis Lamk unb O. lateralis Nils., Terebratula carnea v. Buch. Belemnitelia mucronata D'Orb., Scopbien und Fifchfchuppen. Die Beimat biefer Mergelfteine ift Bornboim, mo fie in ber bortigen Grunfanbformation ber Rreibe portommen. Es ift fomit ermiefen, bag bas Daterial, aus bem fich bie tertiare Glaufonitformation bes Samlanbes aufgebaut bat, unmittelbar aus ben mergeligen Sanbfteinen ber Grunfanbs gruppe bergenommen ift.

Befonbere Intereffant find aber außerbem bie beiben Stude bee Beprichientaltes, ba fich burch bie in ihnen ents haltenen Berfteinerungen bie Gegenb, aus ber fie berftams men , genauer beftimmen laft. Es ift bies, wie oben er mabnt, bie Begend amifchen Gottland und Defel. Diefe beis ben aus ben jungeren fliurifchen Schichten gebilbeten Infeln maren gur Tertiargeit mit einander und mabricheinlich mit Bornboim verbunben, wo im fubliden Thelle ber In: nel biefeiben Schichten auftreten. Die filurifden Befchiebe find bieber nur in bem norblichen Theile ber famlanbifchen Glautonitformation gefunden worben. Der Umftanb, baf fie bort mit Grunfanbaefdieben 1) aufammen portommen. beweift, baf gur Zertiargeit auch im Rorben Samlanbe unb in ber Gegend von Gottland und Defel bie alteren Schichten ber Rreibeformation entwidelt maren. Gie bilbeten alfo mabricheinlich einen breiten Gurtel um bas aus freftallinifden Gefteinen und filurifden Schichten beftebenbe nordeuropalfche Feftianb. Erft gur Diluvialgeit murben fie serftort und smar fo grundlich, baf jest nur noch geringe Ueberrefte auf Bornholm und in Schonen oberhalb bes Dees resfpiegels erhalten finb. In Bornbolm bat man ibre untere Grenge in 170 guß Tiefe noch nicht erreicht, und man tann baraus auf bie Grofe und ben Umfang ber Daffen ichliefen, melde bas Diluvigimeet gertrummerte.

Mit bem Baterlande ber famianbifchen glautonitifchen Sande ift auch bas Baterland best Bernfteins nachgewiefen, Auf ben Grunfanbsteinschichten ber Rreibeformation, welche

<sup>2)</sup> Die Grünfundgeschiebe inten fich besonders bausig bei Bansger und besteben aus gabireigen Stüden von Erbsen bis Balausjegrife, be tund, on reichliches Studenmitte von gelichlie weiten Bergel mit geoben Quarzseinern und ziemlich großen Glaufonitäten nern von mildweiser, blaulicher eber grünfleer Zarbe und von abgerunderte Gelauf unjammenartlitt werben.

einft im Bereiche ber jebigen Offfee tagen, muß bie urfprung: liche Lagerftatte beffelben gemefen fein. Dort muffen mit Dies ten Laubbaumen (Buchen , Birten , Erten, Rampferbaumen, Eichen: und Beibenarten) und anbern Rabelholzern bie Bernfteinfichten gemachfen fein. Gie mogen, wie bie Rreibefchichten, eine recht weite Berbreitung an ben Ruften bes alten norbeuropatichen Reftlanbes gehabt haben. Das fams lanbifche Tertiarmeer aber erhielt ben Bernftein von bem Lanbe, welches fich swifden ben jegigen Ruften Samianbs und ben Infein Bornboim, Gottianb und Defei ausbreis tete, vielleicht auch nur von einem fcmalen Striche biefes fcon febr weiten ganbes. Mus ber Form ber Bernfteinftude in ber blauen Erbe tann man fogar fcbliefen, bak bie Ufer jenes alten Deeres nicht febr weit von ber jegigen famtanbifden Rufte entfernt gemefen fein muffen; benn bie Bernfteinftude ber blauen Erbe find fammtlich an ben Eden und Ranten etwas abgerundet und geigen baburd, bag fie bon ben Deeresmogen einige Beit umbergeworfen murben. ebe fie an ber Stelle, mo mir fie jest finben, jur Rube tamen. Die meiften Bernfteinftude finben fich in Rormen erhalten, bie bas fluffige barg an ben Baumen annehmen tounte. Es find Tropfen und Bapfen, fchalige Stude mit boblen Rlachen und vorfpringenden Ranten, Die einft einem Baum-

sweige anfgen, platte Ginde, die fich swifchen Rinde und Deig bilbeten, und bie baib febr untragtmäßige balb ebene Dberfläch ibf off eine Menge feiner Einbeinde und Ab- brüde ertennen. Da die Bernfleinflüde- bei der gringen hörte des Mienrals biefe mannigfaltigen Bornen bewahrt baben, so läßt fich nicht annehmen, daß sie lange Beit am Boben bes Meered umbergeworfen der burch Bach und Stuffe von weitebe berangschommen wurben. Dieraus ist man mobi zu dem Scholmenmen wurben. Dieraus ist man mobi zu dem Scholmenmen twerten. Dieraus ist man mobi zu dem Scholmenmen wurben. Dieraus ist man mobi zu dem Scholmenmen wurben, beracht nie ben größer Areit des Weges, den sie machten, von dem Welfen graten purchtlegten. Der Bernflein stelbt ga, böcht mabescheinlich nur auf den Areibeschichten, die, in gerber Ausbehnung aufgeist und gertretimmet, das Material zum tertiken Glaufensischen bergaben.

Da ber Glaufenit im samländischen Arrtifegebitge eine so wichtige Rolle spielt, so bürfte jur naberen Spaarterisstrung bestieben eine Analofe um so mehr von allgemeinem Interesse fein, als wir der lehteren gleichgetig bie Analofe des Glaufenits andere Gegenden beiftigen fonner 19.

3) Die Analpfen murben von Berther, Saushofer und Gremingt ausgeführt.

|               | Giaufonit                                                  |                                                  |                                                                                      |                                 |                                                              |                                                        |  |  |  |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|               | bon<br>Benedictbeuern,<br>wahrscheinlich aus<br>ber Kreibe | aus ber Kreibe<br>von Robing in ber<br>Oberpfalg | = Mergel aus ber<br>Nummulitens<br>formationdes Arefs<br>jenberges bei<br>Trautstein | von Kragtepellen<br>im Samlande | aus dem<br>glaufenitischen<br>Sande von Antifa<br>in Eftland | aus bem Glauft<br>nitfalf von Balti<br>port in Eftland |  |  |  |  |  |  |
| Riefelfaure . | 47,6                                                       | 50,2                                             | 49,5                                                                                 | 50,23                           | 51,93                                                        | 50,24                                                  |  |  |  |  |  |  |
| Eifenorpb .   | 21,6                                                       | 28,1                                             | 22,2                                                                                 | 1                               | 15,93                                                        | 16,21                                                  |  |  |  |  |  |  |
| Eifenoppbul . | 3,0                                                        | 4,2                                              | 6,8                                                                                  | 25,66                           | 4,73                                                         | 4,80                                                   |  |  |  |  |  |  |
| Thonerbe .    | 4,2                                                        | 1,5                                              | 3,2                                                                                  | -                               | 9,20                                                         | 9,76                                                   |  |  |  |  |  |  |
| Bittererbe .  | 1,4                                                        | _                                                | _                                                                                    | 0,69                            | 3,79                                                         | 3,62                                                   |  |  |  |  |  |  |
| Rait          | 2,4                                                        | _                                                |                                                                                      | 0,93                            | 0,30                                                         | 0,30                                                   |  |  |  |  |  |  |
| Rati          | 4,6                                                        | 5,9                                              | 8,0                                                                                  | 7,53                            | 8,02                                                         | 8,09                                                   |  |  |  |  |  |  |
| Natron        | _                                                          | _                                                | _                                                                                    | _                               | 0,02                                                         | 0,14                                                   |  |  |  |  |  |  |
| Baffer        | 14.7                                                       | 8.6                                              | 9,52                                                                                 | 14,88                           | 6,52                                                         | 6,48                                                   |  |  |  |  |  |  |

Das schon oben ermähnte norbeuropilische Keftland wurde im Wähen von bem Zertialmerer begrengt, bas schon Beprich im J. 1855 in seinen Grenzen dazzustellen verstücker. Da wie die Ausbehdung der Glaussentischer abstate bei der Glaussentschaftlichen abstagteten, so werden burch istzese die Brauntelbunsschichtlichten abstagteten, so werden durch istzese die Brenzen des Zertiärmeres in unster Proving ungestär bestimmt. Wie nehomen als an, das gang Mchreußen, ein angenapmber Zeil wen als an, das gang Mchreußen, ein angenapmber Zeil Pommerns und etwa die Killisch Milke Aller überzeigen der

 Meerbufen war ein Beden in der Rreibeformation, Die wieber auf Juragefteinen ober fiturifchen Gebirgsarten rubte.

Das norbeuropaifche Reftland mar ein großes und gum Theil uraltes Panb, beffen Rern aus ben froftallinifden Gefteinen Finnlands und Stanbinaviens gufammengefest murbe, Es batte fich von RBB, nach GD, allmalig in ben alteften Beiten aus bem Baffer erhoben; bas immer mehr nach GD. gurudtretenbe Deer ließ immer neue Dieber: fcbiage jurud und bilbete fo bie verfcbiebenen Stufen bet fiturifden und bevonifden Formation (in ben ruffifden Dft: feepropingen). Babrend ber Juraformation murbe biefes Land mahricheinlich im Guben von einem großen Deere befpuit, beffen Grengen unbeftimmbar find, weil feine Dies berichtage von jungeren Gebirgearten verbedt ober vom Dis luvialmeere gerftort murben. Spater vermanbelte fich bas Murameer mit mehrfacher Menberung feiner Ufer in ein Rreibes meer, bas in weiter Musbehnung pon Beft nach Oft Rorbeuropa von Gubeuropa trennte. Bebedt murben ba: von England, Franfreich, ein Theil Rorbbeutichlands, Muts land, die Gubfpipe Schwebens und Danemart; im Rorben befpulte es mabricheinlich bas filurifche Gebiet und bebedte Preugen bis jum Riemen. Die Ablagerungen Diefes Dees res muffen ungemein bebeutent gemefen fein, benn in einem Brunnen bei Thorn bat man fie über 300 %. machtig ges funben (Grunfand, Rreibemergel und meife Rreibe). Dies felben Ablagerungen finben fich im fublichen Schmeben und Danemart. Bon bem großen Rreibemeere blieb gegen bas Enbe ber Rreibegeit nur ber eben befchriebene Deerbufen übrig, und von ben machtigen Rieberfchlagen murben meite Streden troden gelegt. Reben bem filurifden ganbe lag nun ber neue Rreibeboben wie ein breites Banb ba, mels der bie Musbeinung bes norbeuropaifden Reftianbes um ein Bebeutenbes nad Guben ermeiterte. Bahrfcheinlich fentte fich bas im Gangen nur flache Banb in mebreren Stus fen nach bem Deere. Bon bemfelben ftromten mit nur geringem Kalle viele Bache und Fluffe in ben Deerbufen. In ben norblichen Theil beffelben aber eraon fich von DIB. ber ein größerer Fluß, ber aus bem fublichen Theil bes Rreibelandes tam. Seine Stromung feste fich meilenweit in bas Deer fort (wo jest Groß Dubniden an ber Befts fufte Camlanbe liegt); wo fie fcmacher murbe, entftanb am Meeresgrunde eine Sanbbant, Die allmalig ein eigenes Beden für Die Ablagerungen ber bom Fluffe berabgeführs ten Stoffe bilbete. Go maren mabricheinlich in bem Deers bufen in unmittelbarer Rolge auf bie Rreibefchichten bie als teften Tertiarichichten entftanben. Db bie Bernfteinschicht mirtid bie attefte Zertiarablagerung ift, und wie tief fie binabreicht, find noch Fragen, welche ibret Beantwortung barren. 3hr Abfas bat ficher eine febr lange Beit in Un. fpruch genommen.

Die neuen Landfreden bebedten fich altmalig mit Pfangen. Auf ben flachen und fumpfigen Ruftenfteider erbob fich ein bichter Walte, beffen Schilberung wir bier übergeben, da eine farbenreichere, als wir sie zu zehen im Stande find, bereits Dr. A. Multer in seinem "Pfangen faat") S. 180 – 184 niederiegte. Es vereinigten sich bier nicht nur Pfangen der gemäßigten mit benen der falten dien nur Pfangen der gemäßigten mit denen der falten der nur finden mit finden auch die Kampserchäume, beren lebende Berwandte jest nur noch in Japan und Edina gedelben. Die zum Machestum biefer Pflangen nordwendigen Selftandes erklärt sich daburch, daß seine Subufer don einem mittels uropäischen Merer despitit und identials durch marme Meererksfrömungen noch erwörmt muben.

Biele Sabrhunderte mochte ber Baib beftanben haben. Zaufenbe von hargreichen Bernfteinschichten maren ju Bo: ben gefunten und burch neue Benerationen erfest worben, Das Solg vermoberte, bas erhartete Barg aber haufte fich in Gumpfen, See'n und im Boben bes Balbes ju großen Daffen an. - Babrent ber Glautonitformation aber mar bas gand im Rieberfinten, wie auch ein Ueberreft jenes Canbes, bas jesige Ctanbinavien, noch beute nicht gur Rube getommen ift. Benn fich bie Rufte mabrent ber Bernfteinzeit auch nur langfam fentte, fo tonnte boch im Laufe ber Jahrhunderte ein großer Theil einer flachen; Ruftenterraffe bom Meere bebedt merben. Der aufgeloderte Balbboben murbe von ben Bogen fortgefchmemmt und ber barin befindliche Bernftein in's Der geführt. Der Balb fetbit 'murbe naturlich niebergemorfen, und bie in's offene Meer gefdmemmten Stamme gerftreuten fich. Bielleidt erhieiten fich in ben hober gelegenen Theilen bes norbeuro: paifden Reftlanbes bie Balber noch lange Beit.

<sup>4)</sup> Der Pflanzenstaat oder Entwurf einer Entwidelungsges schichte bes Bflanzenreichs. Eine allgemeine Botanit für Laien und Raturforscher von De. M. Maller von Salle. Leipzig, Förftneriche Buchbanblung. Preis 27/4 Thir.

## Ein unfdeinbarer Forfigehulfe.

Bon Daul Aummer.

"Rügen bat bertliche Buchenwalber", — einfach fo ober mit bem Bufa, bag biefelben bie berühmte Stubbenig ausmachen, weiß bas ieber Deutsche, ber fich um bie herrelichelt eines weiteren Baterlandes fimmert.

Warum follten fie auch nicht bertieß fein! Die Buche ift an sich schon ein majestätisch prächtiger Baum. Durch bie gange Etubbenis bin, meilemeit Stamm an Stamm gereibt, weiß ibre Großartigkeit gans besonberes gu imponieren, wenn der Sonnenschiefn friedisch auf sie niederscheint, weie wenn ibre Kronen im Stumme raufchen. Und bie Kreibefelsen von Studbentammer sammt bem blauen Meer ber westenungen Geben beit geben ben Rügenschen ber westenung bei den Betreiffel geben ben Rügenschen.

Aber biefe Balbungen find boch nicht immet icon. Co maren fie es i. B. nicht im 3. 1868. Die Schonbeit eines Baumes ift feine gruntaubige Rrone, und wenn bies fer Rronenfcmud febit, fo ift feibft ber Ronigin ber Baume ihre herrlichkeit genommen, und fie ftebt elenber ba ale bie gemeine Sichte, Die niemals ein Laubblatt getragen bat. Solden fonoben Unblid baben im Rabr 1868 und auch fcon 1866 bie prachtigen Stubbenigbuchen geboten; es gilt eben auch in ber Ratur ber ju Beiten gefchichtlich aners tannte Grundfas: ble Soben follen gebemutbigt merben! Radte Ruthenfronen ftarrten in ben blauen himmel auf; meilenweit fonnte man manbern, überall fehite bas gaub, und mo fonit ber prachtige Buchenfchatten erquidte, ba brannte bie Sonnengluth breift binburch. Beiche Bere muftung, meiches fommerliche Gienb, weiche Berunftaltung bes berrlichen Gilandes! Rur mer im Boote ben Strand entlang fuhr, fab auf ben freibigen Uferhoben noch leiblich unverfehrte Gruppen fteben.

Der Urbeber Diefer Thaten ift weber Sturm noch Rroft. auf welche ber Sommer bes 3. 1868 ein Spott gemefen, fonbern ein lebenbiger Reind in ber Geftatt einer anfebns lichen gelbhaarigen Burftenraupe. 3bre fcbrotenbe Gefrafig: teit lief überall fich boren, an allen Stammen froch fie, und auf allen Blattern faf fie rittlinas und ließ ibren Roth aus ber Bobe fichtbar und horbar jur Erbe fallen. Gin weißlicher Schmetterling, ber, trage umberflatternb, wie uber bie Bermuftung faunent, traumerifch an ben Stammen bing, mar bor Muem, Unfang Muguft reichlich vorhanden und feste feine Gier ichon wieber ab, bamit bas traurige Balbvermuftergefchiecht auch in tommenben Jahren nicht feble. Go richtet er es ein, - fofern Bind und Better, Groft und Raffe, anftechenbe Ichneumonen und bie eier: und raupenvertilgende Bogelmelt bie forgliche Rechnung bes beurigen Saltere nicht burchfreugen.

Aber es gibt noch andere Striche, Die burch bie Rechenung gemacht werben tonnen.

Bel meinem Aufentbalte auf Rugen im 3. 1867 bin ich in ber tage gewein, ben allerschilmmen Beind bes ich immen Raupenvolles fennen zu lernen. Was mir da aber, mo ber Buchenwald mit üppiger Krone feusich wie aus Schöpferschand eben bervorgsgangen bastand, nur nebmei intereffant vorfam, erfeheint mit nach ber Kennten ist, auch der ber bente intereffant vorfam, erfeheint mit nach ber Kennten ist, auch der ber bente intereffant vorfam, erfeheint mit nach ber Kennten ist, auch ber bente in ber Balberewistung in einem Aufen Zuferstein gut bem Aufe gieldungsfannen fichte, als eine Justitation zu bem Aufen gieldungsfannen in ber Auter und pwar zu einem Kampfe, wo der Schwache ben Starten überwindet, ja, wo auch einmal bas ftille Pflangenreich die webradte Thiers weit zwingt.

Der gange Stubbenibarund bat ben weichften, uppigs ften Moodgrund, ber nur bie und ba bon Balbblumen Erobeeren und Farrnfrautern burchbrochen ift. Muf biefer moofigen Bobenbede fiel mir bas reichliche Bortommen eines prangegelben, aufrecht murmformigen Dilges auf. ben ich anfange nicht beachtete, inbem ich ibn fur ben aller: orten in Balbern gemeinen gelben Reulenpilg, bom Botte Biegenbart genannt, bielt. Mus bem grunen Balbarunbe fchaute er in einer noch nicht vorgefommenen Ungabi gu Taufenben und aber Taufenben hervor. Bei einer ges naueren Betrachtung ertannte ich in ibm balb einen Dila gang anberen Ralibers und gmar von fonft giemlich feltener Art. Es mar eine fogenannte Reulenfpharie (Cordvceps militaris). Er gebort ju ben iconften Arten, welche bie Samilie ber fonft unanfehnlichen Rernpilge, jener fcmarge lichen Duftein am Soige, ju ber er gabit, enthalt. Straff militarifch, mober fein Beiname, ftredt er fich ale eine feberfielbide, unten perbunnte, bis 2 Linien bobe Reule aus ber monfigen Grbe berpor und leuchtet burch feine grelle Drangenfarbe bem Muge unwillfurlich entgegen. Gein Rernpiladarafter beftebt barin, baf bas Reulden oberhalb eine bon Perithecien burchfeste Dberhaut bat, melde ein Con. glomerat von mitroftopifc fleinen Schlauchen find; in biefen Schlauchen find bie Samen , Sporen genannt, melde aur Reifezeit ausgeftreut merben.

Ich nahm mich ber Malebegrundschönen an und bob ben schinden pilt, nach Sewohnbeit vollfändig die auf ben goltief in ber Eres geiegenen Grund aus. Siebe aber, am Grunde bing ein großer Eo con, aus bem, die Goconschaft wurcherechen, der Pilt beraudsgrachaffen nur. Beim Mirberchen zeigte sich ber Gocon als bolitg erfällt von Wecce-limmmalfe, der schimmelaretigen Grundlage alter Pilge. Ungabilge Govbergeb bob ich nun aus, — bei allen diefelbe Erscheinung: immere bing an ihrem Ende der demunde Con, und seibiger war immere burchwadesen von der Grundausdebreitung der Pilges; von dem terfeber mar gänglich aufges braucht. Die Gedurch feine Spur mebr, dersiebe mar gänglich aufges braucht. Die Gedurch fiele und Bilge der Aflacten war ihr

bemfelben jum Sarge geworben, und boch, wie bie Ratur es allenthalben liebt und ubt, wiederum jur Geburteftatte eines anbern froblich aum Lichte ringenben Befens.

So war ungabigen Forficmertrilingen ber Lebens burchschiern, ebe fie noch wurden, was fie werben sollten. Sie tamen gar nicht bagu, bas grüne Bucheniaub mur zu schauen, geschweige benn für kriechende Rachtem mur facht forgen, bie es gernage. Beitelicht mar bas ein vornehmlicher Grund, baß die Buchen im 3. 1867 underschie flanden. Der Schmettreiling bat eben mebrere Generationen im Jaber, und ba bie erften Gecens am Zinds sommen verbilmbert waren, so war der Bermebrung ben Anfang an ein Damm gefeht; bie weringen ausgesommenn Schmettreilinge waren nicht im Grande, burch ibre Etelage einer waldberwüßenden Menge bon Raupen bas Erben zu geben.

Wie ber Pilg in ben Gecon tomme, ift bamit feelich noch nicht gefagt. Man möchte an eine Urzugung bene fen, so bas eina burch biose Fäulnis bes burch Bobennafie abgestorbenen Geconinhaltes pilgliches Leben von felber entschiebt se etnes nicht, sefere nicht, Keime bestimmter Organismen vordanden sind. Omne virum ex vov, das sie nicht ein Glaubensssap, sondern ein burch dienes denhe Experimente einer geworderne Missenber Wichten

fab ber beutigen Raturmiffenfchaft. Aber bie Reime tons nen eben bon Menfchenangen ungefeben reichlichft vorbanben fein, benn gu ihrer Babrnehmung gebort fcon ein gntes Difroftop. Und mer will fie nachweifen ober leugnen in einem meilengroßen Balbe? Die Bebingung jur Entwide: lung vieler Dilgfeime ift aber bie Berührung mit infettis fchen Leibern. Da baften fie; fie machfen baran aus an einem fchimmelfabigen Mocelium, und nach vielleicht erft langerer Beit erhebt fich ber quaenfallige ausgebilbete Dil; baraus. - Rach ber Analogie von befannten Geibenrau: pentrantheiten burfen mir auch bier annehmen, bag bie Raupe icon angeflogen murbe bon ben Dilifporen und biefe fcon in ber Raupe fich teife entwidelten. Das binbert: bie Raupe aber nicht fich einzupuppen. In ber Puppe aber erft fdritt bas Docellummadisthum energifder fort; es et: tobtete bas infettifche leben barin und vergebrte ju feiner Bilbung ben gangen Inbalt. Bulest murbe felbft bie bornige Coconichale gefprengt und burchbrochen, - und ber fclante Corbncepspilg fprofte beraus.

Daß biefer aber tegionenweife gebeite und ein gedeimet Segen bes Buchembaltes werbe, bagu gebort wie bei allen Pligen eine besondere, wor Allem eine anbaltenb feuder Bitterung. In soldem Jahre, wie in dem naffen 1867, sind darum die Bebingungen soldes pflangition Amptek gegen eine überschwangliche Insektenweit gegeben.

### Rleinere Mittheilungen.

Sater und Sperling.

Der alte Rentier D. in Cottbus bielt fich einen Rater und einen Sperling, Die er an fich und an einanter fo gewohnt batte , baf bie brel ein ungertrennliches Rieebigtt bifbeten. Es fucht aber jebes lebenbe Befen feine berricaft fo melt gettenb ju machen, gis bies irgend meglich tft, und nicht immer fiegt ber Starfere, fonbern que meilen auch ber Beiftreichere ober fogar ber Dreiftere und Rrechere. Benn bie beiben Thiere ausammen fragen, fo überließ ber Rater feinem Freunde gebulbig bas Aussuchen ber beften Biffen. Rachber lag ber Rater iang geftredt, und ber Sperling faß auf ibm. Der Sperling liebte ben Sonnenicein, ber Rater bie Rube. Wenn nun ber Rater feinen Rubeplat nicht in ber Sonne genommen batte, ober wenn ber Sonnenfchein abgewichen mar und ber Rater wieber im Schatten lag, fo bupite ber Sperling berunter, gupite ben Rater am Schnurrbart und ließ ibm nicht eber Rube, ale bie er gufftanb und fich wieber in Die Sonne legte. Oftmale ichnappte er babei vers brieftlich nach bem Sperting, Diefer aber bupfte nur brei feiner Schritte gurud und begann furchtios feine Redereien von Reuem, bis er feinen 3med erreicht batte , woraus berorgaebt, baf ein Sperling mebr ift, ale ein Rater. &. Bolse.

#### berbrauch von Bireichgunbhötzern.

Es gibt gewiffe fleine Dinge, die einzein ohne Berth ber allges meinen Berachtung anbeimfallen, Die aber in ibrer Gefammtheit

einen febr achtbaren Berth reprafentiren, ber fogar in bem großen Sausbalt ber Bolfer einige Bebeutung erlangt. Eine ber verachtete ften biefer Rleinigfeiten ift wohl ein Schwefelbolg, und felbft jener arme Angbe , ber burd bas Mufbeben einer Stednabel ben Grund gu feiner fpateren glangenben Laufbabn ale Banquier und Staate. mann legte, murbe beute fcmerlich einem Schwefelbolg Diefelbe Muf. mertfamfeit ichenten. Bleichmobl gebt in Diefer Rieiniafeit alliabr. lich ein gang ansehnliches Rapital in Rauch und Fiammen auf. Dan bat berechnet, bag in Franfreich 6, in Engiand 8, in Belgien 9 Streichzundbolger per Ropf und Tag verbraucht werben . und in bem rauchenben Deutschiand burite Die Babi leicht noch großer fein. Rebe men wir indeß nur die fleinfte Babl ale Durchfcnitt an, fo erbale ten wir bod fur gang Guropa einen tagliden Berbrauch von 2 Dile liarben, und biefe reprafentiren minbeftene 400,000 Bib. Soit. Der fabrilde Berbraud murbe atfe etwa 145 Dill. Bib. Dels betragen. Bon ben leichten bolgorten (Wive und Pappel), Die gewohnlich bagu vermenbet werben, wiegt ber Aubiffuß nicht mehr ale etwa 15 Bfb. Danach murben in Guropa allein jabrlich gegen 10 Mill. Rubitfuß ober 90,000 Rlaftern Sols in ben verachteten Bunbbolgern pernichtet merben. Rechnen wir baju ben Berbrauch von Phosphor, ber unges fabr 420,000 Bib. jabrlich betragt, und ben Bobn ber Arbeiter. beren Babl man auf 30,000 icapt, fo ergibt fich ein Gefammtwerth ber jahriichen Buntholgfabrifation in Guropa von minbeftene 65 Dill. Thaler.

Sebe Bode ericheint eine Mumner vieter Zeitfabrift. — Bierreißerlicher absferiotiona-breif 20 Egr. (1 fl. 30 Ar.)
Alle Buchandbandbungen und Voffdure nhonen Bestellungen un.
Gebaut-defrife Duptroferen is hale.



## Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnif und Naturanschanung für gefer aller Stände.

(Drgan des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

berausgegeben von

Dr. Otto Mie und Dr. Rari Muller von halle.

M 4.

[Achtzehnter Jahrgang.]

Salle, G. Cometichte'ider Berlag.

27. Januar 1869.

Indat: Gefund Luft, von Dite Ute. Joeiter Artfel. - Die gevanofitifen Unterfubungen in der Broving Breugen, von G. Bants.

4. Die Braunfobinformatien und die gevieglide Karte der Proving Preugen. Erfter Artifel. — Der Gand und beffen hertunft, von Beinrich Girard. Erfter Artifel.

## Gefunde Luft.

Ameiter Artifel.

Leiber ift es eine Thatfache, bag trop unfrer vieiges rubmten Civilifation bie meiften Menfchen ben größten Theil ibres Lebens in Raumen gubringen, beren Luft ges rabeju ale fchablich fur bie Gefunbheit bezeichnet merben Bir wollen gang außer Acht iaffen, bag in ben meiften Stabten es noch enge, finftere Strafen, Baffen und Sofe in Menge gibt, Die nicht einmal im Freien eine vollig reine guft ju athmen geftatten. Aber mir mollen nur einige Raume burdmanbern, in benen fich Menfchen langere Beit aufzuhalten pflegen. Ereten wir junachft in Die Schuien ein, in benen unfere Rinber einen großen Theil ihrer ichonften Lebensighre perbringen, Die Beit Ihrer trafs tigften Entwidelung, in ber fie bes rafcheften Stoffwechfeis beburfen und burch eine Stodung in ber Erneuerung ber Draane am leichteften ber Grund zu bauernbem Giechthum

ober frühzleitigem Tode gelegt wied. Wie oft bemmt es ver, das Alassen fie berfallt sind, das all seben Schüter taum 150 Aubitstig Luft fommen, rechem, wie wir sehen versen, 2400 Aubitstig Luft in jedre Erunde für ziehen abmenden Menschen ergeberfilch find, menn bie Luft eines gerscholoffenen Raumes nicht verdert verden soll? Wie mag da in der dietzeiten oder gar vietern Untereidstigfunde die Luft abmen, trop ihrer geringeren Köppergesse geriebe gerades piel Euft abmen, trop ihrer geringeren Köppergesse geste gerades piels Luft verbrauchen, aus Erwadsspiene Poeten kofer, der Unters suchungen über die Luft verschieden zu fand in einem schönen, geräumigen Schuljumene von 29 % K. Enger, 23 % K. Luft und 18 g. hobe, alse von 10,400 Kubistig Indait, das mit 3 hoben Enstehen wer zu mb in welchem sich 70 delikterinne von

9 - 10 Jatren befanden, am Schluffe bes zweiftunbigen Rachmittage unterrichts nicht weniger ale 72 Theile Roh: lenfaure auf 10,000 Theile Luft. Alfo bie Luft biefes Schulgimmers, bas man gemif ju ben beften rechnen und fcmerlich fur überfullt halten wirb, enthielt bie 18 fache Roblenfauremenge, melde ber gewöhnlichen gefunden Luft gutommt, und in bemfelben Dafe batten fich barin natur: lich auch bie fcablichen und übelriechenben Bafe und ber Baf. ferbunft angehauft. In einem anbern Dundner Schulbaus betrug in einer Rlaffe von gleichem Rauminhalt, Die mit 54 Schulern befest mar, ber Roblenfauregehalt ber Luft nach zweiftunbigem Unterricht 61 auf 10,000 Theile, In einer Gomnafialtlaffe von nur 8025 Rubitfuß Inhalt, bie mit 66 Chulern von 10-12 Jahren befest mar, flieg ber Roblenfauregehalt ber Luft nach 21/4 Stunden fogar auf 94 in 10,000 Theilen, alfo faft auf bas 24 fache bes normalen Gehaltes reiner guft.

Richt beffer, jum Theil fogar fchlimmer fieht es in ben Raumen aus, in bie wir uns gur Erbolung und gur Pflege leiblicher und geiftiger Benuffe ju begeben pflegen. Es ift icon ermabnt, bag in Concertfalen ber Roblenfaure: gebalt ju 30-70, in einem Parifer Theater fogar einmal ju 400 (?) auf 10,000 Theile Luft gefunden murbe. Cogar in bem iconen Caale bes Dunchener Laboratoriums, ber nicht meniger als 46,000 Rubiffuf Inhalt bat, und in meldem fich ju Liebig's Borlefungen oft 3000 Perfonen verfammeln, fant Dettentofer eine halbe Stunbe nach Beginn ber Borlefung einen Roblenfauregebalt von 11, eine balbe Stunde fpater von 23, abermale eine balbe Stunde fpater von 32 Behntaufenbtheilen. In einem Bierlocal von 6000 Rubilfuß Inhalt fanben fich bei einer Unmefenbeit von 21 Derfonen, von benen 16 rauchten, trob bes baufigen Deff: nene ber Thur und bes vielen Sin: und Bergebens um 10 Uhr Abende 38, an einem Abende fogar 40 Bebntaufenb: theile Robienfaute. Befonbere fcblimm ficht es mit bet Buft ber Schlaffale in Rafernen und Gefangenbaufern aus. Geibft in bem großen Bachlocal ber Munchener Saupt. mache, bas nicht meniger als 15,524 Rubiffuß Raum um. faßt, in welchem aber freilich 3 große Gasflammen bie gange Racht binburch brennen, betrug ber Roblenfauregebalt an einem Morgen nach einem wechfelnben Mufenthalt von 36 bie 40 Mann 53 Behntaufenbtheile. In bem Schlafs fale ber Jagercaferne, ber 65,000 Rubilfuß umfafit, unb in welchem 92 Mann und binter einem Berichlage noch 2 Frauen mit 4 Rindern fcbliefen, ergab fich ein Roblens fauregehalt von 36 Behntaufenbtbeilen. In 3 Schlaffalen ber Curaffiertaferne, bie von 10,100-11,400 Rubiffuß umfaffen, und von benen ber erfte mit 19, ber anbere mit 10 , ber britte mit 23 Dann belegt mar, fant Detten : tofer in ber Luft bes erften 46, Im zweiten 34, im britten 58 Bebntaufenbtheile Roblenfaure. In einem Schlaffale ber Straflinge auf ber Thurmfchange bei Dunchen, ber 14,432 Rubiffus Raum enthalt, fanb er, nachbem 57 Dann

bei verschiessen Genfleen und Thuren bie Radt batten gegebadt batten, einen Roblensauegehat von 99 Behntaus senbtbeiten. Die Luft mar brudend und fast unrettaglich, so baß es beim Einrette aus bem Freien est eines later abet beburfte, um batin athmen zu können; aber boch war ber Roblensauegehalt taum vil bober, als fin Pettentofer in ber Klaffe eines Mandener Gemnassung gefunden batte.

Die folechte Befchaffenbeit ber Luft in folden Rau: men ift naturlich febr baufig bie Urfache von ernften Rrant: belten. Die Ueberfullung ber Befangniffe macht fich in ben Sterblichtelteverhaltniffen in ber Regel nur gu beutild bemertbar, und man tann es als feststebenb anfeben, bag ber Procentfas ber Tobten mit ber Bunahme ber Buchtlinge machft. Much bie Beobachtung, bie man gemacht haben will, bag in ber Einzelnhaft, obgleich biefe ale fcmerere Strafe gilt, weniger Menfchen fterben, als in ber gemeins famen Saft, icheint fur ben Ginflug ber verberbten Luft in überfüllten Befangniffen gu fprechen. Muf Musmanbererund Transportichiffen find ichon gabllofe Opfer biefem Dan: gel an gefunder, athembarer guft gefallen. Bon ben nach Muftralien beportirten englifden Straflingen ftarb fruber auf ber Ueberfahrt regelmäßig faft ein Drittel in Folge ber vers borbenen Buft in ben unteren Schifferaumen. Entfeblich ift bas Ereigniß, bas fich im 3. 1848 auf einem eng: lifden Musmanberungsichiffe gutrug, meldes 200 Daffa: glere von Sligo nach Liverpool überführen follte. Mabrend eines fury nach ber Abfahrt ausgebrochenen Sturmes hatte ber Rapitan fammtliche Paffaglere in bie fur Sinterbed: paffagiere bestimmte Rajute einfperren laffen. Der Raum blefer Rajute betrug nicht mehr als 1386 Rubitfuß, fo baß alfo nicht einmal 7 Rubltfuß Luft auf jeben Dann tamen. Buten und Gingang maren gefchloffen, über letteren fogar noch ein Gummimantel geworfen, fo bag alfo ber frifden Luft jeber Butritt verfchloffen mar. Die Rolgen blieben nicht aus; bie Luft mar balb unertraglich, und bie jum Babnfinn gefteigerte Angft ber Erftidenben veranlaßte einen furchtbaren Rampf. 216 es enblich einem ber Eingefchloffes nen gelang, fich gemaltfam ben Beg gum Berbed gu babs nen und ben erften Steuermann berbeigurufen, bot fich ein entfebliches Schaufpiel bar. 72 maren bereits erlegen ; Biele manben fich im Tobestrampfe, und bas Blut quoil ibnen aus Mugen, Rafen und Dhren.

Bu einem solden Beabe ber Buttergeftung tommt es jum Guide nur in seitenen Fallen; aber gerab bie furchtbaren Folgen berselben sollten uns mabren, bag unster Gesundheit flets ierden muffe, wenn wir wieder und wieder blesselbe bei einaatmen. Aber weber burd bas Unwohlfeinbas uns so oft an Diren übersallt, wo viele Mensselwe bersen flammeit find, noch durch das Flackern und reiber Brennender Flammen, denn bie Butt ebenso werig Radrung gubieten vermag, als unstern Lungen, lassen wir uns warnen, Bit Deutsche nammentich sigen flunderingen in niedeigen, bon Menfchen überfüllten Bimmern, bie fo trub von Zabaderauch find, baf man beim Gintreten feine Rreunde nicht ertennen tann. Es fcheint faft unmöglich, nur gebn Minuten in biefer Luft auszuhalten, und boch findet man es balb ertraglich, enblich mobl gar bebaglich. Rut menn man einmal bas Bimmer auf ein paar Minuten verlaffen bat und, nachbem man fo eben braufen frifde Luft athmete. wieber babin jurudfehrt, bemertt man wieber bie giftige Befchaffenheit Diefer Atmofphare. Dag man fich an eine folche verberbte Luft gewohnen tonne, barin finbet man gern ben Bemeis, bag fie überhaupt nicht fchabe. Das ift aber eine Zaufdung. Diefe Gewöhnung wird nur ermog: licht burch eine allmälige Berabftimmung aller Aunetionen ber Ernahrung und Musicheibung. Die Luft ift erfullt von ben flüchtigen Probuften ber Lungenathmung und ber Sauts ausbunftung, und wenn fich biefe auch noch eine Beit lang fortbilben, fo tonnen fie ben Rorper boch nicht mehr pers laffen, ba fie nicht mehr verbunften tonnen. In einem folden berabgeftimmten Buftanbe wird naturlich meniger Squerftoff perbraucht, alfo auch meniger bon ber Mtmo: fphare geforbert. Es mag ein gludlicher Umftanb fur bie: jenigen fein, ble eine folche guft athmen muffen, baf ber Dragnismus fonell bis ju einem folden Grabe berabges ftimmt wirb, bag bie fcblechte Luft fur feine Athmung noch binreicht; aber Diemand wird leugnen wollen, bau eine folche baufig wiebertebrenbe Bergbitimmung ber Lebensthas tigfeiten nachtheilig wirten muffe, und bag eine Berlanger rung berfelben fogar tobtlich wirten tonne.

Gerade aus biefem Grunde buffen wie auch bie Laft unfere gewöhnlichen Wobn: und Schlaftaume nicht unbes adert laffen. Mag auch bie Luft in dem Mohnungen die Bert in dern Mohnungen der Bierfluben, der Zangiscale, Teater u. f. m., so wirt fie bod nachtbilliger, weil fie dauernd, vom den arbeitenden Klaffen oft Tag und Bachen lang ohne Unterberdniff der Gelaffinmer eft der in folimmfen der abnangeschwet wied. Uebrigene tommt die Luftverberdniff der febt nach. Gelich im Reiss der Bohlidsenderen pflegt man gu Golglimmern feiten die besten, deuften und größen au Golglimmern feiten die besten, beuften und größen Madme vest Daufes zu möblen, beuften und größen Madme ves Daufes zu möblen, sondern enge, nach den

tein Bofen bingus gelegene Rammern ober gar fenfterlofe Mitoven, gu benen überhaupt feine frifche Luft Butritt bat. Dagu werben fo viel Schlafenbe, ale nur irgend moglich, in biefen Raumen untergebracht, und ich babe es fogar gefeben, bag man, um am Tage Plat ju gewinnen, Bett: ftellen eingerichtet batte, Die unter anbere Dobel unterges icoben werben fonnten. Der Dunft, ber aus folden Schlafboblen am Morgen auffleigt, ift unertraglich, und boch munbert man fich , bag Rrantheiten eine folche Fami: lie bei all ibrem fonftigen Boblieben nicht verlaffen wollen. Im fchlimmften fiebt is freilich mit ber armeren Bevolles rung ber großen Stabte aus. Die Errichtung neuer Bohn: ftatten fcreitet in ber Regel nicht in gleichem Dage mit ber machienben Ginmohnerzahl fort. Die Miethepreife fteis gen, und bie Armen feben fich genothigt, fleinere ober gar " mit mehreren Familien gemeinfchaftliche Bohnungen gu be: gieben. Much bie Bermehrung ber Ramilie balt felten Schritt mit ber Bermehrung ber Mittel und geftattet feine entsprechenbe Musbebnung ber Bohnraume. Go tritt eine Ueberfüllung biefer Bobnungen ein, bie fie gu einem Beerbe ber folimmften menfolichen Bebrechen und ju einer Ctatte bes troftlofeften Glenbe macht. Bas ba ber Sunger nicht thut, bas vollendet ber Dangel gefunber, athmungsfähiger Luft. Denn bas Gingthmen einer foblenfaurereichen, feuchten. burch organifche Ausbunftungen verborbenen guft binbert, wie wir gefeben baben, nicht blog bie volle Thatigteit ber Athmungsorgane, fondern unterbrudt auch bie Berbauung. Benn aber daburd icon bie Birtungen einer fraftigen Rabrung völlig vernichtet werben tonnen, fo muß ber ger: ftorenbe Ginfluß ungefunber Luft ba gerabesu furchtbar fein, we bie Rabrung an fich fcon fraftles ift und auch bie Rleibung nur ungureichenben Schus gemabrt. fcmerlich zu meit. menn man in bem Dangel an frifcher Luft, ber in ber Debrgabt unfrer Bohnungen berricht, bors jugemeife bie Quelle bes "fcrophulofen Befindels" unfrer Gegenwart fieht. Bit es barum moglich, gefunde guft in ben Bohnungen gu fchaffen, fo wird man baburch nicht blog Die phofifche, fonbern auch bie moralifde Gefundhelt bes Bolles forbern. Bir merben feben, bag es moglich ift, und bağ uns fogar bie Ratur bereits barin vortrefflich vorarbeitet.

## Die geognoftifden Unterfudungen in ber Proving Preugen.

Don E. Banis.

4. Die Braunkohlenformation und die geologische Karte der Proving Preußen.

Unfere Proving ift noch, — troh ber großen Betrofiftungen, weiche bie Ronnentaupe in ben Malbungen vor einigen Jahren anrichtete, — ein währteriches kand, in bem bie Polypreise meist noch so niedrig sind, daß der Bergbau auf Brauntoble fich gar nicht lohnen murbe. Somit ift bie Auffindung bauwürdiger Brauntoble für bie Proving Preugen noch feine Lebensfrage. Im hinbild auf bas große Eifenbahnne, bas ichon lange projectiet, burch ben Rothftand bes vorigen Winters endlich jur Ausführung ger bracht ift, glauben wir mit Recht annehmen zu burfen, baß jach auch gleichzeitig die Induftrie in erbobter Beife fleis gern wieb. hiermit ellett aber in engfer Berbindung ber Fluftbaler bie tiefften Einschnitte gemacht und baber am ebeffen bie Ditwisafchichten in ihrer gangen Machteleite burchschnitten haben. Erfteres finbet an der Oficetufte wellsitich von Dangig und im Samlande, letteres in bem tiefen



Berbreitung bes Tertifigebirges im Bereiche ber Proving Breufen, entworfen von Dr. G. Berendt. Die eingeschniebunen Ramen met Jablen beteuten bie Bereinonumen und Rummern ber in finfnahme befindlichen geologischen Ratte ber Groving Bemben.

Mehrverbrauch bes Feuerungsmaterials und mit lehterem auch bie Notimentbigeit, aus ber Erbe bie Ablenichage gu forbern, bie, wenn auch nur bon mittelmäßiger Gute, bem Beburfnig ber gabrifen abbeifen fonnen.

Das Bortommen ber Brauntohle in der Proving ist im Gangen ein nur (der spärliches zu nennen, nicht etwa, weit ibs Warberitung des Brauntoblengschiege eine zu geringe Ausbehnung hätte, sondern weit das dem Arctiärschichten auslitzgende Ditwitum eine große Wächtigkeit geigt und meistens einen außerft regestindigen Bussammenham blibte.

Die beften Mufichtuffe zeigen fich baber ba, mo burch fpatere Berreifung und Abfputung bie Gee ober größere

Einschnitte bei Weichseitbales, sowie seiner frühreren Fortiegung im beutigen unteren Brabe und Regerbal flatt. Ein bebrutenber Teile iber befannt geworkenn Ertifapuntt gest bött in der Abat diesen meist über 100 Juß boben That oder Auftentändern an, von benen aus das Plateau seissch wiesen, der Ruftentändern an, von benen aus das Plateau seis fober Auftentändern an, von benen aus das Plateau seis fobe anfleigt. Preget: und Memeitbal, die demnächst geößen Abatienschnitt, durchfurchen nur ein 100 gus im Mittel taum erreichenbe Plateau mit 50 gus seiten über fleigenden Stelltändern und baben daber, so well bie fiet bekannt, ättere als Dilwolalssichten niegende ausseheckt. Bon biesen Keffichspankte aus betrachtet, der ums bie Die

tuvlalbede in einer burchschnittlichen Machtigkeit von jedenfalls über 100 guß erkennen lafte, ift die geringe Angabl und jum Theil Unscheinbarteit ber Tertiarunsschliffe in ber gesammten Probling weniger auffallenb.

Aber auch bie erfligenannten tiefften Einschnitte gelgen in ibem Geliglechnigen nur auf turge Erfterdung Schichten bet Brauntoblens ober Zertiärgebirges; jum größten Tebelie reichen ble Dituvialschiedten mob ibs unter dod Nievau ber Diffte ober bie Gebte beb betreffenden Zbales bind. Bilt baben es somt in intelactian Erhöungen, mit bem Bergatuppen bed Zertiärgebirges ju tunn, und biere burch erflärt sich jugleich wieder, wober wie eben außerbalb bes Weichstelte und der Ertiäften ber Diffter, übere baupt außenbal tiefer Zbaleinschiette um Janeen der Bos ing unerwarteter Weise bennoch Zertiärpunkte auszusählen baben.

Die Beichfel foneibet bicht oberhalb Thorn auf furse Streden c. 25 %, tief in Bettenfdichten bes Tertiargebirges ein, zeigt bann unter bem Jacobsfort von Thorn unperfenns bar Dituvialmergel bis jum, ja fo meit man fich ubergeu: gen tann, bis unter ben Bafferfpiegel bingb und burch: furcht barauf unterhalb ber Statt abermals c. 20 R. tief ben Tertiarthon. Racbem meilenlang bie Ufer fobann wieber Diluvialgebirge biongelegt haben, erhebt fich plonlich in ber alten Fortfebung bes Beichfelthales, bem unteren Brabethal bei Bromberg, bas Tertiargebirge bis 60 unb 70 Ruf über ben Brabe:, alfo c. 130 R. über ben Belchs felfpiegel. Ingleichen tritt bie Fortfepung biefer Tertiarer: bebung in bem beutigen Berlaufe bes Beichfelthales, von bem Stabtchen Forbon bie Topolno und Grueno, Gulm gegenüber, jeboch nur auf bem linten Ufer und wieber mit mebrfacher Unterbrechung, c. 50 R. über ben Bafferfpiegel empor. Bel bem Stabtchen Schweb geigen bie c. 120 %. boben Ufergebange bereits wieber bis gur Thalfoble berab Dituvialgebirge, und auf ihrem gangen meiteren, fich tiefer und tiefer einschnelbenben Laufe laft bie Beichfel von bier an, tros ihrer 100 %. boben Stellabfturge bei Graubeng, Reuenburg, Marienmerber und Deme, nirgenbe mehr ans bere, ale Diluvialfdichten auf beiben Ufern bliden.

Gieiches Berbatten zeiern bie Officetiften. Moch autfälliger ziglt fich bas Bortommen ber Brauntoble an ber
Rüfte im Weften ber Danziger Bucht als vereingete Die
benpuntte bes Tectalizgebieges. Diefelben baben bier gu
völligen Berginfein Berantaffung gegeben, die einerfeits von
ber Ere, andverfeits von weiten Brudflächen ober boch nur
wenige füß über ber See erbabenen Rieberungen begrengt
werben. So eritt bas Brauntoblen-Bortommen von Rieböft unter ber eines fleit abfallenben, in ibren höchfene
Puntten 200 f. überfleigenben Schwarzauer Kämpe betwor.
Desgleichen zigen bie von Joppet aus viel befuchten, die
bem beliebten Ablersborft beginnenben Seingebänge ber völlig
floltten Berge von Docherblau, ftredenweise emporgetretene

Benden wir und nun jum Hervectreten bet tertiären Beben innerbatid ber Placeausfichen im Imnere ber Propolitie. Bei Heisberg findet man im romantischen Simfere bal von biesem bireschantenten Tertialsschichten, bie sogar auch auf bem 100 F. über der Alle liegenden Kreugberg jad und schoff, mit daneben liegenden Dituvolagebilden nechteind, unm Worfdein tommen. Bench sinde fich unterbald Allenstein merkenden Badanagsfusse in völlig vereingstere Punkt des Braunfodiengebirges. Emblich ragt schon neber Allenstein den nache bem Urfprung der Passagse unweiter bei Beraufschienderingen. Sechon ber Tillenstein) eine von Serin und Distirtu umgeben isolitet Bergtuppe bervor; dieselbe zeigt unter ihrer ieschten Dituvolabebedung die eigentliche Urfach ihrer Erbebung, das Artstäarsbiere.

Der fcbroffe Steilabhang, beffen Suf bie Dftbahn meilenweit folgt, taft nun in ichonen Abftiden borigontal gelagerte Schichten bes Diluviums erbliden, und bennoch baben mir taum ben ntlichen Rand ber Bobe bei Bias toelime (190 % ) erfliegen, fo finden wir mehrere Bieges leien, in beren menige Bug tiefen Graberelen ber Pofener Geptarienthon aufgefchloffen liegt. Letterer ift bie oberfte Schichtenfolge bes Tertiargebirges, und erft unter biefem folgt bie Brauntoblenformation. Berfchieben gefarbte Thone, graue, gelbe, braune, grellgiegelroth geflammte und in ber Tiefe meift lebhaft in's Bellblaue fpielenbe treten bler, wie überhaupt in ber Proving Pofen, in einer bis 100 g. gebenben Dachtigfeit auf. Speciell als ,, Pofener Septarienthon" muffen biefe Thone unterschieben merben, meit ber amifchen Gthe und Dber befannte Geptarienthon von Stettin, Berlin, Dagbeburg fich burch feinen Reichthum an foffilen Schalreften, Die bier vollig gu febten icheinen, unterfcheibet. Bertich ') fpricht beshalb mit Recht bie Bermuthung aus, bag man es bier mobl noch mit einem gur Brauntoblenformation felbft in engerer Berbinbung ftebenben Formationsgliebe als ber eigentliche Septarienthon ift, ju thun baben tonne. Gopefroftalle in ben befannten Formen und Unbaufungen find in beiben Arten von Septarienthonen reichlich vorbans ben und ebenfo bie darafteriftifden Geptarien ") in befonberer Grofe (2 bie 3 R. Durchmeffer).

<sup>1)</sup> Jujammenbang ber norbbeutiden Tertiarbilbungen G. 16.

Deartige Emportreten isolitete Soben bes Tertifager bitges fann auf gweiertel Beife ertlate werben; entweber waren beträchtliche Soben bereits vorhanden und murben von dem Dituvlaiffuthen nicht versicht oder aar geehnet; ober biefelben entstanden erft figter, etwa bei Boginn ber Dituvlaigiet, durch allmälige Gentung bei nerdbeutschen Tertifatande, in Golge beren nicht gleichmößig sinkende Golgen der gegente geschelte, bei bei gebere und bei eine ba größere und kleinere Partien inmitten ber fic ablagenden oder bereits jum Alfahg gefommenen Ginffiosse Dituvium gurückblichen.

Es bleibt noch bie bei ben meiften ber Tertiarerbebungen ber Proving beobachtete übereinftimmenbe gangerftredung au ermabnen, welche nicht wenig fur bie Richtigfeit ber Annahme fpricht, baf biefelben und bie einftigen Aufbruche: linien fattgehabter Bebungen ober Genfungen bezeichnen. Bei ber fcon ermabnten Befchreibung ber Zertiarlager bes Samlanbes 1) ift fur jene Begend bie Eriffens berartiger Erhebungelinien und gmar in fubmeftlicher bie norboftlicher Richtung bemiefen. Um fo mehr tonnen mir une alfo bier barauf befdranten, bie gerftreuten Tertiarpuntte ber gangen Proving in biefer Begiebung nur im Allgemeinen gu bes trachten. Much bier tritt eine fubmeftliche bie norboftliche Richtung auffallend genug terpor, und barf biefer, pon ber charafteriftifchen Erhebungerichtung in ben meftlicheren Begenben bes norbbeutichen Tieflandes um gerabe 90 Grab abmeichenbe Berlauf folder ginien um fo meniger auffallen. ale auch bie Dberflachengestaltung und ber Lauf ber Bemaffer Abmeidungen in gleichem Ginne geigt.

Das mächtige Auftreten tertiären Thones bei Miasteczfo fest fich vom fteilen Nande des Nebetbales in einem etwa 's Meile beitem Etreisen c. 3 % M. in nordmorbsitticher Alchtung die in die Näde von Lobsens fort. Die genate Betlängerung der bierdung angebeuteten Erbedungstinie triffe, gewiß nicht zufällig, die böchse Erbedung des pommerischperußischen Hollenguges, den Schönenberg (Iburmberg) zwischen Gerennen und Carthaus, und noch weiter dos Mauntobingebiege von Pierwoschia, und noch weiter dos

Die an ber Brabe, ber Weichfel und bem Schwargmaffer aufgeschieffene Erbebung bes Brauntohlengebirges geigt eine ausgepragte Eangeriftredung in gleicher Richtung und trifft verlängert ben Rand bes Beichfeltbates erft wieber in ber Gegend bon Dirfchau, wo bie Brauntoble eten

falle vortommt. Die bon ber Beichfel und Dremeng in ber Begend von Thorn burchichnittenen Geptarienthone geben mit bem Emportreten bes Brauntoblengebirges im Cam: lande, burch Linien verbunden, einen Streifen, in beffen Bereich bie Zertiar : Bortommen in ber Gegent von Deiligenbeil, von Brauneberg, von Preug. Solland, fomie bis jest noch unentichiebene Anbeutungen aus ber Elbinger Gegend eingeschloffen find, und treffen verlangert bas erft jungft entbedte Brauntoblenlager von Durmallen balbmegs swifden Memel und Grottingen. Das Brauntoblengebitge bei Beileberg, in Berbinbung mit ben bie gange foluch: tenreiche Dberfigengeftaltung einer Brauntoblengegent geis genben bebeutenben Soben bes benachbarten Liebenberg, Gugenberg und Sternberg, gibt abermale bie fubfubmeftliche Richtung burch feine gangberftredung an, bie gleicherweife fich bei Berbindung ber gleichen Puntte bei Allenftein und Dobenftein berausftellt.

Die gegebenen Andeutungen, wie fie auch bas beiges gebene Ueberfichtefartden graphifc barguftellen verfucht, mo: gen genugen. Der praftifche Ruben bergrtiger Rolgerungen liegt auf ter Sanb; benn find biefelben richtig, fo finb gleichzeitig bie Lanbftriche bezeichnet, in benen, fobalb bie Bufunft Muffindung von Brauntoble gum Beburfniß macht. grunbliche Dachforfdungen am ebeften auf Erfolg rechnen burfen. Das luppenartige und plobliche Emportreten bes Tertiargebirges innerhalb biefer Striche aber berechtigt polls tommen gu ber hoffnung, bag noch an vielen Puntten unferer Proving bas Brauntoblengebirge bis nabe unter bie Tagesoberflache tritt und fich nur unter ber lofen Dede bes Diluviums ebenfo ber Beobachtung bieber entgogen bat, wie fich ein großer Theil ber bereits gufallig befannt geworbenen Duntte bem nicht ichon Unterrichteten in Rolge von Mbs rutichungen ober überhaupt Unicheinbarteit und Berftedthelt bes Auffdlugpunttes noch jest völlig ju entzieben im Stanbe ift. In Folge beffen werben auch erft bie Lotals unterfuchungen fur bie fortichreitenbe geologifche Rartographirung mit Bestimmtheit enticheiben, ob offlich bes 39. Meribians Brauntoblengebirge unter ber Diluviglbede nicht mehr ju fuchen fein wirb.

Die beigefigte Kater, welche , bie Merberitung bes Zertiargebirges im Bereiche ber Proving Premejen "batfelt, gibt nun auch gietchgeitig einen Gesammtüberbild in Bezug auf bie Bertienbertriellung ber geologischen Kater, von weicher im tehen Wittere Sertien 3: Refirtent (flutische Spaff, fiblicher Theilt) und Sertien 6 Königeberg Wichten find und burch jebe Wodhanblumg bejop gen werben fonnen. In fürgefter Zeit erschien Sertien 2: Memei (turische Daff, nörblicher Zoil), Sertien 4: Allfit Wirmeil-Delta) und Sertien 7: Lebalu (Pfamiant).

wendig durch Sprunge, gerade wie die fleinen, als Lögnuppen bes fannten Mergelausicheibungen, nach allen Richtungen gerfluttet und mit firontianerdebaltigen gelben Raffpatherpftallen auf ben Sprungs flichen.

<sup>3)</sup> S. "Ratur" 3ahrg. 1869 Rr. 2 S. 14 "Der in Ausficht ftebenbe Bernfteinbergobau im Innern Samland."

#### Der Cand und beffen Berfunft.

Dan Beinrid Girarb. Erfter Artifel.

Ber es fich porgenommen bat, por einem grofferen Publitum ein mineralogifches Thema gu behandeln, ber barf fich bie Schwierigteiten nicht verhehlen, melde eine folde Aufgabe mit fich führt. Muf jebem anbern Gebiete ber Raturforfchung barf vorausgefest merben, baf ber Lefer über Daturtorper und über beren Rrafte mehr ober weniger vorbereitend unterrichtet fei; bei einem mineralogifchen Bes genftanbe muß bagegen angenommen werben, bag bie Gubs fang, von ber gehandelt merben foll, im gunftigften Ralle ben Lefern im Mugemeinen befannt fei, bag aber boch nur wenige Perfonen mit ben Gigenfchaften und ber Ratur berfelben nater vertraut find. Das Steinreich wird ja von une, wenn wir mit ibm im Großen in Berührung tom: men, gewohnlich nur mit Rugen getreten, und wenn es uns im Rleinen entgegentritt, ba erfcheint es jumeift in ben taum tenntlichen und mibermartigen Bestalten, Die mir ale Staub und Schmus bezeichnen, und benen eine nabere Mufmertfamteit ju fchenten, von vornherein mohl nicht berlangt werben tann. Benn ber verftorbene Borb Palmer. fton einmal im englifden Parlamente, ale über bie Rei, nigung bes Themfemaffees verhandelt murbe, einen Musbrud gebraucht bat, ber vielen Beifall erregte, inbem er fagte: "Comus ift nur eine Gache am unrechten Drte", fo will ich hoffen , bag es auch mir geftattet fein merbe , bier bon bemjenigen Raturforper gu reben, welcher gewöhnlich bas hauptmaterial ber Daffen bilbet, bie mir ale Comue unb Staub zu bezeichnen pflegen; ich meine ben Sanb.

Sand ift ein allberbreitetes Ding in ber Ratur. 3mar gibt es Orte, mo man ben Streufand von auswarts im: portirt; boch gefchieht bas niemals, weil ihnen ber Sanb gang und gar fehlte, fonbern nur barum, weil er nicht in iener iconen, reinen Geffalt porbanden ift, melde ibn als Streufand brauchbar macht. Denn in allen Thalern und Ebenen, an allen Ufern ber Continente rollt bas Gemaffer Canb berauf und berab, und menige Stellen nur, wie 4. B. ble Rorallen : Infein ber marmen Decane, bie allein aus ben taltigen Beruften jener tleinen Beichtbiere aufges baut und erft in ber jungften Epoche ber Erbentwidelung aus ben Meeresfluthen emporgeftiegen finb, entbebren gangs lich feiner fruchtbringenben Gegenwart. Dan tann piels leicht lacheln, bag ich ben Musbrud fruchtbar fur ben Ganb gebrauche; ba aber bie Subftang, aus ber er beftebt, gar vielen unfrer Pflangen und befontere ben fo michtigen und verbreiteten grabartigen Bemachfen ein unentbehrlicher Beftanbtheil ift, ber bon ihnen mitunter fogar frei wieber ausgefchieben wirb, fo zeigt fich, bag auch bie belebte Welt bee Canbes ju ihrer Entwidelung bringend bebarf.

Diefes nubliche Material finden wir nun unter ben verfchiebenartigften Umftanben überall verbreitet. Urfprung-

lich fammt es aus ben Gesteinen ber altefalteften Gebirge. Aus biefen baben bie Rrafte ber atmosphärischen Belt, Balfer, Gie und Bilnb, es von seiner anfanglichen Lagere flatte lodgelöft, baben es zetrümmert, verkleinert, obgeties ben und es zugleich burch Buche und Ströme abwolrts gestigte bis in bas flache Land und an bie Uler bei Merete. Mitunter ift es bier ein menig zur Aube gekommen, im gunftligften Falle sogar in's tiefere Basser gelangt, wo es unter bem Derud und ber kittenben Tebligiet bes Merete zu seinen Prend und ber eitenben Tebligiet bes Merete zu seinen Rraften zu Sandfleinen erbatten tonnte; aber an vielen Erellen ift es beweglich geblieben, auf unbestimmtere Jeiten Masser, auf unbestimmtere Jeiten Mentellen fil es beweglich geblieben, auf unbestimmtere Jeiten benacht ist eine Bereiten ber bereiten gebieben, auf unbestimmtere Jeiten binaut.

Diefer allverbreitete Canb beftebt nun in allen Lotalis taten pormaltend nur aus einer und berfelben Gubftans, aus einem Mineral, bas man Quars nennt. Diefer Quary, beffen Rame ein alter beutider Beramanne : Musbrud ift, in hertunft und Bebeutung unbefannt, verbantt feine Ber: breitung in ber gangen Belt porguglich einer feiner Gigen. fchaften, namlich feiner Barte. Denn ba er barter ift als alle andern mit ihm in Bebirgearten verbreitet vortommen: ben Mineralien, fo finben wir ihn ftets ba erhalten, wo Bertrummerung und Abreibung aus compacten Geffeinen Bleine Rorner, b. b. Sand, gebilbet bat. Das bartere Mineral bat hierbei bie neben ihm portommenben welcheren Mineralien, ie langer, um fo mehr gerrieben und pertheilt, mabrent es fetbft erhalten blieb. Doch nur felten ift bie Bernichtung bes meicheren Materials vollig gelungen. Meift finben fich auch in bem reinften Quarafanbe noch fleine Korner frember Mineralien, Die, in ber Regel anbere ale ber Quary ges farbt, ben einzelnen Sanbarten gur bestimmten Unterfcheis bung bienen tonnen. Ber g. B. bie Sanbe in ber Umgegenb pon Salle naber prufen wollte, ber murbe in bem Sanbe, ber an ber Dberflache bes Terrains im Dften von ber Stadt porfommt, gang anbere Beimengungen entbeden ale in bem Ganbe, welcher im Guben auftritt, und von biefem merben fich mieberum bie Sante bes Alufibettes, fo: wie bie ber Brauntobien, burch verschiebene Beimengungen leicht unterfcheiben laffen.

Doge bier bie Unführung eines Beifpiels Dias finben, meiches bemeift, wie meltareifent bie Bestimmtheit mirten tann, mit welcher man einzelne Sanbarten ju unterfcheiben permag. 3m Commer bes Jahres 1846 ergabite mir in Berlin ein befreundeter Raufmann, bag man an ber Borfe piel pon einem abfonderlichen Diebftabl gefprochen babe, ber in ben lebten Tagen ausgeführt worben fei. Die preußifche Bant batte eine Rifte mit 100,000 Thalern in Raffenan: meifungen nach Munfter gefchicht. Diefe Rifte batte in Berlin zwei Tage nach ber Berpadung und in Munfter smei Tage bor ber Deffnung mobl verfchloffen im Bant: gebaube geftanben. Dichtebeftoweniger fehlte beim Deffnen Die Summe von 1000 Thirn, in Scheinen , beren Gewicht aber burd eingeschütteten Sand ausgeglichen mar. fei man in 3meifel, ob ber Bercacht bee Raubes auf Ber: lin ober auf Munfter gu lenten fei. 3ch bemertte, bas fei febr leicht auszumachen, wenn man ben eingeschutteten Sand und eine Probe bes gewöhnlichen Munfter'fchen Gans bes berbeifchaffen tonne. Mit Erstaunen fragte barauf am andern Zage einer ber Bantbirettoren bei mir an, ob bas mirflich meine ernfte Meinung fei, und auf meine beiabenbe Antwort murben mir Die gemunfchten Proben übermittelt. Ich fonnte alebalb erflaten, bag ber Diebftabl gwiften Maabeburg und Bielefelb ausgeführt worben fei, und erbat mir nun Canbproben von ben gwiften jenen Stabten ges legenen Stationen, an benen bie Rifte, bie mehrmale Salt gemacht batte und ausgelaben worben mar, fich aufgebals Dachbem biefelben eingeliefert maren, ertfarte ich unter Buftimmung von zwei fachverftanbigen Collegen, bag ber Sanb von Berford in Beftphalen eine fo vollftan: bige Uebereinftimmung mit bem in bie Rifte eingefcutteten Canbe geige, baf man auf bas Beftimmtefte annehmen muffe, ber Diebftabl fei an biefem Orte ausgeführt worben. Die weitere gerichtliche Unterfuchung foll biefe Annahme auch beftatigt baben.

Aber nicht bloß bie fremben Beimengungen, unter benen befonbere bas Bortommen ober geblen von Zelbfpaths ftudben ober fleinen weißen, filberglangenben Glimmer: fcuppden auszeichnend ift, auch die Form und Befchaffenbeit ber Quargforner felbft unterfcheibet bie verfcbicbenen Sanbarten. Go beftebt j. B. ber Mortelfanb, wie man ibn am liebiten ju Bauten vermenbet, aus groben, nicht gang runben, aber boch runbliden Rornern, mabrent ber feine Sand ber Brauntoblen , ben man vielfach ale Streus fant benust, oft gar teine fugligen Rorner bat, fonbern pormaltend aus unregelmäßig gestalteten Broden bestebt, mit fo fcmach abgerundeten Eden und Ranten, bag fich ftangliche und plattenformige Studden in ihm finben. Golde edige Rorner beweifen nun immer, bag ber Ganb, melden fie gufammenfegen, noch jung ift, b. b. bag er nicht Sabrtaufenbe lang von fußen ober falgigen Bemaffern um: bergerollt ober abgerieben morben fein fann, fonbern fich noch an feiner Urfprungeftelle befinben muß.

Außer fotdem mantiglattig verschiebenen Sande in unfern Tiesebenen beisegnen wir aber auch bemselbem Material in sellerer Gestatt in den Gebirgen als Sandhlein. Wer einmal des Etbtad zwischen Pirna und Leichen bei fabren hat, ober wer die Aflen von Abertbad in Schies

fien, bie Teufelemauern am Barg ober bie Sanbfteinplateaus von Thuringen, Deffen, Franten und Schmaben fennt, bie Graumaden ber Schiefer: und Steintoblenges birge gefeben bat, ber bat bemerten formen, baf bie feft geworbenen Sanbmaffen an unfrer Erboberflache noch viel betrachtlicher finb, ale bie jest noch beweglichen. Und boch find alle biefe feften Gefteine gewiß mabrent langer Beiten auch ein tofer Sand gemefen; benn ihre Rorner find meift vollig abgerundet. Wie find fie nun gu feften Daffen vers bunben worden? Dan bat gefagt, bas tonne icon allein burch ben Drud großer Baffermaffen, welche über ibnen geftanben haben, burch bie Abhaffion , b. b. bie Ricbrigfeit ber Rorner aneinanber bervorgebracht fein; inbeffen laft fic gegen biefe Annahme febr Bieles einmenben. Dagegen fiebt man in ben meiften Rallen, bag bie Sanbtorner burch fleine Mengen ihrer eigenen Subftang ober burch ben Dieberfchlag talfiger Theile vertittet morben finb, und eine folche Reftis gung geht auch noch beute in vielen Deeren unt an Rus ften por fich. Babricheinlich finbet fie in folder Beife auch in unferer Rorbfee ftatt, in einem Deeresarm, ber fich je langer um fo mehr mit Canb und Schlamm ers fullt, inbem Alles, mas bie norbfrangofifchen, englifchen und westbeutschen Stuffe an Sand und Schlamm in fein Beden fubren, burch bie von Beft und Rorb einbringenbe Fluth barin feftgehalten und angehäuft wirb. Geine Tiefe beträgt ichon iest nicht mehr ale bochftens 350 %. Mebn. liche Berbaltniffe haben in vergangenen Beiten an manchen Stellen unfrer Erboberflache geberricht. Go mar ber Boben bes jesigen Deutschlande in ber mittleren Beit ber Erbents widelung ein Bechfel von Infein und Deer, in bem uns Bohmen und Sachfen, ber Barg, ber Thuringer Balb, bas Rieberrheinifche Gebirge, ber Dbenmalb, Schmarzmalb unb bie Bogefen bas geftland reprafentirten, mabrent aller 3mis fchenraum vom Meere bebedt mar.

Da blibete bas jebige mittlere Thuringen ein fleines Meeresbeden gwifchen bem Thuringer Balbe, bem Bolgts lanbe, bem Sparge und ben nieberfachfifchen Porphyrbergen.

So war in biefem Thuringer Beden bas Baffer balb für und rein, balb tribe, und ba bie Poppberfeifen ber angrengenden Gebirgsinfein viel rothen Sand vertreiter, so midte fich das sowere, sein vertreitte Erfengrob aus berieften an vielem Seinde bem Sande bei. Er war dabe nicht seiten Tetten bem Sande bei. Er war dabe nicht sieten von gefatt, manchmal irboch auch weiß, often mals gestlett verer gefteift, und bebtalb bar man bief Sande freindibung ben bunten Sandlein genannt. Er bebedte nicht bied die Kuften ber alten Infeln, welche jerne Beden umfchieffen, sontern er dreitete fich auch über weite flichen an seichen Seiten wie unterfenden ferien um den Unterfen ber damaligen Meeredarme in Soffen Seiten und Unterfen ber damaligen Meeredarme



# Beitung zur Verbreitung naturmiffenschaftlicher Kenntnif und Naturanschanung für gefer aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt Bereins".)

Dr. Otto Mie und Dr. Rari Muller von Salle.

M 5.

[Achtzehnter Jahrgang.]

Balle, G. Cometfofe'fder Berlag.

3. Februar 1869.

3nbalt: Gin Blid auf bie 42. Berjammlung beutider Raturforider und Mergte, von Karl Maller, Erfter Artifel. — Bas man von ber Sonne weiß, von hermann Alein. Erfter Artifel, — Literarifde Angeigen.

# Ein Blid auf die 42. Berfammlung deutscher Raturforfcher und Mergte.

Don Sart Multer.

Es tien fich porausfeben, baf bas reigenbe Dresben mit feinen Runftichagen, feinen miffenfchaftlichen Mufcen und Unftalten, gugleich ale Mittelpunet gmifden Rords beutschland und Defterreich, fur bie 42. Raturforfcher : Berfammlung im Jahre 1868 ein gang befonbere angiebenber Puntt fein merbe. Diefe Borausficht ift in glangenber Beife in Erfüllung gegangen. Gegen 1132 Mitglieber und Theilnehmer verfammelten fich vom 18. bis gum 25. September nicht nur ju ihrem Bergnugen, an welchem auch gegen 400 Damen Theil genommen baben mogen, fonbern theilmeis auch ju febr ernfter Arbeit. Babrent biefer Beit bilbet bie Berfammtung eine Belt fur fich, bie burch eine Centralvermaltung und ihr Tageblatt gufammengebalten wirb. Beiche Erfolge biefes perfonliche Bufammenleben in einem fo freudenvollen Beitraume fur bie Gingelnen wie für

bie Biffenichaft nach fich gieben mußte, tann nur ber ers meffen, ber fetbit mitten barin ftanb.

Es ift überbaupt ein völliges Berkennen blefer Berfammlungen, wenn man bon ihnen eine directe Bereiches
tunn der Wiffenschaft erwartet. Das war niemale ber
Brock übere Stiftung, und er kann es nach der Matur der
Sache auch nicht fein. Eine hundere ober taufenstößig Bereinigung von Menschen aller Berufsatten, aller Charactere und vleice Nationalitäten trägt von Space aus se
voll Queessigter in sich, das sie unweiglich ime Bereise
keit und Rube ertangen kann, welche zu einer wissen;
schaftlichen Beschäftigung durchaus erspehreitiging, so
spasyn, auf der Straße, und blefe kann nicht die Weter
Auf fein, im welcher ber Geste aus nicht die Weter
Auf fein, im welcher ber Geste aus nicht die Weter
Auf fein, im welcher ber Geste aus nicht die Weter feiner Rraft gelangt. Es fühit fich auch Diemanb bagu aufgelegt; Riemand tragt bas Berlangen barnach. Denn nicht nur ber Dichter, ber Componift, ber Bilbhauer, ber Runftler überhaupt bebarf bes ,, ftillen Rammerleins", bas ihm in ber Beibe ber Rube und Behaglichteit feine In: fpirationen vermittelt, fonbern auch ber Forfcher. Eruntenheit bes Gelbftvergeffens lagt auch fein Muge in "bolbem Bahnfinn" glangen, wie ber große britifche Dra: matifer von bem Dichter fagt, und folche Riquren paffen nicht auf die Strafe, mo taufend Mugen auf ben Gingels nen gerichtet fein tonnen. Bubem ift ber Daturforfcher nicht fentimental genug, um mit feinem Berteitagegefichte ju totettiren. Das bat er ju Saufe gelaffen, ale Denich will er einmal verfehren mit Menfchen, bie alle nach bem: felben Biele ringen.

Dan hat wohl in vielen Rreifen noch ju wenig be: achtet, welche Erhebung, ja, welche Erbauung in einem folden ftillen Bunbe, in ber Gemeinfamtelt gleichftrebenber Beifter liegt. Reiner ift gefommen, ber nicht ben Billen mitgebracht hatte, bas Seine gur allgemeinen geier beigus tragen, und biefe feftliche Stimmung liegt fichtbar über Muen ausgebreitet. Rein Bunter, bag bas Gemuth bers portritt , bag bie allgemeine Stimmung auch ben Gingelnen in ihren Strubel reift, bag folieflich eine Beibe und Bes geifterung in ben Daffen lebt, ju beren Entwidelung Zau: fenbe von fconen Gingelheiten beigetragen baben. Sauptamed ber Gefellicaft beutider Naturforider und Merite, betonen ihre Ctatuten, ift, fich perfonlich fennen gu lernen; und mahrlich, niemale ift in miffenfchaftlichen Rreifen ein humaneres Bert begonnen worben, als bamale, mo, auf Den's Mufruf bin fich am 18. September 1822 einige menige Danner ju biefem Bebufe in Leipzig jufammens fanben, Acht Jahre porber (1815 am 4. October) mar bas Beifpiel bagu in Genf burch ben Dr. Goffe, Mrgt und Mitglied ber Utabemie ber Biffenfchaften ju Paris, gegeben morben, und biefes Beifpiel batte ben beutfchgefinns ten Deen ju feinem Mufrufe angeregt. Gegen 35 Pers fonen foigten ber Ginlabung nach Benf; eine fo fielne Babl, bag ber Berufenbe mobl baruber ben Duth batte finten taffen tonnen; und boch, wie bat fich gegenmartig ber Buruf am Beginn unferes Jahrhunderts mabrent ber Entwid: lung beffelben ausgebreitet! Much in Leipzig trug fich Mebns liches gu. "Ein einziges fleines Bimmer ber Leipziger Pleis Benburg (vielleicht ber Lage nach abnlich bem, in welchem Buther einft für feine freie Glaubensubergeugung ben Borts tampf mit Ed burchfocht) umfaßte bamale bequem bie eine geinen Leipziger und bie menigen von auswarts eingetroffes nen Mergte und Maturforfcher; aber eben bie burch biefe Einfachheit mefentlich mit bedingte Lebenbigfeit und Berglichteit bes Gangen batte bei mir, und gewiß ebenfo bei manchen Unbern einen befonbere lieben und unbergeflichen Einbrud jurudgelaffen." Diefe in feinen Teftgruß gefloch: tene Erinnerung bes Prafibenten ber 42. Berfammlung ber Raturforfcher und Merate, bes Sofrath Carus, augleich bes Reftor's aller Forfcher Deutschlanbs, erflart in fcblichten Borten, worin bamais bie Bebeutung ber Berfammiung lag. Much biesmal lag fie bier, obiden feit jener Beit, nachbem burch Sumbolbt's Ginfluß eine Scheibung in Sectionen langft und mit Recht eingetreten mar, Die Dis menfionen ber Berfammlung fich fo viel großartiger geftals tet batten. Beiche Borurtheile bes Gingelnen gegen ben Einzelnen burch perfonliche Begegnung ausgegiichen, ja wie mit einem einzigen Dinfelftride binmeggeftrichen merben tonnen, muß man,. fo felbftverftanblich es fonft auch auf ber Sant liegt, felbft eriebt baben, um bie Birtung in ber Erleichterung ber Bergen gu begreifen. Bei foiden Er: lebniffen, welche auf bie Fortbilbung ber Biffenfchaft von bem beilfamften Erfolge fein muffen, noch su fragen, mas benn bei einer folden Berfammlung beraustomme, bezeugt fofort, baf ber Fragenbe noch niemals mitten in einer fol= den ftanb.

Beich ein Reig fcon in einer Borverfammtung gu gegenfeitiger Begrugung! Die Deiften find eben erft ans gefommen, Anbere merten noch erwartet. Ben neben Ubr Abents an fteben bie erleuchteten Raume Jebem offen, und Jeber eilt mit Spannung ju einem Stellbichein, bas felbft ein Flor von Damen verfchonen wirb. Es gibt in ber That nichts Reigenberes, ale bie allmalige Entwidelung biefes Rreifes ju beobachten, wie er fich nach und nach aus ben verfchiebenften Perfonlichfeiten gufammenfest. Inftinctio pruft man jeben neu Gintretenben auf bas etmaige "Sanbe mert", und fiebe ba, Jeber erfcheint anbere. Statt bag bie Pholiognomie ber Berfammlung immer homogener murbe, je mehr fie fich erweitert, wird fie immer beteroges ner. Reinem Gingigen ift fein Sandwert angufeben; ein tosmopolitifcher Beift fcheint in bem Bangen ju fteden, Ber je eine große Berfammlung von Theologen, Philo: logen und ahnlichen Gleichgestellten fab, bemertt pergleis dend mit Ueberrafdung, wie viel belterer biefer Geift fich ausbrudt. Unenblich großer ift bie Ungabl weltmannifder Beftalten und Perfonlichfeiten; ungleich mehr ift bie In: blvibualitat entwidelt; freier, felbftbewußter find bie Bemes gungen. Reflectives finbet man nur wenig auf ben Befich: tern, mobl aber ein Etmas, bas man als bas Unmittelbare bezeichnen fonnte. Alles bas wird erflatlich, menn man ermagt, bag ber große Berein ber Daturforfcher und Merate burch tein Dogma gefeffelt, burch feinen Corpsgeift nieber: gehalten, von Mannern aller Berufbarten gufammengefehr wirb. Diefe gefunde und gludliche Mifchung verwifcht bas buftere Lichtbilb bes Grubeine und ber Forfchung auf eine geinen Befichtern und haucht ber Berfammlung einen Beift ber Jovialitat ein. Bie gang anbere murbe biefe Phofiognomie ausfallen, wenn fammtliche Mitglieber etma nur Profefforen maren! Dit Genugthuung bachte ich in biefem Mugenblide, um mehr ale 30 Jahre jurudblidenb. an bie Raturforfcher . Berfammlung ju Jeng und Schiof Belvebere bei Beimar, mo gabtreiche Bater ibre Angben emporboben, um ibnen in ber Daffe ber Uebrigen ben Dann gu geigen, ber fein Profeffor und boch ber großte Raturforicher feines Jahrhunderts, einer ber erhabenften Lebrer feines Boltes mar. Diefe Difdung von Berufs. menichen und Dilettanten ift nicht boch genug zu veran: gur bie allfeitige, von allem Schulgeifte freie Musbitbung ber Raturmiffenichaften ift fie von unberechenbaten Folgen gewesen und wird es immer mehr merben, je großer ber Rreis biefer Dilettanten wirb. Muf bie Ber: fammlung felbft wirft fie mabrhaft befreient ein; ber Bopf: geichrfamteit fteht ein bochft refpectables Corps ungebunde: ner Manner gegenüber, bie inftinctiv gegen jene gufammenbalten und biefe icon burch ibre Daffe, mo nicht gugleich burd ibre miffenichaftliche Bebeutung niebethalten.

Daber bie Freiheit bet Bewegung; benn Jeber finbet Geinesgleichen, an ben er fich balten tann. Daber auch bie Jovialitat, bas Bergliche bes Bangen; benn nichts be: engt ben Musbruch bes Gemutbes. Um fich mabrhaft gu erbauen, brauchte man nur in feinem Bintel fiern au bleiben, um als ftiller Beobachter bie Berfcbiebenheit biefer Berglichfeit gu prufen. Mite Freunde finben fich; neue Freundschaften werben geschloffen. Manner, Die oft Jahre lang mit einander correspondirten, ternen fich bier perfonlich tennen und finben fich vielleicht fo gang anbere, ale fie fich bachten. Unbere, tie fich literarifch feinblich gegenüberitan: ben, tonnen fcon aus Soflichfeit, ba fie fich in ben Sectionen und anderwarts vielfach mieberfinden muffen, nicht umbin, fich ju nabern, und unvermertt ift eine Rtuft überbrudt, bie beibe von einem Mip befreit. Dit Gpan: nung fragt man nach biefer und jener Celebritat bei ben alteren Ditgliebern berum, und unverfebens find bie meis ten Raume gu einer Menfchen:Dafe geworben, in ber man fich weit über bas Betreibe bes Miltaglebene emporgehoben fublt. Go furs auch oft nur bie Begegnungen finb, fo bewegend find fie fur bas Bemuth burch bie Bulle ber Ginbrude, und biefer Beift tragt fich foblieflich auf bie einzels nen Gruppen über, bie fich naturgemaß aus ben Befreun: beteren und Bermanbteren berausbilben. Gelbft fur ben Chraeis ift geforgt; benn bie Damen find aufmertfame Beobachterinnen ber Perfonlichfeit und Celebritat, Ihre Erfcheinung wirft belebenb und forbert ben Musbruch ber allgemein menfchlichen Begiebungen. Gie, Die Mergte, Die Anotheter und bie Dilettanten bauchen bem Bangen, fo gu fagen, einen bemofratifchen Beift ein, aus welchem mehr ober minber bie Republit ber Beifter hervorleuchtet; um fo mebr, ale bie Rechte und Pflichten Muer bie gleichen finb.

Diefe 42. Borversammlung trug aber auch noch eine andere Bebeutung in ihrem Schoose. Der Lage und Ber beutung Drebent nach burfte man schon eine sehr zugen albe no Wordbeutschen erwarten. Allein, die Republik vor Gestlere binder fich an keine Nationalikät, oder wech wer Willestenschaft, wenn es so ware Mattenschaft, wenn es so ware Mattenschaft, wenn es so ware und bod fennte et

fo fein nach bem Sturmjabre 1866! Das Bangen mar mithin gerechtfertigt, baf bie Gubbeutichen und bie Defter: reicher biesmal nur in geringer Babl ober gar nicht ericbeis nen fonnten. Es mar baber eine freudige Ueberrafdung in ben norbbeutichen Rreifen, ale ble Bortaufer unfrer Lanbeleute im Guben und Dften wirflich erfchienen, ale fie noch gablreiche Dachfolger anfundigten und nun fich mit jenem Befen unter bie Gruppen mifchten, welches ber Baier Bolt im Bollparlamente fo richtig als bas fcilberte, mas uns Rorbbeutiche fo mefentlich ergangt. Dit Staunen fanben nun Guben und Morben und Dften, wie Jeber in feis ner Art gang prachtig fel, wie leicht es fich aufammen leben laffe. Es trug mefentlich bagu bei, bag ber Dorbbeutiche in ben nachften Zagen unvergbrebet wie Gin Dann . que gleich wie ein tattroller Gaftgeber banbelte und namentlich ben Defterreichern im Borfit und Gecretariat gern überall ben Borgug einraumte. Bas in biefer Begiebung bie Dresbner Berfammlung für eine politifche Bebeutung fur gang Deutschiand gehabt bat, barf nicht unterfchapt merben; aber ebenfo menig, bag es gerabe Dresben mar, welches biefe glangenbe Berfammlung in feinen Mauern aufnahm. Gur bas Borangegangene tonnte bie Bahl taum gludlicher gebacht merben. Die nach Guben und Diten Inclinirenben Compathien bes fachfifden Bolles, feine Bergigleit und Bieberfeit machten Dreeben fo recht geeignet ju einem Ritte amifchen ben Betrennten, und ich habe nicht gehort, bag ber hierburch ergielte Geeleneinflang irgenbmo geftort morben mare. Die Mufnahme, welche Drebben ber Berfamm: lung bereitete, mar über alles lob erhaben. Die alte beuts iche Bergigteit batte ben Gieg bavon getragen; und um bies ju berfteben, muß man ausbrudlich von einer Stim: mung Runbe baben, bie por ben Refttagen ber Berfamm: lung nichts meniger, ale gunftig gemefen fein foll. Aber bavon mar feine Spur mehr ju finben; mit ber Ginman: berung ber Belabenen maren Bott und Regierung einig, ber Berfammtung einen Boben gu bereiten, ohne welchen ibre Mufgabe gar nicht gebacht merben tann. Es hatte barum eine befonbere Bebeutung, bag am nachften Morgen, in ber erften allaemeinen Berfammiung, ber Ctaatemis nifter b. Doftig: Ballwis gur Begrugung ber Berfammlung burch bie Regierung, mit Rachbrudt fprach: "Bir feben einen großen Chraeis baran, nicht gurudaubleiben in ben Berfen bes Friebens und Dichts gu verabfaumen, mas geeignet ift, biefe ju forbern." Dit Recht erinnerte er baran, baff nur burch ein einmuthlaes Bufammengeben Muer bie naturlichen Rrafte bes Bolles entwidelt, bie fcmeren Rolgen gefteigerter Productionefraft, Die gugleich eine Uebers bevollerung, befonbers an ben Statten ber Inbuftrie, nach fich giebt, vermindert werben tonnen. Dit Recht erfannte er bie Biele ber Berfammtung als folche Berte bes Frie: bene an; und wenn er es auch nicht birect aussprach, fo fühlte boch mobl manche Bruft binter biefen Borten noch jene Bebeutung fich hervorbrangen, von ber ich oben fagte.

Geibft ber erfte Rebner ber Berfammiung, Profeffor Brubne aus Leipzig, folug in feinem Bortrage über bie neueften himmelbericheinungen eine Saite an, Die es geigte, wie felbft in ber fpeciellen Biffenfchaft große Refultat: nur burch einmutbiges Bufammengeben Bieler gewonnen merben tonnen. Die mitteleuropaifche Grabmeffung, Die Runbamentalbeftimmung ber aftronomifchen Firpunete, bie Dofitionebeobachtungen von 100,000 Sternen und abnliche Mrbeiten zeigen fonnentlar, bag bie Raturmiffenfchaften menigftens es nicht finb, welche bie Boller entzweien unb trennen. Dber mer anbere, ale fie, verband bie europaifden und affatifchen Regierungen im Commer 1868 gur Musteu: tung ber feltenen Sonnenfinfterniß, beren Beobachtung mieber ju einem fo felbftverleugnenben einmutbigen Sanbein ber Forfcher verfcbiebenfter Rationalitat brangte? Es machte barum feinen geringen Ginbrud, baf es felbft ber greife Berricher bes Lanbes nicht unter feiner Burbe gehalten hatte, einen Bortrag über ben naturmiffenichaftlichen Un: terricht anguboren, ben ein Dann überhommen, welcher, nur menige Schritte von ibm entfernt , auf feiner Eribune, fo ju fagen , ben ftricten Begenfat bertrat und , bie an bie Grenge bes Erlaubten gebent, muthvolle Borte uber Ros manismus und Denefreibeit aussprach. Der Ginbrud mußte um fo tiefer werben, ale jener Berticher, trop feiner Stels tung jum Romanismus, fo leutfelig mar, ben Rebner fich porftellen au laffen. Und boch batte biefer Rebner bochft teberifche Unfichten jur Bertheibigung ber Raturmiffenfchaf= ten ausgesprochen, batte er mit einem gewiffen Triumphe betont, bag im 3. 1868 ber Jefuitenpater Gerchi gur Beobachtung ber totalen Connenfinfterniß mit nach bem Deinte aesenbet worben fei, und gwar von einer Seite, bie vor Zeiten ben Galilei zum Wiberrusse zwang. Ein einsacher Jaumaisse, ber verlegerte Rebarteur ber Berliner Boltsgeitung, so fagte er weiter, konnte im 3. 1868 bir preußische Regierung zu einer Expolition nach Inden gur Boebachtung berfelben Sonnenfinsstenis bestimmen, ber auch ein Jesuit beiwohnte. Welche Macht ber Verbältnissel wir Jesuit beimobnte. Welche Macht ber Verbältnissel Bulche Summe von Kräften! Welche Demokratie in Leben um Wississplachfel

Saffen wir Alles mit Ginem Dale gufammen, fo bot bie Dresbner Berfammlung, wie fie fich namentlich in ihrer allgemeinen Sibung auspragte, eines ber glangenbiten Bilber bes Bufammenwirtens Aller ju einem gemeinfamen Biele ber Menfchheit, ein Bilb ber Ginheit bee Menfchens gefchlechte, tros ber größten Berfchiebenheit ber Gingelnen, ein Bilb bes Friebens. Bie um eine religiofe 3bee fchaarten fich Danner aus allen Lebenstreifen gufammen, vom herricher und feinen Pringen, feinen Miniftern berab bis jum einfachften Privatmanne. Db biefe Ibee in ihnen Allen lebenbig mar, ift gleichguttig. Doch tann bas leste Biel ber Daturmiffenfchaft nur in ber Ergrunbung ber Stels lung bes Menfchen gur Belt und ihren emigen Gefeben befteben ; und wenn bas Gefühl ber Abbangigfeit , wie unfere Theologen fagen, Religion ift, fo fcmebte biefe felbige teligiofe Mbee allerbings mitten in ber Berfammlung, 3ch glaube nicht ju viel ju fagen, baß fie nur mit ben Gefublen eines Rirchengangers bie improvifirte grofartige Aula perließ, um fich gur Bilbung ber Gectionen in ibre verfchiebenen lotale ju begeben.

### 2Bas man von ber Conne weiß.

Mit befonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der Meobachtungen mahrend der totalen Sonnenfinsternis am 18. Aug. 1838.

Griter Artifel.

fläche zu vertilgen. Wenn wir auch den Ursprung ber Lebennerscheinungen auf unferm Erbefeper missenschaftlich nicht ju ertlären vermögen, so können wir dech die Beibingungan nachweisen, welche ertfüllt sein mußten, damit des Leben ummittelbar nach seinem Bezigninen nicht wieber ertoffe, Ju biesen Bedingungen gebören auch des Sonnentlicht und bie Sonnenmärtene, beite sind jum Gebeiben des Lebens so nerbig, als die Luft und des Wasser. Mit erte dem Erinfulge bes Sonnentlichtes blieber die Pflange burch Zerfebung ber Kobtenssuse werden bei der der bei pflange burch Zerfebung der Kobtenssuse werden gestellt bei Pflange burch ben Wurzeln Der Ball fil. Der Koblenflöss mirb burch den Wurzeln der Ball fil. Der Koblenflöss mirb burch den Sauerlasse ber Ball fil. Der Koblenflöss mirb burch den Sauerlasse ift, fann bemnach nur fo lange eriftiren, ale bas Samens torn Roblenftoff ju liefern im Stande ift; ihre Dauer ift

mentell nachgewiesen und gezeigt, bag unter bem Einfluffe bes Sonnenlichtes in einem ber Dungung beraubten Boben

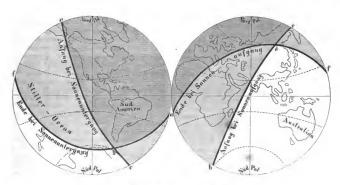

Sidtbarleit bes Benusburdganges im 3abre 1874.

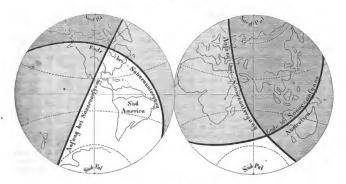

Bidtbarfeit bee Benueburchganges im 3abre 1802.

bemnach durch bas Gewicht bedingt. Ein eigentliches Bach: fen und Zunehmen tann baber nicht flattfinben. Bouf' fingault bat bie Richtigfeit biefer Schluffe auch erperimabrend ber Begetation Aufnahme von Roblenftoff und gleichzeitige Firitung von Sauerftoff und Bafferftoff ftatt- fant, mabrend in ber Duntelheit unter wenig abweichens

ben Temperaturverhaltniffen Ausicheibung von Roblen: ftoff, von Bafferftoff und Sauerftoff eintrat.

Aber nicht minber, wie bas licht, ift bie Connenmarme jum Gebeiben vegetativer Organismen an ber Erboberflache nothwendig. 3ch will nicht barauf eingeben, nachzuweifen, wie bie bodifte Entwidelung bes thierifden und pflanglichen Lebens mit benjenigen Regionen gufammenfallt, Die bers moge ibrer planetarifchen lage ben Borgug geniegen, bon ben marmenben Strablen einer fast immer im Benith ftebenben Sonne erreicht zu merben. Dan tonnte einwerfen, baf bie bochfte Entwidelung ber menichlichen Ruttur und bes menichtichen Beiftes nicht in ben Eropen ju fuchen ift, bag bie beife Bone, wie Schloger bemertt, noch feinen großen Mann bervorgebracht hat. 3ch will vielmehr nur bier an bie Ers gebniffe ber beutigen Barmelebre crinnern, melde geigt, wie alle Rrafte, welche wir in Induftrie und Zechnit bes nuben, nur umgewandelte Connenmarme, Arbeit ber Conne find, Die im Schoofe ber Erbe niebergelegt murbe, bes Za: ges barrent, mo fie in anbrer Geffalt mieter in ben allges meinen Rreislauf bee Geienben eintritt. Die Rraft, welche bie Bewegung bee größten Gifenbahnguges übernimmt, bat ebenfomobl vor Jahrmprlaben in ber Sonne gerubt, mie biejenige, Die Arpftall an Arpftail binbet und bie regels magigen Figuren bes gerbrechlichen Schneefloddens bilbet. Und munberbar! Die Rraft, welche nothwendig ift, um bie feinen Strablen ber Schneetroffalle aus Bafferbampf bers guftellen, murbe binreichen, bie Belemaffen ber größten Steintaminen bie ju bem Gipfel ber bochften Berge ber Erbe emporgufchleubern. Golde Rraftvorrathe, von ber Sonne ftamment, merben allein auf unferem Erbballe in jebem Mugenbilde taufenbfach verbraucht; fie mußten fich erichopfen, wenn nicht bie Connenwarme neue gufubrte, fie werben fich erfchopfen, wenn bie Sonnengluth erlofcht. Rein Leben tann bann mehr befteben, teine Schneeflode wirb mehr aus ben Luften fallen, teine Dampfwolte fich erbeben, ja bie atmofpharifche Luft felbft murbe beim ganglichen Rebten ber Barme ein compactes feftes Ganges bilben, abno lich ben feften Rorpern, gu melden Faraban's Genie eine Ungabt ber fruber fogenannten permanenten Bafe burch Barmeentgiebung berbichtet bat.

Saben wir in biefer Einteitung einen flüchigen Bild auf bei Blichtigelt bed Sonnenballs in einer agermärtigen Dafeinsform für bie Eriftenz bes Erdballs und der nicht ber auf ihm vegetirenden Organismen geworfen, so geben wir nunmert zur aftonomischspheifelichen Bertadung der Sonnende bei bei gewissen Phanomene über, welche biefelte dei gewissen wießen Beiegenieten für unfern Anhild batiert. Es wird sich bierbei derausstellen, daß man fall die zur neueften Zeitung der bei der bei der bei gemeine Bei bie gur neueften Zeitung der bei der bei bei gestellen, daß man fall die zur neueften Zeitung der bei bei der bei der Bei zu fellen geben der der bei der bei der bei der bei der Bei zu fellen gestellen auf geben der der bei der bei der bei der bei der Bei geben der der bei der

unbedingt vorherrichenben maren, mit ber Birflichfeit tel: nesmeas übereinftimmten.

Die annabernbe Renntnig bes mabren Abftanbes und ber Grofe ber Sonne ift eine Errungenschaft ber neue: ren Beit. Das gange flaffifche Alterthum bat fich in Die: fer Sinficht nicht uber einige vage und nichts meniger als philosophifche Unfichten ju erheben vermocht. In ber That boren wir von Rleomebes, baf bie Epicuraer ber Sonne einen mabren Durchmeffer bon 1 Auf beilegten. Leute verftanden fich freilich beffer auf Gaftronomie, ale auf Aftronomie. Aber auch Anagagoras, jener in viels facher Sinfict feiner Beit fo melt vorausgeeilte Denter, bielt bie Conne fcon fur febr groß, ale er fie m't bem Alachenraume bes Peloponnes verglich. Das erinnert an bie früheren Berfuche bes Racapfos und Detofiris, melde fur ben Abftanb ber Sonne von ber Erbe 74 Deis Ariftard fant bagegen, bag bie len berausrechneten. Conne meniaftene 19 Dal meiter ale ber Mont bon une entfernt fein muffe und einen Durchmeffer befine, ber icben: falls ben Erbburchmeffer um mehr als bas Gechefache an Grofe übertreffe; inden biefe Meinung erfreute fich unter ben Beitgenoffen teines Beifalls. Die Diftang von etwa 11,000,000 Meilen, welche Pofibonius ale Connen: entfernung angab, fommt gmar unter allen bibber genann: ten ber mabren am nachften; allein biefer Umftanb ift meit mehr auf Rechnung eines gufälligen Erratbens, als einer mirtlichen Meffung gu fchreiben. Denn um eine folche Diftang burch aftronomifche Beobachtungen gu bes ftimmen, bagu febite es ben alten Cutturvolfern an nicht mehr ale an Allem.

Dallen bat guteft im J. 1691 einen verbaltnismäßig bemannt und febr ficheren Weg gegelat, die Entfernung ber Erbe von her Sonne gu bestimmen, und pract aus ben Boebachtungen bie Planeten Benus, wonn biefer als tleine, schwarzes, scharfbegarnter Schriebe vor ber Sonnen auch gegenwärtig noch als bas ficherste Mittel ange schen werden, bie Sonnennernung zu bestimmen; inche feben werden, bie Sonnennernung zu bestimmen; inche treten sie zu seiten, als bal es nicht wünschenwerte erfchiene, auch auf andern, bäusiger sich darbeitenden Werschlieden der Meisten biefen werden. Metiden bei gegennen. Wei werden biefendern Metiden bei Benutwickspare bemerten.

Die tegelmäßige Aufeinanberfolge biefer Erscheinungen ift in eine große Perlobe bon 423 Jahren eingeschlich, und gwar teitt das Phanomen innerhalb biefes Zeitraumes ein nach je 103%, 8, 121% und abermals 8 Jahren. Der lebte Benusburchgang sand am 3. Juni 1769 flatt; in den nächsten 500 Jahren werden noch seigende Durchgänge eintreten:

1874 am 8. December 1882 s 6. s 2004 : 7. Juni

2012 : 5. s 2117 : 10. December

2125 : 8, :

2247 · 11. Juni 2255 · 8.

2360 : 12. December 2368 : 10

Die Beebachtung ber Benusburchgang, von mehreren geeigneten Puntten ber Erboberfläde ergibt junächft nur ben Bintel, unter weidem ber Erbolatimisser som plantern Benus aus geschen wied, ober bie "Paralitage" der Benus!). Da aber bas Bertältnis ber Ente stage" der Benus!). Da aber bas Bertältnis ber Ente fernungen ber Benus und ber Erbe vom Sonnenentutum stir jeben gegebenen Women mit großer Schärle betannt ift, so läße fild aus ber Parallare ber Benus Leicht auß bie Sennenparallare finden, und biese gibt bie Sonnen entfernung in iber beilebien Magienteil.

Die jablerichen Beobactungen, welche am 3, Juni 1769 in ben entlegenften Erdgraenben angestellt wurden, ergaben im Mittel nach End e's Unterfudung eine Sonnenparallare von 8,51116 Bogenfictunben. Diest Partallare enspricht eine maber Entferenung des Erdmittelpuntiets dom Entrum ber Sonne, welche 20,852,329 geogr. Meilen beträgt. Babinet schien ber Erste gewisen zu sein, welcher bie Connenparallare geföre zah ben seehen mitgetheilten Werte dannenbernen zu muffen glaubte. Die späten unterfudung Leverrier's ergab als Refultat 8,95" und Powelt in Bertin erheite bei einer eineuten Berechnung bes legten Benusburchganges, als er bei ben putchgängig die neuesen Werter ber mutte, eine Sonnenparallage von 8,86."

Ingwifden bat man im 3. 1862 auf einem bereits bon ben alteren Affronomen nicht ohne Erfolg betretenen Bege verfucht, einen genauen Berth fur bie Connenpargilare ju geminnen, namlich gelegentlich ber Dare: Oppolition in jenem Jahre. Dan verfuchte namlich bie Parallare bes Mars, ber bamale ber Erbe febr nabe fam, burch birect mifrometrifche Meffung ju bestimmen und bierque bie Connenparallare abguleiten. Gleichzeitige Beobachs tungen ju Pultoma und am Cap ber guten hoffnung ers gaben 8,964", mabrent aus ben Beobachtungen in Greens wich und Muftralien ein Berth von 8,932" folgte. Rann man auch gegenmartig berartigen Beftemmungen noch nicht bas volle Gewicht ber aus ben Benusburchgangen folgenben Berthe beilegen, fo geigen fie both binreichenb, baf bie bisber angenommene Parallare von 8.57" auf jeben Rall um einige Behntel : Gecunben ju flein ift.

Muf einem bon ben vorhergebenben ganglich vericbiebes nen Bege bat Roucault bie Connenparallare beftimmt Mus ben Beobachtungen ber Aberration bes Sigfterniichtes ergibt fich namlich, bag bie mittlere Gefdminbigfeit ber Erbe in ihrer Babn 1,00m bon berjenigen bes Lichtes ift Sobalb aber bie mittlere Gefdminbigfeit ber Fortbemegung ber Erbe in jeber Secunbe befannt ift, lagt fich bieraus febr ieicht auch ber gange Umfang ber Erbbabn berechnen. Dan braucht gu biefem Enbe nur bamit bie Ungahl ber Secunden ju multipliciren, melde bas fiberifche Jahr ents balt. Divibirt man bierauf bas erhaltene Refultat burch bie Babl m ober burch bas Berbaltnif bes Rreisumfanas jum Durchmeffer, fo erhalt man ben Durchmeffer ber Erbs bahn, und bie Balfte biervon gibt bie mittlere Entfernung ber Erbe von ber Conne. Gobalb aber biefe gefunten Ift, fo erhalt man unter Bugiebung bes befannten Grbbalbmef. fere fetr leicht bie Sonnenparallare. Diefe Methobe ift un: gemein ein'ach, wenn bie Kortpffangungsgefchwindigfeit bes Lichtes genau befannt ift. Schon Balilei batte fruchts tofe Berfuche gemacht, biefe ju beftimmen; er fand bie Beit, welche bas Licht gebraucht, um einen Beg pon mebs reren Meilen gu burcheilen, unmefbar flein.

3m Jatre 1848 begann Ara go fich auf's Reue mit ber Bestimmung ber Lichtgefdminbigleit burch Beobachtungen in turgen Diftangen gu befaffen ; allein es follte biefem bes ruhmten Phofifer nicht vergonnt fein, bie projectirte Uns terfuchung auszuführen. Gin Mugenleiten, Die erfte Dah= nung an feinen 5 Satre fpater erfolgten Tob, erlaubte ibm feine Beobachtungen biefer Art mehr. Bon Mrago bagu aufgeforbert, trat Figeau an feine Stelle. Diefer gefchidte Pholiter beftimmte bie Schnelligfeit bes Lichtftrabies, inbem er biefes einen Raum von 17,266 Deter burchlaufen ließ. Das Refultat mar eine Fortpflangungsgefchwindigfeit von 42,576 geogt. Meilen in jeber Gecunbe. Roucauit beichloß, biefes Refultat mit verbefferten Inftrumenten und Beobachtungemethoben ju verbeffern. Saft 12 Jahre lang mar biefer berühmte Erperimentator bamit befchaftigt, feine Berfuche immer mehr ju vervolltommnen, ebe er bas ents fcbeibenbe Bort fprach. 216 befinitives Refultat fanb fic. bag ber Lichtstrabt in jeber Secunde einen Raum pon 308 Millionen Deter burchlauft; Die Unficherheit biefes Ergebs niffes überfteigt fcmerlich 1/a Million Meter. Die mitt: lere Schnelligfeit ber Erbe in ihrer Bahn beträgt bemnach 30,800 Meter in jeber Secunde. Aubrt man nun bie oben angezeigte fleine Rechnung weiter burch. fo ergibt fich folieflich eine Connenparaffare pon 8,86 ", mas mit bem von Powelfi berechneten Berthe übereinftimmt. Berbaltnif von 1/10000 ter Erbaefdminbigfeit gur Schnellig: feit bes Lichtftrables folgt aus Struve's Beftimmung ber Aberrationeconftante ju 20,4451". Diefer Berth fcheint inbef nach neueren Unterfuchungen meniger genau gu fein, ale ber von 20,25", weichen fruber Delambre erhalten. Benbet man biefen an, fo wirb bie Parallage

<sup>1)</sup> Streng genommen bie Differeng ber Benus . und Sonnen, parallage.

<sup>2)</sup> Remcomb bat übrigens gezeigt, bis Leverrier einige gehler bei ber Berechnung begangen bat, und bag er ohne biefe gu einer Parallage von 8,78" batte gelangen muffen.

um ungefahr 1/4 Bebntel Secunde großer und tommt bamit ber Birflichfeit, aller Borausficht gufolge, am nachften. Sofrath Sanfen enblich bat auf einem bon ben borbers gebenben gang verfchiebenen Bege aus ber Theorie bes Monbes bie Sonnenparallare gu 8,91" gefunden, und biefer Berth barf vorläufig als ber genauefte angefeben merben. Bur befinitiven Bestimmung erwartet man mit Spannung bie nachften Benusburchaange, befonbers jenen vom 6. Des cember 1882. Benn nicht ungewöhnliche atmofpharifche Umftanbe ftorent einwirten, fo wird es hoffentlich gelingen, bie Connenparallare bis auf bas Sunbertftel ber Gecunbe verburgen ju fonnen.

3d babe bie allgemeinen Ericheinungen ber beiben Benusburchgange beguglich ber Gichtbarteit fur bie gange Erbe berechnet und biernach bie beiben umffebenben Rarten ents worfen, welche zeigen, melde Regionen unferes Planeten bas Phanomen gang, theilmeife ober gar nicht feben.

Der Parallare pon 8.91" entfpricht eine mittlere Ente fernung bon 19,890,000 geogr. Meilen. Die Daffe ber Sonne betraat bas 319,455 fache ber Erbmaffe.

Der mittlere icheinbare Durchmeffer ber Sonnenicheibe ift 32'0,9". Da nun in berfelben Entfernung ber Erbs burchmeffer 17,82" groß erfcheint, fo ift bemnach ber Connenburchmeffer großer und gwar 107,8 mat großer, ais ber Erbburchmeffer. Der lettere betragt 1718,9 geogr. Deilen ; bemnach hat ber Sonnenburchmeffer eine Groke bon 185,000 geogr. Deilen. Das Bolumen ber Conne übertrifft jenes ber Erbe 1,253,000 mal und umfaßt alfo 3300 Billionen Rubitmeilen.

In Rolge ber Ercentricitat ber Erbbabn ift ber ich ein: bare Connenburchmeffer veranberlich und ichmantt gwifchen 32'34" im Marimum und 31'29" im Minimum, Lebs teres finbet am 2. Juni, wenn bie Erbe am weiteften von ber Sonne entfernt ift, erfteres am 1. Januar im Perites lium ber Erbe ftatt.

Die Sonne ift eine volltommene Ruget, ohne alle Spur von Abplattung; boch icheinen bie neueften Unters fuchungen angubeuten, bag biemeilen fcheinbare ober mabre Schwantungen ber außeren Begrengung ber Connenfcheibe ftattfinben, entweber in Folge ber Strablenbrechung in ber Connenatmofphare, welche einzelne Theile ber abgewandten Bemifphare über ben mabren Sonnenrand erhebt, ober auch in Rolge mirflicher Dibeauberanberungen. Bir merben in ber Rolae bierauf jurudtommen.

Da bas Bolumen ber Conne jenes ber Erbe 1.253,000: mal, ibre Daffe bie Erbmaffe aber nur 319,455 mal übers trifft, fo folgt bieraus eine burchfdnittliche Dichte bes Connenballes von 's ber Erbbichte. Ferner berechnet fich aus biefen Ungaben leicht, bag ber Rallraum in ber erften Secunde, ber an ber Erboberflache 30,1 parifer Ruff ift, an ber Connenoberflache volle 405 &. betragt. Die Befchmins bigfeit eines freifallenben Steines ift alfo bort ichon mebr mit berienigen einer Alintentugel an ber Erboberfläche peraleichbar.

# Literarifde Angeigen.

Coeben ericeint in bem untergeichneten Berlage :

# Die Gefundbeitelebre

nach bem neueften Standpunfte ber Phonologie popular bargeftellt von

### Dr. Wilhelm Effaret.

21 Bogen. geb. 1 Ebir.

Diefes Bert, aus Bortragen entftanben, melde ber Berfaffer im Berliner Sandwerferverein mit vielem Belfall gebalten, geichnet fic burd flare Darftellung bei wiffenicattlider Genauigfeit por allen abnlichen Schriften vertheilbait aus. Gingig in feiner Art aber ift es wegen feiner Methobe. Man macht in ber That bie Gefund. beite pflege am Sicherften vollothumlich burch eine popularmiffenfcaftliche Wefuntbeitelebre. In abgerundeten und boch gufammen. bangenben Bilbern gelgt baber ber Berfaffer bie Meußerungen und gebeimen Thatigfeiten bes gefunden Lebens, Die Wefene, weiche es ers balten, Die Edablichfeiten, Die es bedroben, Die Borfebrungen ber Ratur gu ibrer Abmebr und bie Bege, auf welchen eingetretene Storungen wieber ausgeglichen werben. Dabei lernt Zebermann am Beften , banach bilbet er fich mit Leichtigfeit felbft bie Regeln gur Grbaltung und Worberung feiner Gefundbeit, Regeln, Die er gem befolgt, weil er ibre 3medmäßigfeit begriffen, und Die er auch nicht leicht vergint, weil er fie gemiffermagen jebergeit von Reuem finbet. fouts Berichet Bertagsbuchbandiung in Berifn.

Beriag von Friedrich Biemeg und Cobn in Braunfchweig.

(Bu begieben burch jebe Buchbanblung.)

# Matur,

Die Lebren ber Bonfif, Aftronomie, Chemie, Minerajogie. Geologie, Botanit, Phofiologie und Boologie umfaffenb. Allen Greunden ber Raturmiffenschaft, inebefondere ben Gomnaffen. Realfduien und boberen Burgeridulen gemibmet

#### Dr. Friedrich Choebler,

Director ber Grobbergoglich heffifden Grovingial . Realfdule in Daing.

Siebengebnte, burchgefebene Auflage. In zwei Theilen. gr. &. Gein Belinpap. geb.

Erfter Theil: Phofit, phofifalifche Geographie, Aftronomie und Chemie. Mit 361 in ben Text eingebrudten polg-ftichen, Sternfarten und einer Monbfarte. Breis 1 Thir.

3 weiter Theil: Mineralogie, Geognofie, Geologie, Botanit, Abbefiotogie und Boologie. Mit 615 in ben Text eine gebrudten holgflichen und einer geognofifchen Lafet in garbenbrud. Breis 1 Thir. 10 Sar.

Bebe Boche ericeint eine Rummer biefer Beitidrift. - Bierteljahrlicher BubfcriptionerPreis 25 Bgr. (1 ft. 30 It.) Mile Buchbanblungen und Boftamter nehmen Beftellungen an.



# Beitung zur Verbreitung naturwiffenschaftlicher Kenntniff und Naturanschanung für gefer aller Stände.

(Organ Des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben bon

Dr. Otto Mie und Dr. Karl Muller von Sale.

N 6.

[Achtsehnter Jahrgang.]

Balle, G. Cometideriger Berlag.

10. Februar 1869.

Inhalt: Gin Miel auf Die al. Berfemmung benifete Rabutseifter und Areite, von Aurt Maler, Boeiter gittel. — Der Gund und beffen derbant, von dening Gleien. Benieft Metlet. - Die gegenfelden luterigudungen in ber Brotin Preusien, von C. Balnip. 4. Die Benunfebienformation und bie geologische Rarie ber Becoin Preusien. Jueiter Artifel. — Aleinere Mittheli lungen.

### Ein Blid auf die 42. Berfammlung deutscher Raturforscher und Aerzte.

Don Aart Maller.

Bon ber früheren Berfammlung waren ber gegenwärtigen 10 verschiedene Sectionen vererbt: 1. Mathematik und Aftenomite, 2. Physift und Rechanit, 3. Chemie und Phatmagie, 4. Wilneralogie, Geologie und Paldontofogie, 5. Socianti und Pffangenphysiologie, 6. Sociogie, 7. vers gieichende Anatomie und vergleichende Parbelogie, 8. Anatomie und Physiologie, 9. innere Medicin, 10. Medicinals reform, 11. Chirurgie und Depthalmelogie, 12. Gmaffer logie und Geburtehlife, 13. Physiatrie, 14. öffentliche Geschiehliche Medicin, 15. naturmissenschiehliche Medicin, 15. naturmissenschiehliche fich aber noch eine Section für Anthropologie und Ethnologie, (wort eine für Kriegsbeiltunde und Mittargfund beitespflege ist Geographie bilt, wie bister noch immer

auch biefmal unvertreten. 3ebe biefer Geuppen ift wieder eine Beit fur fich, bie fich burch einen wechfelnden Boer figeneben und einen Serfertag regiert; die Berhandlungen Aller bilben ben wesentlichen Inhalt bes Zageblattes, so baf bilfes als ber officielle Ausbruck ber Bersammlung er scheint.

In biefen Sectionen puffet bas fpecififde Reben bes Gangen. Babrend in ben allgemeinen Berfammtungen nur Bertage mum Wette gelangen umb Debatten über die Bertage nicht fattfinden fennen, weil biefelben, um Alen gugfindlich gir ich, am besten nur Generelles ernbeiten, und eine Debatre barüber bei einer taufendöpfigen Berfammtung taum burchgufübern sein würde, gelangt in ben Berteinen jeber fünglich in patiamntatischer Germ bayk.

menn er es municht. Doch machen nur Benige Gebrauch von biefem Rechte. Immer find es nur Gingelne, bie, noch lebhaft ergriffen von ibren Forfdungen, fich bes Bortes bemachtigen und bamit auch einen wiffenfchaftlichen Inhalt in die Berfammlung bringen. Es ift richtig, baf gur Befanntmachung biefer Mittheilungen feine fo große Berfammtung berufen ju merben braucht, weil bie Babi ber Beitungen binreichend groß ift, um fie auf bem furgeften Bege in das Publifum gu bringen. Allein, obne biefes Bebitel murbe tein Bufammenhait ermoglicht merben; unb immerbin ift ber Geminn ein bebeutenber. Denn mas bie Gingelnen bewegt, pflegt auch in ber Regel bas Bemegenbe in ber Biffenfchaft fur jebes einzeine Jahr zu fein; gleich einer Ausstellung, reprafentirt mithin jebe einzelne Berfammtung ben jebesmaligen miffenschaftlichen Beitgeift. Da aber biefer Beitgeift, nach bes Dichtere Borte, ber Berren eigener Beift ift, fo fühlt fich Jeber burch benfelben anges nebm in feinen eignen Rreis gebannt. Bie im Spiele ler: nen fich gerade bierbei bie einzeinen Rorfcher in ihren Gigenthumlichfeiten tennen, wo bie ibeale Sulle abgeftreift ift, bie in ber gerne fie umgab. Go tritt man fich menfchlich naber und gewinnt bie Ueberzeugung, bag bie Rorfchungen auch eine pfpchologifche Geite ber Beurtheilung barbieten. Diefer Gab bat überhaupt bisber noch menig ober gar teine Beachtung gefunden, und boch ift er fo michtig Dan fpricht fo ieichthin von objectiven Urtheilen, ohne gu bebenten, bag biefeiben an eine Perfonlichfeit gebunden find, und felbft bas fcheinbar nuchternfte Urtheil einer Inbivibuglitat entftammt, auf welches bie verfchiebenften Gigentbumlichkeiten bes Charafters und ber phyfiften Organifation einwirten, Bieles erflart fich mittelft eines folden Charafter-Stubiums, mas fonft vielleicht ein Rathfel fur ben Gingeinen bliebe. weil eben in ben geiftigen Meuferungen eines Inbividuums auch beffen Charafter fich aussprechen muß, oone bag fich ber Betreffende beffen felbft bemußt ift. Der geniale Ra: poleon fiegte barum fo leicht uber biejenigen felner Beg: ner, beren Charaftereigenthumlichfeiten er porber forgfattig ftubirte, um fie bei feinen tattifden Entwurfen fcon im Boraus in Anrechnung ju bringen. Ber in Diefer Begles bung Stubien ju machen gebenet, finbet auch in einer Raturforfcherverfammtung ein reiches Belb ber Beobachtung, bas einen unenblichen Reis in fich tragt. Um binbenbe Befchluffe ju faffen, fint eben bie Roricher nicht gufammen: gefommen; bas bulbet weber ber Beift ber Biffenfchaft noch beren Bertreter, und bierin unterfcheibet fich eine folche miffenfchaftliche Berfammtung wefentlich von jeber anbern. Reine Fraction bat bie Dacht, burch Saffung von Refolutionen über bie anbere ju fiegen; und ale ber Berfuch bagu in Dreeben bon einer Fraction ber Gection fur of fentliche Befunbheitepflege bennoch gemacht murbe, fant fie einen fo enticbiebenen Biberftanb, baß ibr Beginnen in Richts gerrann. In ber That ift biefe naturliche Spaltung ber Beifter mehr ober weniger in jeber einzelnen Section

vertreten, und bas gibt ben Sectionen ein vollig anberes Beprage, wie ben allgemeinen Berfammtungen. Sie find charafteriftifcher, inbivibueller, ein Gemifch von griftofras tifden und bemofratifden Elementen, in meldem ble ers fleten, befondere vertreten von ben Profefforen und Atabe: mitern , immer bie Reigung jur Berrichaft , mandmal in fleinlicher Beife verrathen. Tropbem gebeibt felbft in ben Sectionen fein Corpsgeift; Theilnehmer und bemofratifchere Mitgifeber balten in ber Regel burch Babl und Gefinnung bas Bleichgewicht. Das gilt befonbere von folden Sectio. nen, bie eine prattifchere Zenbeng in fich tragen, wie s. 23. bie Section fur öffentliche Gefunbheitspflege, bie fich auf bie verfchiebenften Berufetreife ftuben muß, die Section für Mineralogie, Geologie und Paiaontologie ober bie Section fur Chemie und Pharmagie, beren Pfleger meift prattifchen Rreifen angeboren, u. f. m.

Das Bilb biefer Gectionsfigungen ift tropbem ein fcmantenbes. In ber Regel fcreibt man fich in bie Lifte berjenigen Gection ein, ber man nach Beruf und Reigung vorzugemeife angehort. Doch bat bas feine binbenbe Rraft; Bebem bleibt ce überiaffen, einer beliebigen Sectionefinung beigumobnen, fobalb ibn ber Bunfch treibt, bort einen ver: mutblich intereffanten, fcon im Zageblatt angefunbigten Bortrag anguhören ober verschiebene Perfontichfeiten aufaus fuchen, um fie naber tennen gu lernen. Dft wirb bies fcon baburd nothig, baf manche ber bervorragenben Ras turforfcher mehr in fremben, als in ihren eigenen Gectio: nen aufzufinden finb. Diemand binbert biefe freie Bemegung, bie in ben naturbifforifden Rreifen befonbere fart ift, mabrent bie Forfcher ber eracten Raturmiffenfchaften piel einfeitiger ju fein pflegen. Mus biefem Grunbe bat ber Gebrauch, bie einzelnen Gectionefigungen auf verfchies bene Stunden gu verlegen, feine große Bebeutung fur bie hofpitanten; und gmar um fo mehr, ale fie in ben meis ften Orten, mo bie Gectionen in berfchiebenen und entfern= teren Raumen untergebracht werben muffen, einen groferen ober fleineren Darfc babin gu unternehmen baben. Aber trop biefer Freiheit ber Bemegung ift es nicht burchaufuhs ren, fich von allen Sectionen ein Bitt in ber Birflichfei. au perichaffen; Beit und Luft reichen bagu nicht aus. ba. um bas Bufammenteben in Berglichteit und Bemutalichfeit au forbern, meift nur bie erfte Salfte bes Tages an biefen Sigungen vermenbet merben fann. Um jeboch tropbem jes bem Theilnehmer ein Bilb ber gangen Berfammlung au übers liefern, bat man bie fcone Ginrichtung getroffen, Die Prototolle jeber Sigung im Tageblatte abgubruden; eine Gin: richtung, welche bon Seiten ber Mubführenben einen nicht unbetrachtiiden Beitaufwand, von Geiten ber Druderei bas Opfer von Rachtarbeiten erforbert. Damit ift aber auch etmas Officielles, Bleibenbes geliefert, und Riemand wirb biefe fluchtig entftanbenen Blatter anbere, ale mit Dant und iconer Ruderinnerung in bie Danb nehmen. Dit biefen Befühlen ergreife auch ich fie jest, um an ihrer

Sand bem Lefer ein Bitb biefer Arbeiten gu entrollen, ein Billb, bas, fo flichtig es auch immer ausfallen modte, boch immer ein Biatt aus bem Leben bes beutschen Boltes fein wieb.

Rach ben officiellen Berichten bielt bie Section fur Dathematit und Aftronomie vier Sibungen. Bas fie in benfelben fpeciell perbanbelte, entriebt fich naturgemaß bem Intereffe eines großeren Publifums. Dichtebeftomeniger lagt fich aus bem Bangen im Mllgemeinen folgern, bag beibe Biffenfchaften fortmabrend beffen eingebent find, mas ibnen ibre großen Erfolge ficherte, namlich ber Berbefferung ber Rechnung und ber Inftrumente. Immer wieber nachrech. nen und immer mieber beobachten, mas bie porbergebenbe Generation bereits als bas non plus nitra bes ju Ergrun: benben annahm, ift ja teiner Biffenfchaft fo eigen, wie gerabe ber Aftronomie und Mathematit. Die bornirten Lebendrichtungen tonnten baran lernen, wie man Babrbeit findet, - Much bie geiffvermanbte Gection fur Phofit und Dechanit pflegt nicht im Stande gu fein, ein großes Publitum ju fich berangugieben. Dennoch mar bie Rulle ber Mittheilungen fo groß, baß fie fich ju funf Gibungen genothigt fab. Bu einem großen Theile bewegten fich biefe Mittheilungen um Barme, Glectricitat unb Galvanismus; andere banbelten über bie Ungufammenbrudbarteit bes Baffere, über bie Berbunftungetraft ber Erbarten, über bie graphis fche Darftellung bioptrifcher Mufagben u. f. m. Go antes genb und feffeind bas Alles aber auch mar, fo trat es boch entichieben in ben hintergrund gegen bie brillanten Erperis mente bes herrn Rubolf Ronig aus Paris, eines eine fachen Dechanifers und geborenen Ronigebergere, mit feinen felbfterfundenen atuftifchen Upparaten. Gie füllten eine gange Sigung aus mit jenem Reige, ben man ftete empfin: bet, wenn man ben Belben einer Gefchichte felbft vor fich fiebt, feine Befchichte felbft von ihm ergablen bort. Schon auf ber Parifer Beltausstellung batten biefelben eine allges meine Ueberrafchung bervorgerufen; baf fie aber auch in Dreeben von ibrem Erfinder gezeigt und erlautert murben, gebort ju bem Bemertenewerthe ften ber gangen Berfamms lung. Unfichtbare Schwingungen ber Luft, Die bei jebem Eone in Bewegung gefest wirb, bem Muge fichtbar gu machen und fie in ihrer gefehmäßigen Beftanbigfeit gu gels gen, bas mar bie Aufgabe bes Erperimentatore. Er loft fie ebenfo einfach wie brillant baburch, bag er burch fein: gestimmte Stimmgabeln und Orgelpfeifen einfache und com: binirte Zone bervorbringt, bag bie fcmingenbe Buftfaule burch eine Gasflamme getrieben, burch biefelbe gleichfam firiet wird, indem fie gang bestimmte Siguren (gufammens gefett aus Berg und Thal) bilbet, bie fich in einem rotis renben Spiegel wie ein Lichtbilb abbruden und fo lange conftant fichtbar bleiben, ale ber gleiche Ion anhalt. Bie Daguerre bie Lichtftrablen firirte, fo firirt nun Ronig bas, mas man langft ale Schallwelle ber Theorie nach tannte, auf die einfachfte Art in feinen glammenbilbern,

ja se einsach, daß man taum begreift, wie man nicht icon tanight auf dieselven verfiel. Es bielet Rönig's bespoteres Berbienft, biefe Schalmeilen durch bie gange Anteilete binduch, die gur Gernge bes börbaren Tones unterfucht und selbst biblid firirt und vervielsacht zu baben. Darum mitte aber auch sein Bortrag wie eine Leistung aus Einem Suffe in ben Wenigen, die das fraglich betten, ihm beigumobnen. Was überbaupt die fragliche vereiten auskrichneter, war, daß sich in ibren Mitteilungen berutich des Etreben ausbrückte, gu allgemeineren Anschauungen zu geselnagen, andere ausgebrückt, der Erfebeinungen Tollte auf allgemeine einsache Gese gurückzusübren. Sie dat damt gang ben Enarakter der beutigen bestätalischen Wiffenschaften vertreten, der gerieftellich sinstellt.

Bei weitem meniger ift bas ber Rall auf bem Bebiete ber Chemie. Sie bat noch ju viel ju entbeden, bevor es ibr gelingen tann, bie Taufenbe von Gingelbeiten, in welche fich fcon bie beutige Chemie aufloft, unter allgemeine Bes febe ju bringen. Diefer Charafter brudte fich auch in ben vielen einzelnen, jum Thell bochft intereffanten Dittheilun: gen ber Section fur Chemie und Pharmagie, befonbere aber auch barin aus, bag jur Entgegennahme aller angemelbeten Bortrage feche Sibungen nothig murben. Gine folde Ueber: fulle fpricht mobl am beften von ber großen Rubrigfeit, bie jest auf biefem Reibe ber Raturmiffenfchaft berricht. Die Berlegung bekannter Stoffe in ihre Elemente, Die Darftel: lung neuer Rorper ju inbuftriellen ober miffenfchaftlichen 3meden, Berbefferung ber Methoben biefer Darftellungen - biefe Richtungen beberrichten, wie bie beutige Chemie überhaupt, auch bie fur fie gebilbete Gection.

Die vierte Gection fur Mineralogie, Geologie und Palaontologie bielt gmar nur vier Sibungen; aber fie erfeste biefe burch mannigfache Musfluge in Die nabere ober weitere Umgegenb Dresbens, Die befanntlich bes Gigen: thumlichen genug bietet. Schon von Saus aus eine ber lebenbigften Sectionen, indem fie brei febr verfchiebene, wenn auch vermanbte Bebiete ber Forfchung in fich vers einigt, geigte fie biefen taleiboftopifden Charafter auch gu Dreeben fomobl in ben Mittbeilungen, ale auch in ben Berfonlichfeiten. Beibe lieferten barum ein fo buntes unb beiteres Gemifch von Korfdungen über einzelne Mineralien. Rroftglifation, Gebirgebau, Berfteinerungen und Erbbils bung, bag man mobl von einer "angenehmen Temperatur" biefer Gibungen batte fprechen tonnen. Tropbem erreichte fie geitmeife einen Sobepunet, wie er wohl faum in einer anbern Section erreicht murbe, ale es fich namlich barum banbelte, gemiffe Erriehren au befampfen, melde, aufges ftellt und vertheibigt von Dobr in Bonn, Die Steintob: ten fur Refte aus Geepflangen und Zangen, ben Rammer: bubl amifchen Gaer und Rrangensbab in Bobmen fur einen fubmarinen Rrater ertlarten. Die lette Frage ift eine untergeordnete; bie erfte jeboch murbe bie bisberigen Ergebe

nfffe ber palantelogischen Ferschung ginglich über ben haufen geworfen baben. Doch wurde fie noch von berschon Section, wie es ja sie jeben Eingeweiten nicht anbers zu erwaten stand, hoffentlich sie immer, obgedon, indem Wergschuldirector Arelische aus Imstau eine Wenge von Erinschuldirector Arelischer wirden bei bisterigen Beobackungen bestätigten, dos nameich das Material unfere Steintbolten aus Nadethöszen, Sigiltarien, Calamiten u. f. w. zusammengesget fet. Da bie Wohr inch anien u. f. w. zusammengesget fet. Da bie Wohr iche Ansicht auch vietsch in weitzen Areisen in Courts geset ift, so war es vietleicht nicht überftüssig, ibrer an biefem passenbere Dete speckellet u erwöhnen,

Die Section fur Botanis und Pflangemphysiologie spiegete ibeen beutigen Spaatter nur zu getreu ab. Beiien, Arppitogamen-Befreudtung, Pitge — alles Uebrige Land. Und bach war es bodft begeichnend, bag berfeibe Mann, ber bisse vollegen Erfent wiffen. fchaftliden Rangtismus mefentlich mit beraufbefdmoren, bag Schleiben biefe Section nie befuchte, fonbern fich gu einer Section hielt, Die, fur Unthropologie und Ethnologie gegrunbet, ihrem Gegenftanbe gemaß nach großen Infcaumgen, weiten Perfpectiven, weltumfaffenben Ibeen ringt. Es mar nicht allein mein Urtheil, baf pon ber scientia amabilis menig gu feben gemefen fei; aber es ift mein Urtheil, bag biefelbe fich nur um fo fconer entfalten wirb , wenn erft biefe Rififte überbrudt und Mile auf ihren normalen Standpunft befdrantt fein merben. Denn bas große gemeinfame Biel tann nur eine Phyfiologie ber Form fein, bie, nachbem fie ben ',,fconen Batb" gieich: fam in Bellen aufgeloft bat, ihn bann nur um fo fconer wieber aufbauen muß, bamit bas belebenbe Bewand unfrer menfchlichen Delmat auch ais eine von Beift burchbrungene Bulle por Muer Mugen baftebe. Bir befinden une eben noch in ben erften Unfangen bagu.

#### Der Cand und beffen Bertunft.

# Von Beinrid Gicarb.

3meiter Artifel.

Inbeffen tonnen nicht überall bie Canbfteine genau auf biefe Art gebilbet fein. 3m 3. 1834 entbedte man in einem Ganbftein : Bruch ju Befiberg bei Sitbburghaufen eigenthumliche Reifefe, welche große Mehnlichfeit mit ben Auftapfen gemiffer Beutelthiere batten. Dan ertannte balb, baß fie bie Musfallung von Einbruden maren, weiche laufenbe Thiere in halb erhartetem Thonfchlamm bervorgebracht hatten. Dur mar man baburch uber ben Borgang felbft, ber fie gebilbet, noch nicht im Alaren; benn ba biefer Sanb: ftein fur eine Deeresbilbung gehalten murbe, fo tonnte man boch nicht annehmen, bag biefe Thiere ihre Fuffpuren unter bem Baffer eingebrudt hatten. Mugerbein mar bies fer Thon offenbar an ber Luft gusgetrodnet; benn er lief jene elgenthumtiche Berfpaltung feben, weiche wir auf jebem ausgetrodneten Tumpel, ber Thon jurudgelaffen bat, mahr: nehmen. Es murbe fpater ertannt, bag biefe Rabrten nicht Caugethieren, fonbern großen Galamanbern angehörten; Schilbfrotenfpuren fant man neben ihnen, ja enblich auch jahlreiche Einbrude, welche nur von Bogein herrühren tonns ten. Riefenvogel : Sugtapfen, beren Abbrud 15 Boll gange auf 9 Boll Breite batte, beren Schrittmelte 18 guß betrug, murben neben vieien anbern fleineren Bogetfpuren in Dorb: amerita entbedt. Und bas mar tein humbug. Gie maren in bunnen Thonlagen von 1 Boll Ditte abgebrudt, bie mit ftarteren Canbfteiniagen wechfelten. Man mußte biefe Sanbfteine nach folden Erfahrungen fur eine geftianbblis bung halten.

Benauere Studien über ben großen Dunengug, weicher an ber Beftfufte von Schleswig und Jutland fich hingiebt,

baben une bee Daberen über bie Borgange belehrt, bie bei ber Bitbung folder Reftlanbfanbfteine thatig maren. Es ift ein febr eigenthumildes Terrain - blefe Dunentette. Erblidt man fie von fern am Borigonte, fo glaubt man eine fefte Bebirgetette por fich ju feben; benn bie icharfen jactigen Formen erinnern viel eber an bie Contouren von Porphors und Gnelfgebirgen, ale an ein bewegliches Bebilbe bon Banb, bom Binbe jufammengeweht. Begen bas Deer bin find biefe Bobenguge theile gang fanft abgefenet, theile burch Meeresftromungen faft fentrecht abgefchnitten, gegen bas land aber fallen fie immer fleit mit 30 Relaung ab-Die bilben fie in gleicher Bobe fortlaufenbe Buge, fonbern immer erheben fich mechfeinbe Boben neben einanber, bie burd mehr ober weniger tiefe Thaler getrennt finb. Eriet man in's Innere eines folden Dunenfoftems ein, fo ers tennt man baber eine boppeite Thalbilbung: gangethaler, bie parattel mit ber Rufte laufen und bie Dunenmaffe in mehrere parallele Reihen trennen, und Querthaler, melde Diefe Danenreiben in einzelne Sugelmanbe theilen. Unber fchreiblich obe ift ber Unblid einer folden Dunengegent. Ueberall ift man von Sand umgeben, ben ber geringfte Bind in Bewegung fest , und nur felten fiebt man ein lebenbiges Befen in biefer Ginobe. Muf ber Dobe ber Dune vergehrt bin und wieber ber Mufternfreffer feine Beute; ein Safe und an einzelnen Orten ein Raninchen find bie eingigen großeren Thiere, benen man bin und wieber begegnet, und ber tangfame, regelmäßige Schlag ber Bellen an's Ufer ift ber einzige Zon, ber bas Dhr erreicht. Meilenweit tann man gwifden ben Dunen bingeben, ohne bag bie Scene

fich im Beringften veranberte, und obne bag man auch nur eine anbrer Pflange fabr, als ben Gtrandbafer und einige flarer Gradater im ben moffereicheren unter ben Dinnen thalferen. Steigt man auf bie außere Dune binauf, dann werchfelt bas Bith, und bas Meer beriet fich mit seinem Bogangügen, bie sogen bas Ufter als weiße Randungen anderingen, vor unferm Auge aus. Aber auch bas Meer ift wenig beiebt, und nur in weiter Gene fiebt man mitte unter ein Solff gieben, benn auch bie Solff flieben bie seichten fie bei ben nicht seinen hafen bieten, in benn fie bei ben nicht seinen Stürmen einen sicheren Schulb unter fie Solff bieben bei beinen fie bei ben nicht seitenen Stürmen einen sicheren Schulb unter bermöderen

Bang anbere bagegen zeigt fich bie Scene, wenn bas Meer bom Sturme bewegt wirb. Raum ift man im Stanbe fith auf ber Dune ftebenb gu erhalten. Der Sturm fest ben Canb, felbft ben groberen, in Bemegung, und nur eine geubte Saut vermag langere Beit ben Schmere auszus halten, welchen beffen gegen Geficht und Sanbe gepeitschte Korner verurfachen. Rach allen Gelten ift man von mach: tigen Canbwolfen umgeben, und bas Deer bilbet lange ber gangen Rufte, fo meit bas Muge reicht, eine Reibe bon Bafferfallen, mo bie Belle, inbem fie fich an Untiefen bricht, in einer Bobe von 15-20 Ruf fich überfturat unb fich in Schaum ausfloft, - ein Schaufpiel, bem an Grof: artigfeit taum irgend ein Bafferfall ber Weit gleichgeftellt merben tann. Schneemeife Schaumballe gieben mie Dos venzuge über bie Dunen bin bis meit in's Pant binein, unb ber Beobachter fühlt balb Beficht, Sanbe und Rleiber mit Salg übergogen. Es wird fcmierig, fich bei bem garmen bes Bellenfchlage verftanblich ju machen. 3mmer mach: tiger jagt ber Sturm, immer weiter fleigen bie Bellen an ben Dunen berauf, und ift eine Sochfluth mit bem Sturme verbunden, fo bringen fie burch bie jum Deere geoffneten Ebaler weit in bie Beden bes inneren Dunen . Softems binein.

Bom Sturm bemegtes Baffer ber Rufte ift niemale rein, Sand und Schlamm, Geepffangen und Thiere, iebenb ober tobt, erfullen baffelbe. Go tritt es gwifthen ben Dus nen hinein. Sat ber Sturm fich gelegt, fo flieft ce gum Theil burch bie Dunenthaler wieber hinaus, blefbt aber im: mer noch in anfebnlicher Menge in einzelnen Bertiefungen gurud, ba bie Thaleinfcnitte gwiften ben Dunenbugein nie bis gur Rlache bes Stranbes binabgeben. Das einges fcbtoffene Baffer tommt allmatig gur Rube; ber Schlamm, ben es enthalt, fest fich ju Boben, Die Refte von Deeres: pflangen und Thieren legen fich allmalig barauf; benn auch Die anfange lebenben Eblere fterben in bem eingeengten Bemaffer balb ab, und bas Baffer vergieht fich babei nach und nach burch ben Ganb ber toderen Dune gum Deere Wingb. Run wird bie Schlamm : und Thonfchicht, welche es gurudlifft, troden gelegt, wirb fefter und gerreift, unb jest tommen biejenigen Bewohner bee Lanbes, welche Thier: und Pflangenrefte lieben, und tappen in bem noch nicht

gang erharteten Thonfchlamm umber, nach Beute fuchenb. Gest bann in ber nachftfoigenben rubigen Belt ber gewohn: tiche Bind ber Rufte in regelmäßiger Beife mieber ein, ber borberrichenbe Binbftrom, ber ja ber Bater ber gangen Dunenbilbung ift, fo blaft er nach wie vor ben Canb an ber Dune hinauf und über biefe binab in bas babinter lies genbe Thal. Der ausgetrodnete Thon wird mit einem Bas ger von Sand bebedt, bie Runtapfen fullen fich aus, und bie Sanbichicht verbidt fich fo lange, bie ein neuer Sturm eine neue Thonlage uber fie ausbreitet. Birb enblich ein folder Ruftenftrich in fpaterer Beit wieber unter bas Baf: fer bes Meeres verfentt, ober bringt auf anbere Urt eine erhartenbe Rluffigfeit in ibn binein, fo wird ber erft lodere Sand ju einem feften Canbftein verbunden. Borgang, melder une bie Suffpuren langft untergeganges ner Befchlechter überliefert bat.

Unmittuitid bednagt ich bei ber Betrachtung ber groen Wolfen om Sand und Danbstehen die Bemeetung auf, daß die Substanz berfeiben boch eine der verdreitetsten in unfere selten Erbeinde sein musike. Und allerdings ist das ber Fall. Die Riefeiterbe oder Riefeldinge, aus weicher ber Dautz, b. b. ber Sand, besteht, ist das Produkt ber Bereindung eines dunfeldraumen, toblenatnischen, balb mer tallischen Körpers mit jener Lustart, weiche wir Lebensteil oder Sauerstoff zu mennen pflegen. Musiken wie wie ben feineren und nutgeres Erbeitreres die einen fausigen dem ken, so dat sicherisch eine Zeit gegeben, wo nur die schoffangen seinen Metalle und abnitioe seuerbsfändige Bubstanzu siene Rugel yulammensigten, wohrend alle flück tagen Trosse ihn als eine beise, seine, weite Atmosphase umgaden.

In biefer Beit mar an ber Erboberflache fomobl iene braune, bichte, toblenabnliche Gubftang, bas Gilicium, fos wie bas neuerbings berühmt geworbene leichte Detall ber Ehonerbe, bas Mluminium, befonbere haufig verbreitet, unb mabrent beibe fich mit bem Cauerftoff ber Atmofphare ver: banben, mahrend anbere bis babin berflüchtigte Stoffe, bie Metftoffe aus ber Potafche, ber Coba und bem Ralt, fich auf ber Erbfugel nieberfchlugen, bilbete fich aus biefem Bemenge und aus einer fleinen Beimifdung jenes Sauptbes ftanbtheile unferes Erbeorpere, bes Gifene, bas erfte, baber attefte Beftein. Bir baben Urfache angunehmen, baf bies fee erfte Beftein eine Granitart gemefen fei. In ben Gras niten treten brei Mineralien nebeneinanber auf: ber Kelbs fpath, ber Quary und ber Glimmer. Belbfpath und Gilm: mer enthalten faft ju gwei Dritttheilen Riefelfaure, Quary beftebt aus ihr allein. Wenn biefes altefte Beftein nun bei bem fpateren Rieberfchlag von BBaffer an ber Erboberflache von biefem ibr bie babin unbefannten Rorper von neuem gerfest, gertrummert und verbreitet murbe, fo bat ber Quara, ale ber barteffe ber brei Beffanbtbeile jener Gebirgeart, ale Cant fich jumeift erhalten, mabrent ber Relbfpath in Thonfchlamm, ber Glimmer in feine Blattden aufgeioft murben.

Bei allen biefen Borgangen fpieit bie Barte bes Quar: ges eine gang befonbere Rolle, und wir find baber mobi auf. geforbert, biefeibe etwas naber in Betrachtung ju gieben-Bielleicht wird mancher Lefer fich erinnern, bag es mobl taum ein unangenehmeres Gefühl gibt, ale bie Empfins bung an unfern Babnen, wenn wir auf Sand im Brobe beifen, ber aus bem Dubiftein in baffeibe gelangt ift, und barum fchreibt auch Berther an bie Botte: um Gine bitte ich Gie: teinen Ganb mebr auf bie Bette chen, bie Sie mir fcbreiben. Beute führte ich es fcnell nach ber Lippe, und Die Bahne fnifterten mir." Dier haben wir einen Daffigt fur bie Sarte bes Quarges. Das Bartefte, mas wir in ber Toier: und Pflangenmett tennen, bas ift ber Schmeig unfrer Babne, und biefe bartefte Subftang ber belebten Drganismen wirb von ber Sarte bes Sanbes boch noch um Bieles übertroffen. Stabl lagt fich smar auch fcon batter ais ber Bahnfchmels machen, aber both nicht leicht um fo viel ais ber Quary. Ebenfo ift er auch barter als alle harten Runftprobutte, bie wir barftellen tonnen, als Glas und Porgellan, ale Steingut und Detall von irgend einer Mrt - und barum ift er allem bem, mas uns umgibt, auch fo verberblich. Quaraftaub, b. h. febr feiner

Sand, gektagt uns alles, was wir haben; nur Beifteine fluffige icht eine Fluffige feit, bie auf ber Erde wordunden ift, sichtbatich aufgelfd ober verandert wird, so bat er wirklich unter ben verberisteten Bubftagen am meisten Acht, das Praditat ber Unsprechagistiefte fic anzuelagen.

Inbeffen ift er boch fein eigener Reinb. In Bachen und Aluffen, wie am Stranbe und auf Dunen, reibt fich beftanbig Rorn an Rorn, und bie babei entftebenben gang fleinen , unfichtbaren Abfalle tofen fich boch , fo fcmer tos: lich ber Quare auch ift, im Baffer auf. Auch ba, wo Dflangen swiften Quary bermefen, fcheinen gang fleine Mengen von ibm aufgeioft ju merben, und ba er fich auch aus ben Daf: fen gerfester Mineralfubftang, bie man gewöhnlich Thon nennt, ausscheiben tann, fo circuitt auf biefe Beife, wenn auch nur in gang fleinen Mengen , bennoch feine fcheinbar unmanbeibare Daffe. Rommt er nun auf foichen Begen an Stellen, mo burch Berbunftung feines Lofungemittels ober burch bie Begenmart einer Gubftang, Die ihn verbrangt, feine Musicheibung nothig wirb, fo fest er fich ab, boch nicht in ienen fleinen unregelmäffigen Studen ober Rors nern, wie mir ibn bisber gefeben, fonbern in Rroftallen.

#### Die geognoftifden Unterfudungen in ber Proving Preugen.

Von C. Banib.

4. Die Braunkohlenformation und die geologische Karte der Proving Preugen. Amelier Artitel.

Die Wiffenstodt begrüft bier ein gestättiget und um fo anerkennenkorterest Unternehmen, als solches, im Gegenstage zu übnlichen gestogischen Specialtaterenkorten, wie sie in Reientand und Bestphalen bestehen und feit einer Reiebe von Jahren auch in Schlesse um Gachen aus arführt werben, ein acht proofinzielles zu nennen ift, die Jahren ausgeschlert werben, ein acht proofinzielles zu nennen ist, die sonde bei Jere zu bemselben von der phopstellstätige dennensichen Geschlichtet ensprungen ist, als auch der Provinzial-Landtag auf Anregung berfeiben bisber die nicht unbedeutenben Kosten aus auf Jahre binaus geschiedt bei werden gestellt geschlichte g

Das vorliegende Unternehmen ift aber auch in gruiffem Grabe ein völfig neues in feiner Art zu nennen. Denn menn wir auch geologische Karten, altere wie neuere, geögere und kleinete, aus bem gebirgigeren Gegenden Deutschiande in großer Jahl befigen, so batten boch bie geologischen Provingialitarten von Gadfen und Schiesten ein nich zu unterschäckendes Wasterial von Boratheiten zur Berfügung. Unfer weiten nordbeutsches Ziestand ist jedoch, vom geologischen Standpunkte aus betrachter, noch ein ziemild ums befanntes Land. Man begnügte sich bieber mit ber Kenntnis der in demschien speadlich auftauchenden Inssein alterer Bormationen und ber allerdings eichtigen, aber boch sehr Bit feben in ben beiben vorliegenden Sectionen nicht nur Dituvium und Alluvium fchaef gereemt bervortreten, sondern auch gleichsalls durch gateben ein unteres und obe, res Dituvium, ein alteres und jungeres Aluvium unter, fcieben und erbatten auf blefe Beise eigenthimitige und interessante Einbilde in die unterschiedige Bafferbededung stüberer Gerieben.

Bom rein geognoftifden Stanbpuntte aus ift alfo bas

Kartenunternehmen vollfändig neu. Aber es handelt fich bier in den jüngeren und jüngsen Bildungen unfere Erde trufte ebenfe um die Megildbeit einer Rubbarmachung der Karte für den Kanbbau, wie in den alteren Formationen zu Swecken ber Beredaufe. Die gestogliche Karte der Prov din Preußen macht daber auch den Anfang von gesquoe kilch eindwirtschaftlichen Bodenkarten und bilbet die erste und nerbwerdige Geundlage zu den seit langen Zeiten wers die bereitigt, daber flets, weil der Untergrund follte, vergesches effectsen umd verflucken fpecifi agenomischen Zeiten werd erfetten und verflucken fpecifi agenomischen Aufrah

Die vorliegenben Blätter unterscheiben zu biefem 3mede in eine genannten Formationsabtoliungen, je nachbem bie eine ober anber der Gehichten ben unmittelbaren Untergatund bilber, vorzüglich: thonige, thonige faltige (merglige), thonigesabtge (tehnige), fandige und endich bumofe Bilbungen burch Abflufung ber fie die Formationsabtbellung ger möhlten Fache, so daß die Unterscheibung in jedem bestimmten Falle möglich und bas geologische Gesammtbilb boch nicht gesche wird.

Bas nun fpeciell bie Babt ber beiben guerft publicirs ten Sectionen betrifft, fo muß biefe ale eine befonbere gludliche bezeichnet merben , ba gerabe in bem Beft : Sam: tanbe bie relativ alteften ber überhaupt nur an menigen Puntten innerhalb Preugens unter bem Diluvium aufges foloffenen Tertfarbilbungen gur Darfiellung tamen und fomit gemiffermaßen ein Unfchluß ber jungeren an bie altes ren Formationen, eine Bereinigung ber neuen, ben ganbbau, mit ben alteren, ben Bergbau in erfter Reibe beforbernben Rarten bewirft wirb. Das genannte Blatt eröffnet nam: lich gleichzeitig ber Induftrie und fpeciell bem ber Propins bisher noch fo gut wie fremben Bergbau ein neues und weites getb burch Rachweis ber nicht nur auf bie Ruften: berge befchrantten, fonbern unter einem betrachtlichen Theile bes Banbes fortgiebenben, fo ergibigen bernfteinführenben Tertiarichicht. Unferer im Gangen indufirlearmen Proving wird alfo burch bie Arbeiten fur bie geologifche Rarte ein gang neuer Inbuftriegmeig eröffnet, ber ihr einen bebeutens ben Auffchwung verbeift.

Mit Fug und Recht konnen wir der Karte, die gleichs geitig als neueste und ausstütrlichste Spezialkarte an fich jes bem Ein: und Anwohner ber betreffenben Gegenben er-

municht fein mirb, fich auch namentlich in ber genannten Settion 6 fur Strand: und Geebabereifinbe baburch gang porguglich eignet, baß fie fomobil Dillau, Reubaufer, BBar. niten, Raufden, Reutubren unt Grang, ale auch Roniges berg felbft auf einem Blatte enthait, bas Drognoffiton ftellen, bag fie in Rurgem alle bisber eriftirenben Sanb .. Reife:, Comptoir: und Bureau : Rarten verbrangt haben wird, ba fie burch bie Uneigennublateit ter phofitglifchsofos nomifchen Gefellfchaft ju bem perhaltnifmagia niebrigen Preife bon 1 Ehtr. pro Section nicht nur von ben Befellfchafts: mitgliebern, fonbern von Jebermann burch ben Buchbanbel bezogen merben tann. Die genannte Befellfchaft bat biers bei in erfter Reibe bie Abficht, "bie Renntniffe bes Bo: bens ju unferen Sugen", welche leiter unferem fonft fo porgefchrittenem Sahrhundert noch richt febr feblt, nach Rraften gu verbreiten. Dag ihr bas in bobem Grabe ges Ungen wirb, hoffen wir um fo mehr, ale bie Rarten bas fo umfaffenbe topographifche Material ber Beneraiftabetar: gen bei noch etwas niebrigerein Preife ") und bie genauen geologifchen Details noch als Gratisgabe bieten,

Die verbiente Anertennung ift auch bem Unternehmen bereite vielfach ju Theil geworben. Namentlich bat bas Ronigl. Ober : Bergamt in Breslau nicht umbin gefonnt, von feinem Standpuntt aus ,,bas große Berbienft ber Betheiligten und namentlich auch bie patriotifche Opferwilligfeit ber Provinsigiftanbe, melde bie Musffihrung biefes fconen und fo außerorbentlich mubfamen Rartenmerte ermöglichten, im vollften Dage anguertennen." "Es legt biefes Rartenwert und beffen Berftellung aus Provingialfonde", beift es in feinem Schreiben vom 26. Dov. 1867, "ein ruhmliches Beugnif ab fur ble Proving felbft und bie geiftige Ents widelung ber Bevolferung. Daffeibe wirb, bavon fint mir überzeugt, für bie Entwickelung ber Mineralinduftrie in ber Proving Preugen von ben fegensreichften Roigen fein, und wir tonnen baber nur bem aufrichtigen Bunfche Musbrud geben, bag bie mit fo vieler Dube und Gorafalt begon: nene Ausführung ber Rarte in ungeftorter und erfolgreicher Beife fortfdreiten moge."

\*) Bebe biefer Rarten umfaßt ein Areal von 36 D Deilen, entspricht alfo bem Raume von 23/4 Generalftabetarten (a 16 Sgr.).

#### Rleinere Mittheilungen.

Das Erbbiben in Barmftabt am 13. Jaquar b. 3.

3a ber Racht vom 12. jum 18. 3annar b. 3. batten wir bier in jermich beftiged Erbebern. 68 mar zwir unbebruten im Bers gleich mit ben gewelligen Erfaditerungen im Sobameriffa unb ben Kusbrücken bes Beitus, aber boch erfderetan für Bitel, bie es uns vernucket überschieft, und befenderse ledereich für Die Wilffinschle Greße Erbeben werben sielten genau beobactet, weil ber Schrech werben sielten genau beobactet, weil ber Schrech werben fielten genau beobactet ber Erfand bie bemalität, ische feine Bestereichen beobactet bet Einschliegt mit rubigem Bebagen. Es war grabe Mitternach vor-fiber, eine Mitternach vor-fiber.

Daufen mar Alles fill, tein Ciffichen regte fic, bei Menichen war ern alle gut Albe gegangen, umd rieft bie leigen Gleinbedigige, waern abgefabern. Beit wei Leigen batten wie Winipheligie; nach bem Rampi ber leipert Luffichumgen batten fib be Wolfen ge-flaut, und ein leichter Rebet berecht vie Gegend. Bei leichter Sauch und Den batten mit gebe [-1 3],, und des Tearmette Ramp und 12 92". Iches Gerablic mar leicht zu vernehmen und zu nur febelen.

Bang obne Borbereitung, ohne jedes weitere Belofe begann bie Ericoutterung ungefahr in ber Belfe, wie wenn ichwer belabene Bagen unvermutbet um bie Ede raffeln und bas baus ericutternFreiher flirten, Thieren sitreten und bas daus erhebte. Der Glief ann von Giber oder SBB, und pin nach Ro einen Das bankt in welchem ich mobne, liezt der Kluge nach von SBB, and RCD, Der Stoff erfaultete jurch die Arente der Bohnflude an der Schelielte und pena das westwickt gefegene flüffer als das dan Ollen befreibilde, dann eine erfangen flüffer als das dan Ollen befreibilde, dann erfort er fin and der Teiere bin. Die Beregung ging wagerecht, ich derte wir de Gegenflichter wurden, weret bas freiter, dann der Tiefe, jusie bie Teiere Bland bei der Beregung unter meinen Fliffen. 36 fland vor dem flie und flieft and Befrei und fühlte wir die Gemingungen von Ofen nach Befrei zieden, unter meinen Fliffen. 36 fland mit dem Meffent and Befrei und fühlte wir die Schwingungen von Ofen nach Befrei ziedend, under meinen Fliffen von ließen der treib leiter.

Es waren im Gungen 3 Stofe, die jusammen eine G Schanben wählten, den denne ber eine, meiden innber findt mar, 2 Sch., der zweile fährler 2 Sel. bauerte, und, nachem eine Paule von 1 Grunde eingetreten mar, ber beite, wicker wieber ichmäcker als ber erfte mar, 1 Sel. anbliel. 30 fann er als ibe jeden Lefte vore tremmeln, aber ich will es versigden, unfer dem Belte eines Bauten wirbels von ber effectlettenen eine Seelfellung, un fahrfie.

Man bente fich einen Bierrietet-Lasti; "fis und 3/3 Minfart, bann Accent (erfrer Eus) und Rachflang, (Rachiari); wiederlich 'a, und 'i, Anlauf (gweiter Seri), dam eine Biertel Bulfe; eine weitere Biertel-Aufe, "in Anlauf und ein tritter Gelda, Rach dem erfren Sediag feigle ein Rachfauf, weil die Benegung im Sange wer, und nach dem geeften ein Sachfauf, weil der Benegung im Sprace werbalb femedi die Haufen als auch der feinädere Anlauf eintrat; beit felst Selie war ein Rächfauf.

In gielder Beife wie ich, baben auch andere Leute, Die in ber Rabe bee Marttee (norbmarte) wohnen, Die Bewegung von Guben nach Rerben erfannt. Much bie magerechte Richtung icheint mir aus manden Berichten gu folgen. Ginige baben Topfe qui bem Dien. Glafer , Teller u. f. m. raffeln boren : Unbere fanten bie Bettftellen, Die auf fleinen Godeichen fanben, verrudt. Die Schifpmache vor bem Beughaufe borte ein Saufden Ranonentugeln aus einanter role len. Unbere vernahmen, wie die Ludwigfaule mantte. In Begug auf Die Starte bat Riemand genaue Berbachtungen angeftellt; jeboch ertenne ich fo viel, bag man in ber tiefer liegenben Reuftabt bie Stoffe minber fart fpurte, wie auf ben boben ber Altftabt und bem fubliden Biertel. Der Grund durfte vielleicht barin gu fuchen fein, baß in ber Reuftabt über bem Relfen 50 - 100 Guß bober Saub, von tem alten Ribein . See ber, liegt und in ber Mitfiabt fowie am Gubenbe bie baufer unmittelbar auf bem Granttfelfen fteben. Dan fann ben Untericbied fpuren, wenn ein Gifenbabnmagen in vollen Lauf gebracht wird und auf ben Schienen forttanat. In ben gepoffterten Giben ber erften und zweiten Rlaffe mirt man bae Drobnen viel meniger fruren, ale auf ben barten Banten ber britten Rlaffe ; bas Boifter bilbet bier alfo bie Caubichicht.

We weit bie Erfchisterung ging, ift mir bie jest nech nicht befannt genochen. Bestimmt nur reift ich zu gift nortwartei Merkulten, Langen und scianffurt, nechmitte in Mulichterin und Merkulten, Langen und cianffurt, nechmitte in Mulichterin und Mundhan, Gherflatt und bei Angelen der Germa aespielt wurde, fimalität ist Mundhan, Gherflatt und bei erfent fann, effwarte bie Reis Gelebein, Michteffahrt und Deinny durch ein agnann eroteren Demwalte, alle int Unterlei wen 6 -- 8 Stunken wurde, auch eine muter. Liebert die Albeitung das Niemand vende Sectionation berachtet. Ein Liebert der Albeitung das Niemand vende Sectionation berachtet. Ein Mundhan der Beiten der Beite der Beiten der Beit

Ginige wollen auch ein Getofe babel vernommen haben; Uns bere erfannten es als junterirbifches Rollen; ein Mann von Langen Darmftabt, ben 14. Januar 1869. Seinrich Beder.

#### Suther und Aopeenikus.

Dr. Sipier, Subregens bee Rieritalfeminare ju Brauneberg. bat vor Rurgem unter bem Litel "Rifelaus Repernifus und Martin Buther" eine fleine Schrift veröffentlicht, in welcher er manche intereffante Gingelnbeiten aus bem Leben biefer beiben großen Beitges noffen und Reformatoren bee 16. Jabrhunderte mittbeilt, Die er theile aus ben ermlanbifden Archiven, theile aus ben in Upfaja aufbewahrten Briefen bee berühmten ermlanbifden Bifchoie Joban . nes Dantistus gefcopft bat. Bemertenemerth ift, bag ber Bibei biefer Belegenheit von ber fatbolifden Rirde ben Bormurf abgus wenden fucht, ale ob fie jemale ber Ropernifanifchen Lebre eine ernfte Opposition gemacht babe. Er beruit fich barauf, bag bie burch bie Inbegcongregation im 3. 1616 erfolgte Genfur bes Ropernitanifchen Sauptwertes, auf Grund beren befanntlich Galifei verurtheite murbe, von feinem Bapfte bestätigt worben fei. Dagegen bebauptet er, bag es bie Soule von Bittenberg gemejen fei, von welcher von Anfang an bie Opposition gegen bas Ropernifanijde Spftem ausging und bie in bie neuefte Beit vorzugemeife getragen murbe. In wie weit gewiffe moberne proteftantiide Theologen (Rngt unt Genoffen) biefer Bebauptung einen Anichein von Recht gemabren, wollen wir babin geftellt fein laffen. In Betreff Butber's bat ber Berfaffer unbeftreitbar Recht. In feinen Tifchreben fpricht fich ber große Res formator (S. 2260) folgenbermaßen aus: ", Es warb gebacht eines neuen Aftrologi, ber wollte beweifen, bag bie Erbe bewegt murbe und umginge, nicht ber himmel ober bas Rirmament, Conne und Mont, gleich ale wenn einer auf einem Bagen ober in einem Schiffe fist und bewegt wirb, meinete, er fage ftill und rubete, bas Erbe reich aber und bie Baume gingen unt bewegten fic. Aber es gebet jest alfo: mer ba will flug fein, ber muß ibm etwas eigenes mas den, bas muß ibm bas allerbefte fein, wie er's machet. Rarr wilt bie gange Runft Aftronomia umfebren. Aber wie bie b. Schrift angeigt, fo bien Jofua bie Sonne ftill fteben und nicht bas Erbreid." Mebnlich bachte auch Delaudtbon, und Georg Beachim Abeticue, ber feingige Freund und Anbanger bee Ropernifue unter ben Bittenberger Belehrten, fab nich nach feiner Rudtebr von Frauenburg, me er fich 2 3abre lang bei Re . pernifus aufgehalten batte, veraniaßt, feine Profeffur ju Bittens berg uieberquiegen und nach Leipzig ju überfiebeln, Ge ift auffale lenb, baft fich unfere beutigen giaubeneftarten Leugner ber Ropers nifanifchen Lebre nicht mehr auf biee Beuanin ber Reformatoren bes rufen, und vielleicht nur aus Ilnwiffenbeit gu erflaren. Gelfen murbe ce ibnen freilid nicht riel. Denn wenn gu Butber's unt Roper. nifus' Beiten jene Lehre von ber Bewegung ber Erbe noch eine ftreng miffenichaftliche mar, beren Grunbe ju erfaffen ber gefunde Dene ichenverftant nicht aubreichte, fonbern ein nur Benigen jugangliches, umfaffentes aftronomifdes Biffen erfortert murte, fo ift fie beute eine Rintermeiebeit, Die gu faffen wenig Berftant und gar fein Biffen erforbert, und bie auf fo fiaren Thatfachen berubt, bag man nicht weiß, mas großer ift, Die Bernirtbeit, welche bie Thatfachen nicht fennt, ober bie Unverschamtheit, welche fich barüber binmegfest.

3cbe Boche ericheint eine Rummer biefer Beiefchrift. - Bierreijabrlicher Gubferiptions Preib 25 Cgr. (1 ft. 30 Xr.) Mile Buchbanblungen und Poftamter nehmen Beftellungen an.



## naturmiffenschaftlicher Kenntniß Beitung gur Verbreitung und Naturanschanung für fefer aller Stande.

(Draan Des "Deutschen Bumboldt : Bereins".)

berausgegeben von

Dr. Gtto Mie und Dr. Rari Muller von Salle.

[Achtzehnter Jahrgang.]

fallt. G. Cometide'ider Berlag.

17. Webruar 1869.

3nbalt: Gefunde Luft, von Otto Ille. Dritter Artitel. — Der Baffereinbruch von Bielicgla, von Frang Eblem von Bivenot. — Bas man von ber Sonne weiß, von bermann Rlein. 3weiter Artitel.

### Gefunbe guft.

Dritter Artifel.

Rachbem une bie bieberigen Betrachtungen gu ber bes flagenemerthen Thatfache geführt baben , baß bie meiften gefchloffenen Raume, Die bon Menfchen bewohnt werben, ober in benen fie fich bauernb ais Rrante ober ale Befangene aufhalten, ober bie fie borübergebenb um funftlerifcher ober miffenschaftlicher Genuffe millen ober ju bem 3mede gefel. liger Bergnugungen befuchen, einer reinen und gefunden Luft entbebren, muffen wir unterfuchen, wie überhaupt bie Lufe befchaffen fein muß, bie als gefunde gelten fann, und wie groß bie Menge ber reinen guft ift, beren ein Denfc in einem gefchloffenen Raume bebart. Detten tofer's Unterfuchungen baben une gegeigt, bag biejenige Luft, welche fich als ungefund fcon burch uble Geruche fund gab, und welche in bem Gintretenben jumal bas Berlangen 'nach frifcher

Buft anregte, ftete uber 20 Theile Robienfaure in 10000 Theilen Buft enthielt. In feinem eignen fleinen Arbeites simmer fant Pettentofer, feibft wenn er fich mehrere Stunden lang barin mit feinem Affiftenten aufgehalten batte. nie mehr ale 5 % bis etma 9 Bebntaufenb : Theile Roblen: faure, und in biefer guft fand er fich frete behaglich und fühlte nie bas Beburfniß, Die Renfter gu öffnen ober bas Bimmer ju verlaffen. Bir tonnen alfo baraus fcbliefen. bag eine Luft erft aufhort ber Gefunbheit gutraglich ju fein, wenn fie mehr ale 10 Theile Roblenfaure auf 10,000 Theile Buft enthalt, und in ber That wird fich eine folche Luft auch ftete burch fchlechten Geruch fenntlich gu machen beginnen. Um alfo ben Roblenfauregebatt ber eingefchioffenen Luft nicht au foldem Grabe anwachfen gu laffen, wird fur

eine beftanbige Erneuerung ber Luft geforgt merben muffen, grabe wie man einer Riamme frifche Luft guführen muß, wenn fie fortbrennen foll. Es fragt fich nur, wie viel frifche Luft jugeführt merben muß, um ber Berberbniß burch bie Athmung entgegenzuwirfen. Liebig mar ber Deinung, baf für einen ermachfenen Menfchen in einem Raume von 576 Rbff. Inbait in jeber Stunde minbeftene 194 Rbff. reiner Buft jugeführt werben muften. Rach neueren Erfabrungen bat fich biefe Denge weitaus als ungureichenb bers ausgeftellt. Dettentofer ftuste feine Berechnung auf bie Thatfache, baff jeber Menfc in ber Stunde minbeftens 12 Roff. Buft ausathmet . und baf barin minbeftens 1/2 Rbff. Roblenfaure enthalten ift. Offenbar muß nun bie Menge ber quauffibrenben frifchen guft foviel mal bie Denge ber ausgeathmeten Luft übertreffen, ais ber Roblenfauregebalt ber letteren ben Unterfcbied gwifchen bem Roblenfauregebalt ber frifchen Buft und bem einer Buft, morin fich ein Denfch bauernb wohlfühlt, übertrifft. Die Rednung ergibt, baf nicht meniger ale bas 200 fache ber ausgeathmeten Luft an frifcher guft jugeführt merben muß, menn in einem ges fchloffenen Raume Menfchen fich bauernb mobibefinben follen. Für jeben Denfchen murbe alfo bie erforberliche Bufuhr 2400 Rubiffuß betragen. Dies Ergebniß ber Rechnung ift in ber That burch bie Praris bestätigt worben. Ale man in Paris anfing auf mechanischem Bege frifche guft von aufen in bie Rrantenfate einzutreiben , batte man noch feine Abs nung bon bem ungebeuren Bebarf. Aber Berfuch auf Bers uch lehrte, bag man nicht eber bie Buft in ben Rrantenfalen für genugend rein ertlaren tonnte, bag auch nicht eber aller ubler Geruch baraus verfcmunben mar, ale bis man jene ermannte Luftmenge fur jebe Stunde und für jeben Rranten eingetrieben batte, und feitbem gilt in Rrantreich jene Leiftung ale bie geringfte, welche von einem Bentila: tionsapparat geforbert merben muß.

Man wird freilich uber biefe ungebeure Grofe ber Bufuhr frifder guft ftaunen, beren mir ju unfrer Befunbbeit bedurfen follen, und es barnach faum fur bentbar bals ten, bag mir in unfern gefchloffenen Raumen, bie boch jeber tunftlichen Bentilation ju ermangeln pflegen, noch leben fonnen. Aber jum Glud übernimmt bie Matur in Berbindung mit ber Befchaffenbeit unferer bauslichen Raume einen großen Theil bes Lufterneuerungsgefchaftes von felbft. Biber unfern Billen forgt fcon ber unbichte Berfchlug unfrer Thuren und Renfter fur bie Erneuerung ber Luft, und im Binter mirb biefe unfreiwillige Bentilation noch burch ben von innen geheigten Dfen auf bas Birtfamfte unterftust. Aber bie bamit verbunbenen Barmeverlufte haben in unfrer Beit leiber auf alle moglichen Bortebrungen finnen laffen, um biefe abfichtelofe Bentilation zu befdranten ober gang zu befeitigen. Die Barme toftet Belb, bentt man, und muß jufammengehalten merben; bie Luft achtet man ja fur nichts werth. Dan verftopft alfo bie Augen an ben Renftern forgfam und vertleibet bie Thuren mit

Zuchleiften, ober man forgt burch Doppelthuren und Doppels fenfter fur einen moglichft bichten Berfcbluf. Dan beigt bie Defen von auffen und führt bie jur Berbrennung notbige Buft von außen ein. Dagu wird noch in armeren Familien menigftens febr baufig im Binter baffelbe Bimmer gum Bohnraum, Arbeite: und Schlafraum benust. In Ber: berbnif ber Luft und Entwidlung unceiner und übelriechens ber Dunfte lagt man es alfo nicht feblen, und boch ift man auffer fich, wenn burch ju baufiges Deffnen ber Thur biefer fchredlichen guft Belegenheit jum Entweichen geges ben wirb, weil mit ibr qualeich bie übermafig geliebte Barme verloren geht. Leiber ift auch noch in ben meiften Sallen bie wenige Buft, Die jum Erfat fur Die verborbene burch Thur und Renfter einschlupfen tann, felbft nicht viel werth, ba fie aus engen Gaffen ober noch engeren, fcmubis gen Sofen berftammt und auf ihrem Bege burch bas Saus felbft fich noch mit allen moglichen üblen Musbunftungen fattigt.

3um Glud aber fint alle unfre tunftlichen Rorteb. rungen, ber frifden guft ben Gintritt burch Eburen unb Fenfter in unfere Bobnraume ju vermehren, bei meitem nicht fo erfolgreich, ale wir beabfichtigen und glauben. Den größten Ginfluß auf ben Luftmechfel in unfern Bimmern bat bie Temperaturbiffereng smifchen ber außeren und inneren Buft. Pettentofer fanb, bag in feinem 3000 Rus bilfuß faffenben Arbeitegimmer bel einer Temperaturbiffer reng von 20-24 . E. etwa 3800 Rubitfuß, bei 19 Differens nur 3000, bei 4 Differeng fogar nur 900 Rubitfuß frifcher Luft in ber Stunde eintraten. Als er bie Fugen ber Thuren und genfter forgfältig bertlebt batte, fant ber Bufts mechfel bei 19 . Eemperaturbiffereng gwifchen außen und innen auf 2100 Rubitfun. Man fiebt baraus, baf nichts nachtheiliger für bie Gefunbbeit ift, ale ber Aufenthalt in falten Bimmern und grar nicht ber Ralte megen, Die im Areien gar nichte fdabet, fonbern bes mangeinben Lufterfabes willen. Gelbft ein geoffnetes Tenfter vermag biefen nicht binreichend ju ichaffen. Dettentofer öffnete bei 4ª Temperaturbifferens einen Renfterfluget von 9 1/4 - Ruft Stade, und boch erreichte ber ftunbliche Luftmechfel noch nicht 2100 Rubitfuß, alfo fo viel ale felbft bei vertlebten Thus ren und Renftern bei 19° Temperaturbifferens flattgefunden hatte. In abnlicher Beife wird auch ber Luftwechfet, mel: der burch bon innen gebeigten Defen bewirtt wirb, mes nig burch ben mehr ober minber bichten Berichluß ber Eburen veranbert. Babrent unter gewöhnlichen Berbaltniffen bei lebbaftem Reuer 2480 Rubitfuß Buft in ber Stunde burch ben Dfen jogen, betrug bei verflebten Ten: ftern bie burchziebenbe Luftmenge 2400, atfo nur 80 Rubits fuß meniger.

Der Lefer wird fich in einiger Berlegenheit befinden, wie er fich biefe naturlide Bentilation erftaren foll. Denn trgendmo muffen boch bie 2400 - 3000 Rubiefuß Lufe, bie

in jeber Stunde auch bei forgfaltigftem Berfchiuf von Thus ren und Senftern in ein foldes Bimmer einftromen, einen Gingang finben. Benn es aber bie Thuten und Renfter nicht find, bie biefen Gintritt gemabren, bann muffen es am Enbe - fo unbentbar es im erften Mugenblide fcbeing - bie Banbe felbft fein, melde bie guft burch fich bin: burchlaffen. In ber That bat Dettentofer fcon im 3. 1851 barauf aufmertfam gemacht, bag bie Banbe unferer Saufer teinesmegs fo bicht finb, ale man allgemein glaubt, und bag bie Porofitat bes gewöhnlichen Baumates rials wie ber baraus aufgeführten Mauern eine febr mich tige Rolle in unfern Gefunbheiteverhaltniffen fpielt. Bie bedeutend aber biefe Porofitat ift, und in welchem Grabe Diefe fur einen fo ficheren Schut gegen bie außere Atmo: fpbare gebaltenen fteinernen Mauern unfrer Saufer ber Luft ben Durchjug geftatten, bavon tann fich ber Lefer burch einen einfachen Berfuch übergeugen.

Man nehme einen genöhnlichen, guten und toednen Siegelstein und überziebe vier Flachen besselben mit einer fur die But undurdberinglichen Maffe aus gelbem Bache, Del und harz, so daß nur zwei esgenüberliegende Sichen feri bleiben. Diese lebeteen debede man dann mit zwei der beide ber Flächen entsprechenden Blechen, die in der Mitte ein etwa 'a 3. größes Boch baben, in welches je eine Köher von einigen 300 K fane einschlichte wie'e. An ibern Roin-

In gang abnitcher Weife verbalt fich auch ber Weterl, ber befanntlich tweite jur Berbindung ber Baufeine, theis gur Befleidung der Bande benute ju werben pflegt. Pet enn befer nahm Meterle aus einem icht alten Gebaube, ber also aufererbentlich bart geworben mar, und tichtet ein möglichst celindrisches Stud besserberg gang in ber vor berangeabenen Welfe ber. Er fonnte bann mit Leichtig ett auch burch biese Merchtigt Lett auch burch biese Merchtigt Ert auch burch biese Merchtigt Ert finderbigfer.

Wit tennen also iest bie Bege, auf benen bie Natur obne unfer Zutbun bie feische äuft in unfere Bobnungen gelangen läßt, und es wird sich nur fragen, ob biese Jusubr eine ausberichende und unter allen Umständern auch eine aliechbeitenben ein.

#### Der BBaffereinbruch von Bielicgta.

Don frang Chiem v. Divenot,

Das große Ereignis bes Wassereinbruches ju Wielicgta, weiches in ber leten Beit nicht nur den Fachmannem erichlichen Stoff ju Erötereungen bot, sondern bie Theilnahme ber gangen gebildeten Welt betworrief, murbe leiber in ben meisten fällen in so unrichtiger Beise gefchildert, daß es nicht oder Interess sein dah ur erfabern.

Ebe ich an bie Schilderung bes Ereigniffes gebe, fei es mir gestatter, einige Bemerkungen vorauszuschicken, welche, obwohl tein geologischer Latur, sich zur Berflänbigung bes Bajaenben boch nicht als unnüg erweisen werben,

Betrachtet man eine geologische Karte bes nebbliden Europa's, so fallt genis Jebem der langgebente Bug mittetere Arctifarablageungen auf, welcher, in der Schweit zwis seinend, sich ununterbeochen weit nach Dfen die erfrecht. Rad einer farten Beterngung dei St. Potten in Midver Desterrich, deren Urfache das Eingreifen des debmischen Gebeitgsmassiehe ist, nehmen biefe Arctifarbildungen an Breite deträchtlich zu, erführen der Rieberung von Wien und erteiben eine zweite sehrber beitragen im Suben die Arpateche Genegen. Dies Estage im Nochen alteres Gebirge, im Suben die Karpathen Carpatherlandfelin oder Fließe) begtengen. Dies de

mittleren Tertiarablagerungen, in bem Gebiete gwifchen bem Genfer . und Bobenfee unter ben Ramen ber Molaffe bes fannt, befteben bafelbft aus mergeligen, in ber Regel fan: bigen Schichten, ju benen noch baufig Geroll und Conglo: merat bingutrittt, meldes ben Ramen ber Dageiffue führt. Schon fruber batte man bie Beobachtung gemacht, bag ges gen ben Jura bin, s. B. bei Deningen, bie Schichten borigontal gelagert finb, im Berbaltnif gur Rabe ber MIpen jeboch immer mehr aufgerichtet und gebogen ericheinen und unter bie alteren Ablagerungen, bier unter bie Rreite. fcheinbar einfallen. Die verfchiebenen in ber Schweis ges machten geologifchen Detailunterfuchungen lebrten uns, bafi fich bafelbft eine ununterbrochene Linie verfolgen lagt, langs welcher folche Faltungen ju beobachten finb, und melde man bie Faltungelinie ober Antiflinal-Linie ber Schweiger Molaffe nannte, Die jeboch nicht als fortlaufenber Bugelaug. fonbern blog burch bie Schichtenftellung ausgeprägt ift. Es geht fomit baraus hervor, bag nach Ablagerung ber Do. laffe noch eine burchgreifenbe Bebung ber Alpen in ihrer gangen Erftredung ftattfand, und bag biefe Bebungen langs fame, aber langanbauernbe Preffungen nach Aufen verur. fachten.

gabre, ber allbefannte fchmeigerifche Geolog, machte

bei Gent bie Bondachtung, dof die fielte Artee bes Mont Salebe, aus Schichten der Aucafermation bestehend, gang isolitet aus dem Aaden Welassfeland betwertagt, umb sich an bieselbe die Welassfelandsteine in aufgerichteter, gefalteter Gertlung antegen. Es mag dies also ekentike atse Wensie bienen, — das nach Ablagerung der Molasse eine Erbedung bes Alpensfolkenne flattfand, beten Persson ab Kaufen bie Fallung der Molasse diehingte, die dort am sterften ertschilch sein mus, wo feste Wasse bei der verbiete fich, wie aus bem Gesaleve einen Wiebesschaft fich, wie aus bem Gesalebe seinen Wiebesschaft fich, wie aus bem Gesalebe verbiet sich , wie aus bem Gesaleben die eineusbere bürfte, die dem Emportausben der Alben bei einkundern der Kalepen in einem ausgesen aus fehre Molasse der die den den den einkundern der Alben in der Alben der

Boten. Mit ben boberen Conentrationsgeaden erfolgt bes Abschen ver dobiensauern Auftes, der schwefeslauern Auftes ober Gepfie, des Ebicenariums oder Kochstages, des Ebiermagnessums, wie der Bromverbindungen, und endlich im bichflen Concentrationsgustande das ber Kaltberbindungen, per sognanten Auftlotze.

Auf ber großen Saline ju Staffutt in ber Probing Sachfen fand man biefeibe Reibenfolge ber Ablagerung und traf in ben bie Salifage begleitenben Thonen, Son- genbthone genannt, bie Kalifaige an, welche Anfange undenute blieben, burch ibre fpatrer Berwerthung aber als Dungemittel ben so enemmen Aufschwung von Staffurt veranlasten. Diese bobe indultrielle Bedentung ließ ben



Der Mont Galepe

Es wurde ju weit fübern und auch bier nicht am Plage sein, wenn man bas bisder Besprochen in seiner gangen Ausbednung betrachten wollte, umd es genigt, ju erwähnen, daß bieselben Werbältniffe fich in einer langen Reibe weiterbin verfolgen lassen, bie andlich bi. Karpatben es find, welche durch ibr Emportauchen bir Aufflauung und Spaltung bes Arrifärgebirges gur Folge batten.

In ber nachften Rabe Beletigka's befinden fich im Gebetet bet Tettätalndes mehrere ifolite febende Tebeite Gebtere bet Deutschaften und Kreibe beftepend, welche man febr paffend mit bem Namen "Alippen" befagte, und an welche fich in eben betfelben Beife, wie wir es am Mont Saleve faben, die Tertiärschichten ausgerichtet und gefaltet antente.

Durch ben Bug von Tertiarablagerungen, weicher bei Belligfa nicht mehr als 1000-1200 Alafter Breitenausbehinung befigt und einerfeite burch ättere Gebriege, ander terfeits burch ben Borbfaum ber Karpathen begrengt ift, gebt nun auch bie von bem Molasseland ber fich fortspenbe Antititinglinie burch, beren Borbanbenfein bas so fo fehr bes bauertiche Ereignis zu Weileigfa neuerbing bestätigte.

Die neueften Beobachtungen jeigten uns, bag bei bem Abdampfen von Mermaffer in ber Abfebung ber Salge eine gewisse Reibenfolge, Diffociation genannt, besteht. So fatt juerft und icon bei einem febr geringen Concentrationshuffand Eisenspr nebft anderen Eisenverbindungen ju

Bedanten nicht allgufern liegen, ben öftereichifchen Galinen eine geößere Aufmertfamteit zu schwenten, als dies biebe ber gall gewesen ist, um sich zu bergweisten, ob auch in unfern Salgwerten neben bem Eblornatrium industriell-vereiwertbare Rebensalze in entsprechender Menna angertoffen werben wieden.

3m 3. 1861 am 6. Dovember berichtete S. R. Rofe in ber geologifchen Gefellfchaft ju Berlin über feine Uns terfuchungen eines blauen Steinfalges von Staffurt, meldes mit farbiofem Galge gufammen portommt und reich an Chlortalium (Golvin) ift. Schon bamale führte Rofe etwas Mebnliches von Ralust in Galigien an, und es bas tirt feit biefer Beit bie wieberholt gemachte Sinbeutung auf Die Möglichkeit, auch in ben galigifchen Gallnenbiftritten Chlorfalium ju geminnen. 3m December 1866 murbe in einem Berichte aus Bleticita bie menig Soffnung gebenbe Mittheilung gemacht, bag in ben bieber aufgefchloffenen Theilen biefes Galgmertes tein Bortommen befannt ges morben fei, meldes bas Borbanbenfein von Ralifalgen bes ftatigen tonnte. 3m Februar 1867 traf von Ralus; ein Bericht ein, welcher über bie Analpfen einiger Salgs bortommniffe ber Ralusger : Galine Muffchluß gab und eine anfehnliche Menge von Chlorkglium in einigen ber unterfuchten Mineralien nachwies. Die große Bichtigfeit, mels de, wie bereite ermabnt, bas machtige Auftreten ber Ralis falge gu Staffurt erlangt bat, ließ immer mehr und mehr

Bie aus ber beiftebenben Stige erfichtlich fein mag, beginnen bie Tertiaricioichten mit einer ungefabr 60 Rlafter machtigen Lage von marinem Sanb (0), welcher burch welche man in ber Kange von 75 Alatteen burchfabten batte, noch immer kein gunftiges Mefuttat erzieite, — wo boch nur ein folden ju erlangen möglich gewesen wärt, fo verlängerte man ben genannten Querfchiag bis auf 125 Riaftern, von seinem Anfangspunkte aus gerechnet.

Der eigentliche Sachwerhalt des Wassperinkeuches ist nun soigender: Am 19. Now, des vorigen Jahres wurde man die ersten Sputern gussperen Wasspers gernadt, weich der Zussus spiece in solcher Menae und mit solcher Weber men geschab, das man am 23. desseiter und mit solch das Wassper nicht mehr zu dernätigen im Stande war, und am 24. Now, über einen auf den teiseren Detreten des Soliebradauses Weileitze Australeumen.



A drang-deifhadel; G Mi-Magis, C daus Deflerrich; D Mittinger derignel, I daugend-Leel. W Alebhaten madeig; 2 Zalyten mit chrinfalg (eft hunderte ron Robittiaftrn); 3 Epiglafg, 6—7, 8. 4 Sedbiltsfafg, 6—8 8.

feine Bafferführung ausgezeichnet ift. Unter biefem Ganb foigt eine ebenfo machtige Lage bon marinem faiglofem Zes gel (1), marine Foffilien fubrent, weicher mit bem Ramen bes Sangenbtegeis beiegt ift. Darunter befinbet fich eine bei 30 Riaftern machtige Schicht von Saigthon (2) mit eingefchioffenen unregeimäßigen Galgforpern, melde, oft viele Sunberte von Rubittlaftern fart, ben Ramen Grun: faigtorper fuhren. Unter biefen liegt ein nabegu 6 Rlaftern Machtigfeit befibenbes Steinfalgfiob, meldes vielfach burch Toon, Lignit u. f. m. verunreinigt ift unt Spigafale (3) beift. Unter biefem Steinfalgflop folgt enbiich ein ebenfo machtiges Rios (4) bes gefuchteften, gang reinem, fleinfornis gem Steinfaiges, bes Schpbiferfaiges, bas fich nach ben bisher gemachten Beobachtungen in brei von Beft nach Dft giebenben Bruppen mieberhoit, beren jebe biefelben Raitun: gen geigt. Bur Muffinbung ber fo bodmichtigen Raiffaige. mabite man in Bielicgta ben auf bem Borigont bes Saus fee Defterreich befindiichen Querfchiag Riosti, ber bereits eine Strede weit gegen bie Sangenbichichten bes Galgthones getrieben mar. Da man innerhalb ber Saigthonichichten.

von ber Oberbebote ber Geligischen Salinen Angeige err flatter murbt. Die große Menne fall teinen Ausglandes, frei von jeber thonigen Beimengung, weich was den genechten den Maffer mit fich fübrte, schioß jeben Ameifel über befin hertungt aus, ba es unter biefen Unfchaben nich bem Onngenbegel eingetagert fein fonnte, sondern aus ben biefen Teael überlagermben marinen Dertidsfraden bereichten mußte, mos auch bie mitgeführten fofffen Genchtlien ber fürftlaten. Man war som te Genge bes Teaels ger gen ben Bertidignab engelangt (m).

Ein Telegramm vom 2. Rov. gab bie Menge bes Baffergufulffes mit 50 Anbissus Pom Minute an und ere wähnte jugich eine merkbare Unahme, wond die gum ab, besselben Wonats so weit richtig war, als ber Zussus nu noch 30 Anbissus per Minute betrug. Erst am 1. Der ermber tag in genauere Bericht ein, welcher bei der Dringlichkeit der ersten Monte und ber haupsfache nach solgendern Indales war:

"Im 22. Dov. erfolgte in bem 110 Rlaftern unter

Zage liegenben, norblich bom Frang Jofephofchachte befind: liden Querfchlag Rlosti, etwa 625 Rlaftern von bem Gin: gange beffetben entfernt, ein Ginbrud von trubem, mit Sand verunteinigtem Baffer fatt, meldes aus bem an ber Grenze ber Formation befindlichen falglofen Thon her: porautommen icheint. Die anfanglichen Rothbamme bielten ben Bafferanbrang nicht Stanb, und bie Bimmerung ber Streden murbe befchabigt; man mußte baber mit ber Ders ftellung von brei in furgen 3mifdenraumen bintereinanber aufzuführenben Mauerbammen mehr an ben Gingang ber Strede porruden. Um 30, Dop, maß bas Baffer in ben tiefer liegenben Bauen 11 Rlaftern Dobe, und es mußte fomit alles aufgeboten merten, um bie Damme noch bor Anfüllung ber tiefer liegenben Theile mit Baffer gur Boll: endung ju bringen. Bur groferen Giderbeit murbe endlich noch ein vierter Damm aus Soly, ein Reilbamm, einges bauen, und fomit maren alle Dagregeln getroffen, um bem Waffer Einhalt ju thun. Das Salten ber Damme bangt bavon ab, baf fie nicht von ber laugenben Rraft bes Baffere umgangen werben, mas nicht fo leicht ju befürch: ten ift, ba bie Auslaugung noch nirgenbe mabrgenommen werben tonnte und biefelbe überhanpt im feften Steinfals viel meniger mirtfam au fein pflegt."

Die Damme, welche nur bann bon Rugen fein tonn: ten, menn beren Anlage im Sangenbtegel gur Musführung batte gelangen tonnen , erwiefen fich , wie vorber gu feben mar, ale machtios, ba ber erfte berfelben innerhalb 1 1/4 Stunden, Die anbern jeboch innerhalb eines Tages von bem Baffer umlaugt murben. Immerbin ift aber ben Dammen ber Bortheil jugufdreiben, bag fich ber mitgeführte Sanb binter benfelben ansammelte und fo bie Rraft bes entgegens fliefenben Baffere etwas gebemmt murbe, in Rolge beffen ber Buffuft auf 25 Rubilfuß per Minute fant. Bunachft blieb nun nichts anderes übrig, als bas Baffer in bie ties feren Borisonte su leiten, mo beffen Musbreitung, obne nach. theiligere Rolgen nach fich ju gieben, gefcheben tann, ba fich bie großeren Baue und Berbaue, welche fich auch un: mittelbar unter ber Stabt Bielicita erftreden, erft uber bem Borigont Mittinger befinden. Die gemachten genauen Untetfuchungen ergaben, bag bas Baffer, wenn es in eben bemfelben Dafe, wie bis vor Aurgem, (25 Rubitfuß) fort: fteigen murbe, nicht vor 3 1/2 Monaten ben Rittingerhorigont erreichen tonnte, von mo an erft eine ernfte Befahr fur ben gangen Bau fowohl, ale auch fur bie Stadt ju befurch: ten mare. Es beftebt fomit bie wichtigfte Mufgabe barin, bas Baffer momoglich auf einem gleichen nivegu, namlich unter bem Borigonte Rittinger ju halten, um es bon ba mit ber Beit ganglich ju bemaltigen. Mugenblidlich arbeis tet bereite eine Bafferbebemafdine im Rrang: Jofefeichachte, melde 8 Rubiffuß Baffer per Minute bebt. Gine gweite Robrentour gur Berboppelung biefes Quantume ift nabe ber Bollenbung. Muf einem anbern Schachte (Glifabeth), ftebt ein 50 pferbefraftiger Dampfgopel, mit welchem in Baffer eine Is Aubiffai Wasser auchen werben, so bas man mit biefen beiden Moschinen allein son 30—32 Cur biffat Basser per Minute auszupumpen im Stambe iff. Diese Wasserinen, in Berein mit einer von bem nachties genben Koblenterzbau Jaworzon berkrigsschaften, mit beren Aufstellung son begennen murde, und bie eine Lessungsprach von 8 Anbiffus Basser wind bei eine Lessungsschaften, wie von bestänigkeit von 8 Anbiffus Basser winder Winute besige, sind vollständig genägend, um von Wasseriahm mindefens auf gleichen Alveau unter bem Poriponte Alttinger zu err batten.

Bur unvorbergefebene Genetualitaten ift enbild eine Mafchine von 50 Pferbetraft equieiter, welche 58 Gubits fig Baffer Minute been wird, mabrenb ingwölfen auch bie Auffiellung einer 250 pferbetaftigen Mafchine beginnt, beren Leftfungsfühlgeit 90 Aubitfuß Baffer per Winute betraum muß.

3m Gangen wird man alse über 400 Perebetäte ju berfigen baben, weiche 145—150 Rubifus Waffer, somit bie fünffach Menge bet gegenwärtigen Wassfrezusungse eine fernen werben. In 5 - 6 Monaten wird es als möglich ein, bas gange, bis babin eingeströmte Wassfre zu bewaitigen und dann entweder dem Wassfrezusung aus dem wen ober so weit zu erzeln, das eine conflante Wassfrezu und men ober so weit zu erzeln, das eine conflante Wassfrezuber machine iew eineter Gefach ausschließe.

Soffentlich merben burch biefes nicht gu vertennenbe Unglud manche Mangel geheilt merben, und namentlich ift es gunachft bie Salggewinnung, welche einer bebeutenben Reform bedurfen wird. Defterreich bat namlich befannt: lich bie Berpflichtung, ein betrachtliches Quantum Galg an Ruftland abquliefern. Das von ben Galgmanben in großen Bloden abgehauene Galg wird nun, wenn es fur Rug: land bestimmt ift, in tunftvoll gearbeitete Safferform gebracht - Balvanen genannt - melde ein Gewicht von 280 Pfund aufmeifen muffen. Die Safform murbe gemablt, um bas Muflaben auf Die Schiffe jum 3mede ber Beis terbeforberung gu erleichtern. 3ft bas Galg jeboch fur bas Inland bestimmt, fo wird es in parallelopipebifche Stude gleichfalls von bestimmtem Gewicht und Grofe jugebauen, Miles bei ber Begrbeitung abfallenbe Salt, ungefabr 43 Procent ber Befammtmenge, wird als fogenanntes Dis nutienfalg in ber Grube gelaffen, mo es theile ais Berfat, theils jur Anfertigung tauflicher Runftgegenftanbe bient.

Der Schaben, weicher bem Aerar burch bie Richtbenugung bes Minutienfaiges ermachft, erbellt von felbit.

#### 2Bas man von ber Conne weiß.

Mit besonderer Berucksichligung der Ergebniffe der Neobachtungen mahrend der totalen Sonnenfinsternih am 18. Aug 1868.

Von germ. 3. Alein.

3meiter Artitei.

Das Sonnenlicht galt ben Alten als bas erinfte und voellemmenfte aller bedannte fleter, um bies ist auch uns jurifelbaft tichtig. Als man jedoch bald nach Ersnbung bet Fernrobes schwarze Fieden auf ber Connenscheie entrodere, bedaupteten die Andinger des Aristische Gebreite better, bedaupteten die Andinger des Aristische Gebreite Badernichmungen siehen falsch, indem die Sonne als das vollemmenske Licht eine gleiche geigen fonne. Indehe mitte von die Entwickliche und der Gebreite der Beroullemmen unn ger Kennglisfer Ichten die Wöglichteit gegeben wach ich von dem Berbandenssen die Woglichteit gegeben wach ich von dem Berbandenssen die Woglichteit gegeben wach ich von der Berbandenssen der Woglichteit gegeben wach ich von der Berbandenssen der Woglichteit gegeben wach ich von der Berbandenssen der Woglichteit gegeben wach die Berbandenssen der Woglichteit gegeben wach die Berbandenssen der Woglichteit gegeben wach der Woglichteit gegeben der Woglichteit der Woglichteit gegeben der Berbandenssen der Woglichteit gegeben der Wo

Die Ehre ber Entbedung ber Sonnenfleden gebubrt bem Diffriefen 3. Sabricius, beffen erfte Beobachtungen bis jum Anfange bes Jahres 1611 binaufreichen. Die Prioris tatsanfpruche Balitei's tonnten ale befinitiv befeitigt angefeben merben, wenn bemiefen mare, bag nicht herr Chastes in feiner mofteriofen Mutographenfammlung viels leicht bisher unbefannte Briefe von Galilei's Sanb bes fist, aus benen bervorgeht, bag ber italienifche. Phofiter bie Bleden vielleicht noch bor bem 3. 1610 gefeben bat. 2Bem biefe Borficht vielleicht nicht nothwendig au fein fceint, ben erinnere ich baran, bag ber gelehrte frangofifche Atabemiter Chastes Briefe an's Tageslicht gezogen bat, aus benen folgt, baf Galitei und nicht Dupgene ben erften Donb bee Saturn entbedt bat, bag aber Galitei öffentlich uber feine Entbedung tiefftes Schweigen beobachtete und fie nur brieflich an Pascal mittheilte, ber fie weiter an ben gwolf: jahrigen Demton beforberte! Wenn folche unermartete Thatfachen an's Licht tommen, fo barf man mobi ba, mo bie Gefchichte ber Biffenfchaft berührt wirb, einige Borficht

Rebren wir wieber jur Gonne queud.

Die eeften Boebachtungen ber Sonnenfleden ergaben febt balt, bas bie Sonne einer Umberbungsberregung um iber Are von Best nach Oft unterworfen ist. Aufein bie genaus giebtware biefer Betaation ist schwierig, au bestimmen, indem bie filteden unaufbestichen Reubithungen und Aufsichungen unterworfen sich und, wie son Socience verwuntteter, außer ber allgemeinen Botationsberregung, noch eine sebe vermetteter, außer ber Brungung beiten, so bas ihre nes ber beim geber berregung eine Art von Spirale barfeitt. Die Boration ber Sonne beträgt annabern 25 \cdot 7. Auger.

 und in gunftigen Momenten tann man, wie ich mich übergeugt habe, mabenehmen, bag bie Penumbra aus einer Menge fehr kleiner Fleden beftebt.

Die größten Sonnenfleden finben fich in gwei Bonen, swiften bem 5. und 30. Brabe norbl. Breite und gwiften benfelben Daralleifreifen in ber fubliden Bemifphare ber Sonne. Allein auch außerhalb biefer Regionen, beiberfeits bis gegen bie Dole bin, eriftiren eine Menge Rleden, bie bloß zu Blein finb, um in gewöhnlichen Fernrobren gefeben werben ju tonnen. Diefe fleinen Aleden find burchgangig matter ale bie bellften Dofe, fie verleiben bem Connengrunde ein getupfeltes, griebfandiges Musfeben. Dach bem ausgezeichneten Connenbeobachter, Prof. Sporer in In: tlam, ift bie Sonne vielleicht nie gang fledenfrei und bon gleichmäßigem, ununterbrochenem Glange. Diejenigen Beobs achter, welche mit fcmachen Bernglafern Die Sonnenobers flache burchforfchen, feben allerbinge biemeilen ein volltom: men gleichmäßig belles Bilb ber Conne, allein bies ift blof eine Foige ber ungenugenben optifchen Rraft bes ange: manbten Inftrumente.

Die größen Sonnenfleden überteeffen an Areal nicht sieten unter gange Erdberfläch um ein Biesfache. Diese großen Gebilde baden burchfonittlich auch bie fanglic Dauer, boch überteisst biese, so viel mir bekannt, niemats 10 bis 12 Sonnenrotationen. Die Bermutbung Somate's, bas er auf der Sonnenvorfläche im J. 1864 eine Art constanten Bebildes madsgenommen bade, bat sich in ben genaueren Unterstudiumen Sonere sie siener der den der Berteissten Die Berteinstage bestättigt.

Die aufmertfamen, Jahre lang obne bebeutenbe Unterbrechung fortgefeste, Unterfuchungen Schwabe's taben bas mertmurbige Refultat ergeben, bag fich in ber allge: meinen Saufigleit ber Connenfleden eine Periobe von etwa 11 Jahren ausspreche. Indef murben bie erften bierbin ges borigen Ergebniffe bes Deffauer Aftronomen nicht genugfam beachtet und maren vielleicht fpurlos vorübergegangen, menn nicht R. Bolf, ale er am 4. December 1847 ein Fernrobr nach ber Sonne richtete und bie eben febr gablreichen und iconen Rieden beobachtete, ten Entichluß gefaßt batte, fich fpeciell mit ber Beriobicitat ber Connenfleden gu befafs fen und alle fruberen Beobachtungen ber Conne ju fam: mein. Dant ber Musbauer biefes Beletirten, fant er fich balb in ber Lage, nachweifen ju tonnen, bag bie mittlere Dauer ber Connenfledenperiobe 11% Jahre betragt, fo bag ein Jahrhundert genau 9 Perioden umfaft. 3m Jahre 1860 fand Bolf ferner, bag biefe Periobe nur eine uns tergeordnete ift, welche in einen groferen Epclus von 55 1/4 Sabren eingefchloffen ift und gmar in ber Mrt, bag bie gange ber fecundaren Perioden innerhalb biefer Generals periobe gwifden 9,87 und 12,44 Jahren fcmantt. Mus einer eingebenben Unterfuchung bes gefammten vorliegenben Materials hat R. Bolf gefunden, bag feit Entbedung ber Sonnenfleden ihre grofite Baufigfeit auf folgende Stabre faut: 1615,5 , 1626 , 1639,5 , 1649 , 1660 , 1675 , 1685 ,

1693, 1705,5, 1717,5, 1727,5, 1738,5, 1750, 1761,6, 1770, 1779,5, 1788,5, 1804, 1816,8, 1829,5, 1837,2 1848,6, 1860,2.

Schon im 3. 1852 bat Bolf gefunden, baf bies jenigen Jahre, welche fich burch gablreiche Sonnenfleden auszeichnen, auch eine großere Menge von Rordlichtern aufzuweifen haben. Dies veranlaßte ben thatigen Director ber Sternwarte in Burich einen moglichft vollftanbigen Dorb: lichfercatalog jufammenguftellen, ber in ber That bas erfte Ergebnif beftatigte. Gine weitere Unterfuchung über biefen bochft intereffanten Begenftanb ftellte Bolf im Berein mit gris an, und es ergab fich mit Evibeng, bag bie Sau: figfeit ber Connenfleden berienigen ber Rotblichter parallel laufe, und baf fich im Rorbiicht nicht nur bie Periobe von 11% Jahren, fonbern gang befonbere noch bie große Deriobe von 55% Nabren auf bas fconfte abfpiegele. Aber noch mehr. 3m Frublinge 1859 ertannte Bolf, baf bie magnetifden Bariationen, Die in ihrem Gange ebenfalls einen gemiffen Darallelismus mit ber Saufigteit ber Connenfleden zeigen, wenn fie wirtiich bem Sonnenfledenftanbe proportional feien, fich gegenfeitig ju einander verhalten muffen, wie etma smei Abiefungen ber gufttemperatur an zwei verfchiebenen Stalen. In ber That ergab fich. baß aus ber Saufigteit ber Sonnenfleden Die Große ber Detlis ngtionevariation fur verschiedene Drte ber Erboberflache mit großer Unnaberung an Die Birflichfeit berechnet merben fann. Der urfachliche Bufammenhang ber magnetifchen Phanomene mit ben Connenfleden ift allerbings augens blidlich noch volltommen buntel, aber ber Rachmeis ber Erifteng eines folden Caufalnerus bleibt barum nicht mes niger eine ber mertwurbigften und intereffanteften Ents bedungen, beren fich unfer gegenwartiges Jahrhundert rubs men barf.

Ungleich meniger ficher erfcheint ber Bufammenbang ber Saufigteit ber Rieden mit gemiffen Stellungen ber Dig: neten Mertur, Benus, Erbe und Jupiter, welchen Bals fur: Stewart und Zait mabrgenommen haben wollen. Einer angiebenben Birtung auf Die ale fluffig gebachte Connenoberflache mare biefe angebliche Thatfache feinesmege augufchreiben, benn Rave bat berechnet, bag bie Befammts angiebung aller Planeten nicht binreicht, eine Gonnenfluth au erzeugen, welche mit ber fluth ber irbifchen Dceane, wie fie burch ben Mond bervorgebracht mirb, ju vergleichen ift. Uebrigens batt Bolf, ber fich fcon feit bem 3. 1857 mit bem Ginfluffe ber Planetenftellungen auf Die Saufigfeit ber Connenflede befchaftigt, Diefen Ginflug noch feineswegs Bir tonnen baber bavon abfteben, für ficher bewiefen. naber auf bie Theorien einzugeben, welche einige englifche und frangofifche Forfcher aufgeftellt baben, um bie Urt unb Beife biefer Ginmirtung flar gu machen, Theorien, Die fich übrigens baburch auszeichnen, baß fie feineswegs genugen, bie angenommenen Thatfachen als nothwenbig baraus abzuleiten.

Neben ben Sonnenfieden, beren icheinbar tiefe Schmarge nur burch ben Contraft mit ber bellen Dberflache ber leuchs renben Scheibe berborgebracht wird, geigt bie Sonnenobers

flache auch belle Stellen, bie fogenannten Sadeln. Diefe find von viel mannigfaltigerer Geftalt ale bie Aleden. Balb geigen fie fich ale rundliche, gufammengebrangte, tichte Rnos ten , balb ale belle , flugnehartige Abern , balb auch mehr buftartig mit unbestimmten Grengen. Die Gonnenfadeln gelgen fich am baufigften in benjenigen beiben Bonen, in welchen bie bebeutenbite Fiedenbilbung erfolgt; boch eriftiren fie im Mugemeinen auf ber gangen Connenfcheibe und tres ten felbit in ber unmittelbaren Rabe ber Dole auf. Ein febr aufmertfamer Beobachter, S. Beber, bat gefunden, baf bie Lichtentwickelungen ober Sadeln feinesmegs, wie man bis vor Rurgem angunehmen geneigt mar, ordnungslos auf ber Connenoberflache entfteben und bergeben , fonbern, baf in ihrem Muftreten im Grofen und Bangen eine gang beftimmte Befenmaffigleit berricht, ber ju Rolge bie Radeln pon ben Bolen ber beiberfeits gegen ben Connengquator berabfteigen. Die Radeln felbft bewegen fich freilich nicht in Diefer Beife, fonbern nur bie fie erzeugenben Rrafte; es tritt baber bas Marimum ber Intenfitat und Saufigteit jener Gebilbe fucceffibe in immer geringeren beilographifchen Breiten auf, bie fchlieftich, wenn etwa bie Bone in ber Rabe bes Connenaguatore erreicht ift, eine neue Rulle an ben Dolen aufblubt.

Mus ben vorbergebenben gefdichtlichen Erorterungen über bie Aufeinanderfolge unfrer Babrnebmungen an ber Sonnenoberflache erbellt, baf bie Renntniffe ber Alten bochft unvolltommen in biefer Begiebung maren. Bir brauchen une baber nicht ju mundern, wenn wir bei ben alten Phis lofopben nur milbe Spefulationen über bie Ratur bes leuchs tenben Sonnenballes antreffen. Gelbft moberne Philosop phen find in biefer Sinficht teineswege gludlicher gemefen, wie überhaupt bas Phantafiren ohne Bugiehung ber beobs achteten Thatfachen weit mehr ein Philosophiren ale wiffens fchaftliches Forfchen genannt ju werben verbient. Go fagt j. B. Deen in feiner im 3. 1831 in 2. Muflage erfchies nenen Raturphilofopbie uber bie Sonne und bas Sonnenfoftem: "Gin Ganges von einem Centraitorper und mebreren Peripherietorpern beift Connenfpftem. Das Chaos ift nicht bentbar, ohne gugleich Connenfostem qu fein. Die Connenfosteme find nichts befonders Erfchaffenes, fonbern mit bem Chaos ober mit bem Lichte gegeben, ja nur ber burch bas Licht gefchiebene Mether. Die Urmaterie, ale Licht erfcheinend, muß jugleich ale Conne und Pignet erfcheinen. Uract, Sonne und Planet find einerlei und unterfcheiben fich nur baburch , baft jener in biefen inbividuell ponirt ift. mabrent er in fich nicht ponirt ift u. f. m." Bas aus folden apobiftifchen Behauptungen obne jeben Beweis für ein positives Biffen und Begreifen beraus tommen foll, ift nicht naber befannt. Erflarungen und Theorien über Die Ratur ber Conne, wie über jebe Raturerfcheinung, tons nen fich nur auf wirkliche Beobachtungen ftuben; ber Dbis lofoph gelangt im beften Kalle nur baju, eine Moglichfeit ju ergrubeln, ber mit gleicher Berechtigung eine unbefannte Babl anbrer Möglichkeiten an bie Geite gefest merben fann. Bir baben baber Theorien uber Die phofifchen Buftanbe ber Sonne nur ba ju fuchen, mo bie Sonne mit Musbauer und binreichenden Bulfemitteln unterfucht morben ift,



# Beitung zur Verbreitung naturmissenschaftlicher Kenntnift und Naturanschanung für Lefer aller Stände.

(Organ Des ,, Deutschen Sumboldt , Bereins".)

berausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Rari Müller von halle.

N 8.

[Mchtgebnter Jahrgang.]

fallt , G. Cometichte'ider Berlag.

21. Rebruar 1869.

Indalt: Gefunde Luft, von Otto Uie. Bierter Aritlei. - Ein Bild auf bie 42. Berfammlung deutscher Raiurforscher und Aregte, von Rart Müller. Dritter Artifel. - Der Sand und beffen herfunft, von heinrich Gtrarb. Dritter Artifel. - Rieinere Mitthei- inugen. - Eiterarifed Angeigen.

## Gefunde guft.

Don Gito Utc.

Dierter Artifei.

Wer batte fich von vornderein benken fönnen, daß die Mauern unsfere Saufer so wenig dicht feien, daß die Luft burch sie hindurchstreichen kann! Petten tofer's Bere lude baden ums gegiegt, daß die Waterlallen, aus benen sie aufgrifder werben, daß Seiten und Wörtert unsweiftelder der Luft ben Durchgang gestatten. Aber der gesstolle gereicher das fich damit nicht bezwäge, er das ums biefelbe Eigenschoft auch von ieder fertigen Wand nachgewiesen was zwei gestacht das das die fiel fich zu biefem Merch auf einer letzen unter fesen mus. Er tief sich zu biefem Merch auf einer Luftbicken Unterlage von Gusselfen ein Stiek Band von 2 Zus Holle der und 14 Jau Techt aus Ziegsselfeln und Wörtet aufführen und diese aus die gestellen und Wörtet aufführen und diese an den seinen Kachen werden gegentberschenden beiten Flächen mit dem arwöhnlichen Wörtelbewurf überziehen. Nach eine

 bem Munde ausgubliefen. Dagu wurde nur ein langer Auutschuftschauch am Rober verseinigen Släche, auf welche geblafen werbem follte, biefeligt, mit welchem fich der Erperimentator bann auf bie andere Seite ber Wand begab, fo bas er bier bequam bie kennende Rerge voo bie Deffnung best anbern Robes balten konnte. Es bedurfte nur einer geringen Anstrengung ber Unngen, um bas Licht burch ben gangun Muntefripper binburch ausgubligen.

Alle biefe Berfuche fint fo einfach, baf fie ber Lefer allenfalls felbft anftellen tann. Befremben mirb bas Er: gebniß berfelben infofern, ale wir both von bem beftigen Luftftrom, ber burch bie Banbe in unfer Bimmer einbringen foll, fur gewöhnlich gar nichts merten. Bir muffen inbeg bebenten, bag bie Beftigteit jener Luftftromung nur burch bie Enge bet Robre bebingt mar, welche fie paffiren mußte. Die Gefdwindigfeit ftromenber Luft verhalt fich namlich bei gleichen Beiten umgetehrt wie bie Querfchnitte ber Robren, burch welche fie ftromt. Benn alfo bie Gefchwin: bigfeit bee Luftftrome, ber bie Rergenflamme auszublafen vermochte, etwa 10 guß in ber Secunde betrug, fo fonnte bie Befchwindigfeit ber Luft, auf bie gange Banbflache bertheilt, beren Querfcnitt ben bes Robres faft um bas 3000 fache übertraf, nur noch etma 1/2 Linie in ber Ges cunbe betragen. Unfer Gefühl aber, bas überhaupt nicht febr empfindlich fur bie Bewegung ber Luft ift, nimmt eine folche in ber Regel erft beutlich mabr, wenn fie eine Befdminbigfeit von etwa 4 Auf in ber Secunde befibt. Daf mir bon ber burch bie Banb fliefenben Luft alfo nichts merten tonnen, ift baraus flar. Rur bie gefteigerte Reigbarteit mander nervenfranter Perfonen empfindet mobil einmal einen leifen Bug von ber Banb ber, befonbere menn bie einfliefenbe Luft eine von ber Bimmerluft febr verfchiebene Temperatur befist.

Bir merben es fcmerlich noch bezweifeln fonnen, bag unfere Bohnraume bon bem unaufhörlichen Strome atmes fpharifder Luft nicht gang unberührt bleiben. Allerbings wirb Die Stromung ber Luft beim Durchgang burch bie Mauern bebeutenb verlangfamt. Bei einem Berfuche, ben Detten: tofer anftellte, betrug bie Rlache ber bem Areien gugefebrs ten Bimmermand 225 Quabratfuß. Durch eine freie Deffs nung von biefer Große murben bei einer Befchwindigteit ber Luft pon 10 Ruf in ber Secunde nicht meniger als 8 Millionen Rubitfuß Luft im Laufe einer Stunde haben binburchgeben muffen. Da in Birflichfeit aber in bas Rimmer etma 2400 Rubiffuß Luft burch bie Band einges brungen maren, fo mar bie Gefchwindigfeit ber Luft burch biefe Band um mehr als bas 3000 fache verringert worben. Erop biefer außerorbentlichen Berlangfamuna ift aber bie Menge ber burch Banbe und Mauern in unfere Bohnun: gen einbringenben Luft immer noch eine ungebeure. Wenn wir auch die Gefchwindigfeit, mit welcher fich bie Luft burch Die Mauern bemegt, nur ju % Linie in ber Gecunbe an: nehmen - eine Bewegung, bie taum noch burch funft+

liche Inftrumente nachweisbar fein burfte - fo treibt boch ein maßiger Binb, ber mit einer Befchwinbigfeit von 10 Buf in ber Secunde gegen bie Band blaft, burch biefe bei 20 guß gange und 12 guß Bobe in einer Stunde nicht meniger ate 1500 Rubitfuß Luft bon aufen in bas Bimmer. Daf bei ftarterem Binbe biefer Luftvertebr burch bie Banbe hindurch ein noch lebhafterer fein muß, ift felbft: verftanblid. Damit ftimmt auch bie gewöhnliche Erfah. rung überein, bag wir bei minbigem Better im Binter mehr beigen muffen, ale bei rubigem. Sehr mefentlich bangt ferner bie Lebhaftigfeit bes Luftwechfels von bem Un: terfchiebe gmifchen ber braufen und ber im Bimmer berrfchenben Temperatur ab. 3m Binter, mo biefer Unterfcbieb ein febr bebeutenber ift, laft fic barum eine binreichenbe Bentilation ber Bimmer leicht bemirten. Gin ger öffnetes Kenfter leiftet ja im Binter binnen einer balben Stunde oft fo viel, ale im Sommer mabrent eines balben Tages. Um fo fchlimmer ftebt es freilich im Binter oft um bie Bobnungen ber Urmen. Der Urme, ber leiber qu= nachft an Die Befriedigung bee fturmifch mahnenben Dagene benten muß und es beshalb unterlagt, fein Bimmer ju beigen, verfagt fich unbewußt eines ber unentbebrlichften Rabrungsmittel, Die gefunde Luft. Der Mangel eines Temperaturunterfchiebes verringert bie ngturliche Bentilation. bie gerabe für biefe überfüllten Bohnungen befonbere nothig ift, und bie Luftverberbniß wirb großer als fie im Gom: mer jemale fein tann. Die Berforgung ber Armen mit Sols ift barum eine ber großten Bobitbaten; fie fchafft ben Memen nicht blog behagliche Barme, fonbern auch gefunbere Luft und ift barum fur bie allgemeinen Gefunbheits: verbattniffe oft wichtiger, ale Suppenanftalten.

Benn mir bie Dauern und Banbe unfrer Saufer als bie fraftigften Bermittler einer naturlichen Bentilation tennen gelernt haben, fo merben in biefer Begiebung boch noch einige Ginfchrantungen ju machen fein. muffen mir alles Solamert von biefer mobithatigen Birts famteit ausschließen. Dag es meniaftens in febr geringem Brabe fur die Luft burchgangig ift, tonnen wir fcon an ben Banben, namentlich an ben Deden alterer Saufer mit unfern Augen feben. In ben gemeiften Deden von Bim. mern, in benen viel geraucht ober burch Lampen und fcblechte Defen Ruft erzeugt ober felbit nur viel Staub aufgemirbelt wirb, tonnen wir in ber Regel febr beutlich bie Stellen ertennen, mo Balten unter bem Lehm liegen. Diefe Stels len ericbeinen weißer ale bie übrige Dede, weil bier bas Solg ben Luftwechfel verbinberte, mabrent burch ben Lebm bie Luft febr lebhaft binburchbrang und babei wie in ben Dafchen eines Siebes bie feinen Rug: und Staubtheilchen jurudlief. Bolgbaufer, namentlich Blodbaufer, find barum teineswegs bie gefünbeften Bohnungen. Aber auch bie Dauern felbft tonnen unter Umftanben unfabig merben, ben Luftmedfel ju vermitteln, namlich wenn fie von Keuch: tigfeit burchjogen finb. Mortel, wie Biegetfteine verlieren

ihre Durchgangigteit für bie Luft vollftanbig, fobalb fie bintanglich mit Baffer benest finb. Thre Poren, burch welche fonft bie Luft mit Leichtigteit binburchftrich, finb vom Baffer erfullt, und biefes haftet in feiner feinen Bertheilung fo feft, bag es burch bie guft fetbft beim bef: tigften Anbrange nicht berbrangt werben fann. Berfuche, bie Pettentofer mit folden feuchten Dauerftuden in ber bereite ermabnten Beife anftellte, lebrten, bag es mit ber größten Unftrengung nicht moglich mar, auch nur ein Buftblaschen burch fie binburchautreiben. Diefe Thatfache ift bon ber großten Bichtigleit, ba fie uns über bie gefundheitefchablichen Birtungen feuchter Bohnungen, befons bere ber Rellerwohnungen auftlart. Richt bie Reuchtigfeit an fich ift es, welche bas Bobnen in folden Raumen fo ungefund macht, obgleich bie mancherlei Bermefungsproceffe, welche burch bie Feuchtigfeit eingeleitet werben, burch bie fich babei entwidelnben fcoblichen Dunfte biel bagu beitragen, Die Luft ju verpeften. Das Schlimmfte bleibt immer ber Mangel jeber naturlichen Bentilgtion. Diefer ift et, ber in Berbinbung mit ber ichlechten Rabrung porgugemeife biefe bumpfen Bohnungen ju Brutftatten bes ,fcrophulofen Befinbels" macht. Dan mochte fich faft munbern, bag bie Tobtenregifter nicht noch furchtbarere Dinge von folden Stabten berichten, in benen Taufenbe von Denfchen in Rellern mobnen. Sagrifraubend genug ift es, menn, wie aus amtlichen Berichten feftftebt, in Lille vor bem 3. 1852 von 21,000 Rinbern, bie in Relierwohnungen geboren mur: ben, 20,700 bor bem funften Lebensjahre binftarben, alfo von 100 nicht einmal zwei bas Miter von funf Jahren erreichten. Es ift eine ernfte Dabnung fur unfere Begen: mart, bafür ju forgen, bag biefer Beerbe phofifcher und mo: ralifcher Berberbnig meniger merben, bag man in ben gros fen Stabten nicht gar ju anaftlich bei ber Benubung jebes Raumes fei, baf man fur freie Dlase und geraumige Soffe forge, bie fur bie Stabte fo nothig, wie bie Lungen für bas Thier find, bag man jenen entfeblichen Ramilienbaus fern ein Enbe mache, in benen jebes Boch ein Bimmer benannt und mit Menfchen vollgepfropft wirb, beren Athem bie jebes Bertebre nach aufen entbebrenbe guft mit uner: träglichen Defthauchen erfüllt.

#### Gin Blid auf die 42. Berfammlung beutfcher Raturforfder und Merate.

Don Kart Muller.

Dritter Artifel.

Die Gection fur Boologie bat fcon von Saus aus ben Bortbeit fur fich , baf Angtomie und Phofiologie bon ihr langft getrennt finb. hierburch tritt bas goologifche Element mehr in ben Borbergrund und gibt ben Berhand: lungen eine wohlthuenbe Rrifde. Damit geminnt fie aber auch mehr Beit, und biefer Geminn ift bei ber Grofe bes goologifden Gebietes ein bebeutenber. Denn fo tam es auch in Dresben, bag in ben funf nothwenbig geworbenen Sigungen Mittheilungen über bie verfchiebenften Thierttaf: fen, ihr biologifches und toemifches Wefen gemacht werben tonnten, bon ben Infuforien berauf bis ju ben Gaugethie: ren. Gelbft nachbem fich bie Gection fur vergleichenbe Unas tomie genothigt gefeben batte, fich, bem urfprunglichen Plane nach, wieber mit ber Boologie ju bereinen, bermans belte fich biefer Charafter nicht. Manche Mittheilung fam fo gur Geltung, Die ein allgemeineres Intereffe in fich trug.

So fprach , B. Reg., R. bon Alefenwetter aus Bauben über die Infeten Zaunen ber hochgebirge und zeigte, daß sie sich is Infeten van der Anfelaumen, d. b. lidelt gub' schen ben übrigen verbalten; um so mebr, als die meisten beifer Inseten ungeflügtet linh. Im karpablischen Artaragebirger, werders mit ben nächsten bederen Gebiegen nur durch niedtrige, noch nicht die subabnie Region erreichende Hogel gub gemeinschaft, der iebes feiner gaberieden Auerstäder, welche in Fetsenfeller neben, eine Jauna für sich, die alse biesen Restellung und ber fich, die alse biesen Restellung an mit der fet folgtich alle man in ibt eine Ressenblung man hat fie solgtich alle

falbfandige, uralte Schöpfungen zu betrachten. Ift bas aber wahr, so ist damit auch ein schöner Begendenzie gegen die Darwin'sche Schöpfungstheerie und zugleich gegen des sogenannte Wigtationsgesch World Wagner's, von dem ich in Nr.1 diese Jadeganges der "Ratur" ber richtete, gegeden.

Ein abntiches Thema bebanbeite Sauptmann p. So. meper, namlich bie Banberung ber Bogel. Er theilte fie in eine breifache ein. Entweber behnen bie Bogel ihren Berbreitungsbegiet alliabelich weiter aus und geelimgtiffren fich in fremben Gegenben; ober fie ericbeinen plottich in großen Daffen, nachbem fie einige Beit borber fleinere Allige porausfenbeten, um tann im Berlauf bon Monaten ober Jahren fich ebenfo mieber jurudjugieben; ober fie merben folieflich ohne jeben Bufammenbang mit ihrer Art einzeln verfchlagen. Die erfte Beife ber Banberung finbet ibre natürliche Ertlarung in ben Banblungen ber Bobenfultur. Sowie biefe fich und bas Rlima beffert, verlegen bie Bogel aus ben Grenggebieten ibre Bohnungen gern babin und accommobicen fich ben neuen Berbaltniffen vollftanbig. Go Bog fich j. B. ein Rohrfanger (Calamoherpe grundingcea) bei Frankfurt a. D. nach Bertilaung feiner Schilfmohnune gen in bas trodene Laubgebufch ber Promenaben gurud unb bing fpater fein Reft in bem Didicht gerabe auffchießenber junger Schöflinge einer verfcmittenen Bede ebenfo auf, mie er es vorbem im Schilfbidicht gewohnt gemefen mar. Der Rrammetevogel (Turdus pilatis) galt noch im Unfange bies

fes Jahrhunderte ale bochnordifcher Bogel, mabrent er jest in Schleffen, in ber Laufie und bei Leipzig Brutvogel iff und fich gegen Rorben bin nur noch bis Pommern finbet-Die Saubenlerche (Alauda cristata), vom alteren Brebm noch ale öftlicher Bogel betrachtet, ift fcon bis an ben Rhein vorgebrungen, wo er noch im Unfange ber 50 er Jahre felten mar. Dagegen bringt ber Girlie (Pyrrhula serinus) auf zwei vericbiebenen Begen aus bem Guben nach Rorben por: ben Rhein abmarte bie Rrantfurt unb bon Ungarn bis nach Schleffen. Die Belet, jur Beit bes beutichen Reifenben Ballas in Gubrufland noch unbetannt, haben fich bort niebergelaffen, feitbem bafelbft große Biebbeerben gehalten merben, Der Rormoran (Halleus carbo), fruber burchaus Geevogel, fucht jest, jum Schreden ber Befiper, unfere Gugmaffer: See'n beim. Mis Beifpiet für bie zweite Art ber Ginmanberung in Daffen bient bas Steps penbuhn (Syrrhaptes); es erichien im Jahre 1863, mabr: fceinlich von ber bise in Centralaffen pertrieben, in Schles fien, verfcmant aber 1864 wieber. Es ift befannt, bag biefes intereffante Relbhubn fich felbft bis über Thuringen binaus, ja, bis England verbreitete, aber bort ebenfails wieber berfchwunden ift. Die britte Art ber Einmanberung hat weniger Intereffe; man tann in ber Regel meber bie Grunbe noch bie Gegend bezeichnen, mober bie Berichlages nen tommen und mobin fie wieber geben. - Much bei ben Infetten find abntiche Banberungen befannt. Unter anbern Beifpielen überfchreitet ber Dleanberfchmarmer (Sphinx Nerii) faft alliabrlich bas Dittelmeer, um fich an ber fub: frangofifchen Rufte niebergulaffen ober, ber Berbreitung feis ner Rutterpffange folgend, feibft nach Rorben gu geben, mo er fogar ichon in Rurland angetroffen worben ift. - Bei Diefer Belegenheit burfte auch bie anberweitige, fur bie Geibeninduftrie bochft michtige Mittbeitung bes Drof. Dach in Prag intereffiren, baf ber japanefifche Gichenfpinner (Yama mai) feit gwei Jahren in Rrain gur Geibengucht gezogen und vollftanbig acclimatifirt ift. 3m Binter 1867 bis 1868 überminterte er im freien Eichwalbe fo, bag aus ben ausgefesten Giern viel traftigere Raupchen austrochen, als aus ben im Bimmer gezogenen. Ebenfo burfte bier eine anbere Beobachtung von Intereffe fein, Die eigentlich in ber botanifden Section bon Dr. Bail mitgetheilt murbe. Gie betrifft eine abntiche Thatfache wie jene, bie neulich von Paul Rummer in biefen Blattern (Dr. 3) über bie Bernichtung eines Balbvermuftere burch Dilge auf Rugen veröffentlicht murbe. Rach Bail vermuftete bie Entenraupe (Noctua piniperda) in ber Tucheler Saibe bei Dangig ein Areal von 22,000 Morgen. Erob biefer Dafs fenhaftigteit gelangten aber boch nur wenige Eremplare ber Raupe jur Berpuppung; Die meiften murben burch bie Ent. midelung eines Dilges (Empusa) vernichtet.

Die Section fur vergleichenbe Anatomie und vergleis chenbe Pathologie mar nicht fo gludtlich, fich ju conflituiren. Sie beschloft baber, Die erftere wieder nach alter Sitte mit

ber Sologie ju vereinen, und lestere, welche überbies gu wenig Berübrungspunkte mit jener hat, ben betreffenden mebicinischen Gectionen gu überweifen; um fo mehr, als ju wenig Beterinärärgte erfchienen waren.

Dafür mar bie Section fur Unatomie und Phyfiologie um fo rubriger. Denn ibre Mittbeilungen bauften fich berart, baß fie taum in funf Sipungen bewaltigt werben Bon Angtomie tam babei am menigften gum Borfchein; mobl aber berrichte bie Phofiologie burchaus, Sur ibren beutigen Stand ift es febr bezeichnenb. baf fic bie meiften Bortrage um ben Frofch brebten; er ift gleich. fam bas I und D Aller gemorben, bie fich mit Rerbens phofiologie beichaftigen, und bie Belt ber Frofche batte, ba fie um biefer 3mede willen ju Zaufenben bingerichtet wirb, allen Grund, fich bei Balvani ju betlagen, burch ibn ale ein fo nervofee Befchopf berühmt geworben au fein. Doch Schers bei Geite, fo haben mir alle Urfache, une bies fer michtigen Entbedung !immer mehr ju freuen. seigte unter Anberem febr beutlich . mas Brof. Gola aus Ronigsberg von Frofchen mittheitte, benen er icon por Monaten bas Grofbirn aus bem Ropfe genommen batte. Ungereigt, bleiben fie vollig rubig an bemfelben Orte fiben, feben aber und vermeiben, bei funftlich bervorgerufenen Sprungbemegungen, bie ibnen in ben Beg gelegten Sinberniffe; auch befigen fie noch eine volltommene Beberrichung ibres Bleichgewichts, fie find alfo trop ber Beanghme ibres großen Bebirne nicht aller Intelligeng beraubt. Berftort man bingegen auch noch bie lobi optici, fo verliert bas Thier bie Beberrichung feines Gleichgewichtes, brebt fich aber bennoch mit ber Gefdidlichteit eines unverwundeten Frofches auf ben Bauch jurud, fobalb es auf ben Ruden gelegt wirb. Das Bermogen ber Intelligeng ift folglich nicht auf einen bestimmten Bebientheil befchrantt; im Begentheil muß jeber ber einzelnen Theile fein beftimmtes Dag von Intelligeng in fich tragen, burch melde eine beftimmte Bewegung beberricht mirb. Das Rudenmart allein fcheint obne jebe Unlage von Intelligengvermogen gu fein.

Much bie Section fur innere Debicin burfte fich rub. men , in ihren vier Stamaen bochft allfeitig und frifch Bes genftanbe ber marriffaldgiten Urt bebanbelt ju baben, Manches bavon reicht in feinem Intereffe meit über bie Grengen ber Section bingus, und fie verbanft bas ben Sort : fchritten ber Deugeit, welche bie argtliche Runft nicht allein auf Mebicamente, fonbern auch auf eine richtige Ernab. rung ju bauen fich beftrebt. In biefer Begiebung fanb ein Bortrag bes Dr. Ifibor Glud aus Liverpool übet bas frifche robe Blut ale Aranei und Rabrungemittel Der Rebner fab fich bei manchen Rrantheiten feiner Patienten genothigt, vorzugemeife burch fraftige Dabs rung ju mirten, und er erreichte bas burch Berabreichung frifden Blutes in fo bebeutenbem Daafe, befonbere bei Schwinbfüchtigen und Bleichfüchtigen, baf er nach langen und mubfamen, bochft toftfpietigen Berfuchen eine folde

Rabrung auch fur Suppenanffalten auffant, melde bie begetabilifden und barum menig ernahrungsfabigen Suppen in animalifche und bamit bochft nabrhafte vermanbeit. Es gebort ju biefer Difdung, baf man bas Blut in breiten Befagen auffangt und oftere umgießt, bamit es moglichft viei Sauerftoff aus ber Luft aufnehme. Das fo gebilbete Berinnfel mirb nun theilmeis ausgeprefit und ju fehr feinen Studden (Hachee) gerhadt, morauf es ben fertigen, breifgen Speifen nebft einer Quantitat bes fluffigen Blutes quarfest wirb. Fur Rrante bereitet er eine Guppe burch Mustochen bon Ra!befufen, welcher er bie gieichen Gubftangen bingus fügt. Trop bee berrichenben Borurtheils ber Englanber gegen Blutgenuf fant bas Berfahren in Liverpool Gingang und bemabrte, wie es ja auch gang natfirlich ift, eine große Ernahrungsfähigfeit. 3m Grunbe ift es nichts anberes, als mas Liebig mit Fleifchertract erreicht; nur bag es Jebermann in feiner eigenen Sanb bat, fich, wenn er feinen Rleifchertract befist, Die Dabrung jederzeit felbft verfchaffen ju tonnen. In ber That tann ber Benuf biefer Subftangen nicht genug empfohlen merben, mo es entweber ber Drganismus nicht vermag, etwas Unberes, als fluffige, leichte Dabrung an verbauen, ober mo, wie in Urmenbaus fern und Suppenanftalten, bie arme Bevollerung meift auf menig fraftige Suppen angemiefen ift. Bir vermogen eben nicht ein ganges leben binburch von Begetabilien ju eris ftiren, wie bie Begetarier behaupten. Genügenbe Rraft: und Stoffentwidelung tann, - febr richtig! - nur aus einem Gemifde vegetabilifder und animalifder Stoffe gugleich bervorgeben. Darum merben meiße Bobnen, obicon fie an ber Spipe aller begetabilifden Rabrung fteben, boch erft burch einen Bufas von Aleifchertract in animalifche vermanbelt. Einen abgemagerten, blutleeren und fcmachen Dann von 61 Jahren entifeft Dr. Glud geheilt und gefraftigt fcon nach 8 Zagen, inbem er bemfelben Hachee mit flufs figem Blut und gleichzeitig breimal taglich ein Gifenpraparat gab. Beber Elfen : noch Milchgenuß batten fruber bei biefem Manne gebolfen.

Much bie fünftliche Fabritation von Mineralmaffern tam burch Dr. Emid aus Coin gur Sprache. Derfeibe bat biefen 3meig mebleinifch weiter entwidelt, inbem er gegen Unterleibefforungen aus ben Sauptbeftandtheilen ber Ratronquellen ein Samorrhoibaimaffer fabricirte, bas, mie er fich ausbrudt, an Boblgefcmad feines Gleichen fucht. Ebenfo ift von ihm ein Bichtmaffer componirt worben, bas außerbem noch Bitbion und Rali im Ueberfchus enthalt. Much bat er von ben Bestanbtheilen bes Samorrhoibals unb Bichtmaffere Paftillen gefertigt, bamit ber an bie Baffer Bewohnte auf Reifen bas Mittel bei fich führen tonne, unb auch folche Patienten bavon Gebrauch machen tonnen, bie überhaupt tein Minerglmaffer vertragen. Gelbft fur Bleichs füchtige bat er ein Bleichfuchtmaffer componiet, und gmar ein talt : und tochfalghaltiges, bas ben Gifengehalt ftets aufgeloft enthalt. In Dresben machte er auf ein neues

Baffer biefer Art, auf ein Job, Gobas und Rohfalgmaffer aufmertfam. In allen biefen Compositionen seinen bie wirtsamen B-flandtbille in geförert Menge, als in ben natürlichen Quellen vertreten, boch nur bis zu ber Gerngber Berdauungeschigteit. Der Foertschitt bierin ist unvertennbar. Einmat ind biefe Waffer eine Wohltbat für alle biejenigen, welche nicht leicht Gelegenheit nehmen können, an die ketressenden Eurorte zu geben. Dann entwickt ife ben zurest von Strube einzesschaften berart, bas bie Mineralwossferschaftation unsehliche baburch einen neuen Ausschwenzuschen Eurorte Letzet, weiche von dem Das sein biefer Wasser und beine Kentenis haben sollten, machen wir barauf ausmerkfam, daß Dr. Ewich eigene Besschitzen über seine Fabre in werbeit

Ein bodift Intereffanter Schritt jur Ermittelung ber Birtungemeife ber Argneimittel murbe von Profeffor Bing in Bonn burch bie Unterfuchung über bie Wirtung bes Chinine getban. Es zeigte fich, baf baffelbe in feiner Berbindung mit Gauren bas beite antifentifche Dittel gegen Faulnif ber Proteinftoffe ift. Bang nach biefer Bir: tung richtet fich auch fein beilenber Ginfluß bei Thieren, welche birect von ber Bene aus mit fauligen Rluffigteiten vergiftet murben. Es liegt folglich bie Unnahme febr nabe, baf es in abnlicher Beife auch in ienen Rallen mirten merbe, mo Stoffe ber fauligen Gabrung eingeathmet ober genoffen murben, wie bas ja in ben Rieberguftanben ertanns termaßen ber Fall ift. Geine Firber beilenbe Rraft fcheint alfo barin gu befteben, baf es bas Protoplasma ber Rorperfubitane gegen Rauinif fount. Das bat fo viel fur fich, baf wir mit Spannung ben weiteren Berfuchen entges genfehen.

Gine Section fur Rinberbeilfunbe, Die fich ebenfalle nachtraglich erft in Drebben conftituirte, bielt vier febr lebenbige Sipungen und zeigte bamit nur gu febr bie Rothe menbigfeit einer folden Section, beren Bebeutung nicht gu unterfchaben ift. Die Unmefenben fühlten bas auch felbft am Schiuffe ihrer Berhanbiungen, weshalb es fehr gu munichen ift, baf eine folde Section auch bei ben fols genben Berfammlungen nicht feblen moge, Die Berbanbe lungen felbft entgieben fich jeboch wegen ibres fpecififch . mebicinifden Charafters einer meiteren Mittheilung. Gebr intereffant aber mar bie Mittheilung bes Dr. Rorfter in Dreeben, bag nach ben Beobachtungen eines 33 jahrigen Beitraumes in ber Dresbner Rinberbeilanftatt eine gewiffe Deriobicitat ber Rinberfrantbeiten in epidemifcher Korm uns bertennbar ift. In Dresben felbft febrt bas Scharlach alle 5 bis 6 Jahre mieber; bie Blattern halten einen Beitraum von 7 bis 8 Jahren für ihre Biebertebr feft. Dafern ers fcheinen, wie in Munchen, alle 2 bis 3 Jahre; ber Reuch's buften balt frinen Cotlus rin. Die Dafern nehmen in Dreeben baufiger ibre Entwidelung im Commer, als im Binter, und Rorfter leitet bies babon ber, bag bort ber Schuleintritt ju Oftern und nicht ju Michaeli erfolgt. Das ift eine Beobachung, die wieder einmal trecht schlagend zeigt, mas die Ueberschlung unfere Schulftuben zu fagen hat. Professor Ran ke in Munchen, welcher biefes Thema burch einen groferen Bortrag über Rinbertrantbeiten in Munchen angeregt batte, fand ebenfalle bie Mafern an ben Schule einteitt gebunden, bott aber in ben herbst und Minter fallenb, weil bier ber Einteltt im Derbft fattfinbet.

#### Der Cand und beffen Berfunft.

Don Beinrid Girarb.

Dritter Artifel.

Es ift bas Recht ber feften Rorper, fefte Formen gu bilben. Bo fie auch Rube finden und froftallifiren, nirs genbe bebingt bie außere Umgebung ibre Geftalt, immer nur bas innere Gefes. Go feben wir ben Quary alluberall in regelmäßigen fechefeitigen Ppramiben ober in fechefeitigen Saulen, weiche am Enbe eine Poramibe tragen, fich ab: feben. Dabei ift nicht allein ber ungefahre Umrif gield, fondern bie Bintel biefer Formen gleichen einander bis in alle Einzeinheiten. Bmar ift ber außere Unschein oft bers fcbieben: Die einen Gaulen feben fcblanter, Die anbern mehr gebrungen aus; bie Ppramiben fcheinen mitunter uns regelmaßig ju fein, find es aber nur in ibrer außeren Muebehnung, nie in ber Stellung ihrer Flachen gu einan: ber. Je meniger rein babei bie Daffe ift, je einfacher ers fcheint bie Form, je reiner, flarer, glangenber biefeibe, um fo manniafaltiger , vermidelter geigen fich bie Beftals ten. Stete ift jeboch ber leicht verftanbliche Grundtopus, bie regelmäßige Gechefeitigfeit, ftreng feftgehalten, und nie fehlt jene Spibe an bem Enbe bes Rrpftalles, bie fur ben Quary bestimmt auszeichnend ift. Es fcbeint babei, baff reinere und langfamer abgefebte Daffe mehr Reigung batte, Saulen au entwideln, ale unreinere, foneller ausgefchiebene, und in ber Sprache bat fich baber ber Bebrauch gebilbet, bie tiaren, faulenformigen Rroftalle ,,Bergfroftall" ju nen: nen , mabrent man bie truberen Daffen und bie turgen Poramiben ale gemeinen Quarg bezeichnet.

Der Bergfroffall mar icon ben Miten mohl befannt, Sie nannten ibn Krystalios und bielten ibn fur feftgemor: benes Baffer. Gie glaubten baber auch, bag man ibn teiner großen Sige ausfeben burfe, weil er fich barin ger: ftore. Die Romer fannten feinen Aundort in ben Alpen, begogen ibn bon bort und trieben großen Lugus mit Bes Rero befag eine Schopftelle und fagen aus bemfelben. gwei fcone, reich gefchnittene Becher aus Bergtroftall, von benen einer, auf welchem Scenen aus ber Iliabe einges fcnitten maren. 4000 Thaler nach unferm Gelbe gefoftet baben foll. 3m Born gerfchiug er einft bie beiben Befafe, um, wie er fagte, ,, fein Jahrhunbert baburch auch ju ftras fen, bag nie ein Unbrer aus foldem Becher trinten tonne," Bei une wird jest ber Bergerpftall nicht gerabe bochges fcast. Schone, großere Rroftalle verarbeitet man gu Runfts gegenftanben, befonbers ju Schalen ober Bafen, fleinere gu Detfchaften u. bal, m., recht flate in neuefter Beit vielfach ju Damenfchmud. Reuerbings haben fich hierbei bie Schleis fereien von Katharinenburg im Ural gang besonderd ausgegeichnet, do fie allein es verstehen, dem Bergefreffall nicht bies mit gatter, sondern auch mit matter Deeffliche zu verschieffen. Doch ift die Liebe für dergleichen Arbeiten iest nicht mehr so lebbalt, alle in jüngst vergangenen Zeiten. Im 11. und 18. Jackbundert, wo man des äußerst flacer, flact glängende und farbendrechende Arpflausias noch nicht berguffellen wußer, erschien der Bergfrestall von böberem Werten die isten.

3u Ende bes beitgen Zabhumberte enthielt ber frangöfische Kronschap nicht weniger als 216 große Stüde und
Bergfressall, die man zusammen auf 997,000
klores schäfte. Daunter waren 60 Bassen, 46 Becher,
20 Gefäße von verschiebener Form (allein auf 250,000 Livres
adzeschädig) Unenn, Leuchter, Weidetsstäft, Kruglifte, Saffrebettete, Zobtenköpfe u. f. w., auch eine völlig tiate, tabeis
lofe Augel von 1 Zuß im Durchmessen. Eine ber, schönften
Alebeiten war eine Unne von 9 Boll Weite und 10 3oll
Höhe, beren oberer, sein ausgarabeiteter Kand mit 2 Masfen verzeit mar, wöhrend bei Wickiung Steren aus der
biblischen Geschichte in erbabenen Figuren von seinster Arbeit
trug. Man hatte bless einzeine Gefäß für 100,000 Livres
ausgangt

Mitunter ift ber Bergeroftall nicht farblos mie ges wohnlich, fonbern oftere graubraunlich, wo er Rauchtopas, fcmary, mo er Merion, bellgeib, mo er Citrin, violblau, mo er Amethoft genannt wird. Auch ber Amethoft mar fcon im boben Miterthum mobi befannt. Die Briechen gaben ibm ben Ramen Amethystos, weil fie giaubten, et fcube feinen Trager gegen Truntenbeit. Diefer anmutbige Schmudftein, ber eine Beit lang aus ber Dobe mar, ers freut fich jest ber Gunft ber Damen wieber, und wir feben feine milbe , tiefe Farbe oftere wieber aus buntelgeibem Golbe angenehm berborieuchten. Bober bie fcone garbe rübrt, ift nicht gengu befannt; mabricheinlich ift fie bon einer fleinen Menge einer tobiigen Berbinbung abquieiten. benn fie bergeht in großer Dige. Borfichtig erhipt, bei Mbs foluß aller Buft, verandert fie fich nur ju einer braunlich: geiben Rarbung, und mas bie Jumeliere Golbtopafe nens nen, ift nur geglubter Amethoft. Inbeffen bat bei ibm, wie bei fo vielen anbern Dingen, ble Runft verfucht bie Ratur nachzuahmen, und wenn man beut ju Tage an neuem Schmud fcon violette Frauentopfe fiebt, Die wie aus blaffem Amethoft gegebeitet ericheinen, fo mag man nur breift annehmen, baß es Stas fei. Eine kleine Prüfung mit einem Stidden Alefel ober Reurstein wied einen schleren Beweis balb liefern. Auch sonnte man an Giang und Klatdeit den wahren Stein vom Glas wohl unterscheiden; um diesen Unterschied indelsen zu verbeden, bat man die Kofel in der Regert mat gefalffen.

Die Amethofte tommen jest befonbere haufig in Bras filien por; fruber betog man fie ausschlieflich aus bem Drient. Die orientalifchen, Die jumeift von Ceplon tom: men, find auch beute noch bie fconeren, und fcmuderfabrene Damen miffen beibe Arten febr mobl von einander gu unterfcheiben. Gie behaupten, bag ber orientalifche Amethoft, wenn man ibn in Baffer merfe, feine Karbe auf einzelne Stellen gufammengiebe, mabrent ber brafilianifche bas niemals thue. Go menig bas bon born berein glaublich erfcheint, fo fann man fich boch burch ben Mugen: fchein balb babon überzeugen. Inbeffen bangt bie Sache eine fach fo jufammen, baf bie orientalifden Amethofte ur: fprunglich fledig in ber Rarbe finb, bag biefe Riede burch ben Schliff faft gang unmertlich werben, bagegen beutlich wiederum bervortreten, fobalb man einen folden Stein auf eine belle Unterlage aus Glas ober Porzellan in Baffer legt. Da bie brafilianifchen Steine ftete gleichmäßiger ge: farbt find, fo tonnen fie einen folden Bechfel von helleren ober buntleren Stellen niemais zeigen.

Rad bem bisher Gefagten mochte es mobl auch am Orte fein, noch ein Pagr Borte uber bas Bortommen ber Berafroftalle bier au fagen. In neuefter Beit bat man bie größten flaren Blode und Rroftalle in bem Befoure : Bebirge ber Infel Dabagastar aufgefunden. Maffen von 5 und 6 Ruft Durchmeffer vorgetommen fein, und aller Canb ber Gegend foll aus Bergfroftall befteben. Die naberen Berhaltniffe bes Aunbortes find jeboch noch nicht bekannt und merben es mobl auch fobalb nicht merben. ba ber Bechfel englifcher und frangofifcher Intriquen bas große und wichtige Infelland mobl lange noch in unruhiger Bemegung erhalten mirb. Beffer unterrichtet find mir über eine Reibe von Aundorten in ben Mipen. Dort treten bie Bergeroftalle gang befonbere fcon im Dauphine und in ben Schweizer Mipen auf, und in ben letteren find bie allers reichften Aunbftatten auf bem verhaltnismagig Purgen Raume pon ungefahr 15 Deilen weftoftlicher Erftredung gufgefunben worben. Gie liegen von bem Bietfchorn in bem Dbers Ballis bis ju bem Tobi in bem meftlichen Graubunben, in Bergen, beren Mittelpuntt bie Gottharbftrafe burch: fcneibet. Go entbedte man j. B. im 3. 1720 im Bin: tenftod, unweit bee Daffes, ber bie Grimfel beift, in einem Quarggang, ber von Mugen nur in 3 g. Breite fichtbar mar, eine Arpftallhoble ober einen Arpftallteller, wie bie Schweiger fagen, ber 120 Ruf Ziefe und an feiner breiteften Stelle 18 Buß Deffnung hatte. Er enthielt einzelne Rrpftalle von 8 Etr. und beren viele bon einem Centner Schwere, jus

sammen gegen taufend Gentner, für bie man ben Betrag von 25,000 Thalern isse. In einem Feisen bes nicht weit entfernen Shales wurde im 3. 1787 eine Arpflaus boble angeschlagen, in ber sogar Aressalte bis zu 14 Gentenern aufzelunden wurden. Ben diesen schaftler bie Franze fen, als sie im 3. 1799 bas aufgestandem Wallisse auch nach langem Widerfland bezwungen und verbeert batten, weit größere Arpflasse nach Paris, deren einer, 800 Pflund schwer, noch beute im Jarbin der Plannet zu sehem iss.

Bei ber Roftbarteit, melde boch große flare Bergfrps ftalle ftete behalten merben, ift bie Entbedung eines folden Rroftallfellere immer ein großer Gludefall fur ben Finber, und unter ben Bewohnern jener Begend baben fich baber ftete einige gefunden, welche bergleichen Reller aufzufuchen geben. Doch ift bas jebes Dal ein magnifivolles Unternebs men; benn nur ble außerften Spiben bes Bebirges pfles gen bergleichen Schape ju beberbergen. Soch oben gwifden Eis und Schnee muß jebe Relsmand, jeder freie Borfprung mit bem Rernrobt forgfältig abgefucht merben, ob nicht ber weiße Streifen eines Quargganges an ibr gu entbeden fei, und ift er aufgefunden, bann muß um jeben Preis bie Stelle felbit erreicht merben. Dft bleibt nichts ubrig, ale an einem Geit fich bon ber Sobe einer Rlippe felbft berab: gulaffen, und gludlich, wenn bas gierige Dhr bann unter bem Schlag bes fcmeren Sammere ben boblen Rlang vers nimmt, ber eine innen offene Spatte angeigt,

Bie bie meift meniger gefahrliche Gemfenjagb, fo wirb auch biefes Guchen ber Rroftalle jur Leibenfchaft, und menige Arpftalliager find bieber in ihrem Bette babeim geftorben. Darum ftirbt aber bies Gefchlecht nicht aus; fo lange bie Repftalle noch einen anfebnlichen Berth behalten, und bas wird wohl fur lange bin ber Rall fein, merben fich immer neue und maghalfigere Rachfucher finben. Wenn wir auch jest nicht mehr ben hoben Berth wie ebemals auf Rronen , Ranbelaber und Befaffe von Berg : Rroftall gu legen pflegen, fo hat bie Technit und bie Biffenfchaft boch andere Bermenbung fur bies Material gefunden, Die es in hobem Berth erhalt. Optifche Inftrumente und befonbers Brillenglafer merben baraus in großer Bahl gefchliffen, weil biefe fogenannten Glafer bom Staub nicht angegriffen und baber im laufe ber Beit nicht matt und trube werben. Go feben wir benn auch bier, bag, wenn une bie Ratur ein in feiner Art volltommenes Bebilbe liefert, mir auch, je langer um fo mehr, es nuslich angumenben ternen,

Berfen wir nun schließlich unfern Bild auf bas quiebt Bertachtete gurud, fo scheint fic und baraus bie wobl erquidliche Betrachtung gu ergeben, baß auch die scheinbar robe, unorganische Subftanz aus ihret trüben, wenig schoren Urgestalt in ber bieltausenbidbrigen Entwicketung bes Erbebrerts einer Berichonerung und Bertlarung fill entgegengebt.

#### Rleinere Mittheilungen.

Biftigheit bes feuerfalamanbers. Brebm beidreibt im 5. Banbe bes "Bliuftrirten Thierlebene" S. 413 ben Reuerfalamanber und ermabnt babei bie ause führfichen Untersuchungen von Abini über bie Giftigfeit bes pon biefem Thiere im Ralle eines Angriffes weggefpripten Saftes. 3d fuge ben bort mitgetbeilten Thatfachen folgende Beobachtung bingu. 3d batte por einer Reibe von Jahren in einem Giafe einen Salamanber, ber fich in bemfeiben eingerichtet batte und fich im beften Bobifein gu befinden ichien. Um baffelbe nach meiner bamaligen Anficht gu erboben, brachte ich ihm noch einen Wefellichafter, batte aber burch Amtegefchafte abgerufen nicht bie Beit, Die erften Begruffungen ber beiben Thiere gu beobachten. Rach einigen Stune ben fant ich meinen alten Galamanter allein. Er batte feinen Gefabrten fpurlos vergebrt. 3d ließ ibn nun einige Bochen bnngern und führte ibm bann wieber einen recht ftarfen Wefchiechteverwandten in , nahm mir aber nun bie Beit , ben Bewegungen ber beiben Thiere quaufeben. Intereffant mar ber Rampf. Beber fuchte ben Begner

qu beifen, fich felbft aber vor beffen Biffe gu icoupen, und fo mar es ein fühnes Angreifen und vorfichtiges Burudgieben. Enblich fante ber aite Salamanber ben neuen beim Sinterfuße und bif ibn beftig. Der Bebiffene baumte fich ruduber und ftredte bie Borberbeine in Die Bobe, ale ob er bie gange Belt um Gulfe anfleben wollte. 3ch habe felten bei einem Thiere einen ausgepragteren Musbrud bes Schmerzes gefeben. 3d befreite ben Webiffenen und feste ibn in ein anderes Blas , auf beffen Boben fic Baffer befant. Ale ich einige Stunden fpater nach ibm fab, lag er tobt im BBaffer, welches eine mildweiße Farbung angenommen batte. Dier mar eine Bergiftung burch ben Greichel aufer 3meifel geftellt , und es ift nicht unmabrfceinlich, ban ber Salamanber im Freien auf biefe Beife manches Stud feiner Beute gewinnt. Dan er bice burch ben ausgespripten Saft bemertftelligen follte, bieibt jebenfalls zweifelbaft. Bielleicht icheucht er burch benfelben nur großere Thiere, Die ibm verberblich merben fonnten . von fich weg, intem er ibnen Efel erregt, wie bies ig bas Stinftbier in feiner Beife auch thut. 6. Bolge.

#### Literarifde Angetgen.

3m Berlage ber &. Laupp'fchen Tübingen. Buchbanblung ift foeben erfcbienen und in allen Buchband: lungen ju baben:

## Schwabens Medusenhaupt.

Monographie der fubangularen Pentacriniten

### Drof. Dr. Muenftedt.

4 1/4 Bogen Ergt ge. 8° unb 4 lithogr Blatter, Die tufammengefest, ein Tableau von 5% Bufi bobe und 4' Breite bilbent, ben Annb in einem Funftel ber naturlichen Große treu barftellen ; nebft Erffarung ber auf bem Tableau befindlichen 16 größeren und fleineren Rebenfignren.

Des herrn Berfaffere fcon oft fo gludliche banb mae es porbehalten, mit bem gund einer 24 par. guß langen und 16' breiten Schieferplatte eine Frage bee Bofung auführen gu tonnen, Die feit mehr als 300 Jahr ren die Ratueforicher nabegu refultatios bes fcaftigte und oft ju ben feltfamften, miberfprechenbften Meinungen geführt bat. Durch die gelungene bilbliche Darftellung und ben eingangigen, ertlarenben Text bringt ber berühmte Geognoft ein nie geabntes Licht

#### auf bie Rebensmeife jener mertwarbigen Beidöpfe.

(Die jum Tableau geborigen 4 großen Blatter werben jedem Raufer unverweilt von ber Berlagehanblung gratis nachgeliefert.)

Meuefter Verlag Den Carl Goffmann in Stuttgart.

## Calwer, Käferbuch.

Naturgeschichte der Käfer Europa's, pene Auflage, herausgegeben von Dr. C. 6. Calwer und Dr. med. Jäger. 40 Bogen gr. 8° mit 48 fein colortrien Tafeln. Geh. 4½ thir. = 7 fl. 30 kr.

Vorräthig in alien Buchhandlungen,

In allen Bncbanblungen ift gu baben : Dr. Otto Ille's

#### ausgemablte fleine naturmiffenicaftliche Sdriften.

1. Bandchen: Die Chemic ber Ruche. geb. 18 Bar.

2. Bandchen : Bilber aus ben Mipen und aus ber mittelbeutiden

Gebirgemelt. geb. 18 Sgr.
3. Bandchen: Chemifde Stigen für Saus und Gemerbe. geb. 24 Ggr.

4. Bandeben : Stigen aus bem Gebiete ber organifchen Chemie und ibret Unmenbung auf tagliches Leben und ges merbliche Runft. geb. 24 Ggr.

5. Bandchen: Jahr und Tag in ber Ratur. geb. 24 Sat. Die Raufer find immer nur gur Ubnahme eines vollftan-Digen Banddene perpflichtet.

Salle, im Januar 1869,

B. Cometichte'icher Berlag.

Bebe Bode ericeint eine Rummer Diefer Beitfchrift. - Blettetjobrlicher Onbferiprions-Preis as Sgr. (1 fl. 30 Ir.) Mile Buchanblungen und Woftamter nehmen Beftellungen an.



## Beitung zur Verbreitung naturwiffenschaftlicher Kenntnik und Naturanschanung für Lefer aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

berausgegeben von

Dr. Otto Mie und Dr. Karl Muller von halt.

M 9.

[Achtgebnter Jahrgang.]

Sallt, G. Cometidte'ider Berlag.

3. Marg 1869.

3nbalt: Bas man von ber Sonne meiß, von hermann Riein. Dritter Artifel. — Bergleichung bes Sommers von 1868' mit ben Sommern von 1842, 1846, 1857, 1859, 1865 in Berlin, von Bb. Bolfers. — Rieinere Mittbellungen.

#### 2Bas man von ber Conne meiß.

Mit besonderer Berücksichtigung der Ergebniffe der Neobachtungen maßrend der totalen Sonnenfinsternif am 18. Aug. 1868. Von germ. 3. Atein.

Dritter Artifel.

 so mutren fie auf biefe munberliche Popochpefe nicht getommen fein. Indes ift biefe Theorie noch immer quidfiger, wie die Meinung bes Malapertus, nach welcher bie Sonnenflicken fleine, nahe ber Sonnenoberfläche treisenbe Meitleforper, Minima von Planeten sein sollten. Gang abgeschen davon, bag die Sonnenssteden eine sehr unregelmäßige und mandelbare Gestalt bestiegen, beweist schon allein ibre Geöße und Jadt, agt es sich bier nicht um seibständige Planeten banden fann.

Der Erfte, ber fich eingebend mit der Areerie der Sonnenflecen beschaftigte und eine auf wissenschaftliche Principien gegründete Erklätung zu geben unternahm, war Alexander Wilfon, Aftronom in Gladgow. Die erste Grundlage zu feiner faster fo berühmt gewordenn Teworie lieferte ihm bie Beobachtung eines großen Connenfledens am 22. Dovember 1769. Bilfon bemertte namiich, baf bie Penumbra bes Fiedens in ber Rabe bes Connenranbes an ber innern, gegen ben Connenmittelpuntt gerichteten Geite fcmaler ale an ber entgegengefesten erfcbien. Er fcbiog bieraus, baf ber elgentliche Rernfled tiefer liege ale bie Denumbra, und baf jene ercentrifche Lage eine Rolge ber Pro: jection beim Unblid von ber Geite fei. Ein halbes Jahrs gebnt nach Bilfon begann fich Billiam Berfchet mit ber Conne gu beschäftigen. Bon ben Borftellungen Bil: fon's ausgebend, glaubte er annehmen gu burfen, bag bie Sonne an und fur fich buntel fei, baf fie aber grei Um: bullungen befige, eine außere, felbftleuchtenbe, giangenbe, oie Photofphare, und eine innere, erleuchtete Boitenfchicht amifchen jener und ber Connenoberflache. Bon ber Con: nenoberflache aber follen, nach Derichel's Meinung, gats artige Strome auffteigen, welche, Die Photofphare burch: brechent, bie Erfcheinung ber Sonnenfleden barbieten.

Serfdort's Ertlätung sand allentbalben Beifalt, alt eine ergab fich bolt, baß fir feineitweg autschler, alle beobachtern Zbatfathen zu ceftaren. Daber unternahm es Arago, sie zu verbolifanisten. Nach blefem berühmten Physifter sind vollende ber ihmbilungen ber Genne anzunehmen, eine innere, schwach teuchtene, vielleicht nur ersteuchtete, eine außere, die bellftablenbe Photosphate, und über bieser nebisch eine Region ihmach ieuchtenber Botten, bie sich nur ersteuchtete, wird wie bei gener ihre der eine Botten, wie fohn nur bei besonderen Botten, wie spate gurchenmen werden.

Die naufen Bebadtungen baben nur ergeben, bag auch felbft bie Tragelidem Connenumbulungen nicht aussteiden. Se ed i und Chacornac ichtleben beimebr aus ibren Bebadtungen, bag noch mehrere Schichten tinas um ben bunten Connenball angunebmen fein, fo bab biefer lettere also eigentlich zwiebelartig von einer Angabl concentischer Schalen wolfiger ober gasartiger Natur umgeben fein würde.

Die Bitfon : berfchel : Arago'fche Theorie ber Conne ift bis vor Murgem Die allein berrichenbe gemefen. Diemand maate baran ju rutteln. Aber es ift merfmurbig, bag bie Bafis ber gangen Sppothefe, namlich bie optis iche Berturgung ber Sofe ber Aleden an ber einen Geite beim Maberruden gegen ben Connenrant, von Diemanbem mit berjenigen Confequeng und unter Unwendung ber geeignetften Inftrumente verfolgt murbe, welche fie bod jeben: falls verbiente. Dan bielt bie alten Babrnehmungen von Bilfon und einige gelegentliche ber fpateren Beit fur vell: temmen ficher und bergaß gang, bag bereits Lalande, ber fichaminbeftens ebenfo eifrig und um Diefelbe Beit wie Bilfon mit ber Sonne befchaftigt hatte, volltommen bie Bulaffigleit ber bom letteren Beobachter gezogenen Schluffe beffritt. Die ercentrifche Stellung ber Rernflede gegen ben umgebenden Bof, fagt Lalande, tommt feinesmege im: mer beim Maberruden an ben Sonnenrand bor, ja haufig finder (ogar bas Begentheil flatt, und bie bem Connenmitteipuntte gugervandte Stifte ber Penumbra ift beriter wie die entgegengefeste. Stifte aber Wilfom mit feiner Abereit Recht, so könnte letteres in feinem einzigen Salle flatifinben, vollenber mußte immer bod Umgebetre einteren. In biefen Bemertungen bat fich Lalande als einen sehr feinen und aufmerkfamen Bedachter gezeigt, wie erft bie neuefte alt vollfandig ertannt ba.

Der lette und hauptfachlichfte Ungriff gegen bie fo eben entwideite Connentbeorie ging bor menigen Jahren von Beibelberg aus. Dort hatten Rirchhoff und Buns fen in ber von ihnen gefchaffenen Spectralangipfe ein Dits tel entbedt, birett ben phofitalifden Buftanb ber Conne auf bem Bege bes Erperiments ju untersuchen. In Stelle fubjectiver Anschauungen trat jest bie ftrengere phofitalifche Untersuchung. Das Ergebnif mar ber Bilfon'fchen Theo: rie biametral entgegen. Die Sonne befteht nicht aus einem bunteln, relativ falten Centralferne mit einer Umgebung bon concentrifden Sullen in noch unbefannter Babt. Die Conne brennt, Die Sonne ift ein im Buftanbe ber bochften Beingluth befindlicher Rorper, ber bon einer Atmofphare umgeben ift, welche eine etwas niebrigere Temperatur befist. Die Sonnenfleden fint Angloga unferer Botten. Co laus tete ber Musfpruch Rirdbe fi's.

Es fann nicht Bunder nehmen, daß eine berartige, auf biederigen Zesorien über ben haufen werfende Anschauma, bisnderes da sie einemstead von einem prossifien nellen Aftrenomen ausgina, und da sie sie sie sie der dentemstead auf aftrenomisch Bedeadungen stüte. spokens biefe vielender bementitte, dei den Aftrenomen einem Antlang sinden wollte. Die Kirchboff fod Svoerle ließ sich nicht eieder wöbertegen; allein mußte und ihr bestadt berüffinmen?

Spörer in Intiam gebipt bas Berbient, burch unermbilde Brobachtungen, verbunden mit genauen Orteber filmmungen ber Fieden, Material zu einer ftem wiffen schaftlichen Prufung ber Wilfon ichen Ercorie gesammeit zu baben. Das Ergebnis ber Unterfudungen was, bab bie Bebobachungen nicht bemeifen, die fiede feine Berteifungen, und bag bie exentrischen hoffellungen, meide alredings bei einigen Fieden vorlemmen, überniegend eigenthumlichen Borgangen an der Sonnenderfläche jugescheiten werben mußen, keineswegs aber als Erscheinungen optischer Bereditzung aufgurssen, eineswegs aber ab Erscheinungen optischer Bereditzung aufgurssen, bei einen Fallen zeite fich eine ungleiche Breite ber Penumbea zu beiten Bilden zeit fich eine ungleiche Breite ber Penumbea gu beiten Giten der Siedens nur in schwächeren Frenglischen; in Spörec's Zeissen zu in schwächen nur in schwächen außeitig fich bann bie Penumbea außeitig fast gleich beite bereitausen und wie bei bei der Bereitausen und keinen Einschwicken von der Bereitsche und keinen Einschwicken, das an eine trichterformige Einschung in dem Sinne, wie Wilflom meinte, nicht im Ententerften zu benten ift. Spörer batt die Sonnensieden sur Analoga unserer Worten und fimmt im Gangen der Zbeorie Kirch well? de begüglich der Rieche und höfe bei.

Rach Rirchhoff ift ber Borgang bei Bilbung eines Riedens folgenber.

Durch ledale Abfühlung in der Gonnenatmofphäre (nicht in der Photosphäre) entifebt jureft eine Wolke. Diefe wieft durch iber Eriften gegen die böberen Zbeile der Genenatmofphäre gewissenmaßen wie ein Schiem, indem sie Waftenbelaung der gitchenben Photosphäre abblit um daburch in den oberen Schichten der Atmosphäre in der Abstüllung und Gondenstallung der Attendig der Abstüllung und Gondenstallung einer Wolke, die von und als Penumbra geschen wird. Ift die erfte Botte, als der Rettlick, in wied und die Abstüllung in den obern Schichten der Atmosphäre nur undeduttend, und die Penumbra seite den gestellt gang. Die kleinsten der Atmosphäre nur undeduttend, und die Penumbra seite den gestellt gang. Die kleinsten

"Man tann fich", fagt gae, "ohne Zweifel vorftellen, bag eine irbifche Wotte nach und nach, obne fich
aufgulofen, vom Pole jum Arquator gelant, vorausgefete,
bag bie Winde, weich fie treiben, befeite auch in einer
gewiffen Bobe erbatten, weit die außere Kätte ihr überall
folgt. Können wie aber zulaffen, baß beim Fortricken einer
Sonnenweite die erkaltere, begrengte Stelle der festen ober
fälligen Dberfläche der Photosphafe flets mit fortrückt und
iem Bolte durch gwei, bei um bestell fede Monate bei

gleitet?" Man fiebt, Fane jeigt übergeugend, baß bie Sonnenfledentheorie mitteift Erkaltung eines begengten Zbeiles ber Photofophies sofort ju Absarbitaten finder. All ieln wer bat benn eine becartige Zborele überbaupt aufges fielt? Jane quabet naiver Moffe, es sie bie Rich obsiftede Annahme. Allein der Spiebelberger Forscher erklatt mit gerechter Bermundeung, baß es nicht fein e Dopothefe fei, medde zu ben von Fane gegenen fielgerungen führe.

Rape nimmt auch an ber Rird hoff'ichen Theorie von horizontalen Stromungen in ber Connenatmofphare, analog benjenigen, melde im Luftmeere unfrer Erbe als Paffate circuliren, Anfton. Allein Die mabricheinliche Erifteng fols der Stromungen ift burch bie Beobachtungen Gecchi's, nach welchen bie Polarregionen ber Conne falter, ale bie aquatorigien Gegenben find, verburgt. Ift bies namlich in ber That ber Rall, fo muß an ber Dberflache bes Gon: nenforpere bie Atmofphare von ben Polen nach bem Mequator ftromen, bier emporfteigen und, oben überfliefent, gegen bie Pole jurudlebren. Die Circulation in ber Connenate mofphare wird weit regelmäßiger por fich geben, ale thr Unglogen auf unferm Digneten, weil bort bie ftorenben Einwirfungen fortfallen, welche aus ber Abmechfelung ber Zages : und Jahrebreiten entfpringen. Rirchhoff glaubt, bag fich bie hauptfachlichften Bollen in ber Connenatmo: fphare nur ba bilben, bie groften Sonnenfleden alfo ba ent: fteben, mo Mequatorial : und Polarftrom an einanber gren: sen. Unter biefer Borausfebung ift volltommen verftanb. lich, bag bie Botten weber nach ben Polen, noch nach bem Meguator fortgetrieben merben.

Aus ben Beebackungen Carrington's bat Fare ass Resultat abaeleitet, baß bie Dette bre Sonnenfeden, gegen bie Sonnenränder bin gewisse Berschiedungen ziegen, welche darauf bindeuten, daß die Krene tiefer liegen als bie bestellungen, das die, her Willson's fichen Spopstelligmaß, die Sonnenflack Bertielungen sein. Allein Spörer bet mit Beiben, nachgewissen, das die Schüffle, welche Fare aus dem Beobachungen dar ring ton's geigen, aus diese siehen Berobachungen dar Alleimer Affonomen das fic Michts gezielt, was auf eine tiefere Lage der Kenne als die Michts gezielt, was auf eine tiefere Lage der Kenne als die Sonnendberfläche bindeutet; im Gegentheit dehart Spörer bei seiner Ansicht, daß sich die Faschen und verhalb der dellem auch oberdabt der Sonnensfacken und derenden verhalb der beiten Stellen und oberdabt der Sonnensfacken der inderen oberdabt der

 bie alebann jur Ertlarung ber Penumbra und ihrer gefeb: maßigen Beranberung am Connenranbe bienen foll. Dir fcheint bie Unnahme jener zweiten Boile etwas erfunftelt, um fo mehr, ba man bei Borausfepung ber fcbladenartigen Befchaffenbeit bes buntten Rerns fcon mit einer Bolte über bemfelben austeicht, um alle Erfcheinungen ber Den: umbren gang in ber bon Rirch boff angegebenen Beife begreiflich ju machen. Uebrigens glaube ich bierbei bemerten ju muffen, baf man bei allen bieber aufgeftellten Theorien ber Connenfleden ben Ginfiug ber Refraction ber Connenatmofphare auf bie Beftalt ber an ihrer Dberflache mabrges nommenen Dbjecte mit Unrecht ganglich vernachläffigt bat, Geibft wenn bie Penumbra in gleichem Riveau mit bem buntlen Rern auf ber Sonnenoberflache fich befanbe, fo murbe man im Stanbe fein, lebiglich burch Unnahme einer hinreichend ftarten Refraction, fomobi bie Bergroferung bes bem Connenrande jugetehrten Theils ber Denumbra, ale auch jene fcheinbaren Bertiefungen gu erflaren, melde fid am Sonnenranbe oft an ber Stelle jeigen, mo in Folge ber Rotation ein Rieden verfdminbet. Die intereffanten Res fultate, ju benen Rummer in feiner Abbanblung "über atmofpharifche Strablenbrechung" gelangt ift, fcheinen mir bie Berudfichtigung ber Refraction bee Lichtes in bee Sons nenatmofpbare fur jebe Sopothefe uber bie Sonnenfleden burdaus nothwendig ju machen. Es find swei Umftante, welche bie Dichtigfeit ber Connengtmofphare ale Function ibrer Bobe mobificiren, Die Comerfraft und Die hobe Temperatur an ber Dberflache ber Conne. Da beibe Urfachen im entgegengefesten Ginne mirten, fo wirb bas Darimum ber Dichtigfeit und folglich auch bes Brechungevermogens nicht an ber Dberflache, fonbern in einem gemiffen Mb: ftanbe uber berfelben fich befinden. Durch Diefe Gigenthums lichfeit muffen bie bon Dbjecten an ber Sonnenoberflache ausgefanbten Strablen jedenfalls Ablentungen in ihrer Richs tung erleiben, welche unter Umftanben bie Berantaffung gu manderlei optifden Taufdungen werben tonnen." -

"So lange die Schladen noch nicht burch größer Ausbednung und Confiften in inter Beweglicheit auf ber feurigfülligen Sonnenderfläde gedemmt find, weeben fie, analog ben etratischen Fieblicken in schwimmenden Eisfscholm, vermöge ber Centrisugaltaft bes rotierenden Sonnenförpers nach den Acquatorialgegenden getrieben werden, wie denn in der That die überwiegende Mebrgabi der Sonnenfleden nur in einer bestimmten Acquatorialgone bedachte wieb."

Die Anficht, daß die Sonnenflecten gewaltige Schladenmier feien, findet in den diereten Beodochtungen, gegenüber der Spopothefe von Weitermaffen, teine sonderide Stübe. In der That zeigen die Sonnenflecten unter Annendung von flarten Bergrößerungen ununterboodene Bandtungen, Auföfungen und Reublidungen, die sie weniger mit ftarren Rorpern, ale mit woltenartigen Gebilben ver: gleichen laffen. Much bie Fortbewegung großer Fleden und bie eotgtorifden Bewegungen einzelner Gebilbe biefer Art beuten ungleich mehr auf einen Bufammenbang wolfiger Bebilbe, ale auf ein Aggregat ichiadenartiger Daffen. "36 babe", faet Gporer, "hinreichend ertannt, baß bon einer einfachen Berichiebung ber Daffen mehr ober weniger fefter Bebilbe gar teine Rebe fein tann, vielmehr nur von einem Fortmalten moltenartiger Daffen, mobei Muflofungen und Reubilbungen unaufhorlich vortommen." Bas ben Ginfluß ber Strabienbrechung auf Die Dbjecte an ber Connenoberflache anbelangt, fo bat Bollner febr Recht, wenn er behauptet, bag man benfelben mit Unrecht fo lange vernachläffigt babe. Erft bie genauen Deffungen von Sporer und Secchi baben auf biefen Ginfluß gurud's verwiefen; aber ber erftgenannte Aftronom bat auch ers tannt, bag in ben meiften Rallen ber Ginfluß einer Strab: lenbrechung burch bie Borgange auf ber Sonne weit ubers troffen wirb. Die birette Beobachtung fpricht alfo bier ges gen bie Bermutbungen Boliner'e.

Die miffenfchaftliche Deutung ber Connenfadeln bietet gegenwartig noch ungemeine Schwierigfeiten. Die alte Unficht, Die in ihnen Berge bon mahrhaft ungeheuren Dimenfionen fab, bat nicht einmal bie fubjective Unfcauung fur fic. Denn bie Beftaltungen ber Sonnen. fadein, bie Bergmeigungen ber Lichtabern und bie Musbeb. nungen biefer Bebitbe fint ber Urt, bag bie ungemein feltene Beobachtung von fleinen, bergartigen Erhobungen (benen aber boch mabre Dimenfionen von Sunberten von Meilen jutamen) am Connenrante, febr mobt auf anbere Beife erflatt merben fann, wie bies Sporer gezeigt bat. Diefer gelehrte Beobachter erinnert namlich baran, baf, ba bie Sonne zweifellos eine Atmofphare befist, in biefer auch bie Erfcheinung ber Strablenbrechung ftattfinben muß. Rolge beffen wird rings am Connenranbe ein ichmaler Saum ericheinen, ber eigentlich fcon ber abgemanbten Salfte angebort, aber eben burch bie Strabienbrechung fceinbar über ben geometrifchen Sonnenrand gehoben mirb. Db biefer feine Saum unter gewöhnlichen Berbaltniffen fichtbar ift, muß babin geftellt bleiben; einige Beobachtungen bei totalen Connenfinfterniffen, und befonbere ber Ums ftanb, bag ber Connenburchmeffer, wie er aus ben Beobachs tungen bei biefer Gelegenheit gefchloffen merben tann, ges meiniglich ben birect gemeffenen um einen febr fleinen Betrag übertrifft, beuten allerbings auf eine folche gelegentliche Sichtbarteit bin. Benn biefer feine Saum aber auch fur gewöhnlich unfichtbar ift, fo tonnen boch einzelne Stellen beffelben baburch fichtbae werben, baf fich intenfive gadein bafeibft befinden. Diefe letteren erfcbeinen bann am Sonnenrande in Geftalt von bervorragenben Puntten und bies ten ben Unblid von bergartigen Erhöhungen, mabrent bas Bange bloß eine optifche Taufdung ift.

## Bergleichung des Sommers von 1868 mit den Sommern von 1842, 1845, 1857, 1859, 1865 in Berlin.

Den Db. Wolfers.



Darftellung bes Berlaufs ber Temperatur mobrend ber Sommer von 1842, 1846, 1857, 1859, 1865 und 1868. Die puntirien Anien bezichen bie bichen Temperaturen ber Age. Die fichre bergentale Beit begieben bie militern Temperaturen ber Age. Die fichre bergentale Beit begieben bie Gerapt ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen | W. Geript ber Temperature von 150. Ein: Regen

Man bat haufig Gelegendeit, qu erfahren, wie ichmach abs Gebachnis ber Menichen für aufererbentliche Bitter tungsericheinungen ift. Man barf fich baber nicht barüber wundern, daß man bei solchen Getegenteiten bie Bemere tung bot und liest: "Die alteffen Leute erinnen fich einer abnichen Ercheinung.

Wir baben auch in biefem Jabre einen eigenthimtiden Sommer ertebt, und wenn jest bereits bir Befchwerben ber Sie, welche wir zu erleiben batten, ber Bergiffenheit am beimyufalen bezinnen, so mag es wohl geratben sein, biefels ben noch einman in Betracht zu gleben, und zwar indem mir den Berlauf des lezkracht zu gleben, und zwar indem nich ben bestehen Sommere weit bem der oder angefübeten sinf felbberen Sommere wergleichen. Aur auf bief Beise worden wir ermitten febnen, do und welche außerrordentliche Erschwingen, welche zu Grund ben der erselbgischen Dobachtungen, welche zu Grunde liegen, find auf ber biefigen Könsel, Gerenwarte angefelt worden.

Bir (hiden bie Ertlätung voraus, daß wir unter einem Commertage einen folden verfleien wollen, beffen mittlere Temperatur (Mittel aus der hechten und niebtige ften Temperatur) 15° R. ober metr beträgt. Unter der Dauer bes Commercs werben wir ben Zeitraum bom erfen bis jum leiten Commertage verfleiben. Bergelethen wir unter biefer Botaussesung bie Commer in ber allgemeinften Beife mit einander, fo baben wir seigende Dareftung:

|   |      | Anfang | Gnbe    | Dauer    | Sommertage |  |  |
|---|------|--------|---------|----------|------------|--|--|
| • | 1842 | Mai 29 | Sept. 9 | 104 Tage | 53         |  |  |
|   | 1846 | 1 22   | 1 12    | 114 =    | 67         |  |  |
|   | 1857 | s 21   | . 18    | 121 :    | 74         |  |  |
|   | 1859 | : 26   | : 27    | 125 :    | 73         |  |  |
|   | 1865 | 1 5    | : 11    | 130 s    | 56         |  |  |
|   | 1868 | s 10   | s 23    | 137 :    | 84         |  |  |

Man erfieht hieraus, baf ber lehte Sommer nicht nur von allen feche bier betrachteten bie größte Dauer gehabt, sonbern baf auch maftenb berfelben bie größte Angahl von Sommertagen flattgefunden hat.

In Rudfied auf bie Mirtung, welche bie Watrme auf ben lebendigen Korper ausübt, ift aber nicht allein bie Angalt ber Sommertage im Allgemeinen maßgebend, son bern vorzugsweise bie größere ober Leinere Angalt ber Sommertage, welche obne Unterbrechung flatzgeunden baben. In ber folgenden Busammenstellung steben für jes ben einzelnen Sommer je zwei bieset gefeten Perioden:

|      | Größte Periote    | Eage | Wrogte Berlobe    | Tage |
|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 1842 | Mug. 14 - Sept. 1 | 19   | Xug. 5-Xug. 12    | s    |
| 1846 | Jult 29-Mug. 20   | 23   | Juni 14 - Juni 22 | 9    |
| 1857 | Mug. 1-Mug. 23    | 23   | Juni 25-Juti 7    | 13   |
| 1859 | Juni 28-Juli 15   | 18   | Aug. 1-Aug. 9     | 9    |
| 1865 | Juli 15-Mug. 1    | 18   | Mai 21 - Mai 31   | 11   |
| 1868 | Mug. 3- Mug. 22   | 20   | Juli 8-Juli 23    | 16   |

Dieraus ersiebt man, baß ber lette Sommer bem vom 3. 1857 am nächsten femmt, und ymar nicht allein nach ber Angalt ber ununterbrochenen Sommertage, sondern auch nach ben Epochen, auf welche biest Perioden sallen. Diese find aber nicht obne Intereste, weil ja offenbar bie bobe Armperatur auf verschieben Bulge wieben muß, je nach bem sie mit langen Tagen und burgen Rächten, ober umgekebet mit schon thierern Aagen und längeren Rachten gur sammerfallt.

Die testere Jusammenkellung baben wir ber umfebenben graphischen Darfkellung entnommen, weiche für alle fechs Sommer ben icon beschafteren Zeitraum vom 21. Mal bis 12. Sept. umsaft. Wie am Fuße berfelben bennett is, sim ben de Bag begeichnet, an benen bez figitid Regen umb Gewitter flattgefunden bat. Da mit letzern auch Regen verdunden ift, so konnen mit bieraus einterbunden mie gogli nben einzesten Gemmeren bie Zitte raume waren, innerhalb beren fein Niederschlag erfolgt ift. Betrackten wir bliederi nur ben gefoften Zitraum iebes Commerts, so baben wir folgenhed Zufmannfellung:

|      | Größter Beitraum | Babl ber Megentage |
|------|------------------|--------------------|
| 1842 | 30 Tage          | 18                 |
| 1846 | 22 :             | 19                 |
| 1857 | 14 .             | 22                 |
| 1859 | 11 :             | 44                 |
| 1865 | 11 .             | 42                 |
| 1868 | 19 *             | 27                 |

Hiernach zeigt ber lette Sommer keine bervortagende Durre, und ein öhnliche Resultat zeigt die danebenschende Angabl ber während besselben Zeitraumes vom 21. Mai ibi 12. September vorzestommenen Regentage. Dagegen war der letze Sommer wöhrend besselben Zeitraumes ziemtlich rich an Merchtern ein wen nämisch :

|      | 3abl ber Gemitter |
|------|-------------------|
| 1842 | 2                 |
| 1846 | 7                 |
| 1857 | 3                 |
| 1859 | 12                |
| 1865 | 5                 |
| 1868 | 9                 |

In ben Bebrückeren ber Meteorologie verflecht man unter ber Dauer bes Sommers bie beie Monate Juni, Juli und August. Bur biefen engften Zeitraum von 92 Tagen baben wir nun nod Aabellen entworfen, welche juerst für Intervalle von 10 bezüglich 11 Tagen, bann für bie einseinen Monate und puleht für ben gangen Sommer fotsande anne Anadem entbatten:

- 1. Die mittlere tagliche Temperatur,
- 2. bie bochfte Temperatur,
- 3. Die Babl ber Sommertage,
- 4. Die Babl ber Regen: und Gemittertage.

|             | Mittlere tägliche Temperatur |      |      |      |        |      |      |      | Socifie Cemperatur |      |      |       |       |  |
|-------------|------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|--------------------|------|------|-------|-------|--|
|             | 1842                         | 1846 | 1857 | 1859 | 1865   | 1868 |      | 1842 | 1846               | 1857 | 1859 | 1865  | 1868  |  |
|             | Grab                         | Grad | Grab | @rab | Grab   | Gtab |      | Grad | Grab               | @тав | Gtat | Gtab  | Grab  |  |
| Juni 1.—10. | 13,2                         | 13,3 | 14,1 | 15,9 | 12,3   | 14,6 |      | 20,8 | 20,0               | 23,9 | 23,3 |       | 20,8  |  |
| : 1120.     | 12,8                         | 15,4 | 11,8 | 13,5 | 10,9   | 15,5 |      | 22,1 | 24,2               | 21,4 | 22,2 | 17,1  | 22,3  |  |
| · 2130.     | 14,1                         | 15,2 | 16,6 | 14,9 | 12,5   | 15,9 |      | 20,6 | 22,0               | 24,9 | 22,0 | 21,3  | 25,1  |  |
| Tuli 1 10.  | 15.1                         | 16,0 | 15,9 | 16,2 | 15,7   | 13,9 |      | 25,6 | 22,8               | 24,3 | 25,3 | 25,1  | 22,8  |  |
| s 11.—20.   | 14.4                         | 16,5 | 15.5 | 17,6 | 17.5   | 17.8 | 1    | 22,0 | 23.9               | 23.6 | 26.4 | 27.1  | 24.4  |  |
| · 2131.     | 13,2                         | 16,0 |      | 16,8 | 19,2   | 17.7 |      | 19,0 | 24.6               | 22,7 | 24.7 | 28.0  | 27.3  |  |
| Kuq. 110.   | 16,5                         | 19.7 |      | 17,6 | 13.7   | 17.4 |      | 24,9 | 24.9               | 27.2 | 26.3 |       | 24.3  |  |
| ± 11.—20.   | 18,4                         | 16.7 | 17.3 | 15,8 | 16,1   | 20,7 |      | 25,8 | 22.0               | 22,9 | 21.5 |       | 26.9  |  |
| 2131.       | 17,8                         |      | 15,3 |      | 13,8   |      | 1834 | 23,7 |                    | 22,2 | 25,2 |       | 21,3  |  |
|             | Grab                         | Фтав | Grab | Grat | tiirab | Grat | Grab | Grat | Gtat               | Grab | Фтар | derat | (Frab |  |
| Juni        | 13,4                         | 14,6 | 14,2 | 14,8 | 11,9   | 15,3 | 15,2 | 22,1 | 24,2               | 24,9 | 23,3 | 21,3  | 25,1  |  |
| Juli        | 14,2                         | 16.2 | 15.6 | 16,9 | 17.5   | 16.5 | 18,7 | 25,6 | 24,6               | 24.3 | 26,4 | 28,0  | 27.3  |  |
| անագանք     | 17,6                         | 16,8 | 17,1 | 16,6 | 14,5   | 17,3 | 16,8 | 25,8 | 24,9               | 27,2 | 26,3 | 25,0  | 26,9  |  |
| Commer      | 15,1                         | 15.9 | 15.6 | 16,1 | 14,6   | 16.6 | 16.9 | 25,8 | 24,9               | 27,2 | 26.4 | 28,0  | 27.3  |  |

|             | Sommertage |      |      |      |      |      | Regen - und gewittertage |      |      |      |      |       |
|-------------|------------|------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|-------|
|             | 1842       | 1846 | 1857 | 1859 | 1865 | 1868 | 1842                     | 1846 | 1857 | 1859 | 1865 | 1868  |
| Juni 1,-10. | 2          | 3    | 4    | 7    | 0    | 4    | 4                        | 0    | 2    | 1    | 4    | 3     |
| s 1120.     | 3          | 4    | 2    | 4    | 0    | 7    | 1                        | 2    | 3    | 9    | 3    | 2 2   |
| s 21.—30.   | 4          | 6    | 8    | 5    | 1    | ' 5  | 5                        | 1    | 2    | 3    | 5    | 2     |
| Juli 1 10.  | 4          | 6    | 6    | 10   | 6    | 3    | 0                        | 1    | 2    | 2    | 5    | 3     |
| s 1120.     | 4          | 8    | 5    | 9    | 6    | 10   | . 0                      | 3    | 0    | 3    | 2    | 2     |
| · 21.—31.   | 1          | 7    | 6    | 7    | 11   | 10   | 2                        | 2    | 3    | 7    | 2    | 2 2 2 |
| Mug. 1 10.  | 8          | 10   | 10   | 9    | 2    | 8    | 2                        | 1    | 3    | 1    | 6    |       |
| s 1120.     | 9          | 10   | 10   | 7    | 7    | 10   | 1                        | 2    | 3    | 4    | 5    | 3     |
| 21. 31.     | 11         | 5    | 6    | 8    | 2    | 2    | 1                        | 3    | 1    | 2    | 5    | 2     |
| Juni        | 9          | 13   | 14   | 16   | 1    | 16   | 10                       | 3    | 7    | 13   | 12   | 7     |
| Juli        | 9          | 21   | 17   | 26   | 23   | 23   | 2                        | 6    | 5    | 12   | 9    | 7     |
| August      | 28         | 25   | 26   | 24   | 11   | 20   | 4                        | 6    | 7    | 7    | 16   | 7     |
| Sommer      | 46         | 59   | 57   | 66   | 35   | 59   | 16                       | 15   | 19   | 32   | 37   | 21    |

Stellen wir zwifchen biefen einzelnen Angaben einige Bergieichungen an, fo ergeben fich folgenbe Refultate:

3m erften Drittel bes Juni tommt nur in einem Jahre,

1859, eine mittlere Sommertemperatur bor; im zweiten Drittel bee Juni in zwei Jahren, 1866 und

- im britten Drittel bee Juni in brei Jahren, 1866, 1857 und 1868:
- und 1868; im erften Drittel bes Juti in allen Jahren, mit Ausnahme
- im zweiten Drittel bes Juli in allen Jahren, mit Mus-
- nahme von 1842; im britten Drittel bes Juli ebenfalls in allen Jahren, mit
- Ausnahme von 1842; im erften Drittel bes August in allen Jahren, mit Aus-
- nahme bon 1865; im gweiten Drittel bes August in allen 6 Jahren;
- im britten Drittel bes Muguft in ben 3 Jahren 1842, 1857 unb 1859.

Sieraus kann man icon mit Wahrscheinlichkeit abnennen, daß in beifen Commern — und von biefen ift bier allein die Rede — bad zweite Deitete bes August bie böchke mittere tägliche Zemperatur baben worde. Dies mitb in ber Tbat burch bie vorliegenben Jahlenangaben befaitgt; benn nehmen wir aus allen f Angaben bas Mittel, fo erbalten wie ber mittere stalliche Zemperatur

| für | bas zweite Drittel bes Juli    |  | Special Control | 160,6 |
|-----|--------------------------------|--|-----------------|-------|
| für | bas britte Drittel             |  | 35.             | 160,4 |
| für | bas erfte Drittel bes Muguft   |  | =               | 17°,3 |
| für | bas groeite Drittel bes Muguft |  | =               | 17°,5 |
| für | bas britte Drittel bes Muguft  |  | =               | 150.2 |

fur bas britte Drittel bes Muguft . . = 150,2 Betrachten wir nun bie einzelnen gangen Monate,

- ber Juni allein im J. 1808 eine mittlere Commertemperatur;
  2 Juli in allen Jahren, mit Ausnahme von 1842;
- 2 August = 1 1865.
- Bon ben feche bier im Mugemeinen betrachteten Sommern hat ber lebte von 1868 bie bochite Sommertempeta-

tur. Da wir aber ber Rurgem in Johann Mitler's lebrbuch ber tosmischen Phylif, S. 284 bie mitte tere Armperatur ber einzienen Monate Juni, Juli und August für die I. 1829 – 1834 gefunden baben, so find bier die bem iesten Jader entsprechenden Werth binguger figt worden. Diernach sind 1834 der Juni und August wenig kälter, der Juli bedeutend wärmer als 1868, und in Folge bes seigen umfandes ift der gange Commer von 1834 ein wenig mormer, ode der von 1868 gemessen.

Die in ber zweiten Tabelle aufgeführten Erteme bet boben Zemperatur find weniger maßgebend, als die bie bieber befprochenen mittleren Werthe, benen sie nicht entsprechen. Die Gpoche, auf nelde dos Ertem in ben einzelnen Sommern triffet, schwantt zwischen ber Mitte bed Juli und der des August. In einzelnen Sommern treten zwei berattig geternnte Ertreme ein. Das Ertrem von 1868 ist um 0°,7 gefinger, als bas von 1865, beibe liegen aber im sehten Drittel bes Juli.

In Betreff ber Anjabl ber Sommertage flebt nach ber britten Lasst für ben bier vorliegenden engeren Zeitraum ble 1808 entsperchene nicht mehr, wie in hen obigen Bertachtungen, obenan. Ihre Angall 50 ist um 7 geringer, als die 1859 entsperchende. Der Mal 1868 entbielte aber allein 17, der September 8 Sommertage, und ablier man biese 25 gu den in der Zabelle ausgesüberten 59, so erzeben biese 25 gu den in der Zabelle ausgesüberten 59, so erzeben

fich bie in ersterer Darftellung aufgeführten 84 Commertage für 1868 wieber.

Durch bie Bereinigung ber Begens und Gemittertage in ber vierten Zahelle sind einige Abmeichungen von ben dien Inden Angaden, wo delbe gesehrtet waren, entstanden; in den lesteren waren manche Zage boppeit gegöhtt, weil an einen Zagen Regen und Gemitter flatesfrunden darten.

Das Ergebniß unferer Bergleichung tonnen wir ichließ: lich babin gufammenfaffen:

Der lehte Sommer mar von allen feche bier betrachteten ber warmfte, in Rudficht auf die gange Dauer und bie Babi ber flattgefundenen Sommertage.

Er flebt feiner obenan, wenn man bie engre, aber geleche Dauer von 92 Zagen betrachtet und nach ber bien Beitraum entsprechenden, mittieren töglichen Temperatur urtheilt. Dagsen flebt er in biefer Beglebung hinter bem früberen Sommer von 1834 gurad.

Bas die Dauer ber größten trodnen Periode betrifft, fo fieht der Commer von 1868 hinter denen von 1842 und 1846 jurud.

In Rudficht auf die Angabt ber Regentage, und zwar finde ben weitern wie ben engeren Beitraum, findet er feine Stelle zwifchen ben Gommern von 1842, 1846, 1857 einer., fowie 1859 und 1865 andrerefeits.

#### Rleinere Dittheilungen.

#### Ronnen Ueger meiß merben ?

Dies Frage beantworter biglich be Cuatre sage in der lewe des coms neienistignes bejahend. Raddem es bemerft bat, bag unter ben Regern auch Albino's verfommen, die weise Saare und rothe Mugen baben, erwähnt er segneter Labifacken, um zu bemeisen, die matter Reger, die een Regern diblimmen, wirtlich gand oder theilweise eine weise Saut besommen konnen, oden Albino's gumetten.

Die erfte Theiliade entlieht er Auffon. Gine Frau, fran golft genant, Machemagb ebe Ortefen Ent net, mut bie Toch er eines ishwarien Betrei und einer ichwargen Mutter und bat un tre itnen Berfeben einen einzugen Moien. Bis un teren 15, aber fab fie auf wie eine wohre Regein. Damals aber begann ihre Out um Rade und Mund weit ju werben. Die horren 40. Leense jabre war ber gante Ange und ber Mofine volle eine gegrant ihre Garte fie feine ganten Ange und ber Mofine vollerinfalls. Dert war bie Saut braun mit ichwarien Aielen. Muf ben ichwarten, Zelten feitern bie Saute ichman, jond wurden fie überal wei, Die Die Frau war nicht fant, und ibre Saut verticktet eiter gewöhn.

Mie britte Thatfade führt de Duatresage an, baß der Abmital Fleurlet de Langle ibm fürzlich erzibit babe, daß fich am Gabun ein Derf befinde, welches nur von weißen Regern bewohnt werbe; sie batten eine resentatige Spaut, blaue Augern bet deb Eldet sehr qui ertrügen, und retibe, fraufe Spare.

S. M.

Jebe Boche ericheint eine Rummer biefer Beirichrift. - Bierreijahrlicher Tubferintions-Preis 25 Sge. (1 fl. 30 gr.) Alle Buchbanblungen und Voftamter nehmen Bestellungen an.



## Beitung zur Verbreitung naturmiffenschaftlicher Kenntniff nud Naturanschanung für Lefer aller Stände.

(Organ Des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Berausgegeben von

Dr. Otto Mie und Dr. Rari Müller von halle.

J 10.

[Achtgebnter Jahrgang.]

galle, G. Cometide'icher Berlag.

10. Marz 1869.

Inbalt: Gefunde Luft, von Otto Ule. Funfter Artifel. — Ein Blid auf Die 42. Bersammlung beuticher Natursoricher und Aeegte, von Karl Ruller. Bierter Artifel. — Bas man von der Sonne weiß, von hermann Riein. Bierter Artifel.

## Gefunde Luft.

Sunfter Artitel.

Renfter nicht fo buechaus nothig, ba bie naturliche Bentis lation bann überhaupt viel lebhafter von Statten geht. Immer ift es aber wichtig , fur Reinlichfeit in ber Umges bung bee Saufes ju forgen, bamit bie in bie Bohnungen eindringende guft nicht beeeits braufen burch wiberliche Musbunftungen verpoftet wirb. Daf bie Reinlichfeit im Saufe fur bie gefunde Befchaffenheit ber Luft eine ebenfo mefentliche Bedingung ift, veeftebt fich von feibft. Rur fann biefe Reinlichfeit biemeilen in febr ungeeigneter und nachtheiliger Beife erzielt werben. Bang befonbere fann bas Scheuern ber Stuben, fur bas manche Frauen eine mabre Leibenfchaft befiben, febr gur Berberbnif ber 3ims merluft beitragen. Bang gewöhnlich find gu unfern Sufboben Bretter vermenbet, bie noch nicht volltommen ausges trodnet finb. Es bilben fich babee swiften ben Dielen

mit ber Beit Fugen, in welche bas BBaffer beim Scheuern einbringt, und ce entwideln fich bei ber Berbunftung beffeis ben alleriei uble Musbunftungen. Fur Bimmer, bie viel gebraucht werben, ift baber nichts empfehlenswerther, ais Die Dieien mit einem Unftrich von beifem Leinolfirnif ju verfeben, ba ibre Reinigung bann ber Unwenbung febr geringer Baffermengen bebarf und auch ein Ginbringen bes Baffere taum ftattfindet. Im meniaften burfte bie naturliche Bentilation fur Schlafzimmer ausreichen, fur bie man leiber noch fo baufig bie fdlechteften Bimmer bes Saufes ausmablt, bie nach engen, bumpfigen Sofen binaus gelegen find, ober mobi gar fogenannte Mitoben, in bie fein gen: fter Luft und Licht von außen einlaft. Die vermehrte Saut: thatigfeit mabrent bee Schlafes, namentlich in gebeigten Raumen, erzeugt Dunfte, Die burch ben miberlichen Geruch, burch ben fie fich am Morgen bemertbar machen, fcon binreichenb angeigen, bag ber Aufenthalt in biefer Luft fein gefunder fein tann. Der erzeugte Bafferbunft verbichs tet fich an ben Banben und hinbert burch beren Feuchtigs feit vollenbe bie naturliche Bentilation. Gin Luften ber Genfter ift barum bier befonbers gerathen; unter allen Um: ftanben aber muß jebe Ueberfullung vermieben werben. 3m Mugemeinen fann man annehmen, bag fur jeben Schlafen: ben minbeftens ein boppelt fo großer Raum erforberlich ift, als fein Bett einnimmt, fur jeben Ermachfenen aifo etwa ein Raum von 24, fur jebes Rind ein Raum von 16 Quabratfuß.

Einen fo vortrefflichen Schut une auch bie naturliche Bentilation gegen bie Luftverberbnig unfrer Bohnraume gemabrt, und obgleich wir faft 73 Procent biefer Bentis lation ber Porofitat unfrer Mauern und nur etma 27 Dro: cent ber Unbichtheit unfrer Genfter und Thuren gu banten haben, fo bleiben boch noch immer Raume genug übrig, bie einer funftlichen Bentilation bedürfen. Allerbinge mag ein Roblenfauregehalt von 1 pro mille in Raumen, in benen fich Menfchen nur vorübergebent einige Stunden bes Tages aufhalten, nicht gerabe ber Gefunbheit nachtheifig fein; ja, man tann nicht einmal fagen, bag eine noch viei fcblechtere Luft gerabegu ein Bift fei und ben Tob berbeis führen muffe. Aber es ift eine Thatfache, bag ein iangerer Mufenthalt in überfüllten, folechtgelufteten Raumen ein Deer von Rrantbeiten gu erzeugen im Stanbe ift. Gine Bohnung, in welcher 10 Menfchen gefund leben, fann fur 20 ober 30 jum Rrantheitsteerb merben, Gerophein, Tuberfeln und andere chronifche Leiben baben faft immer ihre lette Quelle in ber ichlechten Luft ber Wohnraume, Die Sterblichteit in Rrantenbaufern, Befangniffen, Rafers nen fteht fast immer in Begiebung gu ber barin berrichens ben Luft. Dag Schulen bie Brutftatte vieler Rrantheiten find, ift langft nachgewiesen, und noch neuerbings bat man wieber barauf aufmertfam gemacht, bag ber Musbruch ges miffer Thauterantbeiten ber Rinber, namentlich Dafern unb Scharlachfieber. in einem unverfennbaren Bufammenbange

mit bem Eintritt in bie Schule fteben. Berabe bie Schus len beburfen gang befonberer Gorge, ba bie in ber lebhafs teften Entwidelung begriffene, rafchlebenbe Jugenb vorzuge: weife einer reinen guft bebarf. In vielen öffentlichen gocas len, Theatern, Concert: und Ballfalen, fommt übrigens beut ju Tage noch eine befonbere Quelle ber Luftverfchiech: terung, bie Gasbeieuchtung, hingu. Dan muß bebenten, baß icon jebes Pfund Del beim Berbrennen etma 45-50 Rubitfuß Roblenfaure erzeugt, bag aber jebe Basflamme nicht weniger ale 4 Rubiffuß Roblenfaure in ber Stunbe, alfo giemlich fo viel als acht athmenbe Menfchen liefert, Benn alfo 800 ober 1000 Menfchen in einem Saale beis fammen fint und 100 glangenbe Gaeffammen biefen Gagt erleuchten, fo tragen Menfchen und Gasflammen ju gieichen Theilen jur Berberbnif ber Luft bei. Daran benet in ber Regel Riemand. Bie oft fieht man in engen Comtoiren, beren Raum faum fur 4 bis 6 Denfchen Luft genug bie: tet, noch an bem Pulte febes arbeitenben Comtolriften eine Gasffamme brennen! Dan munbert fich bann, wenn bie jungen leute frant, wenn fie fcminbfuchtig werben, unb Schiebt Die Schuld auf allerlei giftige Gigenfchaften bes Ba: fes. Und bod bat bie Basflamme nichts gethan, mas man nicht von vornberein batte miffen tonnen; fie bat fich ben ju ihrer Erifteng nothwendigen Sauerfloff bormeg genom: men, und bie gungen ber Menfchen fint barüber gu furs getommen und haben ftatt ber Lebenstuft nur bie burch bie Basflamme erzeugte Roblenfaure vorgefunden. Dan batte alfo, wenn Menfchen und Gasflammen in foldem Raume friedlich nebeneinanber eriftiren follten, auch bafur forgen follen, bag bie nothige frifche Luft biefem Raume bestanbig jugeführt murbe.

Es gibt alfo Raume genug, bie mit gefunber Luft nur burch eine funftliche Bentilation verforgt merben ton-Es fragt fich nur, wie eine folche am einfachften berguftellen ift. Fruber bachte man fich bie Sache fo, bag eine befonbere Definung ba fein muffe, burch melde bie frifche Luft eintreten tonne, und eine anbere besonbere Deff. nung, burch melde bie fcblechte, verbrauchte guft entweiche. Da bie eintretenbe guft gewöhnlich falter und barum auch fcmerer ift, meinte man bie Deffnung fur biefe moglichft tief in ber Dabe bee Augbobens anbringen ju muffen, bie Deffnung für bie ausftromenbe erwarmte und barum leich: tere Luft bagegen möglichft boch, in ber Rabe ber Bims merbede. Daf biefe Unficht eine irrthumliche ift, wird bem Lefer icon aus bem Borbergebenben einleuchten. In Bes gen , auf welchen bie Luft in unfere Bimmer einbringt, febit es in ber Regel nicht. Ce febit nur an ber Bewegung felbft ober vielmehr an einer Rraft, welche bie guft in Bewegung fest, fie ein : ober austreibt. Sat man biefe Rraft funftlich gefchaffen, bat man bie erforderliche Menge frifcher Luft in ein Bimmer getrieben, fo barf man gar nicht fors gen, bag bie Luft im Bimmer, weiche verbrangt werben foll, nicht etma Musgange fanbe. Dber bat man burch eine andere Borrichtung bie Luft bes 3immers vermocht, burch irgend eine Deffnung ju entweichen, fo bebarf es gar feiner befonderen Deffnung, um fur ble jum Erfat ein: ftromenbe guft Bege ju fchaffen. Das man vollenbe nur fchlechte, verbrauchte Luft burch eine Deffnung aus einem Bimmer austreiben tonne, ift gang unfinnig. Dan bachte fich mobl, Die ausgeathmete Buft fei marmer, alfo leichs ter ale bie une umgebenbe guft, und bie verborbene guft muffe fich baber porquasmelfe an ber Dede bes Bimmers aufhalten. Dan bergaß, baf alle Gafe ein außerorbent; liches Streben befiben, fich gegenfeitig ju burchbringen, und baf biefes Streben noch mehr burch bie Birfung ber Dfen: marme und ber naturilden Rorpermarme ber Denfchen geforbert werben muß. Bom Dien wie von jedem menich: lichen Rorper geben beftanbig auffteigenbe Luftftrome aus, mabrent fich an ben fubleren Banben abfleigenbe Luftftrome Bir werben nach diefen Erlauterungen bie verfchiebes nen gebrauchlichen Dethoben einer funftlichen Bentilation naber gu prufen haben,

### Gin Blid auf die 42. Berfammlung deutscher Raturforfcher und Mergte.

Don fart Mutter.

Bierter Artifel.

Mußerorbentlich befucht und febr bewegt, bielt bie Section für Debleingtreform brei Gibungen. Benn man ibre Protofolle aufmertfam lieft, empfangt man gang bas Befühl, ale ob Bunfeler ober Schutgoliner und Freihanbler mit einanber tampften. Gene tragen ein Gelbftbemußtfein in fich, wie man es taum noch in unfern Zagen im argte lichen Stande bermuthen follte; benn es wird gerabeju aus: gefprochen, baf fich an Bielfeitigfeit und Grunblichfeit ber Bilbung gar fein anbrer Beruf mit bem ärgtlichen vergleis chen laffe, meshalb er auch Anfpruch auf eine gang bebors suate Stellung im Staate, ein Recht auf einen Rorpegeift habe, ber leiber nicht unter ben Mergten gefunden merbe. Diefer San fcheint gerabesu ber Schopfer ber betreffenben Section gemefen ju fein und batte folgerichtig bagu fubren follen, Die Merste fur Staatsbeamte und nicht für freie Bemerbtreibenbe ju erflaren. Das Ungwedmagige und Ber: altete einer folden Unichauung iprach fich auch fofort in ber Berfammlung felbft aus. "Jeber Berfuch, ftaatlich organifirte Corporationen ber Merate berbeiguführen, ift bem allgemeinen Intereffe fomobl, ale auch bem fpeciellen bes argtlichen Stanbes nachtheilig. Das argtliche Stanbesins tereffe, wie ble öffentliche Gefunbheitspflege tann von ben Mergten auf bem Bege freier, mit bem Staate in felnem Bufammenhange ftebenber Affociationen volltommen genus genb geforbert merben. Bur Mueubung bee bogieinifchen Dienftes fchaffe ber Staat fich von jebem Privatintereffe unabhangige Organe." Diefer von Dr. Cache in Salbers ftabt aufgeftellte Sab, ber einzig richtige fur bie moberne Beltrichtung, ber es gerabegu offen aussprach, bag Jeber in ber Belt genau fo viel gelte, ale er verbiene, gab auch fos fort bie Richtung an, in melder bie gange Debatte vers

nunftigerweise vertaufen mußte. Das gait ift barum auch ein bocht geringer, ba bie gemunfchen Jufanbe entweber ichn bedfabild eriftiern ober feibstverftanbild, manche aber fesque ungwedmäßig find, wie fich sogleich ergeben wird. Solgende Gate ind bas Befultat ber an und für sich trops bem wichtigen Berbandlungen.

1. Der argtliche Beruf ift ein freier, feine Staates einrichtung, a) Dem Staate feinerfeite liegt nur bie Sorge ob, bag allgemein miffenfchaftliche und jur praftifden Mus. übung ber Beilfunbe in allen Bebieten befabigte Mergte auf Univerfitaten gebilbet und gepruft merben tonnen. b) Der Staat ertennt nur biefe eine Art von Mersten als folche an und ftatuirt unter benfelben feinen Unterfchieb. c) Rach: bem ber Mrgt in vorftebenber Beife feine ausreichenbe Befabigung nachgewiefen bat, legt ihm ber Staat meber in ber Begrunbung feiner focialen Stellung, noch in ber meiteren Entwidelung feiner wiffenfchaftlichen Richtung ober praftifden Thatigfelt, noch fonft irgenbroelde Befchrantun: gen auf. d) Der Mrgt bat alfo in feinem Berufe bie volle Freihelt bes Urtheilens und Sanbelns; jeboch merben ver: foulbete Befunbheitefchabigungen gerichtlich geabnbet. II. Demgemäß find alle ben Privatariten bieber noch in eingelnen Staaten auferlegten erceptionellen, b. h. anbern Standen nicht auferlegten Berpflichtungen, Dbiaften, Dienft: barteiten, Bevormundungen und bisciplinarifche Dafregein ju vermerfen. Ill. Dan fpricht ben Bunfch aus, ban fich bie Merate in allen Gegenben Deutschlands in Rorm freier Bereine affociten mogen.

Bei ber Bichtigkeit ber Sache in Betreff einer freis beitiichen Entwickelung unferes gangen Staatblebens mogen folgenbe Bemerkungen ju vorftebenben Guben erlaubt fein. Der Gat la miberfpricht bem Sauptgrundfage i. Denn wenn ber argtliche Beruf ein freier, teine Staateeinrichtung fein foll, fo muß es jedem Gingelnen überlaffen bleiben, wie und mo er fich feine arstliche Bilbung verfchaffen will, verfchaffen tann. Dber es fame barauf binaus, baf, wie ein bochberühmter Universitateargt ju fagen pflegte, wenn er um Stundung ober Schentung bes honorars angegangen murbe, nur Golde Merate merten mußten, melde Belb ge: nug in ber Tafche hatten. Darum murbe auch bas Wort Universitat mit Recht, wenn auch ohne Erfolg bematelt. Gelbft bie Prufung gibt feinen Dafftab fur ben Berth eines Argtes. 3d babe noch furglich von einem folden Graminator gebort, mas ich übrigens auch fcon auferbem mußte, baf bie Deiften fo viel auswendig lernen, als fie jum Eramen ju gebrauchen benten. Beber Univerfitat noch Prufung garantiren folglich ben guten Mrgt. will ibn offenbar fcuten und fcblieft bamit Bunbargte erfter und zweiter Rlaffe aus. Erftere aber bat bas preugifche Minifterium gefchaffen, weil es ber lanblichen Bevolferung ben großen Mangel an Mergten meniger fubtbar machen wollte, indem es annahm, bag biefe Mergte bas Land por: gieben murben. 3m Mugemeinen freilich bat fich biefe Uns nahme nicht bemabrt, wie bie Regierung felbit einmal im Abgeordnetenbaufe geftand; wenn indeg ble Beftimmung megfallen follte, fo murbe bie Babl ber Mergte fich nur auf Somnafial-Primaner befdranten, ein großer Theil talents voller Menfchen von ber argtilden Praris ausgeschioffen werben. Bei ber Leichtigfeit unfrer Belt, fich eine Bilbung auf eigene Sand ju ichaffen, und bei ber maffenhaften Do: pularifirung ber Raturmiffenschaften auf allen Bebieten muffen beshalb funftigbin nur bie allerfreieften Beftimmuns gen gegeben merben, über melde aber bie Begenwart noch nicht fpruchreif ift.

Sochit intereffant muffen bie Sibungen fur Chirurale und Ophthalmologie genannt werben. Denn obgleich fich bas meifte Material ber funf Sibungen bem Intereffe bes Laien entgiebt, fo tamen boch zwei Gegenstanbe gur Ber: banblung, melde ein allgemeineres Intereffe beanfpruchen tonnen. Der eine murbe von Dr. Bilbelm Guerfen sen. aus Berlin angeregt und betraf ein neues Opftem funfts licher Gaumen gur Berftellung einer beutlichen Musiprache, fomobl bei angeborenem ale ermortenem Gaumen : Mangel. Diefe funftlichen Gaumen besteben aus einer Bebifplatte, bie mittelft Rlammern an ben Babnen befeftigt wirb und ben Mangel im barten Gaumen bebedt. Das Material ift Guttapercha und pulfanifirter Rautfdut, und ber Apparat wirft burch bie Thatigleit bes Dustelfofteme in ber Rachens boble. Jedenfalls ift bas ein großer Fortichritt auf bem Bebiete ber Chirurgie, Die fo leicht geneigt ift, Miles burch Operas tion gu beilen, wie fie es auch bier feit Langenbed fo vielfach gethan bat. - Der zweite Gegenftanb betraf bie Bellung nerpofer Dhrenkrantbeiten, befonbere bes ftorenben Obrenfaufens burch Ginmirtung elettrifder Strome, von

Dr. Brenner in Piererburg. Das Forifprittliche batin ift, baf bernner gezigt bat, wie man im Stande ift, mittelft biefer Ströme zu entideiben, ob bas Obernlieben finnen Sit im Nerven ober in andern Gebörtbellen babe. Durch die Einwirkung berfeichen werben befonter Mexette nen betworzebeacht, die bem Unterfudenden fofert die Ratut bes Liebens entbüllen; 3. B. entsprechen bei wachfenden Strömen ben geringeren Araben befolder befaulte Ger, den beberen Graden befoldere Erdie foe, den beberen Graden befoldere Tone von bestimmbare. Debe und Klanglate.

Aud bie Berbandlungen ber Sertion für Genafelogie und Gebutebilif geigen benfelben erfreulichen Ebarafter, burch geeignete Mittel und Wege folieftlich über alle him berniffe bei menschilden Dezanismus zu triumphiren. 3ch ber aus der Maffe bei in vier Sigungen Mitgetbritten nur die Aussicht bervor, das es ben berreffinden Areztennbild gelingen werbe, dei das ben berreffinden Areztennbild gelingen werbe, die das Erben so sehen Fertung zu bei estitigen. Man ersiedt aus allen biefen einzelnen Sectionen beutlich ben außeroebentlichen Fortschitzt unter Zeit burch Tecitung der Arbeit; jeber einzelnen Merstenberteilt gen füglich aus einer eignen Wissen auf einer eignen Wissen werden, we ober der gegen darftel gene Wissen dim die generationen werten gang atztliche Paris allmällig in einen Spertalismus aufgestiff, aber aut um so Geröfers deriffet wirbt.

Wabreaft wohltebund wiefet beehalb auf ben fliden Beebaldbart ole Section fur Pfochiartie. Des vortreffliche echseideliffe Jusammenhalten ibre Bertreter erfohlen mit wenigftens als ber Ausbrud eines ebenfo treum Jusammenmitens zu Einem Jiefe, als der Ausfluß einer Dumanie att, die sorch bie eigentliche Grundlage einer bedweut ungevollften Sectionen der medleinischen Wiffenschaften ift. Die Berhandlungen der fochs Sthungen beregten sich auch meift auf bleiem Boben. Zelber find fie in nen Proteofolme so turz bedandelt, das man tein deutliches Bild von ihnen gewönnt, weshalb ich auf ein naberes Eingeben verzicher muß.

Um fo ausführlicher find bie Prototolle ber Gection für öffentliche Befunbheitepflege und gerichtliche Debicin gegeben; und mit Recht. Denn man tann wohl bon bies fer Section fagen, bag es in ihr am lebhafteften, wenn nicht am beifeften berging. Die bort gepflogenen Berhands lungen wirfen noch jest in gemiffen Rreifen fort und haben thellmeis febr beftige Streitfchriften bervorgerufen. alle Ralle geboren fie ju ben bedeutungevollften ber letten Raturforfcherverfammlung und rechtfertigen bie große Theils nahme, welche ben funf Gipungen von ben verfcbiebenften Seiten ber, bon Mergten und Paien entgegengebracht murbe. Der eigentliche ,, Becht im Rarpfenteiche" mar Dr. Bat: rentrapp aus Rrantfurt a. DR. Denn er mar es, ber burch feine mit großer Spannung erwartete Darftellung ber Rrantfurter Canalifation ben Unftof jur allfeitigen Bebanb: lung einer Frage gab, bie nachgerabe fur viele großere Stabte eine brennenbe geworben ift; um fo mehr, ale jene

Canalifation in ber That eine Menge fcmacher Geiten hat, welche auch bon ben Begnern grunblich bargelegt mur-Dan bestreitet gerabegu bie Berechtigung eines Schwemmfpfteme, bas jur Aufnahme und Rortichaffung bes Latrinen : Rothes in Die Sluffe blenen foll. Denn es gebe babei ein Dungematerial gu Grunde, welches in landwirthichaftlicher Begiebung enorme Gummen reprafentire. Chenfo merbe ber Cement ber Ranale burch Bilbung bon Salpeterfaure aus bem Ammonial in auflöblichen falpeter: fauren Ralt bermanbelt und baburch gerftort, und bie faulen: ben Stoffe erhalten nun Gelegenheit, ben Boben ber Stabte burch alle Bintel bin ju inficiren, fcblieflich bie gange Buft ju verpeften. Das Bleiche ftelle fich auch an ben Munbungen ber Canale ein, wie Bonbon bemetfe. Dagegen fuchen Unbere gu bewelfen, bag bie Erfahrungen von 24 englifden Ctabten ben gunftigen Ginfluß bes Schwemm: foftems auf Die Sterblichfeit und Die Berminberung von Topbus, Cholera u. f. m. bargethan batten. Somit tamen folieflich alle Methoben ber Desinfection ber Stabte gur Sprache: bas Schwemmfoftem, bas Zonnenfpftem, bas Biernur'fche Berfahren (burch pneumatifche Entleerung ber Rlogten ben Dunger ber Lanbmirthichaft gu erhalten und ben Boben burch grundliche Entziehung feiner Racals ftoffe gegen Infection ju fchuben), bas Desinfectioneber: fabren von Guvern u. f. m. Alles seigte feine Licht: und feine Schattenfeite, fo bag bie Parteien gerabefo mies ber auseinander gingen, wie fie jufammengetommen maren, unbefehrt und ohne ju einem feften, fur alle Drte tauglichen Principe getommen ju fein. Freilich murben, um genau ju fein, einige Gabe als Refolutionen burch Dajos ritat angenommen; allein es erhob fich eine Minoritat bas gegen, welche biefe Art ber Befchluffaffung burch Abftims men ale unmiffenfchaftlich erflatte und gegen biefelbe einen befonderen Antrag an bie allgemeine Berfammlung ftellte, über ben man bort feinerfeite gur Tageborbnung überging, Die burch ibre Form anftogigen Refolutionen maren einfach folgenbe.

"I. Die Gefunbheit ber Stabtebewohner verlanat, als eines ber bringenbften Bedurfniffe, bag ber Boben, morauf bie Stabte erbaut finb, rein und troden erhalten merbe; rein, indem aller fluffige Unrath (Ruchen :, Sausreini: gunge., Rabrit : BBaffer u. f. m.) meber birett bem Boben überliefert, noch in Gruben ober fonft wie in ber Rabe ber Bobnungen aufgefpeichert, vielmetr vollftanbig unb foleuniaft meit aus ben Stabten binmeggeführt merbe. troden, inbem bas Grundmaffer, mo baffelbe regelmäffig ober geitweife bober gie ber Rellerboben ber Saufer febt nietriger ale berfelbe gelegt und auf biefem Standpuntte bauernb erhalten merbe. Bur Erreichung Diefes Doppels amedes fint folgende Forberungen gu fellen: 1, reichliche Berforgung ber Bolnbaufer mit frifdem reinem Baffer, und gwar am beften burch alle Stodwerte; 2. jeder Auf: fpeicherungeort, jebe Art von Gruben (Berfiderunge :, Gent:,

cementirte Gruben u. f. m.) find unbebingt au berbieten ; 3. leichte und fonelle Abführung bes burch ben Gebrauch verunreinigten Baffere burch aut eingerichtete, geborig ges fpulte und ventilirte unterirbifche Mbguge, bergeftalt, baß jeber Faulnif ber fluffigen organifchen Abgange nicht nur im Bereiche ber Saufer, fonbern auch im Bereiche ber gans gen Stadt unbebingt vorgebeugt wirb; 4. biefe Abguge find fo einzurichten, bag iebes Mustreten von Buft aus benfelben in bie Saufer und bie Berunreinigung bes Unters grundes wirtfam verbinbert wirb; 5, bie Abguge muffen tiefer ale bie Rellerfohlen liegen und find fo angulegen, baß fie bie Reller bon etmaigem Grundmaffer befreien, überhaupt bie Reller por bem Gintreten von Baffer in biefelben vollig fchuben. Il. Gine besondere Beachtung verbient bie Ent: fernung ber menfclichen Ercremente, bes etelhafteften Beftanbtheiles bes abguführenben Unrathes. Er gerath am fcnellften in Berfepung, entwidelt bie miberlichften und fcablichften Bafe und bient jugleich als Entwidelungsfratte gemiffer Rrantbeiten (Cholera, Tophus u. f. m.). In ber Dabe unfrer Bohnungen aufgefpeichert, veranlagt er Rache theile und Gefahren, fomobi burch bas Ginbringen ber Gafe (und mit ihnen gemiffer faubformig auffteigenber Dilge und Sporen) in Die Saufer, ale auch burch bie Berfiderung ber fluffigen Theile in bas umgebenbe Erbreich, burch bie hiervon abhangige Berberbnif ber Brunnen und burch bie Musbunftungen folden inficirten Erbreichs. Bei biefen Stoffen por Allem ift jebe Muffpelderung verboten, ichleus niafte Entfernung geboten ; und gwar follen biefe Stoffe noch frifch abgeführt werben, b. b. ohne jeben Mufenthalt gleich nach ihrem Entfteben. Dach bem Gefagten ift bas Tonnenfoftem immerbin jeber Art von Gruben, felbft menn biefe burch bie beften hobrospneumatifchen Apparate entleert merben, porgugieben und ebenfo bas Schwemmfoftem bem Zonnenfoftem. Bei fleineren und mittleren, an großen Bluffen gelegenen Stabten ift bom gefunbheitlichen Stanbs puntte aus gegen bie Ausgiegung ber frifden fluffigen Inhaltes ber Schwemmkanale in jene Rluffe nichts zu erins nern. Großen Stabten tann biefe Musgiegung, inebefon: bere in fleinere Rluffe, nicht geftattet werben. Dier empfiehlt fich . gumal ba bie Arage ber Definfection . b. h. gegenüber ber blofen Geruchlosmachung, bie wirfliche Dies berichlagung, Berfepung und Berftorung ber ichablichen Bes ftanbtheile bis jest noch gang problematifch ift, nach ben bisberigen Erfahrungen vor Allem Die Beriefelung ber Rels ber. Die Beriefelung allein gemabrt bas Mittel, Die Rluffe pollfommen rein ju erhalten und allen bungenben fluffigen Unrath bem Aderbau auguführen, indem anbrerfeite bei je: ber Art von Abfubr bas Ruchen :, Bafch :, Rabrit : Baf: fer, Straffenbunger u. f. m. ber Canbmirthichaft entgogen bleiben."

Diefe Gage maren es, über bie man fich burch Majoritate, befchluffe einigte. Doch follen biefelben biermit noch feimegs als befinitive, sondern nur als Geundlage ber Beratbung einer Commission bienen, welche bierüber in der 
Ratutsfolserversammiung zu Innsbrud Bericht zu erstatten baden soll. Die Gemöhlten waren: Dr. Karrentrapp
aus Frankstur a. Mr. Baurath hoberecht aus StettinProf. Rectam aus Leipzig, Dr. Wassertuhr aus Setztin, Dr. Görtisdheim aus Bofel, eventuell Oberbaurath
Milebe aus Beritin Jehrallsei ist eine Grundlage gewonnen, vom ber aus ein Fortspreichen möglich ist, osgleich,
wie man sat von ber aus ein Fortspreichen mehren. Denn teiber
neue Gegner und Freunde eestlehen wedern. Denn teiber
neue Gegner und Freunde eestlehen wedern. Denn teibe

scheinen sich bereits personitok Leibenschaften der bodwicht itgen Sache zu bemächtigen, wie aus einem "offenen Briefe an die Zeiclinehmer der 42. Berfammlung deutscher Nacture forscher und Artzte als Antwort auf die Ausserungen des Dr. Georg Barrentrapp" den Capitain Educted 2. Liennur und aus einer Broschüre des Ingenieur Pieper zu Dreiben über "Schwemmennlie oder Abelute" bertonzielt. Das Publikum wird der den der den dachten den nenn sich in der nicht die zu der den debter wiederboten sollten. Die Zeit allein wird biefem Geblete wiederboten sollten. Die Zeit allein wird iebern, wer Archt, wer Untende bat.

#### 20as man von ber Sonne mein.

Mit besonderer Berücksichtigung der Ergefiniffe der Beobachtungen mahrend der totalen Sonnenfinfterniß am 19. Aug. 1868.

Bon germ. 3. Alein. Bierter Artifel.

Wir fommen jett ju benjenigen Erscheinungen, welche von jeber bie allgemeinfte und schredenvolle Aufmerkfamkeit ber Menschen erregt baben, ju ben Gomenfinstennistenisten, unter benen besonders bie totalen, mo die gange Connenscheide burd den Mond berdedt wird, für die Wilferfichalt das bodfie Antereste beispen.

Sonnenfinfteruiffe merben fcon im boditen Alterthume ermabnt. Die Babpionier batten in ihren Unnaten 373 Sonnen : und 832 Monbfinfterniffe aufgezeichnet, allerbings mit bem laderlichen Bufate, bag biefe Erfcheinungen inners halb eines Beitraumes von 48,853 Jahren beobachtet mors 3m Alterthume berühmt ift Die Rinfternig, welche angeblich Thales porberfagte . und bie eintrat, ale Mirattes, ber Bater bes Rrofus, mit bem Deber Rograres Rrieg führte. Rach ben Untersuchungen von Dinb, Mirb und Bech ift bas genque Datum biefer Rin: fternif in Uebereinstimmung mit ben Angaben bes Plinius ber 28. Dai 584 b. Chr. Dan bat lange und mit Une recht baran gezweifelt, bag biefe Finfternig von Ginfluß auf Die fampfenben Parteien in Rleinaffen gemefen fet. Reuers bings baben indes Barth's Unterfuchungen ber bon Terier querft aufgefundenen alten Teleffulpturen von Bogbas Roi (,, bem Dorfe bes Engpaffes") in Rappa: boclen aufer 3meifel geftellt , baf bie genannte Rinfternig ale ein Greignif von großer Bichtigfelt betrachtet mor: ben ift.

Die Sauptgruppe der Figuren schmüdt bie rauben Bande einer Fessenischung. Man erblidt von beiben Seisten nach bem Mitzelpuntz gurüdende Gestalten, deren Sparater und Taadt beiberseits ganz verschieden ist. Amei Figuren von demonischen Aussichen unterbrechen den Jug. Sie tragen in ibren Spinden eine Art bon Booten, und Textier, ber sie gutte zich geichnete, glaubte, sie möchten der Marine verstellen. Bartbertläte mit mehr Recht biefe Art, von Booten sie wonderen für zwei mondbietetlartige Scheiben und

ift überzeugt, daß dier die Sonnenfinsternis vorgestellt werben sollte. "Glich beim ersten Andlid biefer Geuppe", sagt ber berühmte Reisenbe, "Deingte sich mit unwältlärtig der Eindruck auf, daß dier eine demonische Naturgmottber ein Naturpkänsmen dargestuf sei, aber den Augendlick waren mit die Berdaltnisse der Albasterkessschlächte umd der Sonnensfinstenis nicht gegenwärtigs; sowie, ich indes die Sonnensfinstenis nicht gegenwärtigs; sowie, ich indes die Stelle bed Perodot aufmerksam wieder durchtas, blieb mit nicht der geringsse aufwielt, und ich dosse, das wieden Erkläung auch andern aufmerksamen Bedachten sich ber maben wied.

Die altefte Sonnenfinstenis, von der wie wissen, wied im Schultun der Ginefte ermöhnt. Das Sapiele Insching gibt die näheren Umftände berfeiben an. hiernach trat die Finstenis ein am 3. Tage des Herbstmenats nach dem chienstiften Anacherbe tes Hal, als sich Sonne und Wond im Sternbilde Fang befanden, das guisschen es und bei derepiblie Fang befanden, das guisschen es und be der geden mit der gegeben, man weis nur, das die Finstenis um die Mitte der 22. Jabet. d. Ede. Man dat früher vergebilde Bers lucke gemacht, bließ finstenis durch Richtsterednung zu betischen, so das nach febr gemeist war, den gangen Wertscht für eine Erdichtung zu halten. Die neuessen unterschaftig gestellt, umd das genaue Jahresbatum bes merknürdig gen Phammens sis 2138 d. Che.

Obgleich bie Sonnenfinsterniffe begüglich ibres Eintreffens feinen regelmäsigen Gblus befolgen, fo febren fie boch im Allzgemeinen nach Ablauf von ungefabr 18 Jahren gurud, und ve finden in diefer Zeit 41 Sonnenund auferdem 20 Monbinsternisse flatt. Es ift febr maber scheillich, die bie Berechnungenetbeben ber Alten sich auf biefe naberungsweise Wiederteber flühten, wobei dann natürlich das Richteintreffen einer Finfterniß zu ber vorherbefilmmten Zeit nicht getabe bei felen fletsführen frumber Die Berechnungsmetboben ber Neuern batiren feit Aepler und Tobias Maper. Die Entwicklung biefer Borichtife ten gebort nicht bierber, bod find biefelten in der leisten Zeit auf so einsache Ausbrücke gurückgesührt worden, daß eine Schwierialeit für ben ber elementaren Mathematik Aundeien laum mehr voetlend.

Wie dereits den betwergeboben murde, baben für ben gerichtett ber Wiffenschaft die totalen Sonnenfinstenisse, b. b. bieinigen, bei weichen die gange Sonnenschelber gewisse Jate binducch burch ben Wend verbecht wird, bei bedofte Bedeutung. Weit weringer ist bies der Fall mit ben sognannten tingsemigen, wo um die Jeit der Mitte des Pokinnenns noch ein leuchtender Ring der Sonnenscheibe sichtbar die je, und am wertigsen mit den sognannten vortalen, die der wertigsen mit den sognannten vortalen, die der Wiesen nur ein mehr ober minder gesser Zbeit der Sonne sie unsfern Antield verbecht wielt.

Die Beithauer ber vollftändigen Berbedung ber Sonne burch ben Men bann nach Seigeur's friberen Rech nungen in ben allegalnifissften Fillen für einen Ort unter bem Erchäquater auf bechliens 7 Minuten 58 Setunben fleigen; in ben meifen Jällen bleibt sie aber bedeuten um ter biefem Werthe. Die totale Sonnensinsfternis vom 18. August 1888, auf die mit weiter unten noch eingebruber gurüdkommen mussen, ziechnete sich unter allen bekannten ber Reugit burch bie verbeilmismissi alnen Dauer ber Zietalität aus, bie für greiffe Dete ber Erdoberfläche bis auf 6 Minuten 46 Secunben führe.

Cobalb ber buntle Monbrand bei feinem Fortfcreiten über bie Connenfcheibe biefe lettere etma gur Balfte bebedt bat, macht fich im Allgemeinen erft eine auffallenbe Ab: nahme bes Tageslichte bemertlich. Gie nimmt naturlich in bem Dage ju, ale ein immer großerer Theil ber Conne verfinftert wirb, und erreicht ihr Maximum gur Beit ber Potalitat. In Diefen Momenten ift Die gange Connen: fcheibe vom Monbe wie von einem undurchbringlichen Schirme verbedt; allein nichtebestoweniger tritt boch teine bolltommene nachtliche Duntelheit ein, fonbern vielmehr ein Buftant von Dammerung, in welchem entfernte Begenftanbe mehr ober meniger beutlich ertannt merben. Gin: geine Berichte ergablen allerbings, vielleicht etwas übertries ben , von nachtlicher Duntelbeit; fo faat i. B. Clavius, baf bie Duntelbeit bei ber totalen Rinfternif am 21. Muauft 1560 fo groß mar, bag bie Bogel aus ber guft berab: fielen. Deift lagert fich indef ein grunlich-violetter Schein über bie gange Begent, in welchem bie einzelnen Begenftanbe noch giemlich gut gu ertennen finb. Man finbet ben Grund biefer eigenthumlichen Thatfache in bem bellen Licht: frange, ber fogenannten Rorona, melder bie Conne gu jener Beit umgibt. Diefe Rorona ift bieber noch bei allen totalen Connenfinfterniffen mabrgenommen morben, und fcon Repler erflarte fie fur bie Connenarmofphare, mabs rent Unbere bingegen eber barin eine gasformige Umbullung bes Montes gu feben geneigt maren. Diefes lebtere fann aber ichen aus bem Grunde nicht richtig fein, meil eine berartige Monbatmofphare fich in febr vielen anbern Erfcheinungen verrathen mußte, mas entfchieben nicht ber gall ift. Benn nun auch bie allgemeine Erfcheinung ber Ros rona fich burch eine angenommene Sonnenatmofphare recht aut erflaren lagt, und wenn auch bie verfchiebene Breite biefes lichten Rranges bei verfchiebenen totalen Rinfterniffen nicht hiergegen fpricht, fonbern aus bem verfchiebenen Bu: fanbe ber Luftburchfichtigfeit obne Schwierigfeit gebeutet merben tann ; fo zeigt bie Rorong boch auch noch eine Reibe

bon Erfcbeinungen, beren genetifche Erffarung nur unter gewiffen Bebingungen und mit Schwierigteit gegeben merben tann. Es find bies bie bellen, bisweilen febr fcbarf begrengten Strablen in ber Lichterone, Die feineswegs von bem Connenmittelpuntte nach allen Geiten bin ftrablen: formig auszulaufen und bemnach auf bem bunteln Mond: ranbe fenfrecht ju fteben fdeinen. Gie geigen fich vielmehr fcbiefftebend, frumm gebogen und unter ben verfchiebenften Winteln einander fcneibend. Bei ber Sonnenfinfternif bom 3. 1842 fab man in Perpignan einige, Die berlan: gert, ben Monbrand fogar tangirt haben murben. Bab: rend ber totalen Sonnenfinfternif am 12. Juli 1860 faben bie Bephachter in Spanien eine Menge bon icharfbearengten Strahlen und Strahlenbufdeln, Die nur theilmeife rabial verliefen, meift bingegen in gang abweichenben und fogar einanber burchfreugenben Richtungen. Gubmarte erblidte man beutlich gefrummte Strablen; zwei von ihnen ftans ben fich fommetrifch wie eine Darenthefe gegenüber, mab: rend ein britter über bie Grenge bes Bangen binausging und bann ploblich abbrach. Bie find biefe eigenthumlichen Strablen ju ertlaren? Gegenwartig miffen mir nur, bag es nicht mobl optifche Zaufdungen fein tonnen; allein uber bie mabre, phofifche Platur berfelben haben wir noch feine por Einmurfen geficherte Borftellung. Dan bat mobl an angloge Strablen gebacht, wie fie auf unfrer Erbe bas Rorblicht zeigt; allein bei einem fcheinbaren Bintelburch: meffer von 1 Grab, wie ibn jene Strablen baufig geigen, murbe man auf eine mabre gange von 350,000 geogr, Deis len geführt, und biefe ift boch ju bebeutenb, um ohne Beis teres jugegeben merben ju fonnen.

Beim Auf- ober Untersange ber Gonne bemortt man, feihft unter ben gunftigsen Umfanben, keinertei Spur ber Recena; nichtsbesseherreniger bat man sie bei tetalen Sonnenfunstenissen bermenfunkernissen bennoch eine gewisse Angabt von Secunben vor und nach der vollfandigen Bebedung gut geben vormodi. Am 15. April 1865 war bie Recena gu Gencepcion noch volle 36 Secunben nach bem Ausbilden bet ersten Sonnensistable sichtbat.

Ift bie Rorona feiblituchtend ober glangt fie nur in bom erleictiern Lidte bes eigentlichen Gonnenballes Diefe Frage blieb bis auf bie junglich geit berad eine unsgeisste. Inzweischen boden jedech bei Untergudungen ber wilfenschaftlichen Erpeditionen jur Beobachtung ber totalen bag ein großer Zbeit, wenn nicht baß gang Licht ber Rorona bloß resserte gleich, wie weiter unten specialer gegeigt werben wiede.

Eine andere mertwurdige Erschinung, welche fich bei totaten Sonneninfteniffen bem berbadetenben und bemaffn enten Auge batbeitet, find bie fogenannten Protuberangen, feurigstete, berg bere flammenartige Jaden am Sonnen canbe, welche eine febr mannigfache Befalt und verschiebene Gefebe befigen.

 totalen Sonnenfinfterniffen beobachtet; ja, Mitglieber bet ofterreichifden Erpebition nach Dalmatien gur Beobachtung ber ringformigen Finfternif vom 6. Darg 1867 faben eine Protuberang, ale bie Bebedung ber Conne erft bis gu 10,1 Boll vorgefchritten mar. Diefe Protuberang blieb bolle 29 Minuten binburch fichtbar und entidmant felbft bann, als bie Finfterniß bereits wieber auf 10 Boll abgenommen batte, bem Muge nicht megen Lichtschmache, fonbern bloß megen eintretenber Bewolfung. Auf Die Doglichfeit einer berartigen Babrnehmung batte ich bereite borber (Baa 1867. G. 119) mit ben Borten aufmertfam gemacht: "Rach ben bieberigen Erfahrungen icheint es nicht unmogs lich. auch bei biof partigien Berfinfterungen bie rothen Protuberangen ber Sonne theilmeife mabraunehmen, wenn man ein fleines Rernrohr benust und beim Austritte bes Monbes Diejenigen Theile bes Sonnenranbes fcharf in's Auge fant, bie burch ben bunteln Monbrand im namlichen Mugenblide verbedt merben. Bei biefen Beobachtungen mus naturlid bie belle Connenficel moglichft aus bem Ges fichtefelbe bes Fernropre bleiben und barf man fich teines Bielleicht veranlaffen biefe buntlen Blenbglafes bebienen. Bemerkungen ben einen ober anbern Befer in Buba : Defth ober porquasmeife in Bermannftabt (Giebenburgen), meldet Det in ber Bone ber ringformigen Berfinfterung liegt, feine Aufmertfamteit bem genannten Puntte jugumenben, mogu ich moglichft gunftige Bitterung muniche." Sabren bat Littrom barauf aufmertfam gemacht, bag bie Sonnen : Auf: und Untergange im Meere eine gute Bes legenheit barbieten burften, Protuberangen mabrgunehmen. Diefer Borfchlag fcheint inben bis jest nicht genugend ges murbigt morben gu fein, weil man mahricheinlich bas Gus den nach Projuberangen bei folden Belegenheiten fur bers geblich biett. Die Babrnehmung ber öfterreichifchen Beobs achter lagt jeboch gar nicht baran zweifeln, bag babei gro: Bere Protuberangen fichtbar merben tonnen. Es mare bas ber allerbinge febr ju munfchen, bag biefe Beobachtung bie Ruftenbewohner veranlaffen mochte, ben Borfchlag Bit: trom's ju bebergigen und bei flaren Muf: und Untergans gen ber Sonne eifrig nach Protuberangen gu fuchen. Ihre barauf vermanbte Dube murbe bochft mabricheinlich teine vergebliche fein , fonbern vom beften Erfolge begleitet mer: ben, wie eine Beobachtung von Zachini am 8. Muguft 1865 beweift.

Rach allen biefen merkwurdigen Beobachtungen erwartete man mit Spannung bie geofe Gonnenfinstenis vom 8. Juil 1851. Auch biesmal zeigten sich bie Protuberanten. Eine berfelben, auf ber woftlichen Geite, erfchien hadenformig getrummt, und in ber Berlangerung ber Rrummung ichwebte eine Art von rotber Bolfe, bie nach ben Beobachtungen von Galle burch feine Fafern mit ber Protuberan gufammengubangen fobien.

Die Lichtintensität biefer Gebilde war eine so bebeutenbe, baß man sie durch blune Weiten im Fernrober, ja mit blosen Auge segar wachzunehmen vermocht. Die Gestalt ber meist nuben vor pfissischrothen Erbebungen bat sich bei einzign mabtend ber Momente ber Sichtbartei schwel weränder. Ihre Hohen bei der der eine bei eine der felbst 2 Bogenminuten, b. h. 12,000 geogr. Weiten. Außer die sie sie gegententen werden auch carminerebe, langgestredte, bandartige, wie auf erm Mondrande anlies gente, oft eigebabet, niedzie Ertelfen gefene Ertelfen gente.

Die Finsternis vom 3: 1860 bat unster Kenntnis ber Protuberangen nichts eben Westentliches binquassitigt; man samt fand sie die 32 % Begenmintern groß, fer unbeständig und jabiteich. Bei der Finsternis an 13. April 1865 fab Capellett in Conception abermals eine gefrümmte Protuberang mit einer feri somehonden Wolke. Der bierte Theil tes Sonnens (scheinberaden Wolke. Der bierte Theil tes Sonnens (scheinberaden Wolke. Der bierte Ibril tes Sonnens (scheinberaden Wolke.

Mrago bat fich in feinen letten Lebensjahren febr viel mit Cammlung ber Beobachtungen und Ertfarung ber Protuberangen befaft. Dachbem er alle gu feiner Beit pors gebrachten Theorien burchgegangen, bleibt er gum Schluffe bei ber Unnahme fteben, bag bie Protuberangen ungeheure Boltenmaffen feien, Die in ber Connenatmofphare fcmim= men. Dit Recht fieht er in ber ungebeuren Große biefer Boltenmaffen feinen bebeutungspollen Ginmurf gegen feine Sopothefe. In ber That, weehalb follten auf bem unges beuren Sonnenballe unter Berbaltniffen, Die gang abmeichenb von benjenigen unfrer Erbe finb, teine Bolfenmaffen pon gleichfalls bebeutenber Große annehmbar fein? Bare bies ber einzige Ginmurf, fo murbe allerbings bie Mrago'fche Dopothefe, bie naturlich humboibt im Rosmos ebenfalls aboptirte, giemlich mabricheinlich fein, Indeffen liegt bie Sache mefentlich anbere. Erftlich lagt fich nicht recht eine feben, meebalb jene Botten eigentlich eine rothe und nur bochft feiten eine weiße Farbe zeigen follten. Die Analogie mit unferm Morgens und Abenbroth ift offenbar bier nicht angebracht; benn bie fraglichen Boiten (namlich bie Pro: tuberangen) befinden fich fentrecht uber ber meifice Licht ausstrahlenden Connenfcheibe und fenden uns in einer mehr fentrecht biergu ftebenben Richtung ibr Licht ju. Allerbings hat ber Lichtstrabl vom Ranbe ber Sonnenfcheibe aus einen großeren Beg burch bie Sonnenatmofphare ju burchlaufen, als von ber Mitte ber Scheibe aus; allein, baß bierburch nicht vorzugemeife bie rothe Farbe ber Protuberangen bebingt mirb, ergibt fich aus bem Umftanbe, bag man auch icon weifigefarbte Gebilbe biefer Art gefeben bat. Dan ift vielmenr gegroungen, bie rothe Farbe ale reell angufeben, bervorgerufen burch Berbrennungerfcheinungen, Die in ihrer bochften Intenfitat Weifigluth zeigen. Um mabricheinlichs ften bat man in ben Protuberangen Unglogg ungeheurer Reuerfaulen gu erbliden; eine Unnabme, bie noch burch bie Babrnebmung Cafari's (bei ber totalen Ainfterniß pon 1842) unterftubt mirb, bag bie großeren Protuberangen bon rothen Rauchfauten begleitet maren, Die fich in ihrer aufs fteigenben Bewegung treugten und einer beftigen Agitation ju unterliegen ichienen.



# Beitung zur Verbreitung naturmiffenschaftlicher Kenntnif und Naturanschanung für Lefer aller Stände.

(Organ Des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Dr. Otto Mie und Dr. Karl Muller von Salle.

Je 11. [Achtgebnter Jabrgang.]

Sallt , G. Cometidte'ider Berlag,

17. Mars 1869.

3nbalt: Ein Blid auf bie 42. Berfammlung beuticher Raturforfeber und Arezte, von Rarl Muler. Runiter Artitel. - Die geognoftifden Untersuchungen in ber Broving Preugen, von C. Bang. 5. Die marine Diluvialfauna in Beftpreugen. - Rieinere Mitbellungen.

#### Gin Blid auf Die 42. Berfammlung beutider Raturforider und Merate.

Don Aarl Muller.

Eine mabrhaft fegenereiche Section tann bie fur Dis litar-Gefundheitepflege querft in Dresben gegrundete merben. Das folgt icon aus ben von Dr. Roth gegebenen Dit: theilungen. Rach ibm baben bie ruffifchen Militarargte einen boben Rang, find jeboch Militar : Beamte in bes Bortes bermegenfter Bebeutung, ohne legenb welchen Gin: fluß auf Befunbheite : Berhaltniffe. Die frangofifchen Di: litarargte find Offigiere; bie Armee bat 374 Stellen über bem Sauptmannerang; ble Berhaltniffe ber Mergte finb pers fonlich vortrefflich, boch fachlich unter aller Rritit, ba fie in jeber Begiebung unter ber Intenbang fteben. bat abfolut, Spanien faft poliftanbla bie frangofifchen Bers baltniffe nachgeabmt. Daß bei uns in Deutschland erft neuerbinge eine einigermaßen ertragliche Stellung ber Dis litarargte in Preugen gefchaffen worben ift, ift befannt.

Darum wird biefer Stand mit Spannnng auf bie nadifte Raturfericherversammitung bilden burfen. In Oresben tonnte junacht werter nichts geschehen, als die Orection ju begrunden und eine Commission zu erwählen, die erft für jem Bersammitung eigene Borlagen wochreiten soll.

Mich minter freubig barf man bie Gründung einer eigenen Sertion in für Antervollegie unt Erbenlegie bergit gen. Seitbem namentilch bie Urgefolichte bes Menschen burd gerlogische und archäologische Erwiben vollftändig Naturageschiete gewerben ist, eitzem auf biefer Grundlag bie Renntals bes Menschanzschiechtes so außererbentilch erweitert wurde, seit biefer Zeit machte fich eine folde Section mit unbedingter Redwendigfeit geitend. 3bre Leitgebart brudte Prof. Biccor Carus aus Leipzig gang vortreffich im Folgendem aus. Ihre für Aufabet fie im Raturben

fcreibung bes Denfchen; gur lofung biefer Mufgabe bebarf fie ber Archaologie und Geologie. Bei ber Frage nach ben berichiebenen Menichenarten find ju beachten: ber Rorper: bau, bie biologifchen Meremale und ble ethnologifch : focias Unfere Renntnif bes Rorperbaues ber ien Berbaltniffe. berichiebenen Menichenraffen ift aber noch febr gering; nur bas Stelet tennt man jum Theil; Die Schabelmeffungs: Methoben erfcheinen noch immer ungureichenb, weil man babei nicht genetifch ju Berte geht. Bu ben biologifchen Mertmalen gebort auch bie Sprache; boch bat man fich wohl ju buten, fie allein als Meremai eines Boiles gu betrachten, weil vielfache Berichiebungen von Bolfern und ibren Sprachen porgefommen. Benn es ferner sum Cha: rafter ber Arten gebort, bag fruchtbare Begattungen gwifchen ihnen nicht möglich fint, fo findet allerbinge eine Arts perfcbiebenheit unter ben Menfchen nicht ftatt, fobalb all: feitige Bermifchungen fur moglich getten. Doch ftebt biefe Unnahme, baf alle Raffen fruchtbare Baftarbe liefern, noch nicht einmal erfahrungemäßig feft. In Bezug foliefis lich auf bas Alter ber Denfchbeit find nicht nur geologis fche Thatfachen, fonbern auch bie Bollerfagen, s. B. bom Draden, au beachten, fofern fie fur bie Coeriftena alter Botter mit gemiffen Thieren, 3. B. ber Riefenfchilbfrote, fprechen, Schon aus biefen furgen Bemerfungen leuchtet bas große Reib ber Thatigfeit ber beutigen Anthropologie berbor, und bie lebenbige Theilnahme an ben Sibungen mar nur ein Musbrud fur bas lebenbige Intereffe, bas ben ber: fcblebenften Berufefreifen fur biefe Biffenfchaft innemobnt. Bir burfen es mobl obne Uebertreibung aussprechen, bag bie Unthropologie bereinft als eine Generalmiffenschaft un: ferer gefammten Raturmiffenschaften bafteben wirb, weil eben bie gange Schopfung im Menfchen gipfelt, ift Bieles barin fcmantenb, und mit Recht machte Dr. D. Beinholb, ber eigentliche Begrunber ber Gection, auf die fcmantenben Begriffe gwifden Ethnologie und Eth: nographie aufmerefam. Beibe feien oft fur ein und baffelbe, oft fur bas Umgefehrte genommen worben, ba man Camm: lungen von Baffen , Rleibern u. f. w. ethnologifche , fatt ethnographifche genannt und von ber Ethnographie verlangt habe, fie folle bie innern Bermanbtichaftsverhaltniffe ber Bolfer ergrunden. Much bie phofifchen Meuferungen feien mehr ju beachten, um fie bei Beurtheilung ber Menfchen: murbigfeit und Culturfabigfeit ber angeblich nieberen Raffen in ber eigentlichen Unthropologie einen wichtigen Breig ihres Stubiums bilben gu laffen.

Schon bei ben einzelnen Borträgen zeigten ich bie angebeuteten Schwierigkeiten in vollem Mafe. Go bei einem Bortrage vob Dr. Scheetelig aus hongstong über Maffiren verschiebenheiten in Pfacien. Dasseist find bie magnifden und potennissen Ermen Ler materische Archipel im engeren Sinne find bie Sundainfein, beren Bewohnte eine angenehme außere Erscheinung bilben. Mit meth breiten auf von das vollem bei ber Gerchieben Schrifte ebne bervoerstebend Schol

beine, verbinben fie mit einer findlichen Ratur mehr Reis gung jur Geefahrt, ale jum Aderbau, fmeehalb auch bie Chinefen ale Arbeiter leichtes Spiel bei ber Ginmanberung Eben mit Guropaern Scheinen fruchtbar ju fein und bie Raffe ju verbeffern. Beit fcmieriger ift bie Umgrengung bes polynefiften Ardipels, und ebenfo bie allges meine Befchreibung ber polpnefifchen Raffe nach ben außern Mertmalen. Doch viel finblicher und inbolenter als bie vorige, begt fie fur bie Europaer eine befondere Borliebe, obgleich fie in Berührung mit berfelben auffallend abnimmt. Eros aller Unterfchiebe finbet fich boch gwifden beiben Raffen ein inniger Bufammenhang. Die malavifden Chabet geichnen fich aus: burch Pleine Jochbogen, febr conftante Bafistange (96 - 98 Millimeter), conftant gleiche Bobe, fogenannte falfche Prognathie, meift flaches Dach und greit giemlich fentrechte Chenen amifchen Binterhauptfchuppe und Beitenbein; Die polonefifchen (bie fich fibrigens nicht blos auf bie Carolinen befdranten); burch übermafige gange (bis 200 Millim.), conftant febr lange Bafis, conftant groffe Schmalbeit, maßige Dobe, große Breite ber Jochbogen, fo= wie burch Daffigteit und Schwere im Gegenfabe ju bem bunnen malapifchen, burch Bogenform, wenn fie von ber Seite, burch Dadform, wenn fie bon born gefeben merben, fchlieflich burch bogenformige Berbidungen an ben Seiten. Abmeidungen auf ben Ditobaren und auf Dabagastar find burch frembe Ginfluffe ertlarbar. Go merben beibe Stamme burch ihre Schabelbilbung getrennt, burch ibre Sprache mit einander verenüpft; Die rundliche Schabelform bes Malaven ift mehr ber eines Gutturvottes, mabrent ber polynefifche Schabel einem mubteiftarten Bolfe angebort; Erfcheinungen, bie über ben verfchiebenen Urfprung beiber Botter noch immer feinen fichern Unbatt geben.

Mis ob bie Section bie von Carus gegebenen Leitges banten fofort gur meiteren Entwidelung babe bringen mols ien, jeigte Staatbrath b. Branbt, ber auch unferm Lefer: freife burch feine goo:geographifden Arbeiten rühmlichft befannt ift, bag nach alten Schriftftellern noch ju Cafar's Beiten bas Renthier in Deutschland lebte. Diefe Rachmeife reaten wieber ju anbern intereffanten Mittheilungen an. 3ch bebe aus benfelben als bie michtigfte bie bes Dr. Beinbold berver, bag in Beftbeutschland fruber Runbfopfe, fpater Langfopfe gewohnt batten. Damit ftimme auch bie Unficht faft aller frangofifchen Forfcher überein , baf eine brachpees phatifche (runbtopfige) Bevolterung von 3bero : Ligurern einer bolichocephalifden (langtopfigen) von Celto : Belgen vorausgegangen fei. Beiche Bebeutung bergleichen For= fcungen baben, zeigte Dr. Schetelig auch an Schabein bes Norbens, befonders Mutlands und Moens aus ber Steins geit. Denn fur bie Gulturftufe eines Bolles ift bas Ders baltnif ber Bafis ju ber Summe bes Umfange unb ber Bobe bes Schabels wichtig. Bei tiefftebenben Raturvolfern ftebt bie Schabeltapfet jurud binter ber verhaltninmaffigen Lange ber Bafis, und hiernach fteben bie Bewohner ber

Die Section fur naturmiffenfchaftliche Dabagogit reibt fich bier wie von felbft an, und man muß ber allgemeinen beutschen Lebrerversammlung in Caffel bantbar fein, bag fie eine folde fur bie Raturforfderverfammlung porfdlug, woburch ber letteren eine Menge von Glementen überliefert werben, die fie eigentlich erft jum Abichluffe bringen. Die Section ift gleichsam ble Diffionsanftalt ber Raturforfchers perfammtung, und es tann nicht feblen, baf biefes Apoftelamt tief in Die Entwidelung ber Raturmiffenfchaften eingreifen wird; porausgefest, bag bie Section fich nicht einfeitig aus Schulmannern, fonbern auch aus Schriftftellern gufammenfest. Bortaufig traten faft nur bie erffern gufammen; aber mit einem Gifer, ber Gutes verheift, Schon bie erfte Sipung legte ben eigentlichen Grund fur alles Spatere. Gie erflarte, "bag bie gegenwartige Draanifation bes naturmif: fenichaftlichen Unterrichts an nieberen, wie boberen Lebrans ftalten, inthefonbere an Gomnafien, meber fur bie Ent: widelung ber Biffenfchaft felbit, noch fur biejenigen Bes ruffgmeige, melde ber Raturmiffenfchaften gang befonbers bedurfen (Debicin, Forft., Land: und Boltemirthfchaft), noch auch fur allgemeine menichliche Bilbung genugt." Deshalb ertennt bie Section als ibre hauptaufagbe an. "eine Organisation bes naturmiffenschaftlichen Unterrichts mit begrunden zu belfen, welche ben Anforderungen ebenfo ber Raturmiffenfchaften, wie ber Babagoalt entfpricht." Inebefondere ftellt bie Section Die Forberung auf: "baß mit Rudficht auf bie obengenannten Berufefacher gur Ersielung einer naturmiffenfchaftlichen Maturis tat an ben Gomnafien in ben unteren Rlaffen ein natur: miffenfchaftlicher Unichauungeunterricht und in ben oberen Rlaffen ein nach richtigen pabagogifden Drinripien georbs neter theoretifcher Unterricht eingeführt merbe." Diefer von Dr. Spier aus Bolfenbuttel und Dr. Arendt que Leip: sia eingebrachte Untrag barf ale bas bewegenbe Princip aller Berhandlungen betrachtet merben. Dem Ginen erfcheint er ju fubn, bem Anbern ju allgemein. Die Bers fammlung entichleb fich in Rolge beffen in ihrer vierten Sigung für einen Untrag bon Dorftling aus Dresben, melder fperieller auf ben Begenftand einging. Much er erflart ben naturmiffenschaftlichen Unterricht an ben meiften Schulen fur ungureichenb, und gwar megen ungulanglicher Beftimmungen in ben Regulativen, wegen ungenugenber Lebrtrafte und megen Mangels an Unfchauungsmitteln. In

feinem gweiten Theile ertlart er felbft bie Detbobe bes nas turmiffenschaftlichen Unterrichts auf ben Realfculen, Gomnas fien , Geminarien u. f. m. bringend einer Reform beburftig; ber naturmiffenfchaftliche Elementarunterricht fei einsig auf Unichauung ju grunben, und erft biefem Unichauungsunterrichte burfe ber theoretifche folgen, burch welchen ber Schuler ber Reife fur bumaniftifche und technifche Sochichus len jugeführt merbe. Mus biefem Grunde feien bie Grens gen ber rlaffifchen Stubien fo weit abgurunden, baf bie Erlangung ber vorgefchriebenen Reife ohne Ueberlaftung bes Schulere ermöglicht werben fonne. - Bir feben folglich biermit ben alten Streit, ber feit einigen Jahren gum Bore theile ber Philologen und jum großten Rachtbeile ber Daturmiffenfchaften rubte, aufe Reue ermachen und munfchen nur, bag er recht balb ein befferes Refultat berbeiführe, wie bither. Es gibt factifch nur Ginen Staat in Deutscho lant, welcher barin allen anbern borausging, und biefer ift Burtemberg; er batte, wie gur Lebrerverfammlung in Caffel, auch jur Raturforfcherverfammlung in Dresben einen Abgeordneten in ber Perfon bee Prof. Bopp aus Stuttgart gefendet. Daran fonnten bie übrigen, befonbere Berr von Dubter in Berlin, lernen. Jener Abgeordnete mar es auch, ber ben in Dreeben gefponnenen Raben mit ber nach. ften Raturforfderverfammlung verfnupfte, inbem er 8 Thes fen aufftellte, melde bon einer eigenen Commiffion berathen und bon ibr ber nachften Berfammlung vorgelegt merben follen. Dit Recht erkannte bie Cection Die Genbung bes Drof. Bopp ale einen befonberen Att bes Fortfchritts ban: tenb an. - Unter ben übrigen Berbanblungen ift übris gens noch gang befonbere bervorzubeben, bag bie Gertion nicht bloe theoretifirte, fonbern auch gur Erfüllung ihrer eigenen Rorberungen beitrug. In biefer Begiebung icheinen une bie von Prof. Dach in Prag conftruirten Stereofto: penbilber für ben Unterricht geradegu Epoche : machend gu fein. Dit Silfe berfelben ift er auf bem Bege, Die gange theoretifche Phofit anfchaulich gu machen, wie er burch eine Reibe photographifc aufgenommener Darftellungen von Interferengen bewies. Er hofft bas burch eine neue, bom Rus pferbruder Tomaffich in Bien erfundene Dethobe, Phos tographien burch ben Drud ju verbielfaltigen, ju erriechen. Sie beruht barauf, bag bas Bilb auf eine Bintplatte pho: tographirt und burch Gauren, welche bie lichten Stellen megfreffen, erhaben gemacht wirb. Dethobe und Apparate find ftete bie Sinnesmertzeuge ber Biffenfchaft gemefen, und fie merben es auch fur ben Unterricht fein.

Ueberbaupt kann es als ein wesentlicher Chatatter ber Dreibner Berfammlung aufgelaft werben, daß sie einen wöllig mobernen Gests in sich trug, ber aus bem Aberreite siene beraust trad und nach einer Berbindung mit bem Les ben ftrebte. Go begann sie mit Blich en's Boetrage, weicher sich just just ber bie außererbentliche Bedautung ber Naturmissenschieflagsten bie außererbentliche Bedautung ber Naturmissenschieflagsten.

für ben Unterricht predigen; fo enbete fie mit Reclam's Bortrage über bie Sterblichkeit ber Rinber in großen Stabten und mit einem Bortrage von Dr. Bittfielb aus Celle über bie Gefunbbeitepflege bes Arbeiterftanbes. Dit Recht berlangt er von ber beutiden Naturforiderverfammlung. baß fie ein bort blefer Beftrebungen fein moge, welche in bem Arbeiterftanbe einen bochft wichtigen Theil von uns felbit finben. Bir feben bingu, baf fie balb ibrer Muflofung entgegengeben murbe, wenn fie fich nicht mit bem Beifte ber neuen Belt, entfernt von Profefforen : und Bes lehrtenbuntel, erfullte. Daß berfelbe in fpeciellen Sectionen noch immer eriftirte, mer tonnte bas leugnen? Der Durchs fchnittsgeift inbef mar ficher ein boberer, ein folcher, ber unfere beutiche naturforicherverfammlung als eine wirklich nationale immer mehr erfcheinen laft. Damit wied und muß fie auch eine nationale Dacht, gleichfam ein naturmiffenfchafts liches Reichsparlament merben, beffen Musfpruche, weil fie von ben Tuchtigften gepruft murben, mit außerorbentlicher Bucht

in's Bewicht fallen muffen. Gie wird gerftorend, aber im Ber: ftoren auch aufbauend mirten. Diefem Befühle gab ber greite Gefchafteführer, Sofrath Schlomitch aus Dresben, in feinem Abichiebsworte gegenüber ber letten allgemeinen Berfammlung einen mabrhaft ichonen Musbrud: .. Die Ras turmiffenfchaft" - fo fprach er - "gerftort nur bas, mas ber Berftorung werth mar; mit fanfter Sand giebt fie bie Binbe bee Aberglaubene binmeg, melde bas Auge bes Dens fchen befchattete; fie macht ben Blidt frei, und gerabe bas burch, bag fie bie Bebiete bes mathematifch Ertennbaren und Michtertennbaren fonbert , befeftigt fie bie Uebergeugung von einer boberen Beltordnung, bie mir aber im Gefühle bes Schonen und Erhabenen ahnen fonnen. mir mit folden Unichauungen ben Boben bes glaubeneftars ten Eprol betreten, fo haben wir eine Bafie, auf welcher fich, wenn auch nicht bie ertremften Partelen, wohl aber bie große Uebergahl ber gemäßigt Dentenben vereinigen lagt." Darum auf frobes Bicberfeben in Innebrud!

#### Die geognoftifden Untersuchungen in ber Proving Preugen.

Von C. Banis.

5. Die marine Diluvialfauna in Weftpreugen.

So mar im "alten Beichfelbette" bei Bromberg ber Anfang gemacht. Dr. G. Becenbt famb balb barauf im neuen Beichfelbette gwischen Thorn und Mene eine noch gablerichere meine Diluvialfauna, bie heute im Ganzen 10 Species umsaßt:

- 1) Ostrea edulis I., gemeine Aufter, befindet fich in allen europaifchen Deeren. (Fig. 1.)
- 2) Cardium edule L, efbare hermufdel, ift in allen europaifden Mercen angutreffen; sie wird in helland und Italien gegeffen, waberend bie Schalen zu Ralt gebrannt werben; foffit ift sie bieber nur in Italien gefunden worben (gig. lt).

- 3) Tellina solidula Pult., fefte Platt:, Teller: ober Sonnenmufchel, ift in ber Norts und Offee, sowie an Englands und Arankreiche Ruften gemein, (Rig. III).
- 4) Corbula gibba Oliv., budtige Korbmufdel, in ber Norbfee und bem Mittelmeer gemein, wird baufig foffil in ben Tertiatablagerungen bei Kaffel, Dietholgen u. f. w. gefunden (Fig. IV.)
- 5) Mactra subtruncata Dac., Trogmufchel, ift in ber Rorbfee beimifch. (Fig. V.)
- 6) Scrobicularia piperata Gmel., gemeine Pfestemuschet, im westlichen Theile ber Office bei Wannes munde und in bem Mittelmeere zu finden, wird bes pfesse ferartigen Geschmacks wegen gern gegessen. (Aja. VI.)
- 7) Venus virginea L., virginifche Benusmufchel, ift in ber Rorbfee einheimifch. (Fig. VII.)
- 8) Cyptina islandica I., istanbifche Eppeina, wirt in ber Moebfe und in bem weltlichen Theile ber Office bei Edernforde gefunden und ift in der Schweig, Schweden, Rormegen und Deutschaldnd, 3. B. bei Bainbe, Kaffel, Dietdotgen u. f. w., fosst sie febr verbreitet. (Fig. VIII.)
- 9) Buccinum (Nassa) reticulatum I., Reg. Affdreufe, ift in ber Norbfer und in dem westlichen Theile der Offer bei Riel und in dem übrigen europälichen Meerten einheimisch; sossität, eine fich in Oberttallen und Gub Frankteid, (Rig. IX)
- 10) Certthium lima Brug., Sorne ober Rabels ichnede, wird in ber Norbfee und im Mittelmeere angetroffen und bei Kaffel foffit gefunden. (Fig. X.)

<sup>1)</sup> Cardium und Buccium in Grandgruben auf ber Pringen-

<sup>2)</sup> Zeitidrift ber beutiden geologifden Gefellicaft. Br. XVI, 1864.

Bas bie Berbreitung biefer Fauna betrifft, fo fanb Dr. G. Berenbt bie erften Spuren eine Meile unterhalb Marienwerber, mo an bem Abhange bes Plateau's gu bem ber bort viel verbreiteten Sage gegeben, bag ein Bufen ber Ditfee einft bis oberhalb Meme ober bis oberhalb Marienwerber und Graudeng binauf gegangen fei.

bier c. 1 1/4 Deile breiten Beichfelthale - gegenüber bem Dorfe Rothbof eine Canbmergelfdicht in 40-50 %. Sobe über bem Beichfelthale ju Zage tritt. Dier finben fich gabireiche, außerft gebrechliche Schas len bon Mollusten, fo mie einzelne fleine Sobls raume, melde burd Gifen: orpbhobrat rothbraun ge: farbte Oflangenftengel ohne beftimmte Form zeigen. Roch gablreicher treten bie Schalen an ben fanbigen Bebangen bes Kerfethales bei Deme, namentlich bis Natobemuble auf, mo bie eben genannten Species, vollig getrodnet unb er: bartet, lofe im Canbe liegen. Die Menge ber: felben ift bier fo groß, baf bie Rinber bes Dors fes Jatobemuble gerabe mie bie Bemobner bes Dit: feeftranbes gewohnt finb, mit biefen Diluvialmus fchein gu fpielen. Die Erhaltung biefer Schals refte, an benen faft burch: meg noch feine Theilchen pon Sanbmergel baften, meift mit Entichiebenheit auf bollig gleiche Lages rung wie bei Rotbbof Die Dufchelbant findet fich auch wirflich - auferhalb bes Rerfes thales, nicht weit bon ber nach Dangig führens ben Chauffee, in einer

VIII

Sandgrube, — in genau 10,tres edulis L ; IV Corbals gibbs Olies, o-e beite Alayben in natüti. Gebbe, g u. b Schlob vergebert; Y Nactes subouncess Doc., o-e in natüri. Gebbe, d Ghiofrand vergebert; VI Serediculuis piperus Guel.; VIII Oppius islasdica L.

Offenbar bat biefer Reichtbum an See Mollusten in ber Gegend von Mewe, die gewiß von vielen Bewohnern ber Gegend als solidie erkannt wurden, jumal Cardlum edule und Tellina solidula — die gemeinsten Offseson men — bier am jahreichsen vorfommen, den Grund zu An ben fielen Abhängen bes linken Meldheftafers von Munfterwalbe über Fiblicg, Weffeln, Kosteleilig bis Neuendung finden fich die Schalen im blauen Sandmergel. Bei ber an einzigten Stellen oft flarken Melkenlagerung ber Sandmergel und Thomfolden liete bas Mufchellager balb

bicht uber bem Beichfeifpiegei, balb in haiber Dobe bes ftellen 80-150 Suf boben linten Beichfeiufers.

Alle bief Muscheferfte liegen siblich bes preußichen Bebenguges innerhalb einer Sanbichicht bes Diluviums, weiche entweber ber unteren Abreiliung biffelben, bem Dituvialsande, angehört ober boch burch Umlagerung, resp. als Mudfand und einer biefer Gedichten entfanden ift.

Auf Letteres beutet bie fiets bemeette Derflächentage ber Granbschicht innerbalb bes 3 Meilen beiten, zwischen Uberm und Bemmerg ju bebachtenben bituviaten Ertomebettes, bessen Goden im Minimum 50 g. über bem beutigen Weichselfspieral zu suchen ift. Diese Granbschicht ist mobielte und bildie ben Brommerg in verfacheren Gruten aufgebedt; bie gabtreichsen Muschen ungebedt; bie gabtreichsen Muschen ungebedt; bie gabtreichsen Muschen ungebedt; bei gabtreichsen Muschen ungebedt; bie gabtreichsen Muschen ungebedt; bie gabtreichsen Muschen ungebedt; bie gabtreichsen Muschen und ber Pringenbie an Schwest-Ausgange ber Stabt, 130 Rus über bem Weichsschieberaf.

Diefelben Keinen Schalen ber Mufveilauna finben fich auch im Grand auf ben hoben bei Thoen am Jabobsfete (80 Fuß über ber Weichsfet) und nahe ber euffischopolischen Gernge bei bem "Dorfe Czenniewicz. Alle biefe Liebbeitungspunkte find auf ber nebenstehenden Anzer vorzeichnet

Sammttiche Arren ber voerbin aufgescherten Marine-Dituvolafauma leben noch beutigen Zages in ber Mobler, mut zwei Arten (Rr. 2 u. 3) sauleich auch in ber Office und einige ber andern (Rt. 5, 8 u. 9) als Stitenbeiten in bem westlichen Zbeile berfeiben; von ber lestgemannten Art unterschieben sich bie fossilien, wie die beutigen Werbse-Gemeplare burch auffaltente Dickschaligsteit, so daß unsere westpreusische Dituvolafaum eine agen entschiebene Wordsschaum ist. Pool, Losben, der sich mit ber Geschichte ber Woch luskensauma bes Norbens feit langer Zeit mit besondere Berliede und Ausbauer beschäftigt bat, unterschiebet unter ben sessilien Rolusskenersten bes fandinavischen Norbens brie Jonen:

- 1. Giemeer : baltifche Formen,
- 2. Gismeet : Dorbfeeformen,
- 3. Rorbfee : celtifche Formen.

Loven betrachtet bie innere Office, mörblich und fittig einer Linie, die ben Schonen nach Rügen gezogen wich, als ein öftliches Eismere, das mit dem meifen Beere in diretter Berdindung finnt und die Thiefetermen besselbeit in sich aufnahm. Die Fundstein fosstiere Galere bei Techtoim und Upfala geden davon Beugnis. Dann wurde die Office im Dien, resp. Nordosten abgespertt, das Guspmässen abm überdand, die meisten iber artischen Zbiere gingen zu Grunde. Güsmasselbei Differ und Funde.

ben Stuffen in fie binein, und gugleich, vielleicht langfamer, jogen, einige Thiere aus ber Rorbfee in bie Offfee

Gleichzeitig mit bem genannten öftlichen Eismeer war bie Norbfe ein jedoch entschieden arteneicheres we fil ich es Eismeer, beffen Jauna uns in ben Muscheibanten von Ubbewalla an ber schwebischen Westkille noch beute aufber wahrt ift.

Rach ber Bilbung bes englissen Kanals manbeten neu Arten von Welfen brein, wie fie in ber Robbse und bis in's Kattegat binein noch teben und in den artenteis den Lagern sofflite Muschetreste (Robbse-cettische Formen) auf ber Intel zien (Achben) an ber Welftlisse Gannbinostens aus jener Leit enthalten find.

Eine Bergleichung unferer mespreußiden sofflien Fauna mit biefen ber Sonn ergibt eine entschieben über intheimmung mit ber julest genannten, die auch ber Belt nach bie legte ift und bie in bie Jetzeit fottbauert. Somit tonte man fich leich verfugt füblen, ebbe Faunen zu ibentificien und für gleichsterig zu batten. Dem entagen flet jede bie Zbasfach, vo bie bei Were. Romberg. Iborn u. f. w. gejundenen Schaltefte nur dem Diludium, den eigentlichen Glaciabilbungen angeforen, wahrend bie flembinaufichen Faundpuntte genannter Schalterie fammtlich ber opfoliuwiaten oder posigiacialen Periode gugentiefen werden muffen.

Biebt man aus ben bieberigen Funben meitere Schiuffe, fo gelangt man ju bem Refultat, bag bie norbfee : celtifche Raung nur eine Bieberberftellung ber Mollustenformen ift, welche am Unfange ber Diluvialgeit bas große, Dorbbeutich. tanb, einen Theil von Ruftanb, bas fubliche Schweben, Mutiand und bie britifden Infein bebedenbe Deer bevolferten, bag alfo gleichfalls ichon mit bem atlantifchen Drean in Berbindung ftanb. Die Mushilbung eines meftlichen und oftlichen Gismeeres mit feinen vorberrichenben gretifchen Fors men mare fomit nur eine ber Gibseit folgenbe 3mifchens periobe, in ber burch bie abermalige Bebung bes mit Rorb. frankreich noch in festem Bufammenbange ftebenben Eng: lande und ber ebenfo mit Morbbeutich and verbundenen ftanbinavifchen Salbinfel fich grei nur mit bem norbs lichen Giemeere in Berbinbung ftebenbe abgefchloffene Dees resbeden bilbeten, beren Mollustenformen bann wieber ber heutigen Bevolferung Plat machten.

Schilefilich noch bie Bemerkung, bag Dr. G. Berenbt vor Aurzem ungefabr 1 1/4 Meile oberbald Königsberg am Abbange zum Pragelthale in der Mitte bes Dorfes Arnau marine Mollusten aufgefunden hat; fie gehören den Sattungen Pecken, Nacula, Venus u. f. w. an.



H Cardium edale L., i ein Bruchfild berfeiben. III Tollino solidals Poli.; VII Vonns vieginou L.; IX Buccioum reticulatum L.; X Cerithium ims Beng., u-c vergebert,
d natürf, Bebfe.

#### Rleinere Mittheilungen.

Buthmaßungen über bie Entftehung ber Aingwalle an Bafattbergen.

Benn ich bie Steinmalle betrachte, welche fo baufig die Bafaltfegel veridiebener Gegenden ringformig umgeben, fo fommt mir mmer wieber ber Gebante, biefelben fonnten gum Theil burch Denicenband entftanten fein. Rimmt man an, bag biele mauerartig aufgethurmten Steinmalle , welche viele Bafaltberge ven fegeliermiger Beftalt ringformig fait umgeben, burd Anfammlung ber vom Girfel berabgerollten und noch rollenben Steinblode entfranden feien, fo mußte bie Bobengeftaltung eine folde Unbaufung begrunten, inbem Die freilen Banbe in fanftere Abbange übergeben, und es muften fich folde Rinamille an allen fegeliormigen Bafaltbergen finben. Belbes ift aber nicht ber gall. Bir begegnen folden Steinmallen an fo fteilen Abbangen, bag man nicht begreift, wie bie rollenten Reletrummer in ihrem madtigen Rall an folden Stellen flegen bleis ben fonnten. Rerner ift es Thatfache, ban viete Bafaitlegel fein. ringformlaen Anbaufungen, fonbern nur einseitig machtige Erummerfelter baben.

Dan fonnte allenfalle annehmen, baf bie Bajaltblode, melde ben Mingmall bitten, nicht bergbgerollt und an ben betreffenben Stellen liegen geblieben feien, fonbern bag fie noch ihren ure fprunglichen Lagerplat um ben vielleicht bichteren Rern bes Berges einnebmen, welcher naturtich an Regelbergen fete eine ringformige Germ annehmen muß. In Diefem Salle mare Die Bebedung von Buntfanbftein ober Edlammboben (bier fetter Lebm) burd atmofrba. rifdes Baffer abgeidmemmt und ausgemafden morben. Allein, wenn man blefe bobl übereinanber liegenben Steinmaffen anfiebt, fo fann man fich nicht tenten , bag ne einft mit einem Binbemittel ausgefüllt gemefen fein follten; benn bie in Steinbruchen aufgebedten Lager Beigen nie fo große Maffen abichmemmbaren Bobene in ibrer Berbine bung. Dann mochte man auch fragen, warum fo viele benfelben Ginffüffen ausgesente Bafaltberge in ibrer großten Ausbebnung mit einer Dede abichmemmbaren Bobens bebedt fint, mabrent bie faft nie fehlenben ichmargen Trummerfelber an benfelben Bergen ausfeben, ale mare nie ein Staubden barauf gefommen, mas fogar buche ftablich mabr fein muß, benn fonft murben fie mit Moos und bobes ren Bfigngen bebedt fein.

Alles Diefe ermogen, fomme ich zu ber Mnnabme, big viele beiter Seitmalle menighen beiteine fem Menigenhalben aufger febrent werden, beiter Seitmalle weigen beiter bei beiter geffente. Den gent Seinbe und wiele Beiter geffente Webnung für finner Beltenbe beilungen zu senfente. Dujeibe Schupbautriff, welcher bie Vlade bauten sten, bei nen den gent Augen febr. Den gestellt werden der Reichtungen zur Anzug eicher Verleifungen wertungen. Man inn den gangen gegenden und beute na ben Erien ber nativitäten gegenden und beute na ben Erien ber nativitäten gefren weiter beiter der bei den gestellt werden gestellt werden der beiter der beiter bei der Beiter ber nativitäten gefren beiter bestellt gegenden und beite an bei Erien ber nativitäten größern weiter. Die der Mingmauer fertig war. Die mehrmale übereinande verlemmenen Ringmauer fertig war. Die mehrmale bierent beiter Auftragen werden beiten Auftragen auch als Aufenmerthe ber Befeißigung gebeten beiten. Auf Gewößeich wiede die Gestellt beiten Auftragen der auch als Aufenmerthe ber Befeißigung gebeiten beiten. Auf Gewößeich wiede die Gestellt bei den die Beiten bei den Auftragen der auch als Aufenmerthe ber Befeißigung gebeiten beiten. Auf Gewößeich wiede die

erft bann werben, wenn man beim Abraumen folder Steinwalle Spuren menschlicher Thatigfeit auffanbe. D. 3ager.

#### Ein zweites Erbbeben in Darmftabt.

Mm 20. Januar, alie acht Tage nach bem erften (in Rr. 6 bes richteten) fant in Darmftabt ein zweites Erbbefen ftatt. Aus glaube murbigen Berichten gebt bereer, bag minbeftene eine bebeutenbe Gridutterung frattfant : Ginige wollen feger zu verichiebenen Lagees geiten mebrere mabraenommen baben. Die eine bebeutenbe Ericute terung mar um 216 Ubr Racmittage, eine sweite, von mehreren Leuten beobachtete, um 71/. Ithr Abende; eine britte will ein Beobs achter um 51', Abente, eine vierte ein andrer um 101, Ilbr Abente mabrgenommen baben. Bie viel an ben brei letteren Babred ift, lagt fich nicht enticheiben; benn bie Ginnestaufchung bat bel ber aufs geregten Berolferung offenbar eine wichtige Rolle gefplelt, ba bie eine Saupteridutterung um 21 g Ilbr . viele Leute fo erichtedt batte, Daft fie in jebem Bittern bes Saufes ein frrbeben mabnten. Der Berichterftatter, berr beinrich Beder, mar felbit nicht am Orte; er befant fich in tiefer Beit in Grantfurt und bat bort feine Epur von ber Gridutterung mabrgenommen, obgleich er nich in einem febr rubigen Stadtriertel befant und wiederholt nach bem Better umfab, atie auf Ericeinungen ber Art Acht batte.

Die bauptericutterung am 20. foll ftarfer gemejen fein, ale bie am 13. Januar. Beute find von Geffeln emporgeichnellt, Rinber von Stublen berabgeworfen worben. Die Bewegung ging von Gub ober Gubmeft nach Rord ober Rordoft, alfo giemlich übereinstimmenb mit bem Buge bee granitifden Rernes bes Denmaftes. Gin Mann im Erbgeichog will fie ale fentrecht emporitelgent und bann mage. recht verlaufend empfunden baben. Ginige mollen ein unterirbifches Rollen, Andere ein überirbifches Caufen und Pfeifen bemertt baben. Gie mabrte 4 ble 5 Zerunden; Ginlae wollen fie 8 bis 10 Geeune ben lang gefunden baben, Ruchengeichirt raffelte, Schellen erflangen. Mortel fiel von ben Manten; an ben Gifenbabnbauten bei Traifa rutichten fogar bie Boidungen berab. In Großelberau, 3 Stunben nordweftlich von Darmftabt, bat man bie ffrfcutterung gleichfalle mabraenommen; boch foll fie bier nach mehreren Beobachtungen nur 2 Secunden gedauert baben. Ebenfo murbe fie an mehreren Orten bee Deenmalece und in Michaffenburg bemerft.

Auch aus andern Gegenden wird von liebeben berichtet, die im Laufe des Januar fattlinden. So mutte in der Radt vom 12. gum 13. Januar einige Munten nach i libte in fider in tierfolge bebachtet, der gleichelte von Sich nach Rote gling, mie in Darmschat, dere findschafe von Sich nach Rote gling, mie in Darmschat, der findschafe von Sich nach einer der Sichter und 1. Januar Liptia ein bettiged Erdebeim und Upfale ein bettiged Erdebeim einem Sichter und 13. Januar ein dereutendes Erdebeien glatt, des sein gerschen Wirtschaft und der gestellt gliebe ein geriften gestellt gliebe ein geriften gestellt gliebe gliebe gliebe ein geriften gestellt gliebe gliebe

Jobe Boche ericeint eine Rummer Diefer Beitifchrift. - Bierreliabrlicher Zubferiptionespreis 25 Ggr. (1 fl. 30 Zr.) Mile Buchbanblungen und Boftunter nehmen Beftellungen an.



### Beitung zur Verbreitung naturmiffenschaftlicher Kenntnifi und Naturanschanung für Lefer aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mie und Dr. Karl Muller von halle.

N 12.

[Achtgebnter Jahrgang.]

Ballt, G. Cometidte'ider Berlag.

24. Mars 1869.

Die geehrten Abonnenten, welche bas Blait burch bie Poft bezieben, werben barauf aufmertfam gemacht, bag bas Abonnement für bas nacht Biertelfahr Eftert is Juni 1869 aber alleberadlich bei ben Poftanftalten erneuert werben muß, ba fonft bie Aufmehma ber geftung burch bie Boft unterfeitibt.

Für Diejenigen, welche nufrer geitung als Abonnenten nachtraglich beigutreten munichen, bemerken wir, daß Exemplare von ben Jahrgangen 1852 - 1868, in gefälligen Umifclag gebeftet, noch zu baben find.

Salle, ben 24. Dary 1869.

3nbalt: Bater's Reifemert, von Rari Muller. Erifer Artitel. — Die geognofilicen Untersuchungen in bet Browing Breufen, von C. Bas nib. 6. Die Sammlungen ber phhffdischonmischen Geschlicheit. — Gesende Luft, von Otto Ule. Sechfter Artitel. — Literas interfeid. — Literaffe Angelge.

#### Bater's Reifemert.

Don Rart Mutter. Grier Artifel.

3ch babe in der legen Beit nichts so spannede Intersfantes gelefen, als den Bericht von Samuel Motte Bater über seine Entodung der westlichen Milguelle. De beitetel fich: "Der Albert: M'anna, das große Beden des Rit und die Exforssoning der Ritaguellen", und ift soeden in zweiter, woblfeiler Boltsaussgabe, ein Band von fast Soo Grieren Umfang, für den beisfelleide Billuffen Preis von 1 Tolte 20 Ear, bei Dere

mann Coftenobie in Jena erschienen, von 33 peachtigen Auffrationen in Bolgschiett von Bater's eigner Spanb, und einer Stituationstarte begleitet. Weber ber gann en Darftellung liegt ein foldert Reig ausgebreitet, dos ich ben biten Band nicht eber wieder auß ber hand legen bennte, als bis ich mich an ber Pand von Bater und feiner faunenswerth mutbigen Gatrin burch bie furchte boren Mitchief Centralofiteta's bis um Gürert-Wennber

3d habe bas Buch auf meine Beife gelefen; unb ba biefe Beife vielleicht bagu beitragen fann, ben eigent: lichen Rern bes Inhaltes flarer berbortreten gu laffen, als bas bei ber Ueberfulle bes Stoffes und bei ber Ergablung bon taufend traurigen ober freudigen, bas Intereffe bes Refere an fich fcon fo febr beanfpruchenben Begebenbelten ber Sall fein tann: fo wirb es unfer Leferfreis ficher nicht unfreundlich aufnehmen, wenn ich ibm bier eine Bleine Blu: menlefe aus bem Buche gebe, bie, auf hochft gerftreute Dotigen gegrunbet, planmafig einen einigen Befichtspuntt fefthalt. Diefer Befichtepuntt ift barauf berechnet, eine Borftellung von Land und leuten in fo furgen Bugen gu geben, bag ber hauptfachliche Charafter ber pon Bater burchreiften ganber bes Beifen Mil gur Ericbeinung gelangt. 3ch fuble mich hiergu um fo mehr angeregt, ale Bater, wie er felbft geftebt, leiber fein Botaniter mar, ber mit ber Beobachs tung bes Charafteriftifden auch ben Ginblid in bas Gpes cififche verbunben hatte. Diefen Mangel burch anbermeitige Stubien , foweit es bie Sache gulief, ju befeitigen, mar eine bauptfachliche Rebenaufgabe meiner Blumenlefe. Doge fie baber wie eine fritifche Ginleitung ju ber Lecture bes Reifemertes betracht merben!

Ge mar am 18. December 1862, ale Bater feine Reife von Chartum aus auf bem Beifen Dil antrat. Doch gebenft er erft 8 Tage fpater ber Ufervegetation, melde aus Mimofenmalbern beftebt. Rach ibm find es bie .. Gunt: baume" ober Acacla arabica; nach Schweinfurth bei: fien biefelben aber .. Ssant" und ftammen von ber Acacia nilotica, beren Frucht man Garrat (nicht Garra) nennt und ebenfo porguglich jum Gerben wie jum Braunfarben benust. Der Baum, bis nach Unteragopten verbreitet, wo er überall an Begen und Dorfern angepflangt ift und gu einem febr flattlichen Baume mit fcmerem, ebenholgartigem Solle empor michft, erreicht bier nur eine Sohe von 35 R. und 18 3. im Durchmeffer. Bie wir burch Barth erfubren, tommt biefe Acacie unter bem Ramen Gherreb auch im fubliden Guban, in Abamaua, baufig bor und rettete biefen berühmten Reifenben burch feine Tanninoreiche Frucht von ber gefahrlichen afritanifchen Rubr. "Benn fie in

vollem Laube fteben, gemabren fie aus ber Kerne einen que ten Anblid; fommt man aber naber beran, fo fieht man, bag ber Balb ein troftlofer, vollftanbig überfcmemmter Gumpf ift. Mus bem fagnirenben Baffer ragen eine Menge umgefallener, abgeftorbener Baume berbor; bier unb ba fibt ein einfamer Rranich auf ben verfaulten 3meigen; swiften ben verfuntenen Stammen und Meften bangen in ber Regel treibenbe BBafferpflangen, maffenmeife aufeinans ber gehauft und grune ichmimmenbe Infeln bilbenb. Dann und mann tommen biefelben mit bem tragen Strome lang: fam berabgetrieben, gefpenfterabnlich Storche tragend, bie fo auf Raturffoffen aus unbefannten ganbern eine Reife machen. Es ift eine bom Tieber beimgefuchte Bilbnif - Die Stromung beträgt nicht über eine Biertelmeile in ber Stunde; - bas Baffer bat eine Rarbe mie eine Dferbes fcmemme: ein himmel fur Mosquito's, fur ben Denfchen aber eine bumpfige Dolle."

Renfeits biefer überfchwemmen Mimofenwälter inimmt bab fand ben fanbigen Character bed Bubans an und bebedt fich mit bernigem Rittur: Bebifch. Arabifch beite es
nach Schwe in fur th eigentlich Ritter bet Zetfer und gebeit ber Acucia melliera an. Mit Zusämhm Rappenen und
bes nieblichen Rublens, erfdeint fie, eine ber verbeiterften Atten, im gangen Mitgabiete und bitebe biete Bedequete,
welche einer balbfugligen Form gufterben. Sie auch ift es, bie burch iber fpigen und hatigen, in Form eine Sate freifes gettimmtern Deppelfladefen eines ber unburchbeing lichfen Gebufche fat ben Reifenben erzeugt; um so mehr, als bei Dormen efft an iben Zweignbaten eine ben auf

In bem Fluffe felbft werben jene fchwimmenben In: fein, von benen borbin gefprochen murbe, immer gabireicher, je weiter man ben Beifen Dil aufwarts gieht, "Es gibt bier eine Pflange (Pistia stratiotes), bie einem fleinen Robl: topf einigermaßen abnlich ift und allein auf bem Baffer treibt, bie fie einen Rameraben trifft. Diefe vereinigen fich alebann, werben, je meiter fie fcmimmen, immer mehr an und bilben unter Umftanben Daffen von vielen Zaus fenben, bie fich mit anbern Arten von Bafferpflangen unb Treibholg vermideln, bis fie enblich fcmmmenbe Infeln bilben." Diefe Thatfache mar ichon ben alteren Botanifern befannt; benn fie mußten, bag bie Piftie bis nach Pelu, fium in Megopten getrieben werbe, aber bort nicht mehr blube. Rur ift es nicht bie Pistia stratiotes L., fonbern es find im oberen Milgebiete gmei verschiebene Arten, bie jene falatartigen fcmimmenben Rofetten bilben (P. aethiopica und africana). Un und fur fich find fie ber Super: lativ ber Meerlinfen, gu beren Bermanbtichaft fie geboren, riefige Formen ber Lemnaceen, welche auf allen tropifchen Bemaffern als mabrhafte Charafterpflangen wiedertebren. Im Guban ift bie Diftie unter bem poetifchen Ramen "bie beimatlofe Fanna" - gleichfam bas BBaifenmabchen befannt, meil fie, von jebem Binbhauche von Ort ju Ort getrieben, ohne feften Bobnfit ift. Da fich aber burch lange Ausläufer mehrere folder Rafen an einander beften, fo treiben immer gange Colonien über bie Fluthen babin, In Diefer Art ift fie auf bem Efabfee eine mobibetannte Pflangenform. Livingftone ermabnt fie auch am Bams befi im tropifchen Gubafrita, mo fie bon ben Portugiefen Die Alfacinpa genannt wird; mit Baffernuffen (Trapa) und Corus gugleich verbundet, ift fie bort ebenfalls eine Charaftereigentbumlichteit. Muf bem Beifen Dit wird fie aber mehr. Denn ba fie wie ein Pflangenfloß, beffen Ges gel bie großen Blattrofetten find, bem Binbe teinerlei Bis berftanb entgegenfest, fo vereinigt fie fich leicht ju fchwims menben Infein, Die auf ihrer Rlucht alle übrigen Bafs ferpflangen, befonbere bie fcmimmenben, mit fich forts reifit, bis enblich ber Rlug in feinem tragen Laufe uber und über ju einer Pflangeninfel geworben ift. Bilfe begieht bie Diftie aus Pflangen mit Schwimmblafen (Utricularia stellaris und inflexa), aus leicht fcwim: menben Arpptogamen (Azolla nilotica, Marsilea nubica und rolundata), aus Bafferpflangen mit flutbenben Stens gein (Ceratophyllum demersum, Najas graminea) ober aus Pflangen mit flutbenben Blattern (Nymphaea coerulea, stellata, Lotus und capensis, Limnanthemum niloticum) u. A. Das find borguglich bie intereffanten Bafs ferpflangen, bon benen Bater (G. 34) fpricht, ohne fie benennen au tonnen.

Doch mare mit biefer Infelbilbung bem Strome nur eine ichone Abmechelung gegeben, wenn es bei biefer treis benben Pflangenbede bliebe. Allein fie bilbet, wie fich balb geigt, nur ben Mufgug eines fcon in Entwidelung begrif: fenen Teppiche, beffen Ginfchlag gang anbere Pflangenfor: men finb. Es liegt namlich auf ber Sand, bag, menn jener Mufgug ein bichter geworben ift, er wie ein Filter wirten und folglich fo viel Schlammtheile in fich niebers fcblagen wirb, ale er bei ber Rube bes Stromes und feis ner eigenen Dichtigleit gufnehmen fann, Mugenblidlich bringen bom Ufer ber mannigfache Sumpfpflangen bor und amar um fo leichter, ale fie burch manbernbe Sumpfvogel und Treibbolg in großer Babi berbeigeführt werben. Dbenan fteben bie Grafer: Robr (Arundo isiaca), Reis (Oryza punctata) und Buderrobr (Saccharum negyptiacum). Lebteres ift ohne 3meifel baffelbe Gras, welches auch Bater als Buderrohr fo vielfach bezeichnet. Ebenfo brangen fich bobe Eppergrafer por: por allen ber Papprus und eine bers manbte Art (Cyperus radiatus), Gelbft Robrfolben (Typha augustifolia) treten bingu und bilben nun mit ben porigen eine Sochvegetation, in bie fich wieberum anbere Pflangenformen vergierend meben : Farrnfrauter (Ceratopteris thalictroides), welche an ben Sumpf gebunden find und faum an die Farrnwelt erinnern, Rachtfergenartige (Jussieua repens), welche unfere friechenben Lofimachien ober unfere Jenarbien pertreten, feibit fcmimmenbe Rrauter aus ber ftolgen Kamilie ber Dimofen (Neptunia oleracea), Pfeitfrauter (Sagittaria cordifolia) u. A. Sogar Rletterfrauter erfcheinen, Winden, aber aus der Gattung der lyomaea (l. reptans und asarifolia), welche Baker als Convolvulus bes seichnet.

Unter ibnen allen bat jeboch ber Ambatich ble grofte Berühmtheit erlangt. Durch einen baftlichen Rebler in Bater's Reifemerte ift biefe mertmurbige Bflange Anemone mirabilis gengnnnt morben. Es foll Aedemone beifen, wie Rotico fie nannte; in Babrbeit ift fie aber eine icon langer befannte fenegambifche Pflange, Die Herminlera Elaphroxylon. Der lebte Rame (Leichthola) gibt auch ibre Gigenthumlichfeit an; benn fie ift es, melde in ber Pflange jenes mertmurbige Schwimmbols Hiefert, bas man gerabegu einen geborenen Rachen ober beffer ein geborenes Stof nennen tann. Das fpecififche Bewicht ibres Doiges liegt noch über bem bes Rortes und macht es fomie ju einer Mrt vegetabilifcher Schwimmblafe, bon melder man einen gangen Stamm bequem unter ben Urm nehmen. und telcht überallbin transportiren fann. Der Baum treibt gegen 20 R. bobe Schafte von ber Dide eines Menichenleibes und bebedt fich, ba er ju ben Esparfettartigen (Bebpfgreen) gehort, über und über mit bellgelben Schmetterlingebiumen. bie bas Delancholifche ber einformigen Dichungein mefenes tich mitbern. Much er geht bis jum Albert : D'panga, auf welchem ibn bie Eingeborenen ju Stoffen benuben, auf benen fie ihre Ungeln fur bie großen gifche und fur bie Rilpferbe befeftigen. Rur in ber vermanbten Schamblume Inbiene (Aeschynomene aspera) bat ber Baum einen Concurrenten, ber mit ihm an Leichtigfeit bes Solges alle übrigen Bolger bes Bemachbreiches übertrifft; eine Gigen: fchaft , welche bie Chinefen gur Bereitung ihres Reis: ober Blumenpapiers finnig benuben. Die mit bem Umbatich mandmal verbunbenen, von Bater (G. 43) ermabnten golbregenartigen Straucher Scheinen ber Cassia absus, bie Rurbiffe, beren Samen in einem Fafernebe liegen, gu ber Roloquinte qu gehoren.

Rrotobil und Dilpferd begleiten biefe Begetation bis gum Albert : D'panga, b. b. bon Chartum gerechnet fiber 15 Breitegrabe bis jum Mequator, Gelbftverftanblich tritt fie nur auf tragem Baffer auf, und biefes findet fich überall, mo ber Beife Dit fchiffbar ift: von Chartum bis Gonbotoro unter 4° 55' n. Br., bann fieben Tagemariche fublich von biefer Section ber Stlavenhanbler, von wo aus gabrgeuge birett bis jum Albertfee binauffahren tonnen. Gelbft in ben Buchten biefes coloffalen Ritbedens ift fie borbanben, ebenfo auf ben Gumpfen langs bes Beifen Ril, am bes beutenbften aber in beffen unteren Theilen. Ueberall fann fie fo bicht merben, bag man, ohne tiefer wie bis gum Anochel ju verfinten, über fie ju maten vermag. Bas fie unter biefen Umftanben für ben Riug merben fann, ift flar. Mis Bater von feiner Reife gurudfehrte, batte fich eine folche Pflangenbarre bieffeits ber Dunbung bes Babr el Gagal auf bem Beifen Dil gebilbet, Die, % Stunden breit, ben Ming buchftablich in gwei Theile gerfchnitt unb biefer vor ihr pissisid aufhörte. Sie war bereits in eine folde Landbildung übergegangen, daß Schiffe, weiche bier eine Menge Leute an der Peft verloren, ihre Lobten in dem furchtbaren Damme begaaben hatten, mabrend der Riuf; imfelts der Barre fitterie und geftar weiter fromte.

Schon Diefe Daffenvegetation wirft ein belles Licht auf bie eigenthumliche Ratur bes oberen Rillanbes. Benn man jeboch weiß, baf ber Strom auf weite Streden gwis fchen flachen Ufern liegt, fo bat man auch fofort eine Bors ftellung bon ben Folgen. In ber That, felbft an ber Dunbung bes Babr et Bajai (Bafat) ift ber Atuf nur ein Spftem von Marfchen, bon ftagnirenbem BBaffer, bas von Binfen und Ambatfchgebolg fo bewachfen ift, bag man erft einen Ranal fur bie Durchfahrt ber Boote lichten muß. Und boch bat biefe Dunbung eine Musbebnung von etwa 3 Meilen gange und einer Deile Breite, fo bag fie eber bas Musfeben eines Gee's, ale eines einftromenben Rluffes bat. Dagu fommt noch, bag bas ganb an vielen Stellen nichts als eine ungeheure Cbene mit unbebeutenben Gin: fentungen ift, bie mabrent ber naffen Nabreszeit ausgebehnte See'n, mabrend ber trodnen balb ausgetrodnete Marfchen bilbet. hier tann nur ein ununterbrochenes Bachethum ftattfinben. Geine Rolge ift eine Grasmilbnif, ein Dichungelland ber grofigrtigften Musbebnung, aber auch eine Fiebergone von berfelben Intenfitat. Rein Bunber, fagt Bater, bag bie Alten bie Erforfchung bes Dit auf: gaben, ats fie an bie gabilofen Binbungen und Schwierige

teiten biefer Marfchen tamen; ber Kluß gleicht einem vermirrten Gebind 3mirn. Das bierburch erzeugte Befühl ift eine unbeschreibliche Schwermuth; "ber Beife Dil ift ein mabret Stor." Im Gangen betrachtet, murbe bas Land mit bem Begriffe unfrer norbbeutichen gud's und bes Sprees malbes jugleich gufammenfallen. Der emige Refrain Ba: fer's lautet: Marfden, Gumpfluft, Dosquito's, Elenb, wo baumlofe Gumpfe auf ungeheure Streden bin bie Berr: ichaft führen. Rur Rrotobile und Dilpferbe leben bier in herrlichteit, auf trodneren Stellen Glephanten und Raffer: ochfen, felten anderes Bilb, auf welches bie Jagb unges mein fdwierig ift. In biefer feuchten Atmofphare gebeiben meber Beintrauben noch Grangtapfel; felbft bie Dattein bluben nur, obne Fruchte gu tragen, mo fie, wie in ben Garten ber Diffioneanftalten, angepflangt finb. Die ein: gigen trodinen Stellen find in ber Regel bie Termitenbugel. melde bon ibren Bewohnern fo boch aufgeführt finb. baft fie gur Beit bes Dochmaffere in ben oberen Stodmerten leben tonnen. Muf Dungerbugeln aufgepflangtes Robr lies fert ben Eingeborenen ben einzigen Schatten in ber furcht: baren Connengluth.

Erft vor Gonbeten (4 ° 55'n. Be.) andert fid biefe Popiognomie bet Landes, bie Marichen haben trochem Boben Plug gemacht, bie Ufer liegen etwa 4 fg. über bem Baffersplegel und bekleiden fich augenblicklich mit Walb, mabrend bie Umagend bas Anschen eines Dolfgartens bat und bicht bevolltert ift.

#### Die geognoftifden Unterfudungen in der Proving Preugen.

Don C. Banib.

6. Die Sammlungen der physikalisch - ökonomischen Gesellschaft ').

Die Geseuschaftssammtungen sollen "ein Gesammtbild von ber grologischen Beschaffenteit ber ganzen Proving geben" und zerfallen nach der Gestattung des Bobens und seinem Indalte in vier Abtheitungen.

Die effe Abbeitung, ein echt nationales Beet, bilbet bie Bernfteinsammung; bie zweite umfagt bie Schicht tungen der Bernftein; und Brauntobiendager: die deiche versolgt den Zwech, durch eine umfaffende Reibe vom Erdproden aus dem Arctiafchighent und dem Diem Diewich aus dem Arctiafchighen und bem Diewieum als eine faben für die geologischen Untersuchungen zu diemen; und die dieren das est sich auf aufgabe gestellt, die Geschiede der Proving mit ibren zahlreichen sie begleitenden Berefteinerungen in einer übersichtichen Jusammenstellung zu vereinigen.

1. Die Bernsteinsammtung bestand bis jum 3. 1884 aus 1179 Rummern, wurde bis Ende 1865 durch reiche Beschende und werthvolle Ankaufe bis auf 9517 Rummern vermehrt und umfast beute außer 275 noch nicht auskangirten Studen 10,228 Rummern. Durch Umfang und Inhalt fteht biefe Sammlung jest ichon ben menigen an: bern großeren Sammlungen ") biefer Art ebenburtig gur Seite und enthalt ein reiches Material fur Die miffenichafte liche Forfchung. Reben bem Sammeln ber Bernfteinobiecte lag es ber Gefellichaft ebenfo febr am Bergen, auch fur bie wiffenfchaftliche Unterfuchung bes aufgefpeicherten Materials Gorge ju tragen. Die vielen hinderniffe, welche biefem Streben bieber megen ber Schwierigfeit ber Dbiecte, Die nur von ben vorzuglichften Boologen und Botanifern beberricht werben, im Bege ftanben, find jum Theil übermunben; Prof. Guftav Dapr in Bien mirb in ben nachften Monaten eine großere Arbeit über bie Bernftein : Ameifen bem Drude übergeben. Außerbem bat Director Loem bie Bernftein : Dipteren (über 6000 Rummern) nach Familien und Gattungen bestimmt und ber gangen Sammlung baburch einen erhöhten Berth verlieben. -

<sup>1)</sup> Cuftos ber Sammlungen ift Dr. 2. Den iche.

<sup>2)</sup> In Dangig von Berendt und Menge, im geologifden Cabinet gu Berlin von Thomas.

Ernshnensverth bleiben noch 1) eine Sammtung altpreusisson zu bem Boden Samtands sie bem Boden Samtands süber 500 Stud) und 2) eine Sammtung kendeltere Benfleine flicke (110 Rummenn) von sehr altem Datum, die burch die Baggreungen der Ferren Stantien und Bedere bei Schwarzset im turisson dasse ju Tage gesobert muten.

- 2. Die Erbichichten ber Bernftein . unb Brauntohlen: tager find mit ihrem reichhaltigen Gefolge an foffilen Res ften georbnet und Illuftriren bie Arbeiten bes Prof. Bab: bach über bas famlanbifche Tertiargebirge. Das vorige Jahr brachte allein 600 Erbproben (öfter gange Profile), bie in einem befonberen Schrante aufgeftellt, von ben Bab: bad'fchen Brofilfarten begleitet, Gelegenhelt geben, mit bem Buche in ber Sand bie gange Formation ber famlan? bifchen Rufte gu ftubiren. Diefe Erbproben werben auch bann noch Beugnif ablegen, wenn bei bem rafchen Wichfel jener Rufte ble lotal fichtbaren Berhaltniffe fich geanbert ober ber Beobachtung gang entgogen haben merben. Much murs ben bie foffilen Blatter und Fruchte aus ben Brauntobien: letten bei Raufchen und Rrartepellen gefammeit. Profeffor D. Deer in Burich bat bie Beffimmung und Befchreibung ber Dfigngen ber Tertiarformation übernommen. Arbeit wird in furgefter Beit von ber Befellichaft publicirt werben und verfpricht ein um fo bebeutenberes Refultat gu geben, ale er ingmifchen eine große Arbeit über bie Ters tiarffera ber hochnorbifden ganber beenbigt bat unb baburch in ben Stand gefest ift, mande Gigenthumlichfeit ber preus Bifden Brauntoblenflora qu erflaren.
- 3. Die Erbroben, 300 Rummern aus ber Tertifer formation, bem Dilubium und Allubium, geben bie Beilege ju ber Katte bes Dr. G. Berende; fie gewörten einebergleichenbe Ueberficht vom oberfien humus bis jur Braumtoblen : und Bernfteinformation.
- 4. Die Sammlung ber Geschlebe unserer Proving befinder fich noch in ben Anfangen; fie war bieber nur auf ble Beitrage und Theilnahme ber Gonner ber Biffenschaft angewiesen.

Auch bat bas Kgl. Deretregamt in Brestau bie Sammund burch Bufenbung eines bodft werthvollen Bergleidungsmatrials aus Schieffen bereichert, namentich 1) burch eine Partie Biattabbrüde aus ben bie Braunfohle überlagernben Thonfohdern von Grünberg; 2) burch Gefteins und Kobtenproben aus Lauban, Gemeberg au. [. m.; 3) burch eine Sammlung von Biattabbrüden aus ben Thonlagern von Schöfnig und 4) burch verschieben Brauben.

Schließich baben wir noch ber Gefellichaftsbiblioteket gu gebenken, weiche im I. 1859 etwa 1300 Banbe jahler, unter benen aber bie naturvilssenschaftsicher Gesellichaftschrieter fast ganglich sehlten. Um biefem Mangel abzubeiten, wurde bie herausgabe ber Schiften ber physikalich obene mischen Befellichaft begannen, welche bie naturvilssenschafts

lichen Begiebungen ber Preving vertreten und gleichzeitig ale Taufchobject mit anbern naturmiffenfdaftlichen Gefell-Schaften bienen. Unfere Gefellichaft fieht jest mit 202 na: turmiffenichaftlichen Gefellichaften und Berausgebern pon naturmiffenfchaftlichen Beitidriften über ben gangen Erbs treis im Zaufchverfert. Es bringt biefer literarifche Bertehr ber phofitalifch : ötonomifden Befellichaft jabrlich uber 200 Banbe naturmiffenschaftlicher Beitfdriften, von benen febr viele gar nicht im Buchbanbel qu baben find, pon gegen 1000 Ehtr. Werth ein. Anfang 1868 gablte bie Bibliothef 3946 Banbe, von welchen 2021 ben periobis fchen Beitfdriften angehören. Diefen grofartigen Auffdmung verbantt bie Befellichaft Ihrem Schriftführer fur bas Mus: land und Bibliothefar Prof. Dr. R. Casparn, melder mit bem bingebenbften Intereffe fur bie Cache in feltenem Grabe bie Energie und Befabigung verbinbet, Die Mcabemien und gelehrten Gefellfchaften aller Erbtbeile mit ibr in Berbinbung ju bringen.

Wir sind am Ende unster Mittebilungen. Die Nelutate 3% jadriget Altbeiten — dies muffen wir mit Jug und Recht anerkennen — fieden, vom industriellen und landwirtsschäftlichen Etandpunkte aus betrachtet, in dem tichtigen Werdelintliffe, ube naufgewenderten Mitteln und werden der Proving Preusen in fürgefter Zeit neur und lodnende Erwerdsquellen eröffnen. Der Wiffenschaft daben der Arbeiten reichen Gewinn gebracht und die helten Frichbe gekragen. Wir erinnen hier nur an die Löfung der Frage nach dem Arterlande bes Bernfelins, die sie ist Jahrbunderten von vielen Gelekten angergst und besprechen murde, oder endsättige Entscheidung gefunden zu daben. Wichte tige und interessante Arbeiten über die von dem Bernstein eingeschossen. In den Gebreien über die von dem Bernstein eingeschossen.

Dogen ber überaus ruhrigen phpfitallich : ötonomifchen Befellfchaft, bie mit richtigem Zalte fich eine nach beiben Seiten - ber Inbuftrie und gandwirthichaft auf ber einen, ber Biffenfchaft auf ber anbern Gelte - bin lohnenbe Thatigfeit ermabite, lange noch, wie bisber, bie reichen Mittel, ble jur Fortfebung ber Arbeiten nothwenbig finb. gufliefen, bamit ein Bert gur Bollenbung gelange, auf bas fie mit Recht ftolg fein barf! - Doge aber auch bas gebilbete Publifum unferer Proving, wie gang Deutschlanbs ben ericbienenen und noch ericbeinenben Berten bie rechte Thellnahme gelgen, wie fie biefelben in hobem Grabe ber: bienen. Go forbern wir Mule bann ein gmar in feinen Grengen provingielles, aber ber Mrt und Beife feiner Mutführung nach echt nationales Bert, bas auf's Reue ber beutichen Thatfraft und Musbauer, ber beutichen Grundlichfelt, bem beutschen Forfchergeift, ben beutichen Dannern ber Biffenfchaft auf ber Oftwarte beuticher Gultur ein rühmliches Denemal fur alle Beiten fest.

#### Gefunde guft.

Don Otto Mic.

Sechfter Artifel.

Domobl man bie Rothmenbigfeit frifcher guft fur un: fere Befundbeit tennt, wird boch noch im Mugemeinen beim Bau unfrer Bobnbaufer, wie öffentlichen Gebaube menig Rudficht barauf vermenbet, und mo man es thut und burch fünftiiche Bentitationeeinrichtungen gu Silfe gu tommen fucht, find irrige Unichauungen nur gu oft foulb, bag nichts ober felbft bas Begentheit baburch erreicht wirb. Dan tann fich noch nicht von ber Borftellung lobfagen, baff unfere Bobnraume mirtlich gefchloffene Raume feien, beren Buft bei gefchloffenen Thuren und genftern außer Berbindung mit ber außeren Atmofphare fei, wenn man nicht befondere Bege bafur berftellt. Dan glaubt bann bas Meuferfte gethan ju baben, wenn man ein verwicheltes Softem von Ranalen fur bie ein : und abgiehenbe Luft eins richtet. Die Erfahrung bat langft gezeigt, bag folche Ginrichtungen vollig nublos find. Gelbft mo man bie verbor: bene Luft burch gebeigte Effen auffaugen lief ober burch mechanifche Rraft Luft in bas Innere eines Gebaubes eintrieb, jeigte fich, baf burch bie funftlichen Buführungs: tanale bie inneren Bebauberaume nur ben fleinften Theil ber frifden Luft erhielten, baf in vielen Rallen fogar 14 Dal fo viel Buft auf anbern Begen, burch Thuren und Benfter und Mauern Butritt fanb. Ja, es zeigte fich fogar, baf fich bie Luft in ben Abjugetanalen gar nicht einmal immer in ber beabfichtigten Richtung in's Rreie. fonbern gerate umgetehrt gegen bas Innere ber Gebaube In bem Dunchener Gebarhaufe, mo man Ab: quaffangie vom Aufboben aus nach bem jeben Gagl beis genben Dfen angelegt hatte, geigte fich, bag unter 100 Railen ber Beobachtung 24mal ber Apparat mirtungelos mar, 17 mai fogar ein entgegengefetter Bug fattfanb, fatt ber frifchen Luft alfo bie verborbene Luft eines Rrantengimmers in bas andere geführt murbe. Die Porofitat ber Banbe überbebt une unbebingt in ben meiften Rallen ber Roths menbigleit, befonbere Deffnungen fur bie Buffromung fri: fcher Luft und bie Abführung ber gebrauchten berguftellen. Sorgen wir nur bafur, bag bie erforberliche Menge frifcher Buft in bie Gebauberaume eingetrieben wirb, fo tonnen mir une bie toftfpieligen Entleerungstanate erfparen, unb felbit mo eine ju große Dichtigteit bes Baues bie naturs liche Bentilation erfcmeren follte, murbe bie einfachfte, in's Freie munbenbe Deffnung beffer fein, ale bag man bie verbrauchte Luft auf verwidelten Wegen im Saufe fpagieren führt und fich baburch ber Befahr ausfest, bag es ihr auch einmal einfaut, unterwege umgutebren und fich fin unfere Bimmer, fatt aum Dache binaus gu begeben.

Wir tonnen von vornberein bie Behauptung aufftellen, baf überall, wo ce einer beftanbigen und reichen Bufuhr

frifcher guft bebarf, aifo in Rrantenhaufern, Rafernen, überhaupt Raumen, in benen fich eine große Babl von Menfchen bauernt aufbatt, es nicht genugen wirt, biefe Bus fuhr burch bie naturliche Bewegung ber Atmofphare in Folge ber Temperaturbiffereng swiften ber außeren Luft und ber in ben Bebauberaumen eingefchioffenen bemirten gu laffen. Bill man in Bobnraumen ober fonft bie naturliche Bentilation unterftugen, fo genugen bie betannten Binbrabchen, und noch beffer empfiehlt fich eine Ginrichtung, bei melder man fatt einer Kenftericheibe amei Glasplatten von etwa 36 Quabratgoll Flache anbringt, bie oben und unten mit Belaffung eines 3mifdenraums von etwa 1/2 Boll gwis fchen beiben Platten fo übereinanber gefittet finb, bag bie Buft an beiben Gelten burch fleine, etma 2 ginien breite Buden an ben Rabmen bequem einftromen fann, obne einen irgent bemertbaren Bug bervorzubringen. Daf bie marme Luft bes Bimmere babei etma mit entweichen mochte, bat man feinesmeas au befürchten, fo lange Reuer im Dien brennt, bas ja beftanbig frifcher Luft bebarf und biefe nur bem Bimmer entnehmen tann, fo bag mobi Luft von außen in bas Bimmer eintreten, aber niemais nach aufen entweis den tann. Benn übrigens Binbrabden nicht immer ibre Pflicht ju thun fcheinen, fo liegt bas in ber Regel nur baran, baß fie au flein fint. Dan bergift, baf jebem Menfchen in einem Bimmer meniaftens 2500 Rubitfuß frifcher Luft in ber Stunde gugeführt merben muffen, und baf alfo etwa in einem Reftaurationetocal, in welchem fich 20 Menfchen beftanbig aufhatten, eine Deffnung von grei Buf Lange und ein Sug Breite erforberlich fein murbe, um ber notbigen guftmenge Gingang ju gemabren.

Gebr gewöhnlich balt man fur bie befte Bentilation biejenige, welche burch ben Bug ber Ramine vermittelt wirb. Aber auch bamit fieht es bei naberer Betrachtung übel ges nug aus. Die Thatigteit bes Ramine ift offenbar von ber innen und aufen berricbenben Temperatur abbangig unb anbert fich barum mit jeber Schwantung berfelben. Dan bat gewohnlich eine gang falfche Borftellung von ber Bir: fung ber Ramine. Dan bentt babei gar ju gern an ein formliches Muffaugen, ale ob etma die marmere Luft in ihrem Beftreben, aufmarte ju fteigen, gemiffermaßen einen jeeren Raum erzeuge, in welchen nun bie untere Luft wie burd einen Blafebalg eingefogen merbe. Davon fann nach ben befannten Gefeben ber Phpfit feine Rebe fein. Die marmere und leichtere Luft foigt fo gut bem Bug ber Schwere, wie bie faltere und ichmerete. Gin Muffteigen leichterer Buft in fcmererer finbet nicht in Rolae eines ben fonberen Beftrebens ber erfteren ftatt, fonbern einfach, meil eine Gaule leichteter guft einer gleichen Gaule fcmererer

nicht bas Gleichgewicht ju balten bermag und baber bon erfterer in bie Bobe gebrudt mirb, gerabe mie Del im Bafs fer auffteigt. Die bewegenbe Rraft bei bem Buge ber Ramine rubrt alfo lebiglich bon einem Uebergewicht ber fattes ren Luftfaule ber ober ift bie Folge bes ungleichen Bemich: tes zweier ungehindert mit einander communicirender Buft: fauten. Je marmer und leichter bie Luft im Ramin, befto tebhafter wird bie Bewegung. Freilich muffen wir bebens ten , bag ber Drud ber Utmofphare ein allfeitiger ift , baf fich alfo, wenn einmal bas Bleichwicht ber Luft burch bie Gegenwart falter und marmer Luftfaulen geffort wirb, bas Uebergewicht ber faiteren und fcmereren guft überall gels tenb macht, mo fie mit ber marmeren und leichteren que fammentrifft. Deshalb wird auch bier wieber bie Porofitat unfrer Baumaterialien bon großer Bebeutung. 3ft ein Ramin aus einem febr porofen Material erbaut, fo finbet bie Musgleichung bes geftorten Luftgleichgewichts auf ber gangen gange beffetben burch bas Dauerwerf binburch fatt, und ber bon unten eintretenbe Luftftrom ift viel geringer, ale bei einem Ramin aus meniger porofem Material, bei welchem bie Musgleichung ausschlieflich burch ben Roft und ben Teuerraum bor fich geht. Darque ertfart fich auch, marum fentrechte Ramine, welche mit mehreren borigontalen ober gefchleiften Raminen in Berbinbung gefett mer: ben, baufig eine fo ungenugenbe Bugfraft befiben. Rebens falls muß folden Raminen eine fur ihre Leiftung gang uns verhaltnigmäßige Bobe gegeben werben, wenn man fie nicht aus gang luftbichtem Daterial aufführen fann.

Bei ber Abbangigfeit, in welcher man fich bei einer folden Bentitation burch Bugtamine ben veranberlichen Bus ftanben ber Atmofphare gegenüber befinbet, bat man es nicht blof nicht in ber Bemalt, ju allen Beiten bie ers forberlichen Luftmengen in Gebauberaume einguführen, fonbern vermag auch nicht einmal immer bie Bege gu beftimmen, auf melden bie Luft auftromen foll. Da bie Luft burch alle Deffnungen nach ben mit bem Bugtamine gus fammenbangenben Ranmen brudt, fo wirb bie Denge ber auf gufälligen Begen burch Thuren, Renfter , Banbe ic. guftromenben guft in ber Regel weit betrachtlicher fein, ale bie ber auf ben vorgefchriebenen Begen einftromenben. Schopfen biefe gufälligen Bege aber aus ichlechten Quellen. aus Rrantengimmern, bumpfigen Sofen ober Gaffen, fo führen fie ichlechte fatt reine Luft ein, und bas gange funftliche und toftfpielige Bentilationsfoftem führt bann nur ju einer groferen Berberbnif ber Luft. Ueberhaupt burfte fich eine Bentilation burch Bugtamine nur fur Raume empfebien, in benen fich eine grofere Bahl bon Denfchen für furgere Beit aufbalt, in Theatern, Concertfalen ic., vorausgefest naturlich auch bann noch, bag ber Ramin bie gehorige Bobe und Beite befist, bag bie Temperatur barin eine ausreichenbe ift, und baf er aus nicht ju porofem Das terial erbaut ift. Dobe Fabritichornfteine eignen fich am beften bagu und tonnen fetbft auf giemtiche Entfernungen

bin benachbarte Bebaube ventiliren. Rur gewobnliche Bob: nungen, bie einer fünftlichen Bentilation beburfen, fann man ebenfalls ben Bug ber Ramine benuten und amar bes fonbere, wenn man fich babei ber fogenannten Urnotb. fchen Bentile beblent. Bei biefer in England febr gebrauch: lichen Ginrichtung wird nabe unterhalb ber Bimmerbede ein Roch von etwa 6 Boll Durchmeffer in bas Raminrobr gefchlagen und in biefem loche eine Blechtlappe an gwei borigontalen Bapfen fo aufgehangt, bag fie im Buftanbe ber Rube bas loch verichtieft, bei bem leifeften Drud ber inneren Luft aber fich nach außen öffnet, mabrent fie fich nach innen niemale öffnen, alfo auch niemale Rauch in bas Bimmer eintaffen tann. 3m Binter, mo bas Bims mer geheigt ift, ift auch in bem Ramin ber nothige Bug borbanben; Im Commer tann man ibn burch eine fleine, in bem Ramin brennende Gasflamme berftellen, In Re: ftaurationen, bie einer reichlicheren Bentilation beburfen, bringt man am beften eine Robrenleitung an, bie in ber Rabe ber Dede nach außen führt und in bem Bimmer felbft In einem melten Blechtrichter munbet, unterhalb beffen man eine fleine Gasflamme unterbatt.

In ben meisten Fillen genügt es bie natürtiche Bentilation baburch ju unterstügen, bas man sier Wege sergt,
burch welche bie feische Lust einzighen fann. Gelber mit Gitterwert ober durchbrochenen Eifengusbrezierungen, die man
in die Jausticht einfete, durchschoeten Zinstschlie einfete, durchschoeten Zinstschlie der Deradtgesiechte in einem Fenfler des obersten Zbeits des Texps pendausse beniefen dies volldommen. Doch desse einemschied sich feellich nur sie Wohldbanden, die in esgalam belighe, beite Eineichtung, die Arepsensur zu beigen, wodurch ein betutender Lustwechsel im Innern des gangen Jausse der beigssührt wie, der fich nicht bieß auf die Goreidort, sonbern durch die Studenthüten hindurch auch auf die Immer erstruck.

Da, mo feine naturliche Bentilation, burch welche funftliche Mittel fie auch unterftust fein mag, ausreicht, mo es inebefonbere ber Bufuhr großer und nach bem Beburfnig medfelnber Dengen frifder Luft bebarf, alfo in Schulen , Rrantenbaufern , Rafernen , Gefangniffen , bleibt bas einzige gredmäßige Bentilationefoftem bas unter bem Ramen bes Dulfionefofteme befannte, bei melchem bie guft auf mechanifchem Bege burch bie Rraft einer Dafchine eins getrieben wirb. Beicher Dafchine man fich auch au biefem Broede bebienen mag, ber fogenannten Alugelventilatoren, bei benen nach Art ber Bindmublenflugel fcbrag auf einer fich fcnellumbrebenben Ure geftellte Rlugel ober Schaufeln bie Buft eintreiben, ober einer Urt von Luftpumpe, mie fie Arnott guerft vorgefchlagen bat, immer ift mit biefer Art ber Bentilation ber boppelte Bortheil verbunben, baf man ber Luft por ihrem Gineritt in ben Gebauberaum jebe bes liebige Temperatur mittheilen, und bag man fie gubor bes: inficiren tann. Die nabere Befdreibung biefer Dafdinen,

wie bes Berfahrens ber Abfühlung ober Ermarmung und ber Desinfection ber Luft gehort nicht mehr bierber.

3-denfalls feblt es uns unter allen Umfanben niemals an Mittein, ums in geschiossinen Raumen vor Lutiverberbe nis ju foligen und umb die für unfere Eristenz und unfer Boblid-finden notdmendige gefunde Luft zu verschaffen. Die Wissenschaften betwern bei unter den und auch die Kelaben beiser Lutiverberbnis aufmetsfam gemacht, sondern ums auch die Bedingungen tennen geleber, unter denne eine mitsfam

Lufterneuerung flattfinder, und endich die Buffemittel an Die Dand geben, fie bergufellen. Zher mit ber Wiffenschaft gebt leiber nicht immer bie Einficht im Bolte gleichen Schritt, und trob ber besseren Ertenntnis werben noch immer Laufende von Wenschen ergefert und Scietzen gebuitet und hogan neu geschaffen, die zu hererben phossische wie moralischer Bergistung werben. Die Wiffenschaft kann nur warnen und rathen; ber gefunde Wenschenverstand und ber ause Wilfe muß bolt lebeige thun.

#### Literaturbericht.

## Die Germania von Cornelius Zacitus. Ueberfest von M. Barmeifter. Stuttgart, bei Reff, 1868.

Das in bodit geschmadvollem Meugeren verliegente Bud gemabrt ale inneren Gebalt nicht nur bie Ueberfegung ber Germania bee Tacitus, fonbern auch bas Criginal felbft. An letterem bat ber, weicher ber Sprache beffeiben machtig ift, immer wieber von Reuem feinen Genug und feine Freude; benn es ftellt in ber fcare fen Auffaffung und in ber burdnichtigen Darftellung bee atten Bermaniene und feiner Bewohner ein Bild auf, an bem mande Buge noch auf unfere Wegenwart binweifen und fur ben Charafter ber beus tigen Deutiden unt fur mande Gigenthumlichfeiten . 1 Silten und Webrauche bee Boltes eine tiefer liegenbe geichichtliche Erflarung abgeben. Das fnamliche Intereffe, wie im Driginal, tonnen Unbere nun auch in ber Ueberfepung finben. Die verliegente Ueberfepung bat felbft etwas ungemein Leichles und Gefälliges, fo wie eine große Rigrbeit an fich und bellt mande Dunfeibeit und Ungwinbeit bes Drigingle mit feinem Blid und Ginne, Allerbinge ift fie giemlich frei; fie macht mebr Borte, ale felbft bei bem gegen bie taleinis ide Ausbrudomeife im Allgemeinen immerbin breiteren und mortreis deren Charafter ber beutiden Sprache notbig gemeien, um bas freis lich noch befonbere furge und gedrangte Latein bee Lacitus figr und verftanblich wiederzugeben. Gie ift aber auch in bem Ginne eine febr freie, ale bem Driginale nicht felten quaefent wird, mas nicht barin febt . auch aar nicht barin liegt. Rur ein ichlagenbee Belipiel fel angeführt. Ge banbelt fich um bie Glelle am Schluß von Cap. IV. me Zacitus von ben alten Germanen fagt, fie fonnten weber bipe und Durft vertragen, noch fich ian Boben ,und Rlima gewibnen. Bier tragt bie leber ebung bas, mas Tacitue gunachft und wefentlich perfonlich nimmt und ale eine Schuld ber Germanen barftellt , objectiv auf ben Boben und bae Riima bee Lantes, gleiche fam ale eine Schuit, uber und fommt fo auch mit bem in Biberfpruch, mas porber (Cap. 11) gefagt ift, bag bae Lant ,, aspera ovelo" fei, "unter raubem himmel liege". Die "Raubbeit bee Simmele" ift boch wobi eber ein Mittel gegen bige, ale bag fie ben Germanen bagegen nicht batte "ftablen" follen. Much in Cap. XXIt fagt Tacitus, bag bei ben idermanen "plurimum biems occupat." In einem " winterlichen Rlima" find auch bie Ginmebner an Ralte gemobnt; bagegen tann es nicht bie Eduib - meniaftene nicht bie nachfte und bauptfachlichfte - bee Brbene und Rlima'e fein, wenn fie in einem feiden Rlima Die bibe nicht ertragen tonnen. Es wird bies mehr Reige und Schuid ber Bermanen feilb und gemiffer Ginrichtengen, nicht bed Lander gemefin ein, melder I zeit und in fan V. jaulien horried ", reich am Balbern nennt, in tenne fil Zedug gegen die Sibe finden fonnten. Sentuptage feilich befriebert der meine die merfindingle diemablum, die am manchen Deten ju einer mobbern Balt-cerm üb ung zu werben vorei, die Tecefondeli und Dürre des Geodoren, des admitigte Begjoblen ner Pflangenerte bei befrigen Regengüffen und die Erficklafe fung bet Vott.

#### Literarifde Angeige.

3m Berlage von Josef Pock in Graz ericeinl und ift burch alle Buchbandlungen und Boftamter gu begieben :

## "Sirius".

### Beitichrift für populare Aftronomie.

Berausgegeben von Rudolf Falb.

An jeder flaren Sternennacht brangen fich feit Jabrtaujenden der benfenden Menschbeit Argaen auf, von denen beleichen beantwortet fint, obne daß biefe Beantwortung gur Rennntalf berjenigen fommen fonnte, die fich vorzugsweise für bie Schwiedet des Riermendhumeis interessiren.

Rit alle Jene, meldte feine Malbemailf fubliere, moch are til und erne bie Wacht es gefürften Sommeto bee wunden, baben wir ben "Blein-" gegründer, ber iber alle frengen möglicht genuse Mirfeldige beingt und burch eine prachtsellen arthituschen Bellagen, Sternkarten, Planetenbliere und Bendlagen find bei mit den den genechten und beisch verfähnlichen fich beim Gerichten Soffe is angesechnen und leich verfähnlichen gehrer burch bie Bereifelbelien der Andel anbierte.

Wie febr das Bublidum einer seinken geitschrift beburfte, beweisen am besten bie ranche Ausbreitung unferes Bulte, welches fich in furger Zeit einen bedeutenden Leierkreis er rang, und bie vielen an bie Moactien eingelaufenen Deijaqungeforeiben, wedde sich die für bas Unternehmen mit Begeifterung aussprechen.

Der "Girius" ericeint monatlich gweimal mit artie ftifchen Beilagen und foftel vierteljabelich nur 20 Sgr. ober 1 fl. ofterr. 28.

Probenummern bes " Strius" liegen in allen Buchanblungen jur Anficht auf.

Bebe Boche ericeint eine Mummer Diefer Seitichrift. - Dierrelidbriicher Bubferiptions Preis 25 Sgr. (1 ft. 30 Ir.) Alle Buchenblungen und Voftanter nehmen Beftellungen an.



## Beitung zur Verbreitung naturmissenschaftlicher Kenntnift und Naturanschannng für Leser aller Stände.

(Organ Des "Deutschen Sumboldt Bereins".)

Dr. Wita Mie und Dr. Rari Muller von baffe.

J 13.

[Achtgebnter Jabrgang.]

fallt, G. Cometidite'ider Berlag,

31. Mar: 1869.

Die geeteten Abonnenten, welche bas Blatt Durch Die Poft begieben, werden darauf aufmertfam gemacht, bas all Abonnement fur bas nachfte Bierteligat (April bis Juni 1869) ausbrudlich bei ben Poftanftalten ernenert werben muß, ba fonft bie Jufendung ber Zeitung burch bie Boft unterfleibt.

Für Diejenigen, welche unfrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beigutreten wunschen, bemerken wir, daß Exemplare von ben Jahrgangen 1852 — 1868, in gefälligen Umichtag gebester, noch zu haben find. Dalle, ben 2-3. Marg 1869.

3nhalt: Baler's Reifemert, von Rari Ruller. 3meiter Artifel. - Die Entbedung Gronlands, von Otto Ule. Erfter Artifel. - Bas man von ber Sonne welle, von Germann Riefn. Runfter Milfel. - Literaturbericht.

#### Bater's Reifemert.

Don Bart Matter.

3meiter Artifel.

Gendebero feibft, eine Station ber Eifenbeinhambter mit einigen eienbem Grabhuten, liegt bereits 20 T. über bem Riveau bes Fiulfed. "Gerne Berge erfreuen bas an bie traurigen Flächen bes Weifen Mit gewöhnte Auge; immergrüne Baume, bie, mit bubifchen fleinen Doffen ber Eingeboenen unter ihren Schatten über die Oberfläche ber Cingeboenen unter ihren Schatten über die Oberfläche ber Andischef bin persteut liegen, bilden nach einer langen unt läftigen Merfe (vom 18. Derember bis jum 2. gebruar)

einen bochft einfabenben Landungsplab." Ih füge bingu, bag biter offenbar auch eine Art Pfilangenscheibe liegt, mit bem Berschienben bes Dichunglianber merb ober weniges auch bie Pfilangen bed unteren Weifen Mil an vieste Gernge gu Ente geben. Schon früher verlieren sich manche, bie, in ben unteren Zehlen nicht felten, jugleich ein Befandtsell ber umtlagenben Steppensfor find, p. B. bie Saimmor-Accaic (A. solivocarran), ber Aunbus ober bie Sobaba

Kapper (Capparis Sodada) u. A. Wis nach Genbetere ober barüber binaus erichen: die Klitte und die LanderAtalei (A. melillera und nublen), die in den unteren Tehlien oft gange Aluadratmielen mit idrem serud erutigen Gelüsseigen; die Spalets der gegetale Calanties aegyptiaca, aus dessen die Spalets der gegetale Calanties aegyptiaca, aus dessen die Klitchen die Klitchen die Klitchen die Klitchen die Klitchen die Klitchen die Gudans i der Eurstellung die ganten ber Klitchen der Gudanderg u. A.

Mugenblidlich geht mit biefer Beranberung ber Ratur auch eine große Beranberung mit bem Menichen bor fich, In ben Dieberungen lebte er ein Leben voll Gienb. Um: geben von Beerben, leben boch manche Stamme, j. B. bie Rotfch : Reger, von Ratten, Gibechfen, Schlangen unb Rifden mehr ale von bem Rleifche ibrer Saustbiere, Die fie nur auffprifen, wenn fie an Rrantbeit geftorben finb. Die Abbildungen, welche Bater von biefen Bilben gibt, ers regen Mitleib und Efel augleich por einer Menfchengeftalt, wie man fie fich nicht entfehlicher an Gingefdrumpftheit vorftellen fann. Alles lebt mit bem Bieb in Schmut unb Cumpf. Sier aber, bei ben Bari : Regern, zeigen tie Bob: nungen bie vollendete Reinlichkeit. Jebe ift mit einer uns burchbringlichen Sede von bornigen Guphorbien (Canbe: laber : E.?) umgeben, mit berborfpringenbem Dache gum Schattenwerfen verfeben. In Diefen Rlimaten fürchtet man fich befonbere bor bem Mufgang ber Conne; nur etwa eine Stunde por bemfelben ift bie Luft bochft angenehm fuhl und fartent. Sonft wird bie Sonne ale ber allgemeine Beind betrachtet. Der gange Menfch, mobigemachfen wie er ift, ftebt im Gintlange mit ber Ratur, bie fich nun gu einem faubern Berglande erhebt. Richt mehr bodt er in Schmus berum, mit ben Thieren um bie Bette, fonbern er tragt feinen Schemel gum Rieberfigen überall bei fich. Areibeitegefühl ift ihnen im boben Grabe eigen, meshalb fie auch ale einer ber feinbfeligften Regerftamme am Beifen Mil betrachtet merben. Begen 1200 &. boch erhebt fich ber Belignan, eine bubiche Daffe pon Gneif und Spenit, Die in ben Bertiefungen mit berrlichen Balbern gefchmudt ift. Das an feinem Aufe quegebreitete ganb nimmt ben allge: meinen Charafter bee Gubane an und ericbeint wie ein mobibeffanbener, burch ferne Berge perfconerter Dart. Doch mechfeln auch hier bichte Dornbichungel von Dimofen mit ben Balbern ab, befonbere bie Schluchten erfüllenb. Ihre Dornen find wie Rifchangeln geftaltet und legen einer Cas ravane bie größten hinberniffe in ben Beg, weil bie Ras meele, ju boch fur biefe Begetation, mit ihrem Bepad überall bangen bleiben. Diefe Dichungel murben allein binreichen, bas land unburchbringlich ju machen, wenn fie ben Boben beberrichten. Deilenweit ift bas auch ber Rall; bann befindet fich ber gur Bergmeiftung getriebene Reifenbe ploblich auf einer Unbobe und fchaut verwundert in ein bochft malerifches Zal bernieber, beffen Grund von reigens ben Biefen und murmelnben Bachen, eingefaumt bon cos loffalen Feigenbaumen, eingenommen wirb. Das Thal von

Tollogo bat biefen Charafter. Es gleicht einer gewaltigen Strafe amifchen fcroffen Relfenmauern , bie bis ju etma 1000 g. auffteigen, mabrent an ihrem guße verworrene Maffen berabgefturgter Granitbiode eine ngturliche Feftung fur bie gwifden ihnen angelegten Dorfer bilben. BBefilich und oftlich thurmen fich biefe Berge auf und find nur bie Borlaufer noch boberer. Denn mit bemfelben milben Cha: rafter erheben fich bie Granitmauern von Ellprig gegen 2000 bis 3000 R., ein abnliches Thal bilbenb, meldes fie mit ben tiefften Schluchten, mit gelebloden, Biefbachen, Baus men und Gebufch auf bas Befahrlichfte verbarricabiren. Die Eingeborenen fennen auch biefe ftrategifche Gigenfchaft ibres Canbes febr mobl und erhoben fie noch baburch, bag fic ibre Bobnungen mit bichten Bambus : Pallifaben umgeben. Weithin nach Guben giebt bie Bergfette, bis fie in ben blauen Bergen Latufa's, in einer Entfernung von 50 bis 60 Deilen (engl.) nach Often bin verfdwindet.

Bat man bas Thal von Elleria binter fich, fo betritt man ein volltommenes Flachland, bas mit einzelnen Baumen gefchmudt ift. hier gibt es Dbft in gulle. Befon: bere machft eine Art gelber Pflaumen von ber Große eines Gies in erftaunlicher Menge auf fconen Balbbaumen , bie fie fo jablreich berabichutteln, bag ber Boben unter ihnen gang gelb ausfieht. Gie find auffallenb fuß und boch fauer, babei febr faftig und von gang toftlichem Gefchmad. Bahr: fcheinlich gebort biefer Baum gu bem Gefdlechte ber Dat: telpflaumen (Diospyros), melde im Guban und anbermarts im tropifden Afrita oft mabre Riefenftamme entwideln, Erob biefer berrlichen Spenben ber Ratur wohnt boch fein Ariebe in bem ganbe. Bei feinem offenen Charafter feben fich beshalb bie Bewohner genothigt, ihre Dorfer mit einem meit baltbarcren Stoffe, als ber Bambus ift, ju umrin: gen. Gie verfertigen ibre Dallifaben aus bem barten Gifens bolge, meldes ihnen bie Ratur bier in reichem Dage lies fert. Gie nennen bas Soly "Babanufe", und biefes ges bort febr mabricheinlich bem fenegambifden Chenholze (Dalbergia melanoxylon) ober einer verwandten Art an; benn jene beift auch im vorberen Rillande bie Baba: Rug. Bu noch groferer Gicherheit abmen bie Bewohner ibre eigene Ratur nach und pflangen um bie Pallifaben ein Dorngebufch, bas gegen 20 %, boch auffchießt und undurchbringliche Beden bilbet, Elephanten, Giraffen, Buffel, Bebra's, Dashorner und groffe Untilopengrten burchftreifen bas ganb in gabls reichen Beerben ; - ein Bemeis jugleich, baf bas land reich an Grae ift und einen fetten Boben befist. fublen Abenbffunben bin treten biefe Grerben aus ben bich: ten Balbern und Dichungeln beraus und beleben bie Cbene in hochft lebenbiger Art. Anbermarte, wo bie Dichungein gurudtreten, mo ein fanbiger Boben beginnt, vermanbelt fich bie Chene in eine Art von coloffalem Dbftgarten. Beg. litbaume, wie Bater fcreibt, (f. oben), bringen biefes Anfeben berbor; um fo mebr, ale fie großen Birnbaumen gleichen. Gie find reich an Pottafche, welche man als Er:

fab fur Seife benubt, und biefe tommt felbft in ber Frucht bor, welche mit ber Grofe und Form einer Dattel einen febr fuffen, gewurzigen Gefchmad verbindet.

Gegen ben gafit : Berg bin wirb bas ganb immer reis genber. Derfelbe erhebt fich ebenfalls fchroff bis gu einer Sobe von etwa 3000 F., bie bochfte Spipe einer öftlichen Bergfette bilbenb, in welcher bas breite Ebal von Latufa (4° 35' n. Br.) liegt. Es ift gegen 40 DR. lang unb 18 DR. breit, eine Flache von Balbern, bichten Dichuns gein, freien Ebenen und ben nie fehlenben Beglifbaumen, die an manden Stellen bas Unfeben eines Rorftes barbies ten, voll Abmechelung. Begen Guben bin erhebt fich eine Bergfette bis gu 6000 ober 7000 &. über bas Diveau von Latufa, mabrent bas außerfte Ende burch einen prachtigen ifolirten Berg bon etwa 5000 R. Bobe faft verfperrt mirb. Bie überall in Centralafrifa, erhalten auch bier bie Bobs nungen eine Rreisform mit glodenformigem Dberbau; unb ale ob fie nur ein Biberfchein ber reigenben Datur feien, geboren bie Latuta's ju ben fconften Bilben, Die Bater je fab. 3m Befibe gablreicher heerben, bie bas Land freis gebig ernabrt, verbunbet fich in ihrem Charafter mit bem Bobiftande fofort ein freimutbiges, beiteres Befen; immer find fie gum Laden ober gum Rampfe bereit. Begiebung nehmen fie es mit jebem anbern Stamme auf; um fo mehr, ale ihre Grobidmiebe in ber Berfertigung von eifernen Baffen febr gefchicht finb. Bu bem Allem ges fellt fich noch ein Bug bon Roletterie ber Danner, ber darafteriftifch ift. Dit einer Musbauer obne Bleichen vermenben fie einen Beitraum bon 8 bis 10 Rabren bagu, ibr wolliges Ropfbaar ju einer Art von Belm ju vermanbein, in welchen ein reicher Schab von Perlen und Dufchelgelbs ftuden geflochten mirb. Dur ber Raballerie vermogen fie nicht ju miberfteben; benn fie fennen nicht bie Benugung bes Maulthieres, beren fich bie benachbarten Gallas ju ihren Rriegszugen bebienen. Bater's Rameele maren ihnen ebenfo ein Gegenftanb von großem Intereffe. Gitelfeit verbinbet fich aber auch eine große Reinlichfelt ber Dorfer und Mobnungen, auf beren Berftellung fie biel Ges fcmad , befonbere bei bem Dache, vermenben. Trosbem tonnen bie Frauen nicht ben Unfpruch auf ein fcones Befcblecht erbeben; Schonbeiten find um fo feltener, als auch bier bas Beib bas Lafttbier bes Mannes ift. Um fo werthe voller find bie hiefigen Frauen als Gegenftanb bes Reiche thume; jebe Tochter ift gebn Rube werth. Darum bringen bie Tochter einer Samille beren Boblftanb, namlich bie Rube ein, Die Rnaben melten fie. Bei allebem ober gerabe beshalb bieibt bas land unbebaut. Rur mas gur anberweitigen Rabrung bringend nothwendig, wird auf eine febr primitive Beife tuttivirt, inbem man bie Relbfruchte nicht faet, fonbern in loder ftedt, welche mit einer elfernen Sade in bem burch Regen ermeichten Boben porbereitet mers ben. - Much im Bergen ber Berge bewahrt bas Land einen abnlichen Charafter. Doch fluchten fich bier bie Bewohner mit ibern Dörfern auf Bolprünge, die schoff und uner fielgich weh 1959en 1500 die 2008 f. boch die Thölier ber gernzen. Schöne Blumen mit starten Gerücken würzen die Lift der Bergebößen; in den Schlucken tritt der Pisangswildbachen darf; ungölige mitte Beinrechen, deren genatige schwarze Trauben böchst erquickend sind, denne boch einen kelterdaren Saft zu iefern, schilngen sich in Blumenger winden den Baum zu Baum. In den Wittern gestellt fich zahleriche Früchte von Wahlspfchmad, besenden die gelte Pflaume und der wilde Wein, dessen der beradben erich von Weddinger beradbengen.

Damit find wir auf einer Sochebene angelangt, welche nicht nur bie Bafferfcheibe amifchen Often und Beften. fonbern auch eine Pflangenfcheibe bilbet. Bir fint in Dbbo, 4°2'n. Br., 2236' u. D. Bon Dbbo aus nach Guboften ift Alles gebirgig; ble hochften Duntte ber Rette fleigen bis gu einer Bobe von 4000 bis 5000 &. über bem allgemeinen Diveau bes Landes empor. Rach Guben bin erhebt fich bas gand beutlich, obwohl es bort teine mirt. lichen Berge, fonbern nur einige frei ftebenbe Bugel gibt. Der Boben ift außerorbentlich fett und bringt eine Menge von Riefen : Schwaben, bas Guinea : Gras (Punicum jumentorum), eine Sirfenart bervor, mit welcher ble Ebes nen bebedt finb. Es wieberholt fich alfo auch bier, mas Schweinfurth in ben Prairien bes Gubans allgemein beobachtete, bag jebe Grasart fich abfonbert und auf meite Streden bin unvermifcht berricht. Derartige Striche ton: nen nur mit forgfaitig gepflegten Kornfelbern verglichen merben, in benen Mehre neben Mehre, Saim neben Salm gebrangt einherwogen. Daburch mechfein aber auch bie ges miffen Streden eigenthumlichen Abftufungen bee Grun ins nerhalb ber gambichaft bebeutenb und erhoben ibre Reize gur Beit ber Fruchtrelfe um fo mehr, ale bann ble verfchieben: artigften Sarbungen ber balb rothlichen ober geiben, baib fcmarglichen Mehrenmaffen fich geltenb machen und fcon bon Beitem bie porberrichenbe Grabart ertennen laffen. Reue Spielarten von Dame (Dioscoren) gibt es bier, unb viele von ihnen machfen wild in ben Batbern. Die "Coilololio" ergeugt mebrere Anollen an ber Burgel und auf bem Stengel und flettert, burch ibre Ranten unterftust, an ben Baumen ober anbern Gegenftanben binauf; aus jes ber Stengelfnofpe entwidelt fich eine nierenformige Rnolle, bie bis jur burchichnittlichen Grofe einer Rartoffel beran: Ein einziger Stodt erzeugt auf biefe Beife gegen 150 Knollen, welche mit einer feinen Saut von grunlich : gelber Karbe bebedt find unb, obgieich etwas machbartig, an ben Gefcmad ber Rartoffel erinnern. Es gibt aber auch giftige Dams mit purgirenber und brechenerregenber Rraft; und bennoch wird eine babon genoffen, nachbem fie viele Tage lang im Baffer bigerirt, bann an ber Sonne au einer feften Subftang erbartet mar, bie man ju Pulver gerftoft und gu Suppen tocht. - Unter ben vielen Baums fruchten ber Bilbnig befindet fich eine, melde einer Bale nuß in ibrer grunen Schale febr abnitch ift. Das Rleifch ber iestern bat einen außerorbentlich feinen Befchmad unb bie barin befindliche Rug gleicht an Große und iconer Dabagonifarte genau einer Roftaffanie. Diefe Rug wirb geroftet, und wenn man fie gerrieben und gefocht bat, fest fich an ber Dberflache bes BBaffere eine Art gett ober Buts ter ab. Lettere mirb bon ben Gingeborenen boch gefchatt; benn man reibt fich mit ibr, wie es bei vielen nadten Bilben beifer ganber ber Sall ift, bie Saut ein, fur bie fie bas befte Rett fein foll; follefild wird fie gegeffen, Unfehlbar meint Bater mit biefer Trucht eine Urt bes Schibutterbaumes, ber guerft burch Dunge Part in Europa befannt murbe. Babricheinlich ift es biefelbe Art, melde, querft bon beuglin am Beifen Ril ertannt, bon Rotich Butvrospermum niloticum genannt murbe, mabrend bie Part'fche Art bie Bassin Parkii ift. - Unter bie beften milbmachfenben Baumfruchte gebort eine, bie ben Rofinen gleicht; fie machft in Trauben auf einem gros Ben Baume, und biefer ift mabricheinlich bie in Afrita meit verbreitete Carissa edulis mit fußen , fcmargen firfchartis gen Rruchten aus ber Camilie ber Apoconeen. Much Gebnuffe tommen in ten Baibern maffenbaft bor; fie unter: fcheiben fich aber pon ber mobibetannten afritanifden Urt ber Beftfufte burch eine auferorbentlich barte Schale. Jes benfalls meint Bater bamit bie Ungola: Erbfe (Voandzein subterranea), Gine milbmachfenbe Botne erzeugt Biu: men mit einem foftlichen Beildengeruch. Bielleicht ift es eine Dolichos : Mrt. Bo tichmedenbe Rurbiffe mit margiger Dberflache, gmeierlei Ricinus : Arten, von benen eine burch ihre bellrothen Rippen auf. rorbentlich fcon wirb, milber Difang, beffen Blattftiel bis jum Blatte farmoifinroth ift und nur einen Bufch bon Blattern ohne oberirbifchen Stamm bilbet, gefellen fich bingu. Eine fcone glache: pflange machft ebenfalle wild; boch bermenbet ber Gingebos rene in ber Regel bie Rafer einer MioBart. Lebtere burfte bie ben Moineen vermanbte Sauseviera guineensis bet Befteufte fein. Der Zabat erreicht eine außerorbent: liche Grofe und wird wie in Ellpria gubereitet, fo nams lich , bag man bie reifen Blatter gerftofit, ju Brei anrührt, in auderbutabnliche Kormen prefit und trodnet, bie bie Subftang vollemmen bart ift. In Ellpria formt man tafeartige Steine baraus, bie oft mit Rubmift verfalfcht merben. Beber Stamm bat auch fein befonberis Pfeifen : Mobell: ber Bari bat eine weite, trompetenartige Spibe,

ber Latuta eine lange und enge, ber Dbbo befist Die flein-

Bei ber boben Lage bes Lanbes, melde Bater im Milgemeinen ju 3674 R. u. DR. bestimmte und fur Dbbo feibft auf 1438 Ruf über bem allgemeinen Riveau bes Pans bes im Dften ber Bergfette berechnete, fann es nicht bes fremben, baf ber Regenfall 10 bolle Monate, bom Rebruar bis Enbe Dovember bauert. Die Rolge ift eine fo aufferorbentliche Fruchtbarteit, bag bie Begetation bie fparliche Bevolferung ganglich übermaltigt und fie in eine Bilbnif einbuilt. Done bas Ungunben ber Dichungeln murbe bas Land ein Moraft ber fchauerlichften Urt werben, ba feibft nach biefem Progeffe bas gant noch nicht binreichent ges faubert ift und fort und fort eine neue Begetation treibt. Die burch Livinaftone fo berüchtigt geworbene Efetfes Aliege fcheint bier guerft nach Guben bin aufgutreten und ben Mangel bon Mosquitos burch eine fo biel fürchterlichere Diage zu erfeben. Dagegen reduciren fich bie bornigen Pflangen und folche, welche Gummi liefern, auf menige Arten ober auf nichts; ein charafteriftifcher Begenfas jum Suban, mo faft jeber Baum, jeber Strauch bemaffnet ift. Diefe Daffe von Laubmert, von 10 guß boben Grafern, bon Schlingpflangen und wilben Beinreben ift wohl noch eine behagliche Bobnftatte fur bie gewichtigen Rorper ber Elephanten, Rabhorner und Buffel, aber nicht mehr für ben Denfchen. 3m Bangen, fagt Bater, ift es ein bochft unintereffantes ganb, weil man nicht im Stanbe ift, baf. felbe andere ale auf fcmalen Sufpfaben gu bereifen, Die von ben Gingeborenen gemacht worben finb. Und bennoch gibt es in biefem Regenlande noch Regenmacher fur Die regenfreie Beit! Bare bie Lage bes Lanbes nicht fo boch. fo murte ber Denich ben elenben Stammen am unteren Beifen Dit gleichtommen muffen. Die bobe Lage aber gibt ein vollig umgetebrtes Refultat: einen fconen Denfcenfchlag, ber fich befontere angenehm bei ben Rrauen ausbrudt, eine gemiffe Raipetat und Befcheibenbeit bes Charafters. Diefe Berfchiebenheit bon ben Rachbarn ift fo groß, bag Bater baran bachte, bie Dbbo's von einer Gin: manberung aus bem Comali:Lanbe betquieiten. Der Stamm mirb ben Etonographen auch baburd mertmurbig, bag er ber erfte ift, welcher bas Beburfnig ber Belleibung empfin. bet. Bon bier nach Bangibar bin entwidelt fich bas im: mer mehr, mabrent ber Menich in ben feuchten Rieberuns gen nadt bleibt.

#### Die Entbedung Gronlands.

Bon Otto Ule. Erfter Artitel.

Die erfie beutsche Rorbpolerpebition ift gurudgeletet, olne bas ihr geftedte Biel erreicht zu haben. Benn fie auch bis zu ber felten erreichten Breite bon 81°5' nach Rorben vordrang, wenn fie auch manche wichtige Ruftenaufnahme im Rorboften Spibbergens, namentlich in ber hiniopenfitage ausgefügtt hat, wenn fie auch weiter als ein

Schiff jubor über bie Bareninfel nach Dften binausfegeite, wenn es ihr auch fogar gelang, ben furchtbaren Ereibs eisgurtel, ber bas geheimnifvolle Polarbeden ben Bliden ber Forfchung entgieht, ju burchbrechen und nur burch bas an ber grontanbifden Oftfufte feftliegenbe Gis an weiterem Borbringen verhindert murbe, wenn fie endlich noch fo reiche Schabe bee Biffene, noch fo glangenbe Beitrage fur unfere Renntnif ber arttifchen Ratur beimbrachte; bas Sauptgiel, bas offene Polarbeden, ber Dol ber Erbe, ju meichem langs . ber Dftfufte Groniands ber Beg gefucht merben follte, ift nicht erreicht morben. Richts mare unverzeihlicher, gis wenn man fich burch einen folden erften verungludten Berfuch entmuthigen laffen wollte, ber jumal mit fo ungulanglichen Mitteln, mit einem tleinen, wenigstens fur jene Deere, in benen nur die Dampferaft bie Berrichaft gemabrt, nicht ausreichenben gabrzeuge, unter ben allerungunftigften Umftanben in einem gang ungewöhnlichen Jahre, bas von ben Bais fifchfahrern übereinftimment ale Gisjahr begelchnet wirb, unter: nommen murbe. Es mar barum faft mit Gemifibeit porque. gufeben, bag ber erften Expedition eine gweite reicher auss geffattete, fraftiger jum ernften Rampfe geruftete nachfolgen werbe. Die beutfche Thattraft ift ermacht, ber nationale Chrgeis ift rege geworben, und gu bem Drange miffenfchaft: licher Forfchung, ber an fich fcon fo oft in Deutschland Großes gefchaffen, bat fich in unfern großen Geeftabten noch ein anderes Intereffe gefellt, bas in ber Grofinung neuer Balfifchgrunde und neuer Pelgthierlander eine neue Quelle nationalen Reichthums erblidt. Die zweite beutiche Rorbpoleppebition fann infofern bereits für gefichert geiten, ais bie Chre ber beutichen Ration bafur burgt, baf bie Dit: tel gur Musführung nicht feblen merben. Schon merben im Dafen von Bremen bie Schiffe geruftet, welche unter bem Schube bee Dampfee ben Rampf mit ben Schreden ber Polarmelt auf's Reue aufnehmen follen; fcon fint bie Danner ber Biffenfchaft gewonnen, meiche an biefem ehrens bollen Felbzuge theilnehmen follen. Ueber bas Biel tann Diemanb mehr im 3meifel fein, und menn man ale biefes Biel auch ben Dol bezeichnet, fo mirb boch Miemand mehr baran Anftog nehmen, weil es Reinem mehr einfallen fann, babei an b.n mathematifchen Puntt zu benten, fonbern Reber weiß, bag mit biefem Ramen nur bie Richtung bezeichnet werben foll, in welcher bem Unternehmen ber Siegestrang wintt. Geit Jahrbunberten ichon ift nach biefem Biele geftrebt worben, wenn auch noch nie fo ernft und fo bewuft, ale in unfrer Beit, und mit une merben auch jest mieber andere Rationen auf bem arttifchen Rampfplage erfcbeinen, Es ift intereffant, ju feben, wie ble verfcbiebenen Botter bie Angriffspuntte unter fich vertheitt baben, wie jebes für feine Unternehmungen fich eine befonbere Bafis gewählt hat. Die Englanber und Ameritaner haben bon jeher borgugsmeife ben Parry : Archipel unb bie norbliche Berlangerung ber Baffinebai, ben Smithfund und beffen Musgang, ben Ann: nebptanal, jum Musagnaspuntt ihrer Operationen gemablt.

Ale por 4 Jahren in England burd Deborne mieber eine neue Rordpolerpedition angeregt murbe, mar es biefer Bea. ben man in's Muge faßte, unb menn ber Ameritaner Dapes, wie verlautet, feinen Berfuch, ben Rorbpol gu erreichen, erneuern follte, murbe er feinen anbern Beg eins fchiagen. Frankreich bat fich bie Behringeftrafe ais Dpes rationsbafis auserfeben, eine freitich febr toftfpielige, megen ber meiten gabrt' um ben langgeftredten ameritanifchen Cons tinent berum, bie erforbert mirb, ebe bas Entbedungsuns ternehmen felbft beginnen fann. Guftap gambert. ber Subrer ber beabfichtigten frangofifchen Erpebition, befinbet fich barum noch gegenmartig in Berlegenheit megen Mufbringung ber bagu erforberlichen, auf eine halbe Dillon Franten veranschlagten Roften. Rufianb bat immer am liebften feine fibirifchen Ruften gur Bafis arttifcher Unternehmungen gemactt, und Schweben bat fich fcon feit Rabren auf Spibbergen und bas fpibbergifche Deer geftust. Für Deutschlands Rorbpolfahrten ift bie grontanbifche Dfts fufte ubrig geblieben, und wie ber porjabrigen, ift fie auch ber biesjahrigen Expedition als Grunblage angewiefen, Barum übrigene Petermann, ber beutiche Agitator auf bem geographifchen Entbedungegebiet, gerade biefe gronlans bifche Dfitufte gugleich fur bie geeignetfte und die beften Erfolge entfprechenbe Bafis fur Dorbpoleppebitionen balt, ift bereits im porigen Sabre in biefen Blattern ausführlich etlautert worben. Jebenfalls bat Gronland fur ben beutichen Lefer gegenwartig ein befonberes Intereffe gewonnen, unb es wird ibm vielleicht angenebm fein, wenn ich ibn im Folgenben mit ber G.fcbichte biefes ganbes und feiner zweis fachen Entbedung naber befannt mache.

Baft ein Jahrtaufind ift es ber, feit bie erfte Runde bon bem Dafein eines großen, im Beften Jelanbe geleges nen Beftlanbes erlangt murbe. Es mar um jene Beit, als bie große Rormannen . Banberung nach bem fernen Mianb ftattfanb, ais Ummafgungen im Mutterlande gabireiche Difvergnugte aus ben ebetften Gefchiechtern und felbft von fürftlichem Blute mit ihrem Unbange über ben Drean tries ben, bie bann auf ber norbifden Gieinfel einen mertmurbigen Freiftaat bilbeten, beffen Rultur baib bie ber mittels europaifchen Staaten weit übertra , und ber fich feibftanbig in Poefe und Biffenfchaft, Bantel und Literatur ents midelte. Deifter ber Schifffahrt, icon um ibrer Geibfts erhaltung willen, murben biefe Belanter ju Entbedern. Shon im 3. 877 foll gwar ber Islander Gunbiorn bie Rufte bon Groniant erblidt baben; aber bie eigentliche Entbedung biefes Lanbes beginnt erft bunbert Jatre fpater.

Erit Raube (b. b. Bethoart), ein anafferner Grundbefiber auf Island und auf fürstlichem G.fcbiecher fammenb, war mit feinem Nachbar in Streit geraten und batte diffen, einen der madtigften herren, erfcbiagen. Dur Sibne bes Tortfoliage ju berifactigem Eri vernetteit, ging er im 3. 983 zu Schiffe, um nach damaliger Ste Entekangen in unbefannten Meeren zu maden. Er folget

ber Richtung nach Weften, in welcher, ber Gage nach, Bunbiorn Band gefeben hatte, und es gelang ibm, an ges maltigen Gibbergen vorüber eine langgeftredte Rufte gu er: reichen, bie er fubmarte verfolgte. Rachbem er bie in ein bobes Borgebirge, bas beutige Cap Faremell , auslaufenbe Spibe umfchifft batte, fand er eine Infel und eine Bucht, in melder er übermintern tonnte. 3mei Sabre vermeilte Erit in bem neu entbedten Banbe, mit' ber Erforfdung beffelben beichaftigt; bann tehrte er nach Island gurud und ergablte bort bon bem "Grunen ganbe", wie er es vers lodend nannte, und bon feinen iconen Balbern und reis den Fifchereien. Balb mar eine Gefellfchaft von Coloniften gewonnen, und 35 mit Menfchen, Sausgerath und Bieb belabene Schiffe fegelten im 3. 986 nach bem "Grunen Lande" ab. Aber nur 14 von biefen Schiffen, barunter Die Grif's und feiner Freunde Barjotf und Biarre, gelangten gludlich gur gronlandifden Rufte und grundeten bie erfte Colonie an ihrem Gubenbe. Aber andere Coloniften folgten balb nach, und ichon im 3. 1124 mar bie Babt ber Unfiedlungen an ber Dft und Beftfufte fo groß, bag bamalige Schriftfteller ihre Bevolterung auf ein Dritttbeil eines gewöhnlichen banifden Bifchofefprengels fchabten, Schon im 3. 999 mar ein Diffionar que Rormegen bins übergefommen, und es maren gablreiche Rirchen, Schulen und Abteien entftanben, bie eine Beitlang unter bem Ergs bifchof von Drontbeim ftanben, bie im 3.1124 Gronland feinen eignen Bifchof erhielt. Bis gum Enbe bes 14. Tabre hunderte gablte ber Bifchof von Gronland feinen Deters: pfennig an ben papitlichen Stubl in Rom und gwar in Balrofgahnen, Die ben Berth bes Elfenbeins hatten,' und im 3. 1327 berug biefe Abgabe 130 Liespfunb.

Rad einer turen Beschreibung Geönlands, bie uns aus ber Mitte bes 13. Jabeb. ausbehalten ift, gab es bar mats bort jeel Stader, Garbar und Practatio, und nicht weniger als 280 hofe und Insseldungen. 15 Kirc den werben aufgestift, von venen bie Jaupettich ju Garbar, das jugleich der Sie der Bifchofe mar, subild ben bem juerft entbedten Eriksfiret lag. Rach einer andern Angabe jablte man an ber Offfeifte 19 bewohnte Budden, 12 Kirchperngal mit 16 Riechen und 2 Rieftern, an ber Bestletige 9 bemobnte Budden mit 4 Riechgrengein umb 90 bis 100 Weitern. Jum Fischereibetrieb und um Triebelg zu sammein, schiffte man weit über die Kolonien bin aus längs der Kuffen den, und felch greichen Europa und Grönland, namentlich aber mit Island und Drontbeim wurde einiger hanbelberefelt unterhalten, ber aber megen ber schwieben Gediffahrt oft unterbeddem wurde.

Das mar bie Bluthezeit Gronlanbs, ber aber ein jaber Stury folgen follte. Die banifden Ronige, welche in Folge ber falmarifden Union Rormegen beberrichten, batten fein Berg fur bie normannifden Rolonien. Der Bertebr mit Gronland fodte, und mit bem Unfange bes 15. 3abrbuns berte verfcmand bas gand vollig aus ben Mugen ber Belt. 3m 3. 1383 tam bas leste Schiff aus Gronland nach Mormegen mit ber Radricht vom Tobe bee bortigen Bis fcofe. 3mar murbe im 3. 1406 noch einmal in Dronte beim ein Bifchof fur Gronland ernannt - es mar ber flebgebnte feit ber Grunbung bes Bistbume -; er fchiffte fich auch im 3. 1408 ein, gelangte aber nicht mehr in feln Sprengel, meil gemaltige Gismaffen bas Schiff gur Umfebr gwangen. Seitbem borte jebe Berbinbung mit Gronland auf. Ralte Binter, wie ber von 1423, Suns gerenoth und Seuchen mogen bie normannifden Rolonien fonell aufgerieben baben; vielleicht brangen auch bie Gefis mo's, die man fruber nur im Rorben Gronlanbs gefannt batte, meiter fubmarte por und trugen burch Reinbfeligteis ten bas Abrige jur Bernichtung ber Rolonien bet. Drei Jahrhunderte lang ift Gronland faft jur Sage geworben, und man fpricht nur von furchtbaren Gismaffen, melde bie Oftfufte Grontanbe belagerten und jebe Annaberung unmöglich machten.

#### Bas man von ber Conne weiß.

Mit besonderer Nerücksichtigung der Ergebniffe der Neobachtungen maßrend der totalen Sonnenfinsterniß am 13. Aug. 1868. Von germ. 3. pieten. Frünter Mittel.

Bir wollen und jet mit ben Ergebniffen beidaftigen, ju melden Kirchhoff bejuglid ber Conftitution ber Sonne gelangt ift, um barauf ju ben Resultaten überzugeben, melde bie Sonnenfinsternis am 18. August 1868 für ober gegen Rirchhoff gelieset bat.

Foucault icente ber Erfte gewelen ju fein, ber (1849) bie Berbachtung madte, bag bei ber ben Brfuchen, bie er abre bad Spectrum voe eiertrifchen Begens zwifchen Roblenfigen anfleite, bie beilen Nariemninien. bie in bemfieben vorhanber waren, in bunfte veranbeit wurfe.

ben, wenn er das Lidte, das von einer ber Koblinspiesen austegangen umb burch der Begen getretem mar, jum Spectrum ausseinangen genteren mach gemeinsterten mar ber Bogen leitete, so zeigten sich ihm bie dunkten, von Farun bofer em int Dezigioneten Linien sole, wie weit beute wiffen, mit den delten Aatriumtinken zusammenstalen) in ungewöhnlicher Starte. Dies Wahrnebmungen blieben inder under und den Deibelbergen Freich und benach und den Deibelbergen Freich und benach und der Deibelbergen Kriechen Kriech bei und watern auch den Deibelbergen Freich und bei under auch den Deibelbergen Briechen Kriech boff und Bunfen unbekannt, als biese im 3. 1859 ihre Unterstäumungen über bie Gesetzen fabriech

Rlammen begannen. Gie tamen im Berlaufe berfelben ju bem michtigen Refultate, baf bas Spectrum eines jeben glubenben Bafes umgefebrt (jebe belle ginie in eine buntle vermanbelt) wirb, wenn burch baffelbe Strablen einer Lichtquelle treten, bie binreichend bell ift und an und für fich ein ununterbrodenes Spectrum gibt. Das Con: nenfpectrum jeigt nun bekanntlich eine ungablbare Denge von buntlen ginien, und Rirdboff und Bunfen baben u. a. gefunden, bag fammtliche Gifenlinien mit buntlen Linien bes Sonnenfpectrums jufammenfallen. Der erftges nannte Phofifer zeigte ferner, bag man mehr als eine Erillion gegen Gins metten tonne, bag jenes Bufammen: fallen tein Bert bes Bufalls ift. Die einzige Urfache, melde iene Erfcheinung berporrufen tann, ift bie, baf bie Lichtstrablen, melde bas Connenspectrum gaben, burch Gia fenbampfe gegangen find und bier ble Abforption erlitten baben, bie Gifenbampfe ausuben muffen. Dun enthalt aber unfere Atmofphare feine folden Gifenbampfe; babingigen ftebt ber Unnahme nichts entgegen, ja man ift gegmungen angunehmen . baf bie Sonnengtmofphare eine bobe Tempes ratur befiet, und in ihr fich Gifenbampfe befinden. Rird: boff fagt gant turg: "Die mabricheinlichfte Unnabme, bie man machen tann, ift bie, bag bie Sonne aus einem feften ober tropfbar fluffigen, in ber hochften Glubbige befindlichen Rerne beffeht, ber umgeben ift bon einer Atmofphare bon etmas niedrigerer Temperatur." Muf bicfe Unnahme gruns bete ber Beibelberger Dopfifer feine Theorie ber Connenfleden. Die mir bereits eingebenber befprochen haben. Dan begreift aber leicht, baf ein folggenber Bemeis ber Richtigfeit ber Rirdboff fchen Theorie ber Connenconftitution gegenmars tig hauptfachlich nur burch Beobachtungen bei totalen Connenfinfterniffen gegeben merben tann. Wenn namtich in ber That bas Sonnenlicht, wie mir es gewöhnlich mabr: nehmen, und wie es in bas Spectroftop eintritt, ein Gemifch pon amei lichtern, bom Rerne und von ber Guile ber Conne ift, und in ber That bierburch bie Umfebrung bes Spectrums erfolgt, fo muß im Mugenblide ber totalen Bere bedung ber Conne burch ben Mont, mo alfo bas Licht bes Rernes abgehalten wird, bas Spectrum ber außerften Theile ber Connenbulle, mogu bie Protuberangen geboren, belle Linien fatt buntler geigen. Diefe Thatfache gu conflatiren, find bauptfachlich bie aftronomifchen Erpeditio: nen gelegentlich ber letten Connenfinfternif ausgefanbt morben, und - fie ift conftatirt worben. Das geiftige Muge hatte vorausgefeben, mas bem forperlichen Blide bis babin noch nicht berlieben gemefen mar gu fchauen!

Ebe wir auf ben Erfolg ber einzelnen, gur Beobachtung ber Sonnenfinfternif ausgefandten Expotitionen fpeeieller eingeben, muffen wir vorher noch einige Worte über bie Finftenif an und für fich vorausschilden.

Die Sonnenfinfternif am 18. August mar, wie bie Borausberechnung ergeben hatte, ausgezeichnet burch eine verhältnifmäßig febr lange Dauer ber Totalität. Der Mond

erreichte namlich etwa 6 Stunden por ber Conjunction feis nen Erbnabepuntt, fo baf fein Durchmeffer unter einem Bintel von 33'28,8" erichien; gleichzeitig befand fich aber bie Conne noch faft in ber Erbferne, Die fie am 1. Muli erreichte, und in welcher ibr fcheinbarer Bintelburchmeffer 31' 30,2" beträgt. Um 18. Muguft mar ber Durchmeffer ber Conne 31' 39,6". Siergu tommt noch, bag ber fchein: bare Durchmeffer bee Mondes fur Diejenigen Orte, in beren Scheitelpuntte bie totale Berfinfterung fattfanb, mabrend bes Berlaufs ber Erfcheinung gunahm. Mile biefe Ums ftanbe machten bie moglichft genaue Beobachtung ber totas len Finfternif am 18. August ju einer Cache von größter Bichtigfeit. In Rolge beffen baben benn auch bie cipilis firteften Staaten Guropa's nicht gejogert, Beobachter borts bin ju fenben, mo bas Dbanomen in befter Entwidejung fich geigen follte, namlich lin bie Ruftengebiete bee Inbis fchen Dreans. Der Rorbbeutiche Bund fanbte grei Erpebis tionen aus, Die eine nach Borberinbien behufs eigentlich affronomifcher Beobachtungen und bie anbere nach Aben bes bufe photographifcher Mufnahmen. Defferreich fanbte ein Erpeditionscorps ebenfalls in bie Dabe bon Mben; außerbem beobachteten bie Frangofen und Englander an verfchiebenen Dunften Binterinbiens.

Die erste Nadricht von dem Gelingen der Beebade, tungen sandte der frausofische Phofiter Janlien. Es war nur ein turged Zeiegramm; allein icon in bei wenigen Worte: "Das Spectrum febr merkwürdig und überrachend", waren genigende, um eine gewaltige Errungen ichaft als sicher zu vokumentiren.

Die norbbeutiche aftronomifche Erpedition batte ben Ort Mooimar, etwa 20 englifche Deilen fublich bon ber Ruinenftabt Bejapoor, in ber Centrallinie ber Rinfternif ale Beobachtungeftation auserlefen, eine Dofition, bie, nach ber übereinftimmenben Musfage ber lanbestunbigen Mutoritaten, bochft gunftig in ber Rabe bes Dftabbanges ber Beft Grate gelegen ift. Die Aftronomen batten fich ber ausgezeichnetften und freundschaftlichften Unterftusung von Seiten fammtlicher englifden und einheimifchen Beams ten gu erfreuen, und wenn fich ber himmel ebenfo gunftig ermiefen batte, fo tonnte es nicht fehlen, bag bie Ergebs niffe ber Beobachtungen von ungemeiner Bichtigfeit merben muften. Leiber mar bem aber nicht fo. Das Metter blieb ununterbrochen regnerifch. Um Morgen ber Ainfternif fchien fich ber himmel anfangs aufheitern gu wollen, aber balb mußten bie beutichen Forfcher fich fagen, bag ihre Bes mubungen bergeblich gemefen feien; bas Better mar und blieb folecht. Bur Beit ber Totalitat mar bie Duntelbeit fo groff, baf man felbft in ber Rabe Drudidrift nicht tefen tonnte. Die Bolten verzogen fich ftellenweife etwas, und man erblidte Treile ber Corona in weißem, glangenbem Lichte; auch Protub-rangen murben gefeben und ibre Doffs tion am Connentante beftemmt. Es mar inbeft total uns moglich, Spectralbeobachtungen anguftellen, benn bie gange

Beit, welche in Folge ber momintannen Zertheilung bei Gewölls unferen Afrenomen vergönnt mar, belief fich auf böchstens etwo 5 Sexumben. Was unfere Beobachter in biefen turgen Augenblicken gefeister, ift ein neuer Bemeis far die bebe Ausbildung der beobachtenden Aftronomie in Deutschand.

Eine gweite beutiche Erpedition mar nach Aben gegangen, um hauptfachlich photographifche Mufnahmen mabrenb ber Totalitat anguftellen. Gie tat ibr Biel, vom Better begunftigt, volltommen erreichen tonnen. Gin Ditalieb berfelben, Dr. S. Bogel, berichtet bas Rechfolgenbe: "Im 18. Auguft verließen wir frub um vier Ubr unfer Lager. Etwa neun Bebntbeile bes Dimmeis maren bewoltt. Ents ichloffen machten mir uns an bie Arbeit. Unfere Mufaabe mar es, innerbalb ber brei Minuten eine moglichft große Babl von Bilbern Des Dhanomens ju erhalten. Aur Diefen 3med batten mir une formlich an bem photographifchen Rernrobr einerereirt, gerabe wie Artilleriften vor ihren Ras nonen. - Bir batten feftgeftellt, bag es moglich fei, in 3 Minuten 6 Biiber ju machen. Der enticheibenbe Dos ment tam naber; ber mit banger Gorge von une betrach: tete Boitenhimmel geigte ju unferer Freude jest einige Buden, burch welche bie breite, theilmeife vom Monbe bes bedte, ale Gidel ericheinenbe Sonnenicheibe fichtbar murbe. Die Lanbichaft erfchien in bem feitenften Lichte, beinabe ein Mitteibing swifden Gonnen : und Mondlicht. Die demifche Lichtftarte erwies fich auffallent fcmach. Immer tieiner murbe ble Connenfichel, und bie Bottentude fchien fich noch mehr ju öffnen - wir fchopften hoffnung! -Die lebte Minute bor ber Totalitat verging im Fluge,

Dr. Fritfche und ich trochen eiligft in unfer Beit und blieben bafelbit; von ber Totalitat haben wir leiber unter biefen Umftanben Richts gefeben. Unfere Arbeit begann. Die erfte Platte murbe probemeife 5 und 10 Secunben bes lichtet, um ju feben, welche Beit ungefabr bie richtige fei, Dubammeb, unfer ichmarger Diener, brachte mir bie erfte Raffette in's Belt. 3ch aof ben Gifenentmidler flar fiber bie Platte, gefpannt ber Dinge barrend, bie ba tommen follten. -Da erlofch meine Lampe, - Licht! Licht! rief ich - Licht ! Aber Diemand borte; Alle batten vollauf in thun. Da griff ich feibft jum Beit mit ber Band binaus, in ber Linten bie Platte baltenb, fand giudlich eine fleine Dels lampe, die ich mir fur alle Ralle brennend bereit ges ftellt batte, und fab jest bas Sonnenbilben auf meiner Platte ericheinen: ber buntie Connenrand mar umgeben mit einer Reibe eigentbumlicher Erbebungen auf ber einen Geite, auf ber anbern geigte fich ein feitfames Sorn, beibe Erfcheinungen volltommen analog in beiben Bilbern, - Deine Freude mar nicht gering. - Doch es mar feine Beit gum Freuen. Balb mar bie zweite und eine Minute fpater auch bie britte Platte in meinem Beite. Sonne tommt!"" rief Benter, Die Totalitat mar por über. Mues erfchien aber ale bas Bert eines Mugenblide, fo rafd mar uns bie Beit verfloffen. - Die gweite Platte zeigte bei ber Entwidelung fonberbarer Beife nur gang fcmache Spuren eines Bilbes. Borübergiebenbe Wolfens ichleier batten im Augenblide ber Erpolition bie photogras phifche Birtung faft gangiich verhindert. Die britte Diatte zeigte wieber zwei gelungene Bilber mit Protuberangen am unteren Ranbe." -

# Literaturbericht.

Die Motabilitaten der Chierwelt, bargeftellt in feche Bilberfrangen von B. Abler's. Berlin, Birganbt & Dempel. 1869. Gr. 8. 512 G. 2 Thir. 10 Sgr.

er auf bem Titelbilbe barftellt. Und boch liegt feine innere Rothe menbigfeit barin, bag bas, was bie fe Thiere berühmt machte, auch mit zwingenber Rothwendigfeit gefdeben mußte. Gie felbft tennten fo wenig dagu, ale bas ,, Shai ber Samter", welches, weil es gue fällig ein bem Ermpel ber bera entwentetes Goldgefag beim Grafen aus ber Erde fragte, bagu Beraniaffung gab, bag Samos bas Schaf von nun an verebrte. Durch Die Aufnahme folder fagenbale ter Buge fcmacht ber Bf. bas naturbifterijde Intereffe an feinem Bude ebenfo, wie burd bie Darftellung, welche blufig in's Platte verfallt, wo ber Bf. annutbig und geiftreich fein will. Ramentiich find viele ber Ginfübrungen feiner fogenannten Bilber miglungen, indem fich der Af, geradejo anfellt, als ob er ein Gudfaftenmann mit bem berühmten "Rerrre! ein ander Bild!" fel. Ein foldes Chaos von Babrem und Robifdem, Gelungenem und Ribgludtem, Raturbifterifden und Sagenbaftem, obne Bian und Softem untereinander gemifcht, wie in einem Raleiboffope, - brudt ben Berth bes Buches ju unferm Leitwefen betrachtlich berab und wird fcmera lich bie Birfung ausuben, Die fich ber Bf. bavon verfprach. Bir bes Dauern es aufrichtig, ba, wie gejagt, ber Bwed ein febr ebler ift und nicht genug gepflegt werben fann. Gelbft ber bobe Breis bee Buches wird fein'r Ginfubrung betrachtlich icaten. Golche Bucher muffen fo compendice und concis ale moglich gebalten fein, bamit fie in alle Rreife bringen tonnen. R. D.

Bebe Bode erfcheint eine Rummer biefer Belifdrift. - Biereeljahrlicher Dubferiptione Preis 23 Egr. (1 fl. 30 Ar.) Auf Buchbanblungen und Poftamter nehmen Beftellnugen an.



# Beitung zur Verbreitung naturmiffenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Lefer aller Stande.

(Organ Des "Deutschen Sumboldt , Bereins".)

berausaegeben pen

Dr. Wite Mile und Dr. Karl Muller von Salle.

7. April 1869.

Balle. G. Cometidte'ider Berlag. Inhalt : Die Entvedung Gronlande, von Otto Ule. 3meiter Artifet. - Auch ein Frublingebote, von B. Sausmann. - Bafer's Reifes mert, von Rari Duller,

# Die Entbedung Gronlands.

Von Otto Ulc.

3meiter Artifel.

Drei Jahrhunderte lang maren es nur vereingelte fubne Beefahrer, Die ben Berfuch machten, bas in Bergeffenbeit gerathene Gronland wieber aufgufuchen. Gelbft ber Erge bifchof Ballenborf von Drontheim unternahm es im Rabre 1521, feinen verfcollenen Bifchofefprengel gu fuchen; aber fein Schiff erreichte fein Biel nicht. Ebenfo vergeblich blieben bie Bemubungen ber Danen unter Chriftian IV. und ber Istanber; fie fanben nur Giefchollen und Gieberge aber feine Spur bon menfchlichen Bohnungen und ebes maligen Unfieblern. Giner ber fühnften banifden Geefab. rer. Maanus Benrifen, foll bie verlorene Rufte foagr erblict baben, ohne fich ihr jeboch nabern gu tonnen. Much Dartin Grobifber, ber berühmte englifde Entbeder gur Beit ber Ronigin Elifabeth, mußte im Jahre 1576 bem Canbe, bas er entbedte, und bas faum ein anberes

[Achtgebnter Jahrgang.]

M 14.

ale Gronland gemefen fein tann, wieber ben Ruden teb: ren, obne es betreten ju baben. Ginige Ergftufen, Die er pon ben Ufern ber von ibm entbedten und nach ibm bes nannten Meerenge gurudbrachte, und aus welchen bie Golb. fdmiebe in Conbon vermeintliches Golb ausfchmolgen, veranlafte ibn amar noch ju amei meiteren Rabrten in biefe Regionen, und auf ber letten führte er fogar eine bolgerne Reftung an Borb, um feften guß auf bem neuen ganbe gu faffen; aber jur Rennenig bes verfchloffenen Gronlands baben auch biefe Unternehmungen nichts beigetragen. Den bebeutenbften Erfolg in biefen Deeten erzielte noch ber ber rubmte Benry Subfon im 3. 1607. Bermochte er auch nicht feinen fuhnen Plan, quer über ben Bol binmeg ben Weg nach Inbien gu finden, gu bermirelichen, fo ger lang es ibm, boch lange ber Dfteufte Grontanbe bis gu einer hoben Breite, dem Berichte nach fogar bis gegen ben 82. Breitegrad vorzubringen. Aber bas Festland Grönlands bat auch er wohl nicht berührt,

Die eigentliche Bieberentbedung Gronlande murbe erft im Jahre 1721 ausgeführt, alfo 338 Jahre nachbem bas lette Schiff aus ben grontanbifden Colonien nach Rormes gen gefommen mar. Sans Gaebe, Prebiger ju Baggen im Stifte Drontheim, batte, von einem beiligen Drange erfüllt, bas verfchollene ganb und feine ungludlichen, von ber Belt abgeschnittenen ganbeleute aufzufuchen, fcon im Jahre 1717 fein Umt niebergelegt. Dit Mufopferung feines eigenen fleinen Bermogene und mit Gulfe bes Ertrage mehrjahriger Cammlungen unter feinen ganbeleuten gelang es ibm, zwei fleine Schiffe auszuruften, und gum Diffionar für Gronland mit einem Gehalt von 300 Ehle, eenannt," berließ er, bon feiner Grau, feinen grei Cobnen unb 46 anbern Berfonen begleitet, am 12. Dai 1721 ben Safen bon Bergen. Allerdinge erreichte er nicht, wie er es er: martete und nach ben Borftellungen feiner Beit ermarten mußte, Die Grifebucht an ber Offfufte, fonbern murbe bon Sturmen und Stromungen nach ber Beftfufte berfchlagen, wo er an bem Gubenbe an ber Munbung bes Baals: Flufe fes unter 84 0 n. Br. lanbete. Sier mar es, me unftreitig einft bie alten Rormannen ibre Unfiedlungen gegrundet hatten. Aber von ihren Rachtommen fant fich nichts mehr bor; an ibre Stelle mar ein neues Bolt, bas ber Estimo's, getreten, unter welchen Egebe fein Apoftelamt antrat. Erummer von alteren, gerftreut liegenben Saufern und Bohnftellen fanben fich bier an ber Befteufte in Menge bor; Sans Egebe allein gablte beren 90 - 110. Spater fortgefeste Forfdungen haben biefe Babl noch bermehrt, Rir: denfundamente und Grabftatten mit Runenfdriften finb gefunden morben, und es ift tein 3meifel mehr übrig geblieben, bag bie größte normannifche Colonie an ber Gub: meftfufte Gronlande gelegen baben muß. Aber burch alle Diefe Thatfachen murbe man noch nicht überzeugt; fo febr batte fich feit Jahrbunberten ber Glaube feitgemurgelt, Die normannifden Unfieblungen mußten an ber Oftfufte Gron: lanbe geftanben baben. Bie biefer Brethum entftanben ift, baruber tonnen mir jest taum Bermuthungen baben. fcheint, ale ob eine im norwegifden Rinnland, öftlich vom Dios: Gee gelegene ganbichaft, die im 9. Jahrhundert fo: mobl in einer papftlichen Bulle Gregor's IV. ale in einem Briefe Bubmig's bes Arommen an ben Apoftel bes Rorbens, bem beiligen Une gar, unter bem Ramen "Gron": ober "Grunland" ermabnt wirb, burch Bermechfelung mit ienem weftlichen Gronland in ben fpateren unmiffenben Beits altern ju jenem Brrthum Berantaffung gegeben babe. Jes benfalls bat man Jahrhunderte lang geglaubt, Erif's Entbedung, feine Griffbucht und fein Berjolfenas, mie feine urfprungliche Colonifation babe auf ber Ditfufte Bron. lanbe gelegen, und bie in unfer Jahrbunbert binein bat man biefe pericollenen Rulturftatten bort wieber fuchen

ju fuchen ju miffen gemeint. Wie bettlich man barum auch bie Spuren ber alten Normannerboloniern an ber Sübweiffüglic Gefeilands gefunden batte, man ließ fich boch nicht abbatten, im Dfen banach ju fuchen. Man zlaubte fogar, bie Burwbente ber Meftfüße feien nur auf bie Dfie bille hinüber gedrängt werdem und lebten bort noch in den alten Deiften und Gedben. Man schwete feine Affabe, bie willem Schmee und Seibera gu überflegan, weich bei willem Schmee und Seibera gu überflegan, weich beite Kulfen biefes dande von Roeben nach Saben schwe bei an ber Dftüffe jede Spur einer frühreren Bebilterung verschwand, mußte man boch widerwilfig bie hoffnung aufgeben, bier die Ueberrefte bes alten Biethums Gartar wielexquinben.

Mit melder Musbauer und welchem Belbenmuthe Sans Egebe feinen Beruf erfüllte, unter melden Duben und Leiben er bie Befiedtung biefes Lanbes ausführte, bas er felbft ale ein "bafliches und recht fürchterliches Panb" bes geichnet, wie er felbft Sunger und Entbebrungen aller Art ettragen mufite, ale nach gebniabrigen Bemubungen lange Beit alle Unterftugung bon ber Beimat ausblieb, wie er für fich und feine Camilie ,, Die Brute gur Geebundefuppe auf einer Gilbermage abmiegen" mußte, ift gur Genuge befannt. Durch ibn ift Grontand ein Colonialitaat gemorben und bis auf ben beutigen Zag geblieben, ein normegis fcher bie gur Trennung Mormegene von Danemart, feitbem, feit b. 3. 1814 ein banifcher. Berenhuter : Colonien baben fich mit ben banifchen gemifcht, und Diffions ., Rifcherei: und Sanbeleftationen gieben fich bon ber an ber Gubfpibe unter bem 60. Breitegrab gelegenen Berrenbutercolonie Friedrichethal bie gur norblichften aller europaifchen Dieber: laffungen, ber unter 72°55' n. Br. gelegenen banifchen Colonie Uppernabit binauf.

Mue Berfuche, Die Dfteufte Gronlands ju erreichen und bort bie fo bartnadig feftgebaltenen alten Colonien aufaufinden, fcheiterten lange Beit an ber Unmöglichfeit, Die gewaltigen Gismaffen gu burchbrechen, melde fich smiften biefer Rufte und Island gufammenbrangten. ben Jahren 1786 bie 1789 batte eine banifche Rregatte unter einem Entel Egebe's vergeblich biefen Berfuch ge-Erft ber Dubliner Profeffor Giefede, melder macht. fich mehrere Jabre, naturmiffenfchaftlicher 3mede millen, auf Gronland aufgehalten batte, gab im 3.1818 einige Runbe von biefer unbefannten Offfufte, an welcher er bis gum 62, Breitegrabe borgebrungen mar. Diefe Runbe flang menig ermutbigent; nach ben Berichten ber ale überaus fläglich gefchilberten Gefimo's follte bie Rufte nur noch bis jum 64 bewohnt und jur bochften Doth überhaupt bemobnbar fein.

Bang andere lautete bie Schilberung, welche wenige Bater barauf die berühmten Balfischlanger Scoresbey Bater und Sohn, von eben biefer Rufte und gwar unter weit boberer Beefte aus eigner Anschauung entwarfen.

Diefe tubnen Balfifchfanger unternahmen ibre Sahrt im Commer 1822 in ber ausbrudlichen Abficht, bei Bes legenheit bes Balfifchfanges bie vermutbeten alten Unfieb: lungen auf Dftgronland aufzusuchen. Gie durchbrachen gwifden 74° und 75° n. Br. obne Comierigfeit ben ges fürchteten Treibeisaurtel und erforfchten fubmarte bie gange Rufte bis gegen ben 70° bin. Ueberall fanben fie ein fchiffbares Meer und maren überzeugt, bag, wenn es ihnen nicht an Beit gefehlt batte, fie obne erbebliche Sinberniffe bis gum 60 hatten gelangen tonnen. Gie lanbeten viermal an ber fo lange unbetretenen Rufte und fanben bier Raturverbalt: niffe, bie im fdroffften Gegenfas ju ben bieberigen Un: fcauungen fanben und ben alten Ramen ,, Gronlanb" bollfommen rechtfertigten. Grofartig mar ber Unblid ber fjorbenreichen, fleilen, boben Reletufte; "nie habe ich etmas gefeben", fagt ber jungere Scoresby, "mas ihr an fühner Große und angiebenbem Charafter gleichfame. Land: einwarts gab es Streden, bie, mit fugbobem Grafe bemach: fen , fo fcone Biefen bilbeten , ale man nur irgent in England feben fann. Der himmel mar wolfenlos, und bie Birtung ber Sonne, Die ohne Unterbrechung Tag und Dacht ihre Strablen nieberfanbte, ubte einen gauberhaften Ginfluß auf Die Entwidelung ber Pflangenwelt. Alles feimte und muche mit mahrer Ueppigkeit. Die Barme flieg bis: meilen auf + 17 0R. und murbe swiften ben Bergen mabre haft erbrudenb. Babilofe Infetten und Schmetterlinge fomatmten umber; felbit ein Bienenftod mit Sonig murbe bon ben Matrofen aufgefunden. In jagbbaren Thieren bes Lanbes wie bes Meeres, an Renthieren, Safen, Baren, Rarmale, Seehunden, Balroffen, mar nirgenbe Mangel, mie bie Anochenhaufen bei ben Anfiedlungen ber Estimo's bes wiefen. Traf man auch biefe Estimo's nicht felbft, fo maren ihre Bohnungen außerorbentlich gablreich und amar noch mehr im Morben ale weiter gegen Guben.

Diefe Goliterungen ersuben soon im tolgenben Ighte eine Bestätigung durch bie Erpobition, welche von England gur Bedeadtung von Pendelssweitigneingungen unter bem Befeld Gabrie and bei Gabrie Gabrie Gegenben abges schieft wurde. Diefe Erpobition erforssche bie grönlandische Officische von ist bis gum 70 Berietgrad, und auch sie fange überall Sepuren von Eingeberenen und kam selbst mit bie sie mehrlach in treunblich Freihrung. Auch die Ennyer nacht war ungewöhnlich boch; sie flieg in der legten Balte bes August auf + 9° R. und sant nie unter - 4°, so ab die Bessenben in biefer boben Berie bie Rachte in Betten, nur in Mantel und Decke gebüllt, zubringen tonnen. Ben Eis was selbst nach Bereben bil nichte zu erwicken.

Endlich unternahm Graah, von ber banischen Regierung ausgesandt, um ber mangelbaften Kenntril bes Lanbes ein Ende zu machen, in ben Jahren 1828 bis 1831 eine abenteuerliche Fahrt. Auf geberchlichen Estimoboren verließt er am 21. Mary 1829-bie an ber Gibwesttuffe, legene Colonie Mennortalit, um von Beften ber um bie Subfpite Gronlands berum bie Ditfufte zu erreichen. Es mar eine gefahrvolle Sahrt. Lines lag bie bis qu 1000 %. bobe fjorbenreiche Rufte, von melder bie gemaltigen Gletfder unaufhörlich unter Donnergebrull ibre riefigen Bruch: ftude in bas Deer fanbten, rechts ber gefürchtete Treibeisgurtel bes Deeres. Dichtsbeftoweniger gelangte man bis über ben 65° nach Dorben binauf und batte auch nach ber Ueberminterung im folgenben Sabre Die Rabrt fortgefest. wenn es bie Frubjahrefturme bei ber Befchaffenheit bes einzigen übriggebliebenen gebrechlichen Bootes und feiner nur noch aus Estimofrauen beffebenben Bemannung batten ratbfam erfcheinen laffen. Much bie Ergebniffe biefer gabrt beftatig: ten bie fruberen Erfahrungen. Ueberall mar Rahrmaffer ges nug und unter 63° 20' n. Br. felbft im Rebrugr und Dars bas Meer in einer Breite von 12 bis 15 Meilen eisfrei. Das Rilma mar milb, bie Begetation oft überrafchent, und bie Bevolkerung immer bichter, je weiter man nach Dors ben tam. Die Estimo's murben im Commer im Freien nadt angetroffen.

Seitbem ift bie Dftfufte Gronlands, ausgenommen vielleicht bon einigen Balfifchfangern, nicht wieber befucht worben. Aber auch biefe menigen Erfahrungen genugen gum Bemeife, baf bie beutiche Nordpolerpedition Recht bat, wenn fie biefe Rufte gur Bafis mablt, wenn fie bier ein fcbiff. bares Deer und in ber Unmefenheit einer gablreichen Thlers und Menfchenwelt eine Stute fur Ueberminterungen gu fin: ben hofft. Giner ber erfahrenften jest lebenben gretifchen Geefahrer Englands, ber ichottifche Balfifchfahrer Davib Grap, bat fich noch im porigen Nabre in einem Schreis ben an ben Prafibenten ber Conboner geographifchen Gefellfchaft auf Grund feiner eigenen vieljabrigen Erfahrungen für biefen Beg jum Dole ausgesprochen. "Rachbem ich viele Rabre binburd", fcreibt er, .. an ber Ditfufte Gronlande Balfifchfang getrieben, bie Begeiten, Die Decresftro: mungen und bie Gieberhaltniffe gu verschiebenen Jahreszeis ten beobachtet habe, bin ich ju ber Uebergeugung gefom. men, bag man bier wenig ober gar teine Schwierigfeit finden merbe, ein Schiff bis ju einer febr boben Breite, mo nicht bis jum Dole felbft, binaufzuführen, wenn man etwa unter 75° auf bas Gie los fleuert, mo gewöhnlich eine tiefe, bismeilen uber 100 Geemeilen nordweftlich gegen bie Channon : Infel gerichtete Ginbiegung beffelben eris ftirt, wenn man bort bem gronlanbifden Beftlanb fo lange folgt, ale es bie gemunichte Richtung beibehalt, und bann nordwarts burch bie lofen, bort mit Babricheinlichkeit gu erwartenben Gisfelber porbringt." "Aur ben Rall, baf eine Erpedition übermintern mußte", fagt er fchlieflich, "gibt es an ber Dftfufte Gronlande allem Unfcheine nach Buchten und aute Safen genug, Die man bagu benuben fonnte, und nach meinen Beobachtungen fcheint bort bas Thierleben minbeftens ebenfo reich ju fein, ale burchfcnitt" lich in anbern arftifchen Gegenben."

Das ift bie Gefchichte ber Entbedung Groniants, bie fortauführen und ju bollenben aller Bartideinlichfelt nach

bem neuerwachten Unternehmungsgeift ber beutiden Ration porbehalten ift.

#### Much ein Brublingsbote.

Naturgefchichtliche Skine.

Den W. Sausmann.

Allgemein bekannt und beliebt ift ber Rudut, meis den glichen girmlich frub im Johne erfcheint und feinen Ruf ertonen löft. Mit ihm femmen gugleich eine Menge tleiner Singvögelacten, bie fich mit munterem 3mifchern in ben Beden und mit bem erften Grün gedömudten Bullen ber Ben gen gen ber bei erften Maltag.

mit ihrem belleren Connenglange und marmeren Lufthaus the Miles mit freus biger Frühlingeluft beleben, bann eilt auch aus bem fers nen , beifen Afrifa ber farbenprachtige, fcblaue Driot feiner nordlichen Beimat au, um bie alten Lieblingeplate mies ber aufzusuchen. Gar mancher ber freund: lichen Befer borte bann mohl an fcho. nem Frühlingemorgen ein tedes, aber nicht unmelobifches Pfeifen aus bem grunen Bipfel eines Baumes ertonen,



Der Birot ober Die Golbamfet (Oriotus guibula),

befonbere menn er an ben bemalbeten Ufern eines Gee's ober gluffes luft: manbelte. Dft mochte er neugierig nach bem Bogel for: ichen, ber ba oben feine fraftige Stimme ertonen lief, aber ohne Erfolg versuchte er es naber gu fchleichen; ber Driot ift fo fcheu und vorfichtig, baf es nur in feltenen Rallen gelingt, ibn ju Beficht ju betommen. Gobalb fich ein Laufder nabt, beobachtet er ibn aus feinem buftigen Blatterverfted mit feinen fleinen, rothen Mugen mit bem größten Diftrauen. Ale Barnungeruf lagt er bann ein beiferes tagenahnliches Befchrei boren und fliegt auf ber entgegengefebten Seite bom Storer meg, fo bag biefer, vollig getäufcht, ibn noch immer auf bemfetben Baum mahnt, mo er ihn turg vorher noch fo luftig floten borte. Rennt man aber bas Lieblingsterrain ber fcheuen Bogel, fo ift man icon eber im Ctanbe, fie gu belaufchen, namentlich

wenn man fic am frühen Weigen, durch einen Baumftamm ober Strauch gebect, to auffellt. Am liebsten betten fich bie Telote in ber Rabe größerer Flusse und Geneuffer auf. Berbalt man sich gang rubig, so nabern fich die prächtigen Bogie oft aang breift. Schon Mandoer fab fich angenehm überrasche, wonn er gum erfen Male biese febonen Thiese

den fab. Das Mannden ift na: mentlich überaus fcon. Der gange Unterfeib . Sale, Bruft unb Unterflügel finb leuchtenb bochgelb, ber Schwang gur Balfte gelb unb fcmarg, bie grei mittleren Febern gang fcmare. Die Dberffügel unb Schwungfebern finb fdmarg mit fcmalen gelblichen Gine faffungen. Die tur: sen Rufe find blaus grun, ber Mugen: ftern, namentlich im Arübling, fcon carminroth. Beibden find, wie

faft bei allen Bogelatten, biel unscheinbarer gekleibet. Bei blesen ift bas bereilide Gelb in ein schmusiges Graugelb vervannbet; am Bauche ift es weißlich. Die Febrefanten find mehr grau als gelb. Die Jungen abnein sehr ben Beiboben und bekommen eest in einigen Jahren bas volle Prachtleib.

Die Gattung Oriolus finder in Europa ibren eingien Betretter in unferm gewöhnlich unter bem Ramen bes Pirol ober ber Goldamfel ober auch des Pfinglbogeis bekannten Oriolus galbula, mabrend bie andern Atten marmeen Minneten und andern Erethelten angeberen.

Der Driol ift ein Zugvogel im eigentlichften Sinne bentes. Er kommt paarweife, in scharfem, nachtlichem Fluge aus bem Guben gutud und verlagt uns schon wies ber, wenn taum die Alleichenigte vorüber ift. Im Frühling nabtt er fich faft ausschließlich von Mattraupen und Saferchen. Bor feinem Abzuge besucht er fleißig die Allfcchaftern, westhalb er wohl in einigem Gezenden auch Kirschaberzt genannt wied. Die stiefen Frühbirmsorten piet er auch gern an. Doch thut er bier dei und wegen seiner geringeren Angabl feiten so bebeutenben Schaben, als in den Feigen gatten sibiliderer Linder, wo sich die Eriele und auch ähne tiche Liedbader der füßen Frühde oft in solcher Menge einftellen, das es den Eigenthümern gan nicht lieb sein kann.

Bei ihrem Reftbau entwideln bie Driple große Runfts fertigeeit und Rlugbeit und erinnern barin an bie eigens thumliche Bauart ber Bebervogel und abnlicher Gublanber. Um liebften bangen fie ihr Deft in ber fchianten Gabel eines boben Baumes auf, welcher momoglich über ein gro. Beres Baffer bangt, moburd ber tede Reftbauer bie befte Musficht bat, beim Abenaden bes bunnen Aftes binunter in bas tiefe Baffer ju fallen. Befanntlich legen viele afris tanifche Bogelarten aus Furcht vor Affen ihre Refter in fo fluger Beife an. Bielleicht bat auch unfer Driol bon bies fen bie Art bee Deftbaues angenommen. Die Alten bes bruten bie 4 bis 5 glangenbmeißen, am ftumpfen Enbe mit elnzeinen fcmargbraunen Rieden gezeichneten Gier mit allem Gifer und bemachen forgfaltig ihr Reft. Bant fich eine tudifd umberfchleichenbe Rage in ber Rabe feben, fo ertont fogleich ber Barnungeruf, und weithin verfolgen bie ergurn: ten Bogel oft ben Ginbringling, ber fie und ihre Rachtom. menfchaft gu bebroben magte. Much Abresgleichen bulben bie Driole gar nicht gern in ber Rabe, und nur auf bes fonbere gunftigem Terrain niften mehrere Daare nicht alls aumeit bon einanber entfernt.

Sanbelt es fich darum, einige biefer Prachtwögel für bie Sammiung zu schiefen, so bat man oft eine liebe Reth. Sehr balb demeken bie schauen Bögel die feinbe liche Abschie best umberschiefenben Jägere und nechn ibn oft fundentang umber, bie es gelingt einen zum Schuß zu betommen. Sind sie nur angeschossen, so versieden und verkeichen sie sich mit geliegt einen felch auf hot bet und vereichen sich unter Blättern und Bürgein, sobalb sie an's Ufer tommen. Erhassen mit bentich, sobalb sie an's Ufer tommen. Erhassen mit bentich, so beifen sie wader in die Finger, und wenn ihr Schaubel flatter wäre, würden sie immerbin zu steuten bei zu bedeuten bat.

Die Deiste mit Dobnen und Sprenkein, bei weichen Sirischen vorgebängt find, ju fangen, ift auch keine leichte Sache und gefingt nur, wenn man ibre flebtlingsbame genau kennt, welche fie oft besuchen. Im Alfig find fie wild und unbändig und gewöhnen sich nur schwer als gute ter. Die Bessien flehen feben bab vor Schwieden nach er Kreibeit, welche sie überaus lieben. Ihr Gefang — wenn man ibr flörenbes Pfeifen so nennen kann — if iedenfalls zu unbebrutend, um sie mit volleier Wabe im Kaffa zu erbale

ten; obnehin geht bei ben meiften Bogein auch bie Schonbeit bes Gefiebers balb verloren, wenn fie langere Beit im engen, ichattigen Raume bes Rafigs eingesperrt waren,

Benn ber Sochfommer vorüber ift, Die milben Mugufts tage icon bie Fruchte geitigen, und ein munterer Ganger nach bem anbern verftummt, bann ruftet fich auch unfer Driol wieber in ber Stille gum Abauge, Ramillens weife gieben fie weiter und weiter ben Alufthalern nach, Die fich nach Guben gieben. Redend und fpielend fieht man fie an beiteren Morgen noch mandmal in ben voll belaubten Baumeronen fich umber treiben. Jest halten fie fich viel meniger verborgen ale im Frubling, und namentlich find es bie jungeren, welche oft auf bie niebrigften Mefte berunter toms men und fo ben Beobachter nahe an fich berantommen lafe fen. Rur bie alten Danncben, beren auch jest noch prachtiges Befieber allguleicht bie Berfolgungeluft ermeden burfte, fchlupfen vorfichtiger burch bie bichteeen Baumteonen. Rad einigen gur Gile mabnenten fühleren truben Regen: tagen, ift auch ber lette ber fconen Commergafte pers fcmunben. Dur ausnahmsweife trafen wir einzelne noch am 2. Ceptember, ja einmal felbft am 16. September an. Diefe Rachgugler bielt mobl nur ein vorzuglich ergibiges Rabrungerevier gurud. Daber fam es benn auch, bag biefe Spatlinge in ber Regel fo außeroebentlich fett maren, baf fie fich niemals fur bie Cammlung prapariren liegen.

Mandmal geschicht es woll, ammentich in unserem zuben, hochgeigenen Gebirgelande mit seinen unermesstieben Walbungen, daß ein tichtiger Spatsone bie armen Driefe überesscht. Der drückende Mangal neibigt sie dann, selcht von der Gebe Infekten aufgubeden, welche der eifige Eturmwind von den Bäumen berunterschleuberte. In soider Nothzeit vergessen sie dann bei ben ficht einen Schot und Berssch und nachen sich selbt den Spulsen voor treiben sich in den breiten, mit Weldenkaumen bepflangten Desgassen umder, wo in der Nabe der Stallungen u. s. n. sich noch am ebesten Insekten sinden. Dann ettegen sie leider auch der Walber finden. Dann ettegen sie leider auch der Walber finden. Dann ettegen sie leider auch ker Walber finden. Dann ettegen sie leider auch der Walber finden. Dann ettegen sie leider auch ker Walber finden zu ette sie dechnicht der Kremblinen anteilt die smaltzie in die Kugen fildet.

Auffallend ift es, daß die Driole fich teog ibrer Borficht und beref saiene Eckseinnes, wo in der Regel fläckere
Fesse seiflacten Feinden netwen fie fich doch auch wohl in Acht; auch demerten netwen sie sich doch auch wohl in Acht; auch demerten mit nie, daß sie von Specken oder abnichen Räubern verfolgt worden wären. Auch die Menden tillen ihnen wohl wenig nach, und da sie dei weitem mede nüglich als schädblich sind, de wedenen fie von jeden flüleinden Ataufreund in Schutz genommen zu werben. — Alltedings ist das Fieisch der Driole vom besten Geschmad, aber dei ihrer Schubett und ihrer verbältnissmäßig getingen Angah bleibt es immer ein seitene Ecksebissen, der nur Wentlag zu Kabil werden birtfee.

#### Bater's Reifemert.

Don Bart Mailer.

Dritter Artifel.

Gublich von Dbbo beginnt ein bochft liebliches ganb. Ge lauft 5 Deilen vom Rufe bes Gebirges parallel mit ber Rette ber Dabiberge. Meußerft partabnlich und gut mit Balb beftanben, übermuchert aber auch bier bas Gras. Schone Blumen, befonbere Drcbibeen, gibt es eine Menge, Die Dabiberge felbft baben an ihrem Sufe einen guten Balbbeftant, mabrent nach Guben bin ein fcones, freies Beibeland mit fußem Rrauterfcmud von etma 1 Rug Dobe auftaucht. Es ift gemiffermafen eine Bellens Prairie, beren wellenformige Rlade auf ben Erhobungen von Dorfern gefront ift. Der Diffriet beift Karabiote und liegt 3966 Buf u. DR., atfo 292 &. hober ale Dbbo. Durch feine wellenformige Befchaffenheit entmaffert er fich von felbft und erzeugt barum jenes fcone Weibefutter im Ueberfluß. Uns gebeuer große Biebberben find ber Erfolg biefer Ratureigen. thumlichfeit.

Rach bem Afua bin, ber fein ganges Baffer bem Beifien Ril aufenbet, ffeigt man wieber fanft abmarte, fo baf man fich bei 3º 12' norbl. Br. gegen 2875' u. DR., 1091' tiefer ale in Farabjote befindet. Much bier bebalt bas gand ben lieblichen parfartigen Charafter bei, bleibt aber nichtebeftoweniger bunn bevolfert. Die menigen Dor: fer, melde Bater fab, lagen auf niebrigen Sugeln von tablem Granit, ber fich in coloffalen Daffen ifolirt auf: bauft. Un bem felfigen Bette bes zweitmeis trodnen Fluf: fee laben fcone Tamarinbenbaume gum Mueruben ein; bas Gras ift nicht mehr eine fetbft bem Feuer Schwierigkeiten bereitenbe Bilbnif, fonbern fcrumpft gu brofligem Strob gufammen, welches augenblidlich in 30 g. boben glammen aufbrennt. Innerbalb einer Stunde mar bas gange Land bon feinem burren Grafe befreit; es fab aus, ale ob es mit einem Leichentuche von ichmargem Cammet bebedt märe.

Auch nad Schoa zu, unter 3°4 n. Br., beite fich ber geschiebere partarizes Gbrantter ber Annhöduf gerteut. Ein einziger Granitblod erbebt sich mit jadem Absturg etwa 800 g. boch über die wellensfermige Fläche und betwelkt sich an einen Leshen mit schoinen Malbedumen, möberen sich den einne in Bachbummen, möberen sich ein einen Erhalten werden ben einen Sichtein werden ben ein ein Bachein wedurch bes entwissierte böbere kand aufstalend troden und gefund wird. Gewaltige Feisenbalm spenken köstlichen Schatten, ohne den Fennbild zu bemmen. Delers schweite twas 25 Mitten gegen Buff zu bemmen. Delers schweite twas 25 Mitten gegen Buff zu bemmen. Delers schweite twas 25 Mitten gegen Buff zu bemmen. Delers schweite twas 25 Mitten gegen Buff zu bemmen. Delers schweite twas 25 Mitten gegen Buff zu bemmen. Delers schweite twas 25 Mitten gegen Buff zu bem den 3871 g. b. b. 1002 g. über dem Mitten und b 9 g. tiefer als Fachbiede abzuschäpen ift. Selert ritt ber Felbau entwicklete auf, als bieder. Geoße Maffen Schau, bei ein tropischen Alftils de beibete Fruckt.

werben gebaut unb forgfam geerntet. Diefer Gefam barf aber nicht mit bem Gefam bee Drientes (Sesamum orientale) verwechselt werben. Diefer ift eine Delfrucht, mab: rent jener ein Sauptnahrungemittei fur bie Bewohner bes fublideren tropifden Afrifa barftellt und gu ben befannten Traganthfrautern (Astragalus sesameus) gebort, welche Bermanbte unfrer Bohnen find. Die Frucht bringt man auf langlichen, in einem Bintel von etma 60° geneigten Beftellen von etma 20 %. Lange und 12 %. Sobe gum Erodnen unter, fo baf bie Camentapfein auf einer eingigen Seite liegen und ben Geftellen bas Unfeben coloffaler Burften geben. Die Speicher find entweber ein mit Rubmift beftrichenes Flechtwert auf 4 Pfablen und mit einem Strobs bache gebedt, ober ein Glechtwert que Schilf, welches einer coloffalen Cigarre gleicht, beren Ure eine 20 %, lange Stange ift, um welche berum ber Came aufgefchuttet ift. Dit foldem Bleife verbindet fich auch fogleich ein bober Bobiftand, ber feinerfeits wieberum bochft vortbeilhaft auf ben menfchlichen Charafter einwirft. Schoa, fagt Bater, mar ein Land, wo Dild und Sonig flof. Subner, Buts ter, Biegen maren im Ueberfluß vorbanben und laderlich mobifeit. Perlen ftanden in bobem Berth, ba noch mes nige bie in biefes gant gelangt maren. Die Frauen ftrom: ten in Chagren berbei, um Frau Bater gu feben, brachs ten Gefdente an Dild und Debl und erhielten bafur Berlen und fupferne Urmbanber. Die Menfchen maren in Sprache und Geftalt gwar genau wie bie von Dbbo unb Rarabjote, aber überaus milb in ihrem Benehmen unb eifrig bemubt, mit une auf gutem Sufe gu fteben. Much Bater fubite fich in ber reinen Buft biefes Landes fo ges ftartt, bag er mieber einmal bie freudige Mufregung einer Abfahrt nach unbefannten ganbern genof.

Dur noch furse Beit mabrt ber gefchilberte Charafter ber ganbichaft. Schon 8 Deilen von Schoa fteigt man bei bem Dorfe Ratito einen maleriften Relfenbugel berab und blidt nun in ein gang veranbertes Land. Gin unenb: liches Deer von Prairien liegt por une, und biefe bebeden bis jum Borigonte eine Reibe fanft wellenformiger Ers bobungen und Bertiefungen, welche fich von Often nach Beften neigen. Baume gibt es nicht; nur gerffreut in meiten 3mifchenraumen bruden fich Dolape: Dalmen auf ber bellgelben Dberflache bes boben Grafes ab. Dffenbar pers ftebt Bater bierunter bie befannte Deleb : Palme (Borassus Aethiopum), melde in Innerafrita eine fo große Rolle fpielt. Eros ihres Dafeine gibt es bier fein Brennhois, fo bag ber Reifenbe bungrig bie Racht verfchlafen muß. Bus gleich ift bie Strablung ber Ebene hochft bebeutenb; bie am Zage bobe Temperatur finet bes Rachts auf bie empfinbliche Riefe von 10°,22 R. Und boch befindet man fich, bei 2°45'31", bem Acquater so nabel Ebenso wenig bart ber Reisende ut vegetabilifche Nadeung erchnen. Aur zahleride Eiehanten burchfterijen bie Prairie. Wird sie angeginder, of erten eine ange Klüge von Bulfatben und Riccanfingern, um, gang in der Weife, wie man es in Aubien gut feben gewohnt ift, die ungabligen Insetten gu creuten, die bem nabenden Teuer gu entrinnen suchen. Beweis genng, bag bie Prairie gugleich ein Gumpfland in ben Vertiefungen ift.

Erft am bierten Zage gelangte Bafer aus ber Drais rie gu einem berrlichen Balbe. Aber auch biefer mar fo bon bobem Grafe verftopft, baf man nur burch Ungunben beffelben freie Babn befam. Gras, Strome und tiefe Sumpfe lagen nun meift binter ibm, bor ibm bie Bin: bungen bes von Spete und Grant fo benannten Coms merfetfluffes ober bes weißen Bictoria: Rile. Etwa 80 %. über bem Aluffe befant er fich auf einer Sobe von 3864 R. Doch hat ber Balb fein Enbe. Bo er von ben Ginge: borenen feines Grafes burch Ungunben beraubt ift, fproffen eben bie jungen Schöftlinge ber Beinftode bervor. Staches ligen Spargel gibt es in Menge. Richts aber geht uber bie Schonbeit ber Bantichaft. Der berrliche Bath lauft parallel mit bem Gluffe, ber fich jur Rechten bes Banbrers in eine Reibe von Stromfdnellen und Bafferfallen gwifden boben Rlippen aufloft, Die ihrerfeits mit Bainen pon Bas nanen und Palmenarten vergiert finb. Unter ben letteren erfcheint auch bie gragiofe milbe Dattel (mabricheinlich Phoenix spinosa), bas fichere Beichen einer Marich ober eines Rluffes. Der Commerfet ift bier etma 450 R. breit, an vielen Stellen mit Felfeninfeln gefchmudt, auf benen fich Dorfer und Difanghaine ebenfo befinden, wie fie fich jabl: reich in bie Klippen bee Ufere gebrangt haben. Schon biefe eine Thatfache brudt einen Theil bes Charafters bes lanbes, wenn auch feinen freundlichen aus, inbem er auf emigen Rrieg beutet. Gine zweite Thatfache offenbart fogleich bas Rlima bee Lanbes; benn mas in Dbbo nur ein Unfang bagu mar, tommt bier in Unporo, bei 2º 15' n. Br. unb 3996 A. Erbebung, ju voller Entwidelung. Bir baben moblaefleibete Manner por une, melde Rode pon Rinbens geug tragen und biefe wie bie arabifche "Zobe" ober bie romifche Toga umwerfen. Die Frauen fleiben fich in nette Rode mit boppeltem Saum; viele tragen ben Bufen blofi, mabrent Unbere ein Stud Rinbengeug plaibartig über Bruft und Schultern fchlagen. Das Beug ift bas Probutt eines Reigenbaumes, beffen Rinbe in großen Studen abgefchalt, im Baffer erweicht und mit einem Schlagel gu einer Art gegerbten Lebers jurechtgefchlagen wirb. Die feineren Gor: ten fühlen fich eigenthumlich weich an, als ob fie aus Beber Barten ernabet barum Baumwolle gemebt maren. eine Menge biefer mobithatigen Baume, und es ift nas tiongle Regel, bag ein Dann, wenn er beirathet, eine Angabt von ihnen pflangt, welche fpater ale bie Rleiberties

franten für bie fide erweiternde Familie bienen. Es einnert biefer erste Berfuch ju einer vollftändigen Betteidung
gang und gar an Tabiti, woschift ber vertvandte Papiere
maultverbaum in seiner Rinde ben Stoff jur Tappa liefert.
Schade barum, daß Bater es verfühmte, und ben meetmürdigen Baum näher kennen ju lebern. Nach den ektibaften nackten Stämmen, unter benen er mehr als 12 Monate lang gereift war, empland er es als eine erfreutlige Töwechstung, sich in einer verbaltnismäßigen Civilifation ju befinden. Iebenfalls bilder biefelbe ein wichtiges Gieb in der Sturfenlieter zur Civilifation, die wir vom unteren Weißen Nit bis zu seinen Quelm Schrift für Schritt vere lotzen können.

Diefe Thatfache ift fo intereffant, baf fich auch Ba: fer ihrer gang bewußt wirb. Denn mit ber anftanbigen Rleibung vermandeln fich augenblidlich bie übrigen Inbuftrieerzeugniffe. Die Grobichmiebe bebienen fich nicht mehr ber fteinernen Sammer, wie bie Latuta's, fonbern ber eifers nen. Mus bidem Rupfer : und Deffingbraht, ben fie von Bangibar empfangen, gleben fie feinen Drabt. Blafebalge - tupferne Gefchirre mit thierifden Rellen bes bedt - find noch bie bieberigen; boch ibre Zopferarbeit felbft übertrifft alles Borangegangene. Saft alle Bilben, fagt Bater mit Recht, baben einen Begriff von Stein. qut; aber bie Stufe bes Rortidrittes, bie ein gand amifchen bem Buftanbe ber Bilbbeit und ber Civilifation einnimmt. lagt fich in ber Regel nach feiner Topferarbeit bestimmen, Das Urgefchire bes afritanifden Bilben ift ber Rurbig, beffen Schale ben Dapf bilbet, ben ihm bie Datur ale bie erfte Abee barbietet, nach melder er mobelliren foll. Rur: biffe mit außerorbentlich barten Schalen, Die halbirt Dapfe geben, machfen nicht nur milb, fonbern große und niebliche Spielarten bilben auch naturliche Alafchen von allen Bros fen. Die wilbeften Stamme begnugen fich in ihrer Stumpf: beit mit biefen Spenben ber Ratur ober befchranten boch ibre Inbuftrie auf einen roben, balbgebrannten Rrug gum Baffertragen. Die Balbmilben von Unporo aber fangen fcon an bie Datur nachzubilben. Gie verfertigen eine fcone Urt von pechichmargem Steinaut und bilben barque bortreffliche Zabadepfeifen, bie mit Bugrunbelegung bee fleis nen eiformigen Rurbiffes außerft fein gearbeitet finb. Ebenfo ftellen fie aus bemfelben Materiale außerorbentlich bubiche Rapfe und Stafden bar, melde ben Spielarten ber glafdens fürbiffe nachgemacht merben. Es ift ein Stud unfrer eige nen Urgefdichte. Gelbitverftanblich wird auch ber Relbbau ein umfangreicher, und Alles febt in genquem Berbaltniff au ber Große ber Bebolferung, Die fofort machft, wie bes Menfchen Bleif fich fleigert. Parablesfeigen, Bananenmein, (Maraua), Batgten und Gier tommen in großen Daffen jum Bertauf. Denn mit ber Steigerung ber Induftrie bilbet fich ber Denfch auch fogleich jum Raufmann aus, weil er Freude an feiner Thatigteit empfindet. Das Princip ber anftanbigen Rleibung fpringt in Unpore auch fofort

auf biefem Bebiete berbor. In Allem, mas ber Gingebo: rene thut, ift er fauber. Richts bringt er jum Bertauf, obne baß es in Die fauberften Daquete gemidelt mare. Dis fang und Schiff, ale Bulle bienenb, unterftuben biefes Streben in einem fo ausgebehnten Grabe, baf felbft ber Tabat bodift forgfaltig eingepadt wirb. Die Marqua tommt in Rrugen jum Bertauf, beren Deffnungen mit einer frans fenahnlichen Datte aus reinen, weißen Binfen, bie in fcmale Streifen gefpalten finb, verfchloffen finb, mabrent ein Schilfrebr bis jum Boben reicht, burch welches man im Stande ift, ben gangen Inhalt behaglich auszutrinten. Muf blefe Urt find bie Rruge, namentiich auf Marfchen, außerft bequem; ber Berfchluß reprafentirt einen Rort und boch braucht berfelbe nicht umftanblich berausgenommen gu merben, im Gegentheit verbinbert er bie Berfcuttung beim Geben. Es mare fonberbar, wenn nicht bas Mues fcon eine hobere Stufe ber Civilifation im laufe ber Beit bes wirft batte. In ber That begnugt fich ber Bewohner von Unporo nicht recht mehr mit ber Rinbenfleibung. Schon bat er gelernt, Biegenhaute fo fcon gu gerben, baf fie bie Reichheit bes Samifchlebere erreichen. Diefe merben in pieredige Stude gefchnitten und fo nett gufammengenabt, baf bie Arbeit feibft einem europaifchen Schneiber alle Ehre machen murbe. Das Probutt ift ein Mantel, ber megen feiner Dauerhaftigfeit weit bober ale ein Rinbenmantel gefchast wirb. Sogar bie Rabeln fabriciren fie felbft; boch bobren fie bas Debr nicht, fonbern ftellen es baburch ber, baf fie bas Enbe gu einer feinen Spipe icharfen und ums biegen, mabrent fie bie außerfte Spipe in einen fleinen im Rorper ber Dabei befindlichen Ginfchnitt hammern, bamit fic biefelbe beim Raben nicht einhate. Diefe Birtuofitat baben fie auch auf bie Molote, b. b. jene Sade ausgebehnt, mit welcher bie Reger ibre Felber bearbeiten; Die Bewohner Unporo's baben biefelbe fur ibre tief begrbeiteten Batgten: felber fehr verbeffert.

Außer ben genannten Gulturpflangen gibt es noch Seigen, Bobnen, Zullabun, Durcha und türkischen Beigen. Der Aulbabun ift nabetscheinlich, da es eine Getreibeat sein sell, eine Art best blottus ober ber benicillaria, bie so häusig in Gentralafritta gebaut werben. Auch der Pflang gibt zu benken; denn da fein Stamm gegen 25 bis 30 Fl. boch und babei schwarz wiede, so baben wir es wool mit einer eigentehmitichen Art zu teun, die sich vielleicht der Musa Livingstoniana Subafeitals nabert. Die grünen Früchte beienen wie Kartefischus bie Pisanglasser vertreit den Zwicken und Ause, wool sich der vertreitung in der gebetren sein gebetren sein gestellt in der Perfertigung von Stritten, Betten, kleinen Zassen u. en werden. Zamarinden bentumen in blessen Socialven inde mebe bette 225 222.

liegt ber Fluffpiegei 4056 F. u. DR. Erogbem gibt es noch Baume, welche ber Bacaug bon Mauritius gleichen und eine Art Rlachs geben, Unter bem Ramen Bacqua Derftebt man auf Mauritius eine Panbangart (Pandanus utilis), von weicher man ebenfalls eine gafer geminnt; es ift gifo mabre fcheinlich, baf bier eine abnliche Art ober bie fcon ers mannte Sanseviera guineensis barunter ju verfteben fei. Raffee wird aus Utumbi jum Bertaufe gebracht; boch baben bie Bewohner fonberbarer Beife feine Borffellung pon uns ferm Bebrauche, ba fie bie fleinen und icon geformten Bohnen rob ale Reigmittel tauen. Im Bangen genommen, ift bas land ein mit Dorfern untermifchter Balb, ber feis nerfeite, befonders in ber Date bee Commerfet, auch mies ber febr unbeilvoll auf ben Menfchen einwirten muß. In ber Enat ift es ein Fleberland, und nirgenbe erbangt man um bas leben Bater's und feiner Gattin fo febr, wie bier, wo fie, bis jum Tobe frant, fich fraftlos am Rieber binfcbleppen. Dan verftebt bas um fo mehr, wenn man bort, baf bie Temperatur bon 21°,34 bis 23°,11 9t. am Tage fleigt, mahrent fie bes Dachts auf bie Salfte berab: fintt. Diefer Rachtheit, bei einer gebnmonatlichen Regens periobe, macht fich nicht allein in bem geblen von eblen Baumfruchten, fonbern auch barin nur gu bemertbar, bag bie Eingeborenen von Unporo, trop ihrer foeben gerühmten Borguge und trop ber Thatfache, baf fie nur gang reine Rabrung genießen und auch bas Rrofobil nicht effen mogen. boch fcmubige Bobnungen befigen. Biegen und Subner theilen Die fonft geraumige Butte mit bem Menfchen und begrabiren fie gu einem Biebftalle, ber ebenfo ftart nach Menfchen, wie nach Bieb riecht. Alles fchlaft auf Strob, ber Menfch auf einem erhöhten Goller, ber in ber Racht mit einem jugerichteten Telle bebedt mirb.

Das land gegen Guben bin fest bem regnerifden Rlima bie Rrone auf. Much bier finet es qu einer Ebene berab, bie, bom Commerfet und Rafur, feinem Rebenfluffe, trag burchftromt, jur Regenzeit nichts ale eine ungebeure Marfch , einen Rieberfumpf bilbet. In ben Wern muchern Papreus und Lotus um bie Wette, mabrend bie Luft von Mosquito's mimmelt. Bas Bater, por ibm Spete und Grant, bier auszufteben batten, mo ein infamer Saupt: ling (Ramrafi), ber befannte Frauenmafter, Miles an Dabs gier und Beigheit überbot, mas Bater bisber erlebte, fullt ben Leibenebecher biefer Reifenben fo, baf mon bei ber Lecture biefer Eriebniffe mirtlich gern auf Die Entbedung ber Dils quellen vergichten mochte, wenn nicht ein gutiger Stern bennoch bas große Bert begunftigt batte, nachbem es Jahre bunberte lang vergebens verfucht mar. Das ift bie Rebre feite einer Civilifation, Die in Centralafrita bicht an ben Quellen bes Dils fich bemegt!



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnif und Naturanschanung für Lefer aller Stände.

(Organ Des "Deutschen Sumboldt Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Stie Mie und Dr. Karl Maller von hale.

N 15.

[Achtyebnter Jahrgang.]

Ballt , G. Cometfote'fder Berlag.

14. April 1869.

Inbalt: Bafer's Reifemert, von Rari Muller. Bierter Artifel. - Avalun und feine Beinde, von Bilbeim v. Balbbrubl. Erfter Artifel. - Bas man von ber Sonne weiß, von Dermann Riein. Sechfer Artifel. - Literarifch Angelee.

# Bater's Reifemert.

Don Sart Matter. Bierter Artifel.

ausgefest ber glubenbften Acquatorialfonne und ben Fieberbuften bes Fluffes, führt ber Weg ju bem entgegengefetten Ufer.

 rus : Binfen, bie über bem Tragbett wie bie fchwargen Fe: bern eines Leichenmagens gufammenfchlagen. Den zweiten Zag baffelbe Leib, bann ftromenber Regen unb Sungers: noto! Sieben Tage lang mabrte bie furchtbare Bebirnent: jundung ber Frau Bater, und fieben Tage lang mußte fie auf einer Tragbahre burch ein gand getragen merben, beffen Lieblichkeit foeben binreichenb fliggirt ift. Sunfmal in ber Minute athmete bie Rrante, ohne fich fonft gu rubs ren; bann trat eine Bermirrung bee Berftanbes ein, ihr Muge in Bahnfinn bullend, enblich beftiger Rrampf. Schon fcidten fich bie Trager an, ibr ein Brab gu bereiten; als lein, Die außerorbentliche Gunft bee Schidfale, welche Ba: fer trop ber größten Bibermartigfeiten fo auffallenb bes gleitete, tief auch bicfen Reich an ibm vorübergeben. Mis Frau Bater nach fo langer Beit aus einem ruhigen, tobes. abnlichen Schlummer ermachte, blidte ibr Muge rubig und flar, - fie mar gerettet.

Diefe fdredliche Epifote fpricht wohl lauter ale Mues für bas Befen von gand und Rlima, aber auch fur bas Berbienft ber Bater'fchen Entbedung, Die nun nicht lange mehr auf fich marten laffen follte. Wenn auch noch immer Die Thaler, verfperet von riefengrofem Papprus, ein Sumpfe land ber porigen Art barftellten, fo ertob fich boch bas Terrain, ein Bergruden von Gneif und Quarg. Auf ben Relbern prangt ein grofes Buderrohr ber blauen Spielart (Saccisarum violaceum?), in ben Balbern ftellt fich wilber Raffee ein. Mues fpricht bafur, bag fich bie außerorbents liche Musbauer bes Bater'fchen Chepages balb auf bas Glangenbfte belot nen merbe. Im 14. Darg 1864 fcbreibt Bater in fein Tagebuch: "Die Conne mar noch nicht aufgegangen, ale ich meinem Dofen bie Sporen gab und bem Ruter nacheilte, ben, weil ich ihm bei ber Untunft am Gee eine boppelte Sand voll Perlen verfprochen, bie Begeifferung bee Mugenblide ergriffen hatte. Der fcone, beitere Zag brach an, und nachbem wir ein gwifchen ben Sugeln liegenbes tiefes Ergl überfchritten tatten, grbeiteten wir uns mutfam (weil fieberfranti) ben gegenüberliegenben Abbang binauf. 3ch eilte auf bie bochfte Spipe. Unfer prachtvoller Dreis fprang mir ploblich in bie Mugeni Dort lag, gleich einem Quedfilbermeer, tief unten bie grofartige Bafferflache bes Demutan R'gige ober ber Atbert Di'panga, wie Bater bas große Sammelbeden bes Beifen Dils nannte, - im Guben und SB. ein grengenlofer Geebos rizont, glangend in ber Mittagefonne, und im Beften er: boben fich, in einer Entfernung von 50 bie 60 Deilen, blaue Berge aus bem Bufen bes Gee's bie ju einer Bote von etwa 7000 K. über feinem Bafferftanb. Den Erlumph jenes Augenblide gu befchreiben, ift unmöglich; bier lag ber Lobn fur alle unfere Arbeit, für bie fahrelange Babigs feit, mit welcher wir une burch Afrita tinburchgeplagt England batte (im eigentlichen Ginne freilich nicht!) bie Quellen bes Dii erobert!"

Dit Diefer großen Errungenichaft ift aber auch Bas

ter's Rraft fo giemlich erfcopft. Bas er une uber bie Datur bes coloffalen, in weite, unbefannte ganber nach Guben gu fich erftredenben Bafferbedens lehrt, bat mehr ein geographifches, ale ein naturbifterifches Intereffe. Diers nach ift ber Gee eine ungeheure Ginfindung weit unter bas allgemeine Miveau, von jaben Rlippen umringt, im Bes ften und SB. bon boben Bergfetten begrengt, ein Bes balter, in welchen alles BBaffer in großem Umtreife abfliegen muß, eine ungeheure Felfencifterne, aus welcher ber weiße Mil, Die eigentliche Lebensaber bes Mil, fofort als ein Riefe entfpringt. Der von Spete entbedte Bictoria D'vanga im Dften bee Albert D'vanga fenbet ibm, ale bas bobere Beden von abnlicher Gestaltung und Bebeutung , ben Sommerfet ober ben Bictoria : Dil gu, melder in mehreren bebeutenben Bafferfallen von feinem Sochiande nach und nach 1276 F. boch berabftromt. Der bebeutenbfte ift ber Durchifon:BBafferfall, ber fich in einem einzigen Cabe 120 Auf tief großgrtig bernieberfturgt und mit feinem Baffers fcnee practpoll gegen bie buntten Riippen abflicht. Ein intenfiv grunes Laubmert brangt fich gwifden biefe Klippen ein, bie ben Rlug wie Mauern einengen, mabrent gragiofe Palmen und Pfange eine Sochvegetation erzeugen. Un bem Bufe bes Bafferfalles tummeln fich Schaaren von Rros toblien, bie auf ben Sanbbanten gleich Baumftammen nes ben einander ruben, ale ob fie wie Baubolg gur Ginfchife fung bereit lagen. Much bie Rlippen bes Geebedens, fcbroffe Beifen aus Granit und Gneif, an vielen Stellen mit to: them Perphor gemifcht, befleiben fich mit fconen, immergrunen Gemachfen von allen Karben. Befonbere geichnen fich riefenhafte Euphorbien, biefe Bertreter ber Cacteen in Afrita, barunter aus, und mo nur immer ein Stugden ober eine Quelle burch bas bunfte Laubmert einer Schlucht berabtommt, ba zeigt fich auch bie gragiofe und feberartige mitte Dattel. 3m Baffer fpielen große Beerben von Rluge pferben ; aber noch grofere Schagren von Mosquito's burch: fcmimmen bie Luft. Im Geftabe baben fich gabireiche Eles p'anten in bem flaren Baffer unt gießen mittelft ihrer Ruffel ein Cturgbab über Ruden und Schulter. Grasteiche Rlippen bagegen werben von Biegenheerben abgeweibet; boch lft bas Land ringeumter nur bunn bevolfert, wenig ergibig und noch meniger gaftfreunbichaftlich.

Das ift ber Coaratter bei offinen Seebedens. Gan andere eicheint er in ben Duchten, wo ber See fich verengend, die Form eines eiesigen Buifes annimmt. Das erline Rie-felgende bat ungeteuren Banten von Schiff Plag gemacht. Duefe Bante find eigentlümlich genug; benn das Schiff wächft auf einer schwiemenben Pfanzenbede, die, etwa 3 fiet, so jah und ift ift, daß man auf ibr berumgeben tann. Mitunter reifte ein furchetaere Bindfies, mit einer schweren Ger verkünder, große Glüde ab; die Binsen werden zu Segeln und treiben somit die Seiche wie schweren der Diefen von dem Umfange einiger Tecker auf bem Ser umper, um sie tegenboo abspliegen, wo sie justigen

bangen bleiben. Es ift biefelbe Begetationsmilbnif, bie wir fcon am untern Beifen Ril fanben, nur grofartiger, Sie bezeichnet ben Mustritt Diefes Rluffes auf weite Streden; benn auch bie Dieberung, burch melde er langfam abflieft, ift nichts als eine ungeheure Binfenwilbnif. Rein Bunber, bag bei fo viel vegetabilifcher Rabrung auch ein reis des Fifchleben fich einftellt. Der Baggera, ein riefiger barfchartiger Fifch, gilt als einer ber belifateften und wirb gegen 100 Pfb. fchwer. Doch gibt es mehrere Arten von 200 Pfb. Gang fonberbar ift ber Lepidosiren annectens, ein Mittelbing amifchen Mal und Salamanber. Un bem Unterleibe hat er feine Floffen, mobl aber vier lange Sub: ter, welche gleich Unfaben bon Beinen erfcheinen. Dan tennt übrigens bas feltfame Gefcopf auch vom Gambia, felbft bon Mogambique ber und weiß, bag is im Stanbe ift, tiefpergraben im ausgetrodneten Schlamme bie trodene Jahreszeit ju überbauern, wie es gemiffe Reptilien anders marte pflegen. Bu biefem Bebufe fint ibm von ber Matur boppelte Athmunasmertzeuge verlieben morben : Riemen fur bas Bafferleben und Lungen fur bas Erbleben, Mebnliche Befchopfe tommen auch am Amagonenftrome bor und bile ben bie eigentliche Gattung Lepidosiren ober Schuppen: mold; bas afritantiche Gefchopf vertritt eine eigene Bats tung: Protopterus. Bater hat ben mertwurdigen unb qualeich efibaren Rifch abgebilbet. Benn aber biefe Abbil. bung richtig ift. fo burfte bie Art bes Albert D'panga ein vollig neues Gefcopf barftellen, ba ibm ble großen, bunteln Alede und bie breite Schnauge bes Gambig : Thieres feblen, mabrent ibm febr garte Tupfel und eine ruffelformige Schnauge eigenthumtich finb. Much im untern Beigen Rit ericeint ein mertwurdiger Rifc, ber Stachelbauch (Tetrodon physa), aus ber fonderbaren Ordnung ber Saftfiefer und ber Familie ber Rugelfifde. Gin Mittelbing gwifden Rifd und Schitbfrote, bictirt ibm Bater gungen, melde mit Deffnungen unter ben Alogfebern in Berbinbung fteben follen, bie fich bei ber Athmung burch balbe Umbrebung aufthun und fchliefen. Davon ift jedoch bie jest in ber Boologie nichts bekannt, wohl aber bavon, bag ber Rifch mittelft ber fleifchigen Bunge eine Menge guft in einen Bormagen pumpt, woburch er im Stanbe ift, fich ju einem Ballon aufaublaben, beffen fcmarge Grunbfarbe von gelben Streifen unterbrochen mirb. Da ber Rit bei feinen Uebers fcmemmungen biefe Sifche jablreich auf bas Lanb fest, fo beluftigt fich bie ageptifche Jugend fcon feit Jahrtaufenben an Diefer Eigenthumlichfeit, mobel ber Rifch eine Denge pon Stacheln auf ber außerft bebnbaren Saut bervortreibt. man fpielt mit ben Stachelballons wie mit Collobium: Blafen, lagt fie auf bem Baffer treiben und blaft bie tobten Rifche mieber auf, bis bie Luft an biefem feltfamen Spielballe ein Enbe bat.

Auch Bater's Reife nach bem Guben bat ein Enbe, Er barf fich gesteben, ber Geographie bes Millandes einen glangenben Dienst geleiftet zu baben. Der Rit, bon feinem

Bebeimniß befreit, loft fich in einen verbaltnigmagig eins fachen Strom auf. Gein wirfliches Beden liegt etwa gwis fchen 3° f. Br. bis 18° n. Br. und amifchen bem 22° bis 39° oftt. 2. Der gange Bafferreichthum biefes ungebeuren Raumes tommt bem Dil allein ju Gute. Der Beife Mil ift feine Sauptaber; benn biefer bat beftanbig Baffer, mabrend bie abeffinifde Bufuhr nur eine geitweitige ift. Das tommt aber baber, bag innerhalb 3 n. Br. ber Regenfall 10 volle Monate, bom Februar bis Enbe Do: vember bauert, und bas fichert bem eigentlichen Dil feine beftanbige Baffermaffe. Den fruchtbaren Schlamm aber führt ibm Abeffinien burch ben Atbara und ten Blauen Mil jugleich mit ben Ueberichmemmungen gu. Denn biefer Schlamm ift nichts anberes, ale bas Bermitterunge : unb Erofions : Probutt eines vulfanifchen Bobens, wie er in Abeffinien einen großen Theil ber hochgelegenen Flachlanber bilbet. Das mußte ichon Ruppell, und bag es nicht ans bere fein tann, bat Bafer baburch beftatigt, baf er ben Beifen Dit bis ju feiner Quelle faft burchaus nur als einen bochft tragen Strom tennen lernte, ber nicht im Stanbe fein tonnte, fo viel Schlammtheile nach Megppten au führen, ale nothwenbig jur Bilbung eines Delta's mas ren , wie es bie Erbe nicht wieber jum zweiten Dale tennt.

Die geologifche Formation Gentralafrita's ift Urge: birge, bas am Beden bes Ril ein Dochland von burch: fcmittlich 4000 &. Erbebung bittet, meift aus Granit unb Canbfteinfelfen aufgebaut. Jahrtaufenbe hindurch lag Gen= tralafrita, wie Bater meint, weber von Bultanen noch pon Baffer veranbert, unter ber Ginmirfung bes Bermits terungsproceffes. Daburch find feine Granitfelfen in Bruchs ftude gefpalten, mabrent ber aufgelofte Theil burch Musmafdung eine fanbige Grunbflache gurudlieg. In anbern Rallen geigen aber bie Berge eine fo harte und unverwits terte Dberflache, als ob fie eben erft aus ber Gieferei ber Ratur bervorgegangen maren. Da Gentralafrita - fcblieft baraus Bater - nie unter Baffer gefest murbe, fo muf: fen die Eriere und Menfchen ebenfo alt und vielleicht alter fein, als irgent melde auf ber Erbe. Möglicherweife liegt biefe gange Schopfung ber unfrigen fo fern, baf fie ber abamitifchen Schopfung vorausging. 3ch will Bater nicht in feine Beweife folgen, ba fie fich großentheils auf ben religiofen Standpunet bee Digere begieben. fcbliefe mich ber Unficht volltommen an und alaube fie icon binreichend fur Gubafrita aus ber Pflangenwelt in meinem .. Buche ber Pfigngenmelt" (G, 273 und 276) bes wiefen gu baben. 3ch batte nur nicht geglaubt, bag fie fich auch auf Centralafrita ausbebnen laffe. Jebenfalls beus tet Mues barauf bin. baf Afrita feinem größten Theile nach, abnlich wie Reuholland, eines ber alteften ganber ber Erbe ift. Dit biefer Unnahme fteht aber auch fofort ber fcmarge Menfch ale vollig von une unabhangige Creatur ba ; und menn nicht Alles trugt, fo faut bie afritanifche Schopfung in ihrem Miter großentheils mit ber Deuhollands aufammen. Gelbftverftanblich tonnen biefe Annahmen für beute nur intereffante Perfpettiven fein; felbft bas ftebt babin, ob fie je eine unumftogliche Bewißbeit erlangen mer: ben. Allein bas Gine gebt icon jest ale volle Bahrheit baraus berpor, bag ber afritanifche Menfch ein Urgebiibe feis nes eigenen Erbtheils ift. Dicht ohne Abficht habe ich ben Difang immer treu ermabnt, wo Bater bagu Gelegenheit aab. Es fceint ficher, baf fich in ben Sochlanden Afrifa's mehrere verfchiebene Urten finden, die nicht ju ber allbes tannten, über ben halben Erdball burch ben Menfchen verbreiteten eigentlichen Parabieffeige (Musa paradisiaca) geboren. In ben abeffinifchen Sochlanbern ift bie Benfet (M. Ensete) eingeboren, obmobl fie gegenmartig bis jum Rothen Meere geht und auch in Algerien forttommt. Auf bem Bege Bater's bis jum Albert D'panga fcheint fie ebenfalls vorzutommen, ober bie bon ihm gefebenen milben Pflangen bilben eine, wenn nicht zwei befonbere Arten. Db bie Livingftone'fche, bon feinem fpateren Begleiter Dr. Rirt ale felbftanbig aufgeftellte Banane Gubafrita's mit einer bon ihnen jufammenfallt, ift unbefannt. Um Rilimanbicharo nehmen ebenfalls Bangnen bie untere beife Region ein. Dies und bas Dafein von Palmen mit eff: baren Fruchten begunftigte unfehlbar bie Erifteng eines eiges nen Menfchenftammes, ba biefe vegetabilifche Rabrung fcon gubereitet über bem Saupte bes Menfchen bing. Da aber

auf bem langen Bege pon Abeffinien bie nach Gubafrita febr berfcbiebene Bananen : und Palmen : Arten auftreten, fo liegt fcblieflich auch bie Unnahme nabe, baf ber aftie tanifche Denfc an febr verfchiebenen Buntten feines meis ten Erbtbeile bie aunftigften Bebingungen au feiner Scho: pfung fanb, bag, mit anbern Borten, bie afritanifche Menfchenraffe bochft mabricheinlich an febr verfchiebenen Dunften gleichzeitig gefchaffen murbe. Das fie aber bis jum fernften Guben fo mertmurbig bomogen, wenn auch im Einzelnen nach gand und Rlima febr beterogen, auftritt, ift biefelbe Erfcheinung, bie wir auch im Thier - und Offangenreiche wieberfinden. Rilpferb, Elephant, Biraffe, Buffel, Betra, Untilope u. f. m. geben born Ril bis gum Rap; chenfo ber Affenbrobbaum, Dapprus, Zamgrinde und anbere Pflangen. Ja, bas gange innere Ufrita fcheint nur eine einzige bomogene Begetationsftufe ju fein; und ficher ift, bag ber ganbichaftecharafter im Dorben und Guben bes Mequatore berfelbe bleibt; ein Raturpart, voll Binfenfumpfen, Prairien und Balbland, in welchem bie Dimofe bie ftereotope Form bleibt!

An ber Sant sicher Gefichtspunkte, ift bas Bater's sich Reisenwert ein Buch von sietener Aneugungskraft, werste es in seinem deutschen Gewande die Ausmerksamkeit sinden, weiche es in so hobern Grade auch durch die Schlichtbeit und Tendprassischt sienes fragdiers nebende ierbeiten!

#### Apalun und feine Reinde.

Von Withelm u. Walbbrühl.

Das Avalun ober Avalon ber mittelalterlichen Dich: tung mirt gemobnlich ale bas land ber Reen erflart, bas man balb in biefer, balb in jener Richtung fuchen, wenn nicht aar über unferer Erbe annehmen wollte. Genauere For: fcungen über bie Berehrung ber Reen baben uns aber bes lehrt, baf jene überirbifden Befen mit ben mutterlichen Gottheiten gufammenfallen, benen bie über religiofe Borurtheile erhabenen Romer am Rheine eine Menge von Mis taren errichteten. Muf biefen Altarfteinen, bon benen biele auf unfere Beiten getommen finb, fteben gewöhnlich 3 Frauen abgebilbet, bon benen bie erfte eine Blume, bie gweite einen Apfel, Die britte eine Spinbel führt. Der Apfel mar alfo eine Reengabe, eine Babe ber mutterlichen Gottheiten, und bas Banb, mo ber Apfelbaum blubte und ber Apfel reifte, mar bas Reenland, ber Apfelhain; Apfellund und bas burch bie frangofifche Sprache verftummelte Avalon bebeutet ein und baffelbe. Diefes Banb ber golbenen Fruchte, ber toftlichen Mepfel, ift alfo am Rhein ju fuchen, mo bie Dentfteine ber mutterlichen Gottheiten gefunden murben, namentlich von ber Ginmundung bes Daine bis jum Musfing in bas Rordmeer. Bir wollen jeboch bier nicht beffen Grens gen feststellen, wollen vielmehr, fo meit beffen golbene

gruchte nur reichen, alle feine Gonner und alle feine Bes wohner jum Rampfe aufrufen gegen einen Burm, melder beffen ebelfte Erzeugniffe in Frage ftellt. Wenn es ben Rampf gegen einen Riefen ber Schopfung galte, wenn ein Elephant, einer jener urweltlichen Bebemote ober Squrier ju befiegen mare, murben mir une mit ben Baffen ber neueren Biffenfchaft ruften und rafch und vernichtend bem verberblichen Ungethume entgegenruden. Leiber aber bebrobt feines jener riefenhaften Ungethume, fonbern nur ein mingiges, taum in's Muge fallenbes Befen unfere Dofthaine, aber eines, welches burch feine Rleinheit und feine außer: orbentliche Bermehrung uns ju einem biel gefährlicheren Beinbe ermachft, wie Drache und Leu. 3ch rebe bier von ber Bollenlaus ober ber Blutlaus, wie fie in einigen Gegenben unferes Baterlandes genannt wirb, bon ber aphis fanigera. Diefes Rerbtbier gebort gum Gefchlechte ber Blattlaufe, ift aber bei weitem verberblicher, weil es nicht, wie jene, bie fich erfebenben Blatter, fonbern bie Rinbe ber Baume angreift und von einem Banme nicht eber abjulaffen pflegt, als bis es benfelben bollftanbig gu Grunbe gerichtet bat.

Das Unthier hat eine Befchichte. Anfange biefes Jahr-

bunderte mar es in unfern Baumgarten und Baumfdulen unbefannt. In unferer rheinifchen Beimat tauchte es guerft im Jahre 1840 auf und meines Biffens in ben Baumpflangungen bee langft verftorbenen, aber noch in gutem Unbenten flebenben Rathes Dende in Opiaben, gwifden Rheinmutheim und Duffelborf. Rach Bermuthungen burfte bas berberbliche Rerbtbier mit Pfropfreifern aus ben Dies berlanben ober aus Rorbfrantreid in ble rheinifchen ganbe eingefchmuggelt morben fein; es tann aber ebenfo aut fich burd bie Binbe fortbewegt haben, bie ihm, wie wir weis ter unten zeigen werben, Alugel perleiben. Die Binbe ftreifen ja, wie biefes Ungegiefer gewohnlich, einen großen Theil bes Jahres von Beften nach Dften. Es geigte fich querft an ben feineren Mepfelarten, befonbere ben Rantapfeln (Ralvillen), melde an Gittern (Spalieren) gezogen wurben und baber mobl bie gartefte und faftreichfte Rinbe boten. Bir batten Gelegenheit, es bei bem genannten Do: mologen gleich beim erften Erfcheinen, wie auch ble Mittel tennen gu lernen, welche ber ehrmurbige Gartenfreund ges gen baffelbe in Unmenbung brachte.

Bevor biefes gefcheben tonnte, batte ber Pomolog foon bie Entbedung gemacht, bag bie Bolle nur bie Gulle eines Rerbtbleres fei, welches in großer Denge ben Stamm übergeg und von bem Gafte, welchen es ber Rinbe entfog, lebte. Die Bunben, welche baburch verfest murben, fleebs ten fich ju bellen unb ju fcbliegen, aber ba bie junge, neu fich foliegenbe garte Rinbe bem Ungegiefer eine befto bes tiebtere Mebung bot, mehrten fich gerabe an biefer Stelle bie Schmarober und mighanbelten bort ben Baum in ber Beife, bag bie Mefte immer bichtere Knorren anfebten, fpas ter fogar austrodneten und abftarben. Da bann bie Rerb: thiere fich auf bie andern Theile bes Baumes marfen unb, wie gefagt, bie in bie 3meige fliegen, murbe ber Baum binnen menigen Sabren faftlos, und es bilbeten fich an ben Breigen Rugeln von ber Dide ber Ballnuffe, fo bag ber gange Baum allmälla abftarb und verborrte.

Freilich ließ Rath Dende bies nicht obne Rampf geschehen. Er bersuchte Alles, mas er als Mittel gegen Un gegiefer kannte, und was er von andern Obfipflegern anem-

pfohlen betam; Beifeniauge, Tabattlauge und andere fcarfe Abfude murben aber vergebens angewandt ober bienten me: nigftene nur fur turge Beit gegen bas Ungegiefer. Die ebelften Spatierbaume murben inbeffen von bemfelben qu Grunde gerichtet, und balb ftanben auch bie bochftammigen bavon befatten. Richt lange mabrte es, fo mar bas ber: heerenbe Thier burch bas Bupperthal bis Elberfelb porgebrungen, mo ein anderer Domolog, Doftbirector Schula, gegen baffeibe auftrat, boch auch, ohne bemfelben Ginhalt gebieten ju tonnen. Bare bas Thier großer gemefen, unb maren bie Berbeerungen beffelben rafcher bon ftatten ges gangen, fo batte bie Denge fich vielleicht eines Befferen beiehren laffen, mabrent fo bie Ungebilbeten über bie Ber: ficherungen ber Unterrichteten lachten, und felbft gebitbetere Gartenfreunde bie Furcht vor ben taum fichtbaren Reinben minbeftene für übertrieben bieiten. Immer weiter verbrels tete fich bie Rinbentaus. In ben fünfziger Nabren glaubte ber verftorbene Boltevertreter Rolehoven, ber in ber Umgegenb von Roln mobnte und femobl ein tuchtiger als auch ein bentenber Landwirth mar, in bem Uebertunchen ber Baume mit Ratt ein wirtfameres Mittel gefunden ju haben. Der ais Dafdienenbauer wie Domotog und burch feine weiten Reifen betannte Beinrich Ublborn in Gres venbroich bebiente fich nach mehreren Berfuchen mit anbern Stoffen bee Terpentinfpiritus, ein Rrefeiber Gartner em: pfabi Detroleum (Steinol) und ber Bartenfreund Dons tanus (Zuccalmaglio) in Grevenbroich Sotzeffig gegen bie Berbeerungen, gegen bie man in gang neuefter Beit Steintoblentheer und Gasmaffer anrathen will.

Es ist wirklich schon außeroedentlich viel gewonnen, wan wan dem Ungezieser eine Zeit lang Eindalt ebun kann, und wenn man dessen gegiester eine Zeit lang Eindalt ebun Expetidistume vor ihm zu erhalten, wird man zeitweise nacht sehen, im Dereste oder Krübling aber eine Haupterinigung vornehmen müssen. Die dere frührt gewöhnlich an Gittern und niederen Schmenn zeigenen werden, die man zu ieder Zeit am gestweite Gatter und einer und ischen nachseine und reinigen kann, was dei hochsen und reinigen kann, was dei hochsen und reinigen kann, was dei hochsen werd, bedatt die gestweite und telenkon und bei die bed in die Reesige bedet sind, kaum maßlich wiede.

Leiber aber bat bir Welfenfaus in ben iegten Jaben fewohl in Welfphafen wie am Mittelbein iberband genmem men. In refteren Gauen find die Pflangungen, in ihrer Bereingelung durch Gebirge und Baldbungen gettennt, nicht in bem Grade andsessen iem Reine, beffen That ein fortlauffender Diffhau genannt werben tann und ber Reiedeit unng bed Ungeziefers also auch teine Schrante fest. Der Bandver, welcher dies der bereichen Doffhaine bes Mittels theines durchjelet, wird finden, daß die gid noch grannen einem großen Zeit blitrer Teffe und Zweige tragen. Er wird Baume feben, welche augenschrintig im Begriffe fteben abzulieben, wied bogar beie antreffen, werde das den ab aberlober find und vollege beier der mit Tubling

mehr belaubt werben. Fragt er ben kanbmann nach ber Ursach, so wird es beifen, die dürren Jahre batten biese Oblibaume verdorben und trügen die Schuld des noch fortmabrenben Krankeins. Mit giemlicher Gewistheit taft fich aber dagegen anführen, das das Ungezieser, daß die Blutlaus (bie Rinbenlaus) Soulb an ber Bertummerung , wie an b.m Abflerben jener Baume ift. Es laft fich sogar bes fürchten, bas unfer cheinifches Avalun, ja, bag' hinter ibm unfer gange beutiches Avalun biefen Eindelinglingen gegenüber im Frase fiebt.

#### 2Bas man von ber Conne meiß.

Mit besonderer Berücksichtigung der Ergebniffe der Beobachtungen mabrend der totalen Sonnenfinfternif am 18. Aug. 1808.

Don germ. 3. fitein. ' Gechfter Artifel.

Der Leiter ber britifchen Erpebition, Dajor Zen: nant, bat an ben Ronigl. Aftronomen in Greenwich ein Schreiben gerichtet, in welchem bie hauptfachlichften Ergeb: niffe ber Beobachtungen berichtet werben. Die Englander beablichtigten gleichzeitig photographifche Aufnahmen und fpectralanalptifche Beobachtungen anguftellen. In Begiebung auf ben erften Puntt find fie nicht gang fo fehr bom Glud wie unfere Beobachter begunftigt gemefen. Um Zage ber Finfternif bilbeten fich nach einem beiteren Morgen bunne Cumulostratus : Botten, Die groat bas Geben 'nicht bes fcrantten, aber bie demifde Intenfitat bes Connenlichts ber Art beeinfluften, baf es unmoglich murbe, jebes Regativ genau mabrent ber richtigen Beit ju erponiren, fo baf bie Bilber Danches ju munichen übrig laffen. Bubem hatte bie Barme bas falpeterfaure Gilber in bem Grabe concentrirt, baf bie garte Beichnung ber Corona fledig murbe. norbbeutichen Erpedition in Aben ift Derartiges nicht paf: firt unb gwar gewiß beshalb gum Theil, weil fie theoretifch und praftifch gebilbete Photographen ju Mitgliebern batte.

Dajor Tennant berichtet ferner, bag nach Rapitan Branfill's Beobachtungen bas Licht ber Protuberangen unpolarifirt mar, mabrent basjenige ber Corona febr ftarte Bolgrifgtion zeigte und grar in einer burch ben Sonnen. mittelpuntt gebenben Cbene. Bon ber Corona erhielt Ten: nant ein continuirliches Spectrum, ", von einer Protubes rang bagegen ein Spectrum mit bellen Linien." "3ch glaube fogar", fagt Dajor Zennant, "behaupten gu tonnen, bag bie Linien vom Spectrum ber Protuberang ben Linien C. D und b bes Sonnenspectrume entsprechen. 3ch fab ferner im Grun eine belle Linie in ber Rabe bon Rraunhofer's Linie F; inbeg verfcwand fie im Connen: licht, ehe ich fie meffen tonnte. Schlieflich glaube ich auch im Blau nabe bei A Spuren einer Linie gefeben gu baben." Die von Zennant unterfuchte Protuberang mar etma brei Minuten boch und fchmal, ,, fie mar gidgadartig wie ein Blig." Barren be ta Rue macht barauf aufmertfam, baß auch er in feinen Photographien ber Sonnenfinfterniß bom 3. 1860 eine fpiralformige Protuberang erhaiten babe, unb bie Befdreibung Zennant's eines gidgadformigen Bebilbes biefer Art mit bem Musfeben übereinftimme, bas eine offene Spirale barbietet. Bei einer fpateren genaueren Uns terludung ber Photographien mit entfpredenber Bergrößer eung fand Maior Ten nant, baß bie von ihm auch fpectrals analet ich unterstuchte Protuberang fich als ein Lichtfreifen barfielt, ber fpiralig um ein halbburchicheinenbes Centrum gewunden ift.

Sdiffelieutenant Berichel beobachtete im Muftrage ber Ronigl. Gefeltfchaft gu Lonbon bie Connenfinfterniß in ber Dabe von Jamfanbi. Er bat mit febr lebhaften Fars ben bie Ginbrude gefchilbert, welche bas feltfame Phanomen und bas aludlide Gelingen ber Beobachtungen auf ibn ges macht. Rachbem er genque Pofitionsteftimmungen ber ers ften auftauchenben Drotuberang angeftellt, febrte er gum Spectroftop gurud. "Gin einziger rafter Biid bes Mus ges", fagt ber B.obatter", "gab mir in ausgebehntem Dage bie Lofung Des Problems. Drei lebhafte Linien, roth, orange, blau! Reine andere, teine Spur eines continuir: lichen Spectrums! Ich glaube, baf ich in biefem Mugen: blide etwas überreigt mar; benn ich rief mit Lebhaftige feit und oine Nothwenbigfeit meinem Gefretair qu: Roth. grun, gelb, mit ber Uebergeugung, ich babe gefagt: Roth. orange, blau. 36 vertor inbeg feine Beit und machte mich baran, Die Deffungen auszuführen." Leiber mar es ber vielen Bolfen megen fcmierig, Die Lage ber bels len Linien mit aller munfchenswerthen Genauigfeit firis Bon ber Linte im Drange glaubt Ber: ren ju tonnen. fchel, baf fie nicht mit Araunhofer's Linie D (ber Ratriumlinie) gufammenfalle; ebenfo erachtet er auch bie Ibentitat ber blauen Linie mit F bes Connenfpectrums (BBafferftoff) burch feine Brobachtung teinesmeas für ermies fen. Bas bie rothe linie anbetrifft, fo fallt fie im Con: nenfpectrum in bie Rape von C (BBafferfloff) und nicht gang bis B.

Einen genaueren Bericht über bie Brzebniffe ber frangöfichen Expedition bat Stephan, ber Director berfeiben, von der Station Baatonne aus an die Arabemie zu Paris gerichtet, "Der Weren, n bes 18. Auguft", beißt es in bemfeiben, ", war ziemlich schon, aber gegen 9 Ube wurde bas Butter beunrubigent. Geffe Weltenmaffen malten fich gegen bas Benith und gogen mit Schnelligetit in ber Richtung von Subwech nach Nerbolt bahn. Der erfte Contact war unsschaften. Die Wolfert bahnn. Der erfte Contact war unsschaften. Die Wolfert bahnn.

und mehr angubaufen, und Mues teutete auf Unmetter; ja es regnete fcon in ber Kerne. Ginen Augenblid gab ich Miles verloren. Schon mar bie Rinfternif betrachtlich pors gefdritten; allein taum bermochten wir bies burch augens blidlide Luden gwifden bem Bewolt ju conftatiren. Gluds tichermeife bielten bie Bolten ungefahr 20 Minuten bor Beginn ber Zotalitat faft ploblich an, gerftreuten fich nach und nach, und 10 Minuten fpater mar ber himmel auf einer giemlich ausgebehnten Strede rings um bie Sonne wolfenfrei. - Dachbem ber jeste Sonnenftrabl entichmunben mar, erfchienen - wie man fagt, feibft bem biofen Muge fichtbar - bie Protuberangen, bie Corona und bie ftrablenbe Glorie um bie Conne. Die erfteren geichneten fich im großen Teleftope febr fcharf ab und bilbeten vier Gruppen. Ihre Rarbe mar ein mit Biolett vermifchtes Rerallenroth. Gie ftanben feft auf bem buntten Ranbe. fchmebten alfo nicht frei über bemfelben, wie abnliche Beobachter bei fruteren Finfterniffen gelegentlich mahrges nommen baben. Die grofite Proruberang batte eine Dobe. welche etwa bem geinten Theil bis Sonnenburchmeffers gleich fam. Bahrend ich mittelft bes von brn. Billarceau fur Die Sonnenfinfternif in Spanien erbachten Micrometere Die Pofition ber Protuberangen aufnatm, und fr. Tifferanb mitteift feines am Mequatorial befindlichen Pofitionsmicros metere ebenfalle Deffungen biefer Art queführte, tonftatirten bie herren Rapet und hatt mittelft bee Spectros ftops, bag bas Spectrum ber Protubirangen aus hellen Linien beftanb. - Der gweite Contact mar feinesmegs von einem ploplichen Berfchminden alles lebhaften Lichtes begleitet. Dach bem Berfchminben bes Connenrandes ers fcbien Orn, Tifferand und mir, etma mabrent einer Biere telminute, ber Mond noch wie umfaumt bon einer beffen, menig bichten Contour, beren Glant bem Connenlichte bers gleichbar mar. Diefer Ring mar ber Art brillant, bag er leicht ju einem Brrthum beguglich bes ma'ren Mugenblide bes Contactes fubren tann. Die eigentliche Conne fcheint fonach bon einer feinen, biaphanen Sticht um ullt zu fein, Die einen febr lebhaften Glang befiet. Unabbangig von bies fer Umbullung, bet bie Corona ibren gewohnlichen Anblid bar. Rach bem britten Contacte murbe ber Buffanb bes himmele wieber ungunftig, und es mar nicht moglich, bie vierte Berührung ju beobachten. 3ch muß noch ber Beis ftedgegenwart Erma: nung tiun, mit welcher Bert Rapet bas Spectrum ber großen Protuberang beobachtet bat, ins bem er ben Spate Die Spectroftops in zwei fentrecht gegen einander ftebenbe Dofitionen brachte, ber Mrt, bag er bie Uebergeugung gewann, bas erhaltene Spectrum fei mirtlich ber Protuberang quiufdreiben und nicht etwa irgent einem anbern Theite ber Sonne. Bas ben Einfluß ber Rinfternif auf Thiere und Pflangen betrifft, fo mar er faft Rull. Die Dunkelheit murbe überraupt nitt fetr groß, und ber Schatten bes Daches unfrer Butte, in ber mir beobatteten, mar ununterbrochen auf bem Boben fichtbar. Dan fab im Bangen 5 Sterne, vielleicht megen ber ju ftarten Bewölsung. Die polariffopifchen Beobachtungen ber herren Leteurneur und Bebic haben ein negatives Refultat erarben."

Die ofterreichifche Erpebition in Aben bat brei Protuberangen beobachtet. Die bemertensmerthefte von ibnen hatte eine hatenformige Beftalt und eine febr glangenbe farminrothe Karbe. Ihre Sobe murbe gu 1/4 bes Connens burchmeffere gefchast. Gie blieb nicht allein mabrend ber gangen Dauer ber Berfinfterung fichtbar, fonbern verfchwanb erft eine Minute nach bem Enbe ber Totalttat und and bann nur megen fich anbaufenber Bolfen. Die Corona bot große Mebniichkeit mit ber in Spanien am 18. Juli 1860 beobachteten Erfcheinung bar; inbef tonnte fie megen bine berlichen Gewolfes nicht gang nach Bunfch brobachtet merben. Die fpectroftopifden Beobachtungen ergaben im Mugenblide ber Totalitat ein plopliches Berfchminden fammts licher buntler Linten, und bas Spectrum nahm eine fcmache, aber immer febr aut fichtbare continuirtide Geffalt an. Begen Enbe ber Totalitat, ale ein Bolfenfchleier bie Sonne bebedte, und nur bie Protuberangen fichtbar blieben, perfcmand ber brechbarfte Theil bee Spectrume faft polls ftanbig, und es blieb nur eine Reihe rother, burch breite 3mls fchenraume von einander getrennter Banben übrig.

Außer ben bis jehr mitgetbeilten Beebachtungen on ienen Janffens wird noch ble Rebe fein - find noch
eine Angabi anderer beröffentlicht werben, bie indef bem Befannten globte Befentliches binguffigen und baber an
blefe Befen beraannen werben fonnen.

Beben mir nun qu, welche Refuitate bie Befammtheit biefer Unterfuchungen geliefert bat. Bir baben oben mits getheilt, baf Arago bie Protuberangen für Boifen bielt, bie in ber Sonnengtmofphare fcmimmen, alfo erteuch: tete Daffen feien. Bir fuchten gleichzeitig nachzumeifen. baf biefe Annatme vielen Babrnehmungen burchaus mibers fpreche. Die fpectralanatvtifden Bebachtungen haben nun befinitiv allen 3meifel gehoben. Die Unmefinbeit beller Linien im Spectrum ber Protuberangen gibt einen Bemeis bafur, baf biefe Bebitbe glubenbe Bafe finb. Diefe Etate fache tann gegenmartig burchaus nicht mehr angefochten mers ben; allein bie Beobachter taben fich in ben Berichten." welche wir oben mitgetheilt, feineswege entfchieben ausges fprochen, melder Ratur jene glubenben Bafe feien. Diet triet nun Sanffen ein, beffen neuefte Berichte Die Thats fache ale feftftebenb verfunben, bag hauptfachlich BBaffer: ftoff gas bas mirefame Princip in ben Protuberangen fei. 3m Maemeinen bat fich Rirch boff's Theorie ber Sonne gegenüber ber alten Unficht febr gut bematt; boch bemertt Janffen, baß fie noch einiger Dobifitationen beburfe. Bas aber ben Brobachtungen Janffens por allen anbern eine gang porgugsmeife Bichtigfeit verleibt, ift ber Umffanb, baf er prattifch und mit Glud eine Dethobe in Unmen: bung gebracht bat, bie Protuberangen jeber Beit beobachten

ju tonnen. Auf biefe Beife ift es ihm bereits gelungen, nachmeifen ju tonnen, bag biefe Gebilbe, bie in vielen Sals ien eine mabre Bobe von 10-15,000 geographifchen Deis len befinen, ibre Beftalt febr fcnell anbern, überhaupt einem ununterbrochenen Formenwechfel unterworfen finb. Muf biefe Beife ift ber birectefte Beweis geliefert, bag ber Connenball ein ungebeures, in ununterbrochenem Bellenfclage befindliches Gluthmeer ift, und bag bie alten Borftellungen - Berfchel meint, bie Conne befinde fich im Buftanbe eines perpetuirlichen Rorblichtes - fo fehlerhaft als moglich moren.

Aber movon wird biefer furchtbare Sonnenbrand feit Sahrmpriaden unterhalten? Do befindet fich bie Quelle. aus ber bie Rraftvorrathe, welche in jeber Secunbe von ber Conne aus in ben Weltenraum fliefen, erneuert mer: ben? Dit Beftimmtheit miffen mir auf biefe Arage gegen: martig noch nicht ju antworten.

Die verfchiebenen Sppothefen, welche man in biefer Begiebung bie jest aufgeftellt bat, tonnen bier nicht mobt einer eingebenben Befprechung unterzogen werben. eine von ihnen, welche bie meifte Bahricheiniichleit fur fich bat, foll fura fliggirt merben.

Belmbolb fiebt bie Urfache ber Connenmarme in ber fortmatrenben Berbichtung bes Connentorpers feibft. Jes boch ift es nicht biefe Conbenfationsmarme allein, welche Die Quelle ber Sonnenmarme bilbet, fonbern biergu tommt noch bie betrachtlichere Barmequantitat, welche bie Conne urfprunglich befaß, ale fie im Buftanbe eines ungeheuren Gasballes fich befand, und bas Planetenfoftem als foiches noch gar nicht eriffirte. Geit jener Beit bat unfer Centrafforper an Barme fortmabrent burch Musftrablung bers loren und verliert noch jeben Mugenblid. Die fortichreis tenbe Berbichtung muß aber einmal eine außerfte Grenge erreichen und bamit bie Quelle neuer Connenwarme verfies Wann bies gefchiebt, mer will es berechnen? Das es aber einft gefdeben wirb, fofern nicht neue, une gang unbefannte Rrafte ber Sonne neue Barme in betrachtlicher Denge jufuhren, ift ungweifelhaft. Sterne tauchen auf und verfdwinden am himmeisgewolbe, unfere Sonne tann feine Musnahme beanfpruchen. Aber wir wollen bier ber Phantafie nicht bie Bugel ichiegen jaffen und uns ein Bitb bon bem Buftanbe ausmaien, bem unfere Erbe bann mit fcnellen Schritten entgegengeht, wenn bie Sonne, bie Quelle aller Rraft fur une, ju fcheinen aufgebort bat.

## Literarifde Angeige.

#### Aus ferdinand firl's Bibliothek des Anterrichts.

geitber, mit bem Bflangenreiche mad Linne (Ausgabe A) ober nach bem naturilden Spftem (Musgabe B) bel vollig gleichem Breife ju mablen.

Soulling's Soul-Atias Der Maiurgefdichte. In nabe an 1200 Abbilbungen aus bem Chier-, Pflangen - und Mineralreiche, Belebung und Jorderung der vergleichenden Anschauung in dem gebiete der drei Reiche der Italur. Ein Erganzungsband zu jedem Lehr- und Lernbuche der Ralurgeschichte. Wohlfeite Ausgabe. Vomtandig in einem Bande. Eart, 271/2 Sgr.; der in gwei Abtheilungen, deren erfte das Chierreich, deren andere das Pflangen- und Mineralceich umfaßt, jum Preise von je 15 dar.

Bebe Gortimente. Buchbandlung bes In. und Austandes übernimmt ju genau benfeiben, anerfannt bilit. gen Preifen Die Lieferung meines Schulverlages, beffen neuer Ratalog überall verabfolgt und auf Begebren von meiner eriagebandiung nach Musmarte pertofrei gefandt wirb.

Breslan, Ronigeplas 1. Oftern, 1869.

ferdinand firt, Roniglicher Univerfitate . und Berlage . Buchbanbler.

Bobe Bode ericeint eine Rummer biefer Beitidrift. - Bierreliebrlicher Bubleriptione- Preis as Bar. (1 fl. 30 Ir.) MBe Budbanbinnaen und Boftamter nehmen Beftellungen an.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnif und Naturanschanung für Lefer aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Dr. Otto Mie und Dr. Karl Müller non Sale.

J 16.

[Achtgebnter Jahrgang.]

Ballt , G. Cometidte'ider Berlag.

21. April 1869.

3ubalt: Die Leuchtfraft ber Geflirne, von Dito Uie. — Avalun und feine Beinde, von Bilbeim v. Balbbrubl. 3weiter Artifel. - Die Eifel, von Ph. Birtgen. Erfter Artifel,

# Die Leuchtfraft ber Geftirne.

Den Otte Ulc.

Unter ben neuern Eroberungen ber Raturmiffenschoft bat mit Recht taum eine andere so geses Auffehen erregt, wie die sogenannte Spectralanalofe, die und in dem Enablest, sieht fiber die Ratur der Etoffe, aus weichen die Sonne oder der Sielus oder sonft oder aus weichen die Sonne oder der Sielus oder sonft oder ein fichreit Urtheil zu geminnen. Es war von um so böhrere Bedeutung, als wir und gewöhnt datten, überall, wer das licht die einzige Quelle unspere Erknntnis bilber, nur Bicforibennes zu erwarten. Waten doch siells bie große artifglien Erichungen auf biefem Gebiete, Wilteoffen und Zeieffen, nur gleichsem Berbet, gemen unferes Auges, wodurch es möglich wurde, Bilder von Gegenständen in größes
err Rade zu dertachten, als es sonst des Muges gestattet! Immer aber blieben es nur Umriffe, Formen, über die wir ein Urtbeil gewannen, um fosse wir ein Urtbeil gewannen, um fosse bie ein ein un fosse

blieben uns berschliefen, vo ungebeure Entfernungen, wie obi den Welten des himmels, und nur Puntte flatt ausgebehrte Bilter erbliden liefen. In das Innere der Ding vermechte das Auge sich nicht zu vertiefen. Se war sich en eine Auge sich nicht zu vertiefen. Se war sich eine in eine Belgichteit als bie Antbedung der lichen ein genatiger Berschlieft, ab ab eine Lichte von erborgtern, ersterteitern zu unterscheiben. Jest ift ereicht, was die fühnste Phantalle nicht teumter. Welter eschoten durch das Licht, baß ein Köper aussfrahlt, ob dies ferkorten, des Belgien der Köper schloren geleicht gleis der Koper schloren der Kall, ob Balferschlieden der Kapper, ob Baten ober Kall, ob Wahrelden spiellen und das Licht zu genehen wir entbeden seihft neue, bisher der feinsten der mischen Analyse unzugänzlich gekliebene Stoffe durch die Kegnendimischleiten des Lichten, das fer erweit zu der einer den fernen fentlichten des Eichten, das fer erweite der einfer der Kegnendimischleiten des Lichten, das fer erweiten zu der eine der eine der eine Betreite Gestellt der der eine Betreite der der eine Betreite der e

Mus gleichviel, ob mir ben Rorper in Sanden haben ober ob er in unmegbaren Gernen fcmebt, ob er ein Staubkorn ober eine Miefenwelt ift.

Unfere bisherige, jest fo glangent burchtrochene Dachts tofigfeit bem Lichte gegenüber verrath fich in Richts beuts licher ale in bem Unbermogen, bie Ctarte eines Lichtes gu meffen ober bie Belligfeit verfchiebener Lichtquellen gu vers gleichen. Bir feben une bier auf bas fcmantenbe Gefühl, auf bie Empfindung unferes Gehorgans angewiesen, und bamit ift Mues gefagt. Bir, bie mir mit folder Giderheit bie Bahnen ber Geftirne meffen, bie wir auf Secunden und Behntelfecunben ben Ort jebes Beftirns gu jeber Beit gu beftimmen vermogen, find nicht im Stanbe, ju entscheiben, ob biefer Stern Die boppelte ober 3 fache Leuchtfraft befibe als jenet, ob bas licht ber Conne Taufenbe ober Dill'o: nen Dal bas Licht bee Bollmonbes übertreffe. Bir finb biefen leuchtenben Strabien ber Conne und ber Beftirne gegenüber viel folimmer baran, ale ben gleichzeitig mit ihnen ausgebenben, ermarmenben und chemifch mirtens ben Strablen. Allerbings bermag uns bas Gefühl auch uber bie Barme fein ficheres Urthell ju bilben; ber Gine erflart für marm, mas bem Unbern falt erfcheint, und bies felbe Derfon fogar urtbeilt anbere über bie Barme bes Baffere, in welches er ben Finger, und in welches er bie gange Banb taucht. Aber wir haben einen Gegenftanb außer une, ber unabhangig von ben Schwantungen unferes Gefühle ift und gleichwohl bie Birfungen ber Barme em: pfindet und une außerlich fichtbar macht. Bir baben bas Thermometer, beffen fleigenbe ober fallenbe Quedfilberfaute une bie Temperaturen meffen lagt, wir baben bas noch empfindlichere Thermo:Electroftop, bas burch ben Ausfchlag ber Magnetnabel une felbft bie fleinften Barmeunterfchiebe Die chemifchen Strablen bes Connenlichts gu meffen, ift freilich ichon mit groferen Schwierlateiten berbunden. Aber wir baben boch meniaftens an ibrer Birs tung auf eine Difchung von Chlorgas und BBafferfteffgas. in ben Mengen ber fich bilbenben Galafaure ein annabern: bes Mittel bie Menge ber portanbenen demifden Strabs ten unbeeinflußt von unferm Gefühl ju meffen. Fur bie leuchtenben Sonnenftrablen baben wir nur bas Muge, aller: binas ein febr empfindliches Inftrument, bas bie leuchtens ben Strablen bee Girius noch ertennt, wo fein Mittel Barmer ober demifde Strablen nachzumeifen bermag, bas bem Lichte mit Sitfe bee Rernrohre felbft in Die fernften Rebelmelten folgt, aber boch ein vollig ungeeignetes In: ftrument, wenn es gilt, Die Grabe ber Belligfeit gu mef: fen. Es ift barum ju biefem 3mede fo ungerignet, meil es fich ohne unfer Biffen und Bollen beftanbig veranbert, um fich bem Lichte anzupaffen, beffen Birtungen es aus: gefest wirb. Ereten mir in einen bunteln Raum ein, fo ermeitert fich unfere Pupille, lagt mehr Licht ein, und balb erfcheint uns ber Raum nicht mehr fo buntet als im Unfange. Betreten mir einen bellerleuchteten Raum, fo finb wir nur im erften Augenblid geblenbet; fonell giebt fich bie Pupille gusammen, und bas Auge empfängt nun weniger Licht, bas und nicht mehr flort.

Bir miffen mobl, baf ein Raum, in welchem ein Dubent Basflammen brennen, beller ift, ale ein anbret, ber burch eine einfache Rerge erleuchtet mirb; aber um mie viel bie Belligfeit bes einen bie bes anbern übertrifft, vermogen wir nicht gu ichaben, viel weniger gu meffen. Mis lerbinge baben icon por 100 Jahren Bougner unb gam: bert Dethoben erfonnen, um verfchlebene Lichtquellen in Betreff ihrer Belligfeit ju vergleichen, inbem fie bie Ents fernungen ermittelten, in welchen zwei verfchiebene Lichter entweber welfe Rlachen gleich bell erleuchteten ober fcmale State gleich buntte Schatten merfen liefen. Der altere Berfchel verfuchte es fogar, bas Licht eines Sternes mit einem funftlichen zu vergleichen, inbem er bie Dbiectipoffs nung bes Fernrohre fo lange vertleinerte, bis bas von bem burchgebenben Lichte erzeugte Bilb bes Sternes bem funft: lichen Lichte gleichgefchabt merben tonnte. Bon einer wirts lichen Lichtmeffung fonnte naturlich nicht bie Rebe fein; es blieb eine Schapung, und bas Muge mar ber Richter, ber fich jumal in einer febr bebentlichen Lage befant, ba er bie beiben Lichter, bie er vergleichen follte, nicht neben, fonbern nur nacheinander gu feben befam. Diefem letten Uebelftanbe ift gwar fpater burch Spiegelverrichtungen abges holfen worben, fo bag nunmehr beibe ju vergleichenbe lich. ter, Sterne ober glammen, nebeneinander in bem Befichts: felbe eines gernrohre erfcheinen, und namentlich tonnen bie pon Geibel und Schwerb erfonnenen Dethoben ale er: bebliche Berbefferungen bezeichnet merben. Abir eine Bet: gleichung ber Lichtftarten, Die, mas Benguigfeit und Sis derheit betrifft, mit einigem Rechte eine Lichtmeffung ges nannt werben fann, ift boch erft in neuerer Beit burch Bollner in Leipzig moglich geworben.

Bollner's Dethobe ber vergleichenben Lichtmeffung ber himmeletorper beruht im Befentlichen auf ber Ergen: gung eines fünftlichen Sternes in ber gleichen Gbene mie bem Bilbe bes naturlichen Sternes, fo bag man überhaupt nur belle Puntte ju vergleichen bat. Durch Ginftellung von Linfen merben namtld ebenfo bie Lichtfcheiben ber Dimmeletorper wie bie flachenartige Rlamme in Lichtpuntte permanbelt. Dan fieht bie Conne ober ben Mont ober einen Planeten nicht mehr ale Scheibe, fonbern ale Stern, unb biefer Stern ericbeint unmittelbar neben bem Lichtpuntt, bet ale Dagf bient. Mis Maag benutt Boliner bie Rlamme einer gut conftruirten Photogeniampe, Die nach ben forgfättigften Berfuchen ein Licht gibt, bas menigftens fur bie Dauer einer Deffung fich völlig gleich bleibt. Um nun bie Delligfeit eines folden Lichtpunttes ju beftimmen. wird berfelbe burch Polarifation unter Anwendung brebbarer Ricol'fcher Prismen fo weit abgefdmacht, bag er genau bem ale Dag bienenben Lichtpunfte gleich tommt. Mus ber Große ber Drebung biefer Driemen laft fic bie Mbfdmädung, melde erferbetlich mar, berechnen, und darauf ergibt fich dann, um wie viel in Wirtlichtet bie eine Lichtquelle die andre an Hullgfelt übertral. Zedenfalls bat keine andres Methode eine ähnliche Gicherbeit der Lichtmeffung ermöglicht, wie biefe, beren Abschaungsfriede immer nur in engen Geregm einzeschlichfen bieben können.

In ber Unmenbung freilich treten auch biefer Dethobe noch manche erhebliche Schwierigkeiten entgegen; man barf einmal nicht glauben, bag es ein Rinberfpiel ift, bie Bichs ter bes himmels ju meffen. Mancher Ummeg muß einges fchlagen werben, oft muß bie Rechnung ausbelfen. Go mirb bas bom Monbe und ben Dlanaten gurudaeftrabite Picht beim Durchgange burch bie Atmofphare bebeutenb gefcmacht, und biefe Schmachung ift überbies eine febr berfcbiebene je nach ben Stunden bes Tages und ber Racht, nach ben verschiebenen Buftanben ber Luft und nach ber ber: fchiebenen Bobe ber Geftirne über bem Borigont. Auf alles bas muß Rudficht genommen werben, wenn man bie Leucht: fraft ber Geftirne vergleichen will, und bie Rechnung muß bas ju untersuchenbe Beftirn baber ftets in bas Benith ver: feben, wo bie Lichtschwachung am geringften ift. Mertur und Benus bieten une überbies, weil fie ber Sonne naber fteben ale bie Erbe, niemals ibre wollen Scheiben bar, unb fogar ben wirflichen Bollmond befommen wir niemals gu feben, weil jebes Dal, wenn bie Erbe gengu amifchen Conne und Mont flebt, eine Montfinfternif fattfinbet. Bat ber birecten Beobachtung entgogen ift, muß bie Rech: nung ergangen.

Rechnung und Bedbachtung im Bunde liefern aber bei Amendung biefer Töbiner ichem Methode bodft wiedtige und intereffante Refultate, die jum Theil sehr bereibnisch die Erzehnisse der Betwieben Willeliebelt nach wie des die bei betweibnisch bei betweibnisch ben den Lichtenbeiten Beitwiebelt nach wie vor die Königin des hierlich bedeutend von unsern gewöhnlichen Borstrümpen abweicht. Die Sonne bleibt nach wie vor die Königin des himmels, wes welch die bedeutend von unsern gewöhnlichen Borstrümpen abweicht. Bergeleich man ihren Glang mit der Lichtstäte eines der schollen mit der Berglung, daß die Kundleften unsern kerfolden himmels, der Capsella im Sternbilde des Zubemanns, so ergibt die Messfung, daß die Kundleften der Weisen nicht weniger als 55,700 Millionen mal bei hiefes Etzense übertriffe. Xund unsern Wonde

gegenüber ift ber Sonnenglang ein weit machtigerer ale man benet, wenn man von ber Tageshelle einet Monbnacht fprechen ju burfen glaubt. Schon Bouquer gab im Sabre 1725 Die Belligfeit ber Sonne gie 300,000 mgl großer, gle bie bes Monbes an. Benn aber auch bie von Bolla: fton im 3. 1799 fur biefes Berbaltnif ermittelte Bahl 801,072 eine übertriebene ift, fo bleibt boch immer nach Boliner's Beobachtungen bas Licht ber Conne 619,600: mal ftarter, ale bas bes Bollmonbes. Richt meniger als 619,600 Bollmonde mußten alfo jugleich am himmel fteben, wenn fie bie Dacht mit Tagestelle erfullen follten. Aber bas gange himmelsgemolbe bietet nur etma fur 82,000 Bollmonde Plat, und wenn alfo auch bas gange Rirmas ment im Glange bee Bollmonbe leuchtete, Die Racht murbe noch immer faft 8 mat weniger bell fein ale ber fonnenbe: leuchtete Zag. Bergleicht man bie Digneten in Betreff ihres Lichtes mit ibrer frablenben Ronigin, fo find es nur fait unfagbare Babien, Die biefes Berbaltnig ausbruden. Der Glang ber vollen Sonnenicheibe übertrifft bie Belligteit bes Dars nicht meniger als 6994 Millionen mal, bie bes Jupiter 5472 Dillionen, Die bes Gatuen 130,980 Dillio: nen, die bes Uranus 8 Billionen und 486 Millionen mal, ble bes Deptun fogar nabesu 80 Billionen mal.

3mei Befichtepuntte find es befonbers, aus benen biefe Lichtmeffungen von Bichtigteit merben. Ginmal find mir im Stande ba, mo bie himmeletorper Alachen barbieten. wie Mond und Planeten, aus Berfchiebenheiten ber Lichts ftarte, welche bie Deffung fur einzelne Theile biefer glas den ergibt, auf bie phofifche Befchaffenheit ber lichtftrablenben glachen Schluffe gu gieben. In wie weit bies bereits gefcheben, wirb bei einer fpateren Gelegenheit mitgetheilt merben. Dann aber find wir auch enblich im Stande, ein annabernd genaues Bilb von ben Lichtverhaltniffen bes Rir: ftern immels ber Rachwelt ju überliefern , wie mir es bis: ber nur von ben Orteverhaltniffen vermochten, und bie Rachmelt wird Im Stanbe fein, ebenfo bie Lichtveranberungen am himmel gu ertennen, wie wir bereits bie Orteber: anberungen ertannt baben, und ebenfo baraus Schluffe über phofifche Beranberungen ber Firfterne abguteiten, wie wir bis jest nur Bewegungen und Bewegungsgefebe ableis ten fonnten.

# Avalun und feine Feinde.

Don Withelm v. Walbbrabt.

3meiter Artifel.

Wenn ber Gattenfreund fich behutlam ein Grüdden Rinde abfchneibet, auf weichem er bie ermähnten weißen Fieden bemett, ober einen Zweig abtennt, an weichem sollten, so wied et, wenn er biefe Fieden, bie, wie gefagt, aus Bolle bestehen, mit einem feinen Berteute, 3. B. einer Radel, befeitigt, mit bolgem Auge floor

eine Angabl Leiner Thiere finden, welche bier verborgen, wie in einem Mefte jufammengebrang, gefffen denn. Die arforen, ausgemachfenen von ibnen find nicht größer nie ber Anopf einer gemobnlichen Stefanget, je baß bie gange fanne eines Thieres etwa eine batte Linie, die Breite eine Mittellinie betragen mag. Die Heineren, noch nich auße

gewochenen Thiere find mit blogem Auge taum bemertbar, erichieten lebiglich wie Stabeben. Beit ibe Farte bes Beiteres brauntoth ift und ich beren Leit, wenn man ibn gerribt, als eine braunrotte Fluffisteit, bie geronnenem Blute abnitch ift, tumb gitt, bat man ihm ben Pamen Bluttaus gegeben. Der Ramen Rinnerlaus bejeit fich. auf bie Rinbe, bon welcher sie siehen, aber Amben. Ber Sabler fie fich nahrt, ber andere Name Bollenlaus auf bie weiße Bolle, in melder wir bas Thier fanden.

Beingt man bas Thier unter bebutente Bergrößer ungstäfer, so gigt fich ber Leib beinade von der Gestalt eines Lieb. Nach hinten täuft er wie ein Kegel aus, dern figt ein Kopf ohne bemertbaren hats oder Brutkzlieberung plump an dem Rumpfe. Das Thier bat zwei feine iebe bafte Augen, neben denseiten zwei Zuhlbörner, dann ale unter neignehen Rüffel. Im Biffelf eibst scheint ein spier Etadel verborgen, ben das Thier hinausschieben und wenten Binde andobten tann. Es bewegt sich aus seches der gegliederten Beinen, an beren unteren Enden teine hatden sich regen, mit welchen es fich an ber Ninde sessign dern sich regen, mit welchen es sich an ber Ninde sessign

Benn bie Bolle befeitigt ift, geigt fich bas Thier, mie gefagt, von braunrother Rarbe, Ueber bem Leibe werben mehrere Rillen bemertbar, melde benfelben aurtelmeife um: geben. Dach bem Ropfe ju geichnen fich biefe Burtel be: beutenber aus, ale an bem unteren Theile. Wenn man ein foldes ber Gulle beraubtes Thier langere Beit binburch beobachtet, gemabrt man, bag es fich gleich wieber eingu: bullen trachtet, und bag ihm bagu bie Bolle aus bem eigenen Leibe nachmachft, etwa in ber Weife, wie ben Spinnen bie Saben ju ihren Gefpinnften entwachfen. Buerft fpriegen biefe Bollfaben aus ben Drufen bes Uftere und gwar ftrablen: meife. Wenn biefer siemlich leicht bemertbare Bufchel lans gerer gaben hervorgefchoffen ift, wird auch in ben Rillen ber Gurtel ein weifer Staub fichtbar, ber nach und nach junimmt, ale ob bas Thier uber und uber mit Debl bes ftreut mare. Bulet wirb bas gange Thier bann unter ber weißen Gulle unfichtbar, Unfange fcheinen bie fpriegenben Bufdel folicht und gerabe gu fein, fpater aber fraufein fich befonbere bie langeren Saben und verfilgen fich über bem Thiere. Babricheinlich mirb bas Ungeziefer an biefer Bolle bon bem Binbe erfaft, und burch bie Lufte getragen. reift es in ber Beife, wie bie fleinen Spinnengrten im Berbfte ju reifen pflegen. Ungabibare merben bann mobi hingeworfen, mo fie aus Mangel an Rutter umtommen muffen. Wenn aber nur wenige in einen Dofthof getras gen merben, genugen fie, um bier wieber ju ungabibaren Schaaren anzumachfen und fpater nach anberen Richtungen ibre Pflanglinge auszufenben.

Die Biutlaufe fiben immer in bichten Reftern gufammen gebrangt, ben Ropf nach unten an ber Rinbe, ben hintertheil in bie bobe gerichtet. Beftanbig finb fie mit Unbohren ber Rinbe befchaftigt und trinten von beren Safte.

Das Thier bringt lebenbige Junge jur Mett und bermehrt sich äußerst rasch. Die Jungen sind ansangs von Augeigestalt und von heiter, rother Farte. Man kann ihnen die Beine madfen seben und mit einiger Sebuild beobachten, wie sie sich sich gestellt eine die Archenton in einen gelden übergebt. Erst erwachsen nebe men sie bie braunrothe Farte an, und verst dann scheinen sie fich mit Wolle zu schmidten. Die Jungen scheinen im Pelas ber Alten zu gedelben.

Wie leicht fich bas Thier geträden und tobten laft, fo jabe balt es fich gegenüber ben bieber angewendeten Mittein, lebendig und thatig. Es bringt 3. B. mit seiner Bolte unter einer Lage von Steinfeblenteber bervor; auch nach angewanderm Drude, 3. B. nach bem Reinigen ber Rinde mit scharfer Burfte ober mit abender Seifenlauge, siedt man nicht seiten wieder neue Biodoch bervoofpreifen, wardtschaftlich will einzelne unsschaftlich will einzelne unsschaftlich will einzelne unsschaftlich foll will einzelne unsschaftlich von ein eine feren Etellen ober in Spaten ber Anne gebragen baben und nun beginnen eine neue, frische Sippe zu gründen. Beinrich Ublborn bat sogar bewerett, bas bies Schmarvore sich in ter Erbe an ben Mure sein bei june Dame meth. Das bein bein Bure sein bei june Dame mitste.

Benn man bie Rinte bes Baumes an ber Stelle, mo fie eine Beit lang gelebt baben, unterfucht, fo bietet biefe, welche fruber glatt und eben mar, ben Unblid einer Schlade, bie aus bem Dien tommt, ober eines pulfanifchen Steis nes bar; fie ift rauh und faftlos, und ber Splint felbft Beigt Spuren ber Bermunbung. In ber nebenftebenben Mbs bilbung ftellt Rig. 1 ein ermachfenes Thier in 75 facher Ber: größerung bar, Fig. 2 beffen Ropf und Ruffel in Seiten: anficht. In Rig. 7 ift ber Ruffel nochmale vergrößert mit ber geitwelfe ericbeinenben Gpite abgebitbet. Rig, 6 geigt bas Thier auf bem Ruden liegenb, wie es im Begriffe ift, einen Bufchel Bolle aus bem After fpriefen gu laffen. Rig. 3 zeigt ein halbermachfenes junges Thier und Rig. 4 ein foeben geborenes, gleichfalls in 75facher Bergrofferung. Big. 5 foll fchlieflich bem Lefer, welcher bas Blud bat, bas Ebier nicht aus eigener Unfchauung fennen lernen gu fonnen, bie Urt und Beife veranschaulichen, wie biefe Ebiere in ber Bolle auf ber Baumrinbe ju fiben pflegen, nachbem man bie obere Bolle befeitigt bat, welche fie volltommen einbullt und unfichtbar macht.

Wir überlaffen es einem Siebold ober Bogt, burch bad Mitroftop tiefer in die Reatur bed Wefens, bas wir aus guten Gründen ein Unwofen ju mennen wagen, binabe jufteigen und bie Gewohndelten und Lebensbedingungen beffeiben ju erforifen. Mir befremen, bag wir bite nut den einsigen Auch baben, dem Freumen bes beimfigen hande bie Gefabr zu fhilbern, bie ibm brebt, baß wir itn auffordern wollen, auf Mittel ju finnen, die gerignet find, ben Werberungen ein Alle ju freun. Die ibiber gennnten baben Dereungen ein Alle ju freun. Die ibiber gennnten baben

leiber nicht burchgerifen wollen und ben Fortschriete bei Ungegifere von NB. nach GD, nicht aufbaten tonnen. Gin neues, welches und ber Auszem empfohlen wurde, soeinte und erwas abentruerlich zu fein. Das Ungegiefer biefer Art, verfichtete und ber Erfinber, fonne nur durch bie Natur felber, durch Bögel ober andere Kerftbiere in Schranken gehalten werben. Ben ben in Deutschland einheimischen Bögeit wollen aber feine bis jest bei Bolerinaus angeienblich, vom hunger getrieben, auch mit bem fraglichen Ungeziefer aufranmen.

Wife hoffen, bog es ben tokitigen Naturefeideen Deutschiands, baß es ben Gartenferunden biese großen Landes gelingen werbe, ein besseuse und wielfammeres Mittel gegen bas verherende Thier aussindig zu machen, als die, welche wir bereits angegeben, damit die Nettung unseres Avalum nicht länner im Arage gestellt beites. Gewiß bürfte es ans

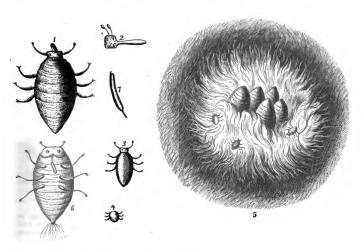

Die Wollen . ober Biutiaus

fen; von ben Kerfen, welche andere Blattläufe zu vertitigen pffegen, will teine sie als gute Beute nur antidpren; beebalb müsst man bie Amelien zwingen, bie Brut zu vers spelfen. Man berechfeligs biese sollten Benermaßen. Man mache bie Bame, auf welchen biese Ungeziefer zu vertigen sie, mit einem Reisfen ober Ringe von There am Tampen in ein Ameisen unzugungstich. Dann lege man Lumpen in ein Ameisen nesst und bie fraglichen Bieme rasse auf die bie fraglichen Bieme nach und bien bien ihreiten, welche sie nun in ib et Lumpen verbiffen und berkrochen Aberen würze bei sie Euweifen, welche sich und ist einem die Lumpen verbiffen und verkochen haben, würze bei sich glieber den Baum verbreiten, bann es aber nicht wagen, über den Baum verbreiten, benn es aber nicht wegen, über den Aberestreissen und verkrechen ferzyutsechen.

juempfeien fein, ba bie Deigkeit gleichzeitig alle Bestiger von Baumbören und Delfgatten jur Mitweitung aufrufe und niebigensales zwinge, da bier alle gleichofischig und feltbarisch verhafter sind, weit sich des Ungezieste aus ben Gebösten einen nichtentweiterkenn Wiberspenftigen gleich wieder in die gereinigten Pflanzungen aller Zieisigen verberiten würde. Giebertich werden die ersten Jahre einen angestengen, raftlesen Anne freideren. Mie iches Gitin der Weit der Argneitunde sein Gegenglit bat, wie jede Krantheit durch gewisse beiteit zu bewältigen ift, so wied bliefe wingige, aber dache auch um so schweiden Ungeziester zusten auch einem Gegenmittel ertiegen milfen. Woson diese gleiten dienes der nen Segenmittel ertiegen milfen. ten, Bungerten und Baumichulen auf ben Schaben aufmerkfam ju machen, ber ihnen von biefer Seite broben tann.

Dem Rachgelehrten bleibt es benn auch borbehalten, ob bas abniiche Ungegiefer an anbern Pflangen nabere ober meitere Bermanbte bes eben befchriebenen Thieres bilbe, mels des unferm Apfelbaum ben Untergang broht. Gin ebenfo ausgeruftetes, freilich viel fleineres und in furgerer Bolle verftedtes Thier bemertten wir bin und mieber auf bem Difangbaum (ber Dufa), wie an anbern austanbifden Bes machfen, melde in unfern Treibhaufern gezogen merben. Ein großeres, boch mit noch furgerer Bolle, wie bas un: feres Apfelbaumes, fanben wir ichon por Sabren auf ber Beimoutheliefer (pinus strobus), Bir faben biefen Schmarober im Guben wie im Morben Deutschlanbs fo gablreich, baf bie Stamme bavon wie mit Tunde übergogen ichienen. Durch bie gablreichen Bunben bes Ruffels gelangt bas Darg, bas nicht fo fdnell aufgezogen werben fann, jum Mutfliegen, fo bag auch biefe Baume gu leiben baben unb bei Bermehrung bee Ungeziefere bebrobt fteben. Freilich mare beren Musfterben fur uns eber ju verfchmergen als bas bes beimifchen Apfelbaumes. Much an bem garchenbaum (pinus larix) babe ich ein abnliches, wenn auch fleineres Infett beobachtet. Dein rich Ubiborn, meicher in Frantreich ben Afelobaum bom ber größeren Gattung ber Blutlaus bebrot folibert, bemerkte, baß in Spanien gleibe, falls die Drangen und Elmonen von einem abntichen Ungeglefer ichmer zu leiben baben, bas fich auf ber Rlinbe, auf ben Blattern, ja auf ben Frührten biefer Baume so gablreich zeitz, als ob biefe mit Mehl bedrett waren.

Dogen Rachgelehrte genauer Die verfchiebenen Gattuns gen bes Schmarobers feftstellen und unterfuchen, mo beffen Deimat gu fuchen ift, wie es fich ferner in unfere Baue, wo wir fruber tein abnliches Thier tannten, einfcmug: gelte, und wie es unfern rauben Binter auszuhalten bers mag, Mogen fie feftftellen, ob bier ein Ginbringen aus einer fernen Gegent flattgefunben, ober ob eine Reubil: bung porliegt, an melde bie Biffenfchaft bisber nicht glauben wollte. Doge por Milem ein Schusmittel ge: . funben merben, bas bie ebelfte Bluthe unferes Saines ret: tet. Der Musfall, ja nur bie Minberung bes Apfelbaumes murbe unferen Arubling feines Reiges berguben , murbe ben Rachtifd jeber Zafel empfinblich treffen und jeber Saus: wirthfchaft Beriegenheit bereiten. Avgiun ift in Befabr, bie ebelfte Reengabe foll uns verfummert merben; leifte barum jeber, mas er fann, bas Unbeil abzumenben!

## Die Gifel.

Von Ph. Wirtgen.

Erfter Artitel.

Wenn wie den Charatter und den Ruf der meiften Sebirge Mittelbeutschands betrachten, so finden wir einen Glang über sie ausgegoffen, der über ihre Grengen weit hinaus ftrahlt. Weld' ein Sagenreichtbum ist über dost Riefengseitzer, den Böhmerwald und den der derbeiteitel Belch' ein seschicklicher ab und der Tubt auf dem Thüringt Walt, der rauben Alp und bem Teutraber Walt. Bei glangen Schwarzwald und Bogefen in Sagen, Geschilcher Reigen?

Dagegen find bie Gebirge bes Mitteltheines in allen blefen Beziebungen, mit Ausnahme des Meinthales felbft, melt weniger bekannt, unbekannt ober verkannt; und boch gehören gerade biefe Bebirge nach allen Stiten bin, nach Bage, Ratur und Geidichte, ju ben interessantlein Pare thieru unfers Baterlannbes! Erteben sie in ibere Bebe auch vielen Gebirgsügen bes mittleren Deutschlandb nach, so feben fie in jeder anberen Beziebung ibnen vollständig eben büttig gut Geite.

Das Gebirge bes Mtteitreims der bas theinifde C in bie lange bestigt eine fobr ebeutende Ausbribnung in bie lange und Berite. Benn wir von Guen, von Main, und Frankfurt hindurch ju wandern beginnen, so werben wir im Norden erft bei Duren und Etbefeld und noch viei tiefer in Westhaben unteren Manberfab niederfend. bonnen. Beginnen wir im Beften bei Teler und achen, fo enbet unfere Wanbenung erft bei Friedberg in ber Wete terau ober bei bem wichtigten Gebiegenetnet nes welflichen Qualifolanbe, bem Ebertopfe, bem nach allen Weltgegenben gliffe entfermen.

Das gange Gebirgstand gebort feiner Entftehung und Bilbung nach einem ber atteften neptunifchen, bem bebo nifchen Softem an. Rur bas filurifche Softem befibt ein boberes Atter,

Als ber berühmte Begründer ber Lebe von ben verschiebenen palasselichen Softemen, Sir Roderit Murch ciffun, bie teknissen Gebeirge musterte umb bescheie, glaubte er in ber Graumade umb bem Thonschiefe befeiten ein Glieb des von ibm in Gusjand umb von anbern Gesolsgen in Böhmen umb Rufland aufgefundenen fliurischen Softems zu ertennen. Dur den Eisteltalt bielt er dem bevonischen Softeme angehörig.

Er bat ef in einem feiner Werte fo bargeftellt, und durch die Ueberfegung biefes Wertes von G. Leon harb ift ber Jerthum noch weiter verbetete worben. Ther won ben Geologen in Bonn erhoben sich schon febr bald bie entschied benften Zweifel, und als Fred in der Nebergangsgebieges ber Welt übergab, da hatte schon ble Ungeragngsgebieges ber Welt übergab, da hatte schon ble Ungereisiget entber

muffen. Aber ein öffentlich eingeführter Jrrthum fist febr feft. Der erfte und grundlichfte aller rheinifchen Geologen, Berr von Dechen, bat es mieberholt ausgesprochen, bag bas rheinifche Schiefergebirge bem bevonifchen Spfteme an: gebore, und ebenfo haben bie palgontologifchen Unterfuchungen von ben Bebrubern Sanbberger, Rrans, Beiler und bem Berfaffer biefes auf bas Beftimmtefte nachgewies fen, bag nicht eine Berfteinerung ber theinifchen Gebirge bem filurifden Goftem angehore, und bag namentlich bie gablreichen Erilobiten, melde Barranbe in ben filurifden Bebirgen Bohmens aufgefunden bat, im rheinifchen Gebirge auch nicht burch eine Species vertreten feien ; bag bas gegen von ben menigen Erilobiten bes Rheinlandes bie meis ften in ber Graumade und bem Gifelfalte, ber überall als wirfliches bevonifches Glieb gilt, jugleich enthalten feien. Daffeibe gilt auch von gabireichen anberen Detrefaftenarten. Dennoch aber gebort bas rheinifche Uebergangsgebirge gu ben alteften Erhebungen aus bem Meere ber Urmeit.

Bu ben mitteltevonischen Schicken rechnen wir bie mulbenförmigen Ablagerungen bes sogenannten Uebergange ober Elfestalts, beren sich eine große Angabl in bem teite nischen Gebirge vorsinder, und aus weschen an vielen Stele ien mächtig Delomitischen, ehrmaligs Atolen, febreig und jadig hervorragen. Die meiften und Glieb ber gangen Gebirgsmaße, ber Eisel, auf die wie noch nöber einzehe vorten; ber sieberfliche Teel ift am baran; auf den rechte verten; ber sieberen bes Gebirges fin fie meiber und verteillen fich eine der Gebirges fin fie nieber und in weiterer Ausbedinung burch ben Fenneschieter bertreten. Sie zeichnen sich besondere ber Eistfat, burch gabireide und daratteriststicht Vertraftern uns.

Die oberdevonischen Shichten find von ben mannigfatisfen Bitbungen und Namen und burch gabireiche Berfleinerungen genau bezeichnet. Es geboren bazu ber Berneulischiefer, ber Atamengel und Sling, welchen Geniatiten und Biffienbacher-Ghiefer noch beigegübtt werben.

Das gange Gebirge ift reich an Metallen, befonbers an Eifen und Blei; Silber, Rupfer, Bint, Antimon, Ros balt fommen an einzelnen Punkten mehr ober minber erichisch von. Die Graumade felbt ift ein vortrefflicher Bauftein und der eigentliche Thonfchiefer in seinen erieneen Formen als Dach und Tafelschiefer von bedeutenber technischer Wickstateit.

Das mittelrheinifche Schiefergebirge ift aber in fpates ren Perioden ber Bilbung unfrer Erbe nicht unperanbert geblieben. Ungefchichtete ober plutonifche Bilbungen, nas mentlich Trachet, Bafalt, Porpher, Melapher, Diorit, Babbro, Soperit und anbere Relemaffen, find in mehr ober minberer Dachtigteit aus bemfelben emporgeftiegen. Das Steintoblengebirge, fowie Die' fefunbaren Formationen bes Buntftanbfteine, bes Dufcheltalte und Reupere, auch Juras gebilbe (im Lugemburgifchen), baben fich bemfelben meift an feinen Ranbern ans und aufgelagert. Namentlich fin: bet fich bie Steintoble in bebeutenber Musbehnung auf bem gangen Beft: und Rorbrande bes Bebirges. Mußerbem fin: ben fich gablreiche Ablagerungen bes Rreibegebirges, mie ber tertfaren Bilbungen, pielfach gerftreut ober in großerem Bus fammenbange, por; befonbere ift bie Brauntoble, naments lich auf bem Beffermalbe, reichlich vertreten, und bie Gifel ift burch pulfanifche Eruptionen gerriffen. Bis gu einer Bobe von ungefahr 1000 Auf abfoluter Bobe ftellen fich baufig Diluvigt : und Munigt : Dieberfcblage bar. Der log ift eine ber verbreitetften Gebilbe biefer Art und enthalt gar nicht feiten noch Refte ber ungeheuren Tolere aus ber alteren Diluvialperiobe ober bem Enbe ber Tertiargeit.

Das rhelnifche Schiefergeblige ftellt fich alfo in feiner Bilbung und Bufammenfebung geologifch ale ein Ganges Es finbet jeboch burch Erhebung einzelner Ruden, bar. burd bie tiefen Aurchen, welche bie Rluffe gezogen, u. f. m. in orographifder Begiebung manderlei Glieberung fatt. Das Bebirge, von DD. nach GB. ftreichenb, ift beinabe genau in feiner Ditte burch ben Rhein in gwei Theile ges fdieben. Die oftrheinische Balfte, im Guben von bem Main, im Rorben von ber Rubr begrengt, murbe burch Labn und Sieg in brei Theile geriffen : gwifden Dain und Bahn erhebt fich ber Zaunus, swiften gabn und Gieg ber Beftermalb und gwifden Gieg und Rubr bas fauerlanbifche Bebirge. Beibe lettere fchließen fich an ber Lenne., Sieg . und gabnquelle bem Ebertopfe an, pon bem nach SD, ber Bogeleberg, nach Rorben bas Rothlagergebirge ausläuft. Muf ber Unten Rheinfeite ift bas Bebirge burch bie Dofel in ben Sunerud und bie Gifel gefchieben erfterer im Gus ben bon ber Dabe und im Beften von ber Saar umfpult und lettere mit niebrigem Sugellanbe nach Rorben in bas niebertheinifche Glachland abfallenb.

Die größer Placeaubobe überfleigt, nicht 2000 guf. Doch gieht über ben flibliden Teil bes Taunus ein machtiger Rücken, die "höbe, bin, beren bochfte Punter fich in bem gegen gelberg bis ju 2414 g., in bem keinen Beiberg ut 2545 R., bem Altefnia ju 2457 R., bem Stöfer

ju 2317 und bem Steinkoff ju 2320 ff. a. D. erbeben, Duatzit um berm Steinkoffer ift das Grundarstein biefes 3ur ges. 3wischen Rübebehein umd Idmannshausen, am Blingerlad, ift die Quagmaffe durch ven tiefen Einschnitet der machtig bahin strömenben Wogen bes Robines unterdrocken; sie erbebt sich aber auf der innen Seite in dem städlichen Bergiuse, ber burch mehrere tiefe um forosfe Tabelinchen Bergiuse, ber burch mehrere tiefe um forosfe Tabelinchintet in Somniwalt, Lübelsoa, 3dar umd hochwalt geschieben, sich all-mälig in dem lepteren in dem Erebssogle zu 2520 ff. über dem Meter erbebt.

Bon geringerer Sobe und Bebeutung find bie Blieber bes Befterwalbes und bes Saurclanbes, Die auch bier nicht in Betrachtung gezogen werben follen. Ueber bie Gifel aber wollen wir une bier gerabe weiter aussprechen.

Wenn ein Sanhfrich die Ungunf ber Gefchief., wie fib Melt- um Bolitegeffeinder ergiten nom den Bourer theil ber Menschen hervoerunft, auf eine traurige Weife gu tragen bestimmt war, so teifte bied die Eiste in einem ber Geode. Ju der Ziele Komerbereschaft ist sie bodie wahrschenlich ein gut futtvierte, vielleicht auch flach bewahrte, sogar prächtige Paläse, ausgedehnte herrstleung um bierrati jablieren Gungen um Burteyung, geben die übergungschaften Bungle für Bau, eine weitgebende Mossectulung um bierrati jabliereich Mingen um Burteyung, geben die übergungschaften Bemeise für das große Gewicht, welches die Römer der Eifst beitauten.

Bu einem noch böhrern Glange erbob bie Effel fich im Mittelatter burch bie Blidte jablreicher Donneftrageficheter, die fich meift auf ben bedrutenblen Soben angefiedet batten, und beren einst so gegantig Wohnungen noch jest in ibern Teinmern unfer Eraunne ertegen. Saft auf jeber Weile Beged finden mit, oft in den fabnften Lagen, solche Muinent. Da watern die Grafen von Abr, von Armberg, von Bantenbain, von Bienenburg, von Nanderscheit u. R., die iber Sperichaft weit ausbritteten, sich im Laufe ber 3cie in mehrere Linien verzweigen oder auch fab unter einander verbanden und durch Speigeben bei Bestigungen vereinigten. So sind julept die Grafen von Aremberg bas mächtigste und ist noch blibende Grafen von Aremberg bas mächtigste und ist noch blibende Grafente generatie eine Bestigungen vereinigten.

Aber geradt ber Giang biefer Gefchiechter mag ben Grund ju bem finittent etwatigen Auflande ber Effet gefagt haben. Bedeutende Alechenfürften, Ergbifchofe und Chur-flürften von Maing, Trier und Rolin, sowie geofe Feibberen ber Mittelatters gingen aus ibr bervor. Welch Sum-

men mogen fie in bas Ausland getragen, und fur melde Summen mag bie ju Saufe maltenbe Ramilie gur Bebung ibres außeren Glanges Daterial aus bem Auslande bezogen haben! Die armen Unterthanen, bie Leibeigenen, murben ficherlich gur Aufbietung auer ihrer Rrafte angetrieben, bie Balber murben bevaftirt, ale mit ber Morgenrothe ber neu bereinbrechenben Beit viele ber Befchlechter untergegans gen maren ober anbere ihrer Erhaltung megen gu noch großerem, außerem Glange ftrebten. Als aber bie Raub: anfalle Bubmig's XIV. eintraten, ale Sunberte von cheis nifchen Stabten und Dorfern verbrannt und bie Burgen gerffort murben, ba brachen bie Beiten ber Roth und bes Etenbe berein, Die fich noch fteigerten, ale bie Reufranten gu Ente bes vorigen Jahrhunderes bas Land in Befit nahmen, ungebeure Contributionen eintrieben, Die Berrichaften und Rlo: fter einzogen und ihr Bermogen ju Spottpreifen verfchleu: berten, woburch jeboch viele Millionen Franten aus tem Lande gezogen wurben. Much bie nach ben Rriegen Bub: mig's XIV, noch übriggebliebenen Burgen murben auf ben Abbruch verfteigert.

Enblich fam bie Eifel so weit berunter, besnebers als bie Maliber and noch weiter ausgeraubt worben, bag man sie als ben Indegenfig alles Unfegend betrachtete, sie bas tebeinische Sibitien nannte und Beante, Geftlitche und Lebert fur flescheite Berahten nich absetze, sonern zu Erzefeihnen Stellen in der Eifel anwies. So war es noch in den Kellen lie ber Leifel anwies. So war es noch in den Kellen Beiten der gewißsichen Verfahlt, und tiefer tonnte bas foone, romantische Zand nicht finten.

Da traten bie Beiten ber Befferung ein! aber fie fennte nur langsam vorangeben. Regierung und Bereine mett eiferten balb, ben Juffand bet Landen und Bereine Met gen von Dabten murben in gutes Ackerland umgelegt; viele Taufent More gen von Spalben murben bewalbet, und bie Miefen der Beiter melftens in Aunftriesen umgewandett; jablteiche Dereiftrassen murben erdaut, und Bosen durchzieben num in res germäßiger Laufe bas fann. Erhitch mieb abs ein Schievennstey die Eifet von RD. nach SM, von Dürn nach Teire durchzieben, und fehr zu wünschen mebre es dann sie viele noch unverschlossen. Gegenden sein, wenn auch ein solcher von Diten nach Welten, von Gebten; nach Litte ich jenen burchfreugte.

So bat benn bas Streben ber Rugeit und unfere für ben Bebiffamb bes Lanbes fo terfflich forgenbe Berwaltung bas gany vertemmene Land fo geboben, bag tein Bowobner beffelben mebr, wie ebemals, errötbend, sonbern mit Stolf fagen fann: 3ch bin aus ber Eifeil

3ebe Boche ericheint eine Rummer biefer Zeitichrift. — Biertelithrlicher Inbferiptions-Preid 28 Egr. (1 ft. 30 Zr.) Alle Buchbanblungen und Voftemer nehmen Beftellungen an.



Beitung zur Verbreitung naturmissenschaftlicher Kenntnif und Naturanschanung für Lefer aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mie und Dr. Karl Muller von halle.

N 17. [Achtgebnter Jabrgang.] . Balle, G. Cometichte'icher Berlag.

28. April 1869.

3nbalt: Der Schlaf, von Rarl Ruller. — Beiträge jur Raturgeschichte ber Rothfußfalten, von B. hausmann. — Die Effel, von Bb. Birtgen. 3meiter Artifel. — Literarifche Angeige. — Literaturbericht.

# Der Schlaf.

Don Rart Maller,

Ber batte nicht fcon bie Frage bei fich aufgeworfen, wogu man benn eigentlich fchlafe? Seine balbe Lebenszeit im Schlummer bewuftlos verbringen, ift allerbings eine Thatfache fo ernfter Art, baf man fich nicht munbern fann, wenn ihr ber bentenbe Denfc bereits feit ben alteften Beiten feine bochfte Mufmertfamteit fchentte. Boruber man fich aber wohl mit Recht munbern fann, ift bie anbermeitige Thatfache, baf mir mit biefer Nahrtaufenbe alten Mufmert: famteit bis auf bie neuefte Beit nicht weiter gefommen finb. Der Schlaf, fagte noch por menigen Jahren ein gusgezeiche neter Diatetifer, ift bas beilige Dofterium ber Ratur, in beffen Schleier fie ihr eigentliches Schaffen vor unfern Mugen verbirgt. Das beift furs und bunbig: wir miffen nicht, mas ber Schiaf ift. Die meiften Dhofiologen, fest er bingu, glaubten bies Rathfel baburch ju lofen, bag fie eine Steigerung bee bilbenben Lebens mahrenb ber hemmung ber

bemegenben Rrafte (ber Empfindung und willfürlichen Bemegung) im Schlafe annehmen; allein er betont mit Recht, baß bie meiften Aunktionen bes bifbenben Lebens (Ber: bauung, bie meiften Absonberungen, Athembolen ac.) im Schlafe entweber gang ruben ober boch fehr langfam von Statten geben. Rein Bunber, bag man in ber Raturfors foung über bie Ertenntnig ber außern Erfcheinungen bes Schlafe menig binaustam, baf ber Schlaf mehr Gegenftanb ber Dichter blieb, ale ber Forfcher murbe. Das Mues fcheint feit Rurgem eine beffere Benbung ju nehmen, feit Emil Sommer verfucht bat, eine neue Theorie bes Schiafes aufzuftellen, von ber wir in ber That fagen tonnen, bag fie eine wirtlich phyfiologifche Grundlage befigt. Da aber biefelbe, noch nicht ein Jahr alt, bieber in febr engen, befcheibenen Grengen bileb, fo werben es une unfere Lefer vielleicht banten, wenn wir fie mit berfeiben naber befannt machen; um fo mehr, ale fie, unferes Erachtens, fo tlar und verftanblich eft, bag fie jeber naturroiffenschaftlich Bes bilbete felbft zu prufen vermag.

Offenbar tonnte es fich bei einer phpfiologifchen Theorie bes Schlafes nur um bie Thatfachen hanbeln, welche als Die hauptfachlichften chemifchen Borgange mabrent bes Schla: fene und Bachene angefeben werben muffen. Denn foviel ift boch von vornherein flar, bag ber Schlaf eine Renftquelle, bas Bachen ein Rraftverbrauch fein muß. Bo ift benn nun biefe Rraftquelle? Dan fann fich teine Rraft ohne Stoff benten; folglich muß fich, wenn fich mabrent bee Schlafes Rraft anhauft, gerabegu Stoff anhaufen. Ber aber ift biefer Stoff? Das mar eben bie Frage, Die fich ber Theoretiter aufzumerfen batte: um fie ju beantworten, hatte er fich einfach an bie Thatigfeit ber Lungen gu halten, weil biefe allein bie Regulatoren und Trager bes Lebens finb. Bier nun gab es eine langft befannte Thatfache, bie namtich, bag Thiere und Menfchen betrachtlich mehr Sauer: ftoff einathmen, ale fie babon in Korm bon Roblenfaure wieber aushauchen. Die Gumme biefer ausgehauchten Robtenfaure vergrößert fich nur im machenben Buftanbe nach ber Groke ber Arbeit und bes bebeutenberen Stoffmechfels im Rorper; umgetebrt verringert fie fich im Schlafe. Rola: lich muß bee Dachte offenbar mehr Sauerftoff eingeathmet werben, ale nothig mare, um ben boch viel langfameren Stoffmechfel bei ganglich aufgehobener Arbeit im Bange su erhalten. Aber mir tonnen bier feibft mit Babten reben. Rach ben Berfuchen mit bem Pettentofer'fchen Respirationsapparate ergibt fich, bag von bem burch bie Lungen binnen 24 Stunden eingeathmeten Sauerftoff nur 1/3 mabrent bes Zages, 2/a aber mabrent bes Schlafes ein: geathmet, bon ber gebilbeten Roblenfaure 42 Proc. mabrenb ber Racht, 58 Proc. aber mahrenb bes Tages ausgeathmet merten. Do bleibt nun ber übrige Sauerftoff und marum bleibt er?

Das mar nun bie Frage. Jebenfalls ift fie eine inhaltefchwere, und ihre Beantwortung wird zeigen muffen, baf ber Cauerftoff, melder in folder Menge übrig bleibt. nicht etwa als unausführbarer Reft, fonbern ju bochft mich: tigen Berrichtungen nothwenbig gurudbleibt. Dit Recht legte Commer bierauf bas größte Bewicht. Denn jene Bablen. fagte er fich, liefern ben Beweis, bag bas Blut, und in ibm mabricheinlich bie Blutgellen, ober auch bie Bewebe felbft, bie Gigenfchaft befiben muffen, ben eingegthmeten Squerftoff in großer Menge aufzuspeichern und ibn bei ber Arbeit nach Beburfnif wieber abzugeben. In biefer Begie: bung murbe bie eingeathmete Sauerftoff nicht allein als ber Stoff bafteben, welcher bie Rabrungeftoffe in Barme überguführen bat, fonbern er murbe jugleich felbft als Dah: rungeftoff angefeben merben muffen. Freilich tann er immer nur ein Umbilbner anbrer Stoffe fein; aber er vollführt bas in allen Rorpertheilen , nicht in ben Ernahrungsorganen allein, auch in bem Dusteigewebe, wie in ber Rerven: unb Bebirnfuhlang. Daß ber Sauerinff wietlich biefe Rolle fpielt, gebt baraus bervor, baß mabrend ber terperlichen Thatigfeit und Arbeit von ibm viel mebe verbraucht wiel, als im Juhand ber Bube. Mithin ift er bie Teiebtraft, weiche ben gangen Teganismes in Spannung und Rolligteit erhalt; mit seiner Berringerung im Körper muß na. turgemiß eine Erfchiffung eintreten, wenn nicht neuet Sauerfoff mieber angesument wirb.

Damit ift aber bie Theorie bee Schlafes von felbft gegeben. Rach biefen unmiberleglichen Thatfachen fann ber Schlaf nichts Unberes fein, als ein Buftanb ber Sauerftoff: armuth, folglich ein Buftanb, in welchem neuer Squerftoff wieber aufgehäuft wirb, um bie aite Spannung bes Rorpers auf's Reue ju bemirten. Beit ber gange Organismus fauer: ftoffarm geworben ift burch bie Thatigfeit bes Zaglebens, barum tonnen auch bie Functionen bes Rorpers mabrenb bes Schlafens nicht mehr in ihrer alten Energie mach fein. Das Behirn ruht ober unterhalt nur ungeorbnete Borftellungen, abnlich einem Dustel, welcher erlabmt, fraftlos, unficher, ichmantend, gleichfam fchlaftrunten ift. Die Musicheibungen ber Dieren und Lungen geben um Bieles langfamer bor fich ; bas Daag bes ausgefchiebenen Barns und ber ausgefchiebenen Roblenfaure mabrent bes Schlafes ift gleich ben verminberten Aunctionen ber Blutbilbung unb bes Athmens, gerabe fo niebrig mie ber Rraft: unb Stoffs verbrauch. Dur bie Athmung fabrt ununterbrochen, wenn auch fcmacher, fort, neuen Gauerftoff bem Rorper guguführen; aber nur ein fleiner Theil wird gur Barmebitbung verwendet und in Korm von Roblenfaure ausgehaucht Dem: nach wird auch ber Schlaf fo lange bauern, bis bie gehorige Menge von Cauerftoff mieber in bem Rorper, und amar in ben Blutforperchen angefammelt ift. Daber auch bie ftete Mübigfeit und Rraftlofigfeit bleichfüchtiger Trauen , bie man allgemein fur blutarm erflart. Das tann eben nichts Unberes beigen, ale bag ibr Blut nicht Blutgellen genug enthalt fur bie Unfammlung von Sauerftoff. Der unter gewöhnlichen Umftanben im Bachen, in ber Arbeit eingeathmete Sauerftoff reicht eben jur Bervorbringung ber Bor: gange, eines traftvollen Stoffmechfels nicht aus; ber Rorper verfallt, wie bei einem neugeborenen Rinbe, in Schlaf. Um wirelich etwas Mebnilches ju erreichen, b. b. Sauerftoff aufzuhäufen , bebarf es im machenben Buftanbe ber Rube. Darum bie Erquidung bes Musrubene nach fattgehabter Banberung ober Arbeit. Umgefehrt beburfen Colche, welche fich nicht befondere anftrengen , ober Golde , weiche frant im Bette liegen, weniger Schlaf, weil eben Rube genug für biefe Unfammiung von Sauerftoff vorhanben ift.

So glaubte Sommer ben Schaft einfach erklären gu miffen, und es liegt wohl auf ber hand, daß feine Bors- rie auf ben erften Bild ungemein anspricht. Er hat eb verlucht, eine Menge von bekannten Shaflachen mit ihr in Eintlang gu beingen, und auch biefer Berluch scheint und ein woblgelungener zu fein. Unter Amberem erklärt

fich aus feiner Theorie bochft einfach, marum ber erfte Schlaf ber rubigfte, tieffte, erquidenbite und traumlofefte. warum umgetehrt ber Morgenfchlaf ber leifefte, unruhigfte und traumbolifte ift. Dort rubt alle Lebens : und Rervens thatigteit, bier beginnt fie fich wieber zu regen, fowie bie Unfammlung von Sauerftoff gur Benuge vorgefchritten ift. Ein unruhiger Schlaf tann folglich ebenfo babon berrub: ren, bag ber Sauerftoff noch nicht gang verbraucht ift, unb baß er in Rolge beffen bie forperlichen Aunctionen noch lange mad erhalt, wie auch babon, bag eine Denge außerer ober innerer Urfachen, eine allgugroße Sibe, unbequeme Lage. welche bie Athmung erfcwert, ftarte Geraufde, Berbauungs: befcmerben, Blutftodungen u. f. m. - auf ben Rorper einwirten. Die Traume felbft betrachtet Commer als fcwache Bibrationen bee Gebirne, Die obne Bufammenbang bleiben, weil bie Bebachtniffraft mabrent bes Schlafes faft ganglich aufgehoben ift. Much bie Dauer und Saufigkeit bes Schlafes, befonbere bas ungleiche Schlafmaß in den verfchies benen Rebensaltern ertfart fich biernach ebenfalls leicht. Das erhohte Schlafbeburfnis im jugenblichen Alter erflar fich aus berfelben Urfache, aus welcher Rinter und junge Leute mehr und öfter effen, b. b. aus bem im jugenblichen Draaniss mus ftattfinbenben rafcheren Stoffmechfel, ber feinerfeits wieber im Bachethume begrundet ift. Es ift tein Bmeifel. fagt Commer gang richtig, bag bie Proceffe ber Deubils bung und bes Mufbaues ber Drgane, ber Ergeugung von Mustel . Dirn . und Merbenfubitang auf demifden Bor: gangen beruben, an welchen ber Cauerftoff ale machtigftes Agens bes gefammten Chemismus einen bervorragenben Uns theil nimmt, bag folglich bie Rorpergunahme eines im Bachfen begriffenen Denfchen nicht nur eine gefteigerte Bu: fubr und Confumtion fefter und fluffiger, fonbern auch gab: formiger Dabrftoffe (Sauerftoff) nach fich giebt. In Rolge biefes permehrten Sauerftoffperbrauches perfallen baber auch Rinder in ben jungften Lebensaltern nach mehrftunbigem Bachen ftete in Schlaf, welcher fo lange fortbauert, bie bas Blut auf's Reue eine binreichente Menge Sauerftoff aufgenommen bat, um ben Stoffumfab und bie Thatigteit in ben Bemeben wieber gu beleben und fur einige Beit gu unterhalten. Moglichermeife - fest Commer bingu rührt biefce oftere Schlafen fleiner Rinber theilmeis auch bavon ber, bag beren Blut, vielleicht in Rolge eines meni: ger reichen Behaltes an Blutzellen, in biefem Alter ein ges ringeres Bermogen befist, Sauerftoff ju abforbiren unb aufzufpeichern, moburch allerbings eine ofter mieberholte Bus fubr und Auffpeicherung beffelben nothig merben mußte. Daraus murbe fich umgetehrt auch erfiaren, marum es Pers fonen in reiferen Lebensaltern gibt, die nur 4 bis 5 Stunben Galafes bedürfen, mabrent Unbere gegen 7-8 Stunden gebrauchen. Man braucht nur einen großeren Reichthum an Blutgellen bei ben erftern, einen geringeren bei ben letteren angunehmen, und bie Folgerung tann nur bie fein, bag jene bie nothige Menge Squerftoff in furgerer , biefe nur in lan-

gerer Brift erlangen. In ber That icheinen altere Berfonen in umgefehrter Beife gang fur bie Richtigfeit biefer Un: nahmen gu fprechen. Mite Leute verhalten fich wie Rinber infofern, ale fie leicht wieber in Schlaf verfallen, befonbere am Zage nach Unftrengungen, welche einen großeren Stoffs verbrauch vorausfeben. Dagegen haben fie bes Rachte einen furgen Schlaf. Es tann baraus nur gefolgert werben, bag bie Menge bes mabrent bes Schlafes firirbaren Squetftoffs im Greifenalter entweber in Folge bon Blutarmuth, Bers minberung ber Ungabl ber Blutgellen, ober auch in Rolge bon Beranberungen bee Blutes betrachtlich verminbert unb bamit bie Dauer bes Schlafes abgefürgt wirb, bag aber auch ein mehrfach wiederholter Schlaf bagu gebort, um bas ben Anftrengungen entsprechenbe Mage von Sauerftoff mies ber zu erlangen. Das Blut nimmt eben nicht genug bon ibm auf mabrent bes furgen Schlafes und fann nicht genug aufnehmen, um ben Rorper ben gangen Zag uber in Spannung qu erhalten. Darum gefellt fich auch einer Ber: minderung ber Sauerftoffaufnahme ein Rachtaffen ber Rrafte ju, weil gleichzeitig mit jener eine Berringerung bee Stoff: umfabes verbunden ift.

Das etma find bie Runbamente, auf melde Com: mer feine Theorie bes Schlafes aufgebaut hat. 3ch habe fie moglichft treu wiebergugeben verfucht, und habe es barum permieben, mehr Gigenes binguguthun, als nothig mar, feine Theorie in Diefem fursen Rabmen flar bargulegen. Sie ift in ber That Die erfte, welche einen wirklich miffenfcaftlichen Boben unter fich bat, und barf barum bas Recht ber Beachtung in Unfpruch nehmen. Ein bebenflicher Gins mant fcheint ber ju fein, bag Menfchen von nervofer Das tur nach febr ftarten Unftrengungen trop bes Schlafbeburf. niffes boch nicht ichiafen, obichon gerabe nervofe Menichen in ber Regel eines langen Schlafes bedurfen, wie Dar. mont von Rapoleon I. zeigte. Allein bie Theorie nimmt ausbrudlich an, bag ber verbrauchte Sauerftoff auch im Buftanbe bes blogen Musrubens mieber ergangt merben fann. Muf bie Dauer murbe freilich bei biefer Art ber Ergangung ber Rorper fchlieflich boch ju Grunbe geben. Warum? Darüber laut une bie Theorie im Dunkeln, ebenfo bars über, mober es tomme, bag manche Rrante mebrere Tage im Schlafe liegen tonnen, wie es namentlich in nervofen Riebern baufig portommt, ober mober es fommt, bag bas felbft Befunden nach großen Mufregungen paffiren tann, wie es Dapoleon paffirte, bag er nach ber verlorenen Schlacht von Aspern und Eftingen volle 36 Stunden auf feinem Retbituble eingefchlafen mar. Rann es gefcheben. bag ber Sauerftoff bis auf bas leste Atom verbraucht und nun ein fo langer Schlaf nothwendig wird, um bie ganglich verffegte Rraftquelle wieber aufzuftquen? Wie erelart es fich ferner, bag übermubete Menfchen im Schlafe mar. fdiren, wie bas mit ben Preugen ber Rall mar, bie, bor Lianp gefchlagen, fofort auf bas Schlachtfelb von Bater:

loo ju marfcbiren batten, mobei gange Rotten mechanifch im Schlafe pormarte gingen? Rann bier bie Schlaftrun. tenheit ben Buftanb bes Musrubens erfeben? Dber, wie fommt es, bag ein bochft fchlaftruntener, alfo bes Schla: fes bochft beburftiger Denich, ber vielleicht icon über feine eigenen Beine hinmegfallt, burch ploglichen Schred ober bers gleichen Urfachen boch mieber jur vollen Ruchternheit, ja, gur bochften Energie ermachen tann, wie bas mit jenen Preußen auf bem Schlachtfelbe ficher boch auch gefchehen fein muß, wie es aber bei Feuerebrunften fehr haufig bors fommt? Darf man annehmen, bag boch nicht aller Sauers ftoff verbraucht mar, ober baß er vielleicht aus einigen Rors pertheilen in folche manbert, ble feiner in blefem Mugen: blide gang befondere bedurfen? Golde und abnliche Fras gen barren noch ber Beantwortung. Dagegen bat Com: mer ben fogenannten Binterfchlaf ber Thiere mit Recht

von ber Theorie ausgefchloffen. Er beruht auf Temperaturs verhaltniffen und fann beliebig anfgehoben ober wieber bers beigeführt merben, wie man fich an Murmettbleren übers geugt bat. 3ch habe bas Gleiche bei Schilbfroten beobachs Much ber burch nartotifche Mittel berporgebrachte fchlafahnliche Buftanb ift eber alles Unbere, als Schlaf unb abermale mit Recht bon ber Theorie ausgeschloffen worben. Bas aber unbeftreitbar bleibt, ift ble Unficht Commer's. bag, wenn man ben Schlaf wirflich ben Bruber bes Tobes nennen will, man fich menigftens babin berftanbigen muß, baß, ba ber Schlaf in Rolge einer Entfanerftoffung eintritt. ber Zob entichieben in vielen gallen tommt, weil bas Blut ble gabigfeit verloren bat, neuen Sauerftoff aufgunehmen, Je mehr biefe Rabigfeit bes Blutes verfiegt, um fo mehr nimmt bas Abfterben bes Menfchen mit bem Sinfalle feis ner Rrafte gu.

## Beitrage jur Raturgefdichte ber Rothfußfalten.

Von 20. Sausmann,

Unftreitig bangt Riemand mebr vom Zufale ab, als ber ornitbologische Forscher und Sammter; begünftigt ibn biefer nicht, ach, so macht er so biele Ginge vergebene, bann ist so manche Mite und Anstrengung umsenst. Dar fitt aber auch gibt es nichts eftreutideres, als wenn Beit und Umstande einmal zusammentreffen und dem Forscher gestaten, eine längst gefühlte Lück in feinem Wilfien aus zufüllen. Die settener erfolennden Windere nicht ausgestellt ind natürlich am schwerften zu bereckenten. de, einem Beteere gleich, tommen und verschwinden. Ubert einen Dieser Frühltingshafte wollen wir im Folgenden sprechen, wobei wir zuslesch in allgemeinen Umrissen eine Beschreiben ben des Verlagenstellt und beschwenden geschung geben der gebenden.

Das bochromantifche, malbreiche, von ber erhabenen Bebirgetette ber Rarpathen umgurtete Siebenburgen ichließt and Gbenen von glemtich bebeutenber Musbehnung ein. Reine fommt aber an Schonbeit, Fruchtbarfelt, mannig: facher Abmechelung und Grofartigfeit ber im öftlichen Theile bes Panbes gelegenen Burgenlanber: Ebene gleich, beren melte, grune Rlachen, von ber Sand fleifiger Sachfen: bauern bearbeitet, wirflich einem "Deer von Mehrenwogen" gleichen. Die tiefen Diluvial : und Alluvial . Schichten, melde hier weithin aufgelagert find, zeigen mit ihren bles ten Bafferichnedenreften, melde weit verbreitet fich finben, baß einft bier mirelich ein großer Gee feinen bligenben Diefer ift nun freilich fcon langft Spiegel ausbreitete. verfdmunben; jest werben biefe Ebenen nur von flaren, talten und reifenden Gebirgeffuffen burchfluthet. Auf weite Streden bin ift bier oft fein Baum, fein Strauch gn feben; fobalb man aber bie Ufer eines ber ermahnten Stuffe erreicht, fo finbet man wieder Schatten und labenbe Ruble nach bem anftrengenben Mariche uber bas beife, eintonige

Bladfelb. Ein biebter Gattel von Erten, Ulmen, Buden, und Birten, oft untermischt mit alleitel Berent teagenben Strauberen, ble in bem setten Boben oft eine erstauntige Entwicklung erlangen, zieht sich an beiben Ufern bin. Auch ble meisten Bogestatten ziehen sich gern nach biesen Difteitten, weil sie best Schug und Rabrung sinden. Dit mag freilich wohl bie Menge ber Gäste gerabe auch ibre Beinde anloden. Wit trafin sieht ben fragigen Geinaber, ben habide, Wandersalten und Sperber bier oft bäufiger an, als im Gebrieg.

In ber Burgentanbersebene beobachteten wir nun auch ju verschiebenen Malen und burch mehrere Jahre ben noch nicht überall bekannten niedlichen Rothfuffalken. —

Cobalb bie Frublingefonne ibre marmenben Strablen über unfere norblicheren Begenben ergießt, und bie Infeftenwelt fich mehr und mehr regt und belebt, bann erfcheinen auch viele Bogelarten wieber, bie uns in ben rauben Bintertagen verllegen, um in füblicheren Breiten bie fcblimme Beit gu verlebten. Biele biefer Fruhlingegafte find befannt und beliebt in allen Schichten bes Bolles. Genaue Beobs achter tonnen faft ben Zag bestimmen, an bem fie mies ber erfcheinen merben; mit Leichtigfelt tann man fie bei geelgneter lotalitat beobachten und fich an ihrem muntern Ereiben ergoben ober bie prachtigen Rarben bewundern, mit benen Mutter Ratur oft fo berrlich ihr Dochgeitfleib fcmudte. Bei manchen Bogelarten gehört bagegen ein bes fonberes Glud bagu, um fie ericheinen und meggleben gu feben. Bu biefen fcnellfliegenben, ungewiffen Fremblingen gebort auch unfer fleiner Rothfuffalte. In manchen Jabren bemertten wir, trop fleifiger Umfchau, nicht einen eins gigen, in anbern Jahren bochftens einige Paare. Dages gen batten wir bas Blud, im Jahre 1865 j. B., einen

glemlich gablreichen Ring ju beobachten, und erlegten meb. rere Gremplare in menigen Stunden. Im 20. April bes genannten Jahres trieben fich bie muntern Thierden auf bem Theil ber Ebene umber, melden bie Strafe bon Rron: fabt nach bem alterthumlichen Aleden Marienburg burch. fcneibet. Da gerabe bie Bauern bamale große Brachader

umfturgten, fo fan: ben bie Rothfuß. falten reichliche berausgemühlten.

Rahrung an ben Engerlingen , Ra: fern und Gibechfen, melche fie eifrig auflafen und mit Behagen berfchlan: gen. Da bier weit umber feine Baume fich finben, fo fcau: felten fich bie bom Rluge ermübeten ober gefättigten bes baglich auf bem Telegraphenbrahte, ober fonnten fich, nachlaffig auf einer Erbicholle finenb. Unbere jagten fich fpielenb unb laut quietenb in allerlei gemanbten Evolus tionen in ber fla: ren . blauen Rrub= umber. lingeluft Rach brei Tagen mar nicht ein Raite mehr in ber Um: gegenb gu feben. Mule maren in norb: licher Richtung meis ter gezogen.

Die Rothfuß: falten bilben eine

Muenghme von ber Regel, wonach fonft meift bei ber Bat: tung Falco Mannchen und Beiben giemlich gleich gefarbt finb. Die Rothfußfalten unterfcheiben fich in Rarbe und Beidnung gang bebeutend von einander. In Große find fie einer Saustaube beinabe gleich, nur ift ber Schwang langer und feilformiger und bie Alugel find noch folanter und mibiger gefchnitten, ale bei ben Tauben. Die forallenro: then Rufe find furg, mit fcmachen, weißlichen Rageln be: mehrt; ber Schnabel ift flein, mit runblichen Riefenlochernrother Bachehaut und einem febr beutlichen Musichnitt (Babn). Die Danncben find porberricent buntel blaugrau gefarbt, ber Schwang ift fcmarglich; Sofen, Steif und Unterfdmangbedfebern fint fcon roftroth. Die Beibden feben bem Thurmfalten febr abnlich; auch fie find porberrichenb roftbraunlich, Flugel und Schwang mit vielen Querbinben,

auf bem Ruden

bunfelgrau gewellt.

tleibe baben auch

bie Dannden auf

Stugel unb Schmans

Bruft ift in großen

Rieden braun unb

grau; auf bem

Ruden und Dbers

flügel find bie ein:

fach grauen mit

quergemellten braus

nen Rebern vielfach

untermenat. Die

Schwangfebern eis

nes jungen Dann:

dens, welches mir

erlegten, find nors

mal fcmarglich ges

farbt , mabrend bie

anbern bie regel:

maßig verlaufenben

Banber und braun.

liche Karbe geigen.

wie man fie nur

pier

mittleren

Querbinben ;

llebergange:



Der Rothfußfatte (F. rufipes).

am Beibchen fiebt; auch find biefe Rebern um 3 Boll fürger ale bie mitt: leren Rebern, mo: burch ber gange Bo: gel ein fehr fonber: bares Unfeben bes fommt. Mile fo abnorm gefieberten ale Mannden ertannt.

Bogel murben innerlich, frifch gefchoffen, unterfucht, unb

Mm 6. Dai 1867 batten wir bas Glud, am Ufer ber raufchenben Beibenbach, welche bem fublich fich bis 8000 Auf erhebenben Bergriefen Bucgecges entfpringt, eine überaus große Ungabi Rothfuffalten beobachten au tonnen. Schon felt einigen Tagen batten fie fich bort aufgebalten, um auf bie gabllofen Daitafer Jagb gu machen, welche bamale fich befonbere in ben Beibenbaumen eingeniftet

hatten, welche bier gabtreich swifden wilben Apfelbaumen, Erlen und Ulmen machfen. Much biefe Beibenbaume erreichen bier, unbeläftigt von ber ftubenben Urt, eine ers ftaunliche Große. Ginen prachtigen Unblid gemabrte es nun, zwanzig bis funfunbamangig biefer iconen Kalten auf einem Baume fich ausruhen gu feben; Dannchen und Beib: den fagen gemifcht burcheinanber. Stols und guverfichtlich fchienen fie aus ihrer Bobe auf ben Beobachter unten berabjufeben und erlaubten eine giemliche Unnaberung, ebe fie fich entichloffen aufzufliegen und ihren luftigen Rubefis ju verlaffen. Fur einige Beit gefellten fie fich bann ben Rameraben bei, welche unaufborlich in ben eleganteften Bens bungen und Schwentungen über ben Baumfpipen babin: fegelten, mobei fie jeben unporfichtig umberfcnurrenben Dais fafer abfingen und in menig Mugenbliden in ben ohnehin fcon überfüllten Rropf beforberten. Die gunftige Belegen: beit, biefe fonft fcmer au erlangenben Bogel gum 3mede naberer Beobachtung ju fchiefen, burften wir nicht unbe: nust vorübergeben laffen. Dach jedem Schuffe, wenn einer ber Rameraben getroffen bergbtaumelte, erhob fich bie gante Gefellichaft und umtreifte einigemal laut aufetenb ben Rubes ftorer, ließ fich aber balb wieber nieber, unb fo tonnten wir biesmal vom felben Baume feche bie acht Stud bers unterfcbiefen, ebe fie gang megblieben. Auf freiftebenben Baumen ober auf ber Erbe fibenb, find fie aber viel vorfichtiger und geftatten es felten, fich gant fcumagig an: sufchleichen.

Nach längerem Bemüben gelang es, uns ein Patrden beifer Talten leben zu erlangen, welches wir durch längere Beit zum Bebufte bestierer Bebadetung im Jimmer begen. Triebild faßen sie meiß den gangen Zag rublg auf einem teudenartigen Gestellt von hofelbot, nebeneinander. Eifrig ordneten sie oft mit Schnabel und Alaue der Gesteven bestiegen sich bebaglich von der Sonne bescholen. Anfangs sitterten wir sie mit Macistern, die sie as bal aus ber hand nahmen. Später bekamen sie ausschließ fleisch Zummern, Finken und andere kleine Wögel feaßen sie setzu

fie, wie anbere Raubvogel, nach beenbigter Berbauung als aufammengeballtes "Gewolle" wieber auswurgten. Dit einer Rabenfeber ließen fie fich febr gern bas Befieber ftreis dein; tam man aber bem Schnabel in bie Rabe, fo biffen fie ftete nach ber Feber ober bem Kinger, ohne aber befonbern Schaben machen gu tonnen ; auch ibre fleinen Range burch: bringen taum bie Saut, unb felten flieft Blut nach folder Bermunbung. Un frembe Menfchen gewöhnten fie fich balb, nur bei ber Unnaberung von Sunben flatterten fie angitlich umber und fonnten fich oft lange nicht beruhigen. Das Mannden zeigte fich ftete gebulbiger und fanftmuthiger als bas viel federe Beibden, welches felbft ben Pfleger bif und trabte, fo oft fich bie Belegenbeit bagu bot. Rach folden sornigen Aufregungen padte es auch mobl bas Danncben bei ben Ropffedern und ichuttelte es fo berb, bag es fcrie, und nur felten miberfeste fich biefes folden ungerechtfertigten Ungriffen , fonbern fuchte lieber feln Beil in ber Rlucht und überließ bem gantifden Beibchen allein ben Plat. Bei folden Streitigleiten quielten Beibe oft aus Leibestraften. Bielt man Beiben einen Bogel bin, fo bafchte bas Beibden ibn ficher bem Mannden por bem Conabel meg; batten Beibe jugleich angefaßt, fo rif es menigftens fo lange, bis ihm ber lowenantheil verblieb, unb bas guts mutbige Dannden fich mit einigen gemfeligen Reften bes gnugen mußte. Gobalb fich beibe galten allein im Bimmet glaubten, fuchten fie bie Reffeln, bie Schnur, burchgunagen, und flatterten unrubig umber. Beim Ginfangen zeigte fich bas Beibden ebenfalls am miberfpenftigften; es vertroch fich in buntle Bintel ober feste fich, wenn man es ermifchte, mit Conabel und Rlaue tuchtig gur Bebr. -Db fie bier im ganbe bruten, ift noch nicht ficher feftgestellt. Rad bem Maimonat trafen wir menigftens niemals noch Rothfuffalten an. Daß fie ihrer Dabrung megen gu ben entichieben nüblichen Bogeln geboren, ift einleuchtenb, unb namentlich Maitafer vertilgen fie in bebeutenber Menge. Im freien Buftanbe verfolgen fie mobl nur nothgebrungen fleinere Bogel, menigftens bemertten mir nicht, baf fic biefe por ihnen fürchteten, ober bei ibrem Erfcheinen ben Barnungeruf gaben.

#### Die Gifel.

Don Ph. Wirtgen.

3meiter Artifel.

Wier von Coblen, nordwestlich nach Aachen ober von Köln sübwestlich nach Arier wandert, der ducchschneis bet auf beiben Wegen die Gisch auf fünfehn Weiten in ibrer gangen Breite. Karl ber Kable maß sie einst, als er ben essten transsössich anstpuch auf dos linde Rechenuser zu machen gedachte und von Ludwig III., dem Sohne Ludwig bes Deutschen, am S. October 376 auf dem Urm Mapfelbe ganziel gefaben, in eitsflete Füber nach der über machen.

Wer aber von Gobieng bis Köin und von da nach Auden, siedann nach Teite und von da wieder nach Gobien, ein größe unregelmäßiges Biered beschreit, ber bat die Ränder der Effel auf allen Seiten bezangen. In Quadratmelien angeschagen, mag die Derfläche berfelben etwos über bundert dertogen. Bier Regierungsbegitte der perußischen Rheinproving, Cobieng, Teier, Köln und Auchen, twien sich fast in ibere Witte in bisselbe.

Unter allen Gliebern bes mittelrheinifchen Gebirgelanbes ift bie Gifel burch ihre geologifchen Berhaltniffe bas intereffan: tefte, und befonbere find es bie vullanifchen Gebilbe, melde bem Forfcher nicht allein, fonbern auch jebem aufmertfamen Manne Stoff ju ben mannigfaltigften Betrachtungen ges mabren. Da finden wir machtige Eruptionstegel, umger fturgte Rrater, meitreichenbe fcmarge Lavaftrome, tiefe Reffels thaler, meift von Erpiofionefratern berrubrend und theilmeife mit Baffer gefüllt, bie ftillen, einfamen Maare ber Gifel bilbent. Reben ihnen erheben fich als weitschauenbe Regel coloffale Bafaltberge. Beite, raube Dochflachen, oft ben Un: wohnern nur fparlichen Unterhalt bietenb, faft teinen Commer: monat vor Rachtreifen ficher, behnen fich überall aus, mabrend fie von allen Seiten von ben lieblichften Thalern, mit ben iconften lanbidaftlichen Reigen gefchmudt, tief burchfurcht finb.

Die Glieberung ber Gifel bietet menige Momente gu genauen Grenzbestimmungen bar. Da, mo acht bie gehn Meilen von bem Rheine entfernt, Die Quellen ber Mhr. ber Mette, ber Ues und ber Liefer liegen, breitet fich ein Plateau aus, beffen burchfcmietliche Bobe uber bem Deere 1600 bis 1700 %, betragt. Es ift bies bie bobe Gifel, Die ber auf beren Geiten Unmohnenbe nur eigent: lich bie Gifel genannt miffen will. Auf Diefem Plateau ers beben fich machtige Bafaltlegel; Die Sochacht 2340', Die Rurburg 2210', ber Dochfallberg 2160', ber Arem: berg 2000', ber bochpochter 1780 . Bir befinten une bier im armften und unfruchtbarften Theile ber Gifel, me smei faft gang gefchloffene Plateaus, bas von Relberg und von Buftleimbach, bem Bewohner nur febr fparliche Rabrung reichen, und mo nur ber Unbau bes Safere lobnt, ber acht : bie gebnfachen Ertrag liefert. Die trauriafte Dars tie ift hier bie gwel Stunden lange, von ber Cobleng: Buttider Strafe burchaggene Borberger Saibe, weftlich von Relbera.

Sübwestlich an bie bobe fdiefet fich die vulfanische eifel an, welche von Suboften and Rectwelten einem mächtigen, seche Beiten langen und höchsten eine Meiten wie briten Spalt in bem Gebirge bilbet. Dobe Arctetegel brangen sich vorgualid um Daun, hillesheim und Gerolftein gujammen; aber noch sübwarts über Lugerat giebt fich bieselbe bis Bartelch, nabe gur Mose, wabernd sie Dem ond reicht, an ber neddlichen Spige ber Schniftlich leb Drm ond reicht, an ber neddlichen Spige ber Schniftlich Bereingtel lugt noch bie gendertige vulkanische patteien zwischen Battburg und Maren, in ber hoben Cifel, sich erbeiten.

Im Beften schieft fich an die vultanische Eifel gwis schen Boobeim und Prim ein Plateau von 2000 F. abs foluter hobbe, über welches sich von Subwesten ein zwei Meiten langer, eine balbe Meile beriter, 2 – 300 F. bober Bebirgsgug binftredt, der gum Theil torfig-sumpfig, gum

Sheil mit ausgebeinten Malbungen bebeckt ift. Diefer kanbftrich beißt die Schneifel, vielteicht Schneesief, und ift eine ber unfruchtbarften Partbien biefes Landes. Eine fambleinartige Graumade, nur von einer bunnen Erbfchicht bebecht, bilber ben Untergund, und wenn auch tings umbet an ben Ranbern anfehnliche Detschaften liegen, so findet sich doch an der beinabe beei Meilen langen Landftraße nicht ein Dorf. Einige fleine Schten, Geneitelbause's den, und eine Förstere bieten bem muten Manberer einige Tevaulduna.

Mörblich unmittelbar an bie Schneifel aufchliesend, erebt sich bas 2170 g. bobe Plateau bes Weißen ftein 6, von welchem die Koll nach Often, die Dur nach Guben, die Warge nach Westen und die Urft nach Norden abfliesen.

Rordmeftlich bis jur belgifchen Grenge und nabe bis Machen erftredt fich bie bobe Been, ein ausgebehntes, malbarmes, torfig : fumpfiges Dochland, oft mochenlang bon bichten Rebeln bebedt. Muf weite Entfernungen bin un: terfcheibet man auf bem Plateau oft feinen bervorragen: ben Puntt. Dur menige Strafen gieben binburch, und bie Berbindungsmege ber Ortichaften find nicht felten fo fumpfig, bag bas Baffer fich in den eben eingebrudten Fuffpuren fammelt. Deutsche und frangofifche Ballonen bebolfern bunn bie Been in Dorfern, bie fich oft Biertel: ftunden lang bingieben, ober in eingelnen Sofen, Die rings von boben Sainbuchenbeden umgeben finb. Die Sprache ber frangofiften Ballonen ift eine eigenthums liche Munbart, Die amar frangofifch flingt, aber von tels nem Frangofen verftanben wirb; bagegen verfteben und erternen bie Ballonen (mabricheinlich bie Dachfommen ber alten Churonen) febr leicht bie frangofifche Sprache. Der Menichenschlag ift ftart und fraftig, meift mit bidem Schabel und groben Gefichtejugen, auch wohl etwas berb in feiner Beife. Die Rrquen rauchen Tabat aus furgen Pfeifen und tragen bichte Strobbute, an benen fich binten ein Schleier befintet, ber ben Daden gegen Bind und Better ichust. Direct nach Beften manbernb, fommen wir bon ber boben Been in bie Arbennen, mit melden fich auch bie Schneifel burch ben Dening verbinbet.

Das Gebirgsland, melches süblich von ber vulkanischen eifel, der Schneifel und bem Osning nach der Most dis gegen Teier bin liegt, wird auch die Bordereifel genannt. Diefes Land, beisse Abelle um geöften Theil aus Muschiattel und Buntsandien bestehet, gewöhren bei in landichaftlicher nech geologischer Beziedung bedeutendes Interesse. Die gange nöchliche Eist, aus welcher die Erst nordwestlich jum Meien, die Boor mit vielen Justüffen nordwesslich jum Meien, die Koor mit vielen Inställig zur niederteilichen Gene ab. Devonischer Kalt und Koblenges biege, Buntsandstein, Gefanfand und Kreidegebirte lagten sich auf und auf und an, und der Bergdou liefert, bestehets die find auf und an, und der Bergdou liefert, bestehets die

bem berühmten Bleiberg ju Commern und Dechers nich, ben bie Gifelbabn jest burchschneibet, reichtiche Mus-

Wer vom Bein aus nach der Eifel reifen will und nach deren Lage sich erkundigt, wird bäusig weit nach Werfen gewiesen, umd ift er in dieser Richtung weit forzige schritten und befragt er sich wieder, wenn er sein Jiel er reicht zu haden glaudt, so weist man ihn weit nach Often, wo die Eisel tiegen soll. Das sichöne kand ist fo recht und verschuldte in dem Auf gesommen, das Wiemand gern in ihm reoften mag. Wer aber nicht andere kann, dem fif sie denn auch als seine heimat schon genug, und er liedt sie, wie der Schweiger seine Alpen und der Krönländer feine Eisselber.

Der füboftlichfte Theil bes Gifelgebirges, aber lanb: icaftlich burchaus nicht mehr gur Gifel geborig, ift einer ber iconften und fruchtbarften Lanbftriche bes Rheinlandes, ber febr bicht bevoitert ift, ben vortrefflichften Aderbau bat und fich bon einer Plateaubobe von 800 R. über bem Meere allmalig in bas Rheinthal, in bas Coblen; : Reu: wieber Beden, abbacht. Die Rette, in ber boben Gifel entipringenb, flieft von Beffen nach Dften, ein nicht febr tiefes Thal bilbenb, burch bas Mapfelb. Befonbere mert: murbig ift baffelbe burch bie gabireichen erlofchenen Buls fane, welche fich barauf befinben. Die Dituvial : Ablages rungen mit ben vulfanifchen Probutten, Zuff, Miche, Bime: ftein , Lava , Rapilli , vermifcht und verbunben , geben einen ausgezeichneten fruchtbaren Boben, fur beffen Ertrage bie nabe gelegenen Stabte Cobleng, Reuwieb, Unbernach unb Dapen, leichte Abfahmege barbieten. Außerbem haben bie Bultane in ber Menbiger Dublfteinlaba, in ben Beller Badofenfteinen und in ben ausgebehnten Trafablagerungen ein febr bebeutenbes Material gur Gemerbthatigfeit ber Bewohner niebergelegt, bas ihnen reiche Dahrungsquellen fliegenb gemacht bat. Dem Manfelb, fo ausgezeichnet und fo nabe bei Cobleng liegend, werben wir einen einges benberen Artifel mibmen.

Unmittelbar an bas nordweftliche Ende bes Mapfelbes schieft fich ber Lach er See, bas geifte und ichenfte aller Eifel-Maare an. Belter nörblich findem mir bas Brob bi that, burch feine reichen Koblenfaure Erhalationen und burch feine möchtigen Tuffteinablagerungen berühmt. Der tielne Kanbftrich von bier bis jur Abe wirb burch feinen befondern Nomen bezeichnet.

Retblich ber Abr bis in di Rabe won Rheinbach merbellich und Vonn neröfflich, liegt ein von bielen basalitischen Kegeln unterbrochens Plateau won 500 — 600 gus abt. Höbe, als Pfisthum ber ebemaligen Grafen ben Dochfladen bie "Graffchaft" genannt. Beauntoblen teten bier, gleich wie in bem gegenüber, erchte bet Bebeine geiegenen Revier bes Recngebirges, in bedutenben Quantitäten auf. Diese Plateau läuft mit bem von zablrei den Docken beiteben Borgebirge, bas fast gang aus Diluvium besteht, von Benn bie Köin, in die niebertbeis niche Eken

## Literarifche Angeige.

In ber C. F. Binter'iden Berlagebandlung in Leirgig und Beidelberg ift foeben erichtenen und in allen Buchhandlungen vorratbig:

# Chemische Briefe

Wohlfeile Ausgabe. 8. geb. Breis 1 Ehir. 18 Mgr.

Unter allen vorwillern naturmifenschaftlichen Bichern anham. Beibelg demilde Tweie nurseichlich ibr erfte Erte ein. Diefelte ind ben die Freie und bei der die eine Diefelte ind nach Freiman, aben den die Germann gedraften, er mag Gemeine eren Richtentier fein, mie im Germen gefangte, für John issisch. Sie baben den Josef, die Aufmerfannteit ber gewiller der Beit auf die Besetzung der Gemein werden der Mittell unteren, den die Sieffenschaft an den Kortifaritten der Januferte. Beschaft, Bobil, Agitualtur und bebefolges gemeinen hat.

## Literaturbericht.

Jahrbuch des ofterreichischen Alpenvereins. Bierter Banb. Mit 7 Beilagen. Bien 1868, bei Carl Gerolb's Goon. 8. 482 G.

Mit bemielben Bergnigen, bes uns die rei friebern Istopange bereiten, vertreiden, wie vos Girchiem beifes betten. Dem eb foon bie Bergbefteigungen aus biemal eine bebeutend Belle file, so finden ich bed auch viele Arbeiten eingeftents, werde bie miglieschwild, sennanis ge Albemont wefentlich berübern. In die Erteiten eine Allenn ben die Ballmann; d'Schweldiemmann in en Jillerleiten Alben, den Gat v. Genflar; barentifte Arflingen um Cathung, von fact Raftis, bie Moche ber mittel vom biewerechten bereiten ber bet eine Belle fielen bedehet ber Riften um biewerechten.

von A. Aerner; Deröherreich Minntisse verhältnisse mit beisondere Machike und ein Sanden der Verläuge und der eine Angelich und den Sondischlich, von Japan Jahre u. s. m. inter den Reitzen interessient und die Mittellung, das man von Aufen und beschöfflicht, einen Weg, noch er Silie der Gesplichere, pu dahnen, woduch Aufe nachwecks der Mittelsunft sie alle Gescharte General werden mus. Diest Begedenung sollt der Archeite General wisselbeitung nach mit den auch tie dessy gescheite General wisselbeitung aber der Erne inter Gescheitung der Verläuge der Verläugen. Verläusfanz der Beneral verläugen, der der Aufen der Verläugen der Verläugen. Vereindissert der Verläugen der Verläugen der Verläugen. Vereindissert der Verläugen der Verläugen

Bode ericheint eine Rummer biefer Beitichrift. — Bierteljabrlicher Enbicriptions Preis 25 ogr. (1 fl. 30 Ir.) Alle Bachbanblungen und Boftamter nehmen Beftellungen an,



# Beitung gur Verbreitung naturmiffenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Lefer aller Stande.

(Organ Des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

berausgegeben pon

Dr. Wita Mie und Dr. Karl Muller von Sale.

M 18.

Ballt. G. Cometidte'ider Berlag.

5. Mai 1869.

Inhalt: Iill Gulenspiegel im Pflangenreiche. Gine Biographie aus alten Quellen, von Ernft Rrause. Erfter Artitel. - Die zweite beutfde Rorbfahrt, von Otto Ilie. - Der Eiton-Gee in Rugiand, von G. Someling.

## Till Gulenfpiegel im Mflangenreiche.

Eine Biographie nach aften Quellen.

Don Erna Araufe.

Grfter Artifel.

Unfer befannter norbbeuticher Spagvogel, ber es fich gur eigentlichen Lebensaufgabe gemacht batte, unaufhörlich neue Redereien ju erfinnen, um feine Mitmenfchen ju foppen, befist fein alteres Urbilb in einem Pflangengebilbe, welches man verfucht ift ben Schatt aller Schalte au nennen Babrent Gulenfpiegel boch nur an ben Leuten mit Mittels verftand feine Luftchen ausließ, bat fein Penbant im Be: machbreiche es auf bie Beifen abgefeben und bie Gelebr: ten aller Dieciplinen nacheinanber an ber Rafe berumge-Den Philosophen ftellte es fich bar ale ber Beits geift und bie Urmaterie, burch welche Mues, mas lebt, Bachethum und Gebeiben erhalt. Die Aftronomen mein: ten bie leuchtenbe Gubftang ber Sterne bor fich ju baben, Die Merate eine Universalmebicin, Die Chemiter iene Ur-

[Achtgebnter 3abrgang.]

tinftur, welche alle Detalle in Gold vermanble, Die Phps fifer bas Subftrat ber Irrlichter, bie Erbgelehrten ben bes lebenben Sauch bee Bobene und bie Botanifer mit ben Boologen - ach, mas baben bie nicht Alles binter bem bupfenben, fliegenben Dinge gefucht!

Beute foll nun ber Botaniter barüber Muffchiuß geben. "Ja, wo foll ich ben Tudebolb fuchen?" entgegnet ber Befragte . .. biefe Pflange . melde überbaupt teinen Stanbs ort bat, biefen Ueberall und Dirgenbs, biefes richtige fabs renbe Benie?" Raum bat er bie freveinden Borte ausges fprochen, ba ffurat er aur Strafe bafur lang in's Bras. Er mar auf einer ichlupfrigen Gallerte ausgeglitten, Die rings in gollgroßen Rlumpchen auf bem Bege liegt. Aber nun mit ber Dafe barauf geftofen, geftebt er verlegen, bennach leine bestimmte Auskanft geben zu können, weil bies Gallette aar keinen beutlich ausgesprochenen Gbaratter ziege. Wer tenne wissen, ob das Nostoc, Collema, Tremella, Lithalium ober mas sonst voerfleite; nur das Mitessten entschieden, ob wie eine Alge, eine Ausker, eine Pliz, ober eine Kolonie tleiner Theire voe uns baben. Beutstätig wird die ziegende Ausgebeite von das das eine Kolonie tleiner Theire vor uns baben, Gentafilits wird bie zitzende Masse in ein Stud Papter ziegentilt aller siehe bei gitzende Masse in ein Stud Papter ziegentilt aller berichwunken, ein paar bünne Membranen sind Alles, was von dem Eutenspiezeg zurückgelieben.

Bir wollen bas Ding bortaufig Nostor nennen, namlich mit bem Namen, unter welchem es am baufigften genannt ift, und nun feine wunderfamen Streiche und Schickfale mittbeilen.

Seine altefte Ermahnung glaube ich bei gmei alten Schriftftellern angutreffen, bem Raturbiftoriter Melian und bem jubifden Befdichtefdreiber Flavius Jofephus. Erfterer in feiner Thiergeschichte, Diefer in feiner Befchichte bes jubifden Rrieges fprechen bon einer Pflange, bie fie Aglaophotis und Baaras nennen, welche bei Tage nicht bon anbern Gemachfen su unterfcheiben fei, aber Dachte wie eine Fadel ober ein Blip leuchte. Gie verfdminbe fogleich bor bem, ber fie angreifen wolle, wenn fie nicht fcnell bon ihm mit einer bier nicht nennbaren Aluffigfeit befprenat werbe. Aber auch jest burfe ber Rinber, wenn ibm fein Leben lieb fei, biefe von Damonen bewachte Pflange nicht ausreifen, er muffe fie ohne Berührung rings umgraben, ben Schmang eines jungen, fcmargen Sunbes anbinben und biefen mit einem Studden Fleift loden. Gowie ber Sunb bie Pflange ausgeriffen habe, falle er tobt ju Boben und merbe mit Reierlichkeiten begraben. Die Pflange felbft tonne aber jest auch bom Menfchen ohne alle Befahr ergriffen merben.

Bang abnliche munberliche Ceremonien fcbreiben bie Miten für bie Ginfammlung anderer Bauber : und Beilpfian: gen bor. Dan lefe, mas Plinius und Undere über bie Ginfammlung bee Alraun, Gifentraut, ber fcmargen Rieg: murg, ber Paonie u. f. m. berichtet baben. Man finbet bier ebenfalls bas Umgraben, Befprengen mit Fluffigteiten, ben fcmargen Sund u. f. m., und es liegt alfo barin tein Grund, bie Baaras Pflange, wie bie meiften Botanifer gethan haben, fur ben fagenreichen Mtraun gu halten. Bielmehr ftimmen Die meiften Gigenfchaften, melde Jofephus feiner auf bem Libanon unter Cebern machfenben Pflange beilegt, genau mit bem überein, mas fpater bas Mittelalter vom Nostoc fabelte und hoffte. Die Pflange Baaras wird namlid ale munberbares Beilmittel gerühmt; fie habe bie Rraft, alle Metalle in Gold gu ber: manbeln, meshalb bie Araber fie Golbfrant nennen; fie ernabre fic bon Erbbarg und ftofe bituminofen Beruch aus; ibre Blatter entichlupften und verfcmanben aus bem Zuche, mobineln man fie gefchlagen u. f. m.

Es ift leicht ju begreifen, wie die eben ermähnte Anficht ber Araber ichneil bie größer Aufmertfamfeit ber Albemissen ergen mußte. Wie sie und bie Arezte, welche
bas "Lebenseilzie" suchten, bamit gearbeitet, gebt am
flanften aus bem Ausguag bervor, welchen Delandbine auß einem alten Manuscripte ber Loponer Bibliotete über
ble "Univerfales Rebieim" weröffentlicht bat. Es heißt baten,

"Um sich von allen Uedein zu befreien und ein ewiges Zeden sich zu verschaffen, dannte es sich, Jaarn die Aliche missen, dassen den Angele und Maai, eine balbebelätterte (entreseullise), diellich, durch schriende Angel zu sinden, welche ber Samen der Ereist. Sie sie den Durzel, Bitume oder Samen. Ibre ift. Sie sie den dem Burzel, Bitume oder Samen. Ibre der Wassel unteigein gestürzen Wolffloden (wich?) wei beises Buche. Diese Massel ist ver eine beises Buche. Diese Massel ist ver eine beises Buche der Massel. Diese massel unt wieder aus der Erbe entstehen. — Es ericht dien, davon 40 Prund zu sammein, um es im Steingutzessen der haben der Prund zu übers einer diese nicht geises für für met beh darüber febeb. — "

Che mir weiter feben, mas mit ber Daffe gefchiebt, fei es une erlaubt, bier einzuschieben, mas im 3. 1672 le Ballois in ben Conferengen ber Parifer Mcabemie, über bas Berhalten bes Roftoc's gegen Baffer veröffentlicht bat, mobei wir jugleich bemerten, baf bies bie altefte Er: mabnung eines eracten Raturforfchere über ben Roftoc ift, wenn wir Theophraftus Paracelfus und Die Alches miften nicht babin rechnen. "In Languebor", berichtet le Gallois, "habe ich eine Met friechenbe, murgetlofe Pflange gefeben, welche nur an trodnen burren Orten (man findet fie namlich am baufigften auf Canbmegen) portommt, Sie gibt feinen Gaft von fich, gerflieft aber wie Galg, wenn man fie in eine Gluffigfeit legt, und loft fich gang im Baffer auf, mas beweift, baf fie febr fcbleimig ift. Sie merben feben, bag fie meber Defe noch Abfan bilbet und zugleich erfchredlich ftintt." -

Rachbem wir hingugefest, bag biefe Ungaben burchs gangig genau find, bag aber ber uble Gumpfgeruch nicht fo fchnell eintritt, wenn ber Roftoc lebend in Baffer einges fest wirb, tonnen wir ben weiteren Procef am beften aus bem poetifch gefchrlebenen "grunen Quell", einem alches miftifchen Berte bes Grafen Bernharb, tennen lernen. Rachbem fich ber Roftoc ju einer fcmach gruntichen, oben etwas fcaumigen Fiuffigteit aufgeloft bat, ohne bag eine Spur membranofer Bilbung bleibt, wirb bie Fluffigfeit in Buderglafern ruhig an bie Sonne geftellt ober burch bie concentrirten Strablen eines Brennfpiegels jugleich beleuchs tet und erwarmt. Baib flart fich ber gange Inhalt bee Glafes ohne Rieberfchiag, und bas Grun ber Fluffigfeit geht allmalig in bas bunteifte Purputroth uber. Enblich beginnt ein leichter, weißer Dieberfchlag fich einzuftellen, und bie Farbe ber Fluffigfeit geht zugleich in Gelb über, welches julest bie Gattigung bes tiefften Beingelb annimmt. Jabetcang wieb so biefe Maffe von ben Liebabern ber gebeimen Biffenschaft gebalten, siesisist der Sonne ausgeseht umb bei ättessen Glässe mit neugesammelten Boreaten immer wieder aufgeschlit, wobei von Zeit zu Zeit die gelbe Farebe wied der in Hupur zurüftsehet, zuzwischen mächt fortwähren der Bobensad, welcher nach langiärtiger Arbeit im Fruer geglübt, endlich das vielgesuchte Metall aus sich erschlieben

Der befannte Betanifer Dees von Efenbed ergiblit, bağ er von beien Sahren bas mebr als bundertigherige Tagebuch folder Arbeiten, bas in einer Familie vom Bater auf ben Gobn ibbragegangen war, sugleich mit dem noch nie vernachfiffater untellen, immer nur aufsgrütter Gloff gefehrt und bem Farbenwechfel der Wofterflässeiten werfeitebenen Autrete bei biefem grubtbigfen aller Avpept nie terst der ber bendachtet babe. Man ergibitet ibm, bag eine Wesserriebe voll irnet Nieberfchlages nach dem Gluben, einem geführe voll irnet Nieberfchlages nach dem Gluben, einem gefahr ich Kannten gereicht, diesen gwas gebeitz, aber in 6 ente festiede Aufalle gestärgt babe, daß man nie wieder wogen werbe, es einem Kannten zu aben.

Die außerobentlichen Hoffnungen, welche bie Alchemiften feiner Zeit auf ben Noftoc gefest, bestätigt auch Magnol, ber erste Fachbotanifer, ber das Gemache ber Stagnol, ber erste Fachbotanifer, ber des Gemache ber scheiden hat, sowie auch Reaumur, welcher fagt, daß man in ihm den Weltgeist erblicht babe, der die Metalle in Gold verwandle.

Bas bei jener faulen Gabrung ber Doftociofung alles entfichen mag, bie verfcbiebenen Farbenwechfel u. f. m. find taum obne Gelbftunterfuchung ju beuten. Die chemifchen Unterfuchungen geben menig Unhalt. Der befannte Ches miter Braconnot bat im 3. 1817 einen Roftoc anas infiet, meider alfalifche Reaction seigte. Deftillirt lieferte er ein bidlich braunes Del und eine gelbe alfalifche gluffigteit, bie aus einer gofung von toblenfanrem und etwas effigfaurem Ummoniat beftanb. Der Rudftand enthielt tob: lenfauren und phosphorfauren Ralt, neben Spuren von toblenfaurem und fcmefelfaurem Rali und Chiorfalium. 200 Gramme frifche Gubftang lieferten beim Mustrodnen 13 Theile einer gummigrtigen Daffe, wie Bafforagummi; 1 Theil fcbleimige und farbenbe Materie, bie burch Metall: false niebergefchlagen murbe, unb 1 Theil Galge: in 100 Theilen alfo nur 7 1/2 Theile fefte Gubftang. Dan begreift nun, wie beim Erodnen ber Daffe nichts übrig bleiben tann, ale eine leichte Dembran, Die übrigens meiftens bie Sabigfeit behalt, burch BBaffer wieber aufzuleben unb gur biden Gallerte aufzuschwellen. Dies ertlart gugleich, auf welche Beife es moglich ift, baf nach einem warmen Gemitterregen ploplich fo große Daffen bes Roftoc's an Stellen gefunden merben, an welchen borber feine Spur beffelben ju feben mar.

Burgellos, wie er ift, hielt man ihn bestalb balb für berabgefallen aus ber Luft, balb für hervorgequollen aus ber Erbe. Man fann ben Urfprung und bas Befen biefer An-

fichten in ben mit Abficht fo buntel wie moglich gehaltes nen Schriften bes Paraceifus (1493-1541), fomie feis ner Musteger und Beitgenoffen beutlich ertennen. Paracel fue fcheint auch ber Rame Roftoc (bamale Ros ftoch gefchrieben), beffen Ableitung unbefannt, bergurühren. Er nennt ibn ein Probutt ber Luft. Bie bie verfcbies benen Arten Sonig : und Debl . Thau, Die er mit ben mp: ftischen Ramen Tereniabia, Tronus, Tronossa, Lorcha u. f. m.) bezeichnet, wie bie verfchiebenen Manuaforten (Melissa, Locusta u. f. m.), faut ber Roftoc nicht bloß bom Dimmel bergb, fonbern er entfteht auch in ber Luft, wird pan ihr ernabrt, lebt barin mie ein Bogel und pers einigt beshalb in fich alle himmlifden und irbifden Gigens Schaften. Und wie bie Michemiften bie Luft ale bie Quint: effens aller Dinge betrachteten, fo vermutbeten fie auch ibre Rrafte in bem Roftoch gleichfam verbichtet. Denn man bielt bafur, bag er, wie bie gaben bes Altenmeiberfommers, mit benen er in ben Schriften jener Beit einige Dale ber= wechfelt wirb, aus verbichteten Dampfen entftanben fei, Darauf begiebt fich ber von Paracelfus ofter gebrauchte Rame Simmelsblume (Coeliflos) fur Roffoc, bem Beimort Blume bezeichneten nämlich bie Aldemiften Diejenigen Gubftangen, welche fie in pulverformiger ober flodig Proftallinifcher Form que ihren Dampfen verbichtet hatten. Die noch beute gebrauchten Ramen Schwefelbiutbe, Bint: und Bengoë: Blumen baben benfelben Urfprung. Mehnlich burfte auch bie ebenfalls bereits von Paracelfus gebrauchte Benennung Dimmeleblatt (Coelifolium und Cnelefolium) gu verfteben fein, ber wellig blattartigen Ges ftalt wegen, welche bie gruntichen Roftocmaffen baufig ans nebmen. Mue biefe Damen tann man genau erortert finben in bem Lericon, welches Rocle Baillif ben Schrife ten bes Paracelfus angebangt bat, fomie in ben alteren demifden und medicinifden Borterbuchern von John fon und Caftelli.

Ein anber Dal nennt ber niemals in feinen Anfichten gleiche ober flare Paracelfus ben Roftoch Flos Terrae, Erbblume, etwa in bemfelben Ginne, wie noch beute eine befannte, auf ber Gerberlobe erfcheinenbe Schleim= maffe als "Lobblume" (frangofifch: Fieur de Tan) bes Paracelfus theilte namlich mit van Beimont ben Glauben an gemiffe, bie erbige Gubftang organifirende und in Thier: ober Bfigngenfubftang um: manbelnde Erbbampfe, fogenannter Leffas. Truffeln unb anbere Erbpitge, fagt Delmont, feien nichts, als mit Leffas burchbrungene und überrinbete Rlumpchen geballter Diefen belebenben Erbbunft alfo bachte man fich ebenfalls im Roftoch verbichtet, baber er in ber oben anges führten Stelle als ber Beltgeift und Urfchleim gefaft wirb, ber alle organifchen Befen berborbringe. Deshalb nennt auch Paracelfus ben Roftoch eine in "reinen Leim" umgemanbelte Erbe, ein ,, Gefchent ber Erbe"; mas aus ihm bervorgebe, fei aber " Gabe bes Reuers". Babricheinlich gebort auch bierber bie Angabe bes berühmten Baco von Berulam, bag aus gebaltem, faulenbem Schnee eine bitterfcmerdenbe Bflange, Fjomus genannt, entflebe.

Gine weit verbreitete, noch beute geglaubte Unficht, baf ber Roftoc bie Subftang ber Sternfcnuppen fei, ift Chenfalls auf Daracelfus und feine Beit gurudauführen. Geine aftronomifden Borftellungen find febr bausbadener Mrt. In feinem Tractat über bie Deteorologie bentt er fich bie Rebenfonne aus Deffing gemacht und bie Sterne als lebenbe Befen, melde eine gemiffe aftralifche Speife gu fich nehmen, verbauen und einige Ueberbleibfel wieber von fich geben. Seine vielerlei Arten Manna und Somigthau, ber Rudutefpeichel, vor Mlem aber ber Roftoch find ihm Speichel, Schneuge ober fonftige Purgatio ber Sterne. Die fallenben Sterne (noch beute Sternfcnuppen genannt) finb alfo bas leuchtenbe Berunterfallen biefer Schleimmaffen. Johnfon fpricht biefe Muffaffung fehr beutlich aus, inbem er fagt: "Doftoch ift ber Rall irgend eines Sternes ober vielmehr beffen auf bie Erbe berabgeworfene Burgation, Er wird jam baufigften im Juni, Juli und Muguft auf weiten Telbern und Biefen gefunden, gleichend einem grofen Dilge ober Schmamm, tocheria, leicht, getblich, eine gufammengeballte, burch Berührung gerbrudbare Daffe."-Er fugt bingu, mas auch Roc le Baillif ermabnt, baf

ber Name Roftoch bei ben Chemifern haufig nur metaphorisch Wachs bebrute, wie anbretfeits ber Roftoch wegen feiner burchschtig welchen Masse auch Wachsblatt (Caerestos, Ceresolium) genannt wird.

Diejenigen, welche von Paracelfus ternten, haben feine verworrenen Unfichten noch mehr aufammengeworfen, Conrad Beener, faft noch fein Beitgenoffe, fpricht baufig, befonders in feinem Berte uber bie "Bierfufer", von einem " Luftleim", ber aus ben Sternen berabfalle, megen feiner Giftigfeit fur bas weibenbe Thier Luftrealgar genannt; aber man tann meiftens nicht unterfcheiben, ob er Roftoch, So: nigthau ober eine Mrt Manna im Sinne babe. Wenn er bagegen fagt: "Gbenfo fchablich foll jene Art Luftleim (fo nenne ich ibn, well ich einen anbern Ramen nicht welft) fein, melder ale gelbliche, geronnen weiche Daffe juweilen an Mauern und Rrautern hangend gefunden wirb. Die lanbleute fagen, er merbe von ben bie guft burchfreugenben Sternen erzeugt, und bem Grafe, meldes bamit befcmubt werbe, tonne felbft Regen nicht bas empfangene Gift abfpulen" - fo tann man giemlich beutlich ben in Rebe ftebenben Berbftthau (Scirona nennt ibn Jobnfon) ale einen jener fogenannten Schleimpilge ertennen, ju benen bie oben ermabnte Lobbluthe gebort.

## Die zweite beutfche Mordfahrt.

#### Von Bite Ule.

Der beutschen Ration, Die feit Jahrhunderten im Rampfe fur bie ibealen Guter bes Lebens ihre politifche Machtstellung ju bemabren und miebergugeminnen mußte, felbft wenn fie burch ftaatliche Berriffenbeit und topflofe Regierung verloren mar, braucht mabrlich nicht erft ber Bemeit geführt zu merben, bag Unftrengungen und Dofer für folche ibeale Buter und por Allem fur bie Biffenfchaft geeignet finb, ein Bolt ju beben und gmar ebenfo in feis nem eignen Gefühl, wie in ber Achtung ber Belt, baf fie geeignet finb, erfrifchenb und belebenb auf Die gefammte wirthichaftliche Arbeit eines Bolles gurudguwirten. Diefer bem Deutschen angeborene Bug jum Ibegien mar es, ber im vorigen Jahre eine beutsche Rorbfahrt möglich machte, Die größten feefahrenben Rationen batten Jahrhunderte bindurch ihre Rraft an ber Erforfdung bes grftifden Do: largebietes erfchopft, fie maren ermubet von ben vergeblichen Anftrengungen, und bies ,Boll von ganbratten", wie man une Deutsche in England nennt, unterfing fich, bas abge: brochene fcwierige Forfchungewert wieber aufgunehmen. Reine Regierung, feine Abmiralitat, nicht einmal eine große miffenschaftliche Rorperichaft, fonbern ein einzelner Belebrs ter mar es, bon bem ber fuhne Bebante ausging. Daf bie Belber gur Musführung bes Unternehmens nicht auf ben erften Ruf gufammen floffen, gereicht uns Deutschen

nicht gum befonbern Bormurf. In Frantreich fammelt man bereite feit langer ale 3 Jahren bie Mittel fur eine Rordpolfahrt, und noch find fie taum jur Baifte aufgebracht. Der Bebante einer beutfchen Rorbfahrt mar ben Deiften ju neu, man mußte fich erft baran gewöhnen, mußte erft bie gange Bebeutung berfelben erfaffen, mußte erft warm merben fur eine That, wie fie nur feit ber nas tionalen Wiebergeburt bes Baterlanbes möglich gebacht merben tonnte. Dag aber Dr. Determann es magen burfte. noch bor Befchaffung ber erforberlichen Mittel, nur im Bertrauen auf bie Ginficht ber beutfchen Ration und auf ibre Begeifterung fur Thaten, bie bem Baterlande gur Ehre und ber Biffenfchaft jum Ruben gereichen, bas Unterneb: men in's Bert gu feben, ein Schiff gu faufen und aus: auruften, Rubrer und Dannichaften ju merben, bas ift ges wiß bas befte Beugnif fur ben beutschen Charafter.

Die erfte beutsch Berbladet bat freilis ibre Aufgaben indt zu löfen vermocht. Sie hat wober ben Teriebisgürtel burdbrochen, der das unebetannte arteische Geseier umschlingt, noch ben Berlauf ber grönischisschen Pftfülle erfersch, noch iegend eine erbebilde gegeorphisse knutzbetung gemacht. Einerfeits waren es die ungewöhnlichen Eisverbaltniffe bes vorigen Jabred und die mehr als je fich der Golffichate in ienem Werten netgegenstlichmen Schwierigfeiten, welche ben

Erfelg vereiteiten, anberefetst war es die Befchaffenbeit des Schiffes feibft, deffen Gese nicht bie eines Weferaduns überftig, umd die Becherdung auf die Gegelkraft, melde bem fibbem Fibrer folitistlich die Ueberzugung aubränger, das er einen mur erfen Mal dem de Schaffen ber hot von der eines genanfchaften inde Baganiffe jumuteben bürfe, die feibft unter günftigeren Umffanden mit den umfassenden beiere, die feibft unter ginftigeren Umfanden mit den umfassenden Befahrungen einen sichere Erfolg nicht im Ausficht fiellen. Um eine Ueberzugung aber sind wir durch jere Robert erfehre geworden, umd biefe allein more das Unternebmen merth gewerfen: Der beutsche Sermann ift so gut wie jeder andere umd wegen seiner Messenden in feiner wissenschaftlichen Thechtigkeit sogar mehr wie jeder andere sie jeder andere sie jeder andere sie jeder andere sie felde Anterdungsunternebnungen in den artischen Werenne kehöldet!

feit Monaten tonnte es ale eine zweifellose Abatfade ausgesprochen werben, bag in ben erffen Zagen bes Menats Juni bie zweite burtiche Noppolerspeition im Ger flechen werbe. Cap. Rolbemep, ber bemaftete glibrer ber vorjabriegen Expelition und auch für bie zweite zum Subrer bestimmt, bat unter Benubung ber vorjäbrigen Erfabrungen mit Dr. Petermann ban Plan für biefe gabrt entworten,

Mach diefem Plane ift der Bwed bes Unternehments weiderum ber Erspefchung der Oftlufte Geönlands vom 75. Beeitegrade an und bas Eindeingen in die artisse Genetaltegion, sei es an biefer Küste ober an irgnde eines Etaltegion, sei es an biefer Küste ober an irgnde eines Etaltegion, sei es an biefer Küste ober an irgnde eines Etaltegion, seines Archivisseitets bie gegen Momaia-Semija bin. Zugleich wied dies Mal eine Uederwinterung auf Geönland oder auf Spiedergen badei in Aussicht gewommen. Bur Ausstützung des Unternehmen werden gewie Gelisse bes



Grundrif bee Dampfers ,, Germania ", bes Schiffes ber gweiten beutfden Rorbfahrt.

Bas sonft nur von bem beutiden Entbeder und Forscher In Innern ferner Continente, in ben masserieren Bie fin Auftraliens dere in ben Gluth und Fieber atmenten Bilbniffen Afrika's galt, bas ift jest auch von bem beuts foen Germann erwiesen: er ift ein geberner Plonier bei Biffenschaft, ein habi im Rampfe mit ben mitten Röche ten ber Ratur, ber nicht gebrugt wieb, weil er in ber Bergeisterung für ibrale Iwere ben ficherften aller Laissmane befitt.

 nugt: ale eigentliches Erpeditionsschiffein Schraubenbampfer von etwa 150 Tons Tragsfähigteit, weicher jest bei 3. C. Ted lend vor al m Bermerchafen besondern für biefen Ivod gest daut und eingertichtet wird, und der von venigen Tagen bereits vom Stapet geaufen file, und des Tansportfoliss der Schiffe ber vorjährigen Erpedition, die Jacht "Grönland"."). Der Dampfer, der dem Ramen "Germania" führen wiet, dat eine Länge von 90 fins, eine Breite von 22 1/k gig und eine Taget von 90 fins, eine Breite von 22 1/k gig und eine Angeleich und fins ben 30 Pferederaft, die bei 6. Maltigen u. Gomp. in Bereme gedaut wiebt bei 6. Maltigen u. Gomp. in Bereme gedaut wied.

<sup>\*)</sup> Diefe Golff fin den Zeilungsberichten im verigen Isber gendehild als "fernanle" angeführt worken. Um Berfähreib biefet derweiten Kernanung biene Feigenebe. Das Schiff fötete urs sprünglich den Ammen "Geriniamb", umd diefer Amme war auch beim Angele bei Berteit in die Schiffesondere eingetragen werden, alb der Bunfin Ertermann is noch Bergem gefangte, ihm den Rumn, "Germanis" zu geben. Um eine eigentlicht lanturung den nie mals flatzefunken; das Schiff keift noch beute rechtlich "Gerbeitah", wenn es and als Angeler der beutlen für vom Betrer um an n und ben Fernande del Unterwöhnens dere den gestelliche Errer des gestellt gestellt gestellt der der der gestellt gestell

Die innere Einrichtung ift aus ber vorstehenden Stige er fichtlich. Auger bem McGinenam und den Koblen bunten, die 30 Ions Koble balten, außer Knüte, Logis, Combife, Wägde; und Badynmere, Raum für Waffer, Antertetten und Kadetgat, bleibt noch ein Laderaum von 330 Kubliffug über; den meidem 1920 Kubliffug jurd beirgen 1400 Kubliffug für Proviant, Refervegut, Deige, Decken, 3elte, Schifften ist Proviant, Auftervegut, Deige, Decken, 3elte, Schiffen wird mögnen abs 11 Mann bestehen, namich bem Commandanten, Tutten, einem Moch, 3mmermann, Stewarb, 5 Matrosen und endlich 4 Gestehten.

Als Phofiter und Aftonomen find bereits bie heren borgen und Copeland von ber Königi. Sternmarte in Gettingen jur Mitfabet bereit; für Getogie und Gleichter forschung ist ber berühmte hochgebigsforscher, Dertieuter nannt Paper in Wien, gemonnen, und in Betteff eines Argetes, ber jugicie Joselogie und Botanit vertreten sou, sinden pereits Unterbanditungen fast.

Proviant wirb für 1 1/4 Jahr mitgenommen. Da moglich auf felde Abbungsmittel Wackficht genommen wird, die bei bei wenig Umfang einen bedrutnden Rahrungsgedalt bestigen, fo durfte ber dafür vorbandene Raum von 1280 Rustfüg vollfommen auserichen sien. Das Mareial zur Erdauung einer Winterbaufek fann theils an Dect, twils zwissen den Deckflotte verbild zwissen den Deckflotte verbild zwissen.

Die für die wiffnichaftlichen Gorichungen nethwendie gen Inftumente werden mit der größen Gorgati ausgesenüblt, und es befinden fich darunter außer Waremetern. Arciemeten und Ebenommetern auch ein Meler flein ihre Alleiner auf mit einem Paffgerinftument. An Paffennafapparat und in tienem Paffgerinftument. An Paffen, Ochstitten wird mitgewommen, was nur lei gent die ferten Erfabrung nals rathfam erfechenten laffen; ehref, wird für Waffen und Mumitton genigend geforgt, und namentlich werben die son vorsibeigen Erzpbilten benugten Jähnhabelgewober mitgenommen. Dei Boote, ein gegeres und zu feltener, alle fart gebaut und von mit Elienbeich beschaften, vollenden die Auskrüftung der Teieblichendsmyfers.

Die Jach , Geinland", welche daupflödlich als Transportchiff für Sobien dienne foll, bat eine Seinge von 56 g.
2 3., eine Breite von 18 g. 8 3. und eine Niefe von
9 f. 0 3. Sie erdält nur eine Besquam von 3 Mann,
nämtich Anplta, Erwarmann, Noch Jümmermann und
4 Matrosen vielleicht auch noch einen wissenschaften
Begleiter. Sie nimmt auch nur Proviant für 6 Monate
und die notivendigliche Institumente mit und dat übere
daupt nach ausgeschierte kandung ibrer Kobienladung nur
bie Aufgade, die bie dahln esselleite wissenschaftliche Ausbeute
ber Expoktion nach Wermen zurügzlieftigen und nur im Balle besonder guntliger Umflände seinschaftliche Ausbeute
ber Chrystein nach Wermen gegründeren. Die 170 Zon Kobien len, welche bie " Gronlanb" fuhrt, werben mit ben auf bem Sauptidiff untergebrachten bem lenteren fur 800 Stunden eine gabrt mit voller Dampftraft gestatten. Dies erfcheint vollig hinreichenb, ba bie Beit fur Forfchungen unb Entbedungen überhaupt nur eine furge ift, etma 2 Do: nate mabrt, und bas Schiff vorausfictlich auch nur bie Balfte biefer Beit, namlich im Gife, bei Binbftille ober mibrigen Binben, ju bampfen bat. Allerbings ift in bem Localcomité in Bremen ber Bunfc laut geworben, baß bie Erpedition noch auf ein brittes Jahr, alfo eine gweite Ueberminterung ausgebehnt werben mochte. gur biefen gall murbe freilich ftatt ber "Gronlanb" ein großeres Transport: fchiff erworben merben muffen, womit bann auch mieber eine Bermebrung ber Roften bes Unternehmens verbunden fein murbe. Das Lettere icheint in Bremen tein grofies Bebenten gu erregen, ba man fich wirflich bereits mit ber Muffuchung eines folden Schiffes beichaftigt.

Die Erpedition foll nun womöglich in ber erften Boche bes Juni ibre Sabrt antreten und ihren Lauf birect auf bie Infel Jan Dapen richten, von bort aber lange ber Rante bes Gifes binfahren und swiften 74° und 76° n. Br. eine Deffnung gur gronlanbifden Rufte fuchen. Er: reicht fie bie Rufte und finbet fie bort lange bee Lanbes fchiffbares Baffer, fo foll bies benut und bas ju errichs tenbe Roblenbepot fo weit ale moglich nach Rorben bin: aufgeschoben werben. Babrent bann bie "Gronlanb" um: febrt, fest bie "Bermania" ibre Korfchungen lange ber Rufte fort, fo lange bie Rabreszeit und bie Gieverhaltniffe es geftatten. Bo bie Ueberminterung fattfinden foll, wirb von ben Umftanben abbangen. Gelingt es nicht, bie Rufte bis jur Mitte bes Muguft ju erreichen, fo foll Gronland für biefes Jahr ganglich aufgegeben unb bafur ber Berfuch gemacht werben, weiter oftlich bis gegen Romaja : Semlja bin beffere Erfolge gu ergielen.

Rann auch bas volle Belingen biefes Unternehmens bei ber Banbelbarteit ber Gieberhaltniffe im Morben nicht mit Giderheit verburgt merben, fo ift boch eine bebeus tenbe miffenschaftliche Musbeute unter allen Umftanben gu ermarten. Doch aber bebarf es bes opfermilligen Sanbeins ber beutfchen Ration. Doch ift von ben Roften bes Un: ternehmens, bie auf 50,000 Entr, veranschlagt werben, mehr ale bie Balfte aufzubringen. Aber ichon manchmal find großere Summen fur fleinere 3mede bom beutfchen Bolfe aufgebracht morben. Sier aber gilt es bie Unter: ftubung einer nationalen That, bie jebes beutiche Berg ermarmen muß, bie ber neugewonnenen Dachtftellung bes Ba= terlandes ebenfo wie bem alten beutfchen Ginne fur Biffens fchaft und geiftige Forfchung gegiemt. Dier reiche ber Guben bem Rorben bie Sand, bier feure ber Sobe wie ber Diebrige! Es ift eine Steuer gur Gbre bes beutichen Da: mens, bie er leiftet! ")

## Der Elton . Gee in Rugland.

Don C. Someling.

Das ruffifche Reich ift, wie bies ichon fein bebeutenber Umfang ohne weiteren Beweis ergibt, ein an Bulfsquellen und Mitteln jur Erhaltung einer bebeutenben Bevöllerung faft unerfchopfliches, namentlich fich felbft ergans

<sup>\*)</sup> Die Redaction ber ", Ratur" ift gern bereit, Beitrage fur bie ameite beutiche Rorbfabrt entgegengunebmen und gu vermitteln.

genbe Kinbergebiet. Diefer Umfland marb iebenfalls früh von Potet 1. erfennt um dabin gemiblen, boff e auf benseiten bie bollige Unabkängigfeit bes Landes von andern Staaten und Beitern geinvete, inssesten ben der Geben nich burch Ausstehnbard Geneinn gemöteren, und bag er in seinem Testament einen Geundstag auffellte, ber nichts Geringeres sagen will, als baß sich er von ihm er sernen Genament Getat unter Umflanden mit ber gangen Welt mersten

Petce i. bat fich, wie bies auch gessem Mannen ergeben fann, in gemissen binding gestucktig er iebet zu seive für bei bie bie Gegenwart, um die Zukunst und ihre Weglichtein gedrig inte Auge zu fassen; er verkannte auch den Genad der Auflägenz der Auglich Wenschenklammes und vergrift sich durch seinen Zeemenschliebtung auch noch in dem Mittel, ein Zie zu erreichen, neches unter seinen Auflähren fogar dem anrekannt strebfamsten Boliksfamme der Geermannen untersichat dieter beiden mufffan.

Petce I. that inhelfen nach Masgade feiner Auffaflung ber Sach, wos er etun ennte, feinem Brech zu ereichen, und versuche namentlich die Produkte der einzelnen Provingen jum Allgemeinagenuffe der Bewohner des kandes fommen zu fassen, als erftes Jundament zur weiteren Berfolgung seiner Bestereungen. Die noch beute bestehenden Kriedbungen der schiedenungen, weiche in allen Michtungen durch des Land ihren, namentlich aber die Wafeferverbindungen zwischen dem schieden, weiche in allen Michtungen durch des Land ihren, namentlich aber die Wafeferverbindungen zwischen dem schwerzen umd der die Wafeferverbindungen zwischen dem schwerzen und der die Wafetungen der der der der der find se fekt angelegn sein ließ, sind sein Wert, und viel war durch sie bereits ger wonnen.

Bon feinen Radfolgern ging inbeffen nur Katba : tina il, san in feine Zbern ein, mingere Bereinbungen ber Cambeetbeile gu fcaffen und, mei, "Petet i., Selonien ber Cambeetbeile gu fcaffen und, mir Petet i., Selonien ber anguiegen, me es jwerdemfigig erfchier und noch uns hatlibieres gand Tusbeute beefprach. Aufer A ab ar in all. feine Megenflanbe ju, so meit ibn namitich feine andere, viele fein Begenflanbe ju, so meit ibn namitich feine andere, viele feitige Meifeteit dau tommen lief.

So fommt es benn, bag ein großer Theil bed utsie iden Reichtumb an Naturpevalten nicht ausgebrutet und beifelbe sagar ba, wo er ju Tage gesebett wiet, wegen mangelinder Beretchessfloßen nicht betwertette werben fann. Aus biesen Gesinden mußte Russland dem Auslande für Ergenanisse frühunfsstlicht jedischen, die es die wieter mehr als andere Künder bestehen, die es der wieter mehr als andere Künder bestehen, die es der wieter mehr als andere Künder bestehen, die es der wieter mehr als andere Künder bestehen, die es der wieter mehr bestehen, die es der wieter die bestehen bestehen.

Es gibt tein anberes Land, meldes benfelben Salgreichthum wie Rufland aufzuweifen batte; ja bas gange übrige Europa bat vielleicht nicht fo viel Salgehalt wie bas ruffifche Reich, gemiß menigftens nicht fo viel volltom: men bon ber Datur fertig geliefertes, gleich brauchbares Salz. Demungeachtet macht bie mangelhafte Rommunitas tion gunachft noch Galgfiebereien notbig, bon benen bie Permichen bie bedeutenbften find und jahrlich gegen 6 Dill. Pub (à 40 Pfb.) lie ern. Mußer biefen find noch borban: ben: bie Siebereien von Starajaruffa an bee Lomat, bie Bologba'fden, Die Gibirifden, Die Archangel'fden, Difdnes gorob'fden, Roftroma'fden, Epartom'fden und Gologalifden. Diefe Siebereien, welche, wie bie Derm'fden, theile ber Rrone, theile Privatleuten geboeen, ftellen 1,590,000 Dub jabelich ber, beren Bubereitung naturlich viel Mebeitetraft und Rapital erfoebert, fich aber immer noch billiger terauss ftellt, ale bas ohne Dube gewonnene fertige Galg burch bie Teansportfoften. Das gange Uraigebirge bat Steinfalg: lagee bon unberechenbarer Dachtigfeit; fie tonnen jeboch nicht ausgebeutet merben, weil burch ben Transpoet bas Dub, welches nach bem Bruche 25 Ropeten Berftellungs: toften erfoebert, am nachften Berichiffungeorte bereite auf 52 Ropeten ju fteben tommt, Derm'fches Giebefals jeboch überall ichon ju 44 Ropeten vertauft mirb. Salgreichthum Ruftanbe befindet fich jeboch in feinen fublichen Steppen, in ben Reim'fchen Galgfee'n und in ben Aftrachanifden Steppen amifchen Don und Ural, melde burchmeg falgbaltig und boll ftete neu probucirenber Galas fee'n finb. Um einen Begriff biefes Reichthums ju geben, moge hice nur einee ber Gee'n, beffen Galg gebrochen wirb, naber befcheieben meeben. -

Der Etten . Ser nämitch liegt ungefahr 40°n. Be. umb 64°a. E. son geres in der Affradanischen Steppe jenseite ber Wolga und 102 Werst von Dubennete, nach weichen Dete und ben Stadten Kampschie und Jackspapen bei Abschie bes aus eine entommenen Stages flatsschapet, um von ihnen aus auf ber Wolga berfchifft zu werben. Der Ste beinbet sich in einer vollfändig ebenn Greppe weiche Edelich et gest ab ber abgeste derm Greppe weiche Edelich et gest ab ber abgeste derm Greppe wiede Edelich tiefer als ber Wolfgeforget vor Wolga und 9 Zolfen beber als bereinig ber Läpsschap Mercet liegt. Der Weg von ihner Edebt ensten, durch web Zop 40 Merch 118 zu eine Bestellung folgter sinden sich ensteht ensteht, durch des Zop 40 Merch 118 jeder finden sich nach einzelne Webbör, dann aber wird bie Etteppe des und verlassen, um nur Beunnen sind m Weber gegraden, an welchen die Salzstubeleute ihr Bieb tränken.

Bis jum Anfance bes 18. Jahrbunderts war ber Eiten-See im ausschließtelm Belis der beite ginere Zeit nomabiftendem Beimalfen, weiche ihn ben "goldenen See" nannten. Ruffen, weiche mit biesen Handel teisten der Staubnis, ihm ebenfalls Saiz zu entneimen. Seit dem J. 1705 begannen die Stalber Garatom und Kampskin ibern Bedarf bert zu beien, verfaufen auch webt weiter, was Streitzigkeiten mit den Kalmüden und leber eite mas Streitzigkeiten mit den Kalmüden und leber sille berfelben zu flache und der kageirung bewage den See in Besig zu nehmen, sowie ein Gommando Sois baten die bemelben zu stachniem. Seit dem J. 1780 wurden die Komaden aus der Gegend verwiesen und die Kundend aus der Gegend verwiesen und die Kunden aus der Gegend verwiesen und die Kunden aus der Gegend verwiesen.

Der Etton: See bat eine ovale Gestalt; seine verschierber Duechmessen, etragen 20 und 16 Westell und fein Umfang 41. Das Ufer bat eine Sobe von 3 bis Tolsen; doch ist bis jum Rande des Wassers och ein schammiges Bortand vorhanden, weiches mit cothe. isteren Saufenfand bebect ift. Both schimmert auch bie Wafferflach bed Sets, wenn bie Strabien ber Abenfolmen auf bemeschen ruben. An seinem nedblichen Nande wächs Schiff, in bem fich viel Enten aushalten. Eine Menge kleiner Filiss, alle mit faligem ober bitterem Waffer, ergießen fich von allen Seis ten in ben Eer.

Bur Bemadung verstellten besinden sich im Sommer ein Trupp Kocken, eine dabe Compagnie Artillerie und vin Detachement Invallern in den neben dem Ser ertichteten Kassenne. Im Binter beitet nur einer der Berenzie tungsbematen und das Militair betr, möhrend die überigen Beranten im gerth dabon geben. Die daulichen Antagan bestehen in einer Klieder, zwei Saufern sie die Kommer, einem Prediger: und einem Kannethausse und wie bestehen, von denen eine sie im Sommer anmessenen Arebeite bestimmt ist. Alle Gebaute, sowie auch noch siede Speicher und ein Zeugdaus, sind von Spatz mit Ausnahme bes Kassenlicht, weiche maßtig gedaus ist.

Bum 3mede ber Arbeit und Geminnung bes Salges find Bruden über bas ichlammige Borland in ben Gee gebaut. Die Arbeiter befommen einen Antheil bes gewons nenen Galges, ber ihnen jeboch von ber Rrone vergutet wird, und man berechnet, bag 125 Danner genugen, im Laufe bee Commere eine Million Dub Galg gu brechen und an's Ufer gu bringen. Dan bebient fich gur Arbeit wie aum Transport ber Boote. Die Dachtigfeit bes auf bem Boben bes Gee's lagernben Galges ift um fo meniger bes rechenbar, ale man nur an einer Geite bricht und ber Grund in ber Ditte bes Gee's noch gar nicht unterfucht ift. Gin Berfuch, ben man zwei Berft vom Ufer bei gmei Toifen Baffertiefe anftellte, ergab, bag man burch bunbert verfchiebene Ablagerungen, welche eine Starte von 1 bis 5 Berfticod batten, brach. Dierauf folgte jeboch eine Schicht, bie fo feft mar, baf bie Bertzeuge, beren man fich bes biente, gerbrachen, und die Arbeit aufgegeben merben mußte. Das Salg felbft marb übrigens, je meiter man fam, befto Plarer und beffer. Die gange Tiefe ber burchbrochenen Galge lage betrug gegen 12 Ruf. Rechnet man nun ben Grund ju 180 - Berft ober einigen 20 - Deilen, fo gibt bies fcon ein Lager von ungeheuren Dimenfionen, beffen Quans tum alljabrlich um 1 bis 1 1/2 Berftichod fteigt. Beruds fichtigt man nun, bag um ben Elton. Gee noch fleinere Cee'n liegen, bie auf ahnliche Beife Galg bilben, baß ferner nicht weit von ihm ber größere Galgfee Bastuetfchateti, beffen Sals, obgleich beffer ale bas bes Eiton: See's, gar nicht benust mirb, fich befindet, und baf auf ber gangen Rlache, bom Don bis jum Balchafch: See in Gibirien und bom Rautafus, bem tafpifden Deere und Ural-Gee bis gu ben Anfangen bes Urals gebirges, alle Steppen eine Ungabl folder Gee'n unb Galge fumpfe enthalten, fo ift bagegen bie Musbeute bes Elton : See's nicht allein gar nicht in Unfchlag gu bringen, fon: bern auch ber gange Salgberbrauch Ruglands, fo bebeutenb er ift, taum in Betracht ju gieben.

Das Quantum Salg, welches gegenwartig alljabrlich bem Etton: See entnommen wirb, betragt 13 Millionen

Dub, Die vom Gee aus vermittelft Achfenfubrwerten nach Saratow und Rampfdin transportirt merben, woburch bie Muslagen jur Geminnung bes Galges in erfterem Drte fich auf 30 1/4, in Lesterem auf 23 1/4 Ropeten ftellen. Die Des gierung verlauft bas Dub Elton : Saly in ben Rieberlagen ber gebachten Orte und in Difolgiemefaig mit 1/4 Gilber . Rubel. Der weitere Transport erhobt jeboch biefen Preis ber Urt, bag Etton : Sals fpater ju 48 Ropefen bas Dub verfauft wird, alfo immer noch um 4 Ropeten theurer als bas Perm'iche Siebefalg. Der Transport aller Galge aus bem Guben und Dften nach ben nordlichen und weftlichen Provingen Ruflands murbe baffelbe noch um bas Doppelte fleigern, und fomit ift Rugland genothigt, fur Finnland und bie Oftfeeprovingen Galg bom Mustanbe ju entnehmen und amar bon England gegen 4 Dill. Dub, von Dreufen und Defterreich aufammen gegen 830,000 Dub, alfo ben fiebenten Theil feines Berbrauches, ba berfelbe auf ungefahr 35 Mill. Dub veranschlagt mirb, wofur immerbin gwifden 5 bis 6 Mill, Ebir, in bas Mustanb geben.

Es ift bier ablichtlich nur einer ber gewöhnlichften unb billigften Berbrauchsgegenftanbe gemablt worben, um ben Rachtbeil bes Mangels geboriger Bertebreffragen fur ein fo großes gand wie Ruftand ju geigen, Erzeugniffe ber Indufirie, von biefem Standpuntte betrachtet, geben noch ein gang anderes Refuttat, und es wird im Bangen bie Musfuhr Ruflands gegen Die Ginfuhr faum einen Uebers fcuf gemabren. Die Bebung ber Dampfichifffahrt auf allen Bafferftragen im Innern bes Landes, Anlage von Ranalen gur meiteren fich freugenben Berbinbung ber großen Rtuffe und endlich ein Gifenbabnnet über bas gange ganb tonnten allein bies Berbaltnif anbern. Doch biefe Dinge ju fchaffen, mare wiederum ein Genie und ein Bille wie berjenige Peter's I. nothig, und fraglich bliebe es noch im: mer, ob berfelbe beute ausreichenb mare.

Die freie Thatigfeit und Spefulationeluft bat in Imerita burch Cavannen, Buften und Batber Bahnen gebrochen, boch bie gwangeweife Befchaffung von Rapital und Arbeitefraft murbe mobl nicht leicht bie Refultate freier Bewegung und Concurrengarbeit erreichen, um fo meniger, als in Rufland nirgende Ueberfluß an Menfchenbanben ift, melde burch tobnenbere Arbeit auf einem anbern Duntt als bem Orte, welchem fie angehoren, in Thatigfeit verfest merben tonnten. Den Bugug von außerhalb haben aber bie Ruffen feit langerer Beit burch unangemeffene Behandlung ber Einmanberer felbft gehemmt, und fo ift bie Große bes ganbergebietes ein Demmidub fur ben Auffdmung bes Reis des, beffen beftbevolferte Provingen mit ihren fcheinbar rus ftigen Rutturbeftrebungen eigentlich nur Mushangefchilber finb, obne einen richtigen Dagftab fur bas Bange ju lies fern. Der Mangel neuer, ichneller Berfehremittel in ente fprechenber Babl und gange fur bas ganb wirb Rufland wiederum auf lange hinter bem reifenb fortfcreitenben übris gen Europa gurudbleiben laffen, moburch bas Biel, welches Peter I, feiner Schopfung ftedte, auf's Reue in weite gerne gerudt ift.

Bebe Boche ericeint eine Rummer biefer Zeitichrift. - Bierteljahrlicher Dubferiptionse Preis 25 Egr. (1 fl. 30 Ar.) Alle Buchbandlungen und Boftamter nehmen Beftellungen on.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnift und Naturanschanung für gefer aller Stände.

(Organ Des "Deutschen Sumboldt Bereins".)

berausgegeben von

Dr. Stie Mie und Dr. Rari Müller von halle.

M 19.

[Achtgebnter Jahrgang.]

Balle, G. Cometidte'ider Berlag.

12. Mai 1869.

Indnit: Dos beutiche Salziand, von Karl Mauer. 1. Augemeine Charabteriftit bes Salzianete. — Till Eulenspiegel im Mangenreiche. Eine Biographie aus alten Quellen, von Ernft Rauge. Zweiter Artifel. — Aleinere Mitheilungen. — Literaturbericht. — Eindnung, gerichtel an Die Erdere ber nachemoil fr.

## Das deutsche Salzland.

Den Rart Ratte

1. Allgemeine Charakteriflik des Salzlandes.

Reine Bobenart wirtt so verändernd auf ben Ausbrud ber Pflangenbedt ein, wie ber Salpboben. 200 Rochfalg mit ben begietenbem Etigfing auf Deptfiche ber Erb bringt, ba bericheucht es mehr ober weniger, je nach feinen Mengenverhaltniffen, die alte Foc, und frembartig tritt eine neur auf, die im Migmeniene einen vollemmen abweichen ben Charakter trägt. Es bleibt sich gleich, ob wir bas an ber Mercetklifte, auf Infeln ober im Binnenlande bebachten; überall sonber schaften eine fonter in betrall sonber sich bei bei be Chaffer als eine eigenthim liche von ber ferneren Umgebung ab, unbeschaft bere ichnelber ericht.

Diefer Charafter fpricht fich beutlich fcon in ber Far: bung aus. Gin bleiches Grun ober ein graues Colorit lagert über bem Gangen; mande Salppfangen (Salopbeten) erscheinen wie von Webl bestäubt, andere bereift. Lebbatte Sachen bestigen seibt bestäubt, andere bereift. Lebbatte pachetige Blume bervoedeingen, wie ber Stranbaste (Aster Tripolium); fall alle Farbentöne sind unbestimmte, und nut seiten erbebt sich eine Art zu einem iehbatten Golott, wie 3. 28. das Midstraut (Glaux maritima). Seitsft mande Gräfer, wetche bach im Gangen dovon unberührt bieben, versallen biesen grauen Tönen, 3. B. Glyceria distans. Es gibt nichte Trautigeres im deutschen Simmen lande, als eine gange Biese biese Gräses, bestem Jahlgrau einen wabrhaft eintönigen, melandollschen Eindrud auf das Ermäth bervoerbringt. Nur wenige Arten machen bier wen ein Tusandwere is. B. Lopuborbla Paralias, die

ben Ruften des abriatischen Meeres baufig bas Ufer mit einem lebbaft grunen Gutetl bekleibet. Sonst macht auch der Suben keine Ausnahme; die weiten Salgsteppen Spaniens erfdelnen in keinem andern Gewande.

Diefe bleiche garbung ift um fo auffallenber, ale bie Salapftangen eine große Reigung jum Fettwerben bifiben. Fleifchige Stengel: und Blatttbeile entwidelt i. B. ber Giasfchmal; (Salicornia herbacea) in einer Beife, bag bie Pflange lebhaft an manche Cacteen : Formen (Rhipsalis) erinnert. Gelbft bas Dilchfraut zeigt biefe Reigung; bor allen anbern Pflangen aber Ift fie eigen: ben loffeltrau: tern (Cocidearia) und andern Cruciferen (Cakile maritima, Capsella procumbens, Crambe maritima), ben meiften Alfineen (befonbere Halianthus pepioides), ben Plumbagineen (Statice), Plantagineen (befonbere Plantago maritima), ben Chenopobiaceen (Salsola, Salicornia, Obione) Alripiex) und ben Juncagineen (Triglochin maritima). Geibft viele andere Pflangen, welche burchaus nicht bem Salgboben angehoren, verfallen biefer Reigung auf foichem Boben und erhalten fleifchigere Blatter ais anbermarte: Sagina procumbens #. maritima Fr., Mefilotus dentata, Tetragonolobus siliquosus B. maritimus, Linaria vulgaris, Senecio vulgaris \$\beta\$, squalidus, Chrysanthemum inodorum B. maritimum, Piantago major B. scopujorum Fr., Polygonum aviculare #. Ilttorale, Atriplex latifolium, Viola tricolor #. syrtica u. X.

Ueberbaupt wirft ber Salsboben oft sehr veränbernb auf nicht salstiebenbe Pflangen ein. Indem er namentlich eine flästere Bebaarung ergust, versätet er nur bas salst Grün seiner Pflangenbede. Arten, meide bies Besänberung erteiben, sind b. B.: Ranunculus polyanthemos, Anthyllis Vulneraria, Trifolium pratense, Taraxacum officianle, Sonchus oleraccus, messen versicher britigs vebparte Blumensstiet erbätt, Artemisia campestris, Geleopsis Tetrahlt, Euphrasia officianlis, Atriplex latifolium u.f. m. Seiths Gesser signing bei Gesser von der Besten und der Beste

- Eemfe merkmürbig begünftigt ber Salzboben bas Bachtetum einiger Arten außrerbentlich (Chondrilla juncea, Aspatagus officinalis), möbernd andrer Arten mehr ober ventiger auffallend bertämmern, b. b. eine geringere Beräßelung ergeugen: Centunculus minimus, Rrythraea puichella, Polygonum aviculare, Bupleurum ienuissimum, Capsella bursa pastotis, Jasione montana, Sonchus arvensis, Centaures Jacea u. f. w. Enliga Arten erbalten (chmalere Blätter (Veronica longifolla, Taraxacum officinale u. A.); andrer (Hippuris vulgaris) enrodictin eine geringere Angabt von Bättert (mell nur 4), ols auf nermalem Boden; eine Bereingerung der Degane, welche felbf auf bir Blumentbelle übergeben fann, wie Corastium sennidezandrum bezust. bes von 5 Blumentbilter und

5 Staubbeutein auf 4 herabfinet. Das ift um fo fonberbarer, als bod wieber andere Pflangen (3. B. Ranunculus polyanihemos) größere Blumen, wenn auch bei unterbrudterem Budfe, berborgubeingen vermögen.

Bebenfalls bat man alle biefe Gigenthumlichtelten bes Saigbobene von ber geringeren ober größeren Bermanbtichaft ber betreffenben Pflangen gu ber Bobennahrung berguleiten. Beiber tennen wir noch nicht bie naberen Umftanbe, unter benen biefe Beranberungen por fich geben ; mir tonnen s. B. noch nicht fagen, ob bas Fleifchigmerben fo vieler Pflangens arten auf Salgboben von beffen Ratrongehalte ober von felnen anbermeitigen Stoffen berrubre. Rach Beobachtungen von Dr. Didie (Chem, Bag. Jan. 1843) enthalt ble Graf. nelle bes Meeresftranbes (Statice Armeria) Job und großere Mengen von Ratron, mabrent fie im Binnenlanbe bas Ras tron borberrichend burch Rall erfest. Solde und abnliche Beobachtungen find Mues, mas wir bis jest von bem Ginfluffe bes Salgbobens auf bie Pflangen tennen. Babricheintich gebort auch eine inbividuelle ober eine artilde Unique batu. wenn jene Beranberung überhaupt ftattfinben foll; benn es gibt eine Menge Pflangenarten, melde ben Saigboben obne jegliche Beranberung ertragen, und jebe Salgegenb bat ihre eigenthumlichen inbifferenten Pflangen. Diefem Umftanbe verbanten wir es mefentlich, baf unfer Baterland nicht bie ausgebehnten Salgfteppen tennt, wie wir fie in Spanien, in Rufland u. f. m. fennen. Freilich baben mir auch nicht jenen concentrirten Galaboben aufaumeifen, ben biefe Ranber befiben; batten wir ibn, fo murben feibft iene indifferenten Pflangen gu bochft empfindlichen gegen bas Sals werben. Die Antlange an ble Salsfteppe feben wir auch bei une. Genau fo, wie in ben öftlichen und anbern Steppenlanbern Bermuthfrauter ben Boben übergieben, bas bilbenb, mas auf bem Sanbboben bas Beibefraut vollzieht, ebenfo treten auf manchen unfrer Salamiefen abn: liche Arten auf und geftalten, mo fie mit ihren holgigen Burgelftoden ben Boben vorzugeweife einnehmen, bie Biefe minbeftene gur Salgtrift um. Bei Artern g. B. (in ber Golbenen Aue ober bem Beime : Unftrutthale) jog fich eine folche Trift ehemals von ber Stadt Artern bis nach bem Dorfden Rabftebt in ununterbrochener Folge. Ber fie bor ibrer Urbarmadung fab, bemertte überrafcht eine große Mebnildeleit mit einer Salbetrift; ber Boben mar troden und brachte nur eine fargliche Grasbede berver, mabrenb agbireiche Bugeichen von brei verfchiebenen Bermutharten (Artemisia maritima, befonbere aber A. rupestris und laciniata) in Befit genommen maren, und bochftene niebers liegenbe Salgfrauter (Capselia procumbens) ben mageren Grafteppich burchflochten. Die Erinnerung an bas Beiber fraut tragt noch ibre befonbere Bebeutung in fich; benn mie baffelbe auch auf ben Moorboben ale Bewohner über: geben tann, ebenfo bewohnen bie beiben gulest genannten 3merg : Bermuthftraucher in ber Umgegend von Staffurth am öftlichen Barge bas Moor von Rathmannsborf. Dentt

man sich nun ben Boben mit einer größeren Menge bon Salz burchbrungen, als es um Artern ber Fall war, so mitteb bie Salgftrope eine vollemmene gerenst ein; volle Salg würde die Grasbede hinweggebeigt, nur Salgfräuter würden ben flachen Boben, Wermutbteütter als hatbernkrüucher die ehemaligen Maulwurfebüget eingenommen baben.

In Bahrheit tann man bas concentrirte Galgiand mobl eine Beige nennen. Bie eine Infel erbebt es fich im Binnenlande mitten aus feiner Umgebung, eine frembartige Mit ber Boben beftanbig feucht erhalten, bann fcblieft biefe Infel faft Alles aus, mas nicht auf Galg gu leben vermag; nur Saigpflangen übergieben ben Boben, gangilch in fich abgefchloffen. Die meiften Arten bilben Colonien, bie mieberum andere Arten ausschließen ; gefellig allein unter fich, vermogen fie ben Boben nicht ju beden, meil jebes Inbivibuum fur fich wieber erclufiv ift. Radt und fabl blidt ber Boben burch ben Pflangenteppich bin: burch, und biefer erfcheint wie eine Sammet : ober Plufch. bede, beren Sammet und Plufch an vielen Stellen abges rieben ift, fo baf bas Aufzugegewebe, ber Grund und Boben ber Dede burchfdeint. Um fo baflicher wirb biefer In: blid, wenn ber Boben trodnet und nun bas Salg auf ber Dberflache bes Bobens als fcmugig : meife Rrufte efflores: cirt; noch baflicher, weil in ber Regel folde Stellen einen tnetigen Thonboben verrathen, einen Boben, ben man an ber Rorbfee unter bem Ramen Riepboben (engl. clay = Thon, Behm) fennt. Benn bie Sonne bes Commets Bochen lang ihre Strabien auf ihn fenbet, bann trodnet biefer Boben nicht allein ein, fonbern er gertheilt fich flaf: fent in ein Deb von Felberchen, einem Schlammmorafte gleich, ber ausgetrodnet mie eine Bufte erfcheint. Das find gewöhnlich ble Stellen, wo die Sallcornie querft fich anfiebelt, unfabig, eine aufammenbangenbe Pflangenbede gu Bie fich bennoch eine folche burch hingutreten neuer Arten erzeugt, babe ich icon fruber ausführlicher bei ber Schilberung bes beutichen Graslanbes (val. Bilbung ber Salamiefen, Nabra, 1867) bargetban.

Man tann biefe Region bes Saijianbes ercht mehl feine Marifo nennen. Bir inde fich nicht allein an ben Rüften unfrer Meere, befonders der Boebfee, sendern auch im Binnentande, und ift auch dier auf biefeide Meefe bervorgebrach, wie am Mercestrande, nämich durch die Rieberfchäge überflutbenden, von Schlammtheilden gestitigten Baffers. Social Regionen fluchen niet Bhangen vorzugstweife auf: manche Gruciseren (Cochlearis), sammtide Aiser Tripotium, leula critikmoides, Sonechus mertilunu, Fragopogon floccosus, Crepis bulboss), Gentlaneren, Erythraea Attern, Prinntaeren (Glaux, Samolus), aler Plumbaginenn (Statice), alle Plantaginern (Plantago), einige Chenopediacern (Salloornia herbaccus, Beta martituna, Obione, Atriplex), bie Polegomern (Runes martituns, Polygonum

maritimum), bie Juncagineen (Triglochin maritima unb palustris), einige Juncaceen (Juncus maritimus, Gerardi, acutus, paniculatus), alle falgbewohnenben Epperaceen (Cyperus, Schoenus, Scirpus, Carex, Blysmus), einige Grafer (Sparting, Poa, Glyceria) und menige anbere, Das gilt fomobl fur bas Binnenland, wie fur bie norbifchen Ruften und bas abriatifche Deet. Alle biefe Pflangen finb geeignet, einen bauernb von Salamaffer getrantten Boben ju bertragen. Es gibt aber auch anbere, welche nur einen geitweilig inunbirten lieben, welche einen trodneren Boben bem Schlamme porgieben. Gie beuten eine ameite Region bee Galgianbes an, die fich von ber Salgmarich nur burch eine bunbigere Aderfrume unterfchelbet. Bum Theil barren auch noch bie porigen in ibr aus; einige anbere Arten fommen neu bingu: befonbere Erneiferen . Dapilionaceen . Ums belliferen, Labiaten, einige Chenopoblaceen (Schoberia, Kochia hirsuta), Euphorbiaceen (Euphorbia Peplis, Parailas) u. M. Diefe Region tann, je nach ber geognoftifchen Befchaffenheit ber Umgegenb, eine geognoftifch febr verfchies bene fein; im Charafter bleibt fie fich überall gleich und nabert fich in bemfelben am meiften ber Stor ber Schutte baufen , weshalb fie am beften ale Ruberalregion bes Galas landes bezeichnet wirb. Bo nur noch eine Spur von Roch: falg ben Boben burchbringt, ba erfcheint auch ale eine ber gewöhnlichften Formen biefer Region Die fablgraue Glyceria distans, und es ift bezeichnend genug, bag biefe fich auch an bie Schutt: und Difthaufen ber Umgegenb ver: liert, weil bier ebenfalls eine Menge bon Rochfaig vorbans ben ift, bas mit bem Barne von Thieren und Menfchen in ben Boben gelangte. Uebrigens ift es hochft mahricheinlich, baf felbft bas Ummoniat in biefen Bobenarten eine ebenfo große Rolle fpielt, wie es an ben Schutt: und Dift: baufen gefchiebt. Ein reiches Thierleben aus ben nieberften Rlaffen, bas bier fein leben vollbringt, fpenbet ce. Un beibe Regionen tann fich eine beltte Region anenupfen, bie aber auch felbftanbig im Binnenlande erfcheint: Die Region bee Salamoores. Diefe ift ftete bie armfte an Salapfian: gen, meit biefe bie humusfauren nur menia vertragen. 3ch habe fcon oben in ben beiben Bermuthfrautern ein Paar charafteriftifche Pflangen biefer Art genannt; aber auch ber Gellerie (Apium graveolens) gehort bierber, Samolus Vajerandi, Triglochin, Aster Tripolium, Carex extensa, und manche anbere Art bes Schlammmoraftes. Gelbfiver: fianblich tonnen biefe bret berichiebenen, aber unter fich ber: manbten Regionen auch vielfach in einander übergeben. Das gefchieht befonbere auf falgigen Biefen, bie, ber Uebers fcmemmung baufig ausgefeht, mit ber Beit einen Moors boben entwideln. In ber Rabe bee Deeres jeugen biervon bie Lagunenmoore, beren Schilberung ich ebenfalle fcon früher (vgl. bas beutfche Bruch: und Mooriand, 5. Rap. Jahrg. 1868) verfuchte. Bo jeboch eine biefer Regionen bleibenber Moraft ober Sumpf mirb, ba geht eine fo uns unterbrochene Berfebung ber mit bem Rochfals verbunbenen

schweftscharen Saje (Gips) von flatten, bag fich in bem Boben eine unglaubliche Menge von Schweftinoffenste eins gutdenartiger, übetriechender, bläutliche Schumm, ein mitchig getrübtes Waffer ift bas Probutt biefes Borganget, ben man mehr im Brackmoffer, als an bem intensip gefalzenen Meetresftrande berbachtet. Ein Sam bem intensip gefalzenen Meetresftrande berbachtet. Ein Sam von Schliffer und Effenfen, bie dem Satzboben lieben, und unter denen nicht feicht die Meetstrande bei der gegen und bei ber der gegen der bei befer gefalzenen maritimus) fehlt , umgibt in der Regel biefe erzeinstem Regionen.

Eine Dierte Region ift bie bes fanbigen Galglanbes. Gie gebort vorzugeweife bem Deeresftranbe an und wirb im Binnenianbe von ben flefigen Ufern falgiger Gee'n ver: treten. Rur, mo fie fich mit flepartigen Rieberfchlagen mifcht, beherbergt fie einen Theil ber Pflangen ber brei vorigen Regionen; wo fie frei und ungemifcht auftritt, er: balt fie ibre eigenen Arten. Bier ift ber Tummelplat gabls reicher Grafer, bie es jeboch fo menig ju einer gufammen: bangenben Gradbede bringen, fo menig bie vorigen Res gionen einen gleichmäßigen Pflangenteppich ju bilben ver: mochten. Dbenan fteben Sanbhaime (Ammophila) und gerftenartige Kormen (Triticum, Elymus, Hordeum); Die übrigen find meift nur Ginfchlag. Much Binfen treten biels fach bingu, oft von ftattildem Buchfe und wie bei ben Grafern mit weithin friechenben Burgelftoden (Juncus Balticus an ber Oftfee u. A.). Bon bicotplifchen Pflangen ftellen fich manche charafteriftifch ein, befonbere Eruciferen

(Cakile und Cambe maritima), mande Papitionacern (Pisum maritimum), Umbellifteren (Ergagtum maritimum, Bapileurum senaissimum), Bündenartigs (Convolvalus Solanaella) und manche Ebenopodiacern (Salsola). Biaubereite pflezen viele der Gefefe und manche der bicotolischen Arten zu erschieden abs Saffrige der Etwagte und Blützer telte zurüch, das Safrige der Etwagte und Blützer telte zurüch, das Safrige der Etwagte, der nicht mehr die flües mische Safriges berlieren, wo nicht mehr die flües mische Safriges berlieren, wo nicht mehr die flües mische See ihre Wogen über dassichte binnerganzigt.

3c nach Diefen Regionen bee Satzlanbes mablen-bie Salgpflangen ihren Boben mit berfelben Beftanbigfeit, bie wir an ben empfindlichften Pflangen gewohnt find, Bie fich ber Boben mifcht, fo auch geffaltet fich bie Pflangenbeite bes Galglandes; jebe Lofalitat ift ein Pflangenheerb fur fid, ber in Berbinbung mit bem Rima feinen eigenthumlichen Musbrud annimmt. Bei gler Mebnlichfeit bat Die Rufte ber Oftfee ibre Befonberbeiten por ben Ruften bet Rorblee voraus und umgetebet; an ben Ufern ber Mbrig ftellt fich wieberum ein anberes Bilb ein, bie es im Bins nenlande auf bas Mannigfaltigfte mit ben Formen ber Um= gegend gemifcht wirb. Dft funbigt bier nur eine einzige Salapflange ben Saliboben an, in ber Regel Glaux inaritima. Samolus Valerandi ober Aster Tripolium: allein jebe biefer Gingelerfcheinungen genügt, bem Runbigen gu verratben, mas vielleicht tief im Schoofe ber Erbe verbors gen liegt.

## Till Gulenfpiegel im Pflanzenreiche.

Eine Biographie nach allen Aussten. Von Ernft Arause.

3meiter Artifel.

Man gerath in einen eigenthumtiden Buftand zwifchen Breifet und Bertrauen, wenn man die große Angabl von zum Tebri gang jaubwürfigen Machtichen lieft, weiche von schleimigen Maffen ergablen, die unmitzelbar nach bem Galle tendpender Meterer an den betreffnoden Deten vobachte find. 3ch füber eine Angabl der glauwbwirbigfen bei eut, die jum Tebri in dem berühmten Werte Chladnisch für gemachten berichten bereichten der Annalen und andern Beitforfiten verzeichner find.

Riecher, Cofat und Scheuchzer ergaften, baf im 15. Jahrhundret in der Nabe von Lugen ein, stenigen Drache" einen Stein und mit ibm eine schüpftige Maffichnich geronnenem Blute, herabgeworfen habe. Ein abnildes Riederflügen von geronnenem Blute abnilden Maffie aus einer gerplagenden Feuerfugel berichtet Spangenberg's Mankfilder Ghonift aus dem 3. 1548.

3m Mai 1852 fab Chrift. Mengel auf einer Belfe guifden Bom und Biena eine leuchtenbe Gerenichnupe gang in feiner Rabe nieberfallen, Die ihren Glang bis gur Erbe beibebielt. Er fanb an ber Stelle eine burchstütige, flebeige Gubfiang, von ber er eine Portion mitnahm und im einarteonternen Bufanbe lange aufbrwaberten Bufanbe lange aufbrwaben.

Bardemig in feiner "Dfinistiften Beife" ergabtt, bag an einem Margaben 1718 auf ber Infel Gethp ein großer, feutiger Atumpen berabgefallen fei umb bie Bemit einem febr betigen Anall berübet habe. Am andern Ange fah man an biefer Geille einen haufen gallertartiger Martei, fall wir Giblerfcham alanend

Am 8, Marg 1796 mar in ber Oberekaufis ein weits fichtbares Metror in ber Rabe ber Dorfer Storche und gemite angebilch auf einer weiten Lebbe (gelb) nieberger faffen. An ber betreffenben Stellt fand man Erbe und

Deibekraut auf einem eiliptischen Raume von 10 Elen Zänge und 0 Ellen Berite mit eine zeitschaumigen, tiebeichten, nach Deiffenis riechenben Mafie bebedt, bie, Amfangs foll trocken, tieder, wie fommach gebadener Biscuit, balb barauf zu einem beaunen Serup zusammensigs umd babt im Boiumen abnahm. Die Bertheliung war so, das die Subfang am flärften gehäuft in dem erften Deitetheil der Baumes lag, gielch als venn das Aretere, im schiefen Deise Kaumes lag, gielch als venn das Aretere, im fahrfen er wurde die Buffen nicht chemisch unterstuckt; sie iste einer nicht in Dei oder Spietung, bester in gerentind umb brannte wie Kampher. Der Beschreibung nach war sie den mehrernsähnten Schleimpitzen, Archaltums oder Spumaria

Im Juli 1811 beshadter Apotbeter Scherb am Abem üter ber kanbstrafe bei heitolese ein Zeuertuget, bie sich erft erbot, dann Aufen fprübenb sentte und erna mannehoch über ber Erbe verschwand. Bahrend ber Beebadter am Abend an ber Schelle feine Spuren bed Meteor entbeken bennte, sand er am andern Morgen bofelift bei albmugte poröfe Schleimftüden mit genebartiger Bilbung, bie, wie er hater erfuhe, ein wor ihm aefommente Spas zirrainner mittelst eines Schodes aus größeren schaumigen Maffen abgetiffen hater.

Dagegen geht wieder meht auf Rofloc bie Befdreibung einer tinbetopfgroßen Gallertmaffe, bie nach Bengen berg's Bericha als Feuerballen in der Rabe von Erefeld beradsefallen und fo folupfrig anzuführen mar, bag fie ben Sanden entglitt.

In Rosmissier's "Aus ber Speimath" finder fich aus bem 3. 1862 bie Befchreibung einer mit Lichtschein auf bem Stadtmal niebergefallenen "Qualit", die noch "marm" war, flart phosphoreseitte und burcheinigend roch. Man sieht, bie Schilberung ber Sternschunppe im Fauft:

Aus ber hobe ichog ich ber, Art Geen und Feuerscheine, Liege nun im Grafe quer, Ger bilft mie auf die Geine? ift völlig ber Botesankchauung confequent,

bas organifche Princip in ber Atmofphare", welche fich bem erften Banbe bon Rob. Bromn's vermifchten betanifden Schriften angehangt finbet, ruft bei Ermabnung jener Sternfdnuppen : Gallerte aus: "Sa, mer vermochte mobil auf ber unbebingten Behauptung feft gu verharren, baß Bes machfe, wie Aethalium und Spumaria, nicht wiretich mes teerifchen Urfprungs fein tonnten? Diefe Beburten bes Mugenblide, fonell und machtig oft in Daffen von großem Umfange hervortretenb, wo man vorber nicht ihre Spur fab?" - In Begug auf biefe Erfcheinungen, fowie biejenigen bes "rothen Schnee's", weiche fcon Lichtenberg bie 3ber von "Luftgoophpten" aufgebrangt hatten, gelangte Efen: bed, wie por ibm ber Rapitan Brangel, ju ber fubnen Bermuthung, biefe Reime fonnten bireft aus ihren gabartigen Urbeftanbtheilen gebilbet fein, fei es burch Ginfluß von Rometen ober Planetenftellungen, fei es burch bie Berührung "ftoffmanbeinber Deteore", fei es burch bie be: lebenben elettrifden Ginfluffe, wie benn Roftoc am haufigs ften nach Gemitterregen auftrete. - Diefe fubnen Com: binationen muffen ohne Beiteres in bas Bereich ber Traumereien verwiefen werben. 3ch febe nur eine Unnahme, jene Beobachtungen, ibre theilmeife Babrbeit vorausgefest, ju erffaren. Man tann gwar bie Moglichfeit nicht in Abrebe ftellen, bag jene tleinen Beltforper (Deteoriten) orga: nifches Beben ernabren mogen, aber man muß bie Babr; icheinlichkeit bezweifeln, baß foldes ungerftort auf unfrer Erbe anlangen tonne. Schon im 3, 1835 fand Berges lius bei Unterfuchung eines Deteorfteins eine braune, bumusartige Daffe, bie ihm bie Frage abprefte: Enthatt bies fer Stein mobl Spuren pragnifder Bilbung? Gibt bas möglicher Beife einen Bint über bie Gegenwart organifcher Bilbungen auf anbern Bettforpern? - Ebenfo fanb im 3. 1857 Bobler in einem Meteorftein, ber in Ungarn gefallen mar, einen Roblenmafferftoff, bei meichem er ameis felhaft mar, ob er benfelben ais Ueberbleibfel organifcher Bewohner beffelben bor feinem Ergluben ober ale aufgenommen in unfrer Atmofphare betrachten follte. tann babei unbebenflich jugeben, bag es ben Bernunftgrunben burchaus nicht entgegen ift, bie Erifteng ber nieberften Thier: und Pflangenformen (ju benen bie fogenannten Schleimpilge und ber Doftoc geboren) auf jenen fieinen Beltforpern angunehmen, mabrent es burchaus unmahr: fcheinlich ift, bag fie beim Dieberfallen mit voller Lebenes und Reimfäbigfeit jur Erbe gelangen tonnten. Golte bies bennoch möglich fein, fo murbe, bei ber rapiben Bermebrung und fcneilen Entwickelung biefer Lebensformen , ibr Mufges funbenwerben in großen Daffen baib nach bem Ralle nicht unalaublich fein. Debr innere Babricheinlichfelt lege ich einer anbern

Dees von Efenbed in feiner Abhanblung: "Ueber

Mehr innere Bahricheinlichkelt lege ich einer andern Spopothefe bei, nach welcher bie Luft, die sehr leichen Keimellen biefer Organismen nicht bios, wie sie es mit so vieien berfelben thut, mit sich fübren, sondern ihnen auch in oberen feuchten Regionen eine gewiffe Entwidelung geftatten mochte, fo bag fie ber Regen alebann in gallertformiger Bestalt berabbringen tonnte. Diefe Unnahme murbe mehr Bulaffigteit fur ben Roftoc, ale fur bie fogenannten Schleimplige befigen, welche fich mehr an Jahreszeit und Stanbort gebunben zeigen. Der Roftoc bagegen wirb frei auf jeglicher Unterlage gefunden, und viele feiner Bermanbten leben in Birflichteit nur von feuchter Luft. Deas licher Belfe find es auch bie bon ber Luft meggeführten leichten Dembranen, Die, unterwege Baffer aufnehmenb, berabfallen und im Moment bes Auflebens gu phosphores ciren anfangen. Dan wurde fich alebann vorftellen ton: nen, baß biefes Leuchtenbwerben foicher Luftwefen erft in ben unterften Luftichichten bicht an ber Erboberflache eintreten tonnte, und bies erinnert uns an gemiffe auf ber Erbe bupfenbe Lichterfcheinungen.

Es gibt amei Benbachtungen, beren eine beinabe uns antaftbar ift, nach welchen auch bas Bortommen ber über: baupt noch unerfiarten Errlichter gumeilen auf noffocartige, in ber Buft fliegenbe Schleimmaffen gurudzuführen mare. Dechales ergablt im vierten Banbe feines Mundus mathematicus, Robert Rlubb babe einft ein Brriicht bers folgt und au Boben gefchlagen, worauf er eine fcbleimige Daffe, wie Grofchiaich, gefunden babe. Daffelbe ergablt ber berühmte Phofiter Chlabni in feiner Abhandlung: "Ueber ben Urfprung einiger Gifenmaffen ic.". Chlabni fab im 3. 1781 an einem Commerabent in ber Dammes rung nach einem Regen in einem Dreebner Barten viele leuchtenbe Puntte im naffen Grafe hupfen, welche fich nach ber Richtung bes Binbes bewegten, und beren einige fich an bie Ranber ber Bagen festen. Gie floben bei ber Un: naberung, und es mar fcmer, fie gu erhafchen. Diejenigen aber, welche Chlabni fing, zeigten fich ais fieine gallerts artige Daffen, bem Grofchlaich ober getochtem Sago abn: lich. Gie maren geruch : und gefchmadlos, vom Unfeben mobernber Pflangentheile. Die porffebenbe Beobachtung batte Goethe im Muge, ale er im Sauft bie Berfe fchrieb:

Irtichter fort! Du leuchte noch fo ftart, Du bift gehoscht ein efter Gallertauart, Bas ftatterft bu, willft du mich paden? Es liebt wie Bech und Schwefel mir im Raden.

Wir wollen jest jum Schuffe feben, wie fich die klaffificiernben Naturforschor bem metbischen Roftes gegnüber verhalten haben, und wod unfer positives Wissen über benfelben enthält. Wie schon erwähnt, ist ber erfte gachbetanifer, ber des Rostoc's beutlich ermähnt, De eter Wagnei, in Prossifier www. Den bei beit 17. Jahrbunderts. Er nennt ben Rostoc im häutiges, fildbeitges, fettes Woos (Muscus luggar membranceus pluguis). Der iss niette Wagnel's Worte, Zournefort beschreibt ibn in sein ner Fora von Paris als, Nostoch cluisorum." Ben da finder man ibn zientlich erzelmößig in den einschöste

aigen botanifchen Berten aufgeführt; Linne in feinen "Species plantarum" nennt ibn Tremella Nostoc. 3m Innern ber mit feiner Dembran überzogenen, glafig : grus nen Gallerte batte fcon Reaumur bie fieinen Gpos rentugeichen bemertt, welche ben Roftoc fortpflangen. Cars rabori beobachtete am Anfange unferes Sabrbunberts bie anbireichen Kormenveranberungen, welche ber Roftoc mit ber Berfchiebenheit ber Bitterung, feiner Funborte und feis nes Altere burchläuft, mobei ibm eine Reibe berfchiebener Ramen beigelegt morben finb. Pamard, De Canbolle und Bentenat beftatigten enblich feine ingwifden vielfach angezweifelte Pflangennatur und wiefen ihm im Spftem eine Stelle gwifden ben nieberften Urtorner : Migen (Protococcus : Arten , bie meift von feuchter Enft leben) unb ben Schwingfaben : Migen (Oscillatorien) an. Die Rofto: dinen ober Schleimalgen leben theile auf feuchtem Boben, theils in fußem ober falgigem Baffer. Benn man ben ge: meinen Roffer (Nostoc commune ber Botaniter), von melchem bieber bie Rebe gemefen, genquer unterfucht, fe bes mertt man in ber grunlichen, ftrufturlofen, fchleimigen ober gitternben Ballerte garte, gefchlangelte gaben eingebettet, bie fich, bei genügenber Bergroßerung, als Bellentetten ermeifen. Die runden ober opgien Bellen find wie Derien anelnander gereiht, beren Blieber fich baufig trennen, wobei aisbann jebe einzelne Belle gu einem neuen gaben auswach: fen tann. Gigentiich gur Fortpfigngung bestimmt finb jes boch gemiffe groffere Bellen (Sporen), bon benen fich an jebem einzelnen gaben nur einige wenige ausbiiben. Die gange Schleimmaffe ift mit einer bunnen Dembran um: geben, welche fie bor bem Berfliegen fchust. Rach ber form ibres Umriffes, ber Grofe, Karbe u. f. m. bat man neben bem Nostoc commune Vauch. noch eine Ungabl anberer Arten unterfcbieben.

Mon fiebt, es fehlt biefer Pfinnje an beutich in Die Augen fpringenben Charofteren, und begreift, wie Caffini und andere Botanifer bagu gefommen find, fie mit ber Einffiedte (Collema) zu verwechfein, beren Schnidd aussiehenbes Loger iedoch auf feiner Derfläche beutiche Siede einschufe fiche einfcuffelichen (Apothecien) entwickelt. Eingeine Botanifer baben verhalb ben Rofte für eine unfruchtbare Collema gebolten.

Ebenso, wie man bie Zeiffaben ber Descllatorien rudmelfe bin und ber ichmingen fiebt, und die Sporen ber meifien Algen lebaft vor iber Reimung umberschwärmen,
bat man auch an ben Zeiffaben und Sporen bet Mofte's
baufig abnliche Bewegungen bernett. Altere Beobachter
baben baben ben Polftee gir ben Thieren rechnen wollen.
In gend und bereits wollte ibn als ein Berbindungsglieb
bes Pflangen und Zhiererichs betrachtet wiffen, Fontana, Corti und Schorer ihrlen ibn für eine Colonie im Schleime ibenber Infulionsthierchen, Ebantrans und Zuder für eine ben Gerlomstwemen fabilide

Polepraceionie obne hartes Gerüfft. Antonio Bivona, weichter im J. 1815 ben Roftoc febe aufmerkfam bebachtet und bie schwingemben Bewegungen feiner John und Spoern sehr genau bescheieben hat, glaubte bier, wie bei Collema, eine Angabl ideenstörmig geglieberter Polepen mahre yunebmen, weichte gemeinschaftlich in einer scheimigen Anglieben. Wie wollen bierbei nicht unterlassen, ju bemerken, das die off mit bem Rostho verwossellten Scheimplig (Mpromweren) von neueren Berbachtern (be Barv u. A.) für gemeinschaftlich lebende Thiere der niebersten Art (Amöben) gehalten werden, eine Ansschie, bie freilich von andern Borssen, eine Ansschie, bie freilich von andern Borssen, eine Ansschie, bie freilich von andern Borssen, eine Ansschie, bie freilich von andern

Einzetne baben bem Boffee sogar ale und jede Deganitation adagfprechen, mie B. Bernife, bee ibn im 3. 1776 in der Acedemie zu Dijon für eine leblose Pflangenconcretion erklätet. Auch Ehren berg bestweibe eine im der Berliner mineralogischen Sammitung beinbalde, "Gerenschungenmaffe" als dem Ansehen nach saulig gerfloffene Pflangenfubflang.

Dr. Carus erflätte eine berartige Sternschnuppen maffe im 3. 1828 für Krofchiengewiebt und Dr. Bogel 10 Jahre ftate donliche im Januar, gebruar um Rafe auf seuchen Biesen gefundene Gallertmassen für die Dributet von Kröten und Frösen, welche einige Rale die sich werteren Doalen als ichware Bunter entbieten.

Es ift ja auch gang mabricheinlich, bag bie verschiebenen Ratturbobachter alter und neuer Beit oft recht verschiebene Binge in handen gehabt baben mögen, und ber frangofische Ratursorsper Ballot, welcher im 3. 1821 einen intereffanten Auffab über bie .. in Baffer gerfliefenb. Pflange" (Roftor ber Michemiften) veröffentlicht bat, tam baein enblich ju bem Schluffe, bag Roftoch ebemale nue ein allgemelner Ausbrud fur bie verschiebenften aus bee Luft fallend geglaubten Subftangen gemefen, und baf Tourne: fort Unrecht gethan, ben Ramen auf eine bestimmte Pflan: genfpecles gu begieben. Darauf ift aber gu ermibeen, bag ber Roftoch ber Aldemiften nach allen feinen befchriebenen Gigenfchaften nue bie noch beute Roftor genannte Mige fein Dagegen tonnen allerbings 3meifei befteben, ob bie fogenannten Sternfcnuppengalleete mit Recht auf ihn gu begleben maren, benn einige Schitberungen icheinen beuts lich auf Schleimpilge u. bgl. gu beuten. Dennoch febe ich nicht ein, mit welchen pofitiven Grunben Ehrenberg bes hauptet, Die Sternichnuppenmaffe begiebe fich niemals auf Roftor ober Collema, fonbern auf bie bamit vermechfelte Tremella meteorica alba, einen Dilg, ben er im Januar und Rebeugr, Benned in ben Berbfimonaten haufig beobachs tet babe. Much eine fernere Behauptung Ebrenberg's, bas Berabfallen ber Daffen aus ber Luft fel eine meteo: eifche Dothe, mochte ich nicht unbebingt unterfcheelben.

Es würde barum auch gente noch festguftellen beidern, ob bie leuchtenbe Gallerte Gblabni's und andere Brobachter auf Nostoc, Palmella, Tremella, Collemna oder noch andere Formen zurückzuführen fei. Sollte ber Zufall einem oder bem andern meiner Lefter eine selche phosphores eiren der Saltette vor Augen bringen, so file berfelbe freunde ische beitelbeite vor Augen bringen, so file berfelbe freunde ische beitelbeite vor Augen bringen, so file vor berfelbe freunde ische mit einem Gläden gut verpadt, bem Schreiber biefer Zeinen (Chartioftrage Rr. 2 in Bertlin) eine finden zu wollen.

## Rleinere Mittheilungen.

Der Binmenmarkt bes Covent-Garbene im Winter,

Es ift befannt, bag bas Beihnachtofeft in England febr allges mein und glangent gefelert wirb. Der Martt vom Covent . Garben gu Bonbon geigt am Tage porber ein Schaufpiel, meldes, auch ber verschlebenen Brobufte megen, Die in biefer 3abresgett bort au feben find, einer besonderen Ermabnung webl werth ift (Revne bortleole. 1868. p. 58-60). Lange vor Anbruch bes Tages bringen eine Menge Rarren bas Laub verichiebener Baume, welches jur Ausfomudung ber Bobnungen ber Reiden bient; befonbers aber werben von ber Diftel (Viscum album) große 3melge mit weißen Fruchten belaben, vielfach an ben Darft gebracht und theuer begabit. Diefe Bflange, welche von unfern Boreltern ale ein Sombol ber Rraft bod verebrt und bei religibien Reierlichfeiten gebraucht murbe . weil fie, ale Schmaroper auf ber Giche machfent, blefen Ronig bee Bale bes fich fogar unterthan ju machen weiß; Diefe Bflange, welche bie gratten Druiben bei Menichenopfern gebrauchten , bat bei ben fante teren Sitten ber Begenwart eine andere Bestimmung erhalten. Junge Leute fuchen fie überall und beeiten fich, Diefelbe ihren Dabden gum Beident angubieten, mabrent jebes Dabden, meldes einen Diftels swelg in ber band balt, mit biefem Sombol bemaffnet, ben fußt, ber thr unter ben jungen Mannern am beften gefällt.

Gine Meng Frücher, befenders Trauben ber befen Serte und Scheinliff, die feitem After ischnibmild fin zu weren febraut jum Auf aufgebeten; aber außerbem fielt man Mannas, Citrosen, Oliven medien, Citros demanna, indifde Reigen (befinders de Brucht von Opunita deus indica, einer Raftus Art, die in Algier viel gegeffen wird), Bannam eber Wileug, welche neben gablerichen Serten von Arreite und fraughfichen Birmen isigen. Die fraugifiche beurre d'inardenpout, aubgegiedente weiße Galvillem werben of für 15 die 20-68ft, des Schiede erfallt, und der Scheider bei fer Schige in "Kewne horitook" baf in den Arte Galvillen fer Schiege in "Kewne horitook" baf in der der geben der Scheider bei fer Schiege in "Kewne horitook" baf in der der guten Schiege, und perfeche aubgegiedent greife Birmen (belle Angerine) für 32 Schieg. pro Schied ausbefehrte feben. Es ift ein Art der guten Schieg, ein beführ Glitten ein Ausger Wildenunfch zu Welchendern und Reigigder mit Blitten ein Ausger Wildenunfch zu wohren um Reigigder mit gedebenn Buchfehre vongt, Kreuwende zu meden.

Start gezogenes Gemuse ift nicht so reich vertreten, bennoch febien sichne Exemplare von Crambe maritima, Mbabarberftielen, grunen Gurten und einer bubichen rosenrothen Sellerie Art nicht, weiche in Frankreich vollftanbig febit.

Außerdem bemerft man trot der ungunftigen Jahredzeit einen Ueberfluß von Blumen: Croons, Tulpen (Duo von Tol), Erica's, dinefice Brimein, unter ben fehteren anbireide Barietaten mit großen, bunten Kronen u. f. w. Unter bie ben englifden Blumtften eigenen hubiden Blumen gehort bie Poinsettin pulchoreima, eine Auphorbien-Art aus Merico.

ne Cuphorbien-Art aus Mexico. Man fiebt alfo, wie weit unfere Nachbarn es in ber Kunft ber Bflangengucht gebracht baben, und was bie Runft, wenn fie vom Reichthum unterstägt weite, aus den Produkten der Ratur machen fann, auch in ber ungunftigften Jahredzeit und an bem nebelibebedten Stranes Grofebritanniens.

### Literaturbericht.

Jahresbericht über bie fortideitlte ber gesammten Candmirtischaft und ber in diefelbe einschlagenden indafteiten Generbe und billeniffenschlein ber Jahres 1867. Reft voffländiger Gibliographie. Begründet und beranstgegeben von Dr. William 88be. 14. Jahrgag. Seintigart, Geben und Misch. 1868. 8. 318 S. 27 Sgr.

tis ist für den praftischen Candwirtis sieder von der größen Bereitung, Aus pulmmengsfatzt zu beden, nach im Cante eines Jabres durch Erfahrung und Studium für fein Bereich erwerden murde: nicht damit er augenbildlich der Aufe de fic einöber, werden der der geschaftig fanden, sondern damit er eine Ansertungs gemeinge, auf der Jeit geftig ferichkeilte und wachte. Die vertilichen Reitlichen Reitliche werden hie dann von (eiße bei im einstellen, je nach beiem gestigten Abgebetune. Er muß es darum mit Danf aufenenne, wen nie bei felich gespetaten Erfehrungen überscheilt zusämmengsfellt werden, nachen sie von dem den den den anhängenen ille mefentlichen, alleichig werden, nachen sie voren geten der verenen filt.

Der vorliegende Sabresbericht namentlich muß ibn um fo mehr

intereffiren, ale er, bauptiachlich fur ben praftlichen gandwirth bes rechnet, bas Biffenswurdigfte in Rurge flar und verftanbiid mits theilt und bieje Mittbeilungen über eine große Relbe pon Griab. rungegebieten ausbebnt. Der Jahresbericht umfaßt 22 perfchiebene Webiete: Bitterung, Gente und Probuftenpreife; Bobenfunde; Ure barmachungen und Bobenverbefferungen; Dungerlebre und Statiftif; Aderbeftellungetunde; landwirtbicaftliche Dafdinen und Gerathe; allgemeinen und fpeciellen Pflangenbau; Biefenbau und Beitewirth. fcaft : Bflangenfeinde und Pflangenfranfbeiten : Grnte. Dreichen und Aufbewahren; allgemeine und frecielle Biebaucht, Incl. Dildwirthe icait , Bienen . und Gelbenraupen . Bucht; Thierheilfunbe; Dbft ., Gemufe . und Biumenzucht : Beinbau . landwirthicaftlicheinbuftrielle Gemerbe; Raturmiffenfchaft; Baufunde; Betriebslebre: Bereine : Berfammlungen ; Berfuche und Brufungeftationen ; Borfen : Muss Rellungen; Unterrichtemefen; Berfonailen, und ichiiefifc Die Bibliographie. - Dies Alles qui 20 Drudbogen fur ben Breie pon 27 Sgr. ju erhalten, ift gewiß gang außerorbentlich und begunftigt Die weitefte Berbreitung bee Buches.

R. M.

# Einladung.

gerichtet an die Lehrer der Mathematit und Raturwiffenschaften an den Seminarien, Real und Bolfbidulen Deutschlands.

Bur bevorstehenden XVIII. allgemeinen beutschen Lebereversammtung in Bertin (d. 18., 19., 20. Mai) wird auch die in Sitesebeim 1887 von dem Untergischneten gegrändete matbemat.nature. Section, weiche in Casset 1868 bereits getagt bat, (f. d. Protot. derf. in d. allgem. d. Lebereitung 1888 Rt. 39) wieder gusammenteten. Da der Iwas dieser Stefen beiter Section, "kräftige Bertretung und Pfiege der Methode bes matbema.naturw. Untereriche", sie Solue beifer Section, "träftige Bertretung und Pfiege der Methode bes matbem..naturw. Untereriches", sie Solue beifer wieden wieden und beissen und beissen Ginadung: recht gabireich an alle Lebere iener Fächer, besonders an die noch wenig vertretnen Realschiebter die ergebene Eindabung: recht gabireich an unserer Bersammtung in Bertin sich zu betbeiligen und beabstädigte Borträge noch rechteitig die dem Unterzeichneten anzumeiben.

freiberg i. C., im April 1869.

3. C. B. Soffmann,

3. C. B. Sommann,

bergeit. Borftant t. m.n. Gertien b. allgem. t. Lebter . Berf.

Bebe Boche ericbeint eine Rummer Diefer Beitichrift. - Biertelichericher Subferiptions-Preis 25 Sgr. (1 fl. 30 Ir.)

Gebauer . Berretidte'ide Budruferei in halle.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnift und Naturanschanung für Lefer aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt Bereine".)

berausgegeben bon

Dr. Otto Mie und Dr. Karl Maller von halle.

N 20.

Balle, G. Cometidte'fder Berlag.

19. Mai 1869.

Inhalt: Das beutiche Salgland, von Rarl Mauer. 2. Die Ginzelpuntte bes Salglandes. — Die Thrane, won Otto Ule. — Die Gifel, von Pb. Birtgen. Pritter Artitel.

## Das deutiche Galgland.

Von Rari Maller.

2. Die Einzelpunkte des Salglandes.

[Achtgebnter Jahrgang.]

Schoof ber Erbe und geben von ihrem Dafein nur baburch Runde, baft fie an vereinzeiten Orten Goolquellen emporfenben.

 brandenburg, Pofen, Beft : und Oftpreugen, felbft in Lis thauen. Es tann biergu bemertt werben, baf alle Cools quellen ber fubbaltifchen Cheng von gleicher chemifcher Bufammenfebung finb, baf fie namlich außer Bipe teine ans bern fcmefelfauren Galge, mobl aber Chlortalium unb Chlormagnefium in veranberlicher Menge enthalten. Beft. lich ber Elbe finden wir bas Bleiche in ben meftphalifchen Soolen, fowie fublich in ber Coolquelle ju homburg v. b. Sobe mieber. Doch begiebt fich bas nicht auf bas großars tigfte Steinfalglager am öftlichen Barge im Dagbeburg: Salberftabter Beden, bas bei reichem Gebalte an Rochfal; noch mehr Chlormagneffum, bann Chlortalium, ichmefelfauren Ralt (Bipe), fcmefelfaures Raii und fcmefelfaure Talterbe (Bitterfaig) in ben gu Tage tretenben Goolquellen befist. Das ift um fo munberbarer, gis biefes machtige Steinfalgigger, wenn man will, an ben meftlichen Ufern bee fub : baltifchen Bedens liegt. Es ift noch munberbarer, fofern man bebenet, bag biefes Lager bochft mabricheintich mit bem Steinfalglager bon Riebertburingen, b. b. mit bem von Artern in ber Golbenen Aue jufammenbangt unb hier außer Gipe nichte bon ben übrigen fcmefelfauren Gals gen bemertt wirb. Es liegt folglich auf ber Banb, bag bie einzelnen Galapuntte bochft verfchieben aufammengefeht finb und in Folge beffen auch eine verschiebene Calgfor ernabs ren muffen.

3m Mugemeinen fallen von biefen Galgpunkten auf Solftein 2, auf Medlenburg 4, auf bie Proving Branbenburg 11, auf Dommern 3, auf Schleffen (Dberfchlefien) 3, auf bie Proving Sachfen 13, auf Befiphaten 9, auf bie Rheinproving 2, einige anbere auf Beft: und Dftpreugen fowie auf Pofen, fo bag bas alte Preuffen etma 44 mehr ober weniger benugte Goolquellen gabit. In ber Proving hannover tennen wir 11, in Braunfchweig 4, in Schwarge burg . Rubolftabt 1, in Lippe : Detmolb 1, in Balbed 1, in Raffau 1, in Beffen : homburg 1, in Meiningen 3, in Beimar 2, in Gotha 1, in Reuß: Schleig 1, in Rurbefs fen 8, im Großbergogthum Deffen 4, in Burtemberg 10, in Baben 3, In Baiern 7, in Deutschöfterreich 7. Das aber find gleichfam nur bie Centralpuntte, um welche berum oft gabireiche andere Soolquellen auftreten, bie, weil nicht funftlich gefaßt, ihren Inbait über bie nachfte Umgebung ergiegen und baburch bas Dafein einer Salgflor mehr begunftigen, als bie faliniftifch befannten ober benugten Queis len, fofern ibre Goole nicht grabirt wirb.

 472 Buß eine ftart gefattigte Goole angetroffen, bei 485 Buß bas langft vermuthete Steinfalglager angebohrt. Beibe Puntte geboren bem Dftfeegebiete ber Trave an. Die vier Salzquellen Dedlenburge fallen auf Schuienburg, Gulg. Gulten und Gute, Die icon in ibren Ramen barauf bins beuten, obwohl bie Quellen nur fcmach find. In ber Rabe von Gulg im Bergogthum Guftrow liegt bie Galine von Medlenburg:Schwerin, mabrent bie von Marlow, ebenfalls an ber Rednis, einging. Gulten unweit Bruel, Guls ober Gulte im Amte Eibeng, Goltow und Timtenberg in ber Teibau, felbft einige Orte in ber Baibeebene mit fcma: dem Galaboben ernabren Ibre eigenthumlichen Salapflangen und finten in ber Baibe bis auf eine Urt (Glaux) berab. - Die Pommer'ichen Salgpuntte fallen auf Richtenberg, Breifemalbe, beffen Coole Brom und Job enthait, und auf Colberg mit mehreren Quellen; bie von Beft : und Dftpreugen find nur ber Bollftanbigfeit megen aufzuführen. In ber That ift ber Salgreichthum ber Dftfeefufte unbe: beutenb; wie bie Dfffee feibft ein falgarmes Binnenmeer Ift, ebenfo haben bie bisherigen Galinen ber baltifchen Rufte niemale ben Bebarf jener ganber vollftanbig beden tonnen, - eine Thatfache, welche es erflart, bag alliabrild etwa eine Million Centner Galg aus England babin geführt murbe-In ber Proving Pofen burfte fich bereinft wieberholen, mas man in Solftein um Segeberg, burch Bipe geleitet, in Erfabrung brachte; auch bier taucht ein Bipeftod um Inom: raelam in ber Dabe von Thorn auf, ber ficher auf Galg beutet. Biel reicher ift bie Proving Branbenburg an Galg. Seine Quellen erfcheinen bel Belig, Trebbin, Saarmunb, Branbenburg, Ueb bei Potebam, Geibelang, Deffin bei Rauen, Biefenbrow in ber Udermart und bei Stortow. Sie alle aber icheinen ibren Bufammenbang mit einem eine gigen großen Steinfalglager ju befigen, beffen Erifteng feit bem 3. 1866 burch Bohrberfuche im Gips bel Sperenberg nachgewiesen murbe. Schon bei einer Tiefe von 283 1/4 %. gelgte fich eine Galgfoole, worauf man bie Enbe Darg 1869 ein 700 F. machtiges, volltommen reines Steinfalg: tager bis gu 1050 g. burchfentte. Die Proving Schlefien befigt ibre Salgpuntte in ben oberfchlefifden Rreifen Dlef. Robnid , Ratibor und Leobichub, ohne es jeboch ju einer nennenewerthen Galgflor ju bringen. Giaux, Plantago und Trigiochin maritima find Mues, mas man in Schles fien bon achten Salgpflangen verzeichnet, und biefe fallen nicht einmal auf Dberfchlefien, fonbern auf ein Paar faighaltige Biefen im Regierungsbegirt Brestau.

Gang andere in der Probing Cachfen. Dier, wo die Goolquellen dem Bechfein, welcher den bunten Sandflein, Muscherlat und Keuper umglierte, entspringen, tauden uralte Goolquellen vielfach auf und beingen jum Theil eine höchft mannigaltige Galffer verore. Die Duntte lallen auf Schneber und Einen, auf Staffurth, halle, Dutrenberg, Trubby, Köfenau, Kefen, Artern und Erfurt, wo die Gools verwendte mitte, am

bermeitige Quellen befinden fich zu Dobenborf, Goblen und Erbeborn. Um letten Drte gibt bie Salzquelle Beiegenheit jum Dafein eines falgigen Gee's, bon bem ich noch befon: bers au fprechen baben merbe: Dit biefen Puntten bangen auch noch einige anbere jufammen : mit Staffurth eine gange Reibe von Salgwiefen und Saigmooren, Die fich nicht allein über ben preußifden, fonbern auch über ben anbaltinifchen Untheil verbreiten, mit Schonebed bie Saige puntte bon Galbte und am Blaming bie bon Dtemanns: borf und Rroppftabt, mit bem Steinfalglager von Urtern Die Salzpuntte von Frantenbaufen, Muleben und ber Rum: burg bei Beeringen, mit Erfurt bie Galine von Stotterns beim im Beimgrifden, Die Gatine Ernfthall bei Buffleben im Gothaifden und mobi auch bie bon Gulja, Die ibrerfeite wieber ben Bufammenbang mit Rofen und ben übris gen fachfifden Salgpuntten lange ber Saale vermittelt. Diefe gange Reibe bon Salgpuntten fcheint überhaupt in einem innigeren Bufammenbange unter fich gu fteben, fo bas man fie mobl alle pon einem und bemfelben, wenn auch vielfach geglieberten Steinfalgiager abguleiten baben bürfte.

Bleich ber baltifchen Tiefebene bat auch bie Rordfees ebene ihre vielfachen Salgpuntte. Den Gubrand ber Dun: fter'fchen Dulbe umfaumen bie funf Galinen von Roniges born bei Unna, Saffenborf, Bert mit Reumert, Beftern: totten und Salgfotten, ben nord: und fübmeftlichen Ranb Die Salinen von Gottesgabe bei Rheine und Renfalgmert bei Rebme. Babricheinlich bangen bamit auch bie Salge puntte von Salguffein im Lippifchen und von Desborf bei Pormont jufammen, mas fogieid aus einer Betradtung ber hannover'fchen Galgquellen hervorgeht. Dort erfcheint bei Luneburg noch im Salbegebiete ein abnlicher Gipsflod, wie wir ibn icon mebrfach in ber baltifden Ebene fanben, bei Gulge gwifchen Celle und Bergen ein Salgfumpf. Range ber Erbebungerichtung bes Sarges von DB. nach GD. aber tauchen eine gante Denge von Soolquellen auf, bie jum Theil auf bas braunfchweigifche ganb fallen. Gine erfte Reibe giebt fich bon Beften nach Dften bon Linben bei Sannover über Saisbabium , Schoningen und weiter in einigen unbenutten Goolquellen in ber Dagbeburger Gegenb bis Elmen bei Schonebed. Gine zweite Reihe bes ginnt bei ber Saline Soolborf und Dafch bei Robenberg, um über Dunber, Elbagfen, Beperfen, Galgliebenhall unb in berfelben Richtung mit einer Menge noch unbenugter Goolquellen im Salberftabtifden bis nach Staffurth ju geben. Gine britte Reihe gieht fich von Reufalgwert bei Rebme über Sasperde, Saigbemmenborf, Salgbetfurt, Salge gitter und, in Berlangerung biefer Linie, über Juliushall bei Reuftabt um ben Rorbabfall bes Barges. Gine vierte Reibe enblich geht bon Galguffeln über Pormont, Rubben, Salgberbeiben und Guibed um ben norbweftlichen Saum bes Barges. Alle genannten Drte befigen ibre eigenen Goots quellen.

Rach Guben bin burften biefelben mieber mit ben Quellen ber mittelbeutfchen Bechfteinmulbe gufammenbangen. Die Bermittelung biergu übernehmen bie Salgpuntte bes Befergebietes bei Cartsbafen und Bobenfelb, fomie in ber Braffchaft Schaumburg bei Soolborf und Dafch im Amte Robenberg, enblich bie Salapuntte bes Berragebietes bei Gooben und Mllendorf. Mile vereint, mogen wohl öftlich wieber mit ber großen thuringifchen Bechfleinmuibe gufam: menbangen ; boch pflangen bie Berra-Galgquellen ibre Linie birect nach Guben fort und amar aber Greusburg (Bilbeime : Gludebrunn) im Beimarifden, über Salaungen im Deiningifden, Schmattalben im Deffifden, nach Friebriche: ball bei Linbenau in ber Gegenb von Rombilb. hiervon taucht vereinzelt bie Saline Beinrichsball im Reuf: Schleigifchen auf. Beftiich bagegen, im Guben bes Rhon: gebirges, feitet bie Soolquelle von Riffingen vereinzelt über ju ben Bechftein-Salgthonen ber fublichen Betterau; ju ben Spolquellen von Drb, Goben a. b. Saaie und Saalmun: fter norblich von Beinbaufen, weftlicher zu ben ichmachen Quellen von Bleichenbach, Bubingen und Salthaufen bei Ribba im Dberheffifchen, fublider ju ben Galinen von Rrengnach, (Theoboreball) a. b. Dabe und Bimpffen am Redar find bie letten beiben beffifden Galapuntte.

Damit find wir unmittelbar in bie acht fubbeutichen Salzbegirte eingetreten, bie allerdings fich nicht mit benen von Rordbeutschland meffen tonnen. Die Burtembergifden Salinen befinden fich theils im Redarthale (Gula, Rries bricheball, Bilbelmeball bei Schwenningen, Bithelmeball bei Rottmeit, Ciemensball bei Offenau), theils im Bereiche bes Rocher (Ball, Beifbach, Schwablich : Sall, Beftheim). Baben ift verhaltnigmäßig gem an Goolquellen; von feinen vier Galinen (Bruchfal, Dosbach, Lubwigefaline bei Dure: beim und Lubmigefaline bei Rappenau) befteben nur noch bie beiben letten. Die balerifche Rheinpfaig bat ben Gentraipuntt ibrer Galanieberlage um Durtheim (Dbifiposthal). mo gabireiche Saigquellen auftauchen. In ben althaierifchen Lanbern find Rofenbeim, Traunflein, Reichenball und Berch: tesaaben bochberühmte Galgorte, Die ihre Maturverhaltniffe jum Theil mit Deutschöfterreich gemeinschaftlich befiben, bier, mabricheinlich in ber Formation bes Reupers, barf man von gangen Galggebirgen reben , bie befanntlich aus: gelaugt merben. Ebenfee, 3fchl, Sallftabt, Sallein, Sall und Auffee find bie Centralpuntte ber Salgewinnung im Salgtammergute, im Saigburgifden und in Steiermart, und vielfach find bie Ramen, welche in biefen Begenben an bas Dafein von Galg erinnern.

In ber Schweig kennt man nur wenig Safgauellen; was man bavoon besithet, beschränkt fich auf Schaffbaufen, Egissau im Canton Illeich, Schweigerball und Augst in Bafellandschaft, Schweigerball im Canton Aargau, auf bie Caliene Devens um Beibeur bei Ber im Ganton Baabt und auf Juraficinsals. Doch tommt bie Schweig in Begug, auf die Saigste gar niedt in Bereadt; fie bat feine eingige dotte Saigstonze aufguweisen, und feith gemeine, saigbotbe Pfiangen, wie der Meerstrandsampfer (Rumex maritimus), werben nur am Egesse bei Thoingen im Canton Schaffbaufen angetroffen.

Uberhaupt versichert bes Dafein einer Golquulen nech eineswegs das Dafein von Salppfangen. So 3. B. find bie fünf Saltnen am Sübrande ver Mulbe von Münfter außerit arm an Salppfangen; ebense ift es bei Schönehre ber Ball, während biemen den umgefehren Gbaarter zeigt. In der Buccolina fand herbig treb eingelner Salgauchen und eines Salgauchen und eines Salgauchen und beines Salgauchen. Die Salgain ehrste nach ihm nur das Lepidium medlum. Die Salgain ehrste Salgaucher

muth an halopheten, möhrend der schwadschizige Ere von Mansstelle eine mader Musscharte berfelten ist, um die ich einem des Unsstrukters, besonders Artern, große Eigene thämilichtieten ausseufen. Weien der desgründet liege, ill schwer zu sagen. Es fägt sich allenstate bedaupren, daß, is spiece der Geberg zu sagen. Es fägt sich allenstate bedaupren, das, is spiece der Geberg zu sagen. Es fägt sich allenstate des gegen der Geberg zu sagen der Gebald der Gebald

## Die Thrane.

Von Otto Mit.

Es ift fur ben Raturforfcher nicht immer gerathen, in eine anbere Domane, am menigften aber, in bie bes Dichtere binubergugreifen. Er muß es fich gefallen laffen, bag man ihn in einen unliebfamen Begenfab gu biefem ftellt und ihm manchen nicht febr fcmeichelhaften Titel an: bangt. Go hore ich auch bier fchon fragen : Bas haft bu. mas hat ber Raturforfcher in feiner erfchredlichen Ruchtern' beit mit ber Thrane ju fchaffen? 3ch weiß nun freilich nicht bas lob ber Thrane ju fingen, wie es Dichter und Dichterlinge gu thun pflegen, weiß auch nicht von blutigen Thranen bes Schmerges noch bittern ber Reue ober von fufen wonniger Liebe ju fprechen, tenne noch weniger bie Thauperlen bes Menfchenhergens. Ja, ich muß fogar mit bem entfehlichen Geftanbnig beginnen, baf ich nur falgige Ehranen fenne, und bag bie Ehrane fur ben Raturforfcher nur eine mafferige Fluffigfeit ift, welche Spuren einer organifchen Gubftang und etwas meniger ale 1 Proc. Galge, namentlich Rochfals, phosphorfauren Ralt und phosphor: faures Matron , aufgeloft enthalt.

Aber ich dobe boch vielleicht einige Aleinigkeiten über bie Theine migtabeilen, bie fetbst ben Dichter mit bem Raturspescher ausschinnen Sennen. Der Raturspescher das einmal vor andern Menschen voraus, daß er bie Dinge im Aufammendange schaut, und daß ein je leiem Bestreben, überal ben Dingen auf ben Geund ju geben, hinter mannches fillte Gebeimnis ber Matur fommt. Daß die Zbräffe aus bem Auge, stiefte, moß fertilch Jeber; aber nelch Ber
beutung die Theine für das Auge, diese deiste und toff, darfte Organ bes Menschen, dat, ift boch wohl Wenigen
befant. Denn daß die Abrüne etwa dies ist Bedeutung
bätte, die der Dichter ihr beliegt, das Derg zu erleichtern
oder die Gestüber gar

daß grade diefenigen, welche am teicheften und bufufgiten gerbeinen werziesen, nicht augleich die sichlemften ber Menschen zu sein gelen zu ehren den ju sein pflegen. Ueberdaupt ift es ja auch ber Mensch nicht allein , ber weintt ; se gibt auch noch andere Zhränen, andere sogar, ach ble Aredbeilstehafen, die ber Dichter andere sieher läßet. Diffender muß also wohl die Abrane in einer febt innigen Busiehung au bem Auge steben, bem sie die Ratur zugesellt bat, und in dieser Beziehung allein wird sie benn auch ihre nackrische und das ift, ihre wader Bedeuurgnischen findere Beziehung siehen.

Die Ebrane entflieft nicht eigentlich bem Auge felbft. Gie ift bie Abfonderung einer giemlich großen Drufe, Die zwar in ber Mugenhöhle, aber außerhalb bes Mugapfels und swar über bemfelben, unterhalb bes oberen Augenilbes an ber nach ber Schlafe gewandten Geite liegt. Bon biefer Drufe, bie man auch bie Ebranenbrufe nennt, sieben fich 6 ober 7 ungemein feine Ranale unter ber Dberflache bes Mugenilbes bin, bie ihren Inhalt ein wenig oberhalb bes garten Anorpele, welcher bas Mugenith ftust, in bas Muge ergiefien. Doch fo wenig fie ihren Urfprung im Auge haben. fo wenig gelangen bie Thranen überhaupt in bas Muge. Sie tonnen es nicht einmal; benn bas eigentliche Muge, ber Mugapfel, liegt gar nicht frei ju Tage. Gine außerft feine Schleimhaut, Die fogenannte Binbehaut, welche ble Mus genliber auf ihrer inneren Rlache befleibet, fest fich von biefer auf bie vorbere Blache bes Mugapfels fort und übers giebt biefe volltommen, inbem fie auf ber hornhautflache felbft burchfichtig wirb. In biefer Bindehaut verlaufen bie feinen Gefanden, melde man auf ber Dberflache bes menfch= lichen Augapfele fieht. In ihr befinden fich auch bie eigens thumlichen Enbtolbchen ber Zafinerven, Die ber Grund ber beftigen Schmergen fint, melde uns frembe, edige Rorper verurfachen, wenn fie gwifchen bie Mugenliber gelangen. Mebr biefe Binbebaur, bie ben Augapfei nach aufen abichtließe, ergiefe fich nun bie Balgfind ber Abeainen; fie ber fanbig feuch und Schüpfeig zu erhalten, ift ibre Sauptaufgabe, und jenes leuchtenbe, Schmelgartige und Liate Ausfeben bes Augapfels, das eines ber charafteriftischen Anzeichen ber Gefundbeit iff, ift ibr Mert.

Eben barum fliefen aber auch bie Arcanne keineswege nur in gewiffen Augenblichen und bei besonderen Beransfelungen, wie man gewöhnlich weint. Unaufhörlich, Zug und Racht einem fie sanst burch bie gaten Schlein und verbreiten fich in Falge bed bichten Anschliefe ber Augenitier an ben Augaptie gleichmäsig über bie gange Bindrebaut. Benn im Augenbilde bes Erwachens unwüllfatich bas obere Augenit fich beth, so verbunfter freilich die Zuch eigstelt an ber freiligenden Augenstäden. Das Auge würde als balt bedom werben i bant bies der nicht gediche aber auf besteht werben ib ante bie aber nicht gedicht, die gelich bei betoch werben ib anteit bies aber nicht gediche, das die balt beschen werden i bant bies aber nicht gediche, der



Die Augenliber von binten gefeben.

o bebemuetel bes obern Augenlibes; a angere Schnarmublet; a Epianentrufe; a Ibraneupunte; am bieter Manb ber Augen-liber mit ben Goldenbrufen.

Die Ratur bem Denichen, wie überhaupt allen in ber guft lebenben Thieren nicht geftattet, bie Mugen ununterbrochen offen gu halten. Gie bat gu bem 3mede gwei Bachter nes ben bas Muge geftellt, bie Enbzweige gweier Rerbenpaare, welche bie Bewegung bes Schnurmustels ber Mugeniiber, wie bes Aufbebemustels bes oberen Augentibes bemirten, und bie man ale Schliefer und Deffner bes Muges bezeichnet bat. Beibe Rervenpagre find unfrer Billfur untermorfen , mirten aber meift obne ben Ginfluß berfelben und une unbewufit. Der Dienft bes einen, bes Schließers, beffebt barin, bas Muge ununterbrochen bebedt ju erhalten; aber bles gelingt ibm nur mabrent bes Schiafes, Beim Ermachen ftebt bas anbere Daar, ber Deffner, auf feinem Dofen und bemubt fich im Gegentheil, fo lange bas Gebien feinen vollen Ginflug geltent macht, bas Muge bem Lichte bloff an ftellen. Aber ber Deffner ift nicht eigenfinnig; bei bem geringften Gefühl pon Trodenbeit am Muge, wie bei ber geringften bem Muge brobenben Befahr gibt er nach, und biefes Rachgeben erfolgt fo bligesfchnell, bag felten ein frember Rorper bas Muge erreicht, bevor es bas fcupenbe Augenlib bereits wieber bebedt hat. Ebenfo biibesfchnell ergreift er aber auch wieder die Zügel der Herrichaft; wir meinen ununterbrochen einen Gegenstand zu betrachten, möhe ernd boch fast in jedem Augenblick die Betrachtung zum Bwock einer Befeuchtung des Anges unterbrochen wird.

Wenn aber bie Ebranen wirtlich unaufborlich fliegen, fo wird man fragen, mober es tomme, baf fie fich nur über bie Binbebaut bes Muges verbreiten, und bag mir fie nur bei befonderen Berantaffungen überfließen und bie Bangen berabrinnen feben. Bunachft bat bie Ratur gegen biefe Ehranenfluth einen Damm aufgerichtet, ben fie nur überfteigt, wenn fie ju ungewöhnlicher Sobe anfcwillt, Diefen Damm biiben bie Augenliber, beren Bimpern nicht blog wie ein Gitterzaun bas Muge umgeben , fonbern beren Ranber überbies noch mit ben Dunbungen fleiner Schleims brufen befest finb, bie burch ibre olige Abfonberung bie Thranen gurudbaiten. Bom auferen Mugenmintel bertom: ment, ergießen fich alfo bie Thranen, ohne einen Musmeg ju finden, über bie Binbetaut, bie fie in ben inneren Mus genmintel gelange:t. Dier meichen bie beiben Mugenliber: ranber auseinander, veriferen ibre ichusenben Mimpern und fcbließen fich auch nicht mehr bem Mugapfel an. Co ents



Die Thranenwege bes Augest. . Thranenröhrden, a Thranenröhrden, d Thranenröhrden,

ftebt bier ein tleiner Raum, ber bon ben Ebranen erfuilt wird und nun ber Ebranenfee beifit. Aber bamit in bem Damm, welcher gegen ben Thranenfluß aufgerichtet ift, bier teine Lude fei, fcmiegt fich eine Falte ber Binbebaut, bie bei bem Menfchen febr flein, bei anbern Thieren aber, nas mentlich bei ben Bogeln, oft febr bebeutent ift, bier an ben Augapfel an, und an biefer balbmonbformigen Ralte fist ein weiches, rothes Rorperchen, ber fogenannte Ehras nentaruntel, ber wieber mehrere Schleimbrufen enthalt, beren Munbungen auch wieber mit feinen Barchen befest find, und Schleim und Sarden wirten auch bier fcubenb gegen bie Ehranenfluth. Diefer Ehranenfluth aber find anbere Musmege gebahnt. Genau an ber Stelle ber Mugens liberranber, mo fie gur Bilbung bes Thranenfee's ausein: anbermeichen, wirb man oben und unten eine fleine, aber febr beutliche Deffnung bemerten. Diefe Deffnungen, bie fogenannten Ebranenpuntte, find bie Gingange ameier fiels ner Ranale, welche bie im Thranenfee angefammelten Thra: nen auffaugen und in ben Ebranenfad leiten, melder mieber burch ben bie Dafenenochen burchbobrenben Ebranens gang in die Rafenhobte felbft ausmundet. In ber Duns bung biefes Thranenganges befindet fich jugleich eine Rlappe, melde mobl bas Abfließen ber Thranen in bie Dafe geftate tet, aber jebes Auffleigen einer Fluffigfeit in entgegengefetzter Richtung verbinbert.

Mie Ebrainen fliefen alfo für gewöhnlich, wenn fie bie Augentiber verlaffen baben, in die Nase. Das ift freisich fein febr poetisches einbe; aber ein bestiges Weinen gemabrt auch wegen des boppetten Gebrauchs bes Zoschenstuches, ben es notig macht, überbaupt feinen scher poetischen Andied. Pur wenn der Erchännegteil in überriches fichen Under Balle fich ergieft, ober wenn durch Krantbeit die Thränengang verschieffen sich, fliesen die Abrainen über und an bern Bannen berad.

Aber mas ift es benn, mas biefe Ehranen überfliegen macht? Gollte nicht wenigstens ein gebeimnifvoller poetis fcber Sintergrund bleiben, ber nichts mit Thranenbrufe und Thranenpuntten , mit Ehranentaruntel und Ehranenfadt gu fchaffen bat? 3ch will es nicht leugnen, bag bier, mo ble innerften Tiefen bes Lebens, ber munberbare Bufammenbang swifthen Drufen und Rerben und noch mehr mit Empfinbung und Billen ins Spiel tommen, noch lange nicht alle Rathfel geloft finb. Aber junachft tonnen es boch febr pros faifche Berantaffungen fein, melde bas Uebermallen bes Ebranens quelle bemirten. Sind bie Ehranen bagu beffimmt, bas Muge in ber Belt voll Ctaub und Schmus bor bem Schidfal einer ungereinigten Tenfterfcheibe ju bemabren, bat bie Ratur ihm biefen freundlichen, immerfliefenben Strom gegeben, um es ju mafchen und ju erfrifchen, fo mußte fie auch ba: für forgen, bag biefer Strom reichlicher flieft, fobalb eine reichlichere Bafdung notbig wirb. Jebes Staubtorn, jebe Ducte, bie in bas Muge gerath, macht in ber That fofort bie Mugenliber fich mit überfließenben Thranen fullen, und

biefe Abranen milbern, indem sie die Meibung vereinigern, nicht allein ben Schmerg, sondern fübren auch den seemben Gegenstand, wenn er klein genug ift, durch die Abrahmen punkte dinmen. Ischer flarte Reig überhaupt, sei er durch Rauch, durch zu lebbastes Licht oder zu beitzt Kilter erregt, dereit eine kräftigere Alsonderung der Abrahmen, umd biefe Abrahme bewadten das Auge vor den schädlichen Folgen bestellt, der Berliebe.

Benn aber Wehmuth ober fonft eine tiefe Gemuthes bewegung unfer Muge mit Theanen fullt, bann ift es im Grunbe boch auch nur biefer beftige Reis, ber burch ben ploglichen Anbrang bee Blutes jum Ropfe ober burch eine ftarte Rerbenerregung auf bie Thranenbrufe einwirtt, Darum find bie Thranen am baufigften bei Rrauen und Rinbern, Bon Dannern meinen am leichteften bie Sanguinifer; ibre Thranen tonnen gmar echt fein, aber fie toften nicht viel und find fcnell vergeffen. Gute Schaufpieler tonnen bie Ebranen nach Belieben bervorrufen, inbem fie fich funftlich in einen Buftanb gewaltiger Erregung binelnarbeiten. Benn man aber einen ernften Dann von dolerifdem ober biliofem Temperament weinen fiebt, bann tann man überzeugt fein, baß er in ben innerften Tiefen feines Bergens ergriffen ift, ba nur eine gewaltige Empfinbung feinem Billen bie Buget entreißen tonnte. Denn auch ben Thranen gebietet ber Bille. hier aber beginnt bas Gefchaft bes Dichters, hier, wo es fich um ben Streit groffchen Bille und Empfinbung hanbelt, wo es gilt bie Ehranen nach ihrem Berthe gu magen. Denn nicht alle Thranen wiegen gleich viel, und nicht alle find einmal im Ginne bes Dichtere Thauperlen bee Bergene.

#### Die Gifel.

Don Ph. Wirtgen. Dritter Artifel.

Wenn man von Cobient aus auf ber Erierer Strafe Die fanften Berggebange auf ber linten Dofelfeite erfteigt, fo erreicht man, wenn man taum brei Begftunben gurud's gelegt bat, ein Plategu bon c. 1000 R. a. D. Es ift ber bochfte Theil bes Manfebes. Folgt man biefer Bobe in nordnordmeftlicher Richtung, fo bleibt man eine langere Strede auf ber Baffericheibe ber Rette (Rhein) und Eig (Mofel) bis ju bem 1600 R. hoben Mavener Stabtmalbe. Bon bier aus folgen wir, fortmabrent nach Beften man: bernb und nur ju geringen Musbiegungen nach Rorben ober Guben genothigt, ber Cobleng , Lutticher Lanbftrage. Bir burchmanbern Boos, Relberg, erfteigen bie 2000 g. bobe Borberger Daibe, umgeben bie tiefe Ginfentung bes Dreifer Beibere und minben une auf ber Bafferfcheibe von Liefer und Ahr bis gegen Sillesbeim burch. Dann erheben wir uns gu bem bebeutenben Sochruden, ber gwifden Roll unb Ahr fich ausbehnt, und erreichen auf bemfelben norblich

von Losheim ben ichon ermannten Beißenftein, den hauptknoten zwischen ben Gebieten bes Rheines, der Mofel und ber Maas.

In biefer Linie haben wie die justammenhängende Dochnäch ber Elfei, die Wasserschafte wilden allen in ber Elfei entspringenden geößeren Justussen bei Robeines und der Mefel beschrieben. Sie dilbet teinen eigentlichen Dochrücken; fei taft sich im Allgemeinen auch nicht leicht in der Natur erkennen; wer aber mit offenem Auge die Elfei bereift, der wird sie nicht schwere, freilich auf sehr etstemmengsbolen Pfaden, aufsinden. Aber and, auf einer guten Specialatzer wird man sich dieselbe gut demerkaar machen können. Die ses Plateau besigt eine durchschaftliche absoluter Siede von 1300 F., mit aber auch jumeilen derunter umb steigt an einzelnen Stellen wieder auf 1800 und 2000 F., bis es am Weißenstein, zwissen Schweife, Litterwald und Dochwenn mit 2170 K. siene aröste ober erreiche. Det betreät bie Erbebung, welche die Quellen zweier geheren Bache (deibet, nur werlige Alle, fo auf ber Boptenger Salve, von wercher alle Riefelden nörbitch der Landfrage nach der Alv und füblich berseiten nach et alle und bei Berteiten ber Mit und bie Quellen ber With und ber Eigen bei Kelberg fast auf altider Bobe.

Alle Gemösser, weiche stollich ver genannten Linie entfpringen, die Elg, bie Enderet, die Ude, die Alf, be Elefer, die Apul, die Mims, die Petim und die Dutte, beingen entweder dieset oder indieset der Mosfel betre, beindarz alle, weiche niedlich beschlebn liegen, wie die Netenble Abr und die Erst, fliesen bem Rheine ober, wie die Noer mit ber Dieff, Dur und Inde, der Mosfel

In ibrem oberen Caufe geben biefe Michoen, bren Kauf eine Entocktung von iroch bie gebn Meilen biefigt, über das Plateau, meift auf sumpfigen Wiefen, in umgebilgen Archmungen langfam babin, durchschaeben aber in ibrem mittleren und unteren Baufe bas Gebirge in tiefen, negen Tollere, baufig mit überaus schoelen behöngen. Pur bie mittlere Alf, jum Sehil auch bie Rhu und unter Abe, so wie bei in ber niederbeinischen Gewalten Berafter aber auf gemannten bei ein ber mehrerbeinischen Gewalter aber der gerannten burchberechen ben Buntfandifchn, der den berabströmenben Wassendifen mur geringen Wiberfland entges genulesen bermochte.

In manden Thafen baben jeboch bie buttanifden Eruptionen mit ibeen Labalitemen bie faniten Bebange wieber ganglich befeitigt und ichroffe Richmoffen auf einander gethirmt. Die in nörblicher Richtung abziebenben Ber wäffer gebern nue in ibeem obern Laufe in bad Beite ber Elfei und baben bier auf Lurge Greeden tiefe Thafer gebilder, mabrend fie in ibrem mittleren und unteren Laufe ber nies berrbeinifchen Geben angeberen

Das bebeutenbfte aller Gifelflufichen, mit Musnahme ber ihr nur gum Theil angehorenben Roer, ift bie Roll, bie in ihrem faft swolf Deilen langen Laufe bie anmuthig: ften und wilbeften Thalungen oft in ben mannigfattigften Binbungen burchftromt und eine Meile unterhalb Erier in Die Dofel munbet. In ihrem oberen Laufe geht fie burch ein weites, offenes Thal, wo faum eine Deile von ihrer Quelle bie 300 %, hoben Relfen, welche Rronenburg tras gen, fich majeftatifch erbeben. In ihrem mittleren Laufe eilt fie burch bevonifchen Ralt und prachtvolle Dolomite, wied aber febr baufig burch buttanifche Daffen in ihrem Laufe gehemmt ober ju wilben Sprungen über biefelben ges norbigt, mabrent bie Abbange fchroff anfteben, oft mit bichtem Laubmalbe bemachfen. Die fconfte Parthie ift bie bon Berolftein in 1000 Auf abfoluter Sobe mit feinen grauen, fchroffen Dolomitmauern und malerifchen Ruinen. Der mittlere Lauf enbet bei Rollburg, bas, bon ber Roll mebrfach umfdlungen, eine ber anmuthigften Parthien ber Gifel bilbet. In ihrem unteren Laufe minbet fie fich burch ben Dufcheltalt, mahrenb fie an manchen Stels len wieder, wie oben, ben Buntfanbfieln burchbrochen bat, ber in fcbroffen, oft fenerechten Banben anflebt.

Wenn bie überigen ber Bofel jufliefenden Eftelbache auch nicht eine gang so große Jahl von erigenden Lands schaftlichen und voegutübern vermägen, so ist es dei leicht, in einem jeden berfelben einzelne voetreffliche Puntte aufzussinden. Die Prüm, welche in die Durte und mit berfelben in bie Sauer mindet, begrüßt in ibrem Lanfelbe burch bie Racolinger bistorisch wichtige, in einem reigenden Zhale um so überrasschender liegende Stadt Prüm, als grade bie umgebenden Plateaus ju ben größten Eins bem ber Eisel gehören. In dem Größtenden Reuerdung bit bet die Prüm einen pröcktigt m Wassperfall, einen der wosferreichssen und bebutenfliche der Probing.

In bem Thale ber Rims bilbet Schoneden mit feinen ausgebehnten Burgtrummern eine überrafchenbe Parthie.

Die Liefer, melde in Ihrem oberen gaufe bie Lavafel. fen, worauf bas Rreisftabtden Daun liegt, befpult unb ben mertwurbigften aller Gifelberge, ben Daufeberg, in beffen Schoof vier tiefe Reffeltbaler liegen, brei felbft noch flare Bafferfpiegel enthaltenb, umftromt, bann gwis fchen ben machtigen Uebereborfer Bultanen fich binburch: winbet, erreicht in ihrem mittleren Laufe Danberfchelb, mo fich bie grofartiaften Scenerien ber Gifel une barftellen. Die Liefer bat bier in ben munberlichften Rrummungen einen Weg burch bas Graumadengebirge gefucht, moburch in ber Ditte bes Thales ein über 500 %, bobes Reifenriff mit fentrechten Banben fich gebitbet bat. Diefes Riff murbe bei ber Thatbilbung bergeftatt gerriffen, baf bie eine Salfte mit bem rechten, Die anbere mit bem linten Ufer in Berbinbung blieb. Muf biefen beiben fchroffen Belfentopfen liegen bie Ruinen ber Burgen Dber : unb Rieber: manberfcheib, Die einft ber Gis eines machtigen Grafenges folechtes maren. Unten in bem Thale an Die Relfenmanbe gelebnt, liegen bie felten von ber Sonne befchienenen mes nigen Saufer von Diebermanberfcheib, mabrent oben auf tuftiger Bergeshobe ber Rieden Dbermanberfcheib fich aus: Bei Bittlich tritt bie Liefer in ihrem unteren Laufe, immer noch 500 R. u. DR., in bie lachenben Gefilbe ber Elfeler Pfalg ein, eine weite Dulbe im Buntfanbflein, mo bereite Bein und Tabad gebeiben.

Die Ues entströmt bem höcht getegenen alter Effeimaare, bem Modbrucht Beller, offen Gojeri über 1806 Juß absoluter Höhe bat. Auf ihrem sechs Meilen langen Laufend von Artimanungen, und ihr Spiegel liegt bei Luperath, wo die Gobleng-Leierer Etraße sie überscheiter, werde als 800 Stiefer als dos antiegender Paleau. Es is die Lieffe, von Effestlenen durchgegene Einstung. Unterhalb vorsiehen der der der der der der der der genannten Eiebendäche geigen die mitten in dem tie sen. Daste mehrere 30 bis 60 S. dode Felsenköpfe, der soft in einanter verfolungen, werch spiralefrense freim mehren bei der der bes Baches umfloffen und von einanber getrennt finb. Ueberaus wild ift bas Thal von hier bis Bertrich, mo an vielen Stellen ber Bach, lange Quarafelbmaffen umfliefenb ober burch fefte Reismaffen aufgebaiten, Reffeltbaier aufges fpult bat, in beren Ditte, oft malerifch gruppirt, ifolirte Reifentopfe fteben geblieben finb. Siergu tommen noch bie febr auffallenben Ginwirtungen ber Bultanitat. Drei Rras ter liegen 700 F. boch uber bem Thale auf bem Plateau, bie ibre lavaftrome in bas Thal ergoffen und baffelbe bochft auffallend umgebilbet haben. Gine ber intereffanteften Pars thien ift bie in ihrer Art einzige Rafegrotte, aus Caulen pon aufeinanber gethurmten Rugelbafaiten gebilbet, an beren Banben und über beren Trummer ber Erwisbach fich in bas Uesthal binabfturgt. Bertrich bat eine Therme pon 25 1/2 0 R. und fonnte ein febr fart befuchtes Bab fein , wenn beffere Communitationsmittel borbanben maren. Es ift einer ber lieblichften Babeorte, wo neben und auf ben Lavaftromen ber üppigfte Laubmalb gebeiht und bie Tel: fen von bem baufig vortommenben Buchebaum und ungabligen Farrnfrautern auch im Binter grun find.

"Bie icon ift's bier! wie athmet ftiller Friebe In biefen Beilquell's wilbem, liebem Thal! Der Rorperfrante, wie ber Geelenmube Sudt nicht umfenft bier Lind'rung feiner Qual. Denn mas Die Therme milb ben Gliebern fpenbet In lauem Bab mit Iintem Trante icafft, Gleich beilfam wird's bem Geifte gugemenbet Mue ber Umgebung munberfamer Araft.

Nachbem bie Ues noch beinahe eine Deile ein freund: liches Biefenthal mit buntel bemalbeten Bergaebangen burchfloffen, munbet fie in bie Alf, meiche nach taum einer Bierteiftunde meiteren Laufes fich mit ber Dofel verbinbet.

Die Mif, meift in einem weiten Thaie burch Graus made ober Buntftanbftein fliegenb, bietet ein geringes Intereffe bar, und boch ift ein Punte bei ber Strobner Duble, mo ein gemaltiger Lavaftrom von bem Barthesberg fich in bas That ergoffen bat, wenn auch nur auf eine furge Strede, einer ber ausgezeichnetften malerifchen Puntte ber Gifel.

Die Enbert, weiche bei Cochem munbet und amifchen Raiferbeich und Luberath von ber Cobleng: Erierer Lanbftrage burchichnitten mirb, bietet bier eine überaus milbe Balbaes gent bar, bie in fruberer Beit oft ber Schauplat grafflicher Raubmorbe mar, mober bas That auch bas Darterthal genannt wirb, obgleich es eigentlich nach einer Rapelle bes beil. Martin Martinethal beißt. 3m unterften Theile liegt bie prachtige Winneburg, bas Stammichloß ber Fürften pon Metternich, auf einem ungeheuren Graumadefelfen.

Die Gig, in ber Dabe bes Sochfelberge entfpringenb, bat einen Bauf von funf Deilen, biibet fich auf bem Pla: teau ber Gifel aus vielen Quellbachen und fcneibet bann tief in bas Gebirge ein, bochft pittoreste Scenerien bilbenb. Das enge That, aus welchem fich auf grauem Geftein bie arquen Trummer von Monreal etheben, bie prachtvolle Partbie von Pormont mit einem anfehnlichen Bafferfall, Die tiefe Schlucht mit ber anfebniichen Burg Gis auf einem Bugel, gehoren gu ben intereffanteften Puntten ber Gifel. In ber Docheifel, in ber Dabe ber Dochacht und ber Rurs burg, entfpringen bie Bache Rette und Dip, welche fich eine Stunde oberhalb Dapen vereinigen. Der Lauf ber Mette beträgt feche Meilen, und ihre Munbung liegt ber freundlichen Rheinftabt Reuwied gegenüber. In bem Ripe thale find Birneburg und St, Joft und in bem Rettetbale Rempenid, Daven und Barneeded febenemerthe Duntte. Befonbers angiebend ift bie Umgebung ber noch erhaltenen Burg Burresheim, wo beibe Bache, Dis und Rette, fich vereinigen, und boch barüber fich ber eriofchene Rrater bes 1780 g. boben Sochfimmere erhebt.

Die Brohl bat einen turgen lauf von nicht brei Deis len; bas Thal ift aber burch feine Tufffteine von großer Bichtigfeit, und an fconen Puntten fehlt es ibm auch nicht. Befonders febenswerth find bie Erummer von Dis brud mit ber ausgebehnteften Musficht und bas liebliche That von Tonnieftein.

Rein Eifelthal aber bietet malerifchere, milbere und ans muthigere Lanbichaften bar, ale bas ber Mhr; teins ift bes fannter und befuchter, aber auch feine ift leichter erreichs bar und juganglich , ba es grofitentheils von auten ganbs ftragen burchjogen ift. Der lauf ber Mhr, welche bei mehr ais 1400 g. a. S. gu Biantenheim in febr intereffanter Begend entfpringt, befibt eine Entwidelung in einer gange bon gebn Deilen. Unfange burch bevoniften Rait gebenb, fcneibet fie balb tief in bie Graumade ein, bei Arem: berg 700 bis 1000 g. bobe Abbange bitbenb. Der Bas falttegel, melder bie Erummer ber ebemais gusgebehnten Burg Aremberg tragt, erbebt fich ju 2000 R. a. S. Spas ter tritt bie prachtige Parthie von Schulb ein und enblich bie bon Mitenabr mit ihren faft fentrechten gelemanben, ihren grotesten Bergformen und ihren munberlichen Rrums Diefe Parthie bat eine Musbehnung von brei mungen. Stunden und folieft bei Ahrmeiler, worauf ba Fiufchen in bas Rheinthal eintritt, nachbem es noch bochft anmus thige Befilbe befpult hat. Doch erheben fich auch bier bie 1000 g. hohen Bafaltlegel bes Meuenabr und ber Lanbefrone. Die marmen Quellen von Reuenabr, am Aufe bes gleichnamigen Berges entfpringenb und erft in neuerer Beit entbedt, find gu febr beilfraftigen und fcnell in Ruf ges tommenen Babern eingerichtet.

Rach Morben entftromen ber Gifel nur zwei anfebns lichere Flugden, bie Erft und bie Roet, bie ibr auch nur ju einem fleineren Theile angehoren. Die Erft ent: fpringt am Bufe bee 1870 F. hoben Bafaittegele, ber bie weithin fichtbare Dichaeletapelle tragt, burchfcneibet ben bevonifden Ralt, burchflieft bas freundliche Stadtchen Dunfter-Gifel und tritt baib nachber, oberhalb Gustirchen, in bie nieberrheinifche Ebene ein, um fich unterhalb Reuf

mit bem Rheine qu verbinben.

Die Roer erhalt ihren Urfprung aus gabireichen Riefelden ber mafferreichen boben Been, bie fie trage in mans nigfachen Binbungen burchzieht. Bei Ralterherberg fcmei. bet fie tief in bas Schiefergebirge ein, geht bei Montjoie burch ein tiefes, felfiges That, bas weiter unterhalb bei Beimbach und Riebeggen lanbichaftliche Reige entwidelt, woran ihre Buffuffe Dieff und Urft auch nicht arm finb; namentlich bat bas That von Schleiben liebliche Parthieen. Bei Duren tritt bie Roer in bie Ebene, nimmt bie bas reiche Robienbeden von Efchmeiler burchaiebenbe Inbe auf und ergießt fich nach langerem Laufe bei Roermonbe in bie Mags.

Die Schilberung ber intereffanten Gifelflugden mehr in's Gingeine gu führen, geftattet bier ber Raum nicht,



# Beitung gur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschannng für Lefer aller Stande.

(Organ Des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Serandaegeben pon

Dr. Otto Mile und Dr. Rarl Muller von Salle.

M 21.

[Actgebnter Jahrgang.]

fallt, G. Cometichte'ider Berlag.

26. Mai 1869.

3nhalt: Das beutide Salgland, von Rarl Muller. 3. Die Grundbestanbibeile ber Salgfier. Die Eifel, von Ih. Birtgen. Bierter Artiffel. — lieber bie Ratur ber Arbeit. Gin Beitrag zur Aufturgefchichte bes Menfchen, von M. G. Grandjean. Erfter Artiffel.

## Das beutiche Galgland.

Don Sart Matter.

3. Die grundbeftandtheile der Salgffor.

Wenn man alle biejenigen Pflangen begeichnen foll, welche bem Galgboben angeboren, fo tommt man einigermaßen in Berlegenheit, weil nicht alle Galgpflangen finb, welche auf Galgboben erfcheinen tonnen. 3ch habe berglei: den Arten fcon im erften Artifel aufgegablt. Es gibt offenbar brei Rtaffen vot Pflangen, Die eine Galgflor gu: fammenfeben: folde, bie jufallig in fie gerathen und boch in ihr ausbauern tonnen, wenn bie Galgfluffigfeit fcmach genug ift (falgvage); folde, bie bas Galg lieben, aber auch ohne baffelbe vegetiren (falgholbe); folde enblich, bie nur an bas Salg gebunden find (falgftete). Jebenfalls bat man bie beiben letten Rlaffen gufammengufaffen, bie erfte Rlaffe auszufcheiben. Siernach geftaltet fich bas Bilb ber beutfchen Salaffor, von ben norbifden Meerestuften bis gur Abria gerechnet, folgenbermaßen:

1. Ranunculaceen. 1. Delphinium Staphysagria.\*

2. 6 ruciferen.

2. Cochlearia officinalis.

- Danica. - Anglica. Malcolmia maritima."

6. Lobularia maritima, 7. Civpeola Jonthlaspi.\*

8. Lepidium latifolium. 9. Capacila procumbens.

10. Cakile maritima.+ 11. Crambe maritima. 3. Gileneen.

12. Silene vespertina.

4. Mifineen.

13, Sagina maritima,+ 14. Spergularia salina, 15. Spergularia marginata.+ 16. Honckenya peploides. +

5. Malraceen. 17. Althaea officinalis.

6. Bineen.

18. Linum strictum.\* 19. - maritimum.\*

7. Papilionaceen.

20. Medicago marina.\* 21. - littoralis,\*

22. Melilotus dentatus. 23. Trifolism maritimum.

27. - africana.º

24. Plsum maritimum. 25. Lathyrus inconspicuus.\*

8. Tamariecineen.

26. Tamarix gallica.\*

9. Umbelliferen. 28. Eryngium maritimum, † 29. Kehinophora spinosa. 30). Apinm graveoleus.+ 31. Bopleurum tenuissimum. 32, Crithmum maritimum.

10. Dipfaceen. 33. Scablosa ucranica. 11. Cempofilen.

34. Aster Tripolium.+ 35. Inula crithmoides.º 36. Artemisia rupestris. 37. - laciniata.

38. - maritima. 39. - coerulescens.\* 40. Sonchus maritimus." 41. Crepis bulbosa.º 42. Tragopogon floceosus.+

12. Meclepiateen. 43. Cynanchum acutum.\* 13. Arechneen.

44. Apocynum Venetum.\* 14. Gentianeen.

45. Erythraca linariaefolia. 46. - pulchella. 47. - maritims. 48. - spicata.

15. Cenveleulaccen. 49. Convolvulus Soldanella,+ 16. Ecrophulariaceen.

50. Linaria Ilttoralis.\* 51. - odora.

17. Labiaten. 52. Stachys maritima.\* 53. Teucrium scordioides." 18. Mcantbaceen.

54. Acanthus mollis.\* 55. - longifolius,\* 19. Primulaceen.

56. Samolus Valerandi,+ 57. Glaux maritima.+

20. Blumbagineen. 58. Statice maritims. 59. - Gmelini. 60. - Limonium. 61. - globulariaefolia.\*

62. - - caspia.\* 21. Plantagineen. 63. Plantago moritima, +

64. - Cornuti.\*

65. - recurvata.\* 66. - Coronopus.+ 22. Chenepobiaceen. 58. Schoberia fruticosa.\*

159. - maritima.+ 70. Salsola Kali. 71. - Soda.\* 72. Salicornia herbaces.+ 73. - feuticosa\*

74. Corispermum lutermedium. 75. - Marschallii. 76. Kochia scoporis.\*

77. - hirsuts. 78. Beta maritima.+ 79. Obtone portulacoides. +

Rach Diefer Lifte gibt es 33 Familien ber Gefagpfian: gen, melde 131 achte Salapflangen liefern. Dbenan fleben

80. Obione pediniculata., 81. Atriplex littorale,+ 82. - hastatum (latifolium). 23. Polpgoneen.

83. Rumex maritimus.+ 84. Polygonum maritimum. 24. Glagancen.

85. Hippophae rhamnoides, + 25. Gurberbiaceen.

86. Euphorbia Paralias.\* 87. - Peplis.\* 26. Buncagineen.

88. Triglochin maritims. +

27. Botameen. 89. Potamogeton marinus. 90. Ruppia maritima.+

91. - rostellate. 92. Zannichellia pedicellata. 93. - polycarpa. 28. Rajabeen.

94. Zostera marina.+ 95. - usns.

29. Biliggeen. 96. Allium Chamaemoly,\*

30. Buncaceen. 97. Juneus maritimus. + 98. - acutus.\* 99. — paniculatus.\*
100. — Balticus.

101, - Gerardi, + 31. Epperaceen. 102. Cyperus glomeratus.\* 103. Schoenus mucronatus.\* 104. Scirpus parvulus.+ 105. - littoralia.º

106. - maritimus.+ 107. Carex hordeistiches.+ 108. - extenss, + 109. Blysmus rufus.

32. Gramineen. 110. Phleum arensrium.+ 111. Spartina stricta.\* 112. Polypogon littorslis,\* 113. Ammophila arenaria.+ 114. - Baltica. 115. Pon loliscea.

116. Glyceria procumbens, 117. - festucseformis. 118. - maritima. 119. - distans.+ 120. Dactylis Illtoralis.\*

121. Triticum junceum. + 122. - strictum. 123. - acutum. + 124. - rigidum. 125. - pungens.+

126. Elymus scenarius. 127. Hordeum maritimum.+ 128. Lepturus incurvatus.+ 129. - filiformis,+ 130. - cylindricus.

33. Rarentrauter. 131. Ophioglossum Lusitanicum.

34. Laubmoofe. 132. Pottia Heimii.

bie Grafer mit 21 Arten; bann folgen bie Chenopobiaceen mit 15, bie Eruciferen mit 10, bie Compositen mit 9, bie Epperaceen mit 8, bie Papilionaceen mit 6, bie Plum: bagineen, Plantagineen, Umbelliferen, Potameen und Jun: caceen mit je 5, bie Mifineen und Gentianeen mit je 4, bie Lineen, Zamariecineen, Scrophulariaceen, Labiaten. Meanthaceen, Primulaceen, Polpgoneen, Guphorbiaceen und Rajabeen mit je 2 Arten; Die Ranunculaceen, Giles neen, Malvaceen, Dipfaceen, Abelepiabeen, Apocpneen, Con: bolbulaceen, Glaagneen, Juncagineen, Liliaceen und Faren: frauter mit je 1 Mrt. Folglich bilben auch bei uns bie Delben= gemachfe unter ben bicotplifchen Pflangen ben Sauptbeffanbe theil ber Galgflor, wie fie ibn überall in allen Galgfteppen bilben. Rur bemerten wir fehr menige ftrauchartige Pflan: gen barunter, obichon gerabe bie Delbengemachfe febr reich an biefen Formen finb. Much fallen, mit Musnahme bon Obione portulacoides, ibre Strauchformen (Schoberia fruticosa und Salicornia fruticosa) auf ben Guben. fo bag fich felbft unter ber geringen Babl von Salapflangen unferes Florengebietes bas Gefet auffallend zeigt, wie erft nach bem Guben gu bie holgartigen Pflangen gunehmen-Die menigen anberen Straucher bee Salglandes (Tamarix gailica, africana, Plantago Cynops und Hippophaë rhamnoides) machen bavon feine Muenahme, benn obichon bie lestgenannte Art, ber befannte Muborn, fich im Dors ben, befonbere auf ber Rufte bes Samlanbes in Oftpreugen und auf Belgoland eingeburgert bat, fo gebort er boch, ftreng genommen, mehr bem Guben an. Dagegen überwiegen bie bicotplifden Gemachfe um ein Bebeutenbes, ba fie mit 87 Arten 43 monocotplifchen gegenüberfteben, folglich genau bas Doppelte betragen. Das ift um fo bemertenswerther, als bie Monocotplen erft gegen ben Mequator gunebmen, und entfpricht genau bem Charafter unfrer gemäßigten Bone, in welcher bie Dicotplen überwiegen. Anbrerfeite bat biefe Thatfache noch bas befonbere Intereffe, bag, im Bibers fpruch hiergu, nur monocotplifche Arten im Galgmaffer felbft bei une leben; wie bie oben aufgeführten 7 Potas meen und Rajabeen begeugen. Auffallend ift bie Armuth bee Galglanbes an froptogamifchen Gefäßpfiangen; es befist nur ein einziges Farrnfraut und auch bas erft im Guben. Bon ben hoberen Bellenpflangen ift mir bisher nur ein ein: giges Laubmoos (Pottia Heimil) vorgetommen, beffen Galas natur ich über allen 3meifel ftellen fann. Mur bie eins fachften Bellenpflangen, Die Miger und Protophpten, burfen ale ber eigentliche Reichthum bes Salgmaffere angefeben werben. Da fich jeboch beren Erifteng mehr an bie See: fchaft und nicht an bas Galgland binbet, fo muß ich fie an biefem Orte von unfrer Betrachtung ausschliegen.

Un und fur fich bilben bie 131 Befafipflangen bes mitteleuropaifchen Salgianbes genau 1/m aller Gefafpflangen unfres weiten Florengebieets ober 1/m aller Bemachfe Deutsche lands. Doch find biefelben bochft ungleich vertheilt. Gegen 56 Arten tommen nur bem Guben gu, und biefe find in ber obenftebenben Lifte mit einem \* bezeichnet worben, Sollten fich alfo 3meifel bagegen erbeben, baf man bie Salspflangen bes abrigtifchen Rorbens noch qu bem beuts fchen Florengebiete rechnen tonne, fo murben bie achtbeuts fchen Salophoten auf etma 74 Arten berabfinten. Begen 43 Arten theilt außerbem ber Rorben mit bem abrigtifchen Meerceftranbe; rechnet man auch biefe ab. fo bleiben fur ben Rorben nur etwa 30 Arten ale eigenthumlich übrig. Die Pflangen, welche er mit bem abrigtifchen Gebiete theitt, babe ich in ber obigen Lifte mit einem + verfeben. Darque folgt aber, bag ber Guben mit 56 eigenthumlichen Arten eine reichere Galgflor überhaupt befigt, ale ber Rors ben. Bon biefen norbifden Arten ericbeinen aber nicht alle gleichmäßig an ber Rords und Offfee. Etwa 6 Urten find fcon von vornberein abzugieben, weil fie nur im Binnentanbe porfommen: Kochia scoparia. Artemisia rupestris, laciniata, Capsella procumbens, Potamogeton marinus und Carex hordelstichos. Dann fallen auf ble Rorbfeetufte 58, auf Die Ditfeetufte 65 Arten, und lettere bat bor ber erfteren 7 Arten voraus. An und fur fich feibft aber hat ble Dftfeefufte 12 Arten, welche ber Rord: feefufte nicht jutommen: Lepidlum latifolium, Crambe maritima, Aithaea officinalis, Melilotus dentatus, Tragopogon floccosus, Linaria odora, Corispermum intermedium, \*Marschallii, Obione pedunculata, Scirpus parvulus, \* Glyceria procumbens unb Triticum strictum, unter benen bie mit einem \* bezeichneten nur als unbeftanbige Banberpflangen angefeben werben tonnen. find faft burchgebenbe folche, welche einen fcmacheren Salg. gehalt bee Bobene vorgieben. Dagegen bat bie Rorbfeetufte nicht mehr als 7 Arten, welche fich ber Oftfretufte gmar nabern, aber ibr nicht angeboren : Convolvulus Soldanella, Statice maritima, Beta maritima, Zostera nana, Triticum pungens, Hordeum maritimum, Lepturus filiformis.

Bon biefen norbifden Meerftranbepflangen verlaffen 34 Arten niemals freiwillig bie Ufer bes Deeres, ober fie manbern nur unbebeutenb in bas Binnenland einwarts: Cochicaria Danica, anglica, Cakile unt Crambe maritima, Lepidium latifolium, Honckenya peptoides, Pisum und Eryngium maritimum, Tragopogon floccosus, Convolvulus Soldanelia, Linaria odora, Statice maritima, Limonium, Corispermum intermedium, Marschaill, Kochia hirsuta, Beta maritima, Atriplex littorale, Zannichellia polycarpa, bie Zostera : Arten, Juncus maritimus, Balticus, Carex extensa, Ammophila Baltica, Giyceria procumbens, marltima, fammtliche Triticum Arten, Hordeum maritimum und bie Lepturus : Arten. Es geboren folgtich bem Binnentanbe 40 Salgpflangen an: Cochlearla officinalis\*, Capsella procumbens\*, Sagina maritima\*, Spergularia salina, marginata, Althaea officinalis, Meliiotus dentatus, Aplum graveolens, Bupleurum tenuissimum, Aster Tripolium, Artemisia maritima\*, rupestris\*, laciniata\*, Erythraea linartaefolia, pulchella,

Samolus Vaierandi, Glaux unb Plantago maritima, Pl. Coronopus . Schoberia maritima, Salsoia Kall . Salicornia herbacea, Kochla scoparia\*, Oblone pedunculata . Atriplex hastatum, Rumex maritimus, Triglochin maritima, Potamogeton marinus", bie Ruppia": Arten, Zannichellia pedicellata\*, Juncus Gerardi\*, Scirpus parvulus \*, maritimus, Carex hordeistichos \*, Blysmus rufus ., Phieum arenarium ., Ammophila arenaria, Glyceria distans, Elymus arenarius. Dag von biefen 40 Pflangen 6 nur bem Binnenlande gutommen, ift fcon oben ermabnt worben. Doch find fie nicht an allen Galgpuntten qualeich vertreten. Etma bie Salfte ber Arten tommt nur bochit gerftreut vor und bilbet an ben betref. fenben Bohnorten beren charafteriftifche Gigenthumlichteis ten. 3ch habe fie burch einen \* ausgezeichnet. Die ubris gen Balophoten tonnen allein zu ben tosmopolitifcheren Mrs ten gegablt merben. Die vorigen bagegen überfpringen oft eine Menge von Orten und weichen oft fo auseinander, baf man um einen Erflarungsgrund verlegen merben mochte. Co reiben fich i. B. boch bie Stanborte bes nieblichen Scirpus parvulus, ber, taum fpannenlang, fcmerlich ber: fcbleppt wirb, von Schlesmig bis jum Stranbgebiete ber Infel Rugen glemlich bicht anelnander; im Binnenlande aber ericheint er nur an ben beiben Dansfetbifchen Gee'n bei Gibleben und erft nach langer Unterbrechung am Litto: rale bei Monfaicone. Kochia scoparia, fonft nur im Cu: ben bom Littorale bis nach Dahren und Bohmen vorbrin: genb, tam por einem balben Denfchenalter noch an bemi falgigen Mansfelber Gee por. Obione pedunculata ubers fpringt pon ben norbifden Ruften alle Sattorte und er: fcheint nur in ben Galgmuiben von Artern und Dagbe: burg. Cochlearia officinalis geht nur meftiich burch Beft: phalen in bas Binneniand. Die garte Capsella procumbens befchrantt fich im Rorben auf bie Galimulben pon Artern und Staffurt, um bann ptoglich mieber in Gub: tirol, im Bintichgau aufzutauchen. Sagina maritima, an ber norblichen und fublichen Meerestufte gugleich, erfcheint im Binnenlande bios um Staffurt bei Groffalga an ben Salinen. Artemisia maritima fpringt von ben norbifden Ruften bis ju ben Galinen von Artern und bis' an ben falgigen Gee bel Gibleben; A. rupestels, auch auf Deland, bat fich im guneburg'fchen bei Rlein: Bugboen, bei Artern und bei Staffurt niebergelaffen, whhrenb es erft in Tirol wieber auftaucht; A. laciniata tommt fogar nur bei 2fr: tern und Staffurt por, bat aber ihren Centralpuntt in Plantago Coronopus, obicon an ber Dorb: und Ditfee, geht mit ber Ems von ber Rorbfee bis gur Dunfter'fchen Mulbe bei Rheine, überfpringt bie Benf Mts les und taucht erft wieber bei Erieft auf. l'otamogeton marinus befdrantt fich auf lanb : und Galafee'n ber bal: tifden Chene und tritt bann im Guten bei Rlagen: furt auf. Ruppia maritima fpringt von ber Dord : und Diffee in bas Furftenthum Gottingen jum Dentenbaus

fer Sumpfe, erscheint aber erft an ber Abria wieder. ft.
rosiellials macht benfelben Sprung bis in bie Gogigaben
von Artern, Frankenbuffen, ber Numburg und bis jum
Calgier von Eisteben. Juncus Gerardl fehtt einer Menge
von Salgorten, obifom er an ben Merceskuffen und an
andern Puntten bes Binnenlandes gemein ift. Ebenfo
fpringt Carex hordeistlichos vom Manfeltber Califer bis

nach Rheinbessen manniglach berum, wie es Blysmus rusus in ber battischen Ebene und in ber Proving Sachjen vollebringt. Phleaun arenarium schließlich, bas am Metre ben Offtriesland bis Medlenburg reicht, wandert teinauswatte bis Main; und findet erft am abriatischen Meere eine zweite heimat wiebet. Ich werbe im nachfen Artifel eine Ere flärung biefer sonberbaren Berthellung versuchen.

### Die Gifel.

Bon Ph. Wirtgen.

Bor allen anberen rheinifchen Gebirgen, ja faft vor allen beutichen ausgezeichnet ift bie Gifet burch ihre Bul: tanitat.

In einer Beit, von ber une nicht eine geschichtliche Rachweifung vorliegt, in welcher noch fein menfchliches Befen bier manbelte und feine menfchliche Thatigfeit mit ber erbebenben Erbe ju fampfen batte, flammten bier gable reiche Bulfane und ergoffen ibre glubenben Lavaftrome uber bie Ruden ber Berge und in Die Tiefen ber Thaler. Aber biefe bulfanifche Thatigfeit fant an ben verfchiebenen Punften ber Gifel nicht gleichzeitig ftatt. Biele ergoffen ihre Lava: ftrome über Bergruden, bie fich jest nach beiben Geiten in Thater abbachen . in melde fie fich ergoffen baben mußten, menn bie Thaler vorbanden gemefen maren. Unbere Lava: ftrome baben bei bem Abfluge bes Rheins aus bem Coblenge Meumieber Beden fich in Sohen von 400 bis 500 %, mit ben Befchieben beffelben verbunben, noch andere find in bie Tiefen ichon gang ausgefpulter Thaler gefturgt und haben benfelben anbere Geftatt und Richtung gegeben. Enblich liegt bas robuft bes letten bulfanifchen Musbruche, ber Bimeffein, auf ber letten Diluvialbilbung, bem log, ober mit bemfelben wechfelnb. Die Thatigteit ber Gifel-Bulfane erftredte fich alfo aus ber Tertiargeit bis in bie Beit ber jebigen Geftaltung unferer Gegend. Much bie unferen Buls tanen angehörigen Zuffe enthalten Pflangenrefte ber Tertiar: periobe, mabrent an anberen Puntten nur Refte ber gegen: martigen Flora in benfelben enthalten finb.

Die Bulfane bes gesammten Cifelgebietes fann man leicht in zwei Spfteme unterscheiben, bas rheinische und bas Cifeler Bulfan: Spftem.

Die ebeinischen Buttane liegen gwischen ber unteren Weleit und ber unteren We und geben von bem dem Rebein nur bedirent brei Reilen landeinmarts. Größtentheits geborn sie bem Marfelbe an. Das Bieden bes Laacher Sees Ist ibr Mittelpunkt, um bie Bade Netter und Breich burdberrcho ober berühren an bielen Stellen ihre Labasströme ober ibre Juffmaffen. Die Sobie brere Regel schwante twissen wir und 1700 g. über bem antiegenden Spiegel bes Rheines, und bie Jahl berfelben befauft fich auf met als briffig. Atacte laffen fich noch unsgelber ichtighen tentich erknen.

Außerbem besteht noch eine gange Angobt ber bier auftretenben Regel, bie eben aufgesöhlten nicht inbegriffen, aus Tuff ober Leucitopher ober Woscanpbonolith ober aus Tradpet und tradpetichen Gebilden und anderen plutonischen ober ungefohlsteten Besteinen.

Die fammtlichen bierber geborigen Bulfane fann man in feche Gruppen gufammen ftellen: bie bes Carmelen: berges und ber Bannentopfe fublich ber Mette; bie ber Sumeriche und ber Mavener Bulfane norblich ber Mette; enblich bie noch meiter norblich gelegenen Gruppen bes Laacher Seees und bes Brobithales, von melden erftere nur theilmeife am Ranbe bes Manfelbes liegen, bie letteren bemfelben gar nicht angehoren. Mufferbem finben fich noch einige vereinzelte Bulfane gwifden bem Laacher Gee und bem Rheine. Bon biefen liegt ber Barebubler Ropf unterhalb Unbernach am weiteften nach Dften, uns mittelbar auf bem Ranbe bes Rheinthals, und erhebt fich als weithin fichtbarer Regel, 820 %. über ben Spiegel bes Bluffes, in beffen Rtuthen fich fein machtiger Labaftrom ergoffen bat. Ber auf ber Gifenbahn von Unbernach rhein: abmarte fahrt, tommt febr balb unterhalb biefer Stabt bei bem fleinen Dorfchen Fornich, an ben machtigen Gaulen porbei, mit welchen ber Lavaftrom am Bergabbang anftebt.

Die burchschnittliche hobe ber Carmelenberger Gruppe beträgt 1000 bis 1200', bie der Mannenköpfe 800 — 900', bie ber Hannenköpfe 800 — 900', bie ber har eine 160 900 bis 950', bie der Marener Berge 1500 bis 1800'. Ge erscheint auffallend, 1606 bie melffen biese Berge von gleichen Kräften gebeben ju sein scheinen, indem se sich nur selten mehr als 500' über bas anliegende Plateau erbeben.

Der Carmelen berg, bessen 1210' bober Gipfel sich am sübwoftlichen Rande bes Gobleng-Remieber Bedennt er bebt, ift ein gang und gar aus Schlacken bestehender Kegel, mit einer Kapelle geltönt, von wehret man das Rebeintbal, das gange anstigende Magelt, über die Megletberge ihn bis weit zum hunstüd und sogar einige Gipfel ber Zaunusstöbe überschauer fann. Mehrete minder bob Schladens teggl, der Schweinstopf, ber Golowald und ber Birkentopf schiefen sich nach Offen an, In dem leckeren sind Allusstallesstehen mit Lava us einem Consolwentet verbunden.

Der auferfte fuboftliche bultanifche Puntt ift ber Beutetopf über Binningen an ber Dofel.

Die Gruppe ber Mannen, aus acht Argein befteben, ift ebenfalls gang aus Schaden gebilder und endhölt bei noch beutliche Krater. Ein ungeheurer Lovaftrom von mehr als einer balben Melt Lang und bebeutenber Breite gebt von ihnen aus unb fent fich almalig bie faft jur Soble bes Redeintbales bread, mo er, taum eine balbe Melte vom Mehren erfernt, dei Miefenheim endet. Bei der Raufdens mible ift er von der Mette burchbroden, wo bie Natum einiger Nachbälfe ber Auf ein reigender Landbalfelbild erfosfelt.

Die britte Gruppe, Die ber hum eriche (lanbestiellen Aussprache ifte bober Berg. "Demeich) wied aus schönen Kegeln gebilder, von welchen brei noch sehe berutliche Reater geigen, der Pileinder Bumeich, der Zöndigeberg (Antoniuseberg) und vor Allenider Beinberg, ber niebergie aller bier figur Schiedenfregel. Der Reatercand bes Teindesberges fil gum gestiene Zbeit noch als vertiliche Ball vorbanden; nur ein Achtel besselbe flethe wie ein vereingeiter hagel niebellich davon im Feibe. Der Reater bes Auftrer humerich der vereiberg; ist menige kwutlich. Der Pileiber humerich der berefch bie Straffen ber faum eine balbe Meile auf bem eroten Reinunger entsten liemenden Meile Remiebe.

Die Manener Berge entennen fich bis zu bei Melien von bem Rheine und bitben mieber grei Gruppen von ungelicher hobe und verschiebenem Alter. Zunächft ber Manen liegen die über 1200' hoben Bilienberge mit bem Cottenbeimer Buben, bie Ranber eines middigen eingeflürgten Katteres, etwas weiter entfernt liegen ber hoofinmere, ber Cuisbufch und ber Forft, alle über 1800' hoch, mit Lavaftrömen von febr bebeutenber Ausbehnung und technische

Auf bem großen, faft freifetunben Rande bet Saudert Bedens, ber fich von 100 bis mehr als 600' über ben Spirgal bes Ges erhobt, mabrend biefer 700' über bem Bebrinfpiegt bei Anbernach liegt, finden fich ber ausgezeichnete Buttan von 600' relativer Sobte, her Beitelsoff, ben Kruffer Dfen und ber Beteinberg, Brer kaudsteine geben in bas Gerbeden hinab, bas als ein ungebruter Explosione. feater erscheftet. Diefer Ger gebort zu ben ehemals gabit reichen Maaren ber Bifet und wird noch in nabere Betracht tung gesenn werben.

Die Producte biefer rheinifchen Bulfane bestehen in Rephelin: und Augit: Laba, in Schladen, Zuffftein in berichiebenen Kormen und Bimbftein.

Der Aufftein (Dudftein) tommt in sehr bedeutender Beretreitung vor und bilbet mestlich von Laach Boben bon 1800 bis 1800'; ce siult nordverstild von Laach bas der reits tief eingeschnittene Brobitbal bis zu einer Jobe von über 200' und einer Länge von einer Meile, während ein anderer Strom von daum geeingerer Länge sich in ibbe fichten bei in das Rebeintbal eraas.

Wie temmen zu dem Eifeter Auftanischeme. Diefet Gifel-Spelem besteht aber nicht aus einer großen Angabi fast untergeimässt, durcheinander gemüsselter Butlane oder, wenn man will, einer Entralgarthie, um welche alle anderen sich berumschauen; sohnen biefes Sessen bibet eine stecht Meiten lange, von Sübosten nach Noedwelten grichtete Weiten lange, von Sübosten nach Noedwelten grichtete Date, bie bei Berrtich in der Röche des Wosselbes ber ginnt und an der nerdestlichssellen Diefe der Schneist, der Ermond, endigt. Die größer Bestet bifer Spalez, gwischen Briesbenn um hille beim, umfest zwei Weiten. Sie ist dauptschichte in die Goltenze-Schicken der bevonlischen Grauwart eingeschnieten; doch dat sie auch den bevonlischen Gifels kalt und den Buntfambsfried durcheochen. Dazu sind find noch inigs kteinere ssolitet Puntker zu zöhlen, unter weichen der m Manteschiede der Menachen ker von Manteschiede der esten Manteschiede ber eredentiglie ist.

Die baju gebörigen Regel, oft mit ben beutlichsten Spote, ab bie ebenischen, find nafürlich meilt von bedeuntberet Sober, als bie ebenischen, ba bie Platouse, auf wieden fie fich erbeben, auch eine bebutenbere Sobe baben. Der bidoffe Bultantegel ist ber 2134' ebbe Errenbereg, swifden Richweiler und Dodmeiler in feiner Rabe liegen noch ber Guuberg 1855', ber Brieberg 1836', ber Erieberg 2022', ber Rieber 2022', ber Rieber 2022', bet Rieber 2022', bet Pleester Ropf 2001', bat Sober fit 1933', ber Dobmberg 1916', ber Schatzeberg 2094' und andere.

Diefem Centralguntte folitiefen fic nach Gubofen bie Giltenfelber Bultane, ber Maarberg, ber Wemerberg und ber Baartbeberg, alle gwischen 1400 und 1500' bech, an; baran reiben sich neiter subich bie Betraicher Bultane, Falteniel, 4276', histophen 1202 und Sacherhechst 1254', Das nöchtlöglie Ende bilder ber Gelberg bei Ermond 2217'.

Aus ber Bergleichung ber Plataubfele mit ber Sipteliber ber darauf flebenden Bulane regibt sich, das bie Kraft, melde bie Kegel emper geboben, überall in gleichen Berbältnissen wieter, das aber bie Mittungen um so fläcker maren, je bebeutenber bie Plataubbbe mat. Rut ber Goldberg bei Dermond macht bierbon eine sehr auffallende Ausbang, der, auf einem Platau von 1800' (agernd), sich nut 200' über dassifielt bar das bei der baste bei Dermond bei der bei der bestehen bat. Man dar überbangt aber auch nicht vergessen, das bie Ausbeuchskräfte nicht übers auf gleich flack sein benaten, umd daß feltft auf obeutende auch sinwade Erustenen umd baß feltft auf obeutende auch sinwade Erustenen flassfieden, wie diese

3. B. bas Beuelchen bei Rirchweiler ergibt, welches fich taum 60' über bas anliegenbe Digteau erbebt.

Die Eruptionsprodukte biefer erlofcenen Butlane find meift Augitlava, häufig fo dicht, dog fie dem Bafalte gang abnilch ift, jedoch oft auch febt perös und ding burchaus schlich genemattich auf der Spie der Krater und auf der Spie der Krater und aber meift in sebr geringer Bedeutung. Dur zu Ueimen er erlicht er eine sieht gere Machtigkeit, da der dort geringer Mehrutung. Dur zu Ueimen er neicht er eine sieht geröße Mächtigkeit, da der dort geraren und Schammada ergoffen dat, die in gabterichen Schicken an ben Rändern des bertigen Magares, worüber wir später noch sprechen werden, aufgelagert ift. Bimossein sebt der geren gefes aus zu was auf gelagert

Die bulkanifchen Parthieen von Bollmerath, von Uel: men, von Drees und von Boos bilben Berbinbungsglieber gwifchen bem Gifeler und bem theinischen Spfleme.

Es kann unfere Alficht nicht fein, an biefer Steile bie Bulkane der Eifel mit allen ibren Erscheinungen im Einzeinen durchzehen zu wollen; nur daß, sie hier derzeinun, einzelne besochens merkwürdige Partibien etwas nähre bervor zu beben. Wer sich nähre über die Bulkanität der Eisel untereichten will, dem kann die voertressische Schrift, "vie Bulkane der Eisel von h. d. Dechen. Bonn. 1861." nich genuglam empfolen werden. Se spricht sich aus berfelten die genaueste Kenntniß der Berbaltnisse und ein möglichst bestimmtes Urtbeil mit der größten Klardeit der Darstellung aus.

Der Mofenberg bei Manberfdeib. Diefer Berg. nur 1628' bod und fich alfo nur 400' fiber bas 1200' bobe anliegende Plateau erhebenb, ift einer ber mertwurbig: ften, man tann auch fagen, impofanteften Gifeler Bultane; es ift bies ein Urtheit, bas fcon por mehr ale funfgig Jabren bon bem genauen Renner ber Buttane ber Gifel, bem Grafen Montloffer, ausgefprochen und feither baufig wiebers tolt murbe. Der Mofenberg, auf bem Plateau swiften ber fleinen Roll und ber Galm, weftlich von Danberfcheib, füboftlich von Bettenfelb liegenb, tritt auf bemfelben wie eine grofe, rothbraune, jadige Infel aus bem prachtigen Grun ber umgebenben Relber und Balber berbor, unb nas mentlich gemabrt er, wenn man fich ibm von Guben nabert, eine grofartige und auffallende Unficht. Bon bebeutenber Dobe ift er nicht, benn feine bochfte Spige ragt taum 200' über bas nabeliegenbe Dorf Bettenfelb bingus; jeboch erbebt er fich majeftatifch aus bem Thale ber fleinen Rpll, bie feinen Dftfuß unmittelbar befpult, über 700'. Bon ferne gefeben, seichnet er fich burch vier fast gleich bobe und eine mittlere hochfte Spipe aus, swiften welchen brei fehr beuts liche Rrater liegen. 3mei berfelben liegen gang troden; ein britter, ber Bangenboben, enthalt ein fleines Daar bon ca. 600 Schritten im Umfang, mabrent fein Schladenranb pon ca. 50' Sobe einen Rreis von boppelter Musbehnung befchreibt. Diefer fleine Rrater liegt 200 ' unter ber bochs ften Spine. Gin vierter Rrater , bas hintelemaar, ift eben: falls von einem fleinen Bafferfpiegel gefüllt und bat ge: nau biefelbe Rorm, biefelben Dimensionen und einen fait aleiden Schladenranb, wie ber Bangenboben , nur baf es noch minbeftene 60' tiefer ale jener liegt und felbft in bas Plateau eingefentt ift. Bon ber Gubmeftfeite bes größten Rraters ging ein Lavaftrom aus, welcher ben fublichen Auf bee Berges umflog und eine Schlucht ausfullte, bie in bas That ber fleinen Roll munbete. Die Lange biefes Stromes betragt faft eine Biertelftunde; fein Musflufpuntt bat eine Sobe von 1500' und ber Spiegel ber fleinen Roll, in bie er fturgte, bon 900'. Der fleine Bach aber gerfagte im Laufe ber Nabrtaufenbe ben Bufammenbang biefes Stromes mit bem gegenüberliegenben Ufer, und nun farrt bem Dans berer aus bem Thale eine mehr ale 200' bobe gavamanb entgegen, bie, bon ben mannigfaltigften Pflangen bemachfen, eine febr malerifche Unficht gemabrt. Die intereffante Stelle ift nicht eine halbe Stunde von Manberfcheib entfernt unb beift ber horngraben.

Der Berolfteiner Berg. Un ber mittleren Roll giebt fich ein faft ifolirter Bergruden bin, ber faft ein Dbal bilbet und fich nur an feiner fcmalften norboftlichen Geite an bas übrige Bebirge anlehnt. Die Dberflache ift faft eine balbe Stunde lang, mabrent ibr größter Durchmeffer faft eine Biertelftunbe betragt. Ueber bas feinen fublichen Sug befpulenbe Rollthal erhebt er fich 480'. Geine Felemaffen, Dolomit, erheben fich fcharf und faft fentrecht, wie Reftungs: mauern, ringe um bie Stirne bes Berges itebenb, auf -einem meift fanft geneigten Gebange. In ber Ditte bies fes Berges liegt eine freierunde Bertiefung pon ca. 50' Tiefe, bie Papentaule, gang von Schladen, Rapilli und Miche umgeben. Gie bat eine ausgezeichnete Rraterform, ift aber ohne einen birecten Lavaftrom. Rorblich ber Dapentaule erhebt fich bas bolomitifche Geftein noch bis au einer Sobe bon mehr als 100' und fentt fich bann ploblich fteil in bas angrengenbe Thal. Muf biefem Abhange liegt ber eigentliche Musbruchefrater, Die Sageletaule, Die als ein Seitenausbruch angufeben ift und einen Lavaftrom ergoff, ber nach einem Laufe bon einer balben Stunde gu Garrete borf unterhalb Gerolftein fich in bie Roll fturate. Der Strom, fruber überall febr beutlich aus ber Dberffache bers portretenb, ift burch bie Gultur allmablig febr unbeutlich geworben. Die Dolomitfelfen biefes Berges baben nach Innen eine rotbliche ober braunliche Rarbung und geigen Proftallinifches Befuge; an vielen Puntten aber ertennnt man eine febr beutliche Rorallenbilbung, fo bag aus ber form, wie aus bem Beftein blefes Berges, fo wie aus manchen anbern Grunben, bie noch an einer anbern Stelle erortere werben follen , beutlich bervorzugeben fcbeint , bag ber Gerolfteiner Berg ein Atoll bes Urmeeres gemefen ift, und baf ber pulfanifche Musbruch auf bemfelben mit ber Dolomitbilbung gar nicht in Berbinbung gu bringen ift. In feinem Sufe liegt, theile in altem Schlamme, theile in bas Geffein ein: gemachien, eine ungeheure Menge von Meeresthieren bes bevonischen Kaltes, die nach vielen Millionen zu gältem sein möchten; besonders schiene Erinoideen kommen datin vor. Sang admitisch volonitische Bildbungen sinden sich an diesen anderen Deten der Eistel, odne das butkanische Erscheinungen in der Albe austreten; die anglienthie abes findet sich och gang in der Räche von Gerosstein, die Audurg, die aufeinem fielt anfleigenden Arget mehrer sentente. Dolomitessielen träge, Vurgraufene äbnisch,

Die Bomerather Len. Deftiich von bem Rreieftabt: den Daun erhebt fich, nicht eine balbe Stunde entfernt, Die 1514' bobe Spibe bes Firmerich (Firnberg, f. hume: rich!), bie fich 349' uber ben Spiegel ber Liefer erhebt. Er mar ein Bultan, obgleich fich jest tein beutlicher Rrater mehr zeigt, und ihm entquoll ein Lavaftrom, ber fich in einer ichmargen Daffe, mie ein groffer, breiter Racher, über ben fanft geneigten Bergabhang ergof. Dur ba, mo bie Gentung etwas fteiler mar, fteben fentrechte, in Gaulen gefpaltene Lavamaffen an, bem Bafalt gang abnlich. Menfchen: banbe baben barmifchen febr thatig gemirft, um ba, mo es moglich mar, bie Lavablode bei Geite gu fchaffen, Mauern baraus zu bilben und bagmifden in bem fruchtbaren Boben Barten angulegen. Um Enbe biefes großartigen Lavaftromes liegt bas Lieferthal in einer Breite von 350 Schritten. Jens feite erheben fich bie gelfen , auf beren Spipe bie Burg Daun liegt, und an beren fubmeftlichem Abbange bas Stabtchen Daun fich bingiebt. Die Burg, jum Theil noch bewohnt, ftebt auf einer Lavamaffe, welche gang biefelbe Bilbung und Gigenfchaften bat, ale bie bes befchriebenen, gegenuber: liegenben Lavaftromes. Ihre Boben ftimmen auch gang genau miteinanber überein. Devonifche Graumade bilbet auf beis ben Seiten Die Soble bes Lavaftromes und ber Reifen von Daun. Die Letteren fteben mit irgent einem anberen vul: fanifchen Musbruche burchaus in feiner Berbinbung, und es tagt fich auch tein Beweis auffinden, bag fie felbftanbig an biefem Duntte entftanben feien, Es ift baber mit voller Sicherheit angunehmen, bag ber Lavafeis, auf meldem bas Schiof Daun ftebt, bas Enbe bes großen Lavaftromes bes Firmerich ift, welcher nach bem nabeliegenben Dorfchen bie Bomerather Ben beift, und bag bie Liefer nicht allein ben gangen machtigen Lavaftrom, fonbern auch bie barunter liegende bevonifche Graumade bis ju einer Tiefe von 150' burchgefagt bat. Beich' eine Beit geht an unferm geiftigen Muge vorüber, wenn wir bie Musbebnung und die Reftigfeit bes Gefteins mit ber Birtung bes bier fo unanfebnlichen Baches vergleichen!

Sang abniche Erschenungen fleiten fich uns an vieten anderen Drien dar; ammentlich ift bie Duriebbrung, der Laubern ber der Bendfromes, welcher zwischen Liffingen und Birresborn von dem mödigen Raten berabströmte und die Kull die giene Ziefe von 200° burchfägte, noch großentiger. Edigte von 200° burchfägte, noch großentiger. Edigte zugänglich und überzugenber ist aber nur der eben bescheiten Punkt von Daun.

### Heber bie Ratur ber Arbeit.

Ein Beitrag gur Kullurgeschichte bes Menschen.

Don M. C. Grandjean. Griter Artitel.

Benn man bie Probutte ber Arbeit betrachtet, melde Die civilifirten Boller im Berlaufe ber menigen Jahrtaus fenbe verrichtet haben, bie mir überhaupt ale ben boberen Rulturbeftrebungen bes Menfchen angeborig in Betracht gieben tonnen : fo muß man billig erftaunen über bie Daffe, Mannigfaltigfeit und gefehliche Mufeinanberfolge ber Ergeuaniffe menichticher Thatigfeit. Much ber robefte Buftanb bes Menfchen ift von Runftprobutten begleitet und seugt bafur, bag berfelbe fich mittelft berfeiben Rahrung und Sicherheit verfchaffte. Es mußte auch fo fein, benn nur in einem fogenannten Darabies tonnte er fich obne tunfts liche Siffemittel einige Beit behaupten. Dan fann beshalb auch fubn annehmen, bag es nie Menfchen gegeben habe, melde fich, wie ichon von febr anfebniichen Leuten ber Biffenfchaft behauptet murte, mie bie Rinber, Pferbe und Schafe, von Gras nabrten; wenn auch bas Gebif und bie Berbauungsapparate bes Menfchen biefes geftatten murben.

Der Menfch ift in Begug auf feine Ernabrung und Sicherheit abfolut auf ben Sleiß feiner Banbe, Die ibm, ale

einigem Bweibander, unter alen Thieren allein vom ber Matur fri gelassen wurden, angewiesen: er kann sich weder durch schallen nich durch sent sienen sich weber damit fich med genschaft der natürlich Wasse werden im Stehdung mit Webnum der Naturzuftentle für der Anderung im Schalum der Naturzuftandes bedarf. Früchte kommen erst in zweiter Linie und können erst das Menschen, wenn auch nur nebbürstigt, sicheren, weber Woben und das Klima zu beren continutificher ober massenhofter Erzeugung gerigen int sind. Das ist aber wenn überdaupt, nur an vonigen Punkten der Erde der Freier und dann bleibt immer noch wenn das Wenschwerdigkricht kräftig gebeiten soll, die Fliesschung naben naben das Wenschwarfelichen früstig gebeiten soll, die Fliesschung naben naben der Wenschung werden das

Das auf Fleischnabrung angewiesen Thier ist vom ber Natur mit benjenigen Wertzeugen an seinem Körper versehn, beren es jur Ertangung berselben vobarf. Sehnse ist es mit andrem Thieren, welche auf Früchte und Pflangen angewiesen find. Nur ber Mensch alltein ist bissos giraffen, bat aber bafür freie Arme und Hand, aufrechten Gang bat aber bafür freie Arme und Hand, aufrechten Gang und böbere geistige Eigenschaften wie die Abiere erbatten. Mit hiffe biefer lesberen ist er aber im Stande, duch die ferien und meistendet gestlebern Jante isch fünftliche Werfsguged vorzustellen und fie zu seinen Leenstrucken zu gedrauchen, werden wenn auch in der erbesten Tomm ihm eine gespe Uebertragendet gegen die Abierweit geben und die Grundbedinung auf menschlichem Atteit und bite Mernabedinung auf menschlichem Atteit und buttur find.

Die eeften uns bekannten Werkquag, beren fich ber Menfch jur Jagb und Sischerei, sowie jur Verkinnstung vom Seinesgeleichen bedient bat, find so ich in der Form und Zet der Jurichtung, daß es olt genug unentschieven beiten muß, ob man es mit Nature oder Kunstproduntten ju thun bat. Es ist aber auch sehr auch sehr der hier betracht und bei gert beitelte Anturpoduter, wie Seinen und Prügel, hieru beinten, und bag er erft altmälig darauf verfiel, ihrer Uns volltommenteit burch fünstliche Beardettung au Diffe zu benmen und sie zu seinen Jurien Jurien gefchildter zu machen. Die mehr oder wenige grichtet Auswahl bes Materials und bie zwechnissige Beardetitung bestieben geben uns einem seinen sehe anderen der Auswahle der der bestieben geben und bei Waterials und bie zwechnissige Beardetitung besselben geben uns einem sehe anderen der annaben tie ichter Materials bei Stute Sutter, auf welche bie Betreit bei Stute von Butter, auf welche bie Betreit ger biefer Kunstprodutte

Man fann fubn annehmen, bag bie Bervollfomm: nung ber Begenftanbe, melde bie erften menfchlichen Ges fellichaften ober Ramilien gur Erlangung ihrer Dabrung und Sicherheit u. f. m. bedurften, tein Bert bes freien Billens , fonbern ber Roth mar. Die Gettenbeit bes Bils bes und ber Fruchte bei fleigenber Bermebrung gwang ben Menfchen, auf Mittel gu finnen, ben Uebeiftanben abgu: betfen, welche an ben primitiven Runftprobutten hafteten. Menn aber Diefelben icon Bergierungen geigen, melde techs nifch nicht mit Ihrem Bebrauch gufammenbangen, fo fann man baraus ficher ichließen, bag ber Denich ober bas Bolt, meldes fie gebrauchte und verfertigte, fcon einen tuchtigen Schritt in ber Rultur vormarte getban batte, und in einem gemiffen Bohlftanb lebenb, ben leblofen Dingen, welche biefen begrunben balfen und erhielten, eine Mrt Gultus mib: meten, in bem fich vielleicht bie erften Reime ber Berebrung boberer Wefen geigten, und aus bem fich fpater bie Res tifdbienerel entwidelte.

Man fann nichts Lehrreicheres über bie Ratur ber Mrs beit und ber bamit auf's Innigfte verbunbenen Civilifation und - wenn man biefe bavon trennen fann - auch ber Religion finden, wie bie Bibel. Wenn man auch mit Diefer toftlichen Gefchichte ber Menfcheit auf unferem jebigen Standpuntte nicht mehr in allen Dingen einver: ftanden fein, b. b. nicht alles, mas barin febt, fur richtig balten fann, fo gibt fie boch in ihrem alteren Theile ein fo mabres und getreues Bilb ber Entwidelung bes Den: fcengefchiechte, baf man erftaunen muß, wie ce möglich mar, baf ein Bott, wie bie Jeraeliten, nach fo vielen Jahrbunberten feiner Eriftens, ale es erft mit einer Schrift bes fannt murbe, fich noch fo lebhaft feiner urfprunglichen Buftanbe erinnern fonnte. Bir murben wenig ober nichte mehr von unferen anglogen Buftanben miffen, wenn nicht altere, bochgebilbete Bolter une in einer gemiffen Periobe gefannt und unfere bamaligen Berhaltniffe mehr ober

weniger genau beobachtet und aufgezeichnet batten. Als bie Römer uns aber kennen lernten, hatten wir ichon einige Rulturphafen hinter uns, von benen wir nicht mehr bas Geringfte wiffen.

In ber Bibel tritt uns aber ber Menich icon bei feiner Entlichung entgegen — und wenn bie mejaliche Behöptungsgeschichte auch nicht ohne Widerpfrück und Uns möglicheften ist, fo ist es boch nicht genug zu berundern, wie in biefer fernen und duntten Ziet eine Rosmognie ensstehen sonnte, weiche in der Beidenfolge der Schöptungs atte u. f. w. olich Bestätzung durch die neuere Wiffen fabet findet. Wite feben dier ben Rentden zuerst in seine natütlichen bilissen Auftrache, aber in eine Umgebung auftreten, weiche ibm seine Ernabeung und Forte pflanzung eicht machte.

Das mar aber gegen bie Ratur bes Denfchen, ber gmar, wenn unter beftanbiger barter Arbeit gebalten, fich auch bestanbig nach bequemer Rube in einem parabiefiften Schiaraffenleben febnt, aber wenn er es wirtlich hatte, fich mit weit ftarterer Sehnfucht wieber binaus mun: fchen murbe. Abam und Eva find in erfterer Begiebung bie Eppen ber gabilofen Darchen, in benen es mit Silfe übernaturticher Befen ober Rrafte ober burch eine munbervolle Berenupfung von Umftanben und Greigniffen bem Menfchen gelingt, fich aus ben Dubfalen bes Lebens bers auszuwinden und obne Arbeit in allen moglichen Ges nuffen gu fcmelgen. Mue biefe Benuffe find aber immer mehr ober weniger an bie Probutte ber Arbeit gefnupft, und erft muffen biefe bargeftellt werben, ebe man jene ges niegen tann. Mlabin's Campe ift, im Grunde genom. men, weiter nichts ale ein wunderbar fcnell und außerft volltommen arbeitenbes Bertgeug, womit ber Denfch burch ein Minimum von Arbeit bie größtmöglichften Produttio: nen bervorbringt. Gie ift bas 3beal einer Univerfalma: fchine, welche ber Menfcheit, wenn fie borbanben mare, alle materielle und geiftige Arbeit erfparte.

Bludlicherweife wird ein folches Bertzeug nie berge: ftellt werben; bagegen find all unfere Bertgeuge Bauberlams pen geringerer Leiftungefabigfeit, benn fie repajentiren eine grokere ober geringere Menge Arbeit, bie ber Menfch bei Darftellung feiner Probutte mehr thun mußte, wenn er fie nicht in feinen Dienft genommen batte. Alle bie Bertgeuge und Rrafte, welche bem Menfchen bie materielle Arbeit er: leichtern, find aber Produtte feines Beiftes, melde in ben Materialien, aus benen fie befteben, verforpert ericheinen und er murbe meber auf bie in ihnen liegenbe 3bee, noch auf bie Musführung getommen fein , wenn er nicht batte arbeiten muffen. Erft bie feine materiellen Rrafte gu febr erfcopfente Arbeit gwang ben Menfchen, auf Erleichterungs: mittel gu finnen, woburch er fich benn nach und nach bie Matur : und Thiertrafte, fowie eine gabllofe Daffe von un: organifden und organifden Rorpern bienftbar machte, burch beren Silfe er allmalig, wenn er - woran nicht gu gmeis fein - fie gefchicht ju benuben lernt, fich bem 3beal ber Universalmafdine nabern tann, welche ibm alle an: ftrengenbe forperliche Arbeit erfparen und bennoch bie Quels ien beiteren Lebensgenuffes öffnen mußte.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnif und Naturanschanung für Lefer aller Stände.

(Drgan Des "Deutschen Sumboldt Bereins".)

berausgegeben bon

Dr. Otto Mile und Dr. Rarl Müller von Sale.

N 22.

[Achtgebnter Jahrgang.]

Ballt, G. Cometichte'ider Berlag.

2. Juni 1869.

Inbalt: Der bundertjabrige Gedurtstag Alexander's von Sumboltt, won Dito Ule. — Die Roblmeise, won Piatrer Rarl Maller. lieber die Ratur ber Arbeit. Ein Beitrag jur Aufturgeschichte bes Menschen, von M. G. Grandjean. Zweiter Artifel. — Literarische Angeigen.

## Der hundertjährige Geburtstag Alexander's von Sumbolbt.

Don Otto Ule

Es ift gut, bag von Belt ju Beit Tage in unferm Bes ben tommen, bie uns aus ber Mutaglichteit berausheben und unfere Blide einer Bergangenheit gumenben, ber mir felbft und bas Befte in uns entftammen, bie une, vielfach burch bie materiellen Intereffen bes Lebens getrennt, ein: mal bereinen im Mufblid ju erhabenen Borbilbern und Bobithatern ber Menfchheit. Es find bie Bebenttage grofer Manner. Und ein folder Gebenttag fieht une am 14. September biefes Jahres bevor, Die bunbertjabrige Beburts: tagefeier unferes Mleganber: r. Sumbolbt, ben man mit Recht ben Stola unferes Jahrhunberte, ben Begrunber unfrer beutigen Raturmiffenfchaft nicht allein, fonbern auch unfrer heutigen Naturanfchauung genannt bat. ruftet man fich in Amerita gur murbigen Reier biefes Za: ges; nur in Deutschiand regt fich nichte. Sollte benn bies fer unvergefliche Dann boch icon 10 Nabre nach feinem . Tobe aus bem Gebachtnif feiner ganbeleute entichmunben fein? Gollten bie Recht behalten, bie vor einigen Jahren, verlett burch bas freimuthige Urtheil, bas er in feinen Briefen an Barn bagen über manche Derfonen und Bufanbe feiner Beit gefallt, ibn gum Gegenftanbe ber fleins lichften Rritit und erbarmlichften Splitterrichterei machten. bie ihm jebe mabre Brofe überhaupt abfprachen, weil fie felbit unfabig fint, mabre Beiftesgroße gu begreifen? 3ch glaube es nicht, glaube auch nicht, baf bie Acabemien allein ibn felern merben, und bag bas Bott fich ausschliegen mirb pon ber Reier eines Mannes, ber ibm mehr als je ein Ras turforfcher angehorte. Aber ber Unregung, ber Dabnung bebarf es, und biefe Dabnung barf mohl eine Stelle finben in einem Blatte, bas fich "Drgan bes beutichen Sumbolbt: Bereins" nennt, und beffen Biel und Beruf es ju allen Beiten mar. humbolbt's Gebanten über bas beutiche

Batreland ju verbreiten, feine Beiftesichafte jum Eigensthum bes Bolfes ju machen und bie hergen bamit ju ber fruchten.

Aber mit biefer Dabnung ichien mir noch eine anbere Pflicht vermachfen, bem Boite, bas feinen Dumbolbt feiern foll, auch ein Bilb biefes Mannes vorzuführen, ein treues Lebensbild, bas fein Berben und fein Birten, fein Befen und feine Bebeutung fur Jebermann faglich barftellt. Diefes Lebensbild wird in menigen Bochen bem Bolte geboten merben '). Es wird feine Biographie im eigentlichen Sinne fein; benn eine Meifterhand wird bagu gehoren, bie einzelnen Buge biefes großen Mannes gu einem plaftifchen Runftwert gufammengufchmelgen. Es macht auch feinen Anfpruch auf wiffenichaftlichen Berth, ift nicht aus feltes nen Quellen gefchopft; es will nur ein Bert fein, bas Liebe gefchaffen bat und wieber Liebe ichaffen will gu bem großen Deifter, ju bem es in Berehrung aufblidt. Es will feine Reige nur in feinem Gegenftanbe baben; unb mas tann es Ungiebenberes geben, als ben Beg gu betrach: ten, auf bem ein großer Mann von ber Ebene bis gum Gipfel manbelte, ben Bebantengang gu verfolgen, ber ihm ber Menfchbeit neue, enbiofe Bebiete ber Ertenntnig und bes Biffens eröffnen lieft? Dicht beffer glaube ich bezeich: nen gu tonnen, mas bas tleine Buch fein will, und nicht anregenter vielleicht fur bie Feier bes humbolbttages ju mirten, ale inbem ich bas Bormort meines Buches felbft fprechen laffe.

"Drei Rationen begeben in biefem Jahre bas hunberts jabrige Bebachtniffeft ber Beburt eines ihnen angehörigen großen Mannes. Benn aber bie Frangofen in ihrem erften Dapoleon ten fubnen Belteroberer, Die Englander in ihrem Bellington ben tapferen Rriegehelben feiern, fo merben wir Deutsche bas Teft eines Mannes begeben, ber nur ein Mann bes Friebens, ber nur ein Raturforfcher mar, ber aber auch eroberte, auch Reiche begrunbete und gmar Reiche bon emiger Dauer, namlich Reiche ber Biffen: fchaft. Unfere Reier gilt unferem Mleganber v. bum: bolbt. Unferen Sumbolbt nennen wir ihn mit Be: nugthuung, meil er aus unferer Mitte berborging; aber ber pollenbete Sumboibt mar nicht ber Stoly bes Baterians bes allein, fonbern ber Stoly bes gangen Erbballs. Alle gebilbeten Bolfer ber Erbe nennen ihn ben ihrigen, und auch unfer Sahrhundert nicht allein, noch viele fpatere Jahrbunberte merben von feinem Ramen und feinem Beifte er: füllt fein.

Die große Dentmunge, welche bie Parifer Academie bis Baffenfchaften beim Tobe Al. v. humb olbt's pragen tieß, bezichnet ibn auf ihrer Kehrfeite als "ben größten Gelebeten feines Jabehunberte", als ben "Brünber ber alle

gemeinen Phofit bes Erbballs"; auf ber Borberfeite aber fteben ju Geiten feines Bruftbilbes bie Borte; "mit bem Beinamen; ber neue Ariftoteles." Scharfer tonnte bie Bebeutung bes großen Mannes fur feine Beit nicht gefenns geichnet merben. Bas Ariftoteles fur bie gite Belt, bas ift in ber That Mieranber v. Sumbolbt fur bie neue gemefen : ber Mitteipunft aller Naturtenntniffe ber Ber: gangenheit, ber Musgangspunft neuer fruchtbarer Biffens fcaften für Jahrburerte. Er ift ein Beitreformator ges mefen, ber nicht bloß gange Gebiete ber Rorfchung erfchloß. ber nicht biog umgeftaltenb auf bie Grundfate ber Fors foung einwirtte, beffen gemaltiger Beift auch umgeftaltenb in bie gange Beltanichauung ber Denichbeit eingriff. Bas er fur bie Biffenfchaft Großes gemirtt, wie er alle Gebiete ber Ratur, bie Tiefen bes Deeres, wie bie grengenlofen Raume bes himmels bentenb burchfchaut, wie er, bas regellofe Chaos vereinzelter Erfahrungen ber Bor : und Dit: welt ordnend, bas gefammte Erbenleben erfundete und bie Raturmiffenfchaft in neue, ungefannte Bahnen mies, mie er auf bem feften Boben ber Thatfachen und ber Erfahrung eine Befammtwiffenfchaft ber Ratur grunbete, wie fie taum bie griechifden Daturphilosophen in ihrem Reiche ber Ibeen getraumt batten, - bas Alles ift in ben Unnalen ber Bifs fenfchaft vergeichnet. Aber fein Griffel vermag noch nies bergufchreiben, mas bumbolbt fur ben Beift ber Denfch: beit gefchaffen. Gine neue Beltanfchauung ging von ibm aus. Indem er ben Beift unter ber Dede ber Erfcheinuns gen begreifen lehrte, inbem er bie Ratur in ber Ginbeit ibret Rrafte und Befebe, ale ein barmonifches, belebtes Bange erfaffen und in bem aufgefchlagenen Buche bes Les bens bas Einzelne und Rleine burch bas Bange und Große ertlaren lehrte, inbem er bie gabnenbe Rluft gwifden Diefs feite und Jenfeits, swiften Ratur und Beift folof, rief er Ummanblungen in ben Begriffen und Lebenerichtungen ber Menfchen bervor, Die ibn ju einem Reformator ber Belt machten. Durch feine bentenbe, Berg und Gemuth erfaffenbe Ratur: und Beitanfchauung lentte er ben Blid bes Ges bitbeten auf bas Raturleben , erhob er bie Raturmiffenfchaft ju einer Grunblage fittlicher Bilbung , ju einem Bebel geis fliger Befreiuung bee Boites, eröffnete er im Umgang mit ber Ratur einen neuen Quell bes Genufies und ber Freube. ber felbft in ber Bufte gefellichaftlicher ober ftagtlicher Eroft: lofigfeit nicht perfiecht.

So hat Alegander v. humbolbt eine Bolfethumichfeit erlangt, wie sie nur seiten einem Geiehrten gu Abril wird. Die sprach sich bas deutlicher aus, ats an dem Tage seines Begrächnisse. Zausente seigten seiner Leiche, und die gange Bewöllerung Bertins nahm in ernster, würdevoller Haltung Theil an der erbehende giete. An seinem Garge beutzt sich die Füllernmacht vor der Hoberde ber Wissenschaft, dubtigte, was sonft gedankenlos im erüben Ercom des Alltageleben bahintrieb, der Macht ber Neren. Es war ein Tag per Tauer für Zehermann, nicht Ibren. Gene are im Tag per Tauer für Zehermann, nicht

<sup>&</sup>quot;) Alexander v. Sumboldt. Gin Lebenebild für alle Role fer ber Erbe, von Otto IIIe. Berlag von Audolph Leffer in Berlin.

bloß für die Gelehrten ober für die personlichen Freunde bes Berevigten, nicht bioß für die Cachennien ober für den Hof, den ermis seinem Stange erfüllt datte. Die Einen vermissen die fraging Dand, die so lange fiegerich bas Banner freise Forschung bochgediten batte, die Anderen faben den Fürsprecher dinmeggenommen, der sich die Tenderen faben den Fürsprecher dinmeggenommen, der sich die fereich ver aufflerdenden Refüße annahm, den Fährer, der in bewunderungswirdiger Unermüssichseite mit der Leuchte seines Wilfsen Jedem den Beg gelate. Alle süberfeine die die in die die die Budteite empfand, das in seitener Wilden die die Budteite empfand, das in seitene Elbeiten die Bestiedungen des Wissens zum Bolte, zur Menschheit Pfleste.

Wie ber Job biefes großen Mannes in schmerglicher Trauter bie Boller bieffiete und jenfeite bes Decans bere band, so wird fein hundertjadeiger Geductstag fie in danktbarer Erinnerung vereinen. Er wird und mus ein Boltes felt im ebelfem Ginne, ein geift ber gangen gelitbert Beite fein. An biefem Tage aber wird vor Jebes Gerle vos Bild bet gefeirten Mannes treten, und biefes Bilto aufguleischen, wern es im Laufe ber Zeiten bem Einzelnen verblichen ober entstellt fein sollte, bar fich mein Buch jur Aufgabe gemocht.

Ein bollemmenes Lebenbild Alexander v. hum bolbt's gu geichnen, ibn in feiner gangen Bebeutung für bie Belt und bie Buffendicht dagustellen, bas mae freise lich bie Aufgabe eines Meiftere, wie er noch tommen foll. "Mein Leben fuch in meinem Schriften!", sagte er felbft, und nach nech mehr, es fift au fuden in ber Geflichte ber nuch vom bend nech mehr, es fift au fuden in ber Geflichte bei

Biffenfchaft unferes Jahrbunberte. Aber ein Buch, bas bem Bolte gebort, barf fich mit Beringerem begnugen. Benn nur bie Liebe bie Sant führt, wird bie Treue bem Bilbe nicht fehlen, und fatt ber Tiefe mirb menigftene bie Barme ber Beichnung ju bem Bergen bes Boltes fprechen. Go von ber Sant ber Liebe gezeichnet, foll ber Lefer in biefem Buche ibn tennen ternen, ben großen Koricher, in feiner erften Entwidelung, in feinem erften abnungevollen Streben und in ben Unfangen feines großartigen Birtens, foll ibn bann bewundern lernen, ben großen Reifenden, mie er auf ben Bipfeln bee Altai und in ben Schneegefilben ber Corbilleren, auf ben Steppen Mittelaffens und in ben Urmalbern an ben Ufern ber fubameritanifden Riefenftrome feinen forfchenben Blid in bie Erfcheinungen berfentte und bas gerne verenupfent bie Befebe ber Ratur begrunbete, foll ibn weiter tennen lernen, ben großen Reformator ber Raturmiffenfchaft, wie er bon ben fillen Raumen feines Stubiergimmere aus neue Biffenfchaften aufbaute und ber ftaunenben Menfchbeit eine neue Beit ber Schonheit unb Darmonie erfcbloß, foll ihn enblich lieben lernen, ben ebel: ften ber Menichen, ben hingebenbften ber Rreunde, ben treueften Cobn feines Baterianbes.

Rur eng ift ber Rabmen bet Bilbes, und nur flüchtig connen feine Buge fein; aber wenn es mit berfelben Liebe aufgenommen wird, mit ber est gegeben, wird es boch feinen 3med erfüllen: bie Dergen vorzubereiten für bas feltene Beft, weiches bie gebilbeten Bolter ber Erte vereinigen wird in ber Feier bes größten Denters und Vorschees bes Jabebunderts."

## Die Robimeife.

Don Pfarrer Antl Muller von Alefeib.

Bie machtig wirten icon bie Strablen ber Gonne, wenn ber Februar mit blauem Simmel Abicbied nimmt, und Die fanfte, lauliche Luft von Guben meht! Dan glaubt fich ploglich in ben vollen Frubling berfest und benft in wonnigem Bergeffen nicht an bie noch gablreichen Tage ber rauben Jabresgeit, welche Ralte, Sonee und Sturme mit fich führen werben. Das Baffer ber Aluffe und Bache geht hoch, bie Biefen liegen theilmeife überfchmemmt. Die alten Beiben am Bachufer merben an ibren Stammen von ben flutbenben Bellen umfpult. Der Grunfpecht burchmanbert munter bie Reiben ber faulenben Stamme und lagt fich ba und bort auf einem freien Bugel ober auf bem bervorragen: ben Ufer nieber, in großen Gprungen bupfend und gufmerts fam umberfpabenb. Das ift bie Beit, mo in feliges Bergeffen versunten oben auf ber Spipe eines Beibengmeiges bas Dannchen unferer Robimeife fibt, unvermanbt ben Blid nach bem himmel gerichtet, und immer wieber nach giemlich regelmäßig eingehaltenen Daufen fein fein und fcharf Elin: genbes "Bigimu" in bie Belt binausruft, als banble es

im Auftrag ber gangen Bogelfippfchaft um fich ber, bas Daben bes beraufchenben, liebemedenben Grublings ju verfunbigen. Ge bat fich mit ber Gefahrtin, bie ibm bom vorigen Jahre ber treu geblieben, bon ber begleitenben Bes fellfchaft anberer Delfen allmalig entfernt und gleichfam feine Ratur veranbert. Jest benet es nicht baran , wie noch furs vorber, haftig Rabrung fuchenb, Bintel und locher gu burchfchlupfen; eine Biertelftunde lang fitt es außerlich rubig, innerlich aber mobl um fo machtiger erregt. Unter ibm Etopft bas flillere, von Beit au Beit beim Allegen von einem Breige gum anbern leife lodenbe Beibden an ben Stammen und Meften, um einer Barve fich ju bemachtigen ober irgenb eine Beute berfprechenbe Stelle ju prufen und ju unterfuchen, Beibe fcheinen fich nicht um einanber gu fummern, aber fie find fich ihrer Rabe mobl bewußt, und mehr benn in ben bisberigen unwirthlichen Tagen bes Winters fühlen fie fic gegenfeitig angezogen. Das feben mir jest, mo bas Beib: den fich um einige Baume ftromabmarte von bem Stanb: orte bes Dannchens entfernt bat; benn eilend folgt ibm

das leitere und benugt biefe Gelegenbeit, um eine Weile Nahrung gu suchen; dann aber erhebt es sich wieder und fest seine Weife, welche ber beitebende Boltsmund in ben für den gandmann spreckenden Antuf: ", "Spis die Schaar" überfest dat, auf erdabenem Antuf: ", "bejs die Schaar" überfest dat, auf erdabenem Antuger son in Entfernung von bundert Schritten antwortet seinem Ruse ein anderes Männden, das eben so abnungsvoll von dem Sefflich der Minne berührt lft.

Der Gintritt ber rauben Bitterung macht bas Frub: lingblieb ber Robimeife fofort verftummen und nothigt fie, wieber in minterlicher Beife raftlos bem Ernabrungs : unb Erhaltunge : Erwerb fich bingugeben. 3m laufe bes Darg aber tommt ber unterbrochene Trieb ber Fortpflangung gur erneuten, verftartten Geltung, und unter feinem beberrichens ben Ginfluß begibt fich bas Paar junachft an bie beliebte Brutftatte bes vorigen Jabres, um fich bier wieber mobne fich eingurichten. Aber nicht immer will es ben treuen Thierden gelingen, bas alte Aftloch in Befit ju nehmen; benn fiebe, bie Rinbe am Eingang bat ben Rand ringsum mehr ummulftet, fo baf bie Deifen nicht mehr einichlupfen tonnen. Eins nach bem anbern probirt es, ftedt bas Ropfs den binein und will ben Leib einzwängen, aber obne Erfolg; bas beim Burudgieben in Unorbnung gebrachte Ge: fieber wird geschüttelt und georbnet und pon Reuem bom Dannden und Beibden ber miflungene Berfuch wieberboit. Rest fangen fie an unwillig ju merben; unrubig bupfen fie um bas loch berum, bammern mit ben Schnabeln baran. gerren fleine Rinbenplattchen los und wettern und ganten babei gumeilen. Dan fieht ihnen beutlich ben Born an. Sat fich bas Loch nicht allau febr verengert. fo gelingt es ihnen endlich bieweilen, ben nothigen Raum gu gewinnen, um eingufdlupfen. Dft aber bemüben fie fich tagelang bergeblich , fo bag fie folieftlich bas Deifeln einftellen und eine andere Diftftatte auffuchen. Gie bupfen bann von Stelle au Stelle, unterfuchen Mauerlocher und Baumhobien, bers laffene Gichhorn :, Elfter : und Rrabennefter ober auch funftlich angebrachte Staarentaften. Sier gilt es, ein Specht: paar ju vertreiben, bort einen Rleiber, einen Staar, einen Sperling mutbig in bie Klucht ju ichlagen, und in ber Regel erreichen fie burch bie Beftigeeit und Musbauer ibrer Angriffe ibr Biei. Sagt ihnen bie Boble ihrer Ginrichtung nach ju, und bagu gebort bor Allem ein enges Gingangs: loch. fo fummert fie bie Tiefe ober Bobe ber Lage nicht. Buerft merben Salme, Moosbufcheichen und Burgelden eingetragen und bamit bie Reftunterlage bereitet. Gie holen biefes Material gern in ber Rabe und fliegen oft ein Dubenb Mal an eine und biefelbe Stelle, mo fie eine gunflige Ent: bedung gemacht baben, inbem fie bas Doos gurechtzupfen und ausmablen ober Salme aufnehmen und Burgelden ablofen. Gie gebrauchen babei baufig bie gufe, bie jur Butfe bereit find, fobald es gilt, irgend einen gaben Bibers ftand gu befeitigen ober bas Doos von baran haftenben Rinben: und Erbftudden ju befreien. 3ft ber Grund gu bem Refte gelegt, bann entfernt fich ber Bogel weiter von ber Brutftatte und fucht Saare von Ruben, Pferben unb Bilb auf. Dan fieht ibn alebann auf ben Lanbftragen, auf Relb: und gandmegen biermit beichaftigt. Bon ben Reiteln . an benen bas Bilb angeftreift ober fich gerieben und Saare gelaffen bat, lieft bie emfige Deife lettere ab, um ibr Reft bamit auszufüttern. Ihrem fcharfen, auf: mertfamen Muge entgeht fo leicht tein Sarchen ober Rebetden. Rommen ihr Schweinsborften im Balbe ober an Eriften und Wegen ober Bollfloden an Seden und Dornen au Beficht, bann macht fie auch von biefen Gebrauch. Doffirlich erfcheint es, wenn fie bie Bolle mit Bulfe ber Sufe tofen will und fich mit ben Rageln barin verwidelt. BBie fie bann gerrt, reift und beift, im Merger Die Febern ftraubt und biefelben fammt ben gufen nach gludlicher Entwirrung auf einem Mfte putt!

Rachbem bas fleißige Paar bas Deft vollenbet, beginnt bas inniafte Cheleben. Das Beibden lodt gang fo wie bie ausgeflogenen Jungen "bebebe", mabrent bas Dann: chen mit aufgerichtetem Ropf und etwas gelufteten Ropfs febern fonell bupfend baffelbe umereift. Rach und nach mehren fich im Innern bes Reftes bie auf glangenbweißem Grunde mit vielen bellrothen und roftfarbenen, gumeilen auch einzelnen grauen Rleden verfebenen Gier oft bie gur Babl 14. Salt man eines biefer bunnichaligen Gier gwiichen ben Aingern gegen ben Simmel, fo fiebt man ben Dotter burchfcheinen. Mecht gattenmaßig brutet bas Paar abmedifelnb 14 Tage lang und balt bann bie nadten Jun: gen marm. Babrent bes Brutene fint fie, vorzuglich bas Beibchen, abntich ben gabmen Enten, in febr erhiptem und aufgeregtem Buftanbe. Ueberrafcht man fie mabrenb bee Brutene in bem Brutloch, fo fauchen fie borbar und beifen empfindlich in bie eingezwangte Sand. Schon mab. rend ber Brutegeit ift bie Emfigfeit und Gorgfalt rubrend, mit ber bie Batten fich Kutter gutragen. Das Dannchen zeigt meniger Gebulb gum Giben auf ben Giern, ale bas Beibden, und laft fich von biefem aisbalb wieber ablofen. Mertmurbig ift es, bag ble Thierchen in ber nachften Um: gebung genugenbe Auttermenge finben. 3ch babe fie felten weit von bem Refte entfernt gefeben. Die Jungen em: pfangen alle paar Minuten fleine Raupen, welche biefe, fobalb ihnen bie Rebern einigermaßen gemachfen finb, unter fortmabrenbem "bebebebebe" aufnehmen. Gebt man an bem Baum : ober Dauerloch, in welchem fie fiben, nabe vorüber, fo bort man fie "bebebe" fchreien, auch wenn fie nicht gerabe gefüttert werben - mobibegreiflich, wenn man ermagt, bag oft 8 bis 14 junge Rimmerfatte ber pielgestaltigen Rerbtbierbiffen barren. Dft ift bas ans bere alte Bogelden icon mit einer neuen Gabe por ber Boble jum Ginfcblupfen bereit, mabrent bas eine noch barin beschäftigt ift. Die fcone, marme Bitterung begunfligt naturlich bas Rutterungsgefchaft, und bie Eltern brau: den fich bann nicht fo fehr abzumuben, ale an rauben und ftärmischen Tagen. Eines ber flüggen Jungen fliegt nach bem anderen aus. Die ätteren baben sich bereits von bem Rande des Socies aus in ber Welt umgeschaut, mährend die jüngsten, die im Dunkel des hintergundes jurüdgeflieden sind, die nur bunkel abnen, wos derwaßen vorgekt. Eines Tages sind alle die auf zwei oder eines davonger stogen. Die Zutüdgeliedenn werden unruhig, wohl auch von den um die ausgeschiedenn werden unruhig, wohl auch von den um die ausgeschieden werden unruhig, wohl auch von den und die gegen der die gegen der die gegen der die gegen der die gegen die gegen der die gegen der die gegen die ge

buden. So gebt ber Bedefel ber Maben, des Aufs und Mieberwanderns, des Gefteren, des Gefderies und ber Gesaben vom Worgen bis jum Aband, wo fich die liebende Zamille eng an einander anschließer, entweder eine schuebe. Det ernde Beblichen, dere is tehnild, fillen, dandtente mablend. Dit unte weite den noch ein nimmerfattes Junges, schon den Sogiunter dem Bedicken der der bei Gehalten bet Schummers auch über biefe Naturelinder fich auss bereitet.

Balb lernen bie jungen Meifen allein freffen und merben bann von ibren Fubrern verlaffen, bie zu einer zweiten, weniger fruchtbaren Brut fdreiten. Die Zamilien



Die Sint . ober Robimeife (Parus Nagor).

gen Meifen mit ben 3meigen ber Baume vertraut und miffen mit Giderheit ibren Rubrern ju folgen. Jest gebt aber bie Qualerei erft recht an. Die gerftreuten, immergu "bebebe" ichreienben Rleinen wollen alle gefüttert, gurechts geführt, gewarnt und befchutt fein. Da muffen bie Eltern bem Buge mit fußem "Bimu" bie beabfichtigte Richtung geben und ben Rachguglern bie geborige Rudficht fchenten. Ploblich wird ein Reind fichtbar; mit angftlichem " Dints pinfpint" ffurgen fich bie Alten in bas bichte Gebufch hinab und veranlaffen burch biefen Barnungeton und ihre Bewegung bie Jungen, wie Bilbfaulen auf ben eben ein: genommenen Dichen figen ju bleiben ober von einem freien 3meige fich in bas buntle Laubmert gu flüchten. Dber wenn bie Befahr noch entfernt fcheint, mabnen bie ploplich innehaltenben Gitern mit einem feinen, langgezogenen Tone jum allgemeinen Stillftand und gu vorfichtigem Dieber:

bom Commer bleiben gern vereinigt und fuchen gemeins Schaftlich bie Quellen ber Rabrung auf, melde hauptfache lich in Rerbtbieren, Gamereien und Baumfruchten beftebt. Undere Deifen, Rleiber und Golbhahnchen gieben im Berbft mit ihnen umber. Go gefellig fie einerfeite aber auch finb, fo gantifch und tampfluftig find fie anbrerfeits. Schmachere. namentlich frante und vermunbete Bogel werben von ihnen angegriffen und getobtet. Ihnen fpalten fie ben Schabel und freffen bas birn aus. Gelbft grokeren Bogein tom: men bie boshaften Rampfer jumeilen mit hinterlift bei und fiegen über fie mittelft ber Rrallen und Rufe. Ibre Lift führt fie aud im Binter an bie Bienenftode, mo fie burch Rlopfen mit bem Schnabel bie Infaffen veranlaffen, eingeln berauszufommen, um über fie bergufallen, bas Fleifch ju freffen und ben Panger fallen gu laffen. macht fie gu Allesfreffern, und mit außerorbentlichem Scharfs

finn entbeden fie bie Abfalle in hofen und auf Strafen. In ben Fleischetlaben piden fie Lodger in Fleisch und Spet, ber hausfrau fiebien fie gange Stude ber vor bie genfter gebängten gerupften Ginfe, auf Boben und in Rummen bammern fie in bie Sade, nelde gebertes Doft ober Ruffe entbalten, lodger, um an ben Indalt zu gelangen. Dffenbar leitet fie babei ber Greuch.

Aus allebem geht bervor, baf bie Rohlmeife, bei aller Bartlichfeit gegen ihre eigene Familie, boch ein ftreit:, gant: und morbfüchtiges Thierchen ift. Ihr Duth, ibre Ausdauer, ibe Flife, ibre Rübeigkeit, ihr Gidficien in bie Umftante, ibr Scharffinn aufe biefe Eigemschaften ragen in ibrem Wefen sche bervor, umd ba bie Ratur fie mit vortrefflichen Wertzeugen in Gefalt ber beitoffemigen Euryn Schnabel, unterflibe umb gefaftlich burch verblitenismäßig sebe flarfe Beismusteln, und ber derben, schangeligen Ziffe ausgerühlet bat, so vermag fie fich ben Zuvang zu berebagnen flohilichen Tarvon ber Gebilge un verschaffen und fiftet bem Menfene burch Bertifgung sich bie ber gartelen Schonung wertb macht.

#### Heber bie Ratur ber Arbeit.

Ein Beitrag gur Kulturgeschichte des Menschen.

Don M. C. Grandjean.

- 3meiter Artifel.

Betrachtet man nur einen geringen Theil ber gabls tofen Bertreuge und Dinge, melde bem civilifirten Dens fchen gur Erzeugung feiner Lebenebeburfniffe Dienfte leiften muffen, fo fann man einestheils nicht genug über bie Ur: beit erftaunen, melde bie Ratur verrichten mußte, um bie fogenannten Robmaterialien bagu bervorzubringen - unb anberntheils bas Benie bes Menfchen nicht genug bewun: bern, woburch er fabig murbe, fich berfelben fo gefchidt gu feinen Rulturgmeden gu bebienen. Faft noch bewunderungs: murbiger ift es aber, wie ein civilifirter Menfch in ber ver: baltnifmaßig furgen Beit feines Lebens, ben Ruben und Gebrauch ber ungabligen materiellen und geiftigen Gulfemittel ber Rultur und bee Lebensgenuffes erlernen und pers fteben fann, welche bas Befen berfelben bilben, und bie Summe ber geiftigen und materiellen Arbeit von Nabrtaus fenben und pon vielen Taufenb Erfinbern und Entbedern barftellen. Das ofonomifche Gefet ber Arbeitetheilung ift benn auch ichon mit bem Entfteben ber erften funftlichen Bulfemittel ber Rultur ober vielmehr mit biefer felbft aus: gesprochen und thatfactich - wenn auch in meiteren Mbs ftanben, gie mir fie gewohnt finb - in's Leben getreten; es hat fich aber mit ber Unbaufung ber Rulturmittel auch immer mehr gespalten, und wirb biefes fort und fort ge: fcheben, je mehr bie Probufte und bie Mannigfaitigfeit berfelben mit ber menfchiichen Arbeit machfen. Diefem Gefeb folgen nicht minter bie rein geiftigen ober miffenfchaftlichen und funftlerifchen Beftrebungen bes Menfchen; benn je ums fangreicher und mannigfaltiger biefe merben, je meniger fann fie ein menfclicher Beift mit Ruben ober Erfolg bearbeis ten. Es ift beshalb auch in biefen Bebieten ber Rultur fcon feit tangerer Beit bas Specialifiren ale Rothmenbia: feit bervorgetreten, und es mirb fur bie Rolge feine Unis verfalgeiehrte ober Univerfalfunftler, wie in fruberen Beiten, mo bie Belehrten gugleich Theologen, Mebiciner und Jus

riften und bie Runftler Maler, Bilbhauer und Architetten u. f. w. waren, mehr geben tonnen.

Raum haben bie erften Menicen (nach ber Biet) ben parabiefichen ober eeinen Naturguftand verlaffen, so treten sie, wie es ber Dedaung ber Aufturstuffen nach sein must, als Jäger aus. Mit Bogen, Pfell und Schieuber wirb bem Bilbe nachgestellt und altmälig ber übergang inst Nomadenleben angebabnt; benn Raah war icon ein Romade und rettete bie vorsundflutbliche Thierweit und Menschenktuter in bit Zesteit.

Diese Boltersage von einer Sunbfluth, welche so weitertet ift, bat etwas ungemein gebeimnisvoll Angieben verbeitet ift, bat etwas ungemein gebeimnisvoll Angieben verbei, fie sehelnt der Schlüffel zu fein, der vielleich die buntte Pforte zu öffnen bestimmt ift, welche die Gemeinsamteit des Wentschappschiechts in der Abstammung und in ideem Atter noch verdirgt; sie kann aber auch möglicher weise noch werdige geologische Fragen lösse betten.

Ar mehr sich die Boiter ber Bibel bem Felbbau und fein Wohnstein nabern und unter einander burch Jandel, Rufte und Biefflichaften in Beefbildung terten, je mehr tritt das Bedürfnis ein, die mit biefer Lebensart notdwendig verbundene mechanische Arbeit an andere Kräfte zu übertragen. Das Pomabenieben date biefem Bodürfnis schon vorgearbeitet; benn in ihm murben die Zviere, weiche später und noch jest den größen Teiel der Arbeit, die mit dem Arbeit au verbunden ist, übernechnen mitjen, gegabmund an ben Menschen gewöhnt. Ebense wußes sich schon der Bomabe schwächer ober unmissener Menschen beinstea zu machen ober in das Jad der Scharzer

Sierbei ftost man zuerft auf bie bem ganzen eiviliffer ten Alterebum anbängende Berachtung ber mechanischen Arbeit, welche bis auf ben beutigen Tag noch nicht vollfanbig überwunden ift. Gebt man aber biefer Erfcheinung, welche uns fo widerwartig ericheint, etwas naber auf ben Grund, fo hat fie boch eine weit größere Berechtigung, als man bem außeren Unichein nach glauben follte.

Bang abgefeben von bem in bie Menfchennatur geleg. ten und in ihrer gangen Organifation begrundeten Beftres ben, bie barte, mechanifche Arbeit, welche bie Lebentbes bingungen bes Menfchen mit fich brachten, von fich abgus Schieben und fie entweber burch feblofe ober lebenbe Rrafte verrichten gu laffen; mußten gang naturgemäß bie Thiere, weiche guerft biergu gebraucht murben, ber Dafftab merben, wonach auch biejenigen Menfchen beurtheitt murben, welche freiwillig ober gezwungen fich folden Arbeiten unterzogen. Da biefe menfchlichen Arbeitemafchinen fich nicht mit ihren Bebietern nach ben Regeln bes hiermit gufammenhangenben und aus biefem Befichtepuntte entftanbenen, überall bers breiteten Raftengeiftes vermifchen tonnten: fo murbe ber Charafter biefer Arbeitemenfchen erblich, und fie felbft murben eine Cache, wie bie Thiere, beren Loos fie theilten. Die größten Philosophen und humanften Beifter bes Miterthums fanden nichte Unftofiges ober bie Menfcheit Entwurdigen. bes in biefem Buftanbe, fie maren baran gewöhnt, bielten bie arbeitenben Menfchen fur andere Arten, bie nicht gu ben boberen Lebensfunktionen, beren fie fich erfreuten, ge: boren feien. Es fann beshalb nicht verwundern, wenn bie Arbeit mit bemfelben Dafiftabe gemeffen murbe, wie bie Arbeiter - und es war auch in ber That ber Abftanb swiften ben arbeitenben und gebietenben Rlaffen fo groß, bağ bie geiftige Beltanfchauung berfetben eben fo meit aus. einander geben mußte und baburch eine Unnaberung ober Bermifchung unmöglich ober boch febr erfchwert murbe.

Bie und wann ber erfte Stof jur Emancipation ber Arbeit gefchah, burfte ichmer ju unterfuchen und ju ent: fcheiben fein; fie ging aber jebenfalls aus einem tiefen Bedurfniß hervor und hatte naturlich, wie alle Rulturers fcheinungen, nur einen unfcheinbaren Unfang. Das Beburfnig, welches bie theilmeife Emancipation ber Arbeit bervorrief, fcheint bas bes Bertebre ber civilifirten Bolter bes Miterthums unter einander gemefen gu fein, namlich ber Sanbei ober Probuftenaustaufch, ber überail und gu allen Beiten toemopolitifcher und gemein : focialer Ratur war. Der Beift ber Freiheit und Gleichheit bat fich benn auch juerft, wenngieich verfchieben in Dagf und Rorm. wie bie moberne Beltanfchauung es haben will, in Sans beleftaaten Bahn gebrochen, und er that biefes um fo volltommener, wenn ber Sanbel gang ober boch jum groß: ten Theile auf eigene Induftrie, alfo eigne Urbeit, ges grundet mar. Die machtigen Sanbelerepublifen bes Miter: thums und bes Mittelaltere famen auf ziemlich breiter Grundlage von Freiheit und Gleichheit empor, fanten aber wieber, fobaib fich eine berrichenbe, bie Arbeit verfdmabenbe Ariftofratie in ihnen bilbete , bie nothwenbig bas Berftanbs niß ber mahren Intereffen bes Staates, ben fie regieren follte, verlieren mußte. Alle biefe Staaten maren aber noch weit entfernt davon, die Bleichheit aller Menschen vor Gott und bem Geste anguertennen ober bie sogenannten emigen Menschenrechte und damit die Emancipation der Arbeit zu proflamiren.

Erft ale bie Arbeit aus ben ffeinen Bertftatten bers austrat, um fich unter ber Gulfe pon Dafchinen und bem Schut gefestich geordneter Berhaltniffe gur boberen Inbuftriethatigfeit ju geffalten, nahm fie eine Korm an, bie ihr geftattete, fich ben boberen Schichten ber Bevolferung ebenburtig an bie Geite ju ftellen. Dit bem Muftommen ber großen Inbuftrie murbe allmatig bie Scheibemanb ents fernt, bie ber Raftengeift aufgerichtet batte. Bunfte in ben Stabten bee Mittelaltere, melde einen fo regen Freiheitefinn zeigten und fo eiferfuchtig auf bas Wohl ihres Bemeinmefens faben, batten nur einen außerft bes fchrantten Begriff von ber Ratur ber Arbeit und ben Fol: gen, welche ihre Emancipation berbeiführen tonnte. Gie maren principmäßig gegen jebe Reuerung, bie nicht ihr Bert mar, und fuchten mit allen Mitteln biejenigen Ber: fuche gu verbinbern, welche eine freiere Entfaltung ber Mrs beit befürdten ließen. Und bennoch bat bie Menfcheit biefem verfteinerten Schematismus ber Arbeit, wie er fich in ben Bunften offenbarte, unenblich viel gu verbanten; benn nur in biefen gefchloffenen Genoffenschaften, hinter Mauern und Thurmen, tonnte fich ber Beift bes boberen Burgerthums gegen bie Bewaltigfeit bes raubluftigen Abeis entwidein und gu einer Dacht erftarten, bie ibm einen Theil an ber Gefengebung ficherte und es theife gefürchtet, . theils geachtet machte.

Co feben wir in bem fo febr gefdmabten, aber vers fannten Mittelalter aus ben meift fleinen Sanbeis : unb Induftrierepubliten Diejenigen Inftitute beranmachfen, melde fpater, aus bem befdrantten Raum ber Stabte beraustres tenb, in riefigen Dimenfionen fich ausbehnen und unter bem Schus geordneter Inftitutionen au einer meltbeberr: fchenben Bebeutung auffchmingen. Es fann nichts Er: bebenberes und Befriedigenberes fur bie Intereffen ber Menfcheit geben, ale wenn man ben Erfcheinungen folgt, melde ber Emancipation ber Arbeit immer gur Geite geben. Da, wo bie große Inbuftrie und ber Sandel einmai Bur: gel gefaßt haben und, von ber Befengebung gefcupt, ihre Schwingen entfalten tonnen, werfen fie in ber Geftalt von Arbeit alle Schranten vor fich nieber und werben bie ges bietenben Dachte, beren Intereffen überall an ber Spibe fteben.

Ein einiffirter Staat tann aber auch nicht mehr obne bie entiesseit abeit bestehen, benn nur biese ift im Stanbe, bie Probutte bervorzubringen, welche bem Staat bie Eteuer traft geben und ertaalten, bie gut Erifteng eines mobernen eitliffeten Gemeinwessen sorbrenebig ein.

Arbeit, Gesittung, Freiheit und Bobiftanb find unsertrennlich - man tonnte fagen, fie find ibentifch! Man fagt nicht umsonft: "Arbeit macht frei" - es muß aber freie Arbeit fein!

Es ift bochft intereffant, ben Weg ju verfolgen, melden bie entfeffeite Arbeit genommen bat. Buerft trat fie aus ben bumpfen Bereffatten bes Dittelalters, aus ben lichtarmen Baffen ber eingemauerten Stabte in bie offene, freie Ratur; - fie benubte Bind und Baffer, um ben größten Abeil ber mechanischen ichmeren Arbeit bicfen Das turfraften ober ftarten Thieren aufguburben. Die übrige Mrbeit murbe fpecialifirt und mehr ober minber gwedmaßig vertheilt, und es tamen bagu Borrichtungen und Bertzeuge, melde fich nur im Großen anmenben laffen, aber bann auch Großes leiften. Go murben eine Menge bon Lebenebes burfniffen auf viel billigere Beife bargeftellt und auf ben Martt gebracht, wie fie bie gefeffelte Bertftatt berborbrin: gen tonnte. Daburch murben nun gmar tieine Bobiftanbe gerftort, bagegen aber große gefcaffen. Der freie Banbet und bie Großinbuftrie find bie Erzeuger großer Rapitalien, obne melde eine groffartige Entfaltung ber Produftion und Confumtion unmöglich ift. Durch bie Rapitalien merben aber auch bie geiftigen Rrafte ber Menfchen befruchtet unb eine Menge Raturerzeugniffe, welche fruber nuslos im

Schoofe ber Erbe verborgen lagen, in ben Rreit ber Dro: buttion, refp. Confumtion gezogen. Es merben - wenn man nur Roblen und Gifen nimmt - burch die Ginfub: rung ber größeren Dafdinen Millionen Menfchen erfor= berlich, um allein bie Robmaterialien fur bie grofe Induftrie berbeiguschaffen; Die Rachfrage nach Menfchen nimmt in grofartigen Dimenfionen gu, und ber Berbrauch an Les benemitteln vervielfacht fich. Das gibt auch bem Aderbau junachft in ben Induftriebiftriften und bann in immer meis teren Rreifen einen neuen Impule. Der flotte Abfab und bie guten Preife treiben gur Berbefferung, jur Mehrpros buttion und bie theuren lobne jur Anmenbung bon Das ichinen an. Gins folgt aus bem Anbern, Gine treibt bas Unbere! Runfte und Biffenfchaften finben auch babei ihre Rechnung, - bie Ginen in Bergierung und zwedmäßiger Darftellung ber Probutte: bie Unberen in neuen Erfindun: gen und in Berbreitung bee Biffene und ber bagu gehörigen Bulfemittel, wie Schreiben, Lefen, Rechnen. Sprache zc. Rury, alle menichtichen Sabigfeiten, wenn auch mit Une gutraglichem gemifcht, merben in biefen Bauberfreis ges jogen und arbeiten mit an bem großen Berte ber Ruitur, beren gemaltiges Eriebrab bas Ringen bes Menichengefchieche tes nach Befriedigung feiner leiblichen und geiftigen Bes burfniffe und eines beiteren ober forgenfreien Lebensgenuffes burch materielle und geiftige Arbeit ift.

# Literarifde Angeigen.

Beriag von Friedrich Bieweg und Cohn in Brauufchmeia.

(Bu begieben burch jebe Buchhandlung.)

# 3. S. Sellmuth's Glementar=Raturlebre

für Lehrer an Seminarien und Bolfsfdulen, fowie gum Schule und Gelbstunterrichte.

Ziebengebnte Auflage.

Methodija und durmaus neu veardeitet von E. Reichert, Beifefer bet Rathemalit und Natureifenschaften on bet bebeten Gurgerichate

in dreiburg im Breidgan. Dit gabireichen in ben Text eingetrudten Dolgfrichen. gr. 8. Bein Belinpapier. geb. Erfte balite. Preis 20 Sgr.

#### Flora marchica.

für die beginnende Jabreszeit empfehlen wir jum Webrauch bei Gefurfionen: Bietrieb. Dr. A., Fiora inutchica ober Befdreibung

ber in ber Mart Brandenburg wildwachsenden Pflans gen. Neue Ausgabe. Gebb. (Labenpreis Totr. 2 1/1.) gur - 25 Sgr. Berlin, Mai 1869.

Gsellins'sche Buch - u. Antiq.-llandlung.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch iede Buchhandlung.)

### Der Schall.

Acht Vorlesungen gehallen in der Royal Institution von Grossbritannien

von John Tyndall.

Mitglied der Royal Society, Professor der Physik an der Royal Institution und an der Bergwerkschule zu London. Auforisirte deutsche Ausgabe herausgegeben durch

H. Helmholtz und G. Wiedemann. Mit 169 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8.

Fein Velinpapier, geb. Preis 2 Thir.

# Wichtige Novitität!

So eben ersehien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:
Dr. Thomassen.

Enthüllungen aus der Urgeschichte

Existirt das Menschengeschlecht nur 6000 Jahre?

Eleg. broch. Preis 18 Sgr. 128 Seiten.

Bebe Woche ericheint eine Rummer Diefer Beitifdrift. - Bierretjabelicher Oubferipriones Decis 23 Car. (8 ft. 30 Ir.)
MBe Buchbanblungen und Boftamier nehmen Beftellungen an.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnif und Naturanschannung für gefer aller Stände.

(Organ Des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Stie Mle und Dr. Rari Müller von halle.

M 23.

[Achtgebnter Jahrgang.]

fallt , G. Cometidte'fder Berlag.

9. Juni 1869.

3nbalt: Das Salgiant, von Rorl Muller. 4. Geschichte und Leben ber Salgflot. — Die Erbbeben, ibre Ericheinungen und ibre Ertille rungborfude, von D. Butioli, Erfter Artitel. — Die Cifel, von Bb. Birigen. Fanfter Artitel,

# Das beutiche Galgland.

Don Rart Maiter

4. Beschichte und Leben ber Salgfor.

Es ist eine böch termetenswerter Teafscher, da im Binnentanhe, mie ber vorige Artifel nachwies, nur fects Dalophpten bei uns nicht bem Mercessfrande angedieren. Aber betrachtet, iassen jach aber bleisten bennoch auf ben Mercessfrand zurächtibene. Kochla scoparia verbetter sich offenbar vom öftererichischen Littorale nach Deutschöftereich; Artemisis ropestris kann von Deland bergeleitet werden, wo es auf Kaltsfelfen gerabes wie in Bibeien wächs; A laciniala bat, wie ich sich offen berichtere, seinen Centrachereb im Sielien und kann berkalb erch zu eine Werestrandes, plange sein, wenn wie uns die siehrischen Catzehene als ehrmaligen Mercesborn benten, Capselia procuubens er schmidlich mehre den bei Bolga, in Zuarien und auf Espern, macht also keine Schwierischeit, aus Weresfrandspflang zu aesten; Todmogekom marious steht wenkligen die Verpern, macht also keine Schwierischeit, aus Weresfrandspflang zu aesten; Todmogekom marious steht wenkligen die Verpern

wohner bet Jasmunder Bobbens mit ber Ofifee in Brebinbung und Carex hordelstichos beutet in ibrer Sauptberberitung nach Often bin, so baß fie recht wohl aus bem untren Donaulande flammen tanut. Mitbin gibt es feine einigig Salpflange, die nicht zugleich Merstranbopflange mate.

Diernach fragt es fich nun, ob bie binnenlämbifcen Datopinten von den Mercestuften eingewandert, oder ob fie urfprunglich find? Das Erftere icheint in Wabrheit das Einfachrer, Natifelichere; denn wie fanden ja, daß von 40 Arten, welche das Binnenland besigt, bis auf die vorbin genannten alle übeigen an unsern Mercesklifen wordomen, ja, daß manche längs ber Ströme bis tief in das Binnenland angetroffen werden. In der datischen Geben namenttich gibt es einig Puntte, j. B. in Medlemburg-Schwerit ich gibt es einig Puntte, j. B. in Medlemburg-Schwerit ten Daffower: Gee und feine Umgebung, von benen es ges rabegu lacherlich au behaupten mare, baf fore vielfachen Salgpflangen urfprungliche feien, ba jenet Gee mit ber Offfee in Berbinbung fleht. Die Berbinbung unfrer Bine nengemaffer mit bem Deere, bem fie guftromen, bie Bans berungen ber Baffervogel von einem Duntte jum anbern, und manche anbere Urfachen ertiaren bintanglich bas Bortommen vieter Salspflangen im Binnentanbe. taffen fich nicht alle Erfcheinungen auf biefe einfache Urt ber Colonifation gurudführen; einige Salspuntte muffen, mit anbern Borten, ale felbftanbige Schopfungeheerbe bes trachtet werben. Das gilt auch vom falgigen Gee von Gieleben. Er empfangt amar fein Gals burch eine fcmache Salsquelle, bie fich aus ber Umgebung in ibn ergiefit, moburch er feibft faum an ein brafifches Baffer erinnert; an feinen Ufern inbeg concentrirt fich bas Gala burch beffanbige Berbuns ftung fo, baf fie im Stanbe finb, eine reiche Galaffor gu ernabren. Mis ich ibn jum erften Dale fab, tam ich eben von ben Ufern ber Rorbfee jurud und fand mich augens biidlich auf ben Strand von Bangerooge jurudverfest. wo ich mehrere Monate gelebt batte. Go vollftanbig abn: lich reihten fich ble Galgpflangen bes Ufere bier aneinanber; nur mit ber Einschrantung, baf es an feinem Saume feine Dunen gibt. Das Riepland bagegen und bie hober geleges nen, von Galg getrantten flachen Ufer entfprechen gang ber Seemarfc und ber Ruberaiffor bes Galgianbes. Je nach biefer Bobenunterlage, in melder bas Schilf (Phragmites vulgaris) überall bezeichnend bervortritt, erfcheinen etma 30 Pflangen, welche mit Musnahme von 6 falgvagen Arten (Trifolium fragiferum, Hippuris, Lactuca saligna, Atripiex inciniata, Pon dura, Agrostis stoionifera) achte Salgpflangen finb: Sperguiaria saiina, marginata, Melilotus dentatus, Apium graveoiens, Bupieurum tenuissimum, Aster Tripolium, Artemisia maritima, Erythraea puicheila, iinariaefoiia, Samolus Valerandi, Giaux, Piantago unt Schoberia maritima, Salicornia herbacea, Kochia scoparla (bie aber nicht mehr gefunden mirb, obicon fie ungweifelhaft borbanben mar), Atripiex hastala, Triglochin maritima, Juncus Gerardi, Scirpus parvulus, maritimus, Blysmus rufus, Carex hordeïstichos, Glyceria distans, Pottia Helmii. Diefer Berein ift fo groß, bag er fich, um einige und 60 beutsche Deilen von ber Rordfee entfernt, nicht burch Ginmanberung erflaren laft; um fo meniger, ale auch noch viele anbere froptogamifche Pflangen (Chara: Arten und Algen) im Gee felbft bingus treten. Ja, wie Carex hordeistichos, Kochia scoparia, Atripiex faciniata und Lactuca saligna nach bem Offen binbeuten, fo beberbergt ber Gee auch Raferformen, melde an bie ruffifchen Salgfteppen erinnern. Es ift folglich nicht ju viel gemagt, wenn man fur manche Galgorte eine Ur: fprfinglichfeit ihrer Salgflor annimmt. Die Bahricheinlich: feit biefer Unnahme erbott fich fur ben Dansfelber Galge fee burch einen Sinblid auf bie Galgffor bon Artern

und feiner Umgebung. Dier namlich erfcheinen wieber Salophpten, melde noch niemals an bem Galifee beobach. tet worden find: Capsella procumbens, Obione peduncuiata, Artemisia rupestris, lacinata, matrent jener los talitat anbere bes falgigen Gre's feblen, 1. B. Scirpus parvulus, Blysmus rufus, Carex hordelstichos, Juncus Gerardi u. X. Bollte man nun bie Ginmanberung ber Salgpflangen bes falgigen Gee's von unfern Deerestuften berleiten, welche fo entfernt liegen, fo murbe es boch febr fonberbar fein, bag Artern und ber Galgfee, melde nur um 5 Meilen bon einander getrennt finb, ibre eigenthumtichen Arten befiben, obicon eine Banberung von beiben Orten burch mancherlei Urfachen leicht bentbar mare, Rall fpielt aber auch in ber Dachbarfchaft von Artern mels ter. Denn obwo'l beffen Galine von Frantenbaufen und ber Domane Rumburg (norbmeftlich vom Roffhaufer) nur um menige Stunden entfernt ift, fo but boch jeber blefer brei nabe gelegenen Buntte, bei aller Bermanbtichaft feiner Salgflor, feine befonbern Gigenthumlichfeiten. Go erfcheint bei Artern und ber Rumburg Obione pedunculata, mab: rent fie bei Frantenbaufen febit; umgefehrt tritt bei Artern ble Artemisia maritima guf und mangelt ben beiben anbern Deten. Beben wir noch weiter, fo ericbeinen Galinen, welche ber Rorbfer außeeorbentlich nabe liegen, g. B. Die fünf Galinen ber Dunfter'fchen Mulbe in Beftphalen, meremurbig arm an Salgpflangen , mabrent jene Salgorte ber Proving Sachfen fo außerorbentlich reich an ihnen finb. Bebenfalls erflart fich bas am einfachften burch bie Unnahme einer Urfprunglichfeit.

Bang Mebnliches bemertt man auch an anbern ents fernten Puntten, fo j. B. in Dabren an bem Donigs See. Much hier laugt bas BBaffer falgige Beftanbtheile aus ben umtlegenben Sugeln von Teinig und Mautnig; aber augenblidiich taucht eine Salgfor auf, melde, ob: gleich weit bom Deere entfernt, bod darafteriftifch wirb: Salicornia herbacea, Schoberia unb Piantago maritima, Aster Tripolium, Melliotus dentatus, Givceria distans, Carex hordeistichos u. M., bie fich wieber mit falgvagen Pflangen eigenthumlicher Art verbunben, mit: Kochia prostrata, Senebiera Coronopus, Scorzonera parviflora, Crypsis acuieata, bie fonft nur im ungarifchen Tieftanb ibren nachften Deerb befitt, u. M. Es ift ficher, baf g. 28 bas lettgenannte Gras von baber eingewandert fein fann; allein bie Sauptheftanbthelle ber Salaffor icheinen boch ur: fprunglich ju fein. Rur fo verftebt man auch, baf an manden Galgpuntten tief im Binnentanbe vereinzeite Da: iophpten auftauchen, ohne einen groferen Berein von Salg: pflangen um fich ju fammein. Dente ich mich in bie Borgeit gurud, fo erichelnen mir biefe vereingelten Galgpfian: gen wie ble letten Refte einer ebemaligen Stranbffor. In ber That loft biefe Anficht ungezwungen ibr Dafein. Es bat feine Schmierigfeit, fich zu benten, baf ebemale, mo an Stelle ber beutigen Sooiquellen ein offenes Deer ober boch

vielfach verzweigte Deeresbufen vorbanben fein mußten, melde burch ibre Calinieberfchlage bie Urfache au ber Bil: bung biefer Goolquellen murben, gange Formationen bon Salapfiangen an bem Strante auftauchten, baf fie abet mit ber gunehmenben ganbbitbung viele Jahrtaufenbe fpa: ter burch bie Rultur bes Denfchen ju Grunde gingen. Bir feben Diefes Musfcheiben einzelner Arten noch heute bor fich geben, fowie fich bie Bebingungen ju ihrer Erhaltung ans bern. Im falaigen Gee von Gisteben ift Kochia scoparia verschwunden, Carex hordelstichos im Musfterben begrifs fen ; faft nur bie gewohnlichften Galgpflangen find gurudges blieben. Gelbft bas fonberbare Ueberfpringen mancher Mrs ten auf weit entfernte Stanborte, mobon ich im borigen Artitet fo manches Beifpiel gab, ertlart fich einfach burch biefen Blid in Die Borgeit; Die Berbinbungsglieber find ausgeftorben. Rein Bunber folglich, bag Galinenorte, mo Grabirmerte finb, welche ben Boben fort und fort mit Sals tranten, verbaltnismagig noch bie meiften Salapflans sen beberbergen.

Denten wir une nun fammtliche Salophoten auf einen Puntt vereinigt, fo mußte bas leben, welches fie unter fich entfalten, einem großen Bechfel unterworfen fein. Bon ben 131 Arten nämlich befleiben nur 82 fur immer ben Boben, weil 7 von ihnen Straucher und 75 ausbauernbe Pflangen fint. Dagegen fcheiben 49 Arten aus bem iabr: Uden Berbanbe aus, weit 9 von ihnen zweijabrige und 40 einjabrige Arten find. Ge ift faft baffelbe Berbalenif, meldes unter ben 3700 beutfchen Pflangenarten überhaupt ftattfindet. Rach meiner Bablung namlich feben fich biefe legtern gu 1's aus Strauchern, gu % aus perennirenben, au 1/14 aus emeijabrigen und gu 1/4 ans einjabrigen Arten sufammen; Die Satgpflangen bagegen befteben gu 1/19 aus Strauchern , ju 1/2 aus perennirenben , qu 1 10 aus gmeijah: rigen und ju 's aus einjabrigen Arten. In Birflichfeit freilich bleiben felbft bon ben mehriabrigen nur wenige in einem Buftanbe übrig, baf man nach Bollenbung bee Com. merlebens noch von einem Pflangentleibe auf bem Galge lande fprechen tonnte. Die wenigen Straucher fint ger: freut, Die perennirenben gieben meift ibre Commertriebe ein , felbit bie Grafer und grabartigen formen bugen fie bis auf einige unbebeutenbe Refte ein; mit bem Gintritt bes Mintere ift bas Salaland cer bolle Begenfas au bem Grastande, bas fich grun und freudig felbft noch in biefer rauben Jahreszeit neben ibm ernebt. Dur ale garte Reim: pflangen geben bie Rachtommen ber 40 einjabrigen Arten bem Frühling entgegen: Malcolmia, Clypeola, Capsella, Lathyrus inconspicuus, Bupleurum, alle Erythraea: Arten, Linaria littoralis, Plantago Coronopus, Schoberia maritima, bie beiben Salsolae, Salicornia, bie beiben Coris. permum - und Kochia : Arten, Obione pedunculata, bie beiben Atripiex, Rumex maritimus, Euphorbia Peplis, Phleum arenarium. Poa loliacea, Giyceria procumbens, Hordeum maritimum und bie 3 Lepturus: Grafer. Manche ihrer Mutterpflangen, 4. 23. Die Salsola : Arten, treiben fich unterbeg ale vertrodnete ftrobartige Pflangenbufche, ein Spiel ter Binbe, umber, bis fie bem Berrotten nabe find. Raum, baf bie 9 sweijabrigen (Delphinium, bie 3 Cochtearia, Eryngium, Apium, Scabiosa ucranica, Aster Tripollum, Tragopogon floccosus) ober manche ausbauernbe Arten burch eine Blatterrofette an bas alte Sommerleben guruderinnern. Die meifien ber Reimpflangen aber find wie Blei an ihre Stelle gebeftet, Die meniaftens, Die bem ichlams migen Rlepboben angeboren. Dier fiel ber Same wie in einen Leimbrei, und beerbenweis gruppiren fich barum bie gleichen Arten, befonbere Schoberien, gufammen, wie es ihre Boreitern pflegten; ber Sanbboben allein geftattet eine meitere Musbreitung, je nachbem es bie gerftreuenben Binbe au vollführen vermogen. Gelbft eine Berbftfarbung macht fich an bem vergebenben Sommerbilbe bemertlich; gerabe bie eben genannte Schoberia maritima farbt, mo fie maffens baft auftritt, Die gange Umgebung mit einem rothen Scheine, ben ibre Stengel gegen ben Berbft bin annehmen. Much Die Salicornia vollführt ein Mehnlichet; nur baß fie, niebris ger und mehr vereingett, nicht bie volle buntte Farbung jener bervorgubringen vermag. Rumex maritimus geht fo: gar in eine orangenfarbige, fpater braune Tinte uber. Unterbef fluthen bie Baffer bewohnenben Monocotplen nach wie bor auf und ab in ihren Galgemaffern, als ob fie nicht bon bem Binter berührt murben.

Offenbar fallt bas iconere Commerbild auf ben Guben. 3m Rorben tann man nur menige Salophoten gu ben Bierfrautern rechnen; Erythraeu . Arten, Aster Tripo. fium. Althaea, Statice maritima und Limonium find faft Mues, mas fich babin rechnen lagt. 3m Guben bagegen febren biefe Formen nicht allein wieber, fonbern verbunben fich mit noch viel brillanteren Arten. Un: ter ihnen fteben oben an: Delphinium Staphysagria, Scabiosa ucranica, Malcolinia marithma, Silene vespertina, Linum . Arten, Tamarix : Arten, Sonchus maritimus, Artemisia coerulescens, Stachys, Teucrium, Acanthus, Allium Chamaemoly u. M. Das Mues verfchwindet jeboch wieber por jener Galaffor, Die fich im Guben ber Abria aufthut, mo bas fubeuropaifche Buderrobt (Imperata cylindrica), mehr noch ber ftattliche Ampelodesmos tenax unfer norbifches Schilf vertreten. Bitbe Levfojen (Matthiola sinuata) und Meergwiebeln (Pancratium maritimum), leb: tere mit rothlich . meißen Blumenbolben auf hobem Schafte, metteifern an Dracht ober an Boblgeruch mit ben Gift: rofen, Morthenftrauchern, Piftagien, Pforaleen u. X., Die fich bier bicht neben ober über ihnen am Stranbe erbeben. Solder Schonbeit haben wir im Rorben Deutschlanbs nichts Aebniiches entgegenzufegen. Rur in ber fublichen Bretgane, Die bem marmen Golfftrome fo unmittelbar aus: gefest ift, finben fich biefe fublichen Deerftranbepflangen, jum Erftaunen bes Beobachters, faft fammelich ein. Bu ben Nertfer-Saisepturn afellen fich: Inula crithmoides, Sonchus maritimus, Statice lychnidifolia, Dodartii, Salcornia fruilcosa, radicans, Scirpus translucens, pungens, carinatus, Savii, Crypsis acuteata, Spartina stricta, Polypogon monspellensis, maritimus, littoralis u. X. unmitretbar am Etranbe; auf ben Dünen: Matthiola sinusta, Diantbus galificus, Silene maritimu, portensis, Erodium maritimum, malacoides, Tribulus terrestris, Helichrysum Stoechas, Centaurea aspera, Crepis Safreniana, Omphalodes littoralis, Linaria arenaria, Lysimachia linum, stellatum, Atriplex rosaa, Euphorbia Pepis, portlandica, Paralias, Pancatlum maritimum

u. A.; an den Felfen des Ufere: Frankenia teris, Lavatera arborea, Trichonema Bitibocodium u. A. Welche
Peradrerung! Sie fil um fin voldriger, als manche der
füblichen Pflanzen offendar durch diese Ledalität bindurch
nach den Utern die beutschen Werere gervandert find, um
retimvelse in dem äußersten Welchen des dartischen Meres zu enden: Convolvatus Sotdanelia, die Lepturus Geäser
u. A. Es gedort zu den bermekensertleften Eigenthümkeiten unsfer Sautsschaft, die einem Kranz schlichen Auften einen Kranz schliche, der
keiten unsfer Sautsschaft, der von dem außersten Dflen
bes batisschaft meres die zur Abria seinen Dauptelfande
teilen nach die zussess geben zu estellen and die fort kakt.

#### Die Erbbeben, ihre Ericeinungen und ihre Erflarungsverfuche .).

Von O. Dütfali.

Grfter Arutel.

Dicht lange ift es ber, bag wieber bie Schredenebots fcaft von einem furchtbaren Erbbeben aus bem une gu: nachft burd Fortfchritt und Rultur verwandten Continent ju uns berüber fcoll, einem Erbbeben, bas Zaufenbe bon Menfchenleben in bem Beitraum meniger Mugenblide bers nichtet, Zaufenbe bon bifibenben Statten ber Rultur und bes Sanbeis in Trummerhaufen vermanbelt und ten Bobls ftanb mehrerer ganber vielleicht auf viele Jahrgebnte bin ber Beenichtung nabe gebracht bat. Es mar bie Runbe von bem Erbbeben, welches etma por Sabresfrift Deru unb Ecuabor in Gubamerita auf fo entfehiiche Beife beimfuchte. Ber mare bamate nicht von Mitteib fur jene ungtudfeligen Lanbftriche erfult worben, bie nicht jum erften Dale ber furchtbaren Beifel ber Ratur auf biefe Beife erlagen, fon: bern bie ichon feit Nahrhunderten ber Schauplas gemaitiger Erberfdutterungen maren! Dicht gwangig Jahre find verftri: den, obne baß an ber Beftfufte Gubamerita's an einem ober bem anbern Drt, baufig jeboch fogge guf melte Steeden, auf Sunberte von Meilen bin bie Erbbeben ihre Buth in graftichfter Beife offenbarten.

Ich ergeife bie fo nabe liegende Gelegenheit, antwispend an diese lucchtbaren Ereignisse, welche bie Aufmert-famtelt aller gebilberen und benkenden Wenschen won Reuem auf sich gezogen hoben, um die Errungenschaften der Wissesenschaften bis gut neuesten Zeit in Bezug auf jene Naturereignisse desputiegen, umd ich glaude im hindlich auf jene stetzenslifte desputiegen, umd ich glaude im hindlich auf jene stetzenstellen Geschaftlich der Gegenstands über bie Wahl umd bie Zeitgemäßeit des Gegenstandes sie unichtig erachten gu bürfen. — Diese teine Einsteitung, die beileitigt bei der Betrachtung solcher, durch ibre Geschaftlige beit der Wertschung folder, durch über Geschaftlige bir der Wertschung folder, durch über Geschaftlige birch ihrerschend in die Augen springender und das Interesse durch ibre steige Wiederbeitung wachhaltender Pholinomene

überfläffig erfeienen Sann, rechtfertigt fic bauptfächlich baburch, bag wie bier ein Beber betreten, wo uns nicht gieich beim Einritte große Fortfohitte und Errum-genschaften ber Wiffenschaft entgegentreten, sonben wo wir auf viele Zweifel, auf eine große Berfoliebenbeit ber Ans fichten und Meinungen floßen, ja wo sich beutzuge noch zwei vorberrichenbe Erlätungsbersuch beftig befampfen.

Aft es auch von böchtem Intereffe, einen Bille auf bie Streitgetieten in einer miffenfachtlichen Tagae ju merfen, Die am ktarften bie Mübfeligkeiten und hinder niffe, Die dem Factfenitt ber Erkenntnis ertiggenfteben, zeigen und bem Bobochter bie Entwidelung einer Wiffen fact, ziechgiam die Gebeutenvohn einer Teverie anschaulch ju machen vermögen, fo it de bod auf ber anderen Beite gemagt, eine noch ungelöfte, von den hinden ber gericher bearbeitete Frage auf populare Weife behandeln zu wollen, Dennoch ziabet die, das, wenn mit einiger Gefündlichet und wiffenschaftlichem Ernft bierete zu Werfe gegangen wirt, auch die Köfung biefer Aufgabe fullenfen kann,

Die Erscheinungen, um die es sich bier bandet, find soon ist ber alteften Beit bekannt und in ihrer Werbeiteitung auf ber Geboeffiche, o gu sagen, bur Richt leichert. Die Kunde von größeren oder Lieineren Erdebeten ift uns aus allen Gegenben gugetommen, in unsern Tagen, wie durch bie Aufgiedmungen vergangener Geschiedbeten. Ber bei Aufgiedmungen vergangener Geschiedbeten. Die bei Aufgreichnungen verschiedbet ung die Erschiedbeten aufgestelle bei fich an ihre Berefen besten, Kenntnis von ihnen erlangt, so baß wir bier einem ber Phalamenen entgegentreteten, das an aligemeiner Kenntnis mit jedem wetteligen tann, bas aber, wie mande so allgemein verbeeltre Erscheinung, nicht entsprechend ere kannt ist.

<sup>&</sup>quot;) Rad einem im miffenicaftlichen Berein , Gesperus" ju Frantfurt a. IR, gehaltenen Bortrage.

Schon bie furchtbare Art und Beife, mit ber fo viele Erbbeben fich einftellen, ober ihr fo plobliches, unermartetes Eintreten macht es, bag ber Menich von ihnen gerabesu überrafcht wird ober, vor Ungft und Schreden ber Befinnung beraubt, fich in fpateren Tagen nur buntel ber Bor: gange ju erinnern vermag, ble vielleicht fein Liebftes auf Erben bem Untergang weibten. Es gibt baber mobl nur wenige Raturericheinungen, Die burch Ungft und Schreden, burch Leichtglaubigfeit und Aberglauben und bie großartigen Einbrude, welche fie berborrufen, mehr entftellt morben find, und über bie mehr Fabeln im Botte und felbft in ber miffenfchaftlichen Beit fich breit machen, ale gerate biefe. Es find jeboch biefe Grrungen im Sinblid auf bas Berbers ben, bas Erbbeben bis jest ber Menfchbeit brachten, nur gu vergeinlich , und ich tann nur mit Budte übereinftimmen, menn er ben großen Ginfluß bervorbebt , ben öftere Bieberbolungen berartiger Erfcheinungen auf ben Boltscharafter eines ganbes, wie g. B. Spaniens allmalig bervorbringen mußten. Berabe bier mare es bemnach Beit, baf bie Bifs fenfchaft endlich einmal bie mabren Grunbe aufbedte unb ben Bernichtungetampf gegen Aberglauben und Brrglauben folleflich vollendete. - Erft t'e neuere Beit bat auch bie Erbbeben jum Begenftanb ihrer genquen Unterfuchung ge: macht, und hauptfachlich in ben ganbern, Die baufig von Bleis nen Erbbeben beimgefucht finb, wie bie Schweis und Sta: lien, haben fich wiffenfchaftlich gebilbete Danner auch bies fen Unterfuchungen untersogen.

Wie aber bas Großartige bie Bergrößerungssucht wedt, fo erfubren bies auch die Erbeben, bie gewöhnlich bebeuternb burch biefes Bestreben entstellt wurden. So hat Kant für bas Erbeben von Liftaben im Robenber bes Jabres 1755 eine Ausbehnung über 1/1, ber gesammten Erboberfläche berechnet, eine Babl, bie ohne Bweifel zu boch geariffen ift.

Bir beginnen nach biefen allzemeinen Bemerkungen bie eigentliche Betrachtung ber Erbeber mit einer flugen Schilberung ber thaffchlichen bis jest beobachteten Berbalte niffe. 3d glaube eine allgemeine Definition, bie bei foliem Dingan fletes bölgern gang tlingt, bier übergeben gu barfen und werde mich sagleich zu ber Betrachtung ber Erfohrungen, burch bie ein Brobbern fich angejat.

Eritterungen ber Erboberfläche in beberem ober geringerem Grabe find alle Erboben, und pam erfolgen biefe Ergitterungen gewöhnlich flosmeise. Der in einer bon einem Erboben beimgesuben Gegend fich befindende Brodadiere verspüre einen ober mehrere in verschiedenen Zeitziumen fich folgende Stöße, die eine febr geringe, meist wentge Sexumben tange Dauer baben, jedoch burch iber heftigete in is nem Augenbild bie größte Stadt im Trimmer togen tonnen. — Ja gerade bie verberernbften Erboben, mie bas ju Kisson ban feurse ju Peru und Guador, daben sehr turge Beit angedauert. Die gange Beit ber Berfdeung betrug au Liffaden, den nur 5 Minnten; ber erfe Greß begann

und vollendete faft bie gangliche Bernichtung ber Stadt und bieit nur 5 bis 6 Secunben an; blerauf folgten in bem Beitraume von menigen Minuten noch blisfchnell amei Stofe - und bas Bert ber Bernichtung mar vollbracht. Dan braucht jeboch mobl nicht befonbers au bemerten, wie man: gelhaft folde Beitangaben bel fchnell fich folgenben Stoffen fein mogen, benn mer mirb mobl mabrent bes Erbbebens von Liffabon fich bie Raltblutigfeit bemabrt haben, auf bie Uhr ju ichquen? - Mennliche Beftigfeit und Schnelligfeit auf einander folgender Stofe tonnte man noch von einer großen Ungahl Erbbeben berichten; jeboch bat bies weiter tein Intereffe. Dagegen finbet fich jeboch auch bas umges tebrte Berbaltnig baufig genug. Es"ift feine Geltenbeit, bag gange ganberftriche Monate und Nabre jang von fleineren Erbitoffen beunrubigt merben, fo baf gleichfam auf einen ober mehrere beftige Stoffe ein allmaliges Musbeben ber inneren Gewalten folgt. Go bat bas Erbbeben von Cumana, wie Sumbotht ergablt, 14 Monate angebauert, fo baß bie beffuraten Bemobner ibre verbeerten Bobnungen nicht auf: gubauen magten. Rach bem großen Erbbeben in Calabrien, bas fich bis nach Deffina bin ausbebnte, follen mehrere Jahre binburch noch Erbftofe verfpurt worben fein, und Spattangani gabite im 3. 1792 gu Deffing noch 30 Erbftofe in 24 Stunden. Reboch muß man bierbei ber Befchaffenheit ber Begent Rechnung tragen; benn bag lang anbauernbe Erbbeben in ber Rabe großer Bultane baufig find, ift naturlich. Jeber Musbruch ift meift von fleinen Erbbeben begleitet, und bie ihren Gis ftets bemabrenben putlanifchen Rrafte, melde bie Urfache jener Erfdutterungen find, tonnen leicht Rabre binburch an bemfelben Orte Erb: beben veraniaffen. Beit feltfamer begegnet une biefe Er: fcheinung in von Bulfanen freien Gegenben, und mir mer: ben fpaterbin noch Gelegenheit baben, bieruber uns aus: aufprechen, menn mir bie gegenfeitigen Berhaltniffe pon Erbbeben und Bulfanen überhaupt betrachten.

Bei jebem Erdbeben geratb bie Erdoberfläche in eine Bewegung, und man bat fich von jeber bestrebt, bie Art bies fer Bewegung kennen zu lernnen; auch fit es die sige ger lungen, bei sogenannte Bewegungsformen ber Erdoberfläche wabryunedmen, von welchen jedoch bie eine mehr wie zweisschaften der Bewegungstrum ich.

Entreber hat man bieter Stöße von unten nach oben gefpürt, und biet wird auch mobl die hünfafte Benergungsart sein, die sich die Erdbeben bemerflich macht, vielteicht be einziger, metche bie zweiter nur bervoerust. Die Bestogen boben biese Stoßberregung bei surcussein der nannt, im Gegensag ub er undulatorischen, nämtlich einer mellensfernigen Bewegung, in die ber Erdbeben gerathen soll. Das eine Erfoliterung, eine fosserie, succusseische Bewegung sich in Bellen in der die Erdfläche constitutiene den Gestensaglich in Bellen in der die Erdfläche constitutiene den Gestensaglich gestellt genetatien, darüber ist webt keine Frage, und baber die meiste Bewegungseisse für mehr den gestellt gest

unmittelbare Rolge ber erfteren ju betrachten. Dag jeboch ber Erbboben mabre Bellen ichlage, wie bies and erzählt und geglanbt worben ift, tann nur ein leichtfinniges Darden fein. Bielfach bat man ble Erfahrung gemacht, baf Die Erfcutterung, bon einer Geite tomment, fich uber Die Begent bingog; es find bies berartige unbulgtorifche Bemes gungen, bie bon bem Drt bes eigentlichen Stofes ausges ben. - Die britte Bewegungsart, bie wir oben als fehr sweifeinaft begeichneten, ift bie fogenannte rotatorifche; es follen namiich bierbei mabre Drebungen um eine gemiffe Are ftattfinben. Dan bat bierfur mehrere Beifpleie feit alter Beit burch alle Lehrbucher gefchleppt. Das befanntefte ift bas ber beiben Obelisten por bem Rtofter bes beiligen Bruno in Calabrien. Diefelben befteben aus brei aufein: anber gefehten Steinen, von benen ble beiben oberften nach bem Erbbeben nm ibre Ure gebrebt fein follten, mabrenb bas Bufgeftell fteben blieb. Bie fich eine fo munberbare Erfcheinung erflart, ift febr fcmer begreiflich, und man mochte vermnthen, bag bie Steine vielleicht fpater wieber in blefer Pofition aufgefest murben; benn bie Rotationeare batte bei biefem Erbbeben mit jeber ber Uren beiber Dbes lieten gufammenfallen muffen. - Dan jeboch felbft bei eine fachen Stoffen Berbrebungen unb Berfchiebungen pon Ges genftanben auf ber Erboberflache ftattfinben muffen, babon tann fich Jeber burch fleine Berfuche feibft übergeugen. Dit berfelben Borficht finb alle anbern berartigen Dittheis lungen über rotatorifche Bewegungen bei Erbbeben aufgus faffen. Es ift naturlich, bag bie Bemeaung ber Erbober: flache auch baufig febr bermorrener Ratur fein tann, hauptfachlich beshalb, weil ein verworrener Schichtenbau bie ur: fprunglich einfache Bewegung auf febr verfchiebene Beife jur Beltung an ber Erboberflache gelangen laffen muß, fo bağ bie fonberbarften Umffürzungen und Berfchiebungen ber Dinge auf ber Erboberflache baburch berborgerufen merben.

3m Allgemeinen glaube ich, bag ber Art und Beife ber Bewegung bei Erbbeben feine große Bebeutung fur bie Er-Blarung biefer Erfcheinungen beignlegen ift, ba einmal bie Mobifitationen, welche bie urfprungliche Bemegung, bis fie gur Beltung auf ber Erboberflache fommt, erfahrt, in ben meiften Rallen febr groß fein muffen und bann auch bie Beobachtung biefer Bewegung felbft eine fehr mangelhafte Gewöhnlich mirb fich biefeibe auf einen einfachen Stof gurudführen laffen. Dan bat eigenthumliche Apparate conftruirt gur Beobachtung ber Richtung, in ber ein Erbbeben fortichreitet, und es ift biefen Beobachtungen iebenfalle eine bobe Bichtigfeit belguiegen. - Beobachtun: gen biefer Art find hauptfachlich in Italien angestellt morben, und es hat fich bierbei ergeben, bag viele ber bortigen Erbbeben einen unverfennbaren Bufammenbang mit ben bortigen Bulfanen befigen.

Begieitet werben bie Erbbeben gewöhniich von einem unterirbifden Beraufde, balb einem Braufen, wie bas eines ftarten Sturmminbes, balb einem Beraffel, wie mit Retten. ober einem Geraufch abnlich bem, bas ein fcmer belabener, über bas Pflafter fahrenber Bagen hervorruft; auch erplo: fionenartige Rnalle u. f. i", bat man ju boren geglaubt-Reboch find biefe bem Dhr vernehmbaren Begleiter ber Erb: beben teineswege immer bemertbar, und man bat beftige Erb: beben obne iebes Beraufch erlebt, bagegen aber auch mieber unterirbifches Bebrobne unb Betofe ohne jebe Erberfcuttes rung. Befannt finb biefe Erfcheinungen, bie fogenannten Bramibos, von bem meritanifchen Sochiant in ber Dabe ber Stadt Guanarnate. Dert borte man bom 9. Januar 1784 an über einen Monat biefen unterirbifchen Donner obne jebe Erberfcutterung fo furchtbar, bag alle Ginmobner fich flüchteten. Much bei bem Erbbeben in Saboren im Jabre 1808 follen Rnalle mie Ranonenfchlage gebort morben fein obne gleichteitige Erfcutterung.

# Die Gifel.

Von Ph. Wirtgen.

Fünfter Artifel.

Mit ben Bultonen der Eifel feben bie Maare berifetben im engfien Jusammenbange. Unt ba, wo vultanische Ausbrüche vortommen, ersteilen auch die Reflictbaler, weiche entweber einen offenen Wassferspiegei bestien ober benselben wird. Guttivierung bertoern baben, ober von benen man nicht weiß, ob fie je einen solchen besofen. Mit bem Namen "Maar" beiegt man überbangt in der Eiset ieben steinen Banbfer, win nur einige berfehen werben "Beiber" genannt; das größte in der Nabe bes Rheines bei Anderung befindiche Maar beißt allgemein in der Boltssprache ", das Edd".

Es befist mohl teine biefer Maare noch feinen vollftanbigen Bafferfpiegel; überall hat bie Rultur an ihnen genagt und bat Theile ibren Bobens in Wiefens ver Adetiand umsgewandelt. Die einzigen, welche noch Baffer befigen, fiber ber Taader See, 1400 Wergen geoß, bas Pulvermaar mit einem Durchmeffer von 105 Rutben, bas Pulven ner Maar, 180 Rutben lang und 136 Rutben beit, bas Werfelber Maar, 121 Worgen groß, bas Weinfelber Maar, 212 Worgen groß, bas Weinfelber Maar von 142 Rutben Durchmeffer, von Schaften mehrer waar von 109 Rutben Durchmeffer. Den Schaften mehrer Waar von 109 Rutben Durchmeffer. Wen Schaften bei (bon erwöhnten Maar um Mefenberge.

Die beiben Maare von Boos, gwei Maare von Uelmen, ber Mosbrucher, ber Dreifer unb ber Duppader Beiber find ju Ende bes vorigen Jahrhunderts ober in bem gegenwärtigen burch menschilder Traditifeit ibres Waffers beraubt vorben und jum Theil in gutes Biefenland, s. Th. in Sumpf mit Briffichen umgeleat worben.

Bon ber Umwantbung bed Greobner und bes buren Wardens bei Glunfeld, bet tief in bad Plateau einger fenten Immerather Maares, worin bie Dofele Derund Riebers Immerath liegen, von bem Murmesmeiter bei Eldfoth, bem Beden von Mort von den mehreren Bedfoth, bem Beden von Mort von den jegung und teine Spur von fünftlichem Einfluffe nachzuweifen.

Das tieffte aller biefer Maare ift bas Pulvermaar bei Gillenfelb, beffen Tiefe ju 302 p. g. angegeben wird, und beffen Spiegel 230' tiefer liegt, als bas Plateau, in welches es eingefentt ift.

Rur bei ben in ben Rratern bes Mofenberges liegenben Bleinen Dageren ift ber Urfprung beutlich fichtbar. Bon allen anderen ift fein volltommen überzeugenber Bemeis por: banben , baf fie in mirflichen Rratern fich befinben. Bei vielen liegen jeboch gabtreiche vulfanifche Probutte, Bomben, Rapilli, Tuff u. f. m., maffenhaft umter. Daß biefelben aber ber Bulfanitat angehoren und burch biefe entftanben find, burfte mobi teinem 3meifei unterliegen. Dan balt iest mobl mit Grund bafur, bag bie meiften biefer mehr ober meniger freierunben Reffeltbaler, worin bie Magre liegen ober gelegen baben, ihren Urfprung Erplofionen, Die mie Minentrichter wirften, ju verbanten haben, bie Thaler alfo als Explofionstratere angufeben finb. Die Rraft, welche aus ber Tiefe ber Erbe mirtte und bas barüber befindliche Be: ftein boch in ble Luft fprengte, mobei glubenbe Daffen mit empor gefchleubert murben und mehr ober meniger abgerunbet mieber gur Erbe fielen, muß eine ungebeure gemefen fein, menn wir bas auf feiner Goble allein eine Deile im Umfange baltenbe Reffelthal bon Laach und bie faft halb fo großen Reffet bes Deerfelber und Dulvermaares in Bes tracht sieben.

Die fillen Wafferfeiegel, in die Plateaus eingefent, in der Rade ausgebednert Labafteine obr geriffener Schaden famme maden einen tiefen Eindrud auf das Gemütd bet fir die Sprache ber Natur empfänglichen Beschauses, umdehnders is es das Geftül der iteffen Einfamtelt, das uns ergeift, wenn wir, an dem maldbemachtenn Abdange einiger blefer Waare auf einem mächtigen Laudled fipend, das leife Ansbiagen der Betten betaufden. Dier und da springt ein Fisch über bei Waffertläche empor, ober ein fich untscher fiberien gleden bei im Bafferbade empor, ober ein fich untsche fibliender Sprach fering platiferen binen, und Wafferbudner gieben lange glängende Auchen binduch. Reiher ober Leinere Waffervögelz zieben schreiben die Areise über unferem haupte. Rur an zweien berfelben, dem Recte felber umb bem Schalen aus eine einer Aufte an ebenene Maar, die aber det weitem nicht mebr das quar Keffetbel aufführ, liegen

Dorfer, und an bem buntelblauen Caacher See erhebt bie alte Abtei ibr funfthurmlaes Saupt.

Bang befonbere mertmurblg ift bie Lage breier Daare auf bem Daufeberg bei Daun. Der Berg felbft, jum größten Theile aus bevonifder Graumade beftebenb, erhebt fich bis au 1750', 600' uber bem Spiegel ber Blefer bei Daun. Es finden fich jeboch auch bie beutlichften vulfanls ichen Producte an bemfelben, Tuffe, Lava und Rapilli. In feinen Schoof find vier Reffettbaler eingefentt, bon melden brei große offene Bafferfpiegel enthalten, mabrenb eines berfelben, ble Bintelbach, burch ein enges Thal abs gefloffen ift. Das Beinfelber Dagr liegt am bochften, 527' unter bem Gipfel bes Daufeberges und 310' über ber Liefer. Deftlich biefes Magres liegt und bon ibm nur burch einen fcmalen Bergbamm gefchleben bas Schalten: mehrener Dagr mit einem 174' tiefer liegenben Baffer: fplegel. Runf Minuten weftlich bes Beinfelber liegt bas Bemunbener Dagr, auf ber Gubfeite von einer hoben, fteilen Beramand umgeben , beffen Spiegel 228' tiefer als ber bes Beinfelber llegt. Der Befuch biefes Berges und ber Anblid ber brei Dagre macht auf ben Banberer ben tiefften Ginbrud, befonbere aber bie gang tablen Umgebungen bes Beinfelber Dagres, auf beffen hobem Ufer fich eine fleine unformliche Rapelle erhebt, bie mit bem fie umgebenben Rirchhofe bas Gefühl ber tiefften Ginfamteit nur noch erhobt.

Die Ermerbequellen ber Gifel fliegen in ben meiften Theilen berfelben febr fparlich. Biebjucht, Aderbau und an einigen Stellen etwas Berabau find ber Inbegriff ber menfch: lichen Thatiafeit; aber auch bie Biebaucht liefert nur in menigen Begenben einen nennenswerthen Ertrag. Im Ban: sen ift bie Gifeler Rinbvieh : Race eine febr unvolltommene, und nur im Meften . mo bas Pant an Belgien ftout, finben mir fcone Thiere. Leiber ift in vielen Gegenben bie Bieb: jucht Urfache großen Berluftes an Menfchentraften; benn nicht felten fiebt man ftarte, fraftige Danner ober Rrauen, melde tagelang auf ber Biefe ober Beibe Ilegen, um ihre amei ober brei jammerlichen Rube, ihr beftes Befisthum, gu beauffichtigen; nicht ju reben bon ber Bermilberung ber Rinber, melden biefes Gefchaft obllegt. Un vielen Orten hat man freilich auch hirten fur bie verfchiebenen Biebe gattungen. Schafzucht wird überall betrieben , und es finden fich viele Befiber großer Deerben, melde nicht allein in ihrer naberen Umgebung, fonbern auch in meiterer Entfernung bie beften Beiben in Dacht nehmen und mit ibren Schafen einen eintraglichen Sanbel nach Rranfreich treiben. Aur biefes Befchaft mochte bie Musführung ber Gifelbahn von großer Birtung fein! Die ganbebrace ift gwar nicht bie befte , benn fie erreicht nur Mittelgroße, und bie Bolle bes fint nur mittelmäfilge Gute; allein bie Thiere find ftart und fraftig, ibr Rielich ift portrefflich und ber Bollertrag bes beutenb. Die auten Gigenfchaften tonnten aber noch febr erhobt werben, wenn man Rreugungen mit ebleren Racen vornahme. Die Ginführung frember Racen murbe febr uns ficher fein,

Die Schweinezucht ift ebenfalls ergiebig; boch gebt auch bier bie Ihatigteit nicht weit über bie Aufbeingung bes eigenen Bebarfes. Biegennerben finden fich auch an vielen Orten.

Bermage ibere tage murbe bie Gifel haupfächlich burch bie Biehgudet bebeiten gewinnen fonnen, menn man im Gangen mehr Effer barauf vermenben und bie große Menge ber Effentein in gute Beliebplige vermanbein moglte. Die Schiffeinirtifchaft ift in biefer Beziebung sicher bein Boretheil für bas Band. 3m Berreff ber gibet bem Balbelatute ift bie Effel ieboch feit breifig Jaten in einem bebeuten ben foreichnich

Der Aderbau befchaftigt fich nur mit einer febr gerins gen Ungabl von Pflangen. Musgezeichnet gebeiben Safer und Rartoffeln, und wenn bereinft Gifenbabnen bas Banb burchgieben und biefe bortrefflichen Probucte leichtere Abfab: mege erhalten, fo mirb bie Gifel nicht allein an Unbau und boberem Ertrage geminnen, fonbern auch bie Begenben, melden biefe Probutte nun leichter gufliefen tonnen, merben einen erheblichen Genug babon haben. Roggen gebeibt chenfalls in ben meiften Gegenben febr gut, nur ift ber Rornerertrag gewöhnlich geringer, ale man fenft ju erhals ten gewohnt ift. Daffelbe gilt in einem noch boberen Grabe bon bem Beigen, ben man freilich in ben bober gelegenen Gegenden, melde uber 1200 bis 1400' boch liegen, gar nicht mehr cultivirt, weil er gewohnlich im Frubling erfriert. Um beften gebeibt ber Beigen auf bem Raltgebirge, mo man auch befondere Spelg giebt, ber auf ber Graumade gar nicht gebeibt. Dan unterfcheibet baber auch allgemein ben Rait ale Spels: und bie Graumade ale Roggenboben. Rlache und Sanf wird gewohnlich nur jum eigenen Saus: bebarf gebaut. Beibe Gefpinnftpflangen murben fur viele Lanbftriche eine bebeutenbe Ginnahmequelle gemabren, ba fie meiftens gut geratben. Den Beweis liefert ber benachbarte Sungrud, ber ein nicht minber raubes Rlima befist und boch febr bebeutenbe Quantitaten von Flachs auf ben Dartt bringt.

Eine eigenthunisch Aultuvart best Bebens ift des in vielen Gegenben noch febt fach berichende Schiffeln. 3be Gemeinde des Biefe and eine Gestellen bei gemeinde des Biefe gemeindich nur facisie Anderung finder, den ie iegen wölf, fünfgien bie swanig Jahre undehant, dann werden sie gerbeilt um bieden Ertengebrigen sein Anteit überweifen. Der Beben wird albedann mit allen darauf befindlichen Pflangen geschät und in einzelne einen Barauf befindlichen Pflangen geschät und in einzelne einen Barauf befindlichen Pflangen geschät und in einzelne eine gutter in 3ft Alles getrechtet, so werden die Daufen angestunder, mas gemöchtlich in der trochenften profigetie von bestiebt geschen und Bergabbangen schieden Bultan in seine alten Täbstigkeit weibergefehrt zu sein. Doch auf todern die Kammen, und ein übelichendere Aus der berbeitet sich gestamten, und ein übelichendere Aus der berbeitet sich gestamten.

über die gange Landschaft. Die Afche bient als Dunger, und es wird gureil Boggen binden gefürt, im leigendem Ander Baber Bands man Kartoffein, im britten hafer. Dann bliebt der Boben wieder lange Jaber undennugt. Mit den verfoliebernen Piffertern wird fobet als mieglich gewossfelt, so das jeder Gemeinsbetürzer jedes Jabe fein bestimmtes Gediffelland erstalt. Getwossbernen werden aber iest solche Deben und Schiffelfelder in feste Kutzurlämbereien umgemanbeit,

Drienige Theil ber Eifel, melder bereits oben als Der gielbeichet much, obig iede dienn fo guter Boben, die die angeführten Breditniffe feine Anwendung finden, her gebeiben alle gleiftichte, besonders fammitlich Gerreibe gang vertrefflich, benn es bereicht die das mitte Alima die Koeinthales, und der Ses, der Rieberschag der legten Baffere berdung biefer Gygend, gemeide mit ben gabtreichen Poebuten ber eriostenen Bultane, bilbet einen ausgezeichneten Boben.

An ben Laubolgern finden fich verglafich bie Beteibude, beide Ciber, Die haindude, die gemeine Erie, die Biefe daming, die Effet, der Anden, die Einde, die Uffet, der Anden, die Einde, die Uffeten der gemeine Wachbeitgern ift nur ber gemeine Wachbeitgern ift nur der gemeine Wachbeiter deinbemidfich ode gebelen Arteiden um Bottomannen sehr gut und bilden geofe Bestände. Berühmt ift ber große, ein Zabebundert alle Kiefermand gu Welfenbard im Kreife Abenau.

In ben Gegenben mit fruchtaren Gebiggabbangen werben bie Stiels und bie Ataubeneiche mit ibrem Abarten und Bulfdernformen zu Bosbeden benugt und bilben oft große Beffahre. Die Kinde wird alle zwolf die finifehen Zahre gefdalt, und die Gemmen, werdeg gewohntich gerei bie bei Boll Durchmeffer laben, niebergefchlagen. Die ger tendente Blinder, Bob, wie ham Beifen vor Gemeinberfalle verwendet und das hohig (Anüppelhols) an die Gemeinberfalle between der Boll (Anüppelhols) an die Gemeinberfalle between der Boll (Anüppelhols) an die Gemeinberfalle between der Boll (Britispelhols) an die Gemeinberfalle bei big bei bei Boll (Britispelhols) an die Gemeinberfalle bei big bei bei Boll (Britispelhols) an die Gemeinberfalle bei big bei bei Boll (Britispelhols) an die Gemeinberfalle bei big bie bei Boll (Britispelhols) an die Gemeinberfalle bei bie Boll (Britispelhols) an die Britispelhols (Britispelhols) auch die Britispelhols (Britispelhols) and bie Gemeinberfalle bei bie Gemeinberfall

Da, mo die Eifeltballer fich der Mofel nabern und bie Bergabbang eine sublide Abbadung baben, trift eine ausgezichnet Begatation auf, Ammentlich sie beifes bei dem ammutigen Gaberett Bertrich ber Fall, wo an bem nicht sehr beitern Abbange bes Palmenberges 120 Pflangen arten wild wuchfe, unter welchen ber Buchsbaum, moben ber Berg feinen Namen bat, und ber berlappige Aborn von Montpellier bie intereffiantelfen sind.



# Beitung zur Verbreitung naturmiffenschaftlicher Kenntnif und Naturanschannng für gefer aller Stände.

(Organ Des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

berausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Muller von halle.

M 24

[Achtgebnter Jahrgang.]

fallt . G. Cometidte'ider Berlag.

16. Juni 1869.

3nbalt: Die Austriffung ber sweifen beutiden Rorboelervobilion, von Dite Ilie. Erfter Artifel. — Die Mildebe, von Barrer Rart Raller von Misfeld. Erfter Artifel. — Die Erferben, ibre Erfcheinungen und ibre Erftleungsberfunde, von D. Bulfolt. Zweiter Artifel. — Ettereiffer Angleg. — Etterniberingt.

## Die Ausruftung ber zweiten beutiden Rordpolerpedition.

Bon Stto Ulc.

Die Schiffe ber zweiten beutschen Rotvopelerpebtien wenigen Tagen bie Anter Lideren. Mit Geig tennen wir auf biese Unternehmen bieden, das in der Ausbedhung, die es jegt erhalten bat, sich mander betüben ten Expedition Gnglands der Americk's wirbig an bie Seite fleien kann. Fast möchte man saaen, das noch nie eine Expedition gur Gewartung großer Erfolge so derechtigte, wie biese. Bobt wiffen wir, das underechnader Missen folde auch die fledene hoffnungen zu Schanden machen kann; aber her Auseichtung wenigfens des man ein flede hat man es an nichts febten laffen, was irzend die reichen Erfabrungen seiner Westerten bat noch siehen erfabrungen felberer Postarfabrten gebeten erscheinen liefen, tüchtigere Serfeute das noch siehen Schiff getragen, umd so viele wilfenschaftliche Forscher, deutsch serfecher gumal, sanden mit noch noch die einer Expedition vereinlat.

Wir beschieden erscheint jest bie voridbrige dursche Borefaber, bie nur mit einem Keinem Gegelschiff von 30 Zons ausgeschert wurde, nur für wenige Sommermenate berechnet war und keinem geitveten Foessber in Zbäligkeit für ein tämftiges gerbere ill unternehmen. Aber beschapten auch biese jerge. Die Mittel des Boltes, auf die ja allein vei der Ausschlung gerechnet werden burter, soli ten möglich geschon werden. Allerdings war die Anneen dung der geschen und betren, der bei der Ausgehrung gerechnet werden burter, soli ten möglich geschon und ehren gedern im Interest der fabrungsm geden, und ehren gedern im Interest der fabrungsm geden, und ehren gedern und er gerichten bister. Dittülle. Wach dem eine Uederwinterung an der gerichabilischen Dittülle. Wach dem eine Uederwinterung an der gerichabilischen Dittülle. Wach dem ersten Plane sollte, um der möglich fen Espatung wagen, versucht nerhen, das kleine Schiff ber versichten Erzeblichen bie Fössland.

benbampfer ju vermanbein, und bann follte biefes auch nur bie gur Ueberminterung beftimmte Befellichaft an ber grons lanbifchen Rufte ausfeben und zu felbftanbigen Forfchungen weiter geben, um bann im folgenden Jahre gurudjutebren und bie Befellichaft wieber abzuholen. Diefer Pian erwies fich balb ale unausführbar. Bunachft mar bie Grontanb an fich nicht ju einer foichen Ummanblung geeignet; fobann erfcbien es boch zu bebenflich. Menfchen an einer Rufte aus: aufeben, von ber man nicht mit Giderheit vorberfagen tonnte, baf fie auch im nachften Jahre felbft fur ein Dampfichiff wieber erreichbar fein werbe. Dan mußte fich babet entichließen, ein neues Dampfichiff befondere gu bem 3mede blefer Erpebition bauen ju taffen und gmar bon bing reichenber Große, um auch einige Gelehrte mit ihren Ins ftrumenten und Proviant und Robienvorrathe fur minbeftens 16 bis 18 Monate aufnehmen ju tonnen, Giner ber tuchtigften beutfchen Schiffbauer, herr Tedlenborg, ers bielt ben Muftrag, bies Schiff ju bauen, und bereite in ben letten Tagen bes April mar es vollenbet. Es ift ein Schiff von 143 Tone Behalt, 90 Rug lang, 22 1/2 Rug breit und 11 Ruf tief, und fomohl burch feine ftarten 3mifchens bedbalten wie burch eiferne und boigerne Aniee im Innern, wie burch feine banbbide, eiferne Spiferhaut nach Mugen einem ernften Rampf mit bem Gife gewachfen. Die Roften biefes Schiffes, bas ben Damen "Germania" erhielt, bes tiefen fich mit ber Dafcbine auf 16,115 Thir., bagu fas men aber noch Refervelegel und Boote, Ruchen . und Bim: mermannegefdirr, Delge, Belte, Schlitten, Gibanter und Gishafen, dirurgifche Apparate, miffenfchaftliche und naus tifche Inftrumente, Proviant und Roblen, enblich bie lobs nung für Offiziere und Dannichaft, fo bak bie Gefammt. fumme ber Roften auf c. 40,000 Thir. anmuchs. Aber auch babei burfte man nicht bleiben. Much bie Germania mar nicht im Stanbe, ben gangen erforberlichen Borrath an Roblen aufzunehmen. Grofer aber hatte bas Schiff nicht gebaut werben burfen, wenn nicht fein Tiefgang bers mehrt merben follte, ber, ba bas Schiff feinen Sauptmeg lange ber gronlanbifchen Rufte ju nehmen batte, nicht mehr ale 9 bie 10 Rug betragen burfte, ober wenn man nicht bas Schiff plattbobig bauen wollte, moburch es wieber im Gife vollig unbrauchbar geworben mare. Dan mußte alfo noch an ein Transporticbiff benten, bas bem Sauptichiffe Propiant und Roblen bis jum Binterquartier nachbrachte, Mis foldes follte nun bas Bleine Schiff ber voriabrigen Er: pebition, bie Gronland, bienen, bas aber nach verrichtetem Dienft in ben beutfchen Safen gurudtebren follte. 3mmers bin ermuchfen auch baburch neue Roften, bie fich etma auf 4000 Ihir, berechneten.

So boch sich auch bereits die Anforderungen gesteigert hatten, sie man an die deutsche Nation ftellen mußte, so seine boch auch jegt noch an Bedensten nicht. Das Schimmste war, daß die Expodition so genau nur auf ihr Auch errechter werden mußte, daß ihr auch nicht einmal

bie Doglichteit einer zweiten Ueberminterung gegeben mer: ben tonnte. Denn auch die beiben Schiffe gufammen faß: ten gerabe nur ben allernothigften Bebarf, und es tonnte fogar ameifelhaft erfcheinen, ob ber Roblenvorrath felbft fur bie furge Dauer ber Erpebition ausreichen merbe. Gollte man es magen, bie Opferwilligfeit bes beutfchen Bolfes noch höher angufpannen? Gin Jahr vorher mar es fraglich erichienen, ob auch nur bie Roften einer fleinen Erpebition im Betrage von 15 - 20,000 Ebir, aufgebracht merben wurben, und nur bas fuhne Borgeben Petermann's, bas bem beutichen Boite feine Babl mehr ließ, wenn es nicht bie Schmach auf fich laben wollte, einen Ehrenmann bei einem Unternehmen von gleich hober miffenfchaftlicher wie nationaler Bebeutung im Stiche gelaffen ju haben, brachte bamale bie Erpebition ju Stanbe. Durfte man jest mit einiger Musficht auf Erfolg bie breifache Summe fors bern? Indeg man hatte ein marnenbes Beifpiel por fich. bas ben Beweis geliefert batte, wie ubel angebracht bie Sparfamteit bei folden Unternehmungen fein fann. Dr. Rane hatte bie Musführung feiner berühmten Erpebition in ben Smittfund nur ber Freigebigfeit ameier bochbergiger Dribats manner, ber Raufleute Grinneil und Deabobn in Remport ju verbanten. Um bie Mittel biefer Manner nicht gu febr in Unfpruch ju nehmen, batte er feine Musruftung mit folder Sparfamteit betrieben, bag er, gis er gegen bie Berechnung ju einer zweiten Ueberminterung gezwungen murbe, mit feiner Mannichaft in bie großte Befahr gerieth, bem Sunger und bem Storbut ju unterliegen. Aber noch in anberer Begiebung fann bie fargliche Musruftung nachs theilig merben und ift fie es mabricheinlich auch ber Ranes fchen Erpebition gemefen. Gehr baufig tonnen bie Arbeis ten bee erften Jahres nur einen vorbereitenben Charafter haben und auf Erfundung bee Gifes, ber Ruften und ber ju Depots greigneten Puntte gerichtet fein. Wenn bann im zweiten Jahre bas Borbereitete unb Erfunbete ausges beutet werben foll, wenn fich bann vielleicht gerabe burch gunftigen Bufall eine fichere Mubficht auf weiteres Borbrins gen eröffnet, nothigt bie mangelhafte Musruftung gur Ums febr, und im Mugenblide, mo ber nabe Gieg minft, muß Alles aufgegeben merben, mofur man fo enblofe Duten er: trug, wenn nicht bas Leben vieler Menfchen auf bas Spiel gefest merben foll.

Mahrend alle bief Bebenten reiflich ermogen murben, ereignete fich ein Umfland, ber bie Entscheibung befchleus nigte. In der Stille batte fich eine bestige Opposition gegen bas gang Unternehmen vorbereitet, die alles Magliche batan aussussufepen hate, die bad neugebaute Schiff und fein Ausstillung bemangete, Dfigiere und Mannischten tadelte und feibh ben nationalen Seaatter bet Unternehmens in Imelielb ben nationalen Geaatter bet Unternehmens in Imelieft jag, weil Peter man ner Unternehmen, Roble were ber ausstichen Betein , Beirn Diese Opposition, die in bem nautischen Betein , Germania" in Wermerbafen ibren Sie date, gain in ihret Seibenschaftlichte fo weit, daß

fie ben an berartige Strapagen nicht gewöhnten Gelehrten bas fcmere Schidfal prophezeibte, burch die Roth ju Rannis balen werben unb an ben Leibern ibret Rameraben ihre Leis ben verlangern ju muffen. Ginen fo unangenehmen Ginbrud biefes Treiben in einem Mugenblide machen mußte, wo bas gange beutiche Baterland bereits fur bas bochbergige Unternehmen intereffirt mar, und mo bie Borbereitungen jur Musführung ichen viel ju meit gebieben maren, um es ohne Schaben fur bie beutiche Ebre noch rudgangig machen gu tonnen, fo maren boch bie vorgebrachten Ginmurfe viel ju unbegrundet und in ber Uebertreibung felbft lacherlich, um eine ernfte Storung ju bemirten. Daß auch bei ber umfichtigften und volltommenften Ausruftung bie Gefell: Schaft einer folden Expedition burch ein ungewöhnliches Diggefchid, wie burch ben Berfuft ber Schiffe, in bie Lage tommen tann, bem entfeblichen Untergange burch Sunger und Rrantheit ju erliegen, bat bas tragifche Enbe ber Frantlin'fchen Erpebition bewiefen. Das verheblen fich auch bie Belehrten nicht, welche im Dienfte ber Biffenfchaft biefer Erpebition ibr leben gewibmet baben; es gebort eben aufopfernder Duth ju foldem Dienfte. Db aber gerabe beutfche Gelehrte befonbere Unlage und vorzugeweife Reis gung befigen, in folder Roth Rannibalen ju merben, mab: rend boch felbit auf Frantlin's furchtbarer Canberpebition sum Rupferminenfluß ber nagenbite Sunger nur einen Grotefen jum Menfchenfreffer ju machen vermochte, bas mochte bod au bezweifeln fein.

Solden ungerechten Einwurfen gegenüber gewannen indbib tie gerechten Bebreiten in erböbted Browicht. Um gu einer Enischeit Browier, ber gemen Gomité am 8, Wal eine Brefammtung sodhunbiger Manner, gu meider auch Dr. Peterm ann umb bir Gebeten der Expolition eingelaben waren. Nach einer gründlichen Gröter una gutte befolisse, bem Untermehmen einem abstern einem abstern einem abstern einem abstern

Umfang gu geben, namentlich bie Expedition gu einer gmeiten Ueberminterung in ben Stanb gu feben. reichte nun bas feither in's Muge gefafte Transporticbiff. bie Grontanb, nicht aus, fonbern mußte burch ein anberes, großeres erfest werben. Gin folches volltommen biefem 3mede entfprechenbes und nur noch fur bie Gisfchifffabrt einiger Einrichtungen bedurfenbes Schiff fand fich auch balb in ber "Danfa", Die fur ben Preis von 13,200 Entr. ans getauft murbe. Aber baburch, wie burch bie verlangerte Dauer ber Sabrt und burch ben jebt gebotenen Befchluß, auch bie "Sanfa" an ber gangen Rabrt theilnehmen gu laffen, mar auch eine erhebliche Erhobung ber Roften eine getreten. Die Roften ber "Germania" und ihrer Musruftung mußten jest auf 42,185 Thir., Die ber "Banfa" auf 25,032 Ehir, berechnet werben, fo baf ein Gefammt. aufmand von 67,217 Thir. entftanb, ber bis babin, bie jur Mitte bes Monate Dai, burch bie Sammlungen noch taum jur Salfte gebedt mar. Inbeg bie ertannte Roth: wendigfeit, bem Unternehmen burch bie volltommenfte und tabellofefte Mubruftung bie moglichfte Bemabr bes Erfolges ju geben, bob über alle Bebenten binmeg, und vertrauenes voll manbte man fich an bas beutiche Bole mit ber Mufs forberung, auch biefem erhohten Beburfnig mit Opferwilligs teit ju genugen. Bremen felbit ging mit gutem Beifpiel poran, inbem fein Comité fich bei bem Untauf bes zweiten Schiffes mit einer Garantie von 10,000 Ebir, betheiligte. und im gangen beutichen ganbe regte fich marmer ale je bie Theilnahme fur bas nun erft bes neuen Deutschlands mabrs baft murbige Bert.

Wir werben uns im golgenben bemuben, unfere Befer mit ber Auseuftlung ber Expedition, den Schiffen, ber Mannschaft und ben Mannern, welchen die miffenschafte lichen Aufgaben bes Unternehmens anvertraut find, naber bekannt zu maden.

# Die Wildfage.

Eine naturmiffenschaftliche Skizze

Von Pfarter gari Multer von Alofeib. Erfter Artifel.

Die nabe Bermandte unfere alluktannten, auf bem Schoofe der Damen oft so serve verdässigkeiten Dausstabe, die überall seitene und in unserem deutschen Baretande in eins samen Sedizagsgegenden fast nur noch ausschitestlich sich ziehen Barbet als Machtibier, burch ihre raubmörderissichen Bandet als Machtibier, burch ihre raubmörderissichen Zusten und ihre berzweisungswiede bestalte Bertebelbgung gegen beingembe Bertolger sin interessant, das bieste Goliebung mittenmenn sein metellant, das bieste Goliebung mitten men sein wie Wahrt, det lohnt sich der Rübe, biesem nen sein wie Wahrt, des lohnt sich der Rübe, biesem auf seinem willen, verwegenen Pladen nachtageben und sin auf seinem willen, verwegenen Pladen nachtageben und im

Etemente ber Feribeit fein Wefen und Treiben ju belauiden. Und bier ift es wieder ber echte Waldmann, ber ager manden Gbenartergup best Ebieres entbedt, weicher nur bem im Foesden grübten Auge sich verrath, Laffen wir also bie langiabrige Erfabrung bei ernsten Waimanns reden, bem die Wabrbeit als Grundbebingung einer getreuen naturwissenschaftlichen Schilberung gitt.

Es war in ben ersten Tagen bes Monats November. Katte Regentage und flürmische Radte waren ihnen verausgegangen. Derb wurde von Baumen und Buschen bas vergibte Laub geschüttett, so bas ber anstehende Schüpe nun tiefer in bie Laubboigbeffanbe bliden tonnte. Der Goff ber jungst bermöchenen Radt batte bie Pügen ber Buldberge mit binner Eibebed übergagen, und nur auf bem freien Plan, ben bie Strablen ber Morgensonne beschienen, war ber Reif bersownuben. Alaere himmel, unbewegte Ruft - meide vertraumerwerdenben Wogreichen für ein er folgreiche, ergibige Jagh! Doch Diana ift ein laumenbaften Mich und ber mit ihr vertebern will, muß sich, geitafter abil, bin, ibre Gunft zu genigen, unverbroffen auch fuffer est ibn., ibre Gunft zu genigen, unverbroffen



Die Bilblage.

ibrer Ungunft fugen. Schweigent nabte fic bie Schubengefellichaft einer jungen Buchenbeege, von welcher berjenige Theil im Salbereife umftellt murbe, ber por Milem ben Bechfel ber Ruchfe in fichere Musficht ftellte. Dein Stand mar ber lette auf bem rechten Flugel. Das Bolf ber Treis ber batte fich jenfeite aufgeftellt und trieb nun bas Bilb mit Gulfe ber Dachfel ber Coubenlinie gu. Das Relege. ftein, welches ben por une liegenben Balbtopf umgab, bot bem Buche und ber Bilbfabe von jeher ein beliebtes Ber: gungemittel; um fo mebr, ba in ber Rabe Fichten : unb Riefernbeftanbe fich befanden, melde ber letteren vorzuges weife willtommen finb. Jest erfchallte bie laute Stimme eines Dachfele, bie Jagb ging auf bie Ditte ber Schuten. linie los, und balb fiei bort ber erfte Couf. 36m folgte balb bas "Bautgeben" eines anbern Dachfels. Sier fiel ein Doppelfchuf, ba ein einfacher, bort enblich feuerten Rachbarn gemeinschaftlich ab. Schon maren mir bie Trei: ber gang nabe gerudt, und ich bachte langft nicht mehr an

fie offenbar icon por meiterem Borgeben und rafcherer Alucht binlanglich gewarnt batten, und bas Buntegebell fie obens brein jum Entichlupfen auf Debenpfabchen veranlaft baben mochte. Doch nun batte fie feine Beit mehr zu verlieren. mit bobem Cage überfprang fie ben Graben, ftuste einen Mugenblid und feste mit gefdmungenem Schmang über bie Schneife. Um Ranbe bes gegenüberliegenben Didicts aab ich ibr ben Schrotichus auf bas Blatt. Gleich barauf murbe in ber Dabe ein Dachfel laut, ber ihre gabrte aufs gefunden hatte und über ble Schneife bin folgte. Bu meis nem Erftaunen verftummte er jenfeits nicht, fonbern bie Jagb gog weiter in's Didicht binein, bie ich ibn enblich "ftanblaut" borte. Muf bem Plate angelangt, fant ich Die Rabe in einem bichten Dornbufd. Buthenb marf fie ihre glubenben Mugen balb auf ben ,,lautgebenben" Dach: fel, balb auf mich. Bifchenb und fchaumenb fuhr fie auf erfteren los, bob bie fcarffrallige Tabe und folug nach bem Burudweichenben, aber unter ber Birtung ber tobts

lichen Schufmunbe judte fie frampfhaft gufammen. Ein smeiter Schuf binter bas Bebor ftredte fie vollig nieber. 36 ertannte in ihr eine weidliche Rabe von nur gwei Fuß Range; aber tropbem fie einem ausgemachfenen Bilbfater an Bobe und gange bedeutenb nachftanb, übertraf fie boch an Grofe unfere Saustage bei weitem. Dir fiet überhaupt ber Unterfcbied gwifchen ber wilben und gabmen Rage uns leugbar in's Muge. Die Geftalt ber Bilbtabe ift gebrun: gener, ber Ropf plumper, ber Leib bider, namentlich auch ftarter, furger und am Enbe nicht bunner, ale an ber Burgel, ber burchmeg reich behaarte Schmans, Die Bebaarung ift bei ibr überhaupt meicher, ber Schnurrbart ftarter, bas Bebig berber und fcharfer. Babrent bei ber mannlichen Bitbtate ber Dels belleres ober buntleres Grau geigt, erfcheint er bei ber weiblichen gelblich. Gruntfarbe beben fich vier Schabelftreifen von fcmarger Beidnung ab, von welchen bie beiben mittleren fich auf bem Ruden gu einem von ba über ben Schwang laufenben breiteren Streifen vereinigen. Querftreifen von meniger entichiebenem Schmary laufen vom Ruden berunter über bie Rlanten, ebenfo fcmuden buntlere Querftreifen Die Beine, mabrent auf bem Bauche fcmarge Rleden fteben. Gleich: maßig abftebenbe Ringe umgeben ben Comany von ber Burgel bis jum Enbe, mo fie am bunteiften werben. Benn auch nicht fo merthvoll gis ber Ruchs, giert bie Bilbtabe ihrer Geltenheit megen, mehr noch ale biefer, bie Stange ber Bilbtrager. Sochft felten wohl mag es einem Schuten gelingen, an einem Zage ober gar in einer Stunde, wie mir es vor vielen Jahren gelang, smei Bilbtaben gu er: legen, obne baf ich ober einer meiner Ragbgenoffen auch nur eine Abnung bavon batte, wir murben foldem Bilbe begegnen.

Eine beftellte Treibjagb murbe eines Morgens bes Sturmes und ber geitweife eintretenben Regenguffe halber aufs gegeben. Dafür befuchte ich mit zwei Jagbgenoffen und in Begleitung eines Dachfele bie Ruchebaue. Unfange hatten mir teinen Erfola, bagegen befto beffer auf bem Bau eines fteiten Abbanges im Riefernbochmatbe. BBir mochten etma noch 40 Schritte von ber erften Robre entfernt gemefen fein, ale fich ber Dachehund von ber Leine loerif und poran auf ben Bau lief, mo er auch fogleich ,,fchiupfte". In ber nachften Gefunde fprang jenfeite aus ber Robre bes Baues eine Bilbtane, ber ich mit ber eiligft pon ber Schule ter geriffenen Flinte gludlicherweife noch einige Schrote aufs bangen tonnte, fo baf fie, im Laufen gebemmt, eine Ries fer au erflettern ftrebte. Dein ibr nacheilenber ftarter "Reno" aber faste fie in bem Mugenblide, mo fie ben erften Sprung an ben Stamm ausgeführt hatte und brudte und fcuttelte fie tobt, ohne felbit bon einem erheblichen Schlag ober Big getroffen morben ju fein. Raum batten wir ben Bau erreicht, fo fprang por bem Dachfel bie greite Bitbeage auf, melde fogleich freiwillig ,baumte" und tros mehrerer Bermunbungen in Roige fcnell abgefeuerter Schuffe von Geiten meiner Befahrten bis ju einer taum fcummas figen Bobe emporbrang. Gin greiter Schuf aus meiner Doppelflinte boite fie bemungeachtet vom Baume berab. Beftig folug fie ju Boben, aber bas gablebige Thier fprang wieber auf, rannte auf bie nachfte Robre bes Baues gu und verfchmand unter ber Erbe. Gin Durchichtag murbe fur nothig erachtet, um ber Bente habhaft ju merben. Panaft mar unterbeffen bie Rabe perenbet. Das Daar bes ftanb aus einer manntiden und weiblichen Rabe.

## Die Erdbeben, ihre Erfcheinungen und bier Erflarungeverfuche.

So gewöhnlich biefe Erscheinungen mit ben Erdebeben verftnüpft find, und so gewiß sie von der gleichen Ursache berübern, so guställig sind boch viele Errignisse, bie man auch in diestern Aufallig sind boch viele Errignisse, bei man auch in diestern Aufallig sind bent beiter Erscheinung von der Gewitter und andere eiestrische Erscheinungen, Ausströmen von Dampfen und Gasen u. f. w. Biele biefer Erscheinungen sind gang gufällig ibre Pogleiter gemeien, andere ieche, wie Ausströmen von Dämpfen und Gasen und bie eletrissen der Gedeinungen, stehen vielleicht in einem, wenn auch noch verbällig ern Ausstraban mit ihren.

Dagegen ift es eine Reibe anderer Erscheinungen, bie als Gefolge ber Erboben, als ihre unmittelbare Birtung auf bie Erboberfläche ober innere Theile ber Erbe fich tund thun. hierber gehott vor allem bie bei Erboben fo häufige Spale tenbitung. Richt feiten wird berichtet, ba fich bie Erbe unfarthan und wiele Saufer und Menschen verschungen, babe; und weit zahlteicher als biefe großartigen Ereigniffe find bir veniger bemerbaren abnitiden von weniger schrede istem gleigen. Spatten von 30cl ib ist gibmiete und bis meitenweiter Erftredung find aus vielen Kanbern bekannt geworden, ja man hat felbft letine Zbiere und Schlünde auf biefe Weife entfleben sehen. Daufig erweitern sich bie Spattem bei wiederholten Stöfen allmälig, ober eben geblie bete werben wiederbolten Stöfen allmälig, ober eben geblie beite werben wiederbolten Stöfen allmälig, ober eben geblie beite werben wiederbolten Stöfen allmälig, ober eben geblie beite werben wiederbolten Stöfen allmälig, ober eben geblie bie Erbe geradezu ben gabliofen Spatten zereisen; se bilben sicht reichterfeimige köcher, und es ist bann eine sehe Sticht ten Wassernaffen ausgesprijet werben, auch Sands und 
Schammmoffen emporbeinen und bie Destaumen selbs und wieder ausfällen. Beich Bilditgleit für die Ertläfung ber Erbeben bie neuere, haupfächtich burch Bifcof in Bonn und Bolger bertreten Ansicht biefen Schammaustreibungen u. f. w. beilegt, werden wir später sehen, es sie nur vorent barauf bingemeisen. Das die Erfabitterung, meiche die Erbeberfläcke verbeert, auch im Innen berfelben Berwirtungen hervoorbringen muß, zeigen die beieflachen Berschptungen von Quelligien, das hervoorbrechen neuer Quedien und Achnitiches mehr. Indem ich es für unnötbig batte, einzien ber bergebergeberge Bespiele aus ber Gefoliche ber Erbbeben anzussühren, wende ich mich sozieich zu einem neuer Gegenstande, nämitch ber Erbertung ber Berbältnisse

Es ift flar, baf Ruftengegenben treffenbe Erbftoge fich auch bem Meere mittbeilen, und biefes felbft bie Bewegung auf Schiffe ze. ju übertragen im Stanbe ift. Daber wirb uns nicht felten von fogenannten Meeresbeben berichtet von Stofen, Die Schiffe auf bem Deere auszuhalten batten, und baufig bat man biefe Deeresbeben mit Erbbeben in giems lich entfernten ganbern in Bufammenbang gebracht. Es ift feine Frage, baf fich Erbbeben im Meeresboben und im Meere felbft fortpflangen; bag bies jeboch auf fo ungeheure Streden bin ftattfinden folle, wie bieb manchmal behauptet murbe, ift mehr mie zweifelhaft. - Benn in ber Rabe ber Rlufte auf bem Feftlanbe ein Erbbeben ftattfinbet, alfo Die Erboberflache burch irgend einen Grund beftig erfchuttert mirb, fo wird fich biefe Erfchutterung fomobl in bem Deere felbft, ale auch im Deeresboben fortpflangen. Bir haben eine Fortpflangung regelmäßiger Ericutterungen auch in ber Leitung bes Schalles, ber fich ungemein rafcher in Beftein ober überhaupt feften Rorpern als in Aluffigleiten fort: pflangt. Demnach muffen auch bie Erberfcutterungen im Meeresboben viel rafcher porfcbreiten als im Meere felbft. fo bag ein in einiger Entfernung bon ber Rufte auf ber Gee befindliches Schiff zwei aufeinander folgende Stofe ems pfinben mußte. Bis jest ift jeboch etwas Derartiges noch nicht mabrgenommen, fonbern bie Berichterftatter fprechen ftete nur von einem Stoff. Dies und Die manchmal fo bebeutenbe Entfernung von ber Rufte, in ber biefe Dees resbeben mabrgenommen murben, machen es mabrichein: lich, bag wir es bier in ben meiften gallen mit wirtlichen Erbbeben bes Deeresbobens ju thun haben; benn es febt nichts biefen Ericheinungen entgegen; ja wir merben fpater feben, bag nach ber Bifcoff'ichen Ertlarungemeife ber Erbbeben fogar bie Erbbeben auf bem Meeresgrund un: gleich baufiger fein muffen, als auf bem Festlanb.

Einige Worte noch über das miellich bedbachtete Berhatten bes Meeres bei Auftenerdbeben find wir foutbig. Die hauptfächtichfen Beodachtungen bierüber fammen von Liffabon und ben Erdbeben Chile's. Bei ersterem Erdbeben foll fich ungefahr eine Stunde nach ben gerftorenben Stofen im Dafen pfoflich das Meer bis zu einer Bobe von 40 Just über bem Juthfland erboben und fich mit furchtbarer Berbeerung über bie gerftorte Stadt bergefturgt haben. -Diefe Fluthmoge jog fich eben fo fcnell wieber jurud, unb noch brei bis vier Dal foll fich baffelbe Schaufpiel miebers Doch bamit nicht genug, bie gange Rufte bolt baben. Portugale geigte abnliche Meeresbemegungen, und bei Cabir foll fich bas Deer 8 Seemeilen weit bom ganbe entfernt ju 60 Auf hoben Bogen erhoben baben, bie fich gegen bas gant beranmalsten und mit furchtbarer Dacht gegen bie Balle anpralten. Es wird von vielen Geeftabten bes atlantifden Dceans, g. B. Grofbrittanniens, ben agorifden und canarifden Infeln, ben fleinen Antillen u. f. m. bes bauptet, bag an ibren Ruften gu berfelben Beit abnliche, wenn auch nicht fo beftige Meeresichmantungen ftattfanben; ja es murbe behauptet, bag fich bie große gluthmoge bes Liffaboner Safens in nicht mehr als 9% Stunben bis gu ben westinbifden Infein mit einer Befchwindigfeit fortges pflangt babe, bie mabrhaft an's Rabelhafte grengt, ba fie bie ber beftigften Sturme meit übertrifft.

Bifchoff giebt aber biefe Beobachtungen, bie baupts fachlich bie toloffale Musbehnung bes Liffaboner Erbbebens mit beweifen follen, in gerechten 3meifel, und fie merben auch wohl größtentheils ben Unforberungen genauer Beobachtun: gen, mas bie Beobachtung ber Beit und ber Rebenumftanbe, burch welche bie Deeresfcmantungen vielleicht ohne irgenb meldes Erbbeben maren bervorgerufen morben, betrifft, nicht genugen. Much bie Erbbeben an ber Beftfufte Gubames rita's baben baufig Gelegenheit gu berartigen Beobachtun: gen gegeben. Es foll bier bie Regel fein, baf bas Deer fich erft gurudgieht, und bann eine bobe Boge, bie bei bem Erbbeben ju Lima im 3. 1746 mobl übertrieben auf 80 Auf angegeben wirb, bereinbricht. Ueberhaupt fcheint es Regel au fein, bag bei Beginn bes Erbbebens bas Deer fich jurudgieht; benn auch bon Liffabon wird Mebnliches berichtet. Gine fichere Urfache fur Diefe Meeresbewegungen angugeben, ift bis jest noch nicht gelungen; meber bie eine noch bie andere Theorie ber Erbbeben, Die wir meiter unten befprechen werben, gibt eine bollftanbige Erflarung biefer Erfcheinung.

Bon biefen Erbebern mirb berichtet, bas biefelben geoße Miseauveranderungen bes Festiandes mit sich geführt haben und zwar entweber Sebungen ober Sentungen. Wir bemmen bier am einen ziemlich beilftaten Punkt in der Geschiefte ber Gebebern, da sich daupstächtich über biefe Frage bie Berfechter beiber Teverien in den Haart liegen, indem die einen sowool Sentungen wie Sebungen durch Erbeben tie ziehe gewöhnlich und natürlich daten, die ander das zegen nur Sentungen, auf die fich überhaupt ibre gange Teverie führt, getten lassen. Es wied nicht andere mögstich sein, als daß wie einige der wicktaften Beweise sie iebe der Albeauberanderungen, sowohl hebungen als Sentungen, die einer genauem Betrachtung unterwerfen.

Im Innern eines Continents wird fich mit ben bisber ju Bebot ftebenben Mittein febr ichmer eine Bebung ober Gentung conftatiren laffen. Es wird fich gwar leicht ergeben, ob burch ein Erbbeben eine Mineauperanberung überhaupt flattgefunden bat, aber ob bies eine Bebung ober Gentung mar, befto fcmieriger. Dagegen gefchieht bies leicht an Ruften; bier bietet fich im Meeresspiegel eine fefte. unveranderliche Linie bar, auf bie fich bie Riveauverhatts niffe leicht begieben taffen. Es find beshalb auch baupts fachlich biefe letteren Mufgeichnungen, Die fur uns von Berth fein muffen. - Die grofartigften Erbebungen burch Erbbeben follen in Chile ftattgefunben baben, obwohl nach jebem Erbbeben bie Erhebung nur einige guß betragen haben foll. Rach bem Erbbeben vom 3.1822 hat querft Diffre f Grabam von einer Erhebung berichtet, Die fich hauptfachlich an ben über bie Ruftenlinie erhobenen Aufternbanten, an erhobenen, fruber vom Deere bebedten Riffen und abnlichen Meremalen nachweifen taffen foute. Spaterbin, nach bem Erbbeben vom 3. 1835, baben Ribrop und Darmin wieber eine Erhebung von 4 bis 5 &. conftatiren gu mufs fen geglaubt, bie jeboch burch fpatere Gentung theilmeife wieber verfchmand. Geologifche Bemeife fur Bebung ber Chitenifchen Rufte in vorgefchichtlichen Zagen follen haupts fachlich in ben bort fo baufigen Stranblinien vorliegen, Die ben ehemaligen Stand bes Merresfpiegele bezeichnen. Dar: win glaubt eine Erhebung jener Ruften gu einer Sote von 1000 bie 1300 guß annehmen ju muffen.

Bifdoff, bem biefe Thatfachen, wenn sie ihre volle Michigfeit batten, einen flacken Strich burch feine Rechmung maden mutben, such sie auf jebe möglich Weife zu enttraften. Jedoch will mir icheinen, bag ihm dies nur iebe unvolldommen geiningt; auch ist en nicht teicht möglich zu benten, bag ein fonst so vorschafte, bebachter, mie Darmin, sich bier so gröblich getäuscht und hebungen an Stelle flattassummer Sentungen gefeben baben soll. Sein weniger sichere Bedispiel; einer Debung iten noch wer von auch bei bei eine Sein gelich baben fell. Ein weniger sichere Bedispiel, wie in 3. 1819 ein beeiter Sandfrich bauernd burch ein Erbeben erboben werben sein sie.

Dagegen erhalten wir auch Dadrichten von gang uns ameifelhaften und febr großartigen Gentungen. Go erfolgte bei bem gulebt genannten Erbbeben von Guteb bie Gentung eines 94 geographifche Quabratmeilen großen Lanbftriches, auf bem bie Feftung Ginbree ftanb, ber bierburch vollftans big in einen feichten Meerbufen vermanbeit marb. Gentuns gen in grofartigem Dafftabe fanben auch bei bem beftigen Erbbeben im Diffiffippithal in ben Jahren 1811 und 12 ftatt. Es bilbeten fich bierburch bebeutenbe Gre'n, und ein Lanbftrich von 70 bis 80 engl. Meilen in norbfühlicher und 30 engt. Deilen in oftweftlicher Richtung foll um c. 8 %. gefunten fein, fo baf gange ganberftreden ju gros fen Moraften murben. - Es find biefe beiben Beifpiele vielleicht bie inftructipften bis jest nachgewiesenen, pon Erb: beben bewirften Gentungen, und es lagt fich nicht leugnen, baß bie Bemeife fur entichiebene Gentungen ungweifelhaft ficherer find, ale bie für Bebungen; benn gegen biefe laffen fich immerbin Cinmante genug erbeben, wiemobl bie Bebung ber chilenischen Rufte ficher ftatt gefunden zu baben icheint.

Wir muffen uns jedoch mieber ju allgemeineren Betradbungen menben, ju ben Berbaltniffen ber Erbeiten im Brofen, auch aupflächlich ber glächenustebenung eingeiner, ibert Berbeitung und einigen bie jest noch nicht binreichend gewürftigten und genügend erfläten Beziebungen ber Erberben zu ben Baberstiften und bem Sonnen und Monden zu ben Baberstiften und bem Sonnen und Monden auch einige Eigenteumidbeiten nachgewiesen, bie febe übere radochni find.

Bas juerft bie Flachenausbehnung einzelner Erbbe: ben betrifft, fo hat man bauptfachlich in fruberer Beit fich hiervon ju große Begriffe gemacht. Bie ich fcon ermabnte, follte bas Erbbeben von Liffabon feine Birtun: gen auf in ber gefammten Erboberflache habe vernehmen taffen. Es follten j. B. Remport, Bofton und bie Umgebung bee Ontario : See's in Norbamerita ericuttert mor: ben fein, außerbem aber auch in entlegenen Orten Gubfrant: reiche, Deutschlande, Italiene ze, ber Boben gebebt haben. Dauptfachlich follte ferner bie Rorbfufte Ufrita's burch baf. felbe beimgefucht worben fein; in Marocco gingen viele Detfchaften ju Grunbe. Bifcoff beameifelt inben, bag biefes Erbbeben an ben Ruften Norbafrita's in irgenb einem Bufammenbang mit bem Liffaboner geftanben babe. 3ch glaube, bag ber genannte Forfcher ale einen febr triftigen Grund gegen bie ungeheure Ausbreitung biefes Erbbebene ben guttig macht, baf fo viele gwifdentiegenbe Gegenben von bem Erbbeben nicht berührt wurden, und fich boch nicht einfehen lagt, marum bies bei ber foioffalen Musbeh: nung nicht gefcheben fein follte. Erbbeben von febr großer Berbreitung in linearer Richtung maren ftete bie, welche bie Befteuften Gubameritg's beimfuchten. Go führt bum : bolbt an, bag biefelben baufig eine Musbehnung von über 600 Stunden gehabt baben. Das Erbbeben vom 3. 1822 foll auf eine Range von 230 geographifchen Deilen bin fuhlbar gemefen fein, und bas im legten Jahre bort aufgetretene Erbbeben fcheint fich mehr ober meniger burch gang Peru und Ecuabor bingezogen ju haben. Dagegen gab es jeboch auch viele Erbbeben von febr lotaler Ratur, bie nur auf geringe Entfernungen ben eigentlichen Deerb ber Berftorung überfchritten.

Anknufend an biefe Berdittniffe, will ich noch mit wenigen Worten die sogenannten Propagationssommen der Erbeben besprechen. Im daussiften ist woht der Fall, das isch ert auf einem gewiffen Punkt am bestigsten außert und von dier gliechsam nach allen Nichtungen bin ausstradit. Ein solches entratels Erdebem wäre dann das von Listaden gewesen. Die Erdeben von Eblie, Peru u. f. w. dat man als ilneur bezichnet, da sich ibre Wirtung vor-Unglied in der einer langen litte ibn tundstat; undere das Allaife dinge einer langen litte ibn tundstat; undere das

gegen ale transverfale, bei benen eine gemeinfame Linie ber Erfdutterungen fortichreitet, und bie fich baber meift über große ganbermaffen berbreiten muffen. Gin berartiges Erbbeben foll bas große ber Berein. Staaten vom 4, 3an, 1843 gemefen fein, bas auf einem gladenraum von 29,000 DR. verfpurt wurde. Es ift naturlich, bag auf bie Berbreitungefors men ber Erbbeben bie geologifche Baumeife bes von ihnen bes troffenen Theile ber Erbfrufte ben größten Ginfluß bat. Go wird mobi unameifeibaft bie gangengusbebnung ber fubames ritanifden Erbbeben von ben von Guben nach Rorben fic giebenben Corbilleren bestimmt, wie ja auch fonft baufig eine Gebirgetette bem Fortichreiten ber Erbbeben einen bes mertlichen Damm entgegenftellt. Befannt ift in biefer Sinficht bas caiabrifche Erbbeben ; bie bas gand pon Rords norboft nach Gubfubmeft burchfegenbe Bebirgetette bat bemfelben im Dften einen Damm entgegengefest, mabrent ce fich auf ber Beftfeite mit feinen Berbeerungen meithin ers Daß geologifche Berbattniffe ber Dberflache ber Erbe baufig einen febr traurigen Ginfluß auf Die Gemalt. mit ber Erbbeben eintreten, baben, ift betannt; bies auffert fich hauptfachiich fo, bag bie Erfchutterung viel beftiger auf einem aus loderem Geftein aufgebauten, als auf einem aus festerem, troftallinischem Gestein bestebenden Boben ist. — Am gewattigsten sind die Wiertungen baupflächisch ba, wo eine verböltnissmäßig bunne Lage loderen Gesteins auf festem aufliget.

#### Literarifde Mingeigt.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. (Zu beziehen durch jede Buchhandiung.)

# Das Mikroskop und seine Anwendung.

Dr. Leopold Dippel.

Zweiter Theil: Erste Abtheilung: Anwendung des Mikroskopes auf die Histiologie der Gewächse.

Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen und 8 lithographirten Tafeln. gr. 8. Fein Velinpapier. geh. Preis 4 Thr.

## Literaturbericht.

Ber Weltverkehr und feine Militel. Annbissa über Schifsabrt und Weltsander, sowie über die internationale Jaduftrie-Ausstellung im Jahr 1867. Ausst als Ergänzungsband gu dem "Buch der Erfndungen, Gewerbe und Jadoffrien". Letistg und Berein, dei Otto Spamer. 1868. Gr. Ler. 8. 778 S., 500 Zert-Justrationen, 7 Tonbilber, 1 Attelbild und Tartogradbifcher Wellagen.

In berfelben großartig angelegten Beife, Die man an ber 5. Aufe lage pon Spamer's neuem Buche ber Erfinbungen . Gemerbe unb Induftrien gu rubmen bat, bringt une ber raftlofe Berleger mit vorliegendem Brachtbanbe eine Ergangung bes fechebanbigen Buches ber Grundungen, Die Diefem einen bochft murbigen Abichlug gibt. Bas fann es aud Grouartigeres geben, ale ben Beltverfebr, bet beutzutage bereite Dimenfionen angenommen bat, in benen fich ber gange Denich ber Reugelt mit all feiner geiftigen berrlichfeit und Schopferfraft voll und murbig wieberfpiegelt? Gine foiche Wefchichte bee Menichen tragt fo Großartiges in ihrem Edeche, bag fie noth: wendig iches Webilbeten Gigentbum werben muß, will er feine Bett auch nur einigermaßen verfteben fernen. Der vorilegenbe Band forat in mabrhaft planvoller Beije bafür; benn nicht allein, baf er ben beutigen Weltverfebr und feine Mittel bilbert, ftellt er überall alte und neue Beit fo nebeneinander, bag ber Lefer wie von felbft in ben Beift unferes eignen Beitaltere eingeführt wirb. Bei folder Berture fdmintet aller Beffimiemus unfrer bopochonbrifden Menfconnatur und erfullt Diefe mit bem beiteren Bewuntfein eines Fortichrittes, ber unfere Beit gu einer großen Beit ftempelt. Die Beweife bafur auf eine bochft anfchauliche und überfichtliche Beife compenbice geliefert gu baben, ift bas Berbienft bes vorliegenben Banbee; um fo mebr,

ale überall ber Grundgebante von ber Befreiung bes Bertebre ber rothe Faben ift, ber fich burch bas Gange binburchglebt.

Rad einer vortrefflichen Ginleitung über aite und neue Beit, Die une bae Bobitbatige unferes 3abrhunderte mit wenigen folas genden Borten im Allgemeinen vorführt, geht ein Rudblid auf Die Entwidelung bes Beltbanbele tiefer auf Die Bege ein, Die notbig waren, um unfere Beit moglich ju maden. Planmagig vormarte fcbreitenb, ichilbern bie folgenben Artifel: Die großen Berfebremege pormale und beute, Boften und Boftmefen, Die Rommunifationemits tel in ben Sauptftabten, Die Gifenbabnen als Berfebroftragen, Die naturliden Bafferftragen, Die Geepoftcourfe, Die iGuterbemeauna und ibre Dittel, Reffen und Marfte. Gin eigner Epclus von Aufe fagen bebanbeit nun bie Schifffabrt, iwieberum mit einem Radbiid auf ihre Entwidelung beginnenb. Bei weiterem Gingeben auf ihr inneres Leben folgt eine Schilberung über Bau und Mubruftung ber Schiffe, über bas Dampfichiff, über bas Schiff in See ober über Die Seemannofunft, über bie Einrichtungen gur Giderung bes Sees verfebre, über Schifffabrt und Beltverfebr in unfern Tagen, über Die hebung ber Deeresfig.ge, Die Entwiffelung ber Beittelegraphie, In abnlicher Beife, veil Alterthume bis auf une, entwidelt bas Buch nun die Renntnig von Rrieg und Frieden, bon Lutus und ben Luxusgegenftanten, und folieft baran eine Abbanblung über Boife. wirthichaft und Beltverfebr mit Rudficht auf bie focialen Arbeiter. sufianbe, um bie Macht alles Bereinemeiene unfrer Beit bargutegen. Folgerichtig ichließt bas Bert mit bem intereffanteften Ausfluffe bies fes beutigen Menidenzuges, mit ben Indufrieausftellungen.

Bei einem folden, geiftig burchbrungenen Inbalte bebar' es wohl feiner weiteren Empfehlung des Bertes. Geine Bebeutung für Jebermann fiegt auf ber Sand. R. DR.

Bobe Bode ericeint eine Mummer biefer Beltichrift. - Bierreliabrlicher Subicriptions-Peels 25 Ogr. (1 fl. 30 Ir.) Mue Buchbanblungen und Poftamter urbmen Beftellungen an.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnif und Naturanschanung für geser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt Bereins".)

herausgegeben bon

Dr. Otto Mie und Dr. Rari Muller von halle.

M 25.

falle . G. Edmetfdte'ider Berlag.

23. Juni 1869.

3nhalt: Die Ausruftung ber zweiten beutiden Rordpolexpedition, von Otto Ille. Zweiter Artifel. — Das Salgiand, von Rarl Rauer. 5. Bergieichende Bohiognomit ber Salgsfangen. — Die Bilblabe, von Plarrer Karl Muller von Alefelb. Zweiter Artifel.

Die geehrten Abonnenten, welche das Blatt burch bie Poft beziehen, werden darauf ausmertsam gemacht, bag das Abonnement für bas nachte Biertelighe (Juli bis September 1869) ausbrücklich bei ben Poftanftalten erneuert werden muß, da fenft bie Aufenbung ber geitung burch bie Boft unterbielich.

Für Diejenigen, welche unfrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beizutreten wunfchen, bemerken wir, daß Exemplare von ben Jahrgangen 1852-1868, in gefälligen Umichlag geheftet, noch zu haben find.

Balle, ben 23, Juni 1869.

### Die Ausruftung ber zweiten beutiden Rordpolerpedition.

Bon Gito Ule. 3meiter Artitel.

Entbedungsfabrten in ferne Einöden und Wildniffe find niemals Luffabeten. Wer fie untereinmut, muß von vornberein auf Bequemildefeit und Bedoglicheit verzichten; Müchen und Gefabren erwacten ibn, Kämpfe ber ernfleften Art. Rein Postdampfer, mit allen erbenktichen Bedaglicheiten des Lurus ausgestater, trägt ibn an sein leit, feine goftliche Spütze fifnet sich ibm. Man bente an hum bo ibt 'e fibme Deinofabetel. Ein indbanische Sange, b. b. ein

[Metgebnter Jahrgang.]

Durch Suife bes Feuers und ber Art ausgeböblter Baumsamm, von 3 guß Berite und 40 guß Länge war 75 Zage lang, wie hum beb ti fic ausbrudt, sein unb sie nes Gesübten Gefängnis. Dein Etubl, tein Tisch genöhrte iben Begumtidteit. Ein bactes Gesiche von Baumyweigen war ibre Rubestätte unter einem Blätterbach, unter bem sie nur gebüdt figen ober liegen fonnten. Unter ben wättenbern Angelien blufdugmehr, peilagnebe Beim erften Blid muß Jebee ertennen, bag bie "Ger: mania", bas Sauptichiff ber beutichen Rordpolerpebition, teln gewöhnliches Schiff ift, baß es eine gang befonbere Beftimmung baben muß. Dan fiebt fogleich, bag bie Ruds ficht auf Gicherheit und Biberftandefabigfeit beim Bau biefee Schiffes Die auf Comfoet und fogge auf Schnelligfeit und Gewandtheit übermogen bat. Die handbide Gpiter: baut, über biefee bie Lage ftarten Gifenbleche und übee bie: fer wiederum queeuber am Bug fcmere Gifenftabe tenn: gelchnen bas Schiff fcon außertich als jum Rampfe gegen einen tudifden und gewaltigen Reind bestimmt, ber an bee Schiffemant nagen und es verfuchen wirb, bas Berg aus ben Rugen ju eriffen und einen Led ju verurfachen. Dies felbe ernfte Beftimmung tritt ebenfo unvertennbar entgegen, wenn man von bem Berbedt einen Blid in bas Innere bes Schiffes mirft. Solche fefte 3mifchenbedebatten fieht man bei Schiffen von biefee Grofe nic, und boch bat man es nicht babel bewenden laffen, boch mechfein noch holgerne und elferne Anice ununterbrochen ab, forgen noch fents rechte Stuben obeehalb und unterhalb bee 3mifchenbedebals ten, Die burch ftaetes Band : und Binteleifen beebunben find , bafur , baf tein feltlicher Deud auf bie Schiffemanbe Riel ober Ded aus ibeer Lage beingen tann. Dan fiebt. biefes Schiff bat es mit einem Seinde gu thun, ber es von beiben Seiten gu faffen und gwifchen feinen gewaltigen Rlauen au germalmen teachtet, und melden machtigeren Beind batte felbft bas Dece aufgumeifen ale bie riefigen Schollen bes Polarelfes? Mus biefer Beforgnif ertlart fich auch Die gange Foem bes Schiffes, feine fcharfe Bauaet, wie es in bee Schiffefprache beift. Gollte ber Rall eintreten, bet bei aller Boeficht nicht immee bermieten meeben tann, baf bas Schiff swiften bas Gis geriethe, und blefes Eis fich von beiben Geiten bee aufammenfchloffe gleich que fammenichlagenben Reifen. fo muebe bee Bau bes Schiffes bemirten, bag es mabricheinlich auf bas Gie empoegetoben muebe, fatt gwifden ben Schollen gefangen und gerquetfcht ju werben. Much bie Dampfmafdine, welche bas Schiff erhalten bat, ift gang auf biefe elgenthumlichen Rampfe berechnet. Gie ift tlein, um wenig Raum eingunehmen, und Die ameiflugelige Schraube ift fo eingeeichtet, bag fie ohne Dube ausgehoben merben fann, womit von born berein ber nur geitweitige Bebeauch berfetben angebeutet ift. Muer: binge ift bie Befdmintigfeit, welche biefe Dafchine bem Schiffe geben tann, teine bedeutenbe; fie betrug bei ber Probefahrt 5 Dellen in ber Stunde. Aber bas Schiff foll auch tein Monitoe fein, foll nicht gewaltfam gegen bas Gie anrennen, um fich Bege ju babnen. Das ftartfte Pangerfchiff murbe in folchem Untauf geefchellen. Schiff foll vielmebe amifchen ben Schollen burchquichtupfen versuchen, fich buech bie fcmalften Sabrrinnen im Gife burdwinden, und baju bebarf es nicht ber Gefdwindigfelt, fontern nur ber Unabtangigtelt von Bint und Stromung. wie fie ble Dampftraft gemabet. gar gewöhnlich ift ce auf ble Gegeifraft angemiefen. Darum bat es auch eine pollftanbige Gegelausruftung erhalten und eine berartige Bemaftung, baß tein Segelbeud, tein Stof es fo leicht wied entmaften tonnen. Es maee auch unmöglich gemefen, ein Dampfichtff fue eine folche zweijabeige Rabet, auf melder nirgente Roblenbepote ju finden find, mit bem nothis gen Roblenvoerath gu verfeben, wenn nicht bie Unwenbung bes Dampfes bon bornbeeein nur auf ble Rabrt im Gife beideantt mare. Co merben bie 70 Tone Rotte, melde Die ,, Germania", und Die 120 Zone, melde bas Begleit: fchiff, Die Banfa, führt, volltommen bineeichen, fowohl um bie Dafchinen gu fpeifen, ale um bas Beigmaterial fue Die Urberminteeung au gemabren. Es ift babuech Raum fur ben Peopiant gewonnen worben. Der Lifee fann fich benten, meldee Mengen von Lebensmitteln und melder Boeficht bei iheer Musmahl es bebarf, um bie Befagungen bon amei Schiffen, aufammen 31 Menfchen, fur 2 Jahre au verforgen. Denn von ber Rabrung bangt bie Befunbbelt und bon ber Gefundheit bee Leute wieberum bas Wer Ilngen ber Expedition ab. Es ift nicht moglith, alle Be: genftanbe bes Peopiants bice aufzuführen; nur einiges bars auf Bezügliche foll mitgetheitt merben. Rur Rieifch ift uns ter allen möglichen goemen gefoegt. Die " Germania" führt 500 Pfb. frifches Rieifch in Gis, 2610 Pfb, vorteeff: liches "preserved beef" in Buchfen, 300 Dfb, perichiebene Aleifchspeifen in Buchfen, 3800 Dfb. Rauchfleifch. Gred und Schinten, bagu noch Burfte, Bleifchertract, gefalgenes Rleifd, Cauerfleifd u. f. w. Un Brob, Debl und Gul' fenfruchten fubrt bie "Germania": 3000 Pft. Roggen : und Beigenbrod, 8970 Pfb. Debt, 3750 Pfb. Safergrute, Beaupen, Reis, Sago, Gebfen, Linfen, Bohnen u. f. m. 1000 Pfb. getrodnete Mepfel, 500 Pfb. in Buchfen einges machte Schnittbohnen und Erbfen, 600 Dfb. geteodnete Rartoffeln . 100 Dfb. geteodneter Birfingfohl . 100 Dfb. Spargel in Buchfen, 200 Stud Giet, 50 Pfb. getrodnetes Eigeth, 700 Pfb. Sauretoht, 150 Pfb. Rothtobt in Effig, bagu entfprechente Mengen Cronebeeren, 3metfchen, 3mies bein, Chaiotten, fauer Bueten u. f. m. liefern bas fo un: entbehrliche Gemufe und Doft. Dagu tommen 700 Pfb. Raffee, 120 Pft. Thee, 1220 Pfb. Buder, 400 Pfb. Ca: cao , 200 Pft. Chocolabe, 800 Pfb. Sala und mancherlei Bemuege. Dagu tommen fernce 1200 Pfb. Buttee, 1000 Pfb. Schmals, 400 Pfb. Rafe, 200 Pfb. conbenfirter Mitch in Buchfen; enblich an Getranten: 72 Fiafden Las gerbier, 60 Fiafchen Gognac, 144 Fiafchen Sberre, 24 Flafchen Portwein, 10 Anter Borbaugmein, 10 Anter Meinwein, 24 Fiafchen Rum, 11/, Orboft Citronenfaue, 48 Fiafchen himberiaft u. f. m.

Mu biefer Proviant, wogu nun noch Gegeituch und Tauwert, Pelge und Rleibungeftude, Gegenftanbe ber Uns terhaltung, Zaufdmagren, bas Daterial ju ben Schlitten. bas geolte Tuch jur Binterüberbachung bes Schiffes, gree boppelte Belte u. f. m. tommen, find in bem Sintertbeit und ber Mitte bes Schiffes untergebracht. Um Borber: theil befinden fich bie Raume, welche ben Belehrten und ber Mannichaft fur eine fo lange Beit jum Aufenthalt bienen follen. Das ,, Bolfelogie", au bem eine bequeme Ereppe binabführt, ift fo geraumig, wie es felbft auf gro: Beren Schiffen fich nicht immer finbet. Es ift 6 guß boch und enthalt 9 Rojen, wie gewöhnlich in zwei Reiben übereinander. In ber einen Seite befindet fich bie Combufe ober Ruche, an ber anbern ber geraumige Bafchraum. Rur ber Treppenraum trennt bas Bolfelogie von ber Offigiers : und Gelehrten : Rajute, bie gerabe binreichenbe Bequemlich feiten bietet, ba fie bod meber jum Spagierengeben, noch für umfangliche miffenfchaftliche Arbeiten bienen foll. In ber Mitte fteht ein brei Bug breiter und feche Sug langer Tifd, an bem einen Enbe querfchiffe ein neun Auf langes Copha. Ringeum ift geraumiger Plat fur Riften und Stuble. Die Banbe merben von acht Rojen gebilbet, beren fleinfte feche guß lang finb; grei bavon find gu Referbes Roien bestimmt. Ihr Licht empfängt bie Rajute von oben. Bum Soube gegen bie Ralte befindet fich swifden ben außes ren Rojenmanben und ber inneren Beplantung bee Schiffes ein freier Raum bon brei Ruf Breite, ber augleich jur Uns terbringung bon Segeln u. f. m. benutt werben fann. Die Ermarmung ber Rajuten im Binter wird burch vier gulls ofen bemirft, bie jugleich eine Bentilation ber Raume pers mitteln.

Go ift bie Musruftung ber "Germania" befchaffen, und im Befentlichen gleicht ihr bie bes Begleitschiffes "Banfa", eines großeren, fur bie Giefchifffahrt verftartten Schooners. Freilich erhalt biefe Musruftung erft ihren vollen Berth burch ble Tuchtigfeit ber Mannfchaft. Dier aber begegnen wir bor Milem ber Debrgabt ber bemantten maderen Dits alieber ber vorjahrigen Erpedition, an ber Spige bem treff: lichen Subrer, Capitan Rolbemen, bem Dberfteuermann ber "Germania", D. Sengftade und bem Dberfteuermann ber "Sanfa", Rich. Silbebranbt. Daneben finben wir nur feeerfahrene, meift bereits mit ben Schreden bes Dolars meeres vertraute Manner. Die Führung ber "Danfa" bat Capitan Begemann aus Muguftfebn im Dibenburgifchen übernommen, ber bereite 7 Jahre lang theile ale Dber: fteuermann, thelle ale Capitan eines Balfifchfangere in ber Bebringeftrage ben Rampf mit ber Polarnatur beftans ben bat. Im Gangen bestebt bie Mannichaft ber "Gers mania" außer bem Capitan und bem Dbersteuemann aus einem Untersteuemann, einem Immermann, einem Boodtsmann, bem Maschinsten, bem Deiger, bem Roch und 5 Matrosien. Die Mannschaft ber "hansa" jählt außer bem Capitan, Obersteuermann, Untersteuermann und Immers mann 8 Matrosien.

Ihren Abichtuf erhalt bie Ausruftung ber Erpedition burd bie Danner ber Biffenfchaft, welche fich entichloffen haben, die Befahren bes Unternehmens gu theilen, um bie wichtigen Aufgaben gu iofen, welche bie arttifche Belt in folder Rulle bietet, reicher, ale Diejenigen abnen, ble fich gewohnt baben in ihr nur eine Giemufte au erbliden. Bus nachft find es zwei Phofiter und Aftronomen, welche fich erboten haben, die Beobachtungen und Deffungen ausgus führen, welche bie Temperaturverhaltniffe ber Lufc und bes Meeres, Die magnetifchen Erfcheinungen, Die Stromungen u. f. m., bie Ortebeftimmungen, im gludlichen Ralle foggr eine Grabmeffung erforbern. Es find ber 26 Jahre alte Carl Borgen aus Schlesmig, feither Affiftent an ber Ronigl. Sternwarte in Gottingen, und ber 32jabrige Ralph Copeland aus Boodpiumpton in Lancafbire in England. ber nach mehrjabrigen Reifen in fernen ganbern in Gottin: gen Aftronomie ftubirte und feit zwei Jahren als freiwillis ger Affiftent an ber bortigen Sternmarte arbeitete. Rur bie geologifchen Arbeiten, inebefonbere fur bas wichtige Stus bium ber grontanbifden Gletichermelt, ift ber 27 iabrige öfterreichifche Dberlieutenant Julius Paper gewonnen, ber fich namentlich burch feine vortrefflichen Arbeiten über Die Bieticher ber beutichen Mipen in meiten Rreifen einen ehrenvollen Ruf erworben bat. Die Boologie, Botanit und Ethnologie wird an Borb ber ,, Germania" burch ben 27: jabrigen Profector und Privatbocenten an ber Univerfitat gu Rlei, Dr. Abolph Panfch, vertreten fein, ber gugleich ale Argt ber Erpedition fungiren wirb. Un Borb ber "Sanfa" wird bie Boologie burch ben Privatbocenten an bet Univerfitat Greifemalb, Dr. R. Buchbois, und bie Geolos gie burd Dr. Buftav gaube, Docent an ber Univerfitat und polptednifden Schule in Bien, vertreten fein.

Mit folden Kriften ausgerüßter, warb noch teine For foung in der artifchen Polarweit unternommen. Benn nicht ungewöhnlich Unfalle eintreten, underredendare Schwier rightiten und Dindernliffe fich entagegniftelen, muß und wirde das deutsche Dendering bei der Große erzielen, auf welche das deutsche Betreitand wird folg fein fonnen, das noch immer ieden Grwinn der Biffenschaft für einen Grwinn an eigner Macht und Erre ansah. Woße aber auch das deutsche Bott feine Pflicht erfüllen, durch seigebig Spenden bie fühnen und vertrautensvollen Manner, welche das Unternehmen in's Wert segen und leiten, den der schweren Sozie für die Derdung der Koften bes Unterenchmen fur betreien!

#### Das beutide Calaland.

Von Rart Matter.

#### 5. Vergleichende Physiognomik der Salapflangen.

Die verbältnismößig geringe Zabl unfter Salppflangen gibt uns nur eine Gufftige Borftelung bavon, nos unter ben verschieben eine Mimaten aus ibern Formen werben tann. Um sie dober ju verschen, ift es notwerblg, einen Bild auf biefe Formenteide zu werfen. Freilich würde das eine sehr umfangeriche Aufgabe sein, wenn wir genötbigt mören, siemtliche Familien zu betrachten, weiche ställichende Areten isefern; allein bie Aufgabe beschränte sich unendlich burch die Wahrnebmung, daß, im Brunde genömmen, nur daßest wenige Familien als größtenteils balopbeische am gefrehen werben fönnen. Alls solche beschrände wei gestehen werben fönnen das fosse forde biefen von den Abeutschen Pflangensamilien nur die Ebenopobiacen, Ptumbaginen und Zamariseineen, zum Tebei auch de Pologonern seiten seinen seiten.

Dit Abficht habe ich bie Delbenpflangen obenan geftellt. Sie tann man burchmeg ale bie geborenen Galgpflangen, ale bie eigentlichen, ausschließlichen Bewohner bes Galas lanbes anfeben; benn obaleich viele von ihnen nur auf Schutt und bergleichen Orten machfen, fo bat man boch mit Recht ichon lange bemeret, bag, wie ich ichn im ers ften Artitel geigte, biefe Schutt : ober Rubergiffor bie grofite Mehnildeleit mit ber Saigflor zeigt. Mus bemfelben Grunbe, ber bie Delbenartigen ju ben verbreitetften Unfrautern macht, b. h. weil frift gebungter Boben Rochfalg genug mit fich führt , aus bemfelben Grunde flüchten fie fich gern an bie barnburchbrungenen Statten. Ueberall aber behalten fle bie gleiche Pholiognomie bei. Ge liegt für jeben Betrachter etwas Abftogenbes in allen ihren Formen. 3ch mochte es gerabegu etwas Bormeltildes nennen ; fo unfertig ericheinen biefe apetalifden Phanerogamen, ale ob fie eben nur ein Reft aus ferner Urgeit feien, bet fich in bie Gegenwart gerettet habe. 3ch finbe auch in ber That feis nen Grund, melder gegen eine folde Unnahme fprache, felbft menn man fie ais eine miffenschaftliche aufftellen wollte. Ueberall farben bie Pflangen ber fruberen Schos pfungen aus, weil fich bie Bobenverhaltniffe mefentlich ans berten; fonft begriffe man auch nicht, bag bie foffil erhal. tenen Pflangen an bestimmte geognoftifche Formationen ge: fnupft finb. Unter benjenigen Bobenarten aber, bie fich nicht veranbern tonnten, beren geognoftifche Grunblage min: beftens meniger in Rechnung fur bie Pflangen fam, als bie fie burchbringenben Rahrfubftangen, tonnen wir neben ben Torfmooren mobi auch bas Saigiand bezeichnen. Darum baben fich in jenen, wie ich fchon bor Jahren an einem anbern Orte nachwieß, Die Torfmoofe, auf biefem Die Galas pflangen erhalten. Gleich ben Torfmoofen (Sphagnaceen), ericheinen fie nun fo frembartig und bon allen übrigen Formen ber Gegenwart abmeldenb, baß man iebhaft verfucht mirb, biefe

Frembartigkelt auf ihren Urfprung, auf ihr Aiter gu fchieben.

Es foll bamit nicht gefagt fein, bag fammtliche Ches nopobiaceen biefes Miter an fich tragen. Gine gange Reibe ber Melbenpflangen (Spinacieen und Chenopobicen) ichliefen fich in ihrer Tracht fo innig an bie Amaranthaceen und Polpgonaceen an, bag fie nicht viel Arembartiges por biefen poraus haben, obichon auch fie, bie eigentlichen Ruberals pflangen, ein abftogenbes Geprage an fich tragen. Dauegen welchen bie übrigen Gruppen ber Kamilie - Saifoicen, Suabren, Salicornicen und Camphorosmeen - um fo mehr ab. Entweber flechen fie burch fleifchige ober auch bornartige Stengeitheile, burch Blattlofigfeit ober burch ges glieberte Stengel auffallend berbor. Die lebte Gigenthums ildbeit nimmt befonbere unfer ganges Intereffe in Unfpruch. Denn alle Diejenigen Arten, melde biefe Gigenichaft an fich tragen, ericbeinen ais bie frembartigften. Dan fann fie nur mit ben Schachtelhalmen vergieichen, ba fie, Blieb auf Glied thurmenb, bie einfachften Kormen ber Dhanero. gamen , namlich bie monocotplifden Grafer , für bie Diens tplen mieberholen. Sonberbar genug, ift bies ber Stengels bau auch ber meiften Saigpflangen bes Merrebichoofies, ber tangartigen Gewachfe. Bie fie Slieb an Gileb fetten, um enblich ein ganges, oft außerorbentlich complicirtes Softem eines geglieberten 3meigmertes barauftellen; ebenfo treten uns bie articulirten Chenopobiaceen auf bem Saiglanbe entgegen.

Bir tennen biefe Form bei une nur aus ber Gruppe ber Salicornieen, und gmar in ber nieblichen, faft biatts lofen Salicornia herbacea, einer ber achteften Galapffan; gen. Bang Guropa, Giblrien, ben Ruften Rorbamerita's Afrita's und Offinblene angeborent, ift fie ale frautartige und einjahrige Form gleichfam ber Eppus fur alle gegite: berten Chenopobiaceen. Die gange Pflange erfcheint wie ein articulirtes Geruft, bas noch Blumen und Blatter ermars tet, mabrent beibe fcon, freilich nur wie Berfuche, an bem fleifchigen 3meigmert bervorgebrochen finb. Diefe vers gangliche Korm entwidelt fich an ben Ufern ber Abria unb bes Ditteimerres jum immergrunen Strauche (Salicornia fruticosa, anceps u. M.), ber in Spanien, Rorbafrifa unb bem fteinigen Arabien auch felbft bie unfcheinbaren Blatts anbeutungen einbuft (Anabasis articulata Mog. T.). In ben fturmifchen Salgfteppen Mittelafiens finet biefe gorm, welche boch immerbin noch einen ftattlich aufragenben Strauch bilbet, ju Lifiputftrauchern berab, bon benen man auf ben erften Bild nicht mehr meif, ob man es mit einer Blumenpfignge ober mit einer proliferirenben Gauldenflechte ju thun habe. In biefer Geftalt erhebt fich Anabasis bre-

vifolia Ledeb. wie ein verfruppelter Alpenftrauch taum 1 bis 2 Boll über ben Boben, fo bag bas botgige, bicht an und in ben Boben gebrudte Mft: und Burgeimert, aus bem bie jabrigen Stengelchen hervorbrechen , mehr Raum ale bie gange oberirbifche Pflange einnimmt. A. cretacea Pall. brudt nieberliegenb ibr ganges verholgtes 3meigmert, vertrodnet und incruftirt, rafenformig an ben Boben, ale ob fich eine glechte aus bem Gefchiechte ber Ramalina ober bee Stereocaulon niebergetaffen babe. Much bie Halimocnemis-Arten vollführen ein Gleiches, wenn fie oft auch trupp. weis ben gangen Boben befleiben und als fpannenlange Straucher mehr aufftreben. Dichtebeftoweniger gibt es in biefen Steppen öftlich bes Caspifee's eine Korm, melde fich gu ber beträchtlichen Sohe bon 15 &. erbebt. Es ift ber weitberufene Saraul : Strauch (Haloxylon Ammodendron Bge.), ber wichtigfte Reprafentant beffen, mas man in ben Steppen ber Tartarei allenfalls noch einen Bath nennen tonnte. Done ibn murben bie Bewohner ganglich bon Brennbolg entblogt, murbe bie Steppe eine Bufte fein. Bie in blefer bie Zamariste Ufrita's ale Pionier vorbringt, fo ber Saraul in bem machtigen Beden bes Araifee's. Unb bennoch weicht er, nach Eremplaren bes berühmten Reifen: ben v. Lebebour, bon ben vorigen Formen nicht ab. Un bem außerorbentlich feften Aftwert, bem man feine Deibennatur augenblidlich an ber glatten, bleichen Rinbe, wie fie faft allen ftrauchartigen Formen gutommt, anfiebt, beobs achtet man noch immer ben Charafter bes Geglieberten; nur bag es fich jest in fnotigen Unfcmellungen außert, Un biefen brechen bie ruthengrtig aufrecht ftebenben bunnen 3meige berbor, aus benen fich fchlieflich jolllange, noch bun: nere 3meige von graugruner garbung, aber bolltommen fleifchig, blattlos und gegliebert, entwideln, um fich bann, gang wie bie 3meige ber Cafugrinen, ringe um ben Mft gu ftellen, als ob berfelbe von langen Rabeln umgeben fei, bie Blieb auf Blieb ftellenb, an biefen Gliebern auch leicht gers brechlich find. Es ift ein leichter, luftiger Bau, ter fart an ben ber Tamarieten erinnert, und boch mieber fo bauerhaft und eigftifch, bag bie Steppenfturme ibm menig angubaben permogen.

angehören, burfen ale ibre bochfte Bollenbung angeleben werben. Die Salsola Echinus Labili, aus bem Stient mit ihren langen und ftarten 3weigstachtein wetteifert mit unferen Gdiebbornen und Beifebornen.

Eine britte Rorm untericeibet fich bon biefer ameiten auffallend baburd, baf fie befonbere garte Dornen entwidelt und biefe zwifden behaarte, weichfilgige Blatter verftedt, fo baf bie gange Pflange von Beitem nur wie ein ungefahr: liches braunwolliges Gemache erfcheint. Diefe Korm erlangt in ber Gattung Echinopsiton (g. 28. E. muricatus aus Rorbafrita) ibre charafteriftifche Entwidelung. Bir unfrer: feite haben biefer Form nur eine bornentofe in unferen Kochia . Arten entgegenauftellen. Doch find auch biefe nur eine Abnung beffen, mas in ben Buffen aus ihrer Form bervorgeben fann. In Arabien g. B. erfcheint Kochia latifolia Fres. auf ben erften Blid wie ein Ragenpforchen aus ber Gruppe ber Fliago; fo bicht und abrenartig bauft fich ber Rits an ben Spiben ihrer Meftchen. Dit ihren langettlichen Blattern leiten fie auf bie vierte Rorm, bie ber Guabeen uber, beren Blatter burch ibre Rleifdigfeit abftechen. Much fur fie tennen wir nur eine eingige Art (Schoberia ober Suaeda maritima), bie aber fcon gang ben Charafter aller übrigen Bermanbten vertritt. Gleiche gilt bon ben Spingcleen und Chenopobicen, bie in allen Belttheilen bie Tracht ber unfrigen beibebalten, ob: icon fie fich in neue Gattungen vielfach auflofen. Gelbft bie eigentlichen Salgbufche Reubollande (Rhugodia parabolica und hastata), bie, weil fie oft gegen 20 Proc. Gals in ihren Blattern haben, fur Rinber und Schafe von gang außerorbentlicher Bebeutung geworben finb, entfernen fich nicht bon biefer eigentlichen Delbenform (Atriplex). Sier ift es auch jugleich, mo bie falgliebenben Chenopobiaceen eine Mannigfaltigfeit ber Formen annehmen, wie fie fcmers lich noch einmal auf ber Erbe fo beifammen gefunden wirb. Dit biefer Korm fcmeifen fie übrigens fcon gang au ben Polpgonaceen fiber, bie, weil auch fie oft recht charafteris ftifch Glieb auf Glieb thurmen, ben articulirten Chenopo: biaceen nabe treten, wie biefe mitunter cafuarinengrtige Formen (Polygonum equisetiforme) bilben.

Dies Glieberform veidet fich übeigens bodift auffallend auch ei ben Plumbaginern auf, emert fie halpebeliche find, namilch bei der Gattung Stalice; nur bag die Gliebertung auf den Blitchensand allein übergebt. Ben diefer berung auf den Blitchensand allein übergebt. Ben diefer bein einzigen Betreteter. Aber obwool die Glieber ung an ibm lange nicht se bervoertitt, wie an manchen andern Orten, so träge er boch school das gange Bilb der übeigen Berwandten an sich sich je gabiteich namentlich im Mittelmeergebier und in den fichtigen Erwandten an sich, die so gabiteich namentlich im Mittelmeergebier und in den fichtigen Greppen auftres ein. Asssen wir die Gattung in dem alleiten Fornact ich den Sinne, so vorüter sie nut in den Bläteren und Blummsteien. Erster geben aus einer neifenartigen Blattform in bette zu mis ch falleich in teinen

u. A.) ju bermanbein, Anbrerfeite geht ber Blumenftiel aus einer runben Rorm in eine edige und geflügelte über, mas bann ber Pflange eine bochft mertmurbige Tracht bers leibt (St. sinuata, Thouini, mucronata, tripteris u. U.). Aber auch ohne bies tann bie Articulation bes Blumenges ruftes febr priginell mirten. Bei ber niebtiden St. auriculaefolia bom Mittelmeer brangen fich bie Blumen ju taschenartigen Mehren jufammen; bei anbern Arten (St. aristata, echioides u. M.) baut fich bas Geruft bichetomifc im Bidgad auf und erlangt in ber farbinifden St. articulata, einem Salbftrauche, ben Guperlativ biefer Beraftes lung, Die wie eine Riligrangrbeit ericbeint. Bei einigen Arten finten bie Blatter ju Schuppen berab, aus beren Achfein nur jene Beruftform ale 3meig bervorbricht, ber bie form eines bochft veraftetten Umbelliferenbiattes ans nimmt (St. decipiens aus ben mittelafiatifden Steppen, St. ferulacea und diffusa vom Mittelmeer u. 2.) ober auch ein einfaches bolgiges Bidgadgeruft bleibt, an beffen letten feineren Bergweigungen bie Blumen bervorbrechen (St pruinosa aus Megopten); bas Geltfamfte, mas ber Phan: taffe in biefer Begiebung geboten merben tann. Un biefe originelle Form reicht nicht einmal biejenige beran, weiche ale bie einfachfte ber Gattung vereinzeite Blumen lange ber geglieberten Blumenfpinbel zweigeilig, wie bei manchen unfrer Ordibeen, anreibt (Statice [Acantholimon] acerosa) und biefe Spinbei aus einem nellenartigen Rafen perholater Blatter bervortreibt. Gelbft bie fonft fo flerentope vinlette ober rothliche Blumenfarbe fann einmal in eine reigenbe golbgelbe übergeben (St. aurea aus Gibirien).

gabnartige, ausgebuchtete (St. sinuala, lobata, Thouini

Ueber bie Zamariscinen ift wenig ju bemerten. Sie find Litterais ober Steppenftrauder, beren Berbeitungstreis ben ben Canarischen Instell bis nach Sthielen und ber Mengolei durch ben gangen Drient reicht. Ueberall ihre bekannte Aracht beibehattend, die ihnen ein baibetrautartiges, bei Tamarix articulata aus Webastrita auch ein casquarinen artiges Anschen bei einem rutbenartigen Astwudfe wertelbt, gleichen bie Amariselen bem Saraul als bie iesten Pionier ber Walfte, in der sie michtebelmenfiger nech manchen flattichen Baum zu bilben vermögen, obischon bie meisten Instidum Saum zu bilben vermögen, obischon bie meisten Instidum Saum zu bilben vermögen, obischon bie meisten Anblick, noch meniger fabl 3. Schatten zu verteiben.

Bang andere bie Ruften ber Tropenwelt. Dier, in bem falsigen Schlamme ber Ufer ober auch binnenmarte an ben bratifchen Ufern ber Strome erheben fich auf einem oris ginellen Steigmert Baume, bie nicht bas Beringfte mehr mit unferen eigenen Salapflangen ju thun baben. Ge finb bie allbefannten Rhigophoren ober Mangiebaume, gleichfam bie Pfabibauten bes Gaiglanbes. Dit ihrem fchattigen Laube umfchilngen fie, Batber bilbenb, bie Ruften auf weite Streden wie ein gruner Gurtel, aber fo fchattenreich, bag biefe Bilbnif augleich eine Statte ber tobtlichften Dias: men und Fieber wirb. herrichend find überall nur wenige Gefchiechter, meift Rhizophora, Brugulera, Avicennien und Conocorpus Arten, aber viele anbere Eppen gefellen fich biefen Galafumpfen vereingelt au, in Inbien felbft bras tifd machfenbe Palmen (Ripaccen) u. bgl.; - ein Bitb, bas, in teiner Beife mehr an bie Durftigfeit unferes Salglans bes erinnernb, bie hochfte Schopferfraft bes Salabobens ausbrudt.

### Die Bildfase.

Eine naturmiffenfchaftliche Skigge.

3melter Artifel.

Der ftartite Bilbtater, ber mir je ju Geficht getom. men ift, und ber am Biberrift eine Sobe von 16 Boll mag und ein Gewicht bon 18 Dfb. batte, murbe auf einem Dachebau unmeit Miefelb erlegt. Der Schupe batte fich por einbrechender Abendbammerung, ben Binb berudfich: tigenb, leife an ben Bau angefchlichen und binter bem Stamm einer Buche, aut gebedt, angeftellt. Doch fiel ein glangender Schein bes golbnen Abenbhimmeis auf bie Fefte Malepartus - ba funteite fcon bas rothgeibliche Raben: geficht aus bem Duntel einer Robre unter verzweigten Bur: gein berbor. Das gefpannte Bebor nahm nach allen Richs tungen bin feine Stellung, um miftrauifch ju laufchen, und bie Dafe prufte forgfattig ben Binb. Dacbbem er hintanglich ,, gefichert" batte, flieg ber riefenbafte Rater pollftanbig aus ber Robre berauf und wollte eben bas Reis nigungsgefchaft an feinem Beige nach Art ber reinlichen Sauferbagen vornehmen, ba fnallte ber Schuß, ber Rater berad gufammen, matjet fich auf bem Beben bin, foliug mit ben Tagen um fich, faßte wutebend mit ben Jahren Laub und Reifig, purgeite von Reuem und tollette jum Recer bes bereihiffen Schigen in ben Bau gurid. Am nächften Mergen wurde ber nabe an bem Ausgang ber Machte i iegende verendete Kater mitteift eines haten ber ausgegapen.

Ben taum geringere Größe und Ochwere war ein in ber Nabe Glavenbachs erlegter Bilbtater. Babeenb bes Schlufteribens einer geößeren Jagd brad bie Dammerung berein. Die Schüpen batten faft sammtlich ihre Stanbe verlaffen, um ben heimmeg anguterten; nur mein Bruder und beffen Schwager, welche bie Daffel auf bem Bered

ftanblaut borten, liegen fich bie Dube bes Steigens nicht verbriegen. Dben angefommen, fab ber mobibeleibte, feudenbe Schwager ben Rater auf bem Afte einer aiten Giche ausgeftredt liegen. Dit vorgebeugtem Ropf verfolgte bie geangfligte Beftie bie Bewegungen ber Reinbe. Gin Schuf boite ben Ratee bom Baum beeab; aber mabrent bie Sunte über ihn berfielen, fehrte ihm noch einmal ble Lebenstraft auf furge Beit gueud. Dit einem Schlage fpaltete er bems einen Dichfel ben Bebang, mit einem ameiten brachte er bem anbern eine tiefe Bunbe über bem Muge bei, bag Beibe mimmernb und beulend queudwichen. Schuben, menn ber Ratee noch außeelchenbe Reaft gehabt batte, ben verbangnifvollen Sprung nach ibm ju thun; benn in abnitchen Rallen haben Rater in blindwuthenber Rache Beuft, Beficht und Naden bes Dannes gerfleifcht und tiefe Bunben in ben Sale gebiffen. Der ohnmachtige Ratee erhielt ben greiten Schuf und verenbete.

Bie tapfee bie fonft feig fliebenbe Bilbfabe in ber Bebeangniß fich vertheibigt, fo fubn, vermegen und moed: luftig geigt fie fich auch auf ibeen Raubgugen. Dier fchleicht fie wie auf Goden am Ranbe bes Balbes bin, über Meder, Biefen und Triften, um ble Daus ober ben Bogel im Sprung ju überliften. Und fichee muß in ben meiften Fallen biefer Sprung fein, ba man im Dagen einee bei Tagefantruch ju Balb gebenben Bilbtabe jumeilen über 20 Maufe gefunten bat. Dort liegt fie lauernb im Brafe. um dem Safen ben Bechfel abgufchneiben und ihm nach bem Sprung auf ben Raden bie Rrallen tief einzufchlagen und unter tobtenbem Bif ben trompetenben gampe jum emigen Schweigen gu bringen. Bebt ber Sprung fehl, fo lagt fie bon ber Berfolgung ab und fucht anbermarte Ent: fchabigung. Rach allen Richtungen bin wird ibee guftern: beit rege, und fei es auch nue ber unvertilabare Sana jum Morben felbft bei Mangel an Sunger. Relbbubn. Bachtel, Leeche und Ummer fammt ihren Reiteen am Bos ben, abee auch bie befieberten Bewohner bee boteren Baume find im Schlafe und bei ber Pflege ihree Beut voe ibr nicht fichee. Gelbft bas bebenbe Gichboenden fliebt nicht felten unter ihren Rrallen und ihrem Relfgabne. Bei uns im Bebirge befucht auch bie Bilbfabe bie Bebirgegemaffee und fangt Rifche fomobi, ale auch BBaffervogel. Dament: lich ift es bie bei une baufig voetommenbe Bafferamfel, melde voe ber am Ufer laueenben Rabe Abenbe und frub Morgens auf ihrer but fein muß. Um aber bas Rubnfte und both Babre nicht ju verfchweigen, fubre ich auf Grund veeburgter Thatfachen noch an, bag bie erfahrene Bilbtage von Baumen auf Rebe und Birfchfalber fpringt, bie mit ibe Davonrennenben fürchteelich gerfleifchend und ibnen bie Schlagaber buechbeifenb. Golde Unteenehmungen merben bauptfachlich von bem Alter und bee Erfahrung ber Bilb: tage bedingt. Reantes ober angeschoffenes obee auch an ber gefrorenen Schneebede mund geriebenes Bilb, besgleichen mebriofe Birfchtalber und Rebtigden find gunachft bie geos

Beren Opfee ihree Ungriffe. Sat fie abee einmal an fole den ihre Morbgier befriedigt, bann geluftet es fie nach bies fem eblecen Bilbe mehr, und fie martet nicht eeft mieber ab, bis bie fteenge Bitterung fie auf ble " Schweiffpue" bes an ben " Laufen" munbaceiebenen Reb's lenet ober ein unerwarteter Bufall bas von ber "Ride" im Mugenblid unbewachte Ripchen in ibre Bewalt gibt; fonbern fie fchleicht ihnen auf ihren Wechseln nach, legt fich wie ber Buche auf Baumafte in ben Sinterbalt und magt ben Sprung auf ftaetes und vollig gefundes Bilb. Der alte Rater bat immer ein gut Theil Bilbbeit und Rubnbeit voe ber weiblichen Rage voraus, er ift fich feinee Staete und bes Gefolges mebe bewußt. Das Berteguen auf feine von ben hunben gefürchteten Baffen lagt ibn jumeilen ploblid ben Baum, auf melden er gefluchtet ift, veelaffen und unten fich gur Bebr fegen. Soch frummt er ben Ruden, lebhaft menbet er ben Schmang bin und ber ober bebt ibn im Bogen, mutbent alfcht, enuert, fcaumt und beobt er ben hunden. Birt ee allgu baet bebrangt und übeerumpelt, fo legt er fich auf ben Ruden, fobalb er biefen ftebenb bued einen Baum Dee eine Felswand nicht mehr beden fann und veetheibigt fich mit bemunbeensmurbigee Bemanbt: beit, Bobbeit und offenbarer Berechnung feinee Musfalle nach ben Mugen und anbern empfinblichen Stellen feiner Begner. 3ch babe übrigens bie untengliche Babenebmung gemacht, bag bie ermannten wilben Glaenfchaften, obgleich ben Grundcharaftee bee Bitbfabe begeichnent, boch in ibeee größeren ober geeingeren Musbilbung und Steigerung inbis vibuell erfcheinen. In gleichen obee abnlichen gagen geigt ble eine Bilbeate weit mehr Duth und Entichloffenheit ale bie anbere; mabeent biefe eeft burch bie auferfte Bes brangniß que entichiebenen Bertheibigung fich gwingen laft, wendet fich jene bei greinger Bebeohung fogleich bem Reinbe ju. Schon bas Mustreiben bes Ratere aus bem boblen Baume buech medenbe Schlage an ben Stamm tann ben Unbebutfamen in Gefahr bringen, es fommt eben nur bae: auf an, ob er es mit einem entfchloffenen ober feigeren In: bivibuum ju thun bat. Diefer Unterfchieb bes Ratueells tritt auch bei bem Rampf ameier Rater unter fich que Beit ber Beebung um bie Gunft ber Rabe, im Febeuar, berbee. Es ift nicht immer allein, wenn auch in ben meiften Rallen, Die Starte, welche ben Gieg verfchafft, fontern auch bei gleich traftigen Dannchen Muth und Entichloffenbeit bes Ungriffe. Dan finbet an alten Bilbfatern, wie ja auch an unferem ", Sing", eecht ftattliche Rarben, melde fich in ben gerfetten Gefichteen ber beutigen Stubenten un: tabelhaft commentmaffig aufnehmen mueben.

In bas wifte Raubere, Motrere und Kampfieben ber Milbaben find boch auch anmutrige Seenen verstochten. Sorgfam und treu bewacht, pflegt und nährt die Muttertage ihre Juneen, weiche, gewöhnlich 5 bis 6 an ber Jahl. nach neuwsöchentlicher Teächtigkeit von ihr m Justande ber Mindheit in einer Baumböhle, einer Keisenspalte ober einem verlaffenen Dachs ober Fuchsbau geworfen werben. In den meine Morgensfunden und Abende spiet fie mit ber faber mogenen Kähchen wie unsere hauskope, indem fie dabei gern eine matt geträckte Beute sabern sie undere Steute sabern mit der mit d

Sie flieht vielmehr und folgt nur von fern eine Strecke, wenn man ihre Jungen fortträgt, die sich frühzeitig schon bosbaft geberden und Beweise ihrer Unsähmbarkeit geben.

Reim Munber, Dog ber Balbmann bie Mittage rideschleise bereichtg und aufgureten fiebe, wenn man bie Gefahr bebentt, welche burch fie bem Bilbe beobt. 3meifeildem Augen beingt fie aber baburch, baß fie ein fo trefflicher Bertiger ber Malei fi, wie man umer ben Raubtbleren unferer Batber und Felber faum einen zweiten findet.

#### Literaturbericht.

- 1. Errurfionsflora fur das flidwestliche Brutichtand von Dr. Morit Senbert. Mavensburg, bei Engen Ulmer. 1868.
  16. 282 S. 1 Thir. in engl. Ginband 1 1/2 Thir.
- 2. Cafchen-flora von feipzig. Bon Otto Kunbe. Leipzig bei Binter. 1867. Gr. 16. 298 G. 1 Iblr.
- 3. flora von Berlin. Bearbeitet von 2B. Ladowib. Berlin 1868, bei Fr. Korttampf. 16. 239 S. 1/4 Thir.

Borltegenbe Edriften baben bie gemeinfame Tenbeng, Die Flora gemiffer fleiner Begirte unjeres Baterlanbes in ber popularften Form, welche Die Biffenfchaft geftattet, jufammengufaffen und fomit gu ihrem Studium anguregen. Das Dittel ift fo bewahrt, bag man fich nur freuen muß, wenn fich Danner finben, ble, vertraut mit ben pflanglichen Gigentbumlichfeiten ibrer beimat, es nicht verichmaben , bergleichen Bucher jum Webrauche fur Goulen unt Greurfice nen abquiaffen. Dem Biffenfchafter von Brofeffion bienen fie ale eine compendiofe lleberficht ber betreffenben Wegenben, bem Schuler ale ber befte Anbalt bei feinen Bflangenbestimmungen, mabrent felbige burch größere Bloren leicht verwirrt werben. Alle brei Schriften bebienen fich beebalb mit Recht ber beutschen Sprache; jebe fucht in ibrer Beife Diejenige Methobe auf, welche bem Bf. Die bequemfte und leichtefte au fein icheint ; jebe ift qualeich in einem fo bequemen Rormate gegeben, baf fie wie von felbft jur Begleitung bei Greurnonen aufforbert.

und Raffau) ift ein fo wichtiger und intereffanter Bestandtheil unfrer beutichen Flor, bag man es ale ein Ganges für fic betrachten bar, weil in bemfelben besonders die Pflangen des Beftens ibre Oftgrenge finden.

Die Flora von Berlin will von Daus aus nichts Anberes feinale bie erfte Unleitung gum Beftimmen. Gie balt barum mit Recht möglichfte Rurge, Genauigfeit und Ginfachbeit ale ben oberften Grundfaß feft. Dies qu erreichen, bat ber Bi, die befannte Spalts methobe angewendet, wo bei 2 nach laufender Rummer geerbneten Gegenfapen immer einer auf bie gu beftimmenbe Pflange paffen muß; boch in einer praftifcheren Art, wie feine Borganger, ba er ben Bes ftimmenben nicht gwingt, bei jeber Familie von vorn anfangen gu muffen. Rubmenowerth an bem Buchlein ift barum feine praftifche Rurge, bas hereingieben auch ber baufiger fultivirten Bflangen, Die genauere Angabe ber Stanborte fur feltene Pflangen, bae Bervorbeben bes Befentlichen und fein geringer Breis; fibrend bagegen find bie vielen Bortabfurgungen, obgleich fie fic, gegen andere Bucher biefer Art gebalten, noch ertragen laffen, und bie Abmeidung von Roch's Softem. Letteres follte immer ber Mitlelvuntt fur Bofals floren bleiben, bie wir mieber eine eigene Flor von gang Deutfcha land befipen, bamit ber Schuler jeben Mugenblid im Glanbe ift, Rod's Berte, Die bod nun einmal bie beute noch mangebend fein muffen, telcht gebrauchen gu fonnen, um weiter ju geben.

я. ж.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mie und Dr. Rari Müller von halt.

N 26.

[Achtgebnter Jahrgang.]

Balle, G. Cometfote'fder Berlag.

30. Juni 1869.

Die gestrien Abonnenten, welche bas Blatt burch die Pofit beziehen, werden datauf aufmertsam gemacht, bag das Abonnement für das nächfte Bierteisahe (Juli bis September 1869) ausbenäcklich bei den Poftunftalten ermeuert werden muß, da sonft die Juliendung der Zeitung durch die Poft unterdielth

Fur Diejenigen, welche unfrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beigutreten munichen, bemerken wir, bag Exemplare von ben Jahrgangen 1852-1868, in gefälligen Umichiga gebeftet, noch zu haben find.

Salle. Den 23. Juni 1869,

3nhalt: Die Bacheflangen von Rarl Ruler. Erfter Artitel. - Baron Carl Rlaus von ber Deden's Reifen in Oftafrita, von Otto Ule. -- Die Grobeben, ibre Ericheinungen und ibre Erftarungsverfude, von D. Butichii. Dritter Artitel.

# Die Bachspflangen.

Von Sart Malter.

Wache in ben Pffangen? Wir tonnen eine gewiffe Ueberrachung nicht leugnen, ba wir in unfrem taglichen Leben an ben Glauben gewöhrt find, baß adiete Wache nur von ben fleißigen Blienen geliefert werbe. Und bennoch ift es so, Wur muß man ich juwor werfandigen, wach man unter Wachs ubergleben babe; bas Wunder verschwiere, bobalb man auf die demifche Natur bes Wachsels, wurtagebt.

Es gab eine Beit, we man bie Biene nur als ben Bachs ammte betrachtete. Dann muße sie natürlich das Wachs jugsfeh mit bem Honig ben Blumen entnehmen i, und wäre biese Anfchaung richtig, so batte es nichts Bunverbaret, daß es auch vegetablische Wachsspeirfanten geberdie bie fich von ben Blumen nur durch größere Energie in ber Wachsbereitung unterscheben ließen. Gegenwärtig har man aber bie entgeramsferte Ansich und nach bei Wiene ger

rabezu ben Bachsfabrikanten feibft. Ift bas richtig, fo feigt einsach daraus, daf fewohl ber thierische, als auch der begetabilische Organismus im Stande fein muffen, das Bachs aus feinen Etementen darzustellen. Damit ift das Bunber entistieden größer geworden, da wit eine große Berwandtichaft beiber organischen Reiche darin erbilden musten.

Das Uebeige ergibt fich von felbft. Denn wenn fich ein Stoff, wie bas Bache, in Folge bee Ernabrungspro: geffes aus bem Bienentorper ausscheibet - und bies gefchiebt ja befanntlich burch ein allerliebftes Drufenfpftem an ben hinterleibeeingen - fo ift bas nicht anbere ju ber: fieben, ale ob fich eine Art gett gebilbet babe, bas nur, fatt fich in bem Leibe abgulagern und biefen unformlich auf: gutreiben, wieber aus bem Drganismus entfernt mirb. Es muß aber auch, wenn bas gefcheben foll, bie Bellenhaute burchbringen tonnen; es muß, anbere ausgebrudt, binreis denb fluffig fein, bamit es eben gleich anbern Stuffigteiten swiften ben Poren ber Saute ju entweichen im Stanbe fei, um auf beren Dberflache ju erharten. Das Mues fest poraus, bag bas Bache ale eine olige Rluffigfeit erzeugt und an ber Luft berbidt merbe, bag es folglich ein feftes Del fein muffe.

In ber That auch fteht biefer Unficht nicht bas Din: befte entgegen. Gleich ben Fetten und fetten Delen befteht bas Bache aus zweierlei Tettarten, von benen bas eine, bie Gerotinfaure, in beifem Altotol toslich, bas anbere, bas palmitinfaure Meliffplorpb, uniostich, bas erftere bers feifbar ift. Bang abnitch finben fich bie vegetabillichen Bachearten gufammengefebt, nur baf fie in biefer Bufams menfesung vielfachen Abanberungen unterworfen finb, manch: mal felbft unperfeifbar bleiben. Es bleibt mithin uber Beibe tein 3meifel, baf fie ju einer einzigen Berbinbunge. reibe gehoren, melde bie Mitte gwifden ben fetten Delen und ben Bargen einnimmt. Je grofer aber bas Schman: fen ber regetabilifchen Bachearten ift, um fo fchwieriger ift es auch, fie von beiben fcharf ju unterfcheiben. Balb nabern fie fich mehr ben feften Delen, baib ben Bargen, bie fo jahlreich von ben Pflangen bereitet merben, und bas tragt allerbings bagu bei, bag man in ber Mufgablung ber Bachepflanzen zu weit geben kann; um fo mehr, als felbst einige unzweifelbafte Pflanzen biefer Art mit ihrem Wachfe zugleich ein Barz gemischt verbinden.

Laffen wir bas jeboch babin geftellt fein, fo liegt bie Bermanbtichaft fomobi bes thierifchen, wie auch bes veges tabilifchen Bachfes ibret Bufammenfegung nach auf ber Sanb. Db auch binfichtlich ibrer Erzeugung? Bletes fpricht bafur, baf Bache unter Umftanben in ben Pflangengellen erzeugt mirb, ale ob es aus feinen Elementen feibft bers porgebe. Wenn wir une jeboch erinnern, baf ber Buderftoff in ben Bienen ju Bache umgeanbert werben tann, fo liegt es nabe, ju glauben, bag es auch in ben Pflangens sellen aus Roblenmafferftoffverbinbungen berporgeben tonne, welche in ihrer Bufammenfebung bem Buder abntich finb. In ber That gibt es bergleichen Rorper mehrere; wenigftens miffen mie gang beftimmt, bag bie fogenannten Blatt: gruntornchen (Chloropholl) in Bache überjugeben vermos gen. Bie bei ben Bienen, ift mithin ber Ernabrungs. proces ber Bilbner bes Bachfes, ba eben nur in Foige bies fee Progeffes alle Rorper bee Bellgewebes, beffen ganger Ins halt umgewandelt meeben, bis alle Stoffe an ihrem Ends puntte angelangt fint, Muf biefem Bege ber Bermanblung tann ein Theil bes Bellinhaltes in Bache übergeben. Darum tommt bas vegetabilifche Bache ale ein Beftanbtbeit bes grunen Sahmehles bei vielen Pflangen, befonbere baufig in ben Roblarten vor. Much bie gelben und gelbrothen Agrbftoffe find an macheartige Rorner gebunden, wie anbret. feite felbft ber Rort eine nicht unbetrachtliche Menge von Bachefornern enthalt.

Diefer Rall tommt inben bei ben meiften Bachepfians sen gar nicht in Betracht. Bo wir wirflich von folden fprechen, ba icheibet fich bas Bache auf ber Dberflache ber Pflange fethit aus. 3ch fpreche ba freilich von einem Musfcheiben; in Babrbeit ift es eine Umbilbung ber außerften Bellhaut (Cuticula) in Bache felbft. Babrend baffelbe im Bellfafte in Geftatt von Blatchen gieich ben Startmebifors nern fcmimment beobachtet wirb, erfcheint bier bie außerfte Rlache ber Dberbaut (epidermis) in Bachefubftang vermans Diefer Borgang ift baufiger, ale wir gewöhnlich belt. alauben. Denn Miles, mas mir auf unfern Fruchten, bes fonbere auf ben Pflaumen (Broetfchen), auf ben Beinbeeren, fetbft auf Pflangenftengeln, wie auf ber Ricinusftaube zc., als Reif bezeichnen, ift nichts, ale eine garte Bachefchicht. Muf ben Blattern, auf ber Rinbe, überall tann eine folche eefdeinen, und baf biefelbe mirflich feine Abicheibung, fons bern bie umgemanbelte Bellhaut felbft ift, geht baraus ber por, bag es Pflangen gibt, beren gange Stammesoberhaut in Bache umgebilbet ift unb fich in beifem Alfoboi auftoft. Uioth zeigte im 3. 1867, baf bie meifen Streifen eines unfrer acciimatifirten norbameritaniften Aborne (Acer striatum), wie fie auf beffen Rinbe fo charatteriftifch auf: teeten, nichts Unberes, ale Bacheftreifen finb. Auch ans bere Aborne (A. Negundo), ber Tulpenbaum, Eucalyptus

pulverulenta und Acacia cultriformis, bie letten beiben auf Blattern und Stengeln, fant ber Genannte ale biers ber geborig.

Altes in Allem genommen, bat folglich das Erscheinen bes Bachfes in und auf ben Pfiangen nichts Bunderbares an sich. Das Wachs ift eben ein Semisch von Feten, vie nicht wunderbarer als alle anderen Kettarten, Sarze, Deie u. f. w. in ben Pflangen sind. Das einzige Deiginelle, mas mon ben Bachsflangen somt beliegen tann, ist nur, daß sie die Bachsflachen somt beliegen tann, ist nur, daß fie die Bachsflachen und gesteren Rassiften, als andere Pflangenaten ergeungen; allein, die Eigentbussell, wie es Gemächfe gibt, die dem Bachsflachen. Das der abnition Geoffe auf betre Derffläch absfehelen.

3m Gangen gable ich unter ber ungebeuren Menge ber Pflangen nur etma 10 Ramilien mit faum 32 Urten, bie ale Bachefpenter befannt und berufen find. Dbenan fleben bie Palmen, unter ihnen bie Bachepalme (Ceroxylon andicola). Jebenfalle ift fie, wie bie befanntefte, fo auch bie impofantefte aller Bachepflangen. Sumbolbt unb Bonpland, welche fie auf bem Unbestuden gwifden Ibaque und Carthago in ber Montana be Quinbiu in Gub: amerita entbedten, maßen in ben bortigen Balbern umges bauene Stamme, welche, wie humbolbt fich ausbrudt, bie ungebeure Bobe bon 160-180 &. erreichten. Bouf: fingault fant fogar einzelne Stamme, Die eine Bobe von 70 Detern (215 g.) befagen. Der prachtvolle Baum ift um fo mertmurbiger, ale er, ftreng genommen, nur ber faiten Region bon 6241-9235 &. angebort. Sier bilbet et gleichfam ben Centralpunft einer Begetation, beren Schonbeit und Gruppirung nichts ju munichen übrig lagt. Bie er felbft mit bochaufftrebenbem, geringeltem und glattem Stamme, mit feinen unterfeite filberfarbigen, gefieberten Bebeln , mit feinen vielfach veraftelten, tief berabbangens ben Blutbenfolben eine mabrhaft fonigliche Ericheinung ift. fo auch ift es fein Sofftagt. Es gibt, fo verfichern uns mit jenen Regionen mobibertraute Reifenbe, nichts Berr: licheres, ale wenn fich ber Baum mit tarusblatterigen Das belbolgern (Podocarpus taxifolia) und machtigen Giden (Quercus granatensis) verbundet; und bies bei einer Tem: peratur, welche in ben obern gagen bei beitren Rachten bem Gefrierpuntte nabe tommt. Trobbem erzeugt fein Stamm eine Rulle von Bache, und biefes bilbet fich burch Ums manblung ber außerften Rinbenfchicht. Darum ichabt ber Indianer nur fie ab, tocht bie Schnibel mit Baffer und fchopft bas an ber Dberflache fdwimmenbe, erweichte aber nicht gefdmolgene Bache ab, bas burch biefen einfachen Drozeff von allen Unreinigfeiten befreit mirb. Dan fchabt ben burchfcnittlichen Ertrag eines Baumes auf nicht meni: ger als 25 Pfb. Das gefchmolgene und wieber erfaltete Bache ift nach Bouffingault buntelgelb, burchicheinend und gerreiblich wie barg; bagegen ift fein Bruch volltommen machsartig. Gein Schmelgpunft liegt etwas hober ale bie

Temperatur bet tochenben Baffers (23 bis 86.5). Ge febr es der auch bem Bleinemsoch gelecht, fo lie eb doc int Gemisch von achtem Bache und einem Barge, wober waher scheinlich auch seine Zerberchlichkeit finmmt. Um biefe zu vertingern, sehr man ibm in der Reget einem Schweinelegt zu, bevor man es zu Rezen und Bacheftoden sornt. Sonft ist est fich leicht in beisem Altebot auf, berwander isid aber beim Erkalten in eine gallerartige, fablter sein Bach field und Artebre und Attalien icht es fich gleichfalls und bann burch fester verfelt werden.

Much bas palmenreiche Brafilien bat feine Bachepalme. nămlich bie Carnauba (Corvoha cerifera Arruda, Copernicia cerifera Mart.). Dan finbet fie gabireich im Rorben bes Rio Francisco in allen Propingen, mo fie pereinzelt ober Balber bilbend auftritt. 3br Stamm. 30 - 40 %. boch und geringelt wie bei ber vorigen, bewehrt fich mit ben rudwarts gefrummten Dornen ber Blattftiele, beren unterfter Theil nicht abfallt. Das Blatt felbft, 2-3 %. lang, ftellt einen freisformigen gacher bar, welcher fich in 2 1/4 F. lange, fcmale Lappen theilt. Die aftigen Blu: mentolben fenten fich im fruchttragenben Buftanbe gegen 6 %. lang berab und tragen endlich fleifchige, eirunbliche Beeren von ichwargaruner Rarbung und bittrem Gefchmad. Die Palme felbft gebort ju ben weitherufenen bes Lanbes, meil fie in ber That ju ben nuplichften gu rechnen ift. Ihr Bolg wird außererbentlich bart und barum febr gefucht fur Tifchlereien, fur eingelegte und Runfttifchlerarbeiten. Ihre Rafern bienen ju Schnuren, Datten, Rorben u. f. m. Sonft liefert fie auch Del, Effig, Startmehl (bie vielbes gehrte Farinha), Gummi, fogar Galg, bas noch menia befannt ift, egbare Fruchte, fo lange fie jung finb, Dals mentobl in ben inngen Anofpen und folieglich Bache. Diefes ericeint amifchen ben Blattminteln in fleinen Stude den, bie bon ben Inbianern gefammelt, gefchmolgen und nach ber oben gefchilberten Art gereinigt merben. Much biefee Bache ift außerorbentlich fprobe, fo baf es fich ohne Bufat bon gett nicht wohl ju Rergen eignet, mas jeboch ju Conbon im Großen gefchieht; - ein Beweis, bag es ebenfalle ein Sarggemenge wie bas ber achten Bachspalme ift. Es befist eine gelblich : weiße Karbe und entwidelt in ber Barme einen eigenthumlichen, nicht unangenehmen Geruch, obwohl es im naturlichen Buftanbe vollig geruchlos ift. Beifer Mitobol loft es ebenfalle guf; erft bei 83,5 0 fcmilat es; eine Gigenfchaft, Die es ermoglicht, jum Bebufe ber Rergenfabrifation leicht fcmelgbare Fette gu ber: merthen.

Eine britte Badbepalme bat man erft neutedings als folde burch Rac fle neunne gefennt, nimitid Ceronzion Klopstockia Mart. (Klopstockia cerifern Karst.). Sie gebort ebenfalle Subamerika und jimat ber Propoling Casacas in Beneguta an, wo sie Karsfen bei einer Erbebung von 6000 ff. unter einer mittleren Batrne von 14°,4 N. antraf. Sie entferidet mitbin sewel nach iber Gottung, als auch nach ibrem Stanborte genau ber Bachepalme von Quinbiu. Die Saute ihrer Dberhautgellen, belehrt une ber Entbeder, er: leiben mabrent bes fpateren Bachethums eine fo gangitche Umanberung, baß fie vollftanbig in einen machegrtigen Stoff umgebilbet merben. Dier, faat berfelbe, ift es gar nicht moglith, bas Bache ale eine Ablagerung aus bem Belle fafte auf bie Bellhaut ober ale eine Musichwibung auf bie Dberflache berfeiben angufeben, ba bie gange Schicht ber Dberhautzellen in beifem Altobol toblich ift. Die Bils bung bes Bachfes fann bier nur burch bas Bermogen ber Bellmembran ertfart werben, aus bem Rabrungsfafte, mit bem fie getrantt ift, Dasjenige ju affimiliren, mit bems jenigen Theile beffelben fich chemifch ju verbinben, ber ger eignet ift, mit ihrer Gubftang ein ibrer Ratur und ibrer Bebeutung für ben Pflangentorper entfprechenbes Probutt bervorzubringen. Dag wir es bier mirflich mit einem vollig abnlichen Stoffe, wie bei ber achten Bachepalme gu thun baben, geht aus bem Berhalten bes Bachfes gegen biefels ben chemifden Reagentien mit Beftimmtheit berpor. Ge ift ebenfalls ein Gemifch von Barg und Bachs und burfte bereinft biefelbe midtige Rolle fpielen, wie bas von Ceroxvlon andicola.

Rur bas Buderrohr, und gwar feine violette Abart, ift unter ben Monocotplen bie lebte Pflange, Die fich ben Palmen anfchieft. Dan tann biefe Gigenfchaft ihm unter ben Grafern nicht allein aufdreiben; benn ber blauiiche Reif, ben viele Brafer, befonbere Betreibearten, und unter ihnen ber Roggen por allen, auf ihren Saimen oft fo auffallend entwideln, muß ebenfalls als Bache betrachtet mers ben. Doch fennt man bisher fein zweites Gras, von bem man bas Bache auch geminnen fonnte. In ber That fchitbert Bouffingautt bas Bache bes Buderrobre ate überaus reich und fabig, Rergen ju liefern, Die an Rarbe und Lichtglang ben Ballrathtergen in Richts nachfteben follen. Rach Avequin, welcher querft auf biefe Gubftane aufmertfam machte, foll eine Bettare, ber mit violettem Buderrobr bepflangt ift, gegen 100 Ritogr. Bache Hefern tonnen. Un und fur fich gleicht baffetbe an Sprobigfeit fo fehr ben vorigen Bachbarten, bag es gepulvert merben fann. Es bat eine blaugrune garbung, fdmilgt bei 820 R. und toft fich in beifem Mitobol volltommen auf, mabrenb es in taltem Mether ungeloft bleibt. Erop aller biefer Gigenfchaften wird es boch bis jest, fo viel ich weiß, nirgenbs im Groken gewonnen.

#### Baron Carl Rlaus von ber Dedens Reifen in Dftafrifa.

Don Dite Ule.

Unter ben vielen Reifenben, bie in unfrer Beit mit bemunberungemurbigem Muthe und felbft mit Mufopferung ibres Lebens fich ber Erforfdung Afrita's, bes geheimniß: vollften aller Continente, wibmeten, verbienen menige fo febr bie allgemeine Mufmertfamteit auf fich zu lenten, ale Baron Carl Rlaus von ber Deden. Bu folden Soff: nungen berechtigte noch felten ein Entbeder, wenn man Manneffraft und jugenbliche Begeifterung, wenn man glangente Musruftung und reiche Silfsmittet bei bem Belingen eines Entbedungeunternehmens in Unfchlag bringen barf, ale er. Ueber fo reiche Privatmittel batte jebenfalls noch fein beuticher Reifenber ju verfügen. Rreifich tommt in einem gante wie Afrita, in bem Rampfe mit einer fo ubermachtigen Ratur und einer fo milben, fo beimtudifchen und morbluftigen Bevolterung bie Grofartigfeit ber Mittel nur menig in Betracht, und Beinrich Barth, ber aus eigner Erfahrung ein ficheres Urtheil über bie afritanifchen Berhaltniffe hatte, fprach fcon bei bem erften Unternehmen p. b. Deden's bie Beffirchtung aus, bag gerabe biefe glangenbe Musruftung bie Erfoige beeintrachtigen merbe. Leiber bat er nur ju Recht gehabt; menigftens hat bie reiche Musruftung feiner Unternehmungen viel bagu beigetragen, Die Schwierigfeiten ju erhoben, und manche verhangnifvolle Diffgriffe bee Reifenben verfculbet. Aber mehr noch tragt Die Schulb an bem Scheitern ber grofgreigen Unternehmuns

gen v. b. Deden's bas tragifche Unglud, bas fich von bem erften Mugenblide, mo er ben afritanifchen Boben bes trat, an feine Rerfen beftete. Dies ift es befonbere, mas in ben Mugen bes Laien feinen Reifen einen fo hoben, wenn auch traurigen Reis verleiben muß. Gelten ift einem Reifenben eine fo enbiofe Rette von Difigefchid und Sins berniffen entgegengetreten, aber auch felten ift mit folder Musbauer und Babigfeit bagegen gefampft morben. Roch ehe er ben guß auf afritanifchen Boben feste, murte ihm eine erichutternbe Runde, Die feine beften Soffnungen ber: eiteln, feine forgfam gefaßten Plane umgeftalten mußte. Mibrecht Rofcher, ber menige Bochen porber jum Riaffa. Gee aufgebrochen mar, um bon bort in bas unbefannte Innere vorzubringen, und bem fich Deden angufchliefen, mit beffen Begabung er feine frifche Thateraft, mit beffen Erfahrungen er feine reichen Gelbmittel gu pereinigen ges bachte, mar an ben Ufern jenes Gee's von Morberband ges fallen. Dit ber ibm eignen Energie übermanb er ben übers maltigenben Ginbrud biefer Runde und faßte obne Bebenten ben Entichluf, Die Ungludeffatte am Riaffa : See aufzus fuchen, um menigftene bie Papiere bee Gemorbeten gu rets ten. Aber bas Difgefchid verfolgte ibn. Bochen lang mußte er in Bangtbar, bann wieber in Riloa meilen, bins gehalten burch enblofe Unterbanblungen und unerfüllte Berfprechungen, und menn ichon bie permorrenen politifchen

Berbaltniffe in Zangibar und bie traurigen focialen Buffante ber Ruftenflamme gerignet waren, ihm Schwierigkeiten genug un bereiten, fo kamen ibm noch neue von gang unerwarteter Seite. Gleichzeitig mit ibm rufteten in Rioa Spefe und Grant fic ju ibere großen Entbedingeriff un ben Quellen bes Mil, und burch bie reichen Gelmittel, un ben Quellen bes Mil, und burch bie reichen Gelmittel, Tog ber Gegenteben bes beforgten Argtes, im Gefühl, baf neue Thatigkeit ibn erteen werbe, entschie ein entent bet meldose in ich nach Mombas ju geben, um von boet, nach einem Lutgen Aus-fluge jut Station ber butlichen Miffionare Krapf und Redmann, bas tubne Wagnift einer Erforschung ber bisber nut von fern geschenn Schnerzgbirge im Inneen ju



Strandbilb ron ber Infel Bangebar.

unternehmen. 3melmal wiederholte er den Angeiff auf biefen gedeimnisvollfen Puntt Dflaftia's. Das erfte Mal
gelang es ihm nur, ben einem biefer Schneeberge bis gu einer Bibe vom 8000 E. zu ersteigen, das andere Mat
brang er wenigstens bis gur Werersbiebe von 14,000 S.
vor und brachte gugleich unwiderlegliche Bemeife sie der Schneebedumg des Doppelgipties dieses beigen bestiebe beisen des des bestiens gegenachtsche Lage er genau bestimmte. Der unque verlössige, tüdliche, raublussige Gbaraster ber Boltsfomme, bie in ber Umgebung biefes Berges bauffen, und von benehm

nicht einmal Lebensmittel gu erlangen maren, nothigte ihn beibe Dale gu eiliger Umfebr. Da entfchlof er fich in grofartigfter Beife bie Durchfubrung feines Bagftude au verfuchen. Er ging nach Guropa gurud und ließ fich bier zwel fleine Dampfichiffe bauen, mit Silfe beren er nun auf einem ber Ruftenfluffe, fei es bem mahricheinlich von bem greiten ber großen Schneeberge, bem Renia, berabtoms menben Danafluß ober bem mohl vom Gubabhange ber abeffinifchen Alpen entfpringenben Diuba, in bas Innere Dftafrifa's einbringen wollte. Musgeruftet, wie noch feine afritanifche Erpedicion, mit jabireicher europaifcher Beglei. tung und mit ben treffilchften Inftrumenten, trat er bie verhangnifvolle Sahrt an. Schon bei ber Ginfahrt in ben Djuba murbe bas tleinere Dampffdiff unbrauchbar, unb febr balb ermies fich bas andere feiner gange megen als burchaus ungeeignet jur Ueberminbung ber gabliofen Rrums mungen bee Fluffes. Unterhalb ber Stromfcnellen bee Djuba Scheiterte bas Schiff. Gin verratherifcher Ueberfall ber fanatifchen Somali toftete mehreren Mitgilebern ber Erpedition bas Leben, und v. b. Deden felbft mit einem feiner gelehrten Begleiter fiel in ber Somaliftabt Berberg unter Morberbanben. Rur menigen Guropaern gelang es fich burch eilige Flucht an bie Rufte gu retten. Go enbete im October 1865 nach fünfjabrigen unfäglichen Duben und Unftrengungen ein Forfdungeunternehmen, bas in Uns betracht ber Mittel, bie ibm gu Bebote ftanben, ju ben glangenbften Soffnungen berechtigte, bas mit außerorbents lidem Muth und feitener Musbauer verfolgt murbe, aber von ftetem Unglud begleitet, ju teinem namhaften Erfolge Wenn aber auch v. b. Deden's Reifen burch teine ruhmbolle Entbedung ausgezeichnet finb, fo haben fie boch immerbin gur Renntnig jener wichtigen Bebiete Dfto afrita's und ihrer Bewohner mefentlich beigetragen, und bie Gefchichte biefer Reifen erhalt ebenfo burch bie grofartige Ratur bes Schauplabes, auf bem fie fich bewegten, burch bie eigenthumlichen Gitten ber Boller, bie fie berührten, wie burch ibr tragifches Befdid ein bobes Intereffe.

Dem Baron v. b. Deden ift es nicht befchieben ge: wefen, felbft feine Aufzeichnungen und Erlebniffe auf biefen Reifen gu veröffentlichen. Aber er batte bas Glud ges habt, fich mit Mannern ju umgeben, bie, wie fie burch ihr Biffen feinen Reifen eine nachhaltige Bedeutung gaben, fo auch geeignet maren nach feinem Opfertobe fein Bert por bem Bergeffen gu bemabren. Giner biefer treuen Gefahrten bes ungludlichen Reifenben, Dr. Dtto Rerften, bat fich bas Berbienft erworben, unter Benubung ber Tagebucher bes Barons, wie feiner eigenen und anbret Reifegefabrten Mufgeichnungen und Erfahrungen ein Reifewert gu fchaffen, bas nicht blog als bas fconfte Denemal bes Beremigten, fonbern auch ate eine Bierbe unfrer Reifeliteratur überhaupt gelten muß \*). Es verelnigt in feltner Beife anglebenbe und unterhaltenbe Form mit gebiegenem Inhait. Es führt une ben helbenmuthigen Rampf bor, ben biefer beutfche Ebelmann mit Ginfegung feiner eignen Perfon, feiner rela den Mittel und feiner gabireichen Gefahrten 5 Jahre lang gegen bie Ungunft ber Berhaltniffe burchführte. Es bes

fcreibt une feine verschiebenen Reifen auf bem Festland und auf ben Infeln, im Tiefland und in ber Rabe bes emigen Es verfeht une in ber angiebenbften Beife in bas gange Leben und Ereiben Dftafrita's, ber Gingeborenen, wie ber bort anfaffigen Europaer. Es entwidelt uns an ber Schilberung Bangibar's, ber Metropole Dftafrifa's, ein umfaffenbes Gemalbe ber munberbaren Ratur bes tropifchen Ufrita, feiner phpfitalifden Geographie, feiner Begetation und feines mannigfaltigen Thierlebens. Es eröffnet uns fogar Blide in bie intereffante, bis in bie Beiten von Ip: rus und Salomo binaufreichenbe Gefdichte Dftafrifa's. Rurgum, wir erhalten in biefem Berte ein ebenfo angies benbes, wie lebrreiches, bochft mechfelvolles Gemalbe ber fünfjahrigen Deden'ichen Reifen , bes oftafritanifchen Tefts landes und ber Infelgruppen, vom Schneeberg Rilimanb. fchare bis Dabagastar.

Bon welch munbervollem Reig bie Ratur biefes tro: pifchen Dftafrita ift, bavon moge fich ber Lefer burch einen Blid auf bie umftebenbe Abbiibung überzeugen, bie ihm zugleich ein Begriff von ben vortrefflichen, ebenfo funft: lerifd iconen, ale naturmabren Muftrationen geben wirb, bie bas ermabnte Bert fcmuden. Es ift ein Stranbbild von ber Infel Bangibar. Ueber einem bichten Gebufch fonberbar geftalteter Panbanus ober Schraubenpalmen, beren ges jahnelte, fdiffartige Blatter fich fdraubenformig am Stamme emporgieben ober aus ibm entrollen, erbeben fich gierlich ges fieberte Baume, bie entfernt an unfere Dabelholger erinnern, bie feltfamen Rafuarinen, bie überall an ber offafritanifden Rufte und auf ben fie umgebenben tieineren Gilanben, wie auf ber Binbfeite ber groferen Infeln beimifch finb. Mus ber Ferne minten bie ftolgen Bipfel ber Cocospalmen, bas untrugliche Beichen naber menfchlicher Bohnungen. Im Borbergrunde treiben 3mergantilopen ibr anmutbiges Spiel, reigenbe Befchopfe, bie fo unfchulbig und mit fo furchtfamer Butraulichkeit aus ben munbervollen Mugen bliden. Dft werben biefe Thierchen gefangen und ben fremben Untomms lingen jum Gefchent bargebracht. Es gibt aber auch nichts Lieblicheres, ais folch ein junges Untliopentalben, bas bei feiner Beburt taum 7 Boll gange mift, Leiber gelingt es nur felten und bei febr forgfamer Pflege fie aufzugieben; und bann entfalten fie eine mabrhaft rubrenbe Buneigung gu ihrem Pfleger, folgen ibm wie ein mobigegogenes Bunbden burch bas Saus, begleiten ihn auf Spaglergangen, nehmen feine Schmelcheleien und Liebtofungen mit mabrem. Behagen entgegen und erwerben fich fo bie marmfte Liebe auch bes gegen Thiere gleichguttigften Menfchen. mutbig ift ibr Bau, fo gierlich find ibre Sprunge, bag man ihnen felbft ob ber nachtlichen Storungen nicht gurnen fann, weiche bie Rubelofigleit biefer Stubengenoffen veran: laft. Leiber aber wirb in ber Regel fcon nach menigen Tagen bie Freude an ben garten Thierchen vergalt. Das fluge Muge umichleiert fich, bie Munterfeit bes porbem unermublichen Gefchopfes fcminbet, es legt fich oftere und - über furg ober lang liegt es verenbet in einer buntlen Ede. Roch ein ober gwel Dal, fagt Rerften, macht ber Thierfreund biefelbe Erfahrung; bann gibt er ce fur im-mer auf, ein Zwergbodon im Bimmer gu halten; er will fich ben Schmerg ber balbigen Erennung erfparen.

Das ift nur ein flüchtiger Blid in bas berriiche Ratuteben Dflatitads; moge er ben Lefer reigen, burch die Lecture bes vortrefflichen Reisewertes feine nabere Bekanntfdaft ju machen.

<sup>\*)</sup> Baron Carl Alaus von ber Deden's Reifen in Oftafeita in ben Jahren 1859 bis 1861, beatbeltet von Otto Rerften, Mit einem Borworte von Dr. M. Betermann. Lelugig u. Beibets berg, G. R. Binter'fde Berlagebanblung. 1969.

#### Die Erdbeben, ihre Erfcheinungen und ihre Erflarungeverfuche.

Von . Butfali,

Dritter Artifel.

Bas bie Berbreitung ber Erbbeben im Großen und Bangen antetrifft, fo ift biefelbe ale eine gwar allgemeine angufeben; jeboch wollen viele Forfcher einige Berbaltniffe aufgefunden baben, melde biefelbe mefentlich beichranten follen, hauptfachlich in Begua auf bie Saufigfeit berfelben in gemiffen Gegenben. - Jeber Drt ber Erbe, muß man fagen, tann einem Erbbeben ausgefest fein; boch wollen Einige entbedt baben, bag bauptfachlich bie nicht mit Bul: tanen befaten ganber an baufigen Erbbeben litten, fo baß gemiffermaken gwifchen Buttanen und Erbbeben ein umgetehrtes Berhaltniß ftattfanbe. Gine folche Begiebung gwifchen ber Berbreitung ber Erbbeben und ber ber Bulfane wird jeboch nicht mobl ermeislich fein, ba gange ganbers ftriche, wie g. B. bas norbliche Guropa, von Bultanen faft gang entblogt find und bod bon Erbbeben febr menig gu leiben haben. Bir merben fpater, menn wir bie von Bi: fcoff aufgeftellte Erflarung ber Erbbebenentftel ung betrach: ten, feben, mas biefe Theorie über bie Berbreitung ber Erbs beben ju fagen weiß, inbem fie bie Bebingungen ihrer Ent: ftebung aufgablt.

Bir haben nur noch einige Mugenblide auf bie Betrachtung berienigen Begiebungen gu verwenden, bie man gwifchen Erbeben und meteorologischen, wie tosmischen Berbaltniffen aussindig ju machen geglaubt bat.

Binter Frubling Commer Derbft 41. 22. 18. 39.

A. Perrep bat gleichfalls febr umfaffenbe berattige Rechnungen angefteilt und gefunden, baf bir feit 1801 bis 1843 in Europa und ben angernerben Gebieten Afrikas und Affens flatgebatten Etbbeben fich auf bir Jahresgeiten folgenbermofen bertbellen.

Binter Frubling Commer herbft 291. 169. 224. 230.

Berbft und Binter find bekanntlich fur Europa bie an ats mofpbarifchen Rieberfoligen reichften Jahreszeiten.

Unfchließend an biefe eben befprochene ungleichmäßige Bertheilung ber Erbbeben auf bie Commer: und Binters balfte bee Jahres, muffen wir ber abnlichen ungleichen Bers theilung auf Zag und Racht gebenten, bie noch unbere gleichlich viel ficherer tonftatirt ift, ale ber erftere Begens fant. Die Anführung einiger menigen Bahlen wird bie Cache am erften flar merben laffen. Bon 2396 Erbbeben, bie aus ben Rabren 1850 bis 1857 bon ber norblichen Erbhalfte befannt geworben find, tommen auf Die Tagesftunben (Morgens 6 bie Abends 6 Ubr) nur 988, bagegen auf bie Rachtftunben 1592, mas eine Differeng bon 604 eraibt. Chenfo geigt fich ein betrachtlicher Ueberfchuß fur bie Babt ber nachtlich ftattgehabten Erbbeben auf ber füblichen Erb. balfte; bier murben 546 Erbbeben in Rechnung gezogen, von melden 229 am Tage, bagegen 317 gur Rachtzeit eins traten, fo bag ber Ueberfchug ber nachtlichen Erbbeben bier 128 beträgt.

R. Ebmontt und baupflächtich A. Perren baben gemiffe Beziehungen zwischen ber Saufigkeit ber Erbbeben und ben Mondeonstellationen nachzuweifen gestucht, und est lauten bie Resultate bes iesteren Gelehrten bierr über fo:

1) Die Erbbeben find baufiger um bie Beit ber Quas braturen;

2) biefelben find baufiger im Perigaum als im Apogaum bes Monbes;

3) die Stöße sollten an jeber erticutteruben Gelle gabireicher sein, wenn ber Mond fich gerade im Meribian bes findet. Diese Einfuffe der Wondeonstellationen auf die Erdbeben baben Teintlichkeit mit den von jenen auf bie Füuth und Ebbe bes Beeres erzugtaten.

Rachbem ich, wie ich glaube, fo bie michtigften Er: fceinungen mitgetheilt, in Begleitung beren bie Erbbeben in's Leben treten, nachbem ich ferner bie Erberfcutterungen in allen jenen Begiehungen, Die mir ale Beobachter jus ganglich find, erforfcht babe, will ich es nun verfuchen, in bie beutzutage berefchenben Unfichten über ihre Entftebung einzubringen und biefelben womöglich nach ihrer größeren ober geringeren Babricheinlichkeit vom heutigen Stanbe ber Bir burfen bie Biffenfchaft ju beurtheilen verfuchen. Schmierigteiten eines folden Unternehmens nicht verfennen. und ich glaube, baf eine vorurtheilefreie Burbigung ber vielen hinderniffe, Die beutzutage noch ber vollftanbigen Ertenntnif eines Phanomene, fo verbreitet und fo baufig fich wieberholend, wie bas ber Erbbeben, entgegenfteben, uns Die Beurtheilung ber Berfuche, Diefes Phanomen in feinen Brunben gu begreifen, weit leichter und verftanblicher mas den wirb. Die Erbbeben find fo allgemein verbreitete, fo baufige Erfcheinungen, baß fie manche Forfcher in biefer Sinficht mobil mit ben Gemittern verglichen baben. Mis Erbbeben muß jebe Erfcutterung bes Erbbobens, bie uns burch Gefühl ober Bebor noch bemertbar mirb, begeichnet merben, und eine fleine Ueberlegung wird auch ben mit ber Betrachtung abnlicher Gegenftanbe ber Biffenfchaft nicht Bertrauten ju ber Ertennenif führen, bag Erberfcutterun: gen, die wir alle heutzutage ju bem gemeinfamen Phanos men ber Erbbeben rechnen, und bie fammtlich in ihren uns bemetbaren Erscheinungstweien ungemein viel Achniches baben, bas Beltutat febe verficiberen Ulradme sein tennen. Ich glaube, biefer Schus bebarf keiner meiter ern Ertabterung, namenticht die wir in ber Bolge noch mit manchen speciellen Entstehungsarten uns vertraut machen meiter ern ber eine Lieben Bertrung in ber Wiffenfacht, daupfdolich ber Gestogte, entgaren, bie darin besteht, baß man geneigt ist, von gleicher Wiffen ung flete auch unbedint; auf gleich Ulrader Schliefen um wolfen. Ge fit bies ein Teuglobus; bie Umehrung bes Gapet; gleiche Urfach, zelech Wiffenfach, ibe und bie Wiffenfach, in beren Gebeter wir uns seehen

Pange Beit, ale bie Geologie überhaupt in einer eigens thumliden Richtung fich bewegte, ber fogenannten pluto: niftifden ober vultaniftifden, bat fich bie Deinung, baf bie Erbbeben burchgangig ihren Grund in bem feurig : fluf: figen Erbinnern batten ober boch, bag biefe Phanomene in einem gwar von Berfchiebenen verfchieben gebeuteten Bufams menbang mit biefen unterirbifden Rraften fanben, unbe: bingte Beltung verfchafft. - Damale fannte man nur ben Drang ber feurig fluffigen Daffe gegen bie fefte Erberufte, Erplofionen im Innern ober Mehnliches als Die Urfache ber Erbbeben. Doch Die Beiten famen, wo burch Die Bereiches rung ber Erfahrungen, burch neu eröffnete Bebantenrichs tungen und Die Fortfdritte mander Bulfemiffenfchaft bie Geologie eine gemiffe Ummalgung erfuhr. Es murbe bon verschiebenen Seiten ber ber Berfuch gemacht, ben baufig febr gemiffentofen Spielereien mit gemaltigen . uns unber tannten Rraften ein Ende ju machen, an bie Stelle fabels bafter Rraftanftrengungen und Ummalgungen, Die gange gans bermaffen in ploblichem Musbruch verfchlungen baben folls ten, blejenigen Borgange ju feben, bie uns beutzutage noch fichtbar bor Mugen liegen und noch jest unfere Erbobers flache, wenn auch febr allmalia, umgeftalten. Die Aruchte biefer Richtung find mobil theilmeis bekannt, und es mar naturlich, bag biefelbe auch auf Die Betrachtungemeife ber Erbbeben fich erftredte und bier neue Unfichten, fomie einen Bruch mit bem Miten, meniaftens theilmeife, bemerts ftelligte.

Die Berwerfung ber plutoniffichen Ansichten und bie Enstitutung der neuen Spoch bat benn auch eine Tweele ber Erdbeben entifteben lassen, bet en Sauptvertreter in unserer Jeit Bolten entifteben lassen, bet en Sauptvertreter in unserer Jeit Bolten fann, wierend hauptschied her zeitel bei gegen bie Zweite nichts einmenben, als dog sie ehre teine allgemeine sein ein nun, wierend hauptschied her zweite lieben Begründer bieselbe als eine selche binstellt. — Alues sübert uns beutzugen zu der Ansicht, das bie Erdbeben nicht einer großen allgemeinen Ursach, das bie Erdbeben nicht einer großen allgemeinen Ursach, das bie Erdbeben nicht einer bern das fie burd sehr verfeichern Ursachen bervongerusch werden bei nicht gelte zeiten aufracht.

Wit wollen nun jene beiben Teberten, die altere plutoniftische und die neuere von Bischoff und Bolger bauptfacitich vertretene, als diejenigen beiben Ertlärungsberfuche, bie beutgutage fich der meisten Andanger erfreuen, einer naberen Bertendytung unterworfen.

Die erftere fucht alfo, wie fcon ermannt, bie Urfache ber Erbbeben in ber baufig nach Dumbolbt's Worgang ale "Reaction bes fluffigen Erbferns gegen bie fefte Erbrinbe", bezeichneten Thatigfeit bes Erbforpere.

Es ift bekannt, baß fcon feit alten Beiten verfchie: bene Borgange an unferer Erboberflache, bauptfachlich Die Barmegunabme gegen bas Innere, Die Anficht ents wickelten, daß bie Erbe nur in ihren außerften Theilen feft fei. und bas Erbinnere bagegen eine beifffuffige Daffe bar: ftelle. Ueber bie Frage nach ber Dide biefer feften Erbrinbe wollen wir binmeggeben, ibre Dietuffion bat beute noch feinen befriedigenben Abichtug gefunden; nur muß ich ers mabnen, bag aus verfchiebenen Grunden biefe Erbrinde eine verschiebene Dide befigen muß. Einmal muß, wie Jebem auch leicht verftandlich fein wirb, bie Dide bebeutenber an ben Polen fein, außerbem jeboch bie Dide auch noch totale Berfchiebenheiten geigen. Die fogenannte Reaction bes fluffigen Erbinnern gegen feine Rinbe foll fich haupte fachlich in zwei Thatigfelten an ber Erboberflache aufern, bies find bie thatigen Buteane und bie Erbbeben. Es ift bier nicht ber Drt, Die Art und Beife ber Bulfantbatigs teit, wie fie nach blefer Theorie ober Soppothefe fich geftal: tet, gu erlautern; bemerten will ich jeboch, bag biefe Un: ficht in Begug auf Die Erflarung ber Bulfanthatigfeit bis jest ale genugenber fich ermiefen hat, ale in Bejug auf bie Erbbeben; besbalb ift auch bie Babl ihrer Unbanger, mas bie Bultane anbetrifft, eine viel großere, ale in Sinficht auf Die Erbbeben. Der Schwerpunet ber gangen Sopporbefe liegt barin , baß biefce fluffige Erbinnere Fluctuationen geis gen fou. Es ift wohl nicht gweffelhaft, bag biefe Fluctuas tionen fattfinden muffen, wenn bie Berhaltniffe fo geftaltet find, wie fie oben befprochen murben. Einmal muß bei ber Drebung ber Erbe ber Drud, ben biefes Stuffigteitefpharoib am Mequator gegen bie fefte Erbrinbe ausubt, ein viel bes beutenberer fein, ale an irgent einer anbern Stelle. Dies tagt fich mit einer Fluctuation bon ben Polen gegen ben Mequator vergleichen. Damit reichen mir jeboch nicht aus; benn bann mußten fich bie Buttane fomohl ale bie Erb: beben hauptfüchlich am Mequator jeigen, und bies ift feines: megs ber gall. Es muffen alfo noch anbere berartige Fluctuatio. nen ftattfinden, und bies wird einmal fo ertlart, bag bei ber allmaligen Erftarrung ber anferften Theile bes fluffigen Erbinnern bas Bolumen biefer erftarrenben Theile fich bers großere, fo auf die übrige fluffige Daffe ein Drud aus: geubt und biefe gu Stromungen veranlagt merbe, bie ihrerfeite bie Erbe wieber ju Ergitterungen veranlaffen follen. Es lagt fich gegen biefe Unficht wohl nichte einmen: ben, ale bağ es überhaupt zweifethaft ift, ob bie Erbe fich beutgutage noch mehr abfühlt, ob nicht bie Sonnenwarme bie Abgabe bollftanbig compenfirt, und ob eine fo allmalig por fich gebenbe Erftarrung plobliche Fluctuationen bon einiger Deftigteit erzeugen tonne; benn folde muffen es boch fein, Die plobliche, oft außerft heftige Erichutterungen ber Erbrinde verantaffen tonnen. Unbere Gelehrte, und haupt: fachlich Rluge, ber im Jabre 1861 eine Schrift über bie Erbbeben von 1850 bis 1857 berausgegeben bat, wollen Stromungen bes fluffigen Erbinnern von einer eigenthums lichen allgemeinen Rraft berleiten, Die jeboch bis jest noch unbefannt fei, und bie auch in ben Bemaffern auf ber Erbe oberflache plogliche Fluctuationen berborrufe. 3ch tann mich bier nicht naher auf Die Begrundung biefer Unficht eintaffen, hauptfachlich, ba fie eigentlich erft im Entfteben bes griffen ift.

Jebe Boche ericeint eine Rummer biefer Beitichrift. - Bierreljabrilder Subferipriones Preis 25 3gr. (1 fl. 39 Ir.)



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschanung für geser aller Stände.

(Organ Des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

berausgegeben von

Dr. Otto Mie und Dr. Rari Muller von halle.

N 27.

[Achtgebnter Jahrgang.]

fallt , G. Cometfote'fder Berlag.

7. Juli 1869.

3nhalt: Die Bachopflangen, von Rarl Muller. Zweiter Artitel. — Die Schabeitbeorie, von Frip Rabel. Erfter Artitel. — Die Erds beben, ihre Ericheinungen und ihre Erflarungborfruche, von D. Bulfall. Bletter Artitel. — Angeige.

### Die Badenflangen.

Von tiart Matter.

3meiter Artifel.

Unter ben bicotplifchen Bemachfen fteben bie Bagels ftraucher (Mpricaceen) ale Bache liefernbe obenan. Ge fcheint bas eine allgemeine Gigenschaft berfelben gu fein; benn felbft folche, bon benen man tein Bache gewinnt, zeichnen fich burch einen bochft balfamifchen Geruch aus, ber nas mentlich im Frubling bei ber Blattentfaltung, bie erft nach ber Entwidelung ber Blumentagden eintritt, auffallenb bervortritt. In biefer Beriebung lagt menigftens unfer einheimifcher Bagel (Myrica Gale) auf ben torfigen nord: beutichen Saiben nichts ju munichen übrig, unb ich bin oft mabrhaft überrafcht gemefen von ber Intenfitat biefes Duftes, gegen melden ber Balfambaud ber vermanbten Birten und Pappeln nicht auftommt. Roch in biefem Angenblide buften, gerrieben, Die fleinen Rruchte (Rufichen) mit ihren Sullbiattern überaus baifamifch, bie ich ichen vor 30 Jahren fammelte. Unterfucht man fie naber mit ber Lupe, fo entbedt man ju feiner Ueberrafdung an allen blattartigen Organen, welche bie breitantigen Rugden wie Schuppen umbullen, eine große Menge brauner ober golbalangenber Rugeichen, bie gleich mingigen Samentornern alle Schuppenmanbe bebeden. Unter bem Difroftope ftellen fich biefe minutiofen Rugelchen ale Bellen bar, welche einen gelben compatten Inhalt umfdiefen, ber feinerfeite auch eine mehr ober minber abgerunbete Rugel barftellt, bie mies berum aus mitroftopifch efteinen Rornchen gufammengefest ift. Diefe ift in beifem Mitobol loblich und gibt einen bodit balfamifden Spiritus, beffen Geruch vollftanbig an ben Arublingegeruch bes Gagele erinnert. Die Gubftang felbft fcmilgt bei einer verhaltnifmäßig niebrigen Temperatur au einem Bachetropfen aufammen. Jebenfalle haben wir es in ibr mit einer wachsacigen Mateie zu thun, bie es werth ift, im frifden Zuflande genauer unterfucht zu wert ben; um so metr, als auch nach andern Unterfuchungen, sonn der Wagele ein Ekmisch von Backb wund har, eine Abscheite ift, Auf einen gal aber ist des Wackb der Fruchtsbillen eine Abscheiten, sonnbern eine umgewandelte Driffengele, wie ich es auch an dem Bruttungsten ber Wirten bochatter. Die sich nicht von Wirten bechatter. Die sich nicht von Wirten bechatter. Die sich nicht von Wirten bechatter. Die sich nicht von Wirten beschatter. Die sich nicht von Wirten beschatter. Die sich nicht von Wirten beschatter. Die sich nicht werden der eine Krauch zu behart, der so außerendentlicher Ausbehnung auf den färzilchen Zersbalten der Wortseniederung, sowie der deitsich erwöhnte baben.

Sicher ift, baf bas Bache, bas bie übrigen Arten liefern, nach ben borbanbenen Schilberungen genau fo ans getroffen wirb, wie bei unferem europaifchen Bagel. Gine ber am langften befannten Arten ift ber virginifche Baches baum ober bie ,, Bars Dortle" ober auch ,, Candie-berrymyrtle" (Myrica cerifera), ber fich bon jenem burch gro-Bere Blatter und erbfengroße, volltommen fuglige Rruchte unterfcheibet, an beren Bulblattern bas Bache ale meifie Subftang ericbeint. Der Strauch feibft machft bon Dhio und Penniplbanien burch Birginien, Carolina und Louifiana bis nach Mexito, gang wie unfer Bagel, auf bem Torflande und erzeugt eine folche Menge von Bache, baf bie Arucht gang wie gwifden Bache eingebettet ift. Dan fammeit fie gegen ben Berbft, wirft fie in fiebenbes Baffer unb fcmilgt fomit bas Bache aus beffen Bellen beraus, fo baf es nun ale eine fcongrune, burchfichtige Gubftang im ges reinigten Buftanbe erfcheint. Dan rubmt es ale bem Bies nenmache febr nabeftebend und bringt es ale Mprtelmache in ben Sanbel. Diefer feinerfeite bemachtigt fich bes Stof. fee gern, weil bie aus ibm geformten Rergen in ber Barme fich nicht leicht biegen, well fie, wie man fagt, beffer unb langfamer brennen ale achte Bachefergen, und meil fie beim Mustofden einen angenehmen Beruch hinterlaffen , obmobi fie mit etwas gett berfebt merben muffen, um bie Spros bigfeit bes Stoffes ju milbern. Diefe ift jeboch nicht fo groß wie beim Palmenmache, aber großer wie beim Bie: nenwache, fo bag es fich pulvern laft. Es fcmilgt bereits bei 46 C., ift in ber Barme nicht febr fnetbar und bleicht fich burch Schmelgen im Baffer. Bebanbeit mit beißem Mitobol, fcheibet es fich in gwei Stoffe, Gerin und Mpris cin, meldes ungufgeloft bleibt. Dit Altalien gibt es Beife. Ein folder Stoff ift um fo bebeutungevoller, ale bie Frucht, wie Bouffingault fchreibt, bie gu 25 Proc., ein ganger Stamm alljabrlich an 12 bie 15 Rilpgr. ba: bon ju erzeugen bermag. Dan gemann ibn in Dorbs amerita fcon por bem erften Kreibeitefriege, b. b. fcon por bem Sabre 1773, und brachte ibn in Ruchenform nach England. Das prachtige Bebeiben fo vieler norbameritas nifcher Pflangen bei une legt bie Bermutbung nabe, baß ber baumartige Strauch auch auf unferem norbbeutichen Bruch: und Moorlande, befonbere an ber bom Golfftrome berührten Rorbfee 'ausbauern merbe und acclimatifirt eine Pflange bon außerorbentiider Bebeutung fur uns merben mußte. Dan bat fich bas que fcon por Rabren gefagt fein laffen; allein bie Erfolge baben bieber noch feine nennenswerthen Refultate ergeben. Doch tonnen fie, ba bie Acclimatifationeverfuche außerhalb Deutschlanbe, in Frantreich und ben Dieberlanben angeftellt murben, nicht enticheis bent fur une fein. Dan murbe freilich feine Doffnungen nicht zu boch fteigern muffen. Denn obichon bie Bache: mprebe, wie man bie Pflange baufig begeichnen fieht, maf. fenhaft in ben Cumpfen und an ben Ufern ber Stuffe machft, und obichon fie ein Reber ohne Boll fammein bart, fo tommen boch bie aus ihrem Badife gefertigten Rergen in Charlefton (Carolina) bober gut fteben; ale Zalglichter, und brennen überbles mit einer fo fcmachen Rlamme, bag fich nur bie Deger bes Bachfes bebienen, inbem fie es in eigenen gampen mit Dochten brennen. Much wurden ber Pflange jene trodnen Binbe fehlen, bie befanntlich in Rorbamerita berart fint, bag bie Tinte auch fofort troden ift, wie fie chen ber Reber entflog. 3ch merte unten auf biefe trodnen Binbe gurudtommen. 1 561

Mußer bem eben gefdilberten Bagel befigt Dorbamerifa noch gwei Bache liefernbe Arten: Myrica pensylvanica und carolinensis, bie aber, wie es fcheint, meniger in Bes tracht tommen. Dagegen tritt unter ben übrigen Arten bes aquatoriaten Gubamerita bie Myrica caracasana um fo bebeutungevoller auf. Rach Bermann Rarften fams melt man in Reugranaba bon ihren Fruchten alljabriich mehr ale 1000 Centner Bache, bas bort jur Beleuchtung bient. In biefen Aruchten aber fcheint fich bas, mas fonft an anbern Aruchten nur eine Art Reif ift, ju einer bieten Bachefchicht ju entwideln. "Mebnlich wie an bem Stamme ber Palmen, fcbreibt ber Genannte, anbert fich an ben Rruchten ber Myrica bie Bullbaut und bie Dembran ber Dberbautzellen im Berlaufe ibrer Entwidelung in Bachs um." Darum fammelt man auch bier bie Fruchte gur Beit ber Reife ein, laft fie gerquetfcht mit Waffer fieben, fcopft bas Bache von ber Dberflache und reinigt es burch Beiben und nochmaliges Umtochen. Es ift bie jest nicht befannt, ob auch bel ber vorigen Urt auf ben Früchten felbft noch eine folche Umwanblung ftattfinbet; mahricheins lich burfte fie fur manche andere Arten fein, beren Fruchte man barum ebenfalle gerqueticht und austocht. Gie finben fich fammtlich in Afrika; namlich Myrica aethiopica in Abeffinien . M. brevifolia . Kraussiana . Burmanni . quercifolia, laciniata, cordifolia une serrata Lam. (M. bankstaefolia Willd.) am Rap ber guten hoffnung. Die lebe ten beiben Arten find von befonbers bober Bebeutung, ba fie amifchen ber Rapftabt und Stellenbofch gur Befeftigung ber Sanbbunen und bee Mlugfanbes überhaupt mefentlich beitragen, inbem fie gegen 60 g. lang ihre Burgelftode im Sanbe bintreiben und 2 bis 3 &. bobe Straucher über ben Boben massenbet aussesner, so bag es eine Falle vom Mai Dachsberern gibt. Man sammelt bieseberen gibt. Dan met bedanbeit sie, wie es oben seschöller wurde; nur bag man bas gruntiche Wachs an der Sonne auch beiedt. Ansangs soll von Bachs als erich Suban, auf den Früchten erscheinen, dann aber bis zu einem Putber erbäten, was nach ben obigen Brobachtungen Aars für n's böch unwahrschiedlich fie, sobald man davon aufzugeben hat, daß bie außerfte Zellschicht seibst in Wachs überracht.

Dagegen bilbet bie mertmurbige, in ibren Rormen burdaus pilgartig ericheinenbe Ramilie ber Balanophoren ein hochft charafteriftifches Pflangenmache. Daffeibe erzeugt fich aber nicht auf ber Dberflache ber Gewebe, fonbern in beren Bellen feibft, gang nach Mrt bes Startmebis im Bells fafte fcmimmenb. Rach bem Borbergebenben tann man nur fcbliegen, bag fich bier gemiffe in Bellenform erfcheis nenbe Stoffe au Bacht umgebilbet baben, wie es Rarften abnlich auch in bem Gemebe ber unreifen Fruchte bes Dis fang (Musa) beobachtete. Daber tommt es auch, bag man in Meugrangba fcon bie Stengel einer gangen Dffange (Langsdorffia hypogaea), wenn fie nur getrodnet finb, als Rergen ju brennen bermag. Dan nennt fie bort Giejas, mabrent bie Pflange Sipo beift, und bebient fich ihrer su Bogotu gleich Bacheftoden an Reft : und Reiertagen. 3m Tollmagebirge, mo auch bie Bachepalme (Ceroxylon andicola) machft, ift bie Pflange ale Belacha gefannt. Sonberbar genug, fcheint ber Blumenboben nur menig ober gar fein Bache abgufcheiben, fonbern tann ais Speife bies nen, wie man ibn in ber That unter bem Ramen Detanfita genießt. Die Pflange enthalt eine fo große Denge Bache, bag man folieflich Rergen aus ihm fabriciet. Much Oftindien, befonders Java, bat eine abnliche Pflange bers vergebracht, bie Balanophora eiongala. Bie bie porige, gebort auch fie ber hoberen Bergregion, und gmar einer Res gion bon 7500 bis 10.000 &. Meereshobe an . mo fie bei ben Javanefen ale Prut ober Bunbjing befannt ift. "Tief swifden Moosfchichten verftedt und fich oft nur mit ber Spige ihres gelb: und rothgefarbten Bluthentolbene barüber

erbebent . - fcbreibt Junghubn in feinem großen Berte über Java, - trifft man biefe Baianophore an, bie auf ben Burgein ber Baume, befonbere von Agapetes vulgaris (einer Urt Baumbeibe) machit und beshalb mit ibrem unteren fleischigen, Enolligsaftigen Rorper jum Theil unter bet Erbe berborgen ift, woraus nur ihre langen Bluthentolben bervorragen. Sie entwidelt fich ale eine achte Schmarobers pflange nur auf ben Burgein verichiebener Arten von Gris ceen : Baumden und Strauchern und gebort baber, fo mie biefe ihre Mutterpflangen, recht eigentlich ber oberften Berge region, ben Berggipfein an, auf benen fie, megen ber alls gemeinen Berbreitung ber Agapetes vulgaris und vermanbter Mrten , burch bie gange Infel baufig gefunden mirb." Dies unter wachft auch Baianophora maxima, eine nabe Rers manbte von gelblich carmoifinrother Farbung, in biefer Res gion auf ben Burgeln ber Albizzia montana; boch giebt nur jene bie aberahaubifchen und bequemen Savanefen bier berauf, um Prut ju fammeln. Gie gerftampfen bas Gemache, beffen unterer fleifchiger Theil von einem gaben, tlebs rigen Bache erfullt ift, und beftreichen mit ber leimigen Daffe bunne Bambusftabchen, Die bann getrodnet als fleine Rergen , Bachstergen , gebrannt und auf ben Darften 10 Stud für 1/2 Pfennig verlauft merben.

Bodift mabricheinlich verhalt es fich gang abntich mit bem Bachfe bis Rubbaumes (Galactodendron utife). Auch bier glaubt Rarften bie Bellennatur mit Sicherheit benbs achtet gu baben. Befanntlich ift bei biefem mertmurbigen und mobithatigen Baume, welcher ber Ruftencorbillere von Caracas eigenthumlich ift, und welcher ber Familie ber Urs tocarpeen angebort, bas Bache fcmimmenb in beffen geniegbarem Dilchfafte enthalten. Diefer felbft ift ein Bemifch smeier Stoffe, bon benen ber eine begetabilifches Els meiß, ber andere eben biefes Bache ift. Jenes verhalt fich wie ber Rafeftoff ber Ditch und murbe von Bouffins gault ale Fibrin begeichnet, beffen chemifche Ratur auch Stidftoff enthalt; biefes, Galactin gengnnt, bat eine fetts grtige Befchaffenbeit und lagt fich mit bem Blenenwachs vergleichen. Beibe merben burch Ermarmen leicht bon eins anber getrennt. Misbann llefert bie gange Daffe, im Canbs babe eingebidt, eine Mrt Ertract, welches bem Frangipane (einer Art Danbelbadwert) abneit; noch mehr etharmt, fcheibet fich biefes in eine olartige gluffigleit, welche bas gefchmolgene Pflangenwachs ift, und in ben gaferftoff, befa fen Beruch an Rleifch erinnert, meldes in Rett gebraten mirb. Auf biefe Beife abgeschieben, tann fcbliefiich bas Galactin ale eine gelblich : weiße Daffe bargeftellt und ju bellbrennenben Retgen verarbeitet merben. Es fcmilgt bei 60° C., ift icon bei 40° fnetbar und loft fich in tochens bem Alfobol vollfommen auf, mabrent es fich beim Ertals ten wieber nieberfchlagt. Dit Alfalien verfeift es fich. Go mertmurbig biefes Bache auch ift, fo fteht es boch im Pflangenreiche nicht vereinzeit ba. Sochft mabricheinlich gibt es eine Menge von Mild faften, welche eine machbartige Materie enthalten; nur murbe es barquf aufommen, fle noch auf biefe Gubftang ju prufen. In berfelben Rus ftencorbillere liefert um Murucapho bie "Rafa" (Clusta Gaiactodendron), eine Pflange aus ber Ramilie ber Elufiaceen, einen abnitchen genieftbaren Milchfaft, fo baf auch fie mobl mitunter ale Rub: ober Dilchbaum (Arbol ober Palo be Baca ober Palo be leche) genannt und mit bem porigen Baume permechfelt mirb. Doch nabert fich ibr Bache nach Bouffingault mehr ben Bargen, ba es viel meniger leicht fcmilgt, Much bie Ditch bes allbefannten Melonenbaumes (Carica Papava) aus ber fleinen Ramilie ber Papapaceen enthalt nach bem Genannten, neben einer ftidftoffhaltigen Daterie, Buder, Bache und Sary in geringen Mengen; und ebenfo burfte bas mit ber geniefbaren Ditch ber " Dra : Dra" (Tabernaemontana utilis) im bris tifchen Buiana, einer Apocpnee, ber Fall fein. Doch wird von teiner biefer Pflangenarten bas Wachs fur fich barges ftellt. In ber Reibe ber Bachepflangen nehmen aber biefe Milchfaftpflangen einen um fo boberen Rafig ein, ale fie uns bie nate Bermanbtichaft bes Bachfes mit anbern gleich. geitig vortommenben Stoffen fund thun. Der Rubbaum felbft aber ftellt fich ale vierte ber norblichen Gebirgeregion Subamerita's angehorende Bachepflange fo bemertenswerth bin, bag man, befonbere im Sinblid auf anbere Baches

pfigngen, bie, mie bie javanifchen Balanophoren, ber talte: ren Bebirgeregion angeboren, bem Riimg biefer Gegenben einen bochft wichtigen Untbeil an ber maffenhaften Bilbung bes Bachfes jufdreiben mochte, obwohl man nicht vergefs fen barf, bag bie Bachebilbung unter allen Rimaten als eine giemlich allgemein verbreitete Gigenfchaft ber Pflangen por fich gebt. In bem frurmifchen Rtima ber Rallianbeinfein übergieben fich bie meiften Pflangen mit einem bars gigen Ueberguge, ber fie wie mit Firnif übergogen erfcheinen laft. Doch überzeugenber wird bas Sochland von Patago: nien gwifden 38° 50' und 43°15' f. Br. Dier, me nach Deuffer und Clarag Miles ben Topus eines trodnen Rlima's geigt, entwideln berfchiebene Straucher bon unbetannter Abfunft mache : und bargartige Stoffe. Die mata negra geichnet fich burch ein Barg aus, bas beim Bers brennen bes Strauches einen bochft unangenehmen Beruch entwidelt, ber fich felbft ben Speifen mittheilt, welche bei biefem Reuer gefocht und gebraten werben. Die mata enconsis bagegen verbreitet beim Berbrennen einen bem Beiba rauch abnlichen Beruch. Das Gicui ber Inbianer aber bat eine fo machereiche Rinbe, baf fie fich ale Bulle abftreifen tast. Die Indianer gunben barum bie 3meige einfach an, laffen bas Bache in eine Schuffel mit Baffer tropfein und tauen es fcbifeflich aus.

#### Die Edabeltheorie.

Den gris Magel. Erfter Artifel.

Biffenfchaft und Runft burfen nicht, wie es fo oft gefchiebt, ale bie polaren Gegenfabe im Gebiet ber Beiftes thatigfeiten betrachtet merben. Liegen auch ihre letten Biele, bier bie Darftellung bes Schonen, bort bie Erfenntnif bes Bahren, meit auseinanber, fo find boch bie Dittel und Bege jur Erreichung berfelben im Grunde ibentifc und laffen teine icharfe Scheibung beiber Gebiete au. Allerbinge ift bie Ertenntnif bes Gingeinen bie erfte und grofte Aufgabe ber Biffenfchaft; fie fucht jebe Erfcheinung fo rein als moglich barguftellen, inbem fie fie befreit bon ben außer berfelben liegenben ftorenden Ginfluffen, und es ift eben biefer 3med, bem ibr darafteriftifches Buifemittei , bas Erperiment, bient. Aber biefe Sonberung ift nur ber erfte Schritt, bem ein ameiter foigen muß, welcher bie erbrudenbe Denge ber eingelnen Ralle beberricht, inbem er fie auf bas anfieht, mas ihnen gemeinfam ift, und fie fo erft ber Dentthatigteit gleichfam handgerecht macht. Es folgt mit anbern Borten auf bas anaiptifche Berfahren ftets ein combinirenbes, perbinbenbes. Das Sauptgewicht rubt allerbings auf bem erfteren, wie auch bies ber miffenfchattlichen Bethas tigung unferes Beiftes vorzuglich feinen Stempel auf brudt. - In ber Runft ift ber Beg ein abnlicher. Mus

ber Menge ber Ericbeinungen, bie fich ben Sinnen bes Runftlere bieten, fucht er ein Gefammtbilb au icopfen, bas ber inbivibuellen Bufalligfeiten entfleibet bas allen Gingels mefen Gemeinfame barftelle. Berabe barin beruht bab, mas wir in einer Benus von Deios, einem Samiet, einem Fauft ais bas Große, für eine lange Reihe von Generatios nen Guitige anfprechen, baf fie, berausgeboben aus ber Befchranttheit bet Inbivibuellen, gleichfam Typen ber Denfcho beit in verfchiebenen Richtungen ibrer Erfcheinung barftellen. Benn ein Raturgefes une zeigt, mas emig mabr ift, fo geigt uns ein achtes Runftwert bas, mas emig icon ift. Das Ctubium bes Gingelnen ift in ber Runft jebenfalls unentbehrlich, aber es nimmt in ihr - im Begenfat gnr miffenfchaftlichen Thatigfeit - eine verhaltnifmagig menis ger bervorragenbe Stellung ein, mabrent bie combinirenbe. auf bas Gemeinfame im Berfchiebenen abzielenbe Beiftes: richtung übermiegt und ibrerfeits Die Runft porquosmeife darafterifirt.

Run liegt es in ber Ratur bes menschlichen Geiftes tief begrunder, bag er biejenigen Wege, weiche er in Folge Der hauptrichtung seiner Befchoftigung am baufigften zu betreten bat, sit möglicht viele Kalle zu benugen fucht; benn es ift leicht qu benten, wie er aus naturlicher Eragbeit nicht gern bie giatten Bahnen ber Bewohnheit verlagt, um burch fcmieriges Terrain neue Bege fich ju bahnen. Co neigt fich benn 1. 23. ber Runftler baufig gu einer übermäßig allgemeinen, fcbematifchen Auffaffung ber Ratur, ber Ras turforfcher bagegen ebenfo febr ju einem bis in's Unnfibe gebenben Conbern und Spalten, Jeber, inbem er blejenige Richtung bes Beiftes ausschlieflich verfolgt, welche in feis nem Gebiete bie vorwiegenbe ift. Bas nun bie Biffens fchaft im Befonberen betrifft, fo merben in ihr berartige Einfeitigfeiten leicht burd ibren Stoff ju Rothwenbigfeiten gemacht; benn in manchen Gebieten ift bie Menge bes Gingelnen eine folche, baf Benerationen bon Forfchern bamit vollauf befchaftigt finb, biefen Stoff einigermaßen ju glie: bern und ihn fo weit juganglich ju machen, baf eine vergleichenbe (fog. philofophifche) Betrachtung und Bermers thung eintreten tann. In biefer Binficht ift 4. 28. in ber Botanit und ber Boologie eine einfeitig auf bie foftematis fche Renntnig ber verfcbiebenen Rormen binarbeitenbe Rich: tung leicht begreiflich und fur eine gemiffe Stufe ber Ents widelung burchaus berechtigt. Aber es ift aus bem eben Befagten auch begreiflich, welche Befahr fur bie barmonis fche Entwidelung ber Biffenfchaft biefe Richtung in fic birgt. Ber fich einmai Jahre lang bamit befchaftigte, "Gpe: cles au machen", b. b. bie Arten au untericheiben, muß fcon ein fehr bebeutenber Ropf fein, wenn er aus biefer Berfentung in bas Befonbere ben Blid berquefchmeifen laf. fen tann aber bas Milgemeine, Dan fiebt, wie große Dans ner in fruberer Beit fich mit biefer Arbeit ihr Lebelang abmubten, und troftet fich leicht über bas im Grunde Beifts lofe berfeiben. Go hat bas Beifpiel ginne's manchen Bers barium : Botanifer und Dufeums : Boologen in biefer Babn erhalten und beftartt, aber nur meil ibm bas Berftanbnif abging für ben Sab, baß in einer Beit grof und nublich fein tann, mas in einer anbern ganglich unfruchtbar und geringfügig ift.

Go fann es gefcheben, bag ber Puntt, auf bem es für eine Biffenfchaft moglich und munichenswerth mirb. bon ber fonbernben, gerlegenben gur vergleichenben Behanb: inna ibree Stoffes übergugeben, nicht beachtet wirb. Inbem man im gewohnten Beleife fortgebt, mirb aber ber Fortfdritt ber Biffenfchaft ernftlich gefahrbet, und es erhebt fich ftete theile burch ben Ginfluß benachbarter Biffense sweige, theile burch ben felbftanbig bentenben Roricher eine Reaftion im entgegengefesten Sinne. Much biefe Begens ftromung wird nun meift, wie bas in ber Ratur ber Sache liegt, über ihr Blet binaustreiben; aber fie wirb, wenn fie auch teine bebeutenben bleibenben Rruchte tragen follte, boch fcon barum vom bochften Berthe für ben Fortfchritt fein, meil fie menlaftene bie Moglichteit einer anbern Behanb: lung bes Stoffes eröffnet, als fie bis jest gebrauchlich mar. und bamit ben befchrantenben Bann, ber bie Beifter alle auf einen Beg gwingt, bricht. - Bir mollen im Rols genden versuchen, eine Episobe aus einer berartigen wissens schaftlichen Revolution herauszuheben, und werden darin Belegendeit sinden, das Gesagte mit Thatsachen näher zu erkäutern.

Begen Enbe bes vorigen Jahrhunberts maren biejenis gen 3meige ber Raturmiffenfchaft, bie man bie befchreiben: ben nennt, in febr furger Beit ju einer hoben Blutbe ges langt. Binne batte burch feine leicht ju banbhabenbe, fiare Spftematit ermöglicht, ben fruber übermaltigenben Stoff in überfichtlicher Beife gu gliebern und ben neu bingutoms menben obne Schwierigfeit einzureiben. Das Sauptbinbers niß, bas feither einer gebeihlichen Entwidelung biefer Biffenfchaften fich entgegengeftellt batte, bie Unmöglichfelt, bie ungabtigen , verfchiebenen Formen geborig auseinander gu balten unb eine Ginficht in biefelben au erlangen, mar ba: mit geboben, und fo vermehrte fich benn bas Daterial nicht allein quantitativ burch eine große Bahl eifriger Sammler in allen Begenben ber Erbe, fonbern es flieg in bemfeiben Berbaltnif auch in Begug auf Die miffenfchaftliche Bers werthbarteit. Denn es zeigte fich baib, ais bie Rormens menge immer mehr anwuche, baf bie von ginne gegebes nen Grundtuge ber Spftematit nicht ausreichten. Gie bat: ten wohl bem erften Beburfnis genugt, aber fie bermoche ten bas nicht mehr, ale man begann tiefer in bas Wefen ber einzelnen Gefcopfe einzubringen. Dan fab ein, baß man ben Spftemen Mertmale gu Grunde legen muffe, welche einen größeren Bezug auf bas gange Leben und Gein ber betreffenben Pflangen ober Thiere befagen, ale bie von Binne gemabiten. Go entftanb querft auf botanifchem, fpater auch auf goologifchem Gebiete bas naturliche Onftem. - Gine natürliche Confequeng biefer neuen Richtung mar, bag man fich mehr bemubte, in ben innern Bau ber organifchen Befen einzubringen; um eben jene Mertmale gu finben, melde man mit Recht ale bie allein fur ble Onfter matif verwerthbaren betrachtete. Go murbe bie vergleichenbe Anatomie, Die bis jest mehr nur theoretifch gewurbigt mors ben mar, ju einer Biffenfchaft erhoben, beren Refultate baib bie Augen ber Raturforfcher auf fich lentten, befonbers ate Cupier feine fruchtbare, nach verfchiebenen Richtungen bin babnbred enbe Thatigteit begann.

Man war gewohnt gewein, Botanik und Joologie als Domanen bes griftlofen, trockenen Sammeirieres zu ber trachten; das wurde fcinal andere. Die benfenden Röcht, welche vie jest nur in den physikalischen Raturvolffenschaften einen Gegenhan, würde her ausgemeinen: Derochtung, gesten hatten, blidten mit Staunen auf den ungeadnten Reichtham von merkwürdigen Berdsitniffen, weiche das Erlafell des Anatome beraußfeller, und gingen mit Begesterung auf die großen und gidngenden Geschötspunkte ein, weiche beise Sanden betreußfelnen der der berfprachen. In Frankerich war Euler schleiben der Erlafel war Euler fchienen der verfrachen. In Krankerich war Euler fchienen des geweinberen; anderes in Deutschland. Dier batte nicht aufein in der Philisophie

eine mehr funftlerifche, ber Phantafie bingegebene Richtung ftatt ber miffenfchaftlichen große Musbehnung gewonnen, fonbern es mar bem gangen Beiftebleben eine hinneigung ju phantaftifder Betrachtung eigenthumlich geworben, welche vorzüglich auf bem Uebergewicht berubte, bas ju tiefer Beit bie poetifche Richtung ber Rationalliteratur ubte. Scon hatte man alle Berhaltniffe bes außern und innern Lebens in die Rabmen ber fpeculativen Philosophie eingeschioffen und eingezmangt, und manbte fich nun auch an bie ber aufieren Ratur und amar bedeutfamer Beife vorzüglich an bie befchreibenben Raturmiffenschaften, Freilich, Die Thats fachen ber Aftronomie und Dhofie ftanben au feit, ale baff man an ibre Stelle bie Schemen einer willfurlichen Phantaffetbatigfeit au feben magen burfte; ein um fo fconeres Reib folder Thatigfeit bot aber bas Reich ber Dflangen und Thiere. Da batte man gerabe fo viel Thatfachen, ale man brauchte, um tiefe Bufammenhange gu abnen, ba mas ren bie menigen Thatfachen noch vereingelt genug, um wills fürlich gebeutet und gur Grundlage fcminbeinber Gebanten: fcbloffer gemacht ju merben. Go tam es, bag bie foges nannte naturphilofophifche Richtung auf biefem Gebiet ihre ftartften Positionen gemann, welche genau fo lange bielten, bis das Material ibrer geofen Bauten fich in ben Betoff auffolfe, aus bem es zusummengeballt worbern war — in luftigen Nebri; und biefet dat nicht lange gedauert. Aus dem ganzen, glänzenden Zeitben biefer Saute find nur einig flitte Denfmafere übrig solleben, welche als biefebend Bereicherung der Wiffenschaft zu betrachten sind, auf eine Zeit, welche eine Zeit, welche eine Zeit, welche eichtigere Wosse zu geben gelernt batte. Aber felbt jiene Denfmafer tragen den Gempel ibrer Entschung der eine Denfmafer tragen den Gempel ibrer Entschung der betracht gewöhnt, sie wanden und wieden nicht mehr unter ben Eehnern aber felbt in ernswend gewöhnt, sie wandeln und wieden nicht mehr unter ben Eehnern aber fie sind vereinwenig Geofferien, wie das die Denfbilder unsere großen Männer sind; sie sollten an das Gereichen der Johe, nicht an das Abstreben ibres geftr lichen Genaches einneren.

Unter biefen Dentmälern naturphiolophischer Richtung if bie Schabetteveie bas, was wohl am melften betrachtet und bewundert wurde und am fangften felbf in einer Zeit fortgewirft bat, als bie ihr zu Grunde liegenden Thats fachen fic aufzulofen schienen; wir finden daein die Bererchigung, biefelbe in furzem Ueberblic unfern Leften vorzuftigung, biefelbe in furzem Ueberblic unfern Leften vorzuftlichen.

## Die Erbbeben, ihre Erfcheinungen und ihre Erflarungsverfuche.

Don @. Butfoli.

Mierter Artifel

Bulfane und Erbbeben find nach ber befprochenen Theo: rie bie Birtungen einer in ihrer Grundlage gemeinfamen Urfache. Es liegt baber bie Frage nabe: fteben biefe beiben Phanomene auch auf ber Erboberflache in gemiffem Bufam: menbange? Es bat biefe Rrage auch viele Rorfcber feit langer Beit ber in Thatigfeit gefest, ohne jeboch genugenbe Beantwortung gefunden ju baben. Der eine meint einen beffimmten Bufammenbang entbedt au baben, ber anbere leugnet jebe gegenfeitige Begiehung biefer Phanomene. -Jebenfalls find Diefelben raumlich nicht verfnupft; fowohl pulfanreiche ale pulfanlofe Gegenben geigen Erbbeben, unb gerabe aus lebterem Grunbe baben einige Belehrte ben Bufammenhang beiber Erfcheinungen nachzuweifen gebacht. Schon lange ift bie Unficht unter ben Unbangern ber plus toniftifden Theorie verbreitet, bag bie Bulfane gleichfam Sicherheiteventile gegen Erbbeben fein, bag Gegenben mit sablreichen thatigen Bultanen von Erbbeben, fo lange biefe Bullane in Thatigteit find, verfcont bleiben, und es fann nicht geleugnet merben, bag Beifpiele fur einen berartigen Bufammenbang biefer Raturerfcheinungen ausfindig gemacht merben tonnen; auch ift es eine Thatfache, bag viele Buls tangubbruche mit fleineren Erberfcutterungen verenupft find. Allgemein ift jeboch auch biefer Bufammenbang nicht tonftatirt. - Gine meitere Arage tritt uns jeboch bier ents gegen; Beiches ift ber Grund, bag viele Erbbeben gewiffe

Begiebungen gu irbifden Bemaffern geigen? Es geigt fich bies einmal barin, bag fich bauptfachlich in ber Rabe bes Deeres viel Erbbeben einftellen, greitens, baf ihnen febr beftige unb anhaltenbe Regenguffe und gange Regenzeiten vorausgeben. In Bufammenbang mit biefer Betrachtung liefe fich bie eigenthumliche Bertheilung ber Erbbeben auf Die Sabrebieis ten bringen, wonach ber Berbft und Winter in unfern Rlis maten bauptfachlich reich an Erbbeben finb. Da nun bei uns jene Jahresbalfte bie an Regen reichfte ift, fo lagt fic leicht und mobl nicht ohne Grund vermutben, ban gerabe biefe meteorologifche Gigentbumlichfeit biefer Sabrefreiten bas Borberrichen ber Erbbeben mabrent berfeiben bebinge. namentlich auch beshalb, weil wir bei ber Betrachtung ber ameiten Erbbebentheorie feben merben , bag auch bei ihr bie Berhaltniffe ber irbifden Gemaffer fcmer in bie Bagichaale fallen. Bekanntlich zeigt fich bei ben bulfanifchen Erfcheis nungen etwas Mebnliches; auch bie Bulfane find baupts fachlich in ber Rabe bes Deeres verbreitet, und bei man= den ift beobachtet, bag ibre Thatigfeit burch reiche atmos fpharifde Mieberfchlage angefpornt wirb. - Bei ben vulfanifden Dbanomenen fcbreibt man, wie befannt, bem Baffer eine fehr michtige Rolle ju; bas Ginbringen ber Bemaffer ju ben Bultanbeerben, ju glubenben, emporfteigenben Lava: maffen foll bier bie Berantaffung ju ben gewaltigen Erup. tionen werben. Mebnlich bat man auch verfucht bie Dits mirtung bes Baffers bei Erbbeben au beuten, jeboch viels leicht nicht fo gludlich ale bei bem Spiel ber vultanifchen Thatigfeit. Dit Bugrunbelegung ber Erbbilbung aus feurig: fluffigem Rern und fefter Rinbe, wie bies oben gefchab, trate une bier eine neue Erflarungemeife ber Erbbeben ents gegen. Das Baffer bringt bon ber Erboberflache aus burch Spatten und Riten, ja burch bie immerbin porofe Daffe ber Befteine feibft in bie Diefe, und je tiefer, befto hober fteigt Die Temperatur; baber bie mannigfachen marmen Quellen. benen wir begegnen. Schlieflich muß auch eine Tiefe erreicht werben, in ber fich tein Baffer, fonbern nur Dampf ers balt. Diobliche Erbibungen burch Rluctuationen bes flufs figen Erbinnern, plogliche Abnahme bes Drudes, ber auf ber überhipten Baffermaffe laftet, tonnen momentane, groß: artige Dampfentwidelungen berborrufen, melde bie Beranlaffung ju Ergitterungen bes Erbbobene merben tonnen, ja es tonnen fich moglicherweife bultanifche Erfcheinungen, wie wir fie auf unfrer Erboberflache ftattfinben feben, in gemiffen Tiefen gutragen und fo bie Beraniaffung gu Erbs beben abgeben.

Es ift leicht bentbar, daß im Erbinnern Expisionenverfoisebener Art zeitweise fattfinden können, ich meine bier,
burch Ansammtung und Entzisndung expisifister Stoffe,
daupfischlich Gesatten; iedoch werdem bie Webnjaumgen
biergu nur in den seitenfeng gutte einer Angelie einer Angelie eine Zeitäung, die für Buttane und Erdbeben sich gut Ansang unseres Zabedunderts eine Zeitlang bedauptete, will
ich bestabli bier nur beitlässig ermibint haben.

Es liegt une jest bie Mufgabe ob, bie gweite Theorie, eine rein mechanifche ober chemifch mechanifche, unfrer Betrachtung au untergieben. Es mar ichon vielen Foricbern auf biefem Gebiete aufgefallen, bag bie grofe Tiefe, in welche bie erftere Theorie ben Urfprung ber Erbbeben vers legt - benn bie fefte Erbrinde muß boch immer bie Dide einiger Deilen baben - baf biefe große Tiefe bes Urfprungs nicht vereinbar mit ber fleinen Ausbehnung fo vieler Grb: beben ift. Gine Erfchutterung, Die ibren Urfprung in zwei Deilen Tiefe unter unfrer Erboberflache befigt, muß, wenn fie auch nur in febr geringer Intenfitat fich auf ber Erb. oberflache fühlbar macht, eine bebeutenbe Rlache berfelben ericuttern. Es machte fich baber theilmeife fur berartige befdrantte Erbbeben bie Forberung nach einer anberen Erflarungsmeife geltenb, und es fann nicht geleugnet merben. bağ bie von Bolger unb Bifchoff aufgeftellte Ertlarung meitaus die naturlichfte aller ift, bie bis jest verfucht mors ben find. Diefe Muffaffungemeife ber Erbbeben bringt bies felben in innigen Bufammenhang mit ben unter bem Ras men Bergfturge, Bergfchlupfe und Erbfalle befannten Erfcbeinungen, Alle biefe Erfcbeinungen haben als Bemeine fames bas, baf fie Beranderungen in ber Stellung und Lagerung gemiffer Theile ber Erboberflache finb, berborges rufen burch gangliche Entfernung ober Unficher : und Schlupfs rigmerben ibrer Unterlage. Go gleitet bei einem Bergfturg

ber Abbang eines Berges in bas Thal bingb, meil eine Thonfchicht, Die ber Schichtenmaffe bes Abhanges ale Uns teriage biente, burch anbaltenben Regen fo aufgeweicht mar, baß bie gemaltigen Reismaffen auch ihren Satt verloren; fo fturgt ein Theil ber Erboberflache bei einem Erbfall ein, weil ein unter ibm gemefenes Gopstager burch die Bemaffer allmalia aufgetoft und fortgeführt murbe. Die Erbbeben unter deiben fich bierbon nur baburch, baf ber Erbfall ober Beraffurs nicht fichtbar su Tage liegt, fonbern fatt beffen auf ber Erboberflache nur ber Stof bernommen und berfpurt wirb, ben bie fich niederfentenben ober niedergleitens ben Bebirasmaffen bei ihrem Aufprallen auf tiefere Bebirgefchichten erfahren. - Bolger bat biefe Ertlarunges meife fpeciell auf ein verhaltnifmaftig febr machtiges Erbbes ben angewenbet, bas ju Bisp im Canton Ballis am 25. Juli 1856 flattgefundene, ein Erbbeben, bas bis Beglar und Coburg, ja vielleicht bis Paris nach Rorben bin gefpurt murbe, nach Guben jeboch noch bis Turin mertild mar, unb beffen Berbeerungen mabricheintich ebenfo groß, wie bie bes Liffaboner, gemefen maren, wenn es eine Stabt blefer Große betroffen batte, bat fo jeboch, obne menigftens große Berlufte an Menfchenleben verurfacht zu haben, poruberging. - Die Urfache biefes Erbbebene ift nach Bolger einfach bie, bag bie in ber Formation jener Bebirgegegenb fich baufig eine ftellenben Gopfichichten allmalig, jeboch febr betrachtlich, wie bie maffenhaft Gope führenben Quellen bemeifen, aufs geloft murben, und nach theilmeifer Beaführung einer folden Schicht fich bie gange Bebirgemaffe ploblich um mehrere Buf fentte und burch ben gemaltigen Rudftof bas Erbbeben ergeugt murbe. Den Grunbgebanten ber Entftebungemeife ber Erbbeben nach biefer Anficht baben wir biermit ichon ertannt; mit feiner Ermelterung auf alle moglichen Falle bat fich hauptfachlich Bifchoff befchaftigt, ber alle bie Bes bingungen ermittelt bat, unter welchen Erbbeben in biefer Beife entfteben tonnen, bauptfachlich auch, wie fie nach biefer Theorie an Meerestuften fich ale febr baufige Erfcheinungen geigen muffen, wie bie Bebingungen ihrer Entftebung jeboch auf bem Boben tee Deeres, t. h. in ber Gebirgemelt, melde ben Meeresboben bilbet, am reichften vorhanden find.

Matüticher Weife find bei Erdbeben, die ihrer Ente februng and biefer Teverie angebern, Erbebungen unmöge iich, baggen Senfungen fiert vortamben. Det gange Sosjadiet eines solchem Erdbebens, b. b. berienig Dotil bei Terdbeftlichen, ben niederfällt umd durch seinen Auffloß das Erdbeben erzeugt, muß sich senten. Dabet daben wir früherbin son abaruf aufmerkfam gemacht, daß von Wertern beifer Bevorte burch Erdbeben bewiefer, bebungen geleugnet werben, wogegen die plutonistische Ertlär
rungsweise die Beweise von Debungen mit Freude aufgreise, das fie bod unwebertegbare Besspiele einer von unten nach ohen wieden der Besspiele in der von unten nach ohen wieden der Besspiele in der von unten nach ohen wiedenden Kraft sind. Die Wirtung der Gewösser ist dass febenspincip beiser Zevorie. Wir feben baber, daß auch sie in Ubereinsstimmung sis mit ber Zabasche, das

bie Erdbeben reichlicher in unseren regenreicheren Jahreszie auftreten, als in ben regenarmen. Dagagen ift jeboch bas Eintertern gematiger Erbeben and nicht an vorbergebenden Megen n. f. w. gebunden. Benn bie nnteriedischen Zerfterungen im Schickenban so weit gebieben find, kann der Enftury und bas Erdbeben auch ohne bedutenden Keichtbum an meteorelogischen Rieberfchiagen, ja wie bas befannte Erdbeben zu Carrocae, nach anbatender Dürre flattfinden. — Es ist vollftändig far, das obgleich die Beget genau nach biefer Teverie die sein wied, daß Schieben zur Zeit befriege anweipkalischer Rieberfchäus gahlericher find, boch die Berhältnisse berartig sich zu gestaten vermösen, bas and in Zaen anbatender Teodenbeit sich Erfütterungen einstellen.

Babrent fomobi burch biefe Theorie, als and, obs gleich nicht fo gang bentlich, burch bie plutoniftifche Theorie bie Bertheilung ber Erbbeben in bie verfchiebenen Sahs resgeiten eine wenn auch nur mabricheinliche Ertlarung fine bet, fo fehlt une bie jest jeboch irgend welche Ertlarung ber noch viel ficherer nachgewiefenen Bertheilnng ber Erb: beben auf Zag und Racht, einer Thatfache, bie fich bis jest für bie Erbbeben aller betannten Gegenben beftatigt bat. und fur bie, wie mir fcheint, bieber noch von Riemans bem eine Ertlarung verfucht murbe. Die Berhaltniffe ges ftalten fich bier giemlich analog in gemiffem Ginne, wie bei ben Sabreszeiten, und es laft fich meteorologifch bie Racht ges miffermagen mit bem Binter vergleichen; jeboch ift es bis jest noch ganalich unentichieben, ob biefen abnlichen Bers baltniffen eine abnliche ober eine gemeinfame Urfache gu Grnnbe liegt.

Bir baben anf biefem Bege bie beiben bauptfachlich: ften Erbbebentheorien einer Befprechung nntersogen, obne une fur eine unbedingt entfcheiben jn tonnen. Richte bins bert une, beibe nebeneinanber befteben in laffen. Ift ber Ban ber Erbe ein folder, wie ibn bie große Debraght ber Geologen bis auf unfere Beit annimmt, und wie ibn bie neneften Beobachtungen anberer Beletorper, banptfachlich ber Conne, nnr mabricheinlicher machen, fo ift nicht abgns feben, marum nicht manche Erbbeben ben Urfprnng baben tonnen, wie ibn bie pintoniftifche Theorie fruberbin allen jufdrieb. - Ungerbem ift jeboch nicht in leugnen, bag eine mabricheinlich große Babt von Erbbeben ihren Urfprnna in Ginfturgen und abnlichen Storungen innerbalb bes Bebirgsbanes bat, anfolge ber greiten Theorie. Man barf jeboch mobl nicht glanben, bag man mit biefen beiben Urfachen fur alle Erbbeben ausreichen werbe. Es ift bis jest bei vielen Erbbeben eine Reibe eigentbumlicher Erfcheinuns gen beobachtet morben, bie es febr mabricheinlich machen. bag auch noch auf anbern Begen Erfchntternngen im Grb: innern erzeugt merben tonnen. Dierher rechnen mir baupt:

schifts gewiffe meteorologische Erscheinungen, wie Dekannub Ercione, die manchmal von Erbeben begleiter werben, und die der Bertingerung bet Enstrude, die im Innern einer Gecione flateffinder, ift das Enstschen eines Erbbekens delielche nicht so sower ertätzlich. Gernerbn iseden überraschen und be daupstäcklich in neuerer Zeit beobachteten eietzrischen und magnetischen Erscheinungen vor und während der Erbeben, ebenso der Ansammendang mit Wordlichten, der und von einigen berichtet wird. So sind Beggernabelt wor und währende manchet Groteren in beit tige Wemegung geraben, ja sie deben ihre Erstung auf änigere Zeit gang gesindert, und zwar sowool in Bezuga auf Inclination wie auf Declination; oder es sollen ihr Elcherscheinungen abnild eietzischen nab auch geraben

Dbgleich uns bente noch jeber Unbaltepunet fehlt, biefe Beobachtnugen jur Erflarung, wenn and nur gemiffer Erbbeben ju verwerthen, fo jeigen fie uns boch, baf wir noch lange nicht fo weit find, ben Urfprnng aller Erbbeben mit unferen bis jest anfgeftellten Sppothefen genugenb er: flart in baben, fonbern bag une vielleicht noch eine gange Angabl berartiger Urfachen verborgen ift. - Es tenngeichnet fich baber bie Aufgabe, bie ber Rolgezeit in ber Erforfchung ber Erbbeben geftedt ift, babin, baf por Milem bie Unf: mertfamfeit einzelnen Erbbeben und ber allergrundlichften Ertennenif ihrer Berhaitniffe quammenben ift, fo baf wir enticheiben tonnen, welche Urfache ihnen im fpeciellen Fall ju Grnnbe lag. Eben weil wir gefeben, baß bie Erbers fcutterungen bie Rolge febr pericbiebener Urfachen fein tons nen, bliden wir auch nur mit Bweifel auf bie Refnitate, bie bis jest über bie Bertheilung ber Erbbeben auf bie Rabs reszeiten ju Tage geforbert worben finb, nnb muffen beren weitere Bervollftanbignng abwarten, bauptfachlich and in Begng anf außerenropaifche ganber, nm gu erfahren, ob wirtlich eine foiche allgemeine Gleichmäßigfeit berricht, 3ft bas in ber That ber Sall, fo bentet bies and auf eine ges meinfame Gigentbumlichfeit ber Urface bin, ober es mng eine Entftebnnaburfache bei meitem porberrichen. Bis mir jeboch bierbin gelangt fein werben, ift bie moglichft volls ftanbige Erforfdung einzelner Erbbeben ein Beg, auf bem wir in ber Ertenntnig ber Entftehnnasmeife mobl am meis teffen und ficherften porfcteiten merben.

## Wimmer's Berbarinm.

Das febr umfangreiche und werthvolle Berbarium bes verftorbenen Deren Prof. Dr. Fr. Bimmer, meift "Salloeu" enthaltenb, ift ju vertanfen.

Offerten nimmt bie Schlefter'iche Buchfandlung (h. Stutich) in Breslau entgegen, burch welche auch ber betreffenbe Ratalog auf Berlangen gur Einficht mitgetheilt wirb.

Sebe Bode ericheine eine Rummer biefer Beifobrit. - Blereifahritaer Gubferiprions-Preis us Sge. (å f. 80 Iz.) Alle Buchanblungen und begännten erbmen Befellungen an. Erbauer . Specifolife Dubruffert in folle.



## Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnif und Naturanschannng für gefer aller Stände.

(Organ bes "Deutschen Sumboldt . Bereins".)

herausgegeben bon

Dr. Otto Mle und Dr. Rari Muller von balle.

M 28.

[Achtgebnter Jahrgang.]

fallt, G. Cometfote'fder Berlag.

14. Juli 1869.

Inhalt: Die olbenburgifden Deichbauten, von &. Emaib. Erfter Artitel. - Die Bachpflangen, von Rarl Muller. Dritter Artitel. - Literaturbericht.

## Die oldenburgifden Deichbauten.

Von f. Emaib.

"Das herpagthum Dlemburg"), se beife es in einem jeiner giographischen handbuder, welche, odwohl noch isemilich neuen Datums, boch burch bie Ereignisse des Jadee 1866. bereitst se vieldag berattet find, "ist sowen an der Grecher, als auch gegen die Wester burch Deiche, beren Gersammtlänge 33—34 Meilen beträgt, wider überscheren weisen bei beiefen beiträgt, wider lieberschwermungen geschorte."— Der binnentänbische Sefer überstliegt beite Weite flichtigten Billete. Das Erreitorien, melde zu niedig beitigen find, burch Damm gegen den Einburch der Mutchen gescholen wie fen bereicht werden wie fest bereichtliche Gode. Wer welch ein unsehnen und bestätze find zu unsehnen. Aber welch ein unsehnen

<sup>&</sup>quot;) Unter biefer Begeldnung verftebt man bas olbenburgifche Stammland, mit Ausschluß ber Fürftentbumer Rubed und Birfenfeld, mit benen vereint jenes ben Ramen ", Großberzogtbum" fübrt.

tereffe, bielleicht auch ein Gefühl ber Achtung abgus nothigen.

Befannt ift bie Befdreibung bes Plinius, melde in icharfen Bugen ben Buftand ichilbert, in weichem bie Romer querft biefe unmirtbbaren Begenben fanben. "Das Deer", fagt er, ,, fcmilit bei ben Chauten alle Zage gmeis mal fo both an, bag man zweifelhaft wirb, ob man bie Begend Band ober Meer nennen foll, Sier bat fich bas armliche Bolt Bugel aufgeworfen, fo toch, mie bas Baffer ju fteigen pflegt, um feine Butten barauf gu bauen. Benn bie Fluth fleigt, gleichen fie Schwimmenben, Schiffbruchigen aber, wenn bas BBaffer fallt. Bur Rabeung haben fie meber Bieb noch Miich und nicht einmal Bilbpret, ba gar tein Geftrauch vorbanden ift. Die mit bem Baffer gurud: eilenben Rifche fangen fie bei ibren Butten in Deten, melde fie aus Binfen flechten. Mus ber Tiefe boien fie mit ihren Sanben Erbe berauf, trodnen fie mehr am Binbe ale in ber Sonne und brennen fie, um ihre Speifen au bereiten und ibre von Ratte ftarrenben Glieber baran ju marmen, Bum Betrant haben fie nichts ale Regenmaffer, bas fie por ibren Saufern in Gruben auffangen."

Noch beute mürde biese oftendar von einem Gefäll berächtlichen Micields bittitter. Goliberung bes alten Kösmers auf die sämmtlichen Macischen der Nordse palfen, wenn nicht eben die Beiche das Mittel gewesen wieren, die armsellige Erischen der Uberiche das Mittel gewesen die einem ennscheinschaftlichen der in deben an ihnem gedaut und gedessetz, einzige Stutemssuh daber, in welcher der Beatwellich die Wogen mit verberentber Gewalt gegen die armen Kuften peissche, dat — wie oft! — die Arbeit ganger Generationen mit ein erm Schlage vernichtet, bis endlich welchen der Gedauf vernichtet, die endlich der Gedaufung zu Gestellt aus, zu den siede Geschlichen Erfahrungen zu Gute kam, zu den seine Geschlichen Ersabrung zu Gute kam, zu den seine Geschlichen Ersabrungen zu Gute kam, zu den seine Molie werten wurden, die sie vertiges Tages sied.

Ueber ihre erfte Untegung laffen fich begreiflicher Beife beglaubigte Radrichten nicht auffinden. Done 3meifel wirb man querft an ben Aluntuften - alfo pornehmlich an ber Befer - mo bie Aluthen meniger boch flegen und auch nicht mit fo verberblicher Dacht anprallten, ale an ben off. nen Geefuften, ben Unfang mit Gindammung (,, Bebeis duna") einer Strede ganbes gemacht haben, nun, baß biefer Damm menigftens gegen "orbinare" Bluthen fcuste, fo mar bamit ber Impule gegeben, bie Bebeidung auf eine langere Strede fortguführen und augleich bie Schupmehr felbft ju erhoben und ju berftarten, fo baß fie auch heftigeren Angriffen, wie jebe Sturm: und Spring: fluth fie mit fich bringt, Biderftand gu leiften vermochte. Buerft bat obne 3meifel jeber Canbbefiber auf feine eigene Rauft und ju feinem eigenen Rugen - pro domo - ge-Schnell aber machte bie Dothwenbigfeit, größere Genoffenschaften ju biefem 3mede ju bilben, fich geitenb, Denn mas half es bem Unbauer, menn et fein eigenes Land por ben Muthen fcubte, feine Rachbarn gur Rechten und jur Linken dagegen ihnen Thor und Duie offen ilefient Aus der Privat mond eine Communaldels
dung, weicht den Interessiert einen beilignen Iwang auferlegte. Richt lange, so demädtigte sich bei Geschabung, in vollee Erkenntnis der Michtigktie ber Sach, der Regelung des gesamnten Deldweifens. Die ältest geschiebens
olden Nurgliche "Deichoednung" datiet vom I. 1424. Mit
einer plannösigen Bedeichung, wenigkens einer den gescher ferem Umfange — denn einzelne Teile der dem der den
gewesen Imfange wenten den der den der der
gewesen seiner den mehre eine Geschen vereihen
gewesen sein der der der der der
der Ereitbare von Eldenkurg um bie Mitre bie
b. Jadenunderts den Anfang

Da es bon ber bochften Bichtigfeit fein mußte, baff ba, wo fich eine Benoffenfchaft ju einem fogenannten Deich banbe gufammengethan hatte, jeber Gingelne auf's Bemiffenhaftefte bie ibm querfannten Obliegenheiten erfüllte, fo bebrott biefe atte Deichorbnung bie Gaumigen mit ben fcmerften Strafen, wenn fie ungeachtet ,, Bobte ofte Pans bung" (Gebot ober Pfanbung) ihre Deiche murben ,liggen laten und be Dot tho bes lanbes Berberf murbe meggabn". (liegen iaffen und ber Deich zu bee Lanbes Berberben meggeben murbe). Gin folder Diffethater marb bebrobt : .. Dan fcall fon bus, neben ohme fulbeft, fo man ohm obertummt, barinne boten", (man foll fein Saus, fammt ibm feibit, fo man feiner babhaft wirb, barin bebeichen, b. i. bergras ben). Roch jeht zeigt man im Boite an einem bet oiben: burgifchen Deiche bie junbeimliche Stelle, mo biefe barba. rifche Strafe wirflich vollzogen fein foll.

3mar machte eben biefe erceffive Steenge bes alten Deichrechte eine Beranberung und mitbere Saffung beffelben nothig. Begreiflich aber ift es, baf eine Beit, bie in fo botem Grate ber Abichredungetheorie bulbigte, barte Don feftfette, mo ein einziges vernachläffigtes Deichftud bas Les ben Taufenber gefahrben tonnte. Allein auch obne foiches Berfchuiden Gingelner mußten Jahrhunderte binburch Mens fchenmert und Menfchenfleis unterliegen, fo oft Bind und Bellen gu voller, unbegabmter Buth entfeffelt maren. Un: gablige Deichbruche, ungablige Fluthen, bie vernichtenb uter bas land bereinbrachen, legen bon biefem Ringen und Unterliegen Beugnif ab. Die bebeutenbiten biefer Aluthen baben ihre Ramen von ben Ralenberbeiligen erhalten; auf beren Tage fie fielen, und tein Jahrhunbert ift, bas ihrer nicht eine Reibe aufzumeifen batte. Co, um nur einige gu nennen, gibt es bie Marcellusfluth bom 3. 1210, bie Beitnachtefluth von 1277, die Dionpfiuefluth von 1373, Die Cacilienfluth von 1412, die Antoniffuth von 1511, bie Allerheiligenfluth von 1570, bagu bie vielen Sturmflutben bes 16. Jahrh, enblich bie entfestiche Beibnachtefluth bon 1717. Es gebort menig Phantafie bagu, um aus ben burren Babienangaben über vermuftete Dorfer, ertruntene und meggetriebene Denichen, erfauftes Bieb, melde mir in ben Chronifen finben, fich Bilber von Giend ju tonftruiren.

wie sie an Fuchtbarteit und Geofartigkeit wohl taum von einem der durch die Geschinder aufbruwdrten übers treffen werben. So, wenn wir lefen, die sie einigig die sie Etuumfluten an den friesischen Suften 6000, 10,000 15,000 Menschen das Leben tostete; wenn von der Allers beitigenfluth vom 3.1570 und berichtet wie, das sie beitigenfluth vom 3.1570 und berichtet wie, das sie beitigenfluth vom 3.1570 und berichtet wie, das sie beitigenfluth vom 3.1570 und berichtet und 3abebufen sied erstenden obendurzischen Anders Meistengenden nach Berhölten nich erstenden die steigen Küstengenden nach Berhölten ist zu leiben daten. — Ander Meis wurden in den frührt gebräuchtichen obendurzischen Rechendückern biese saweich den Bedeindurch bei besteindersche bei besteindersche bei besteindersche bei besteindersche bei besteindersche berücken Babien zu Plus und Frommen der Jugend als Abbitionererpart benutzt.

Ungefichte fo furchtbarer Berbeerungen trat immer bringenber bie Rothwenbigfeit eines rationellen Berfahrens beim Deichbau bervor. 216 Begrunber beffeiben muffen ehrend ber Dberftlieutenant und "Deichgrafe" Unton Gunther von Munnich .), fo wie ber banifche Dber: landbroft, Abmirai Ebomfen von Sebeftebt \*\*) genannt Bu einer völligen Umgeftaltung bes gefammten Deichmefens, und gmar unter Leitung ber genannten beiben Danner, tam es jeboch erft, ale bie furchtbare Beibnachte. fluth vom 3. 1717 bereingebrochen mar und nach ihr ben fammtlichen bis babin vorbanbenen Deichen thatfachtich nur eine fleine Strede in brauchbarem Buftanbe fich fant. Bur Beleuchtung bes burch jene Riuth bervorgerufenen entfestichen Elends moge nachfolgenbe Stelle aus einem Briefe bienen, ben ein Bramter, ber Umtebogt Rabricius, bon einem fleinen Orte bes wieberum bart beimaefuchten Butjabinger: ianbes aus bamais fdrieb \*\*\*).

"Das Unglud, fo biefes Land leiber betroffen, ift mit feiner Geber folderegestalt ausgubruden, bag einer, so bas grafe Einen indie feiber gefeten, fich eine ichde bavon folter machen tonnen. Die gerechte heimfuchung bes höchften fam in ber Radt, um vier Ubr, ba noch ein jeber auf feinem Bett in Rube, alle beste aufstellente war. Im

fange lief bie Befer über, mobon wir jeboch, weil unfer Saus giemlich bod liegt, nicht einmal mas gemabr murben. Etwa gmei Stunden banach, ungefahr um 6 Uhr, ba bas Baffer in ber Befer bereite ein qut Theil gefallen mar. fturate bon ber anbern Geite, namlich bon ber Jabe unb von ber Ger . Seite ber, bas BBaffer mit einer entfestichen Bewalt und Gefchwindigleit über's gange gand, bag es gang mit.r gewöhnliche Art aus bem lanbe uber bie Deiche in bie Befer fiet. Bir batten es bereits im Saufe, ba wir es erfubren, Riften und Raften und Mues, mas auf ber Erben ftunb, fing an ju treiben; Die Schrante folugen mit großem Raffein nieber und fcmammen berum, ba es benn nicht zu faumen, fich nach bem Boben zu retiriren. und trug ich meine Rrau halbichmimment berauf; bie amei Rinber folgten mit bem Befinbe, nebft etwas von ber Rinber Bettzeuge, alles Uebrige blieb unten fcmimmen. Beil ich aans naf morben , fo legte ich bie Rleiber ab und froch in's Beu, nebft Frau, Rinbern und Gefinde, une bem lies ben Gott empfebient. Baib barauf erfchou recht erbarm: liches und entfestiches Schreien, Rufen und Binfein über Butfe und Rettung von Mannes: und Rrauens : Derfonen. Miten und Jungen, welche bon anbern Dertern ber auf einem Stud bom gerriffenen Saufe, etwas beu, Strob u. f. m. in bem mitben Baffer, ftartem Strobm und Bint, wie ein fcneil fegeinbes Schiff vorbei trieben. Ets liche blieben bier und ba, an benen Sugeln und boben Berfen , auch neben meinem Saufe figen , etliche gingen burch bie Braten ober Rocher, fo in ben Deich geriffen, weiter fort. Einige aber ertrunten und erfroren. Bon bem Gienb anberer Leute marb man bergeftatt gerührt, baf man bie Befahr, worin man felbft mar, faft vergaß, und flagt meine Rrau, bag ihr bas jammerliche Schreien und Rufen noch biefe Stunde in ben Dhren ichalle. - - - Es find aus meinem mir anbertrauten Diftrift bon Saufern gange ild meagetrieben, auf beren Stelle meber Stod noch Stiel ju feben, 172 und find ertrunten 745 Geelen. Un ben übrigen Orten biefes fleinen ganbes find in bie 1700 Dens ichen ums leben getommen, 400 Saufer ganglich meages fcmemmt. Das Bieb aber ift faft alles eingebufet. Um benen fummerlich, auch faft nadenb, wie fie in Betten ges legen maren, geborgenen Leuten ben Sunger gu ftillen, mußte ich bie Boben und Dublen vifitiren und fant gum Glud noch einige Gade Debi, welche ich mit und gegen ber Leute Billen (jeboch bag folche begabit merben follten,) nehmen und in benen green biefelbft übrig gebliebenen Defen Brob baden lieft und einem Jeden feine portion gieichfam bon Dabigeit au Mablaeit aab. Bur Eriangung etmas frifden Baffers murben bin und miber Gruben gegraben, wiemobi es noch biefe Stunde nicht frifch ift, außer, mas man bon bem gegenmartigen Echnee betommt" u. f. m.

<sup>\*)</sup> Bater bes berühmten ruffifden Feldmarichalls, melder leptere fiene Renntniffe und Elinickten, welche ibn siehter gum Ban bet genachbeitifden und barbag, annale berühlgten, geffeintefpile unter feines Valere Leitung umb bei ben olbenburgifden Deichhauten erworden bal.

<sup>\*\*)</sup> Obenburg fiel befanntlich nach bem Ausstreten bet reglerenben Minnessammes mit bem Tode die Grafen Anton Güntber (+1007) an Danemarf, welche die Grafischt burch Oberlandbroßen verwalten lieft, ble fie im 3. 1773 burch Taufe an das Saus Sels fein e Gettere fam.

<sup>\*\*\*)</sup> Mitgetbeilt in ben "Bfattern vermifchten Inbalte, Dibens burg 1791 ".

#### Die Badebflangen.

Don Ratt Maller.

Dritter Artifef.

Nachbem wir bei bem Aubbaume und andern Milchfaft fübrenben Bemödigen Pflangenwachs als einen integeliernben Bestanbetil bes Milchfaftes gefunden haben, fann es uns nicht metr überraschen, Pflangenwachs auch in der geoßen, an Milchfaften aller Art so reichen Zamilie der Empbredizeren zu berbachten. Die sind aus berfeitber mehr rere Arten bekannt arworden, die, jum Zbeil schon seit bem älteften Zeiten als Wachs liesende bekannt, boch erst in neuere Ziet bei uns Ausstehen armach baben.

Giner biefer Baume ift ber Tiaitn ber Tabitier ober ber Camiri ber Malgien (Aleurites trifoba) aus ber Gruppe ber Crotoneen. Die beiben Forfter, melde ben Baum querft auf ben Befellichafteinfeln fanben, gaben ibm ben tatinifirten griechifden Damen wegen ber eigenthumlichen mehlartigen Beftaubung, bie fich auf verfchiebenen Theilen bochft bemertbar macht. Man bat folglich ben Baum ge: rabegu ben Debibaum ju nennen. Aber ber meblartige Ueberqua ift nichte ale Bache, und biefee bilbet fich pors guglich in ben großen zweifacherigen Beeren fo maffenhaft, baß fcon bie Fruchte brennen. Mus biefem Grunbe gieben fie bie Infulgner auf Schnuren und gebrauchen fie ale Das turfergen, bie freilich feinen befonbern Beruch entwideln, weshalb fie auch nur bon ben Mermeren benugt merben. Sonft gerftampft man fie und gewinnt bas Bache burch Mustodien, Much Aleurites Ambinux (Croion moluccanum L.) bringt eine abnliche Gubftang auf ben Molutten berbor , mabrent bei beiben Arten entweber bie Samen ober bie Fruchte genoffen werben. Die Gattung ift um fo mert. murbiger, als eine britte Art (A. laccifera Willd . Croton lacciferum (...) ben hochgeschästen ceplonefifden Ladfirnife (Cappattva) gibt, ber, gmar ein Erzeugniß ber Bummi: fcbitblaus, boch feine Grundbeftanbtheile gunachft in bem Gafte bes Baumes bat und fomit ju ben Bermanbten bes Pflangenmachfes gebort. Ueber feine Entflebung maren noch genquere Unterfuchungen ju munfchen, um ju enticheiben, ob ber Gaft im Deganismus ber Schilblaus mirtlich um: gemanbelt merbe, ober ob er burch Unbohren ber Bffangens theile mittelft bes thierifchen Saugruffels urfprunglich aus: fliefe. Jenes behauptet Loureire, nur baf er bie Coulb auf bie rothen Ameifen fchiebt; nach Burmann mochte man auf einen abnlichen Urfprung foliegen, wie beim Pflangenmache, bas fich auf ber Dberflache ber Pflangen: baute bilbet. Richt felten, fagt er in feinem Thesaurus zevlanicus (p. 201), babe ich einen febr fconen gat in ben 3meigminteln an ber Blattbafie gefammelt, obne einer thierifchen Ginwirtung ju gebenten.

Ein naher Bermanbter biefer Baume ift ber fo berühmt geworbene dinefifche Talqbaum (Stillingia sebifera Mchx.,

Croton sebiferum L.), ber, urfprunglich in ben fublichen Provingen Ching's, befonbere aber auf ber Infel Efchufan und bem gegenüberliegenben Seftlande haufig machfent, in ben fublichen Bereinigten Staaten (Carolina) und auf Guta einbeimifch gemacht murbe. Er übertrifft an Bebeutung Alles, mas mir bieber bon Bachepflangen fanben, und bat barum feinen Berbreitungefreis neuerbinge über bas gange norbmeftliche Inbien, bas Pentichab und bie Infel Mauris tius ausgebebnt. Gartaftifd bemertte Bertholb Sees mann icon im Rabre 1852, baf einzelne Rergenfabrifen Conbone jabrlich ebenfoviel fur ben Rergenftoff biefer Pflange ausgeben, als manche ber beutschen Ronigreiche Gintommen baben. - Dan fchilbert bie Pflante ale einen fieinen Baum mit langgeftielten fchief :eiformigen Blattern, gelben Blu: mentrauben und breifacherigen Fruchten, in benen brei erbs fengroße fcmarge Camen liegen, Die itrerfeite bon einem mallrathartigen Rette eingehüllt finb. Man gewinnt baffelbe burch Berftoffen und Mustochen ber Aruchte, fest ber Daffe Del ober Bache ju und verarbeitet fie ju Rergen. Ching nennt man ben Talg schu-lah ober schu-kau (Baumfett) und bertauft ibn in Ruchenform von 70 bis 100 Rattis gu 7-12 Dollare per Ditol. Leiber eriftiren fo viel ich weiß, feine Untersuchungen barüber, ob bie Gub. ftang, gleich bem Pflangenmache, eine Umbilbung ber Bellens baute ober eine Abicheibung fei. Jebenfalle ftebt fie auf ber Grenge gwifden Bache und Rett und fcheint fich mehr ienem quauneigen, ba bie Samen außer ibr noch ein fettes Del enthalten, bas man burch Muspreffen ber Samen ges minnt, um es entweber ju berbrennen ober ju anbern tech: nifden 3meden, felbit au mebicinifden au vermenben.

Ueberhaupt grengen Dele , Barge , Rirniffe , Rette und Bache fo nabe an einander, bag wir une nicht munbern burfen, wenn manche biefer Stoffe jugleich in einer und berfeiben Pflange angetroffen merben. Gin folder Rall tommt in ber Kamille ber Unacarbiaceen por, und gmar bei bem Firnig: Sumach (Rhus verniciferum, Dec. ober Rhus vernix Thig.). Er ift ber fo berühmt geworbene japanifche Rirnifbaum, aus beffen Milchfafte, welcher fich an ber Luft fcmarat, obwohl er ale ein mafferbeller Gaft ausflieft, Die Japanefen ihren bortrefflichen, nie fpringenden Firnif bereiten, indem fie ibn mit Del, Binnober, Tinte und abne lichen Stoffen vermifchen, je nachbem bie Karbung fein foll. Schon Thunberg ftellte biefen Rirnif meit über ben dis nefifchen und fiamefifchen; eine Bemertung, Die fich fo febr bemabrt bat, bag man bei une ernftlich baran benten follte. ben Urus ober Drufchi, wie er in Japan beift, bei uns ju acclimatifiren. Der Baum, in Repat, Rorbdina unb in Japan (Bebirge von Jofino und auf Dippon) einbeimifch,

erreicht faum bie hobe von 25 gus, bat gan; bie Tracht unsfrer albekannten Sumacharten mit gestederten Bilatten ober eines Wallnusbaumes, und mächt auf iebem Bobenbesonberes auf fteinigem, ohne von einer mäßigen Kälte gu leiben. Man pflantt ihn in besonberten.

Unlagen, und gmar in Abftanben von mes nigftene 6 Ruf. Dann gibt er ichon als 6- 7 jabrige Pflange, vom Juni bie Cep. tember, breigebn Jabre binburch ein reich: liches Pfund Firnif, welcher fo tofibar ift. bag man ibn in Japan feibit mit 2-2 1/4 boll, Buiben betabit. Um ibn ju ernten. macht man an ber Befffeite ber Raume balbfreisformige Ginfchnitte in verfcbiebes ner Bobe und laft ben giftigen, bie Saut ftart abenben Gaft burch Robrden auss traufeln, bie ibn von ber Berührung mit ber Luft abhaiten, morauf er, wie Ihun: berg angibt, burd ein aufferft feines. bem Bemebe ber Spinnen abnliches Dapier filtrit, bon feinen Unreinigfeiten befreit unb mit bem bunbertften Theile eines Deles. "Zoi", verfest wirb, bas man aus ben Fruchten ber auch bei une acclimgtifirten Paulownia imperialis, ber Bignonia tomentosa Thunberg's, ausprefit. Das nes benbei; benn ber eigentliche Stoff, melder une bier intereffirt, ift ein feftes Del, und biefes gewinnt man burch Muspreffen aus ben beerenartigen, erbfengroßen Gruch: ten, um es ju Rergen gu vergrheiten. Much über biefen Stoff feblen uns nabere Unterfuchungen, um feine Bermanbtfchaft mit ben Bachfen ju befunden. Durch v. Giebolb ift ber Baum im Jahre 1845 in Deutschland eingeführt morben, mo er bei Boppard am Rhein auf Gt. Martin smar bei einer Binterfalte von 15 9R. abftarb, aber wieber ausfchlug.

Dagegen liefert eine verwandte Art in Japan, der Machtbaum ohr Radife (Rhus succedaneum), eine als Macht, und zwar als das berühmte japanische Wachts anerkannte Gubfang. Auch biefer weite aus ben Früchten gervonnen, volleiten ber Examm, dagleich nur in geringem

Maße, auch nur einen Firnis erzeugt, beffen Bereinnung aber nicht bie Kolten ichnt. Diefes Bach laft fich foon bei 30°C. freten, bei 40° chimeigen, wedurch es allere bings um bie Saifte weicher als weißes Bienenwachs ift. In und für sich raucht zwar feine Kammen Kart, allein bie Japanefen haben biefe Eigenschaft wesentlich babuch gemile bert, baß sie bie Sumachtergen mit boppettern Luftzuge

brennen. Bu biefem Bebufe rollen fie einen Papierftreifen colinbrifd jusammen, ben fie bann in flufffigie Bade tauchen. Auf biefe einfache Beife erbalten fie einen bobs ten Doch, um welchen bas Bade in concentrifcen Schich-

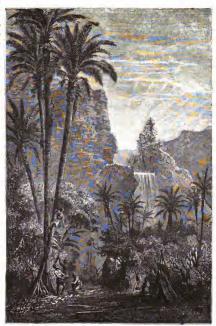

Die Wadepalme (Ceraxylon undleulu); jum arften Artitel biefes Muffahes geboria.

ten liegt, so baß es feibst bei biefer ziemlich roben Einzich; tung auch ziemlich vollfandig, nur mit febt geiber Flamme verberent. So halt es, mer fettig als spece, bie Mitte zwischen Talg und Blenenwachs, obne boch mit Letzeren an Schändeit concurriren zu können. Auch zwissen bei Flingern behalt es, ba es sich mehr fettig als klebtig anflutt, blief Eignschaft bei. Um es zu gewinnen, zerqueisch

man bie Samen, tocht fie aus, und erhalt bann burch marines Dreffen ein Del, bas, großtentheils aus Palmitin beftebenb . beim Ertalten eine fefte Beichaffenbeit annimmt, und, wie ich finbe, ganglich geruchtos ift, wenn man bon einem etwas talgartigen Beruche abfieht. Gelbit bei ber ftarten Alamme ber japanifchen Rergen entwidelt fich nichts Unangenehmes. Rein Bunber, baf man bas japanifche Bache beutzutage vielfach jur Berfalfcung bee achten Bie: nenmachfes vermenbet und babei, weil jenes bebeutenb niebri. ger im Preife ftebt, einen boben Profit erlangt. Derfelbe fteigert fich aber noch hober, nachbem bie Spetulation ber: ausgefunden, bag bas japanifche Bache einen Bufas von 15 - 20 Proc. Baffer pertragen fann und baburch nur fprobe und undurchfichtig wirb. Beibe galle muffen ale bes trugerifch angefeben merben, weil, abgefeben von bem fcblauen Baffergufab, bas japanifche Bache megen feiner leichteren Berbrenntichfeit Die Mitte gwiften Zala und Bie: nenmache batt. In Japan ift feine Bermifchung mit Bies nenmache allgemein, ba es an und fur fich ju meich fein murbe und in jenem gande tein thierifcher Tala erzeugt wird; ein Umftanb, welcher bort bem Pflangenmachs eine um fo größere Bebeutung verfchafft bat. Aus biefem Grunde merben bem Mitabo alljabrlich bei ber üblichen Befchentung auch 100 Stud Rergen aus biefem Stoffe, jebe I R. lang und von ber Dide eines Mannesarmes, überreicht. Gie vertreten gemiffermaßen ein Symbol ber Landesfruchtbarteit und merben beshalb nur zweimal im Jahre bei befonbern Reierlichkeiten angegundet. Die Mutterpflange, melde bie Eracht eines Apfelbaumes haben foll, wird in regelmäßigen Pflangungen an fanften Berglebnen, am beften in fublichen Richtungen, gebaut. Rach Berg, welcher Blatt unb Fruchtaft fab, ift jenes ebenfalls gefiebert, Die Fruchte find runblich, sufammengebrudt und erzeugen auf ihrer burch: icheinenben Steinschale, welche von ber Rruchthaut umgeben ift, eine mehlig : machbartige Daffe, bie man, smifchen Dubifteinen germalmt, burch Mustochen gewinnt.

Jebenfalls find bie Sumachpflangen ale Bachepflangen gang befonbere gu beachten. Bie es fcheint, produciren noch viele andere Arten Bache, bas bei ihnen mit Gerb: ftoff perbunden ju fein pflegt und bier alfo eine neue Ber: manbtichaftereibe fund thut, Rhus igphinum, Toxicodendron, Coriaria u. M. find entweber fcon ale machehals tig gefunden ober burften fich noch ale machehaltig ermeis fen. Go gibt auch Rhus javanicum einen Stoff, ben man gmar einen Firnif nennt, ber aber mehr gu ben feften Delen, ale ju einer andern Stoffreibe ju geboren icheint. Rach Coureiro, ber über ben Baum querft ausführlicher in feiner Cochinchinefifchen Alor fcbrieb, bebanbeln bie Chinefen bie Fruchte abnlich, wie bie Samen ihres Zalgbau: mes; fie gerftogen fie und tochen ein Del aus ihnen, meldes balb Confifteng gewinnt. Die Mutterpflange ift bie: felbe , pon ber auch bie dinefifden Ballapfel besogen mers ben. Auch Ritus chineuse icheint gleichen 3meden gu bienen.

In ber gamilie ber meift fo balfamifchen Dipterocar, peen geichnet fich ber Pinephaum (Vateria indica) als Bachepflange aus. Er ift boppett intereffant, meil ber Stamm eine Art Ropal : Sart, bas Gummi Anime ber Englander, ausschwint, und bie Samen burch Mustochen einen begeta: billifden Zalg liefern, ben man ale Piney - Dammar im Sandel fennt. Da es aber in berfeiben Ramilie auch einen außerft reichen Rampberbaum (Drvobaiauops Camphora) gibt, fo wird biefer Zalg noch intereffanter, ba man bers fucht wird, bie feften Dele auch mit bem Rampher als Dro: butte abntider Borgange im Pflangenteben in Berbinbung ju bringen. Der Talg felbft bat einen balfamifchen Bes ruch und liefert barum febr mobilriechente, belibrennenbe Rergen. 3m Uebrigen ftebt er bem Bachfe febr nabe, bat eine gelblich meifie Rarbe, ift febr gabe und fühlt fich mie Bache an. Gein Schmelgpunet liegt jeboch fcon bei 35 bis 57° C. Die Mutterpflange bilbet, nach Art ber meiften Bermanbten, einen febr fattlichen Baum mit langlichen, leberattigen Blattern, weifien Blumenrifpen und breiflappigen, einfamigen Fruchttapfeln. Geinem Baterlanbe nach gehort er Oftinbien, befondere ber Rufte von Dalabar an.

Die lette ber Bache liefernben Pflangenfamilien ift bie ber Delbaumartigen. Dan nennt brei Urten, von benen eine Gubftang tommt, bie man im Sanbel unter bem Das men "Pela" fennt: Ligustrum iucidum, L. Ibota und Fraxinus chinensis, alfo amei Arten bom Ligufter ober hartriegel und eine Efche. Doch foll bas machbartige Pro: butt, meldes fie liefern, thierifchen Urfprunge, und gmar burch Stiche von Infetten bervorgerufen fein, Rach Dr. Macgoman ju Dingpo ift es eine Cicabe (Finta limbata), melde auf ber erftgenannten Art bes Liquiters mobnt-Dad Sanbury bringen mehrere Infettenarten bas Bachs berbor: Flata limbata, F. nigricornis und vermanbte Ars ten, enblich Coccus ceriferus, fo baf jebe eine eigenthum: liche Dela erzeugt. Beftmoob nannte bas Infett querit Coccus sinensis, noch ebe er es gefeben batte, jest C. Pela. Much binfichtlich ber Mutterpflangen, auf benen biefe Infetten leben, bat min vielfach 3meifel erhoben und fcheint fich neuerbinge ber Unficht juguneigen, bag bie dinefifche Efche bie Mutterpflange bes dinefifden Bachfes ausschließ: lich fei. Da jeboch befagte Pflangenarten in nachfter Bermanbtichaft ju einander fteben, fo ift es mabricheinlich, baß fie alle brei Bache liefern. Bon Ligustrum lucidum er: gablt Macgoman ausführlich Folgenbes. Er machft in ber Proving Ggu : tichuan in Mitteldina und ericheint im Juni ale ein Strauch, beffen Bipfel uber und uber mit einem fcneeweißen, flodigen Reife bebedt ift. Er ift bie Pela, und um ihretwillen pflangt und pflegt ber Chinefe ben Strauch in eigenen Unlagen mit großer Gorgfait. 3m Muguft fcabt er ben Reif von ben Strauchern, beingt bie mit ben Gullen ber Infetten verunreinigte Daffe in ein enlindrifches Befaß, fcmilat es in bemfelben mittelft fochenben Baffere, bas ben Enlinder umgibt und bringt es cann in großer Reinheit ale eine burchfcheinenbe, glans gente, geruch : und gefchmadlofe, froftallinifde, fprobe Maffe von faferiger Befchaffenbeit ju Martte. Bu Ringpo toftet bann bas Pfund 22 bis 23 Cente. Geine Mus: beute foll jabrild mehr ate 100,000 Pfunt betragen. Cein Schmelgpunet liegt bei ber Temperatur bes fiebens ben Baffere; bei ber trodnen Deftillation gerfallt es in einen paraffinattigen Stoff, bas Geroten, und in Gerotin: faure; fonft befteht es nach Brobie aus cerotinfaurem Ces rptoreb. Sein ganges Befen fellt es außerlich bem Ball: rath nabe. Die Dela fommt in runben Ruchen bon bers fchiebenem Inhalt, oft von 3 1/2 Boll Dide und 13 Boll Durchmeffer in ben Sanbel. - Gbenfo bestimmt fprechen fich Undere über Ligustrum Ibota in Japan aus. Dan foll bier bas Bache nur in fleinen Dengen erhalten, unb biefes foll erft ericheinen, nachbem bie 3meige von einem Bacheinfelt (Asinuca cerifera) angeftochen merben. Jebens falls maren bestimmtere Untersuchungen barüber gu mun: fchen, ob bas Bache bereite in bem Bellfafte porgebilbet fel, wie in ben Balanophoren, und burch ben Infeftenftich nur ausfliefe, ober ob es burch bie Infetten, nach Art ber Bienen, felbft bereitet merbe, - Much Gubamerita liefert ein Bache, bem man einen thierlichen Urfprung gufdreibt, bas Unbaquies . Bache. Es tommt aus bem Bereiche bes

Drinoto und Amagonenftromes, schmitgt bei 77° und foll bem Bienenwachs febr abnitch jusammengefest fein. Doch ist weber bas Infelt, noch bie Mutterpflange bis heute naber befannt.

Gin Rudblid geigt bie munberbarften Derfpectiven in bas Pflangenleben. Micht allein, baf es fcon von hobem Intereffe ift, fo mertmurbige, bem Leben nustiche Cubitan: gen im Pflangenreiche ju finden, melde Gultur und Bobt: fant zeugen, erhebt noch vielmehr bie Babrnehmung, baß burch eine leichte Mobififation in ber Umfebung bes Rob: lenftoffe, Bafferftoffe und Sauerftoffe aus mieroftopifch : mingigen Bellen Stoffe bervorgeben tonnen, bie gwar in erftaunlichfter Mannigfaltigfeit ale Bellenbaute (Cellulofe), Startmebl, Chlorophyll, Buder, Sary, Bette und atherifche Dele, Rampher, Firniffe, Bache u. f. m. auftreten tonnen und boch ihrem Urfprunge nach einer und berfelben Quelle entftammen, aus ber fie ber thatige Dragnismus ber Pflange ebenfo bilbet, wie theilmeis auch ber thierifche, welcher in ber Bilbung bee Bachfes eine fo mertmurbige Parallele gwifden beiben organifden Reichen giebt. Teben: falls gebort bas Dafein bes Bachfes im Pflangenreiche au beffen intereffanteften Erfcheinungen; um fo mehr, ale fich an bie Bachspflangen unmittetbar jene ebenfo mertmurbigen, ale mobithatigen Baume anfchließen, welche, inbem fie einen aus Dlein und Palmitin bestebenben fettartigen Stoff bereiten, bie Butterbaume genannt geworben find.

## Literaturbericht.

Anleitung jum rationellen Andan der gandelsgemachfe, von Dr. Billiam gobe. Stuttgart 1868, Coben 4 Mifc. 8. In 6 Abtheilungen, 3 Thtr. 15 Sgr.

Der ale landwirtbicaitlider Schriftfteller mobibefannte Bi, porliegenben Berfes verfolgt bamit ben Bred, unfern Sandwirtben eine möglichft ericoviente Unleitung jum Unbau ber wichtigften Santele: pfigngen ju geben, weil er übergeugt ift, bag felbige uber fure ober lang theilmete bod ju blefem Zweige ber Landwirthicaft übergeben muffen , wenn fie bem Boben eine bem aufgewendeten Rapitgle ents fprechenbe Rente abgeminnen wollen. Denn weil burch einseitige Steigerung bee Betreibebaues mittelft rationeller Birthichafteipfteme eine Heberpropuction bee Betreibes ichen feit Jahren eingetreten fei, babe man ju befürchten, bag bie bierburch gefuntenen Getreibepreife ben großerer Dauer fein merben; um fo mehr, gie burd Muebilbung ber Berfehremittel Unmaffen von Betreibe aus bunnbevolferten gans bern auf ben Marft fommen. Geiner Hebergenaung nach merte man bie Bobenrente burd Anbau von Sanbelepffangen zweis bie breifach und barüber fteigern, einen zweifmäßigeren Arudtwechfel, eine gleiche manigere und portbeilhaftere Arbeitetheilung, überbaupt eine Berbefferung bee Bobens erglelen. Er verbebit es nicht, bag fich ber Anbau von Sanbelopflangen, weil er viel Arbeitetraft erforbert, mes niger fur ben großen ale fur ben fleinen ganbwirth eignen werbe, ber felbfitbatig mit feiner gangen Familie eintreten fonne, obicon, wo ble Arbeitelobne niebrig, auch ber großere Bandwirth recht gut su concurriren im Stanbe fein werbe.

Da es nun seinbrechftneile fit, baß man in einer beilimnten Megren nicht immtliche Sandelspruchte fattireiten fann, weil jede einen befenderen Boben und andere eigene Bedienberen Boben und andere eigene Bedienberte Bebeit geftellt geftellt gestellt gestel

Setenfalls filt ber Gebrafe ber Betele ein guter; benn es fit uns fein Snichter befannt, melder Simutlich Canacier-Anzen nach fibrem birtanifen Sharafter, nach Bebertu und Alima, Düngung um Faufriger, nach Bebertubrium, Musica, Pilleg um Girnte, nach Rentabilität und Berverthung, überhaupt nach spren naturgiefchellichten um agritulturfliffen Sharafter vernir bebandete. Auch fit das agritulturfliffen Sharafter vernir bebandete. Auch fit das an gestulturfliffen febarterte vernir bebandete umg begriffen; in ben mellen Abelien umfere Baterlanbes, nament ich in hem find Tauefliffen und beschereiter in Beben, beginnt man hentzutage fiberalt mit ber Gultur biefer ober jener danbeis willen beschere, den bet mit ber Gultur biefer ober jener danbeis einem von bet mit fiber nichte muße. Ge bebard isch met gegen gun Bestehtung in reichem Möder und gedem, melder es debarf, Amengan um Bestehtung in reichem Möder erbeitt um biefer, wer en nöblg, auch purch Spissenische um Verlage februum biefer, dern dien nie am viellen falleffen und preich

rijden Gründen gefeben, pab ber Df, auch bei joder Mange bie gegemürtig finn ertiffernehe Gulturette fig genau wie möglich angeze ben bilte. Für ben Wiffenfahrfer würde des den interefinater Beitrag zur Mangengegegebe Deuffenfahre, für dem Pafiller ein Mabilt wert zum Weitregeben gewirfen sein. Mandebe auch bilte eindrigiglier gefagt werben fennen, wie t. B. bet kulfanlage der jungen derfenfange, die bei ber Rechtsenlage nur ichwer ober gat nicht gebeilt. Zerbenfalls werb ab ber Br. mit Unicht Alles fullen mengeschlit, was bie bieberigen Archbernagen lebeten, um diefen Verbert varben fehn aus fleitene Kuleftlungen nicht. A. M.

#### Ber rationelte Betrieb ber filtichwirthschaft mit Ginschlaft ber Butter. und Rife-Fabritation. Bon May Bottger. Mit 22 in ben Text gebrudten Abbilbungen. Sruttgart Coben & Mifch. 1868. 8. 268 S. 1 Toler. 71/6 Sar.

Benn man bebenft, bag allein fur bas fleine Sachfen ber Milche ertrag facificher Biebjucht auf 141', Dell. Thir, berechnet wirb, fo bat man eine fleine Borftellung von ber Bebentung eines rationellen Betriebes ber Mildwirtbicaft. Daß lettere aber auch wirflich überall rationell betrieben werbe, mare eine Unnahme, Die fcwerlich zu beweifen fein murbe. Denn obiden co in Bebermanne eigenem Intereffe liegt, jo viel Mild ale nur mogild, und von ber Mild fo piel Rabm ju geminnen, ale fich nur geminnen lagt, fo fint bod nod Die wenigften Birtbicaften nach ben neueren Erfahrungen eingeriche tet. Es muß gerabegu in bie Dillonen geben, wenn man bie nicht gewonnenen Edage unfrer gegenwartigen Mildwirthicaiten bereche nen follte. Bir baben barum alle Urfache, bem Bf. vorliegenber Schrift, ber feibft Gutebefiger ift, bantbar fur fein Buch gu fein, bas in flarer Darftellung Alles vereinigt, mas man bie beute über Die Ratur ber Miichfube, über Mildbiltung, Rabmergeugung, Butter . und Rafebereitung erfabrungemanig weiß. Geine Darftellung ift fo. bag bas Buch nicht allein ben Bandwirth, fonbern Jeben intereffiren muß, welcher fich uber ben fragliden Gegenftanb naber unterrichten will. Doch batten wir ben Ginfluß ber Rutterung auf Renge und Befcaffenbeit ber Dild gern welter ausgeführt geieben. und smar babin , ban ber Bi, bie Miichfrauter naber auseinanberges fest batte, bie man ale foiche fennt, bag er, mit anbern Borten, auch naber auf die Biefen und ihre Rrauter eingegangen mare. 216 befondere rabmenswerth ift bas Bestreben bervorzubeben, in ben Gra fabrungen auch bas Befestiche nachjumeifen, weburch jein Buch auch ein naturwiffenschafiliches Intereffe erbalt. Ais foices es unferm Refertreife anzugeigen und gu empfehlen, glauben wir feinen Reblariff gemacht gu baben. A. M.

Malungschiedt ber einheimischen glafer nebt aushtifiche Tobeften jum Seibfteftimmen für Lebter und Sindirende und ale Freunde wiffenschaftlischer Erivorigie von Bilbelm von Friden, Doeter ber Hilosophie. Mit 63 in ben Tert gebendten Solsschitten Annöberg. Berlag von h. B. Grote. Preid 20 Gr.

Die vorliegende fleine Rauma, melde fic jur Mufgebe mode, bad Entubium ber einheimigfen aller burch furge, volleift Bedreite bungen und eine Blebe, analbtifichet Labellen allen Intereffienteben aus erleichter und ein gefüllet Bedreitung in bertaust zu berfrieden, beir wohl auch einmal ben Gegenfann ber Veurtbeliung von Gelten Recht aber im bei findelt gefen bei findelt gegen bei fich interefficiente mich findeltung, bei fich ibredit interefficiente.

Der bei weitem größte Theil ber Raferfunde Treibenden ift mobl nicht bei ben Boologen von Rad ju fuchen, fonbern bei benen, welche

Bas bei bem volliegenden Bertichen berrorquieben fein barfte, fie bie binde, Schlierung vor immordiumagefiches einzigen Röffer, wodurd bas wissenden gestellt bei der Antonesege jederaft und bei maber datungstellt bei der Antonesege jederaft und der Bente fatungstellt ber Antonesege jederaft und der Bente fatungstellt bei der Bente fatungstellt und der Bente fatungstellt bei der Bente fatungstellt bei der Gestellt bei der Gestel

Moge bas Bertchen, bas in feiner Ausstattung bem mobernen Beburfnis Rechung tragt, einem großen Beferteis finden und bie Stunden ber Selbstbetrachtung ber Kaferweit außer bein Referenten auch anderen Freunden ber Sanna zu verschnern fuchen.

G. D. B.



# Beitung zur Verbreitung naturwillenschaftlicher Kenntnift und Naturanschanung für geser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

berausgegeben von

Dr. Otto Mie und Dr. Rari Muller von Salle.

N 29.

[Achtgebnter Jahrgang.]

Sallt , G. Cometfote'fder Berlag.

21. Juli 1869.

3nbalt: Balber am Rordpol, von Otto Ille. Erfter Artifel. — Die Schabeltbeorie, von Fris Rabel. 3meiter Artifel. — Die olbens burgifden Deichbauten, von F. Emalb. 3meiter Artifel. — Rieinere Mitbellungen.

#### Balber am Rordnol.

Von Otto Ule.

Erfter Artifel.

 ibrer Bemobner! Dowald herer in gurich hat feit Jabren bife Schie aus den verschiedenfien Polartanbern, in ibe ber Wenstell in neugler aleit gefommen, aus dem More ben Amerika's, vom Bantslande, aus Greinland, Island um Spipdergen gusammengetragen und wissenschaftlich ber arbeitet. Er hat nach vor Auszem die im von zwei meurem Expoditionen im boben Norden Grönlands und auf Spigbergen ungeführten sofssien Ubertesste der Borgeit unterflucht und in einem in Birth gehaltenen und hofter der Doffenst ichte fübergebenen Bortrage') daraus ein lebensvolles Bilbierne Lündreit übergebenen Wortrage') der in de benfelten, als noch

<sup>\*)</sup> Ueber Die neueften Entbedungen im hoben Rorben, von Dr. Dowald heer. Bortrag, gebalten ben 28. Januar 1869 auf bem Ratbbaue in Burid. Berfag von Rr. Schultbefi in Burid.

Walber ibre iest vereiften Fluren bebedten und Kafer und Schmettetling fich auf Blütben wigsten, wo jet alle Leiben erfenter ift, Diefe beiben Expeditionen find bie de Engländers Edward Whomper nach Noedgrönland im Sommer 1867 und bie bekannte fcweifiche Northpolexpedition bet vorligen Sommers.

Bhomper, bereits befannt ale ber erfte Beffeiger bes Matterborns in ber Schweig, erhielt von ber tonig: lichen Gefellichaft ber Biffenichaften in Conbon und ber britifchen naturforfchenben Gefellfchaft ben Muftrag, foffile Pflangen in Rorbgronland gu fammeln. Er gelangte mit bem regelmäßig jebes Rrubighr bon Ropenbagen nach Dorb: grontand fegelnben Schiffe am 6. Juni nach Egebesminbe ju einer Beit, mo bas erfte Brun ber 3mergmeiben bas Er: machen bes Frublings verfundete. Er machte fobann von Jacobehaben aus ben Berfuch, in bas Innere bes Seftlans bes vorzubringen, bas befanntlich ein von einem unermefis lichen Gismeer bebedtes Sochland von 2 - 3000 Auf Deereshobe bilbet. Ueber biefes Giemeer hoffte er mit Dunbefchlitten ju gelangen. Das Gietfcherplateau murbe auch bes fliegen, und bor ihm lag nun die Gieflache, fo weit bas Muge reichte. Reine Berghoben ragten baraus berbor, feine Schluchten und Thaler burchfurchten fie; es mar mie ein gufammenhangender Gismantel, ber alle Sugel und Thaler gleichmaßig ausgefüllt bat. In's Innere verliert fich biefe Gieffache in unbegrengte Ferne, nur gegen bie Rufte fenbet fie gabireiche Arme binab, bie ben urfprunglichen Thalern folgen und bem Deere immer neue Gibberge guführen. Un: gablige Riffe und Schrunde burchfurchten bie Dberflache bes Gifes, und ftellenweife breiteten fich große Gee'n barüber aus. Die hunbefchlitten ermiefen fich balb ale unbrauch: bar auf biefem bolprigen, fcrunbigen Gife; fie murben bes ftanbig umgeworfen und gerbrachen gum Theil, und bie Sunde maren nicht mehr ju leiten. Das Unternehmen mußte baber aufgegeben merben, und Bbom per befchranfte fich nun auf feinen Sauptgred, bie Unterfuchung ber gro: fen Salbinfel Mourfoat und ber Infel Dieco, ber Saupts funbftatten vorweltlicher Pflangen in Gronland. Die bier gefammelten Pflangen gelangten nach Conbon und murben herrn Demalb Beer gur Unterfuchung übergeben. Diefer Belehrte aber bat fie benust, um uns ein Bilb ber alten Beit Grontanbe por bas geiftige Muge ju fubren. will es verfuchen, biefes Bilb, mich eng an ble eignen Borte bes Runftlere anschließenb, bem Lefer treu wieber au geben.

Bur Zeit, als die mächtigen Rait und Tenmmergeischichten entstanden, welche jest bas bertielte, Gnigeliand in der Umgebung von Wien und die Redendügel des Mainger Bedene bilben, als die Sandfieine abgelagert wurden, welchgerfetentbeile den Boben der niebern Schweit justammerfejen, muß im boben Rotben ein ausgedehntes Festland bestanden baben. Es ist die Zeit, welche man die miscene oder noch allegemeiner die erteitäte genannt fat. Damals

berrichte in gang Ditteleuropa ein fubtropifches Rlima, und in ben immerarunen Corbeermalbern und Palmenhainen lebte eine reiche Thierwelt, nach Topen geftaltet, mie wir fie jest nur in ber marmen und beißen Bone treffen. Rach Rorben gu veranberte fich amar bas Rleib ber Erbe, boch tritt une in Grontand noch felbft unter 70° n. Br. eine Blora entgegen, bie nach ihrem flimatifchen Charafter mit berjenigen von Rorbitalien verglichen merben fann. Bir erfahren aus ihr, baf in ber Begend ber Disco : Infel ein Gufmafferfee mar, an beffen moraftigem Uter fich machtige Torflager bilbeten, aus benen bann fpater bie Brauntoblens lager entftanben, welche man jest bort lange bes Deeres: ufere finbet. Bir muffen babei an unfere jesigen Gumpfe und Moore benten und namentlich an bie Mirtungen bes eifenhaltigen Baffere, welches nicht felten ben Boben berfelben mit einer braunrothen Rinbe übergieht. Much biefen alten Moraften Grontanbe floß offenbar foldes eifenhaltiges Baffer gu, und bas Gifen folug fich baraus nieber unb umbullte bie Pflangen, welche in's Baffer gefallen maren, und bie bann auch ihrerfeits mieber gur Rallung bes Gifens beitrugen. In Diefer Beife find allmatig bie braunrotben Eifenfteine entftanben, Die man auf ber Salbinfel Rourfoat findet, und bie bon Pflangenreften, 3meigen und Blattern, Rrudten und Camen , formlich angefullt find. Mus biefen Pflangeneinfchtuffen ergibt fich nun, bag Riebgrafer und Schilfrobre ben Sumpf befleibeten, baf aber auch Sumpfs copreffen und Bafferfichten (Gipptoftroben), bak auch Birten, Erlen und Dappeln über benfelben fich ausbreiteten; benn ibre Refte fint in Menge bom Gifen umfchloffen. Der Fiebertler (Menyanthes arctica) frand ohne 3meifel gerabe fo im Moore, wie fein jest lebenber Better unfere Moorgrunde mit feinen gierlichen Bluthen fcmudt, unb Die Igeltothen (Sparganien), beren Fruchte in Diefen Gifenfteinen gefunden murben, ftredten einft ebenfo mie beute ihre flacheligen Ropfe aus bem Baffer bervor. Die Bache brachten aber auch bie Biatter anberer Botalitaten berbei; fie fcmemmten fie aus bem Urmaibe in biefe Moore, unb fo fpiegelt fich auch biefer in ben Abbruden ber Gifenfteine.

Teten mit in biefen Urwald ein, se begegnet uns ein wunderbarer Reichthum an Baum: und Straucharten, von benen here 95 verschieben Formen unterschiebet. Wie seben de a junisch feben ha junisch feinen mäcktigen Radelbeigkaum (Sequola Langsdorfil), der in der Tracht mit unsfrer Eite bergitigen weben kann, ber aber ju den sogenannten Mammutbhäumen gebött. Die beblätterten Imige bisse bisse Hammutbhäumen gebött. Die beblätterten Imige bisse bisse find be bäusig, das soll fil iebe Beinflück einzelten Resse bestehen, netche hoere aus den Bitteben, Frichten und aus den Bitteben berauftlopfte, gelang es ihm den gangen Baum wiedebrgepfellen. Er ist von zie erwandten Arten begleitet, deren eine (Sequola Couttsiae) in iber Iverläusig und Battbildung tebaht an ben riefigen Rammutbaum Californiens erinnet. Eine andere Tracht

hatten ein Lebensbaum und ein Ginte (Salisduria adiantoides), der durch seine sarnahntichen Biatter so ausstate iemd von dem überigem Andelidigern abweicht. Uederaus jableteid sind die Leusschlause vertreten. Während wir jest in unsen deusschlause muz Estienarten sinden, enthielten die Wälder Nochgrönlands deren 9, und von diesen müssen 4 immergrüne Blätter gedabt daben, wie die itat leinsische State Buchmarten, 1 Ansfanciedaum, 2 Platanens und 3 Pussbaumarten diese liensetze einnern an allbetannte Baumtopen; aber auch die ameritanischen Wagnolien, Sassachung der die Bernbolgkaume (Diospyron) sind in 2 Arten ausgeprägt.

Die Holefung und ber Gumad, ber Areugdern und bie Stechpalme, der Schnerdall und der Weifebern haben mabricheinlich das Straudwert am Nande vos Walted ges bliber, mabrend Meinreden, Epheu und Sarfaparille ohne Romeifet an dem Bamen det Utwalbes emportantern und sie mit grünen Guitlanden unniggen. Im Gdatten der Mobie bertleibeiten. Abre auch die Instehte der Weifeten gleiche Geren, bie mit ihrem zierlichen Matten der Wohle ihrefteibeiten. Abre auch die Instehte inn, welche biesen Mach von ihnen sind eingeine Abbitber auf und gedommen, und sie ergiblen uns, do kleine Blatte lässe und Gistelne Matte lässe und Gistelne blatte lässe und Gistelne das der und gestelnen der Bamen fich sonnten und große. Trogsfien die Rinden der Saume durchbobetten, wöhrend zierlich kleine Clachen burch das Esas bürften.

Dies ift fein Phantafiegebilbe, fagt beer, benn alle biefe Pflanzen und Thiere liegen und vor; fie wiren gum Theil mabrent feiner Borlefung auf einem Tifche vor ben Seren ausgebreitet. Früher, wo von mebereen Baumarten ber alten geönlandichen Midter nur Blatter bekannt waren, batte man berfuchen muffen, aus biefen auf bie Bäume fetbft ju schiefen, und bie Richtigkeit biefer. Deut ungen fennte noch pepurssellt werden. 3ept, wo auch die Richte aufgetunden find und die früher Bestüdet aufgetunden find wie bie früheren Bestümmungen bestätigt baben, ift ein Zweifel mehr erlaubt. Go find wei Fruchtzagefen der Magnotia und die Früchte und Blut bem bes Alfanierendaumes von ber entbette worben. Die Rastanien sind, wie bei ber iedenben Art, von einer flachtigen Fruchtbütte umschiesen, innerbalb weicher 3 Keene liegen.

Im Gangen bat Deer aus biefem Abrite Robgeon lands beeits 137 Pfangenarten erhalten, von benen 32 ber Bbem per fichen Expolition verbante merben. "Boblitigan biefe Pfangen", fo ichtiest Deer feine Schilberung, "in eifernen Banten. Es ift biefe Stora, gleichfam eine ywiet Andromada, an bie Meeretefiefen eines fennen Ran-bes gefeffeit; boch ber Zauberfab ber Wiffenschaft tann biefe Banbe isfen, umb fie teitt neu verfungt aus biefen Seicen bervort"

War es dier nur eine einzige Spoche aus ber Urzeit ber Polatafnber, veren Bilto und bier burch die soffiten Pflangen Nerbszöfinlands entbullt wurde, io werben wir burch die Cammitungen ber schwelfichen Expolition eine gange Reibe von Artaltern, eine gange Reibe dom Wälsbern, die nach eine der ereiften Boben der Biern, die nach eine der und erniget vereisten Boben der Biernistet und Schliebergens wucherten, vor unser gestigtes Auge geführt sehen.

#### Die Chabeltheorie.

Von grib Mabel.

3meiter Artitel.

Betrachten mir ben Schabel eines Menfchen ober eines Saugethieres, fo feben mir ibn aus einer bebeutenben Uns gabl von Rnochen jufammengefest, welche vorzuglich ju smei Sauptabtheilungen jufammentreten, bem Gebirnfchabel und bem Gefichtstheil. Beibe Abtheilungen find an bem vertifalen Durchfchnitt eines menfchlichen Schabels burch bie Linie on bon einanber getrennt, und ertlaren ihre Bebeutung eigentlich ichon in ber fur fie gemablten Benen: nung. Der Bebirnicabet umichlieft bas Bebirn ale Ano: chentapfel von elliptifcher Form ; bas Bebirn ftebt burch bas Sinterbaupteloch mit bem Rudenmart in Berbinbung; auferbem hat biefe Rapfel nur fleinere Deffnungen fur ben Durchtritt von Rerven und Befagen. In fie legt fich vorn ber Gefichtetheil an, welcher vorzuglich aus ben Anochen beftebt, bie jum Schube ber Draane bes Beruche, Befichte und Gefchmade angebracht find, und aus benen, welche bem Raugefchafte bienen. Betrachten wir nun bie Bufammen.

fepung ber bas Bebirn umfchließenben Anochentapfel naber, fo finden mir fie aus brei einzelnen und aus feche paarigen Anochen jufammengefest, fo gmar, bag febem ber brei ein: fachen Anochen je gwei Paar ber lesteren gugetheilt finb. In bem Gebirnichabet bes Bibere feben mir biefes Berbatt: nif recht beutlich. Die brei einzelnen Rnochen find bas hinterhauptebein, bas bintere und bas vorbere Reilbein; fie liegen in einer Reibe bintereinanber und bilben ben Boben ber Gebirntapfel. Dem Sinterbauptebein geboren ein Daar feitliche und ein Paar obere Binterhauptebeine gu, und fie umschließen fo wie ein Gurtel eine Deffnung, bas Sinter: baupteloch, burch welches bas Rudenmart mit bem Gebirn in Berbindung tritt. Diefer Gurtel vermachft jeboch oft, wie beim Menfchen, in feinen einzelnen Theilen gu einem wirts lichen Anochenring. Da es jeboch nicht allein viele Thiere gibt, in melden bas gange Leben binburch biefe Bermach: fung nicht ftattfindet, fonbern auch bei allen Birbeltbieren

mahrent ber Jugent bie einzelnen Rnochen noch getrennt finb, fo ift bie Bufammenfebung biefes Ringes aus 5 Rnos den fiberall ju ermeifen. 3bm folgte nach vorn ein zweiter Gartel, ebenfalle urfprunglich aus 5 Rnochen gebilbet. In ihm ift ber einzeine Rnochen bas bintere Reilbein, Die groei paarigen find bie großen Reilbeinflugel und bie Scheitels beine, von benen bie letteren icon in ihrem Ramen ibre Lage bezeichnen; fie ftofen namtich in ber Begent bes Scheis tels gufammen und bilben fo ben grofferen Theil bee Das des bes Bebirnichabels. Der vorberfte Burtei enblich bes fieht aus bem vorbern Reifbein, ben fleinen Flugein bes Reitbeine und ben Stirnbeinen; lettere find beim Denfchen in ber Mittellinte miteinander verfchmolgen, find aber ur: fprunglich paarig und beden, indem fie bie Stirn und einen Theil bee Borberfchabeis bilben, ben porbern Theil bee Bebirne. 3mifden biefen einzelnen 15 Anochen tommen nun burd Bermachfung mannigfache Combinationen gu Stanbe, aber ber Eppus, wie wir ibn befchrieben baben, namlich Die Bufammenfegung aus 3 Burtein, beren jeber 5 Rno: den enthalt, gebt burch alle biefe Berbaitniffe, liegt jebem Bechfel ju Grunde.

Sichtbar ift ber befchriebene Bau unferes Schabeis bem bioben Muge, bae bloe an bie Auffaffung bee Dbers flachlichen gewohnt ift, freilich nicht, und bie Unatomie, welche fich Jahrhunderte lang mit bem Anochenfteiett bes Menfchen gang befonbete eingebenb beschäftigt hatte, bie nicht mube murbe, jebes Grubchen und jebes Dugelden gu finben und ju benennen, fie batte allerbings fur berartige Dinge febr biobe Mugen. Inbeffen bas ing vorzuglich barin, baf fie Dienerin ber praftifchen Beilfunde mar, Diefe Stellung fchrieb Ibr gleichfam ibre Pflicht gebieterifch por, und wie wir es fur überfluffig balten, bag eine Dienerin ibren Beift tiefer in bie Dinge ibres Dienftes verfente, als biefer es verlangt, fo buteten fich auch bie Unatomen uber bas binauszugeben, mas nun einmai ibre Pflicht mar: bie Renntnif ber Theile bes menfchlichen Organismus, bie un: feren Ginnen juganglich find, fortgupflangen und, menn moglich, ju vermehren. Denn ber Bebantengang in biefem Ralle mar gang naturlich ber: Um eine Rrantheit gu beis len, nust bie Renntnif ber Dinge, wie fie find, Alles, bie Renntnis, marum fie fo find und wie fie fo geworden find, Richts. Collte baber jenes obenermabnte, eigenthumliche Berbaitnif ber Anochen bes Bebirnfchabels und fo mancher andere Bufammenhang im Bau bes menfchlichen und thie: rifchen Korpere ertannt merben, fo tonnte ber Unftog blerau nicht leicht von ber Geite tommen, welche vermoge ihrer Befchaftigung mit biefen Dingen bagu berufen gemefen mare, fonbern bie Bahricheinlichteit, bag er von außen tomme, mar, fo paraber bas flingen mag, unffreitig gros fer. Denn außerhalb ber Brengen ber Unatomie mar es, baß alle Richtungen, bie auch fur fie befruchtenb merten tonnten, ihre Ausgangepuntte batten, und bas maren in erfter Reibe bie vergieichente Ungtomie und Die Raturphis

tolophie. Ihnen gegenüber ericheint bie Anatomie bis jum Anfang unferes Jabbunderts im Berdiffenst fent hand wertes ju ben Wissenschaften, etwa bes Maschinenbaues jur Phofit und Mechanit. Aber gerade bie Entbedungen auf dem Gebiete ber bergleichenben Anocheniebre balfen zuerst und an wie bei ber bergeiedenben und eine bet bergeiedenben Enocheniebre balfen zuerst und am wied famsten bagu, sie aus ber untergerbneten Stellung beraustunderen.

Den erften Impute gab in biefer hinficht mobl Goe: the burch feine Entbedung bes 3mifchentiefers im Dens fchen; nicht ais ob biefe Entbedung an und fur fich eine fo gar bebeutenbe und groffartige gemefen mare, fonbern mehr beshaib, weil fie geigte, auf welchem niebrigen Standpuntte bie Renntnif bes Rnochenfteiettes fanb, und wie beshaib burch Anmenbung neuer Methoben es felbft Dinge aufguelaren und in ein befferes Licht ju ftellen gelang, melde man uns bebenflich ale ungbanberlich feftgeftellt qu betrachten fich ges wohnt batte. Une fcheint es menigftens, ais ob auch ohne birette Beobachtung bas Borbandenfein jenes Rnochens im Menfchen batte ermiefen merben muffen. Alle Birbeis thiere baben einen beutlichen 3mifchentieferenochen, melder ftete, mo folche vorhanden, Die Schneibegabne in ber oberen Rinnlabe tragt. Im Menfchen nun find biefe Schneibes gabne ftets gerabe wie in ben Thieren porhanden; es find bie bier mittieren, borberften, meifelformigen Babne unfret Dberfinnlabe. Eriaubte bas nicht fcon ben Schiufi, bag auch fie von einem 3mifchentiefer getragen merben muffen? Dber batte bas nicht meniaftens Unlag geben muffen, nach bem 3mifchentiefer gu forfchen? Gerabe ber Umftanb, meis der auf ben richtigen Beg batte fuhren muffen, führte auf bem falfchen nur noch weiter fort. Dan fab bie grofte Uebereinstimmung im Rnochenbau bes Denfchen und ber Saugethiere und befonbere bie große Mehnlichfeit im Schabel bes Affen und bes Denfchen. Anftatt aber barque au fchijes Ben, baf, mo eine foiche burchgebenbe Mebniichfeit porbanben ift, bas Tehlen eines gangen Knochens fur ben Denfchen undentbar fei, und baber gu fuchen, ob bie Mebnlichfeit in biefem Salle nicht burch irgent welche nebenfachliche Um: ftanbe unscheinbar gemacht merbe, ftutte man fich gerabe auf biefen Unterfchied und proflamirte laut: ber gange Unterfchied bes Menfchen vom Affen befteht barin, bag biefet einen 3mifchentiefer bat und jener nicht. - Baffen wir aber Goethe felbft fprechen: "Ale ich mich gu Unfang ber achtziger Jahre unter hofrath Bobere Unfeitung viel mit Unatomie befchaftigte, mar mir bie Ibee ber Dflan: genmetamorphofe noch nicht aufgegangen; allein ich arbeitete eifrig auf einen allgemeinen Anochentopus los und mußte beshalb annehmen, bag alle Abtheilungen bes Befchopfes, im Gingelnen wie im Gangen, bei allen Thieren aufzufins ben fein mochten, weil ja auf biefer Borausfebung bie fcon langft eingeleitete vergleichenbe Anatomie beruht, Dier trat nun ber feltfame Sall ein, bag man ben Unterfchieb amifchen Affen und Menfchen barin finten wollte, baf man ienem ein os intermaxillare, biefem aber feines aufchrieb:

ba nun aber genannter Theil darum besonderes mertwürdig ift, weil bie oberen Schneidezidne batin gesaft find, so war nicht begerifflich, wie ber Menfich Schneidezidne baben und boch bes Annehens ermangein sollter, worin sie eingefügt fieben. 3ch suchte baber nach Spuren besseller und sand fie gar leider u. f. mer").

Goethe wies nun nach, bas bem Menschen obne Bweiset in 3wischentleise judgen Reinden auch sehr deutlich sei, pelter aber mit den nächtigendem Knochen bes Derktleifes verwachte. Alls er aber mit der Arte ut der mit der mit der Arte et aber mit der Arte der nicht der Greub bed Entdecket seinen Jund an den der übinnten Camper mittheilte, so isde beiser Arbeit und Bemübung, erwies sich freundlich, versicherte aber nach wie vor, "der Mensch daber kein Os intermaullare." Unser geoßer Entdecker aber 39,0 daraus ben Schlus, "das immer



Big. 1. Gentrechter Durchichnitt eines menfchlichen Schabele nach Belder.

1 binterhauptegartel; 2 binterer Reifbeingartet; 3 Borbecer Reilbeingartel. fort wieberholte Phrafen fich gulebt gur Uebergeugung vers enochern und bie Organe bee Unschauene vollig verftum: pfen" \*\*). Richt überall inbeffen begegnete er fo unerfreus licher Ablehnung. Schrieb boch fcon im 3. 1791 ber ges niale Commering in feiner Anochenlehre: "Goethes finnreicher Berfuch aus ber vergleichenben Rnochenlebre, bag ber 3mifchenknochen ber Dherkinnlabe bem Menfchen mit ben übrigen Thieren gemein fein, pon 1785, mit febr richs tigen Abbilbungen, verbiente, öffentlich befannt ju fein." Birflich tonnten benn auch bie bartnadiglien Unbanger bee Bergebrachten fich nicht immerfort ber neuen Babrbeit berfcbließen, melde balb allgemein aufgenommen marb; aber bie Confequengen Diefer Babrheit, Die mobl bebeutenber maren, als fie felbft, maren mobl leicht ju gleben, aber fcmer für jeben einzelnen Rall gu vermertben. Dicht überall lag bas Richtige fo auf ber Sant, wie in Goethe's fco ner Entbedung; es beburfte in anbern Sallen einer binge: benben, einbringenden Gingelforfdung, und bagu mar man nicht immer bereit, und wenn man es mar, lief man Ges fahr, im Gingelnen wieberum ju verfinten. Jeber mußte

fich faarn, nie fruchtea es fein muße, wenn man bad Bebiet ver Anaelsein nicht allein auf bie höberen, sonbern auch auf bie nieberen Thiere ausbehnen könnte; leicht war es ju abnen, daß, da so Mandres, was in dem complicie ten Dezansimus des Benschop unereforschied delte, um sower zu erklären sein bufete, wo die Berdiktnisse ein soder und eichter zugänzlich und voerlienen. Aber wer übernimmt die Arbeits hinauskam. Die niederen Thiere tannte man noch sehr wertig, und es bat einer Generation man noch sehr wertig, und es bat einer Generation



Fig. 2. Gentrechter Durchschnitt eines Biberichtels nach hurleb.
14 mirrehanstebein; 16 Seitliche binterhaurieben; 16 Dbreef hniterhantebein.
2a hintered Reitbein; 2b große Reitbeinfigel; 2e Schrietbein. 3a Borevere Reitbein; 3b fleien Reitbeinfigel; 3a Eliraben.

Die ichraffteten Bartien in Big. 2 geboren nied bem eigentlichen Gebernichtet an, fonbern find biefem frembe Anodentbeile, theils bem Gebororgan, theils ber unterliefereintentung angetheill.

geiftboller und fleißiger Torifore voburt, ebr man einen Uerrolle in algemeinfine Ginne über ibern Bu gewomenn. Da lag nun allerdings nichts naber, als entweber bire, auf bom Gebiete ber Thiertunde, rüfig und beite Anfepruch auf bobere Refutter fich in's Einzeine zu verseineste nober sich mit bem zu begnügen, was nun einmal an Abafgdort vorlag, und zu verfuchen, ob nicht schon aus biefen bir Gefiede die Baues und best lebens ber Thier erstannt werben möchten. Iener Weg wat sicher bes Jiel fren, beifer batte bad 3iel naber, aber et fabete über taufen Ritppen und Abgefünde; jener var ber Weg ber Auturfoffer, biefer bei fer ber Toriture bei Paturpfoffer, biefer bet ger Auturpfoffer, biefer bet bet Auturpfoffer, biefer be ter den Auturpfoffer, biefer be ter den Auturpfoffer, biefer be be eine Beg ber

Eine folde Schribung ber Gerfchungemeteben teat mit bem Erfarten ber naturpbiesspilfen Rictung auf allen Gebieten ber Raturwiffensicht immer beutlicher ber vor und wurde burch ben Streit befliger Parteien immer schaffen, abg eine gegene ber bei gene flechtungen, in beren gangem Befen es liegt, baß sie einander ergangend und befruchtend burchberingn, inere polare Segnsfag eintent, ben wir in unserneinleitenden Botten flüchtig geschilbert haben. Gas es aber teinen Mittelwag, teine golden Greiss ber verfonten Mittelpriptung der Gewertlich war eine solche möglich für Liele; wo fie zu finden nar, war es wohl nur auf bem Grunde mach mach funde mach ben den den ben bende machten auf bem Grunde mach fach gere berfentlichte, arofer Be-

<sup>\*)</sup> Goethe's gef. Berfe in 40 Bbn. 1858. Bb. 36. S. 246,

 ander bie Schäbeltbeeie aufftellten, bie bestimmt schien, der Sperfdung auf biefem Gebiere eine gann neue Richtung gu geben, dieselie nur in ibren Teugkeilcheien erfaßt und gu einer Eroge ausgezegen und beritzeschlagen murbe, bie mit Recht ben Spott ber Gegene berausforverte, mahrend bie Recht, bie gelftiger Indalt unbeachtet bileb und fic unter ben toben hinden ber Porteimanner verflüchtigte. Das Geet bei iche ich Weber von ben Radberrern und Radberrert nur

Gie halten bie Theile in ihrer hant, Fehlt leiber nur bas geiftige Banb! ift mohl nirgenbe mabrer gewesen, ale bier.

#### Die olbenburgifden Deichbauten.

Bon f. Ewalb. Bweiter Artifel.

Die weniaften Familien übrigene maren fo gluditch wie bie bes maderen Umtevogte, bie boch feines ihrer Glies ber einbufte, und bie auch bereite um ben Dittag beffelben Tages bas Baffer in ihrem Saufe mieber fallen fab. Der Prebiger eines anbern butjabinger Dorfes, ber mit ben Seinigen gieichfalls auf ben Sausboben geflüchtet mar, fab biefelben in ber bitteren Minterfalte balb nadt bem nas genben hunger ausgefest. Bum Glud trieben ihnen bie Wellen zwei Brobe gu, mit benen fie ihr Leben frifteten, bis enblich am vierten Tage ein Boot ju ibrer Rettung berbei tam. Gin junger Bauer mußte bor feinen Mugen Ettern und Gefchmifter ettrinten feben; er felbft rettete fich mit nadten Beinen auf ein Stud von bem Strobbache feines jufammenfturgenben Saufes und fcmamm nun mit bemfetben fort. "Als es Zag wirb", beift es in einer Befdreibung biefer fürchterlichen Fluth (Blatter berm. Inbalte Bb. IV.) "mertt er aus ben Rirchthurmen, bie er binter und por fich erblicht, baf er mitten auf ber Befer fabrt. Der Binb treibt ibn balb nach bem ganbe Bubrben (am rechten Beferufer), balb mit ber Ebbe wieber nach bet Gee bingb. Die Raite wird inbeg unfeiblicher; er mare ers froren, batte ibm bie Belle nicht ein Stud Rleibes quaes worfen, bas er fur feiner Schwefter Rod ertennt und um bie erftarrten Beine ichiaat. Jest ftoft fein Schiff an ein Stud bes gerriffenen Bubrber Deiches. Er fammelt feine Rraft, fpringt berab und erreicht auch gludlich ben Deiche bugel. Aber auch bier fieht er ringeum nur Baffer und nicht fern von ba einige Menfchen auf Baumen fibenb." - Erft am Abend wird ber arme Menfc von einem Rettungsboot aufgenommen, und ale man nun ben Deich entlang fabrt. gemabet man ploblid eine Derfon, wie bie Ergablung es que: brudt: "im außerften Glenb", und ertennt in ihr bie Schwes fter bes Geretteten, bie auf eben bie Urt, wie ihr Bruber. mit einem Stud Strobbaches über ble Befer geführt mor: ben ift, und bie nun gleichfalls bem Tobe entriffen mirb. -

Graumoll ift auch bie Weschreibung, wie die Arimmere eines bennenben Saufes von Wind und Atut getriben, burd mehrere Doffer suben, ohne baß es möglich gemesfen ware, ben brei auf ibnen befindlichen, an Sanden und Kufen immertlich verbeannten Menschen bie erfiebte Rettung gu beingen.

Golde Rothftanbe gwangen benn freilich, alle Ginficht und Thattraft aufzubieten, um bas ungludiiche Canb por blefen immer miebertebrenben Ungriffen bes Deeres au fchuben. Dunnich und Cebeftebt arbeiteten baran mit pereinten Rraften und mit bem iconften Grfolge, ungeachtet brei Jahre nach jener furchtbaren Calamitat bie bamais neugngelegten Deiche burch bie Reuighreffuth bom 3.1721 sum größten Theile wieber vernichtet murben, fo baf man nothgebrungen gu einer Burudiegung berfelben fich entfchlies fen mußte. - Ge be ft ebt bat überbies noch bas Berbienft, eine ber ichmieriaften Unternehmungen in ber gangen Ges fchichte bes Deichbaues gu einem gludlichen Enbe gebracht ju baben. In ber öftiichen Rufte bes Jabber Deerbufens namlich ftoft - eine Erfcheinung, Die fich fonft nirgenbe wieberholt - eine große Strede Moorlanbes unmittelbar an die Gee. Babricheinlich ift baffelbe burch bie gluthen von feinem eigentlichen Entftebungeorte abgehoben und barnach fortgetrieben worben; ein Ereignif, bas megen ber überaus loderen Befchaffenbeit bes Moores feinesmeas gu ben Geltenheiten gehort. Das in Rebe ftebenbe umfang= reiche Stud nun marb an ber Geefufte abgefest unb lagerte fich bort bergeftalt, bag es immer noch mit ber Riuth ftleg und fiel, überall ober boch größtentheils bes feften Unter: grundes entbebrend .). Mile Berfuche gur Bebeichung biefes Moorbiftriftes maren bis babin vergeblich gemefen, bis Sebeftebt's Energie und Stanbhaftigfeit jebes Sindernif

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bamit Robl's Schilberung von bem fcmimmenben Lanbe bei Bathufen in feinen ,,Rorbweftbeutiden Stiggen."

endlich beffegte. Er ließ auf ben toderen Moorboben fo viel f. a. Rleierbe aufichutten, baf biefelbe vermoge ihrer eigenen Schwere fich fentte, jenen burchbrach und nun auf bem feften, fanbigen Untergrunde rubte, bem nach oben fich erhebenben Deiche eine breite und fichere Bafie bietenb, Bie mubevoll und tofffpielig biefe Arbeit mar, babon fann man fich einen Begriff machen, wenn man erfahrt, baf jur herbeifchaffung ber Erbe eigene Bege burch bas Moor gebahnt werben mußten, aus Bobien beffebenb, auf melden bie Raber ber Bagen und Erbfarren liefen, und einer Fafcinenunterlage fur bie Dferbe. Dan begann bas Unternehmen im Jahre 1721, indem man bon ben Endpunften ber bereite borhanbenen, an bas Moorland flogenben Deiche gu bauen anfing und enblich nach bier jabriger, ungueges fester Arbeit gufammenfchlog, mabrent both bie gange Deichs ftrede noch nicht vollig 20,000 Auf Lange bat.

Mertwurdig ift, bag bei ber Berftellung biefes Moor: beiches icon eine jener maffenbaften Arbeitseinftellungen bortommt, wie fie in neuerer Beit unter bem Ramen "strike" befannt genug find, bie aber bamale, b. i. menn fie eben einen Aufruhr von Deicharbeitern bebeuteten, bie Benen: nung "Lamep" führten. Ueber bie Etomologie biefes munberlichen Bortes ift man noch im Untlaren. "Dan bat vermuthet, bag baffelbe eigentlich beiße: "lat weien" (b. i. lag meben, bie Aufeuhrfahne namlich). Allein biefe Erffarung fcheint boch ihre Bebenten ju baben." (Dib. Gefellichafter 1857). - Der 3med bes lamenmachens mar natürlich eine Cobnerbohung, melder Forberung bie Arbeiter mit ihrem Dauptwertgeuge, bem eifernen ,, Roperhaten", ben größtmöglichen Rachbrud ju geben fuchten. Gebes ftebt verorbnete bagegen: Ber immer bei ber Arbeit in Scherz ober Ernft bas Bort Lamen aufrufe, folle fogleich gefangen nach Dibenburg gebracht und in bie Rarre ges foloffen merben. Mis einmal eine Rotte aufrührerifder Delcharbeiter mit ihren Roperbaten ben tapferen Abmiral umringte, rief biefer ihnen gu, mer bon ihnen etwas gu fagen habe, moge portreten. Giner ber hauptrabelbführer folgte biefer Mufforberung, marb aber von Gebeftebt mit einigen fraftigen Dieben feines Gebftodes begrußt, und Reis net von Allen magte barnach, bem einzelnen, unbemaffneten Manne gegenüber auch nur ein Bort wieber laut mer: ben gu laffen.

Das bei ben ungebruren Soften, weiche aus ben Deichanlagen errundfer. - ber Woorbeich allein verfchang "B. eine Summe von minbestems 850,000 Tealern, eine Jiffer, bie bei bem bamaligen boberen Stande bei Geltos jedenfalls bat Doppette be beutigen Miertos beträgt — sohn frühzeitig die Frage aufgeworfen marb: wert ill beichpflichtig! ift natürtig, beresp natürtlich aber auch ab iber Banter wortung an allen Enden Etreit und haber bervortief. Jwaz ieister bie Kanneskaffe erbeilich Juschüffe, allein sie murbe so ein und b fatt in Anfpetuch genommen, bas ber voeremönte Geaf Anton vom Anifet Ferdinant II. im 3.1623 mit der Gerechtlame zur Erdebung eines Schiff, sabrttzselles auf der Wefer dei dem Haftenete Eisflich ber lehnt wurde, nachdem er vorzestellt: daß er wegen der feinen men Unterthanen durch schweren und täglichen Wasserdau, auch vielstlitt getilttenen Wasserfaben, vor vertrachten Unverwögendeit (so er in seiner Kentekammer von Tag zu Tag mehr süble und empfinde,) deschich im Stande zu mehr süble und empfinde,) deschich im Stande zu webt beiten nicht vermöger."

Diefer Beseegell, der in der Folge zu unaufvörlichen Streitigfeiten mit ben Bremischen Ausstellen Anlas gad, ist wiedlich durch zwei Jahrbunderte erhoben worden. Als Aquivalent ward ben olbendurzischen Gerafen zur Pflicht gemacht, "die Damme und Deiche sammt andern nothe mendigen Massferdauten zur Berischerung der Reichsgrenzen in gutem Wohlfande zu erbalten."

Es erfcbien jeboch nicht mehr ale billig, baf alle bies jenigen ganbereien, melde ben Schub ber Deiche genoffen, ju ben Roften ihrer Erbauung und Erhaltung beitrugen. Run aber erforberte ein Deich großere Summen, als ein anberer, ber etma ber Richtung bes herrfchenben Binbes parallel lief, mithin meniger ber Gewalt von Wind und Bellen ausgefest mar. Demnach hatten Grunbftude, welche biefes Bortheils fich nicht erfreuten, ungleich bebeutenbere, ja oft unerfchwingliche Deichlaften ju tragen. Die und ba marb auch ein Grunbftud von feinem Gigenthumer will: furlich und ju Gunften eines anbern, bas baburch natur: lich im Berthe flieg, mit Deichlaften überbauft. Dann wieber aab es ablige ganbereien, melde Deichfreibeit beanfpruchten. - Rurg, Streitigfeiten und Proceffe nahmen tein Enbe, und es macht formlich einen tomifchen Gin: brud, wenn auch fur biefe Deichangelegenheiten bas boch: meife Reiche : Rammergericht ju Beblar ale oberfte In: ftang fungirt. - Panbesberrliche Berorbnungen bestimm: ten baber auf's Genauefte ble Bertheilung biefer Laften, inbem fie ben Gruntfas aufftellten: "Rein ganb ohne Deich, fein Deich obne ganb", und in Rallen bringenber Rott, alle bis babin Deichfreien, alfo auch bie Abligen gu ben Roften berangog. "Als nach ber banifchen Befigneb: mung", fo wird uns berichtet, ,,eine im 3. 1680 anges orbnete Commiffion Die Freiheiten ber Abligen unterfuchte, und biefe ibre Briefe porzeigten, monach fie von Deichlaften befreit maren, fo antwortete man ihnen ungefahr, mas nach ber Allerbeiligenfluth 1570 ber Bergog von Alba ale Gous perneur ber Rieberlande ben frieblanbifden Ebelleuten ant. wortete, bie auch ihre Freibriefe vorzeigten: ",, Demmet mit biefem euren Pergamente bie Buth ber Bellen, unb ihr follt frei fein!"" Rach ben Beftimmungen bes ge: genmartigen olbenburgifchen Gefesbuches ift beichpflichtig gu: nachft alles Marfchland, fobann alles an bie Darfc gren: genbe fultivirte Moor: und Geeftland, welches 3 Auf ober meniger unter ber mittleren orbinaren gluthhohe liegt, b. b. alfo alle biejenigen ganbereien, melde burch bas etma eins

berchende Mafter Schaben leiben fonnten; — eine Beftimmung, die jedenfalls eine durchaus gerechte und angemelfene genannt werben muß. "Die Deichigft", so wieb fernet verordnet, "jubt unablößbar auf bem beichpflichtigen Lande und ilt won bernefeben unzererennlich".

Wuchfen, etr die Gespadeung diese wichtigen Puntter gergeit batte, einem Grundbestper die Deichassen zu unerschwinglicher Höbe an, so konnte er Gedauch machen von dem f. g. Spaden echt. Invent en nämitich seinen Spaten in das Gerundstüt flies, owne ihm wieder bezauszuzieten, gad er alle seine Bechte an jenes auf. Wer den Spaten berausjog, trat doburch in alle biefe Rechte, übere nahm aber doburch jugleich alle mit ihnen verbundente nahm aber doburch jugleich alle mit ihnen verbundente Pflicker und Eaften. So gaben um bie Mitte de 16. Jarbaunderts die Matteler eine ichon Befigung (Rodbens) im Butiadbingeriande auf, meit itr Ertrag zu ben Deich laften in zu ungünftigem Berditniss stand. Ein ausgebehatter Geberauch soll auch nach der Weispnachtssflutb 1717 wom Spadentecht gemacht morben sein. Ausz und schassen der tritt bieselbe Rechtsanschauung in dem Worte: "he nich will beiden, mot wofen"— der nicht will beiden, mus weichen — betweet.

### Rleinere Mittheilungen.

Schwarze Ameifen in Afrika.

Bu ben ichlimmften geinten ber Reifenben in tropifchen Banbern geboren unfebibar bie Ameifen. Richt genug miffen fie von ber Bubringlichfeit biefer Thiere ju figgen, por beren icarien Abnen meber Bebenemittel, noch Deden und Rieibungeftude, noch Sammiungen fider find, und wenn fie noch fo gut in Riften und Roffern vermabrt maren. Dem berühmten Beinr. Bartb fragen fie einmal Die Dede, auf ber er fag, unter bem Leibe weg. Roch empfinblicher fint ibre Biffe, wenn fie bem Rorper bes Reifenben felbft geiten. 3n Afrita raumen fogar bie Gingeborenen por einer befonbere biffigen Banbere ameife unverzüglich bie butte, in welche fie auf ihren Bugen einfallt. Much Baren v. b. Deden, von beffen fubnen Banberungen in Dite afrita neulich ,, Die Ratur" eine gebrangte Stigge brachte, bat viel von biefem Reinbe gu ieiben gebabt und ibm manche ichiafiofe Racht verbanft. Die Art und Beife aber, wie er bie Blage eines folden Ameifen . Meberfalles ichilbert, ift fo braftifc, bag wir auch unferm Lefer ben Benuß biefer Schilberung nicht porenthaiten wollen.

"Bowen und Bantber", fagt er, "fürchten fich bor bem Denfchen ober greifen ibn menigftene nicht an, ba fie ihren bunger an ben gabitofen Bilbbeerben fattigen tonnen; Giephanten, Rhinoceros und Riufipferbe baben nichte Entfesliches fur ten, meider fie tennen gefernt; anbre gubringitche Thiere laffen fich aut Dieje ober jene Beife verideuden - mer aber vermag fich gegen mutbente Ameifen, Bies nen ober Ruden gu icupen? Rimmt eine Ameifenichaar ibren Beg über einen Lagerpiat, fo muß ber berr ber Schopfung weichen und fich weit ab eine andere Statte fuchen, wenn er nicht noch rechtzeitig Die Gefahr bemerft und ben Boben ringeum mit glubenben Roblen und beiger Afche fengt, um die vorbandenen Thiere gu vertilgen und neuantommenbe fern gu Baiten. Bebe bem, weicher Richte abnenb, in ber Richtung eines nachtlichen Ameijenzuges fein Bett aufgefdias gen: Die fcmargen, bart gepangerten Feinbe von einem viertel : bie ju einem balben Boll Lange übergieben ibn am gangen Beibe, fries den in Rieiber und haare, in Rafe und Dhren, ohne bag er etwas merft. Benbet er fich aber ein wenig jur Seite und brudt babel einige ber bieber noch barmiofen Thiere, fo fallen fie mit Buth über ibn ber und beigen, wie auf Commando, an taufend Stellen gugleich. Entfest fabrt ber Schiafer empor, betrachtet fich bier und bort, und wobin feine Sand gieitet, fubit er barte, giatte Bunfte auf ber baut. Unmittelbar nach ber Berührung aber fenten fich in bas Fieifch ein paar Bangen, weiche fich meiter offnen, ais ber Rors per bes Thierchene breit ift, und mit unglaublicher Rraft fich folies fen und bas einmai Bepadte festhalten. Da biift nur Bebuib, man barf bie Rube nicht vertieren und muß bie verbiffenen Beftien eine nach ber anbern, fo gut es eben gebt, mit fefter band losiofen, obne burd ungeftume Bewegungen bie andern noch friedlich babin manberndern gleichfalls ju grimmigem Angriffe ju reigen."
D. U.

#### Conbenfirte Mitch.

Seit einigen Sabren befrebt in Cham bei Bug in ber Schweis eine Sabrit, in weicher Diich ju einer Art von Ertract verbichtet wird, aus welchem man burch Berbunnung mit ber geborigen Denge Baffer eine Riuffiateit berftellen tann bie in Gefdmad und Bes ftandtbeilen ber urfprunglichen Diich febr nabe fommt. In Bieche buchfen aufbewahrt, erhalt fich biefer Ertract Jahre lang. Die vorjabrige bentiche Rorbpoiespetition batte nich mit feicher conbenfirten Diid verfeben, und fie bemabrte nich außerorbentlich gut. Gine biefer Buchfen ift nach ihrer Banberung burch bas Bolarmeer in meine Sante geignat und bat mir beftatigt , bag bie lange Beit ihrem Inbalte nichte angubaben vermochte. In Rorbamerita foll conbenfirte Ditch icon feit langerer Beit giemiich allgemein in Gebrauch feln, und eine ameritanifche Befellicaft ift es auch , welche bie Rabrit in ber Schweis errichtete. Da in biefer Diich alle fur Die menfcliche Ernabrung mefentlichen Beftanbtbeile erbaiten finb, auch bie, welche fonft bei ber Rafebereitung verloren geben, und ba ber einzige Bufab im Buder beftebt, fo ift mobi ju ermarten, bag fie auch in Deutiche land, namentlich in ben großen Stabten, mo trop aller Polizeiverbote faft nur noch gemafferte ober gar verfalfcte Diid auf ben Martt fommt, noch eine Rolle gu fpielen berufen ift.

Die Rabrifation biefer conbenfirten Diich ift eine febr einfache. Die an einem bestimmten Bochentage in Die Rabrit gebrachte Dild wird fofort im luftleeren Raume, in einem fogenannten Baeuum . Apparat, abgebampit, nachbem berfelben bie erforberliche Denge Buder augefest worben ift. Sobaib Die Mitch Die Confifteng eines biden Benige erreicht bat, wird fie in Blechbuchfen eingefullt, welche iuftbicht verfetbet merben. Goide Bledbuchfen faffen burchichnittlich 350 Gubifcentimeter ober bem Gewichte nach 400 bis 470 Gramm (24 bie 28 Both) conbenfirter Mid. Liebig bat foiche conbenfirte Diid unterfucht und mit frifder verglichen. 10 Cubitcentimes ter friicher Diich binterließen 0,687 Grm. Afche; Die gleiche Denge conbenürter Diich lieferte 3,03 Grm. Afche. Demnad entbait t Lie ter condenfirter Diich Die feften Beftandtheile von 4.43 Liter frifder Mild. Der Baffergebait betrug burdichnittiich 22,44 Broc. Bon ber feften Subftang ber conbenfirten Miich fommt nabegu bie Saifte auf ben jugefesten Buder, mabrent ber Buttergebalt etwas über 10, ber Miidgudergebait 18 Broc. betragt. Boft man ben fprupartigen Ertract in ber 41, bie Stachen Menge BBaffer auf, fo erhalt man eine Riuffigfeit, weiche taum von frifd abgefochter, mit etwas Buder verfüßter Miich ju unterfcheiben ift.

Bebe Boche ericeint eine Rummer Diefer Seiefchrift. - Blertelichricher Bubferiptionse Preis 25 dar. (1 fl. 30 Ir.) Alle Budbaublungen und Boftamter nehmen Beftellungen an.



## Beitung zur Verbreitung naturmiffenschaftlicher Kenntnif

(Organ Des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

berausgegeben von

Dr. Otto Mie und Dr. Rarl Muller von balle.

J 30.

[Achtgebnter Jahrgang.]

fallt, G. Cometfote'fder Berlag.

28. Juli 1869.

Inhalt: Die Bflangen am Rotbvol, von Rarf Maller. 1. Die Pflangenformen ber artificen 3one. - Die Schabeltheorie, von Frih Rapel. Dritter Artifel. - Die oldenburgifden Delchbauten, von F. Ewald. Dritter Artifel.

## Die Pflangen am Rorbpol.

Den Rart Matter,

1. Die Pflanzenformen der arktischen 3one.

In einem Augenbilde, wo bie Augen ber Wicht aufs Beut ben Polartegionen bes Wordens zugerichtet find, bürfte es bem beschendern Intereffe fein, einmal einen tieferen Bild auf bie attissche Sior zu werfen. Ich verfuch bies um so lieber, als ein vollffandiperes Bild biefer Sone noch ganglich feblt. Diese Intereffe fleigert sich burd verfeiberen Erschletzuntet. Wenn man die Erde als zwei entgegenzesetze Freisterst betrachter, so fletten bet Polaciafiere beren Alpenspiene in wagrechter Alchiung bar, weil sie bie Schieftspunkte biefer beiben Kegel, die Acquatorialzone ihr Sub siehen bie bei bei Bussellich wie ber ihre Bussellich und bei eine Bussellich bei Bussellich und bei gestellt bei bei Bussellich bei Acquatorialzone ihr Sub siehen Bussellich bei Bussellich bei bei Acquatorialzone ihr Sub siehen Bussellich bei Bussellic

Salle, weil wit bie Pflangembed gieichfam als ben erften Bereich irbischer Schöpfertraft unter ben ungunftigfen Berebittuffen ju bezufien hötten, im zweiten Kalle, weil wir ibn als ben legten bebachten, ber, wenn man sich bie Alleben bert vorausgegangenen Jonen bergegenwärtigt, ber beste Massfad für die Schöpfertraft aller Jonen ift. Das innete Ees ben ber attilschen Pflangen, soweit wir es überbaupt tennen, ibre Bebeutung für des animalisch und menschilde Dassin für die Bereitung für des animalisch und menschilde nen, die mit eiste Beveitung für den, den bei genen ber gemäßigteren Jenn, die wir leift bewohnen, erchit. Jehenfalls sind bie Erscheinungen in dem bochnevbischen Pflangenieden so frapant, das fie schon un beswillen eine genauere Darstellung vollauf rechtsetzien.

36 babe an einem anbern Orte bie gange Babl ber auf ber Erbe befindlichen Befägpflangen nach empirifchem Dafftabe auf 344,500 Arten gefchatt. Denft man fich nun diefe Babl gleichmäßig über ble Erbe verbreitet, fo mußte fich innerhalb bes Dolartreifes ber 25fte Thell biefer Gumme, mußten fich 13,780 Pflangenarten porfinden, meil bie Dolargone ale Rugelabidmitt ber Erbe gerabe 1/m berfelben bes tragt; um fo mehr, gis bas norbifche Polarland an vielen Stellen auch betrachtliche Gebirge befiet, melde Raum ges nug fur bie pericbiebenften Regionen bieten. Leiber tennen wir bie arttifche Sior nur unvolltommen; fo viel wir fie aber tennen, bleibt bie mirtifche Babi febr meit binter ber theoretifden gurud. Es bat freilich feine großen Schwierigfeiten, Die Linke feftzuftellen, von welcher man ausznachen bat, um nach bem Dole porgubringen; meber ber Dolars Preis, noch bie Baumgrenge, noch auch bie Linie bes emis gen Boben : Gifes und bie Ifothermen gemabren eine fefte Grenge fur bie Dflangen ber gemaftlaten talten Bone. Die Bablung berfeiben muß baber immer einer gemiffen Billtur unterliegen; fie nothigt une gerabegu, alle biejenigen gans ber ju berudfichtigen, bie mir im gewobnlichen Leben ale gretifche ju bezeichnen pflegen: Labrabor, Subfonien, ben gangen ameritanifchen Polar : Archipel, Gronland, 36: land, Spigbergen, Lappland und bas arttifche Gibirien. Freilich flingt es fonberbar, wenn man ein gand wie Labrabor, bas gwifchen 50 bis 60° norbl. Breite liegt, aufnimmt; allein es ift eben Thatfache, bag bier fur ben Commer ber relativ taitefte Puntt unfrer Saibtugel ebenfo liegt, wie im grontanbifden Deere; eine Thatfache, Die wir tief genug empfinden, menn une Rordmeftfturme pon jener Ralte mittheilen und unfere Commettemperatur auf ein bebentliches Minimum reduciren. Mule biefe gan: ber befinden fich unter bochft ungleichen Barmebebingungen, meide ihre Urfachen entweber in einem continentalen und infularen Rlima ober auch in bem marmen Golfftrome be: figen, ber unfere norbifden Ruften bis Spigbergen beigt, Es gieben fich folglich eine Menge von Pflangen weit norbs licher, ale man bas ber Lage ibres Bobnortes nach ber: muthen follte, und bas geftattet feinerlei Auseinanberhalten ber Polar, und grftifchen Bone. Dies Alles muß man berudfichtigen, wenn man bie mutfame Arbeit nicht icheut, bie bieber in jenen ganbern beobachteten Pflangen in eine gemeinfame Lifte gu bringen. 3ch habe bies gethan und gegen 1100 Arten erhalten, welche ber falten Bone ibren Charafter aufbruden. Gegen wir biefe Babl auch auf 1500 Arten, inbem mir bon ben fpateren Forfchungen noch einen betrachtlichen Bumache erhoffen, fo betragt fie boch bon ben 13,780 erfcbioffenen Arten nur 1/e. Diefe Babt ift um fo fummerlicher, ale in ben 1500 Arten nicht allein bie polare, fonbern bie gange gritifche Bone inbegriffen ift. Denn vielleicht überfteigt bie Menge ber innerhalb bes Do. larflima's machfenben Pflangen nicht 500 Arten; eine Babl. melde bochft auffallent mit einer anbern bon Demalb Deer fur bie alpine Region ber Schweig gefundenen filmmt, bie fich auf 360 Arten beläuft. Ich gable bis heute überhaupt nur 528 gipine und norbifche Arten.

Gine folde Pflangenarmuth entfpricht gwar gang ben burftigen Schopfungebebingungen ber Polargone; bennoch bleibt fie überrafchenb. Denn, wie unter ber Beer'fchen Babl fich 158 Arten auch in Morbeuropa ober in ben Ches nen bee Cantone Burich finben, ebenfo wenig geboren bie auf 500 Arten gefchagten Polarpflangen ihrer Bone auss fdifchiich an. Unter ihnen fommt etwa bie Salfte auch in Mitteleuropa bor, und einige anbere Arten gieben fich minbes ftene in Die fubarftifche Bone. Benn mit baber einmal für bie nordifche Polargone gegen 200 ibr eigentbumliche Pflangengrten gabien follten, fo burfte bies bas Meuferfte fein, mas man in iener Bone au ermarten baben tonnte. In ber That habe ich bie große Babl pon gegen 1100 Pflangen fetbft fur bie gange gretifche Bone jenfeite bes 60. Breitegrabee nur burch bie Mufnahme pon Asland und Lappland gewonnen. Menes reibt fich mit 402, biefes mie 686 Arten ein; und obichon beibe Lander eine Menge bon Arten gemeinsam mit bem boben Rorben befigen, fo ers fcheinen fie boch in ber gretifden Bone gerabeau mie beren Guben; und bas um fo mehr, ais fie, befonbere Lapplanb, eine Menge bon Bewachfen offenbar aus Europa bezogen baben, ja, mabricheinlich noch begleben.

Dag jene Bermuthung nicht auf leeren Unnahmen berube, gebt einfach aus ben Bablenperhaltniffen ber einzels nen Panbftriche berbor; bie Abnahme nach bem Dol ift auf: fallenb. Wenn gang Papplanb unter ber Breite bon 64 bis 69° noch immer 686 Arten gablt, fo finet biefe um Quidjod unter 67°3' n. Br. unb 35°20' 6. g., wie R. J. Unberffon ichon 1846 in feinem Ueberblid ber Pappifchen Begetation nachwies, auf 339 berab; eine Babl. ble burch fpatere Entbedungen auf etwa 350 flieg. Bei 68°36' n. Br. unb 20°18' o. g. fammelte ber als Bo: tanifer und Theolog gleich mertmurbige Pfarrer Paftas bius um Rarefuando, wie uns Dartins mittheilt, eine Lifte bon nur 141 Arten. Auf Spinbergen bagegen, einer Infeigruppe, Die gwifchen 76°30' und 80°50' n. Br. gleichfam ben außerften Doften Guropa's gegen ben Rorb: pol barftellt, fammelte man bis auf Dalmaren nur 93 Befafipflangen, von benen 69 Arten auch in Stanbipavien, 28 anbere fogar bie Rranfreich portommen, mabrent Deutichs land 37 bavon fennt, und alle übrigen entweber im gretis ichen Amerita ober im arttifchen Gibirien und auf Ro: vaig Semlig verbreitet finb. Und boch ift Spiebergen mit 1400 DR. nur febr menig fleiner, ale bas fcmebifche, normegifche und ruffifche Lappland jufammengenommen, Berglichen mit ber Schweit, tritt bas Berbaltnif ber gretifden Bone au ber gemäfigten in feiner gangen Durftigfeit auf. Denn bie Schweis befist nach meiner Bablung auf 734 D. R. etma 2374 gute Arten an einheimifchen und eingeburgerten Pflangen, fo baf bas boppelt großere Gpit-

bergen ber Birflichkeit nach 25 Dal, ber Berechnung nach aber 30 Dal armer an Pflangen ift, obgleich es ein Berge land fo gut, wie bie Schweig genannt merben muß. Roch ungunftiger wirb bas Berbaltnif, wenn man fich oftlich bon Spisbergen nach ber Scheibungelinie bes europaifchen und affatifchen Gismeeres, nach Dovaja Gemtja menbet. Diefe Infet ift gegen 4000 - DR, groß, und boch fanb v. Baer nur 30 Phanerogamen, obicon wir une bier nur amifchen 71 - 73 n. Br. bemegen. Dafür ift aber auch . bie Infel wegen ber Rabe bes arttifden Teftianbes unb bes vielen Treibeifes entichieben falter als Spibbergen. -Muf ber westlichen Geite tritt fein anberes Berbaltnis ein. Die verfchiebenen Sammlungen, welche wir aus hoben Breis ten von einzeinen Orten empfangen baben, befteben immer aus einer fleinen Ungabi von Arten. Go lieferte Die Dels ville : Infel amifden 74 - 75° norbl. Br., ale Robert Brown die von Rap. Parry mitgebrachten Pflangen bearbeis tete, 67 Befagpflangen, und Dr. Sa pes brachte von feiner berühmten Rorbpolfabet nur 53 Arten gurud, bie er gwifden 78-82 n. Br. gefammeit hatte. Mis Rane gurudtehrte, bes arbeitete Durand feine Pflangenausbeute von ber Befteufte Groniands (bis 80°), melde etma 106 Arten betrug, im Bufammenbange mit allen bis babin auf Groniand gefuns benen Arten und feste beren Babl auf 264 in 109 Bats tungen und 36 Familien. Spater freilich feste 3. Lange in Ropenhagen bie Babi auf 320 in 32 Familien; allein biefer Unterfchieb tommt bei biefer Bejegenheit nicht in Bes Dan tann über ben Pflangenreichtbum eines fo eifigen ganbes, wie Groniand ift, erftaunen; boch erflart er fich einfach burch ben Guben bee Lanbes, mo am 60 ° n. Br., ober von Cap Karemell bis Guttertoppen, ein un: gleich mitberes Rlima als im Rorben berricht. Aber ichon menige Grabe norblicher ale Guffertoppen icheiben fich bes reite nach Durand 8-10 Familien aus, und von Uper: navit an , b. b. von 73° R, bis jum Mueffuß bee Smith: funtes, gibt es nur noch amangig Ramilien. Gelbft bie großte Beute, welche jemale in ben arttifchen Regionen an einem bestimmten Drte bei 740 D., namtich von Mibbenborff im Zaimpr : Banbe, ber norblichften Spige Sibiriens, gemacht murbe, bellef fich nur auf 124 Phas nerogamen. Und boch berricht fur biefes Dorbtap Afiens baffelbe Befeb, mas auch fur Lappland gilt, bag es namlich, wie biefes mit bem gemäßigten Europa gufammenhangt und von biefem einen großen Theil feiner Dflangen ems pfangt, einen bochft betrachtlichen Unthelt, 80 Arten, mit bem Gebirasauge bes Mitai theilt. Gonft tommen bon ben 124 Arten auch 90 im grftifden Europa, auf Spibbergen allein 53, und 101 im arttifden Amerita vor, fo bag v. Middenborff nur 3 bem Taimprlande eigenthumliche Arten fanb.

Es gebt baraus nicht nur eine große Durftigfeit ber Polarflor, fonbern auch eine außerorbentlich große Uebereinftimmung ibrer einzelnen Theile bervor. Bare bas Polar-

iand nicht fo vielfach vom Deere burchfcnitten, binge es überall wie ein Continent gufammen, fo murben mir es in bet That wie einen einzigen Mipenftod betrachten tonnen. ber ben Scheitelpunkt ber norblichen Salblugel bilbete. Ueberall ift ber Mufgug feines Pflangenteppiche berfeibe; ber geringe Ginfchiag anbert fich nur nach ben himmeistichtungen, fo bag mir une ben Teppich, wenn er flete aufam: menbinge, wie aus vier Theilen beftebenb, vorftellen muß: ten. Der eine Theit, weichen man ben ftanbinavifchen nennen tonnte, nimmt feinen Charafter von Rorbeuropa an und begiebt feine Raben aus ibm burch Bermittelung ber norbenglifden Infein über Isiand nach Gronland in weftlicher, burch Bermittelung Lapplanbs und Spibbergens in öftlicher Richtung. Der zweite Theil tonnte ber urgiis fche genannt merben. Diefer bat feine Burgein noch in bem öftlichen Theile bes vorigen, begiebt aber feine Saupt: faten aus bem Uralgebirge, welches bas weitlaufige Befilbe Samojebiens wiederum in einen weftlichen und öftlichen Theil fcheibet. Diefe Saben gieben fich feibftverftanblich bis nach Mobaja Cemtja, vermifchen fich aber wieber mit ben Raben eines britten Theiles, weicher feinen Charafter von bem langen altaifchen Bebirgefpfteme erhalt. folglich ber gltafiche Theil genannt merben, und biefer reicht mahrfcheinlich ale ber berefchenbe burch bas übrige arttifche Rorbaffen und fenbet einen Theil feiner verbreiterffen Pflan: gen bis nach bem öftlichen Theile Lapplanbe (Dftfinmarten) und Spibbergen, fo baf fich in beiben ganbern ftanbinge vifche und fibirifche glor mifchen. Die gange weftliche Salb: fugel wirb von bem vierten Theile erfullt. Babricheinlich nimmt biefer einen breifachen Charafter an, b. b. er wirb an feiner meftlichften Geite jenfeite ber Relfengebirge in bem ebemais ruffifden Umerita ein affatifches, Dieffeits ber Reis fengebirge burd Bermittelung Subfoniens ein norbameris tanifches, an feinen außerften Oftflanten ein europaifch : ftanbinavifches Geprage annehmen, im Bangen aber einen ameritanifchen Musbrud baben und ber ameritanifche aes nannt werden muffen. Diefe vier Thelle muffen jeboch auch ibren Coincibengpuntt befigen, und biefer fcheint, nach ben von Rane aus ben hochften Breiten mitgebrachten Droben, ein felbständiger funfter Theil gu fein, welcher gleichfam Die Dafchen ber vier Abschnitte bes arttifchen Pflangentep: piche ju einem Scheitelpuntte wie in einer Rapfelmuge verenupft. Es lagt fich annehmen - und bas muffen gerabe bie fünftigen Rorbpolfabrten jur Enticheibung bringen baß biefer Theil, ben man ben circumpolaren ju nennen baben murbe, feinen Grunbbeftanbtbeilen nach vollig unab= bangig von ben übrigen Theilen fein und eine polarifche Flor bilben werbe. Es ift ein Problem, beffen lofung man mit Spannung entgegengufeben bat, weil es fich babei fragt, ob diefer Scheitelpunet bes arttifchen Pflangenteppiche fich wie ber bochfte Dunet eines Alpengipfele verhalten, b. b. einen borealen Charafter haben, ober ob er, menn ein offes nes Bolarmeer ein etma porbandenes circumpolarifches Land gleich bem Golfstrome erwarmen follte, ein auftrales Geprage zeigen wirb, wie die Proben Rane's vermuthen ließen.

3m Mugemeinen ftimmt ber arttifche Pflangenteppich, feinem Aufguge nach, mit bem ber norblichen gemäftigten Bone überein. Dur feblen ber arttifchen glor, mit Gin: fcluf bon Island, Lappland und Labraber, 50 Ramillen biefer Bone: Berberibeen, Capparibeen, Refebaceen, Giftis neen, Malbaceen, Titiaceen, Meerineen, Sippocastaneen, Ampelibeen, Balfamineen, Bogophplleen, Rutaceen, Ceiaftrincen, Terebinthaceen, Cafalpineen, Granateen, Philas belpheen, Mortaceen, Cucurbitaceen, Paronpchieen, Cacteen, Argligceen, Loranthaceen, Lobeligceen, Sippopitpaceen, Chenge ceen , Mauifoligceen , Dlegceen , Jasmineen , Ascleplabeen . Apoconeen, Convolvulaceen, Solangceen, Berbengceen, Meanthaceen, Globulgrigceen, Amgrantaceen, Photoloccas ceen, Thomelageen, Laurineen, Santalaceen, Optineen, Ariftolochiaceen, Juglandaceen, Butomeen, Aroibeen, Amgrollibeen, Diobcoreen und Marfileaceen. Schon ber erfte Blid fagt uns, baß faft alle blefe Ramilien mehr auf ben Guben felbft in Mitteleuropa angemiefen find, mahrend auf Die arttifche Rior 84 Familien fallen, welche meift burch: gangig bie Sauptfaben fur ben norbifderen Pflangenteppich unferer gemäßigten Bone bilben. Musnahme bierbon machen nur einige menige, und biefe überrafchen allerbings in ber arttifchen flor: Dompbaaceen, Papaveraceen, Fumariaceen, Polpgalaceen, Sopericineen, Beraniaceen, Lineen, Dralis been, Rhamneen, Domaceen, Ampabaleen, Tamgriscineen, Epthrarieen, Scierantheen, Groffulariaceen, Umbelliferen, Caprifoliaceen, Balerianeen, Corneen, Stellaten, Dipfas ceen, Pprolaceen, Boragineen, Antirrhineen, Labigten, Plumbagineen , Plantagineen , Chenopobiaceen , Dolpaonas ceen, Glagneen, Gupborbiaceen, Urticeen, Gupuliferen, Mpriceen , Spotrocharibeen , Potameen , Rajabeen , Lemnas ceen, Epphaceen, Drchibeen, Bribeen, Biliaceen (und Mepas rageen) und Coldicaceen. Diefe Annaberung an einen fublichen Topus unfrer gemäßigten Rior bangt faft nur von

Labrador, Island und Lappland ab, so das biese Lanber als der Suden der arktischen for betrachtet und mehr der alten gemößigten Flor juggsählt werden muffen. Darum ochnet sich auch das Berdiklnis der arktischen Flor gang anderts, wenn man biese binnegläst. Dann emplangen wir, gegenüber den 84 Familien mit 323 Gartungen, nur 36 Kamilien mit 146 Gartungen.

Für die Phofiognomie ber lanbichaft bleibt biefes Ber: baltnif im Gangen giemtich gleichgultig. Db mir gabraber, Beland und Lappland bingu : ober abgablen, die Berrichaft bleibt boch bei benfelben Ramilien und Gattungen, und bas ift bie Sauptfache, welche ber norblichen Pflangenbede ibr Beprage gibt. Eppergrafer, Grafer, Eruciferen, Garifras geen, Ranunculaceen, Rofaceen, Rhinanthaceen, Alfineen, Saileineen und Juncaceen find und bleiben überall bie berrs fchenben Kormen, wenn auch bie Bablenverhaltniffe fich mes fentlich anbern, je nachbem man bie fublichen arttifchen Banber im Muge behalt ober nicht. Unter ben Gattungen fteben fur beibe Rreife in abfteigenber Babt obenan: Carex. Salix, Draba, Saxifraga, Ranunculus, Pedicularis, Potentilla. Dafgebend für bie Phofiognomie ber ganbichaft aber find überall: Die grasartigen Pflangen, Gruciferen, MIfineen und Gileneen, Garifrageen; von ben Gattungen: Draba, Ranunculus, Saxifraga, Carex und anbere grafe artige Formen, Die fich bem Blide gunachft nur ale folche aufbrangen. In und fur fich freilich anbert bas Berbalts nif oft ju Gunften ber Mootbede. Dann ift biefe Mufs jug, alles Undere, felbft bie Grafer, nur Ginfchlag, wie es auf ben hochften Mipen ber Fall ift, mo bie Grasnarbe ber Moodbede Plat macht. Gelbft binfichtlich ber Arten ges fchieht es, baf oft nur eine einzige oft weite Streden beterricht. In biefer Beglebung nimmt ber arttifche Dohn (Papaver nudicaule) vielleicht ben erften Rang ein. Gine Durftigfeit, bie, wenn man mit ihr bie Fulle ber Tropengegenben bergleicht, einen Begenfat gwifden Pol und Mequator fett, wie er nicht großer gebacht merben fann.

### Die Edabeltheorie.

Von frin Manel.

Dritter Artifel.

Rebmen wir den eigentlichen Faden unfere Darkeitung wieder auf. Wit faben, dos ber Sügethierschotel, als auch der hier vormisigend in Betracht fommende bes Mentschen, in seinem Gehirntbell aus der Güerelm oder Ringen besteht, von denn ioder aus fünst Südent ur sprünglich zusammengeste ift. Die Erkenntnis diese Arezelmäßigteit in dem anscheinend so wilkfürlich gedauten Sädeit war es, die zuerst sowohl Gorthe als Dern auf die Idee brachte, die der Schobeltvoerle zu Grunde get teat ist. Die erste Spru biefer Idee die Geerbe ist Wool in einem Beiefe an Herber's Frau vom 4. Mai 1700 ju finden, worin er ergäblt, de burch einen mertwüchtigen Juffild fein Diener auf dem Judenflichdel ju Benedig ein Bruchflich auf geboben umd ihm dinge batten dabe, als wenn es ein Judenflichel niert. "Ah dabe einem gesign Schritt in der Erklärung des Baues der Ablerte gemacht", fehre er dingu. Diefer, "große Schritt" kann nur auf die Schöeltheeite gedeutet werben; denn als Geeste bet feine Entbedung berfieben im 3. 1820 publicitet, fprach er es aus, daf er fie fohne fielt 30 Tabert flu er ein auf.

babe. Durch ein eigenthumliches Bufammentreffen von Umftanben ift nun bie Urt, wie Dien gu berfelben 3bee tam, gang abntich. Auf einer Ruftreife im Barg fant er im 3. 1806 einen Rebichabel, und inbem er ibn betrachtete, wurde ihm ploglich bie 3bee flar, fo bag er ausrief: Dies ift eine Birbelfauie! Deen aber, fatt wie Goethe feine Entbedung für fich au behaiten und fie im Stillen berans relfent auf eine paffenbe Beit gurudguftellen, publicirte fie im 3. 1807. Rur umgab er biefelbe mit ben bamate faft unumganglich geworbenen orafelnben Phrafen, mas tief ju bedauern, benn er gab bamit ben Beinben einen Bormant, bas Bange, bas Mechte, wie ben Ritterftagt, au bers werfen, und ben Unbangern einen Unbalt gu noch meiter: gebenben phantaftifchen Sopothefen. Bas tonnte anbere Die Birtung eines Musfpruches fein, wie etma biefes: "Der gange Menfc ift biog ein Birbel?" - Dag man Goes the fpater bie Prioritat ber Entbedung bestreiten wollte, ohne baß bies gelungen ift, fei bier nur beilaufig ermabnt; für unfere 3mede ift biefe Rrage unmefentlich, mir balten uns an bie Beröffentlichung Den's, in ber bie Theorie noch am flarften ausgefprochen ift.

Den, nachbem er bie von une oben ich on baggeigte Bufammerschung bes Gebienfadbets aus 3 nochmetnaren naber erörtert, bergieicht jeben biefer Ringe einem Mittel und fericht bie Godbiltbereite bamit aus; benn ibr ganger Indat berabt barin, ba five ibe Witelfaller, so auch ber Godbit aus einzelm Witeln bestehe. Jober weiß, baß jebe Witelbalter eine Mitchelfalte ober Rüdgrat besteh. In ben meiften fällen ift bies eine Gatte, gebilbet aus eines gestieren Angabl auftranbergeitigter Gerieben aus Annochen mafs (3ig. 3 wk.); jebe Godbie aber eine Mitchel auf fich eine miffe (3ig. 3 wk.); jebe Godbie aber eine Grandle auf sich eine Gatte, gebilbet auf die eine



Rudenmarfetanal.

Rig. 3. Torus eines Rudenwirbels.

auf bas eigentiiche Befen ber fogenannten Gefichtefnochen gezogen. Er erflarte u. I. Die Dberfinniabe ben porberen, bie Unterfiefer ben binteren Ertremitaten anglog, und ging barin fo in's Detail, bag er ben 3mifchentiefer ben Banben, bie Babne aber ben Fingern und Beben vers gild. Rach bem beutigen Stand unfrer Renntnif ift bas entfcbieben ale falfc au bezeichnen, nach bem jener Beit mar es eine ungerechtfertigte Phantaffe. Anbanger von Den übertrieben nach einer anbern Richtung bin; fie mollten ben gangen Schabel in Mirbei auflofen, auch ben Gefichtetheit, ber boch mit bem Rerbenfpftem nichts gu thun bat, und verioren baburch bie Sauptftuse ber Theorie, melde in ber Gemeinfamfelt ber Umfdliefung bes Gentralnervens foftems von Seiten ber Birbelfaule und bes Gebirnfchabels beruht. Gelbft Goethe folof fich biefer ben Thatfachen teine Rechnung tragenben Musbebnung ber Theorie an unb bewies bamit beutlich, wie felbft ber grofite Beift fich nicht über bie Rothwenbigfeit einer genau thatfachlichen Erforfoung ber Dinge binmegfcmingen tann, wenn bie ibnen ju Grunde liegenbe Babrbeit erfannt werben foll.

Inbeffen die neue Bahrheit machte ihren Beg trob ber Sinderniffe von Feindes: und Freundesfeite, Ram man auch nicht bagu, fie in einer gang unanfechtbaren und Allen genugenben form ju firiren, aab es im Gegentheil faft ebenfo viel verfcbiebene Muffaffungen als Betenner, fo mat benn boch ber complicirte Bau bes Schabels auf ein fehr einfaches Schema gurudgeführt, fo abnte man boch auch in einer Sache, Die gu ben bermideltften ju gehoren fcbien, ein gebeimes Befet. In feiner unvergleichlichen Babe, Die Dinge und Gebanten in Die paffenbite, banblichfte form gu giefien, bat Goethe auch in biefem gall bas Befen biefer Theorie am beften charafterifirt, menn er bon ihr fagt: "Jeboch ein bergleichen Apercu, ein foldes Bemahrs werben, Auffaffen, Borftellen, Begriff, 3ber, wie man es nennen mag, behalt immerfort, man gebarbe fich, wie man will, eine efoterifche Gigenfchaft; im Bangen laft es fich aussprechen, aber nicht bemeifen, im Gingelnen laft es fich wohl borgeigen, boch bringt man es nicht rund und fertig""). Die Uebergeugung, weiche ju biefer Beit fich ims mer allgemeiner verbreitete, baf bie organifchen Befen in Bejug auf ihren Bau in einem inneren Bufammenhang fteben, baß fie nicht willfurlich bingeworfene Bebanten bes Schopfere feien, fonbern baf in ihnen felbft eine tiefe Stee und Befehlichfeit malte, fie fonnte burch nichts mehr ges forbert merben, ale burch bie Schabeltheorie. Bir finb heute in ber Lage, bie Foigen gu murbigen, melde mit Rothwendigfeit aus ber Unnahme eines ben pragnifchen Befen gu Grunde liegenben Bilbungegefetes fich ergeben mußten; benn wir feben biefe Folgen por und und tonnen fie jufammenfaffen ale Erfegung eines perfonlichen Scho: pfere burch bie Unnahme eines naturlichen Entwidelunges

<sup>\*)</sup> Gethe, fammtl. Berfe in 40 Ben. Br. 36, E. 266.

ganges. Es ift ber naturliche Beg bes menfchlichen Beis fles, baß, wenn et an einem Puntte eines buntlen Gebie: tes einen Umftanb bemertt, ber bie Doglichfeit an bie Sand gibt, es ju erhellen, er auf allen Dunften barnach fucht; einmal auf eine Spur gebracht, tann ibn feine Dacht ber Erbe babon abbringen, fie ju berfolgen. Duntel mar bas Gebiet ber Pflangen : und Thierfunde, fo lange man nur ungufammenbangende Probutte einer willfürlichen Schos pferlaune in ihnen fab, bie man bochftens bewunderte als Beugniffe einer unbefchrantten, unvergleichlichen Rraft und Dajeftat; bell marb es aber mit ber erften Ubnung eines gefehlichen Bufammenbange in biefer truben Daffe, und baß bie Schabeltheorie ber fraftige und überrafchenb flare Musbrud einer folden Gefehmäßigteit ift, bas ift fur uns bas Beichen ihres Benthes. In Diefem Ginne fcheint fie uns noch immer eine Berechtigung auf unfere volle Beache tung ju baben, wie febr fie auch von ber fortgefdrittenen Biffenfchaft überholt fei. Gelbft grunbfabliche Begner bies fer Lebre, wie Cuvier, tonnten nie behaupten, bag fie uns richtig fei, fie tonnten bochftens an ber form tabein, in ber man fie bot. Als fie aber burch eine neue Richtung ber Forfdung ernftlich erfcuttert wurde, gingen gerabe aus ben Erörterungen über fie neue Reime bon Bahrheiten bers vor. Sollte fie in ber That ber beutigen Biffenfchaft nicht mebr lange genugen, bann merben mir une erinnern, baf es nicht bas Brofte an einer miffenfchaftlichen Bahrheit ift, baß fie emig mahr fei, fonbern, baß fie fur eine Beit, bie ihrer beburfte, mahr gemefen fei.

In ber Beit, welche auf bie Entbedung und Mustrei. tung ber Schabeltheorie folgte, verliefen fic bie boben Bafs fer naturphilofophifder Richtung und jogen fich in bie engen Betten regelrechter Raturforfcung jurud, aus welchen fie fich in bie grei ftolgen Strome ergoffen, in welchen jebt Die vergleichenbe anatomifche Wiffenfchaft babin fion. Die alten Gegenfate, bas Gein und bas Berben, maren bie Devifen biefer verfchiebenen Richtungen. Die vergleichenbe Angtomie erforichte ben Organismus, wie er ift, bie Ents widelungsgeschichte, wie er wirb, beibe gwar mit fletem Begug auf ben Menfchen, aber boch fcon genug emancis piet, um ihren großen Stoff vorwiegend mit Rudficht auf bie ibm gu Grunde liegenden Befebe gu bebandeln. Rur Die Schabeltheorie maren biefe Arbeiten von ber größten Bebeutung; benn mit ber großeren Menge ber galle und ibret genqueren Renntnig mufite fich ja balb enticheiben, inmies fern fie als allgemeines Gefet ju gelten berechtigt fei. In ber That miefen alle Thatfachen barauf bin, bag biefe Berechtigung vorbanben fei; benn trop ber vielen, bieber gang unbefannten Mobifitationen bes Grundtopus, melde befon: bere ber Fifchichabel aufwies, mar boch bie Ginheit bes Schabels und ber Birbelfaule in ihrem Grundplane nicht au vertennen. Co fart aber bier bie Bemeife bafur maren, ben Schlagenbften und triftigften Brund tonnte boch nur bie Entwidelungsgefdichte liefern. Bar bie Ginheit von Schas

bei und Webeilfalte, weiche bie Godbritherie behaupete, vorbanden, so mußte fie fich jedensals am tlaesten in der Entwiedelung aussprechen, dier mußte die spaire viestlad verwischte ursprüngliche Glieichielt noch erin und deutlich zu seinlich Erzeillich feben des endliche Erzeinfig indet zweir selben fein. Ertellich feben des endliche Erzeinfig indet zweir selben auf das Werbende Berechtigung datte, so war Gefenden auf das Werbende Berechtigung datte, so war de felbe ber geöfen Badbeitteorie moder. Aber muß ab ode felbe ber geöfen Badbeitte ibe neue Seine erwünste fein wie viel weniger bennte fich gerade blefe noch gar nicht so allgemein anerkannte eines Beweisse bezwei, der entscheid von de fein mußte, und den man schon sicher zu daben alaubtet!

Die Tratfachen fprachen aber überrafchend anbere, als man gehofft batte. Rathte, ein Rorfcher, bem bie Ents widelungegefchichte eine große Reibe ber werthvollften Mrbeiten verbanft, wies im 3. 1839 nach, bag bie Entwides lung bes Schabels weit von ber ber Birbelfaule abmeicht. Er geigte, bag in allen Birbelthieren auf bem Gi eine Rinne fich bitbet, bie burch Bufammenneigen ihrer Ranber fich gu einer Robre fchlieft; biefe Robre wirb ju Bebien und Rudenmart und ber Boben ber Rinne und ihre Banbe gu Birbelfaule und Schabel; foweit ift bie Einheit ber Ents midelung gemabrt. Aber in bem Theil ber bie Robre ums gebenben Bilbungemaffe, melder bie Biebelfaule bilben foll, geht nun eine Berfallung in einzelne binter einanber liegenbe Abichnitte, bie Urwirbel, por fich, mahrend ber Theil, welcher jum Schabel werben foll, nicht biefe Segmentirung erfahrt, fonbern bon ibr unberührt bleibt. Mus ben Ur: wirbeln entfteben die einzelnen Birbel, die bie Birbelfaule gufammenfegen, und ber binterite ber brei Rnochenaurtel. welche ben Bebirnichatel bilben, namlich ber im Denichen gu einem gufammenbangenben Anochenring verfchmolgene hinterhauptefnochen. Aber bie gwei por ibm liegenben Burs tel, namlich ber bes bintern und vorbern Reilbeins, ents fteben nicht aus Urwirbein, fonbern find als eine gufams menhangenbe Knorpelmaffe angelegt, in welcher erft mit ber Berenocherung eine Scheibung eintritt, und melde fic über ben Behirnfchabel binaus als bunne Lamelle, wie Rig. 1 es zeigte, bis in Die Begend ber Rafenfcheibemanb fortfebt.

Dire ift offenbar feine Geiedurigfeit ber Entwicklung ju feben, um han mu fe un unmwunden anertennen, bef in ber Entwicklungsacfdichte bie Schäbettebevie feine Stübe findet. Bolgt aber daraus eine Berechigung, fie in ibrer Ammendarfeit auf bas fetzige Twier zu leugnen ober auch nur zu beschäten? Mit nichten. Es ist eine berkannte, burch bie werzichende Unanomie ber Mitchesslat als ferbe aufgemein erwiesten Ebatfader, bas bie Wiebelfalut in sebr allgemein erwiester Zbatfader, bas bie Wiebelfalut in sehn Bolificiter Form aufgatteren vermag. Go, um nur ein Beispiel zu geben, ist ber letter Gemanysiebei ber Bögig zu einem von allen übeigen Wiebeln febr verfalbenen Anse den groweben, welcher unt dazu bie bei betwertebern Anse den groweben, welcher unt dazu bien big bei Etzerefbern Anse den groweben, welcher unt dazu bient, bie Etzerefber

bes Schmanges ju flugen. So ift in noch überrafchenberer Beife ber legte Mirbel bes Frofiche burch Berfchmeigung mebrerer Bitchel entflanden. Mas binbert uns, anzunch; men, bag auch ber Gdobt ein berartig mobificitres Une berende ber Mitelfalte fei? Der vielmehr, wedeen wife fenicaftlichen Gewinn brachte es, auf bie Zbatfaden ber Entwicklichen Gewinn brachte es, auf bie Zbatfaden ber Entwicklichen Schmitz bie alte, schafte Schribung von

Schabel und Birbeifaute wiederum aufzufteilen? Des biefe bie Mabrbeifelied bis jur Engbreigiert treiben. Gind nun einma bie Zbatfaden ber vergleichenden Anatomie fo, baf fie bie Schabeltbeorie ju tere Erflärung forbern, so sollte man bie Thotfaden ber Entwedeungsgeschichte mit ibnen in Uebereinstimmung ju bringen fudere, und bas wirb am Beften in ber eben angebuttern Beffe setlingen.

## Die oldenburgifden Deichbauten.

Bon f. Emalb.

Dritter Artifel.

Je mehr bie Sicherung bee Landes gelang und jemehr ber Delchbau von feinen erften roben Unfangen gur mirts lichen Runft fich entwickelte, befto mehr fchritt man gur Einbeldung neu angefcwemmten ganbes por und trat fo bem Deere gegenüber aus ber Defenfive gleichfam in bie Offenfipe. Unaufborlich gebt namlich bie Muplatbilbung an geeigneten, b. b. por bem berrichenben Winbe gefchusten Stellen bor fich. Die Fluthen fpulen ben in feinfter Bers theilung in ihnen aufgeloften Schlamm an bie Ruften, bei ieber Ebbe einen Bobenfas gurudtaffenb, ber unter gunftis gen Bebingungen, namentlich im Commer, bei rubigem Baffer, fich immer mehr ansammelt, Die Confifteng und Befchaffenhelt eines gaben, fetten Thones annimmt und jes bem Darichbewohner unter bem Ramen Schid (plattb .: Glid) befannt ift. Der Menich tommt biefem Raturproces ju Bulfe, inbem er lange, aus Safdinen aufgeführte Damme, Solengen genannt, in bas Deer binausbaut. Schlengen, indem fie bie Gewalt ber Bellen brechen fie merben barum auch febr paffent Bellenbrecher genannt - fchaffen ein rubigeres Baffer, in welchem naturlich reichlicher und leichter ein Dieberichtag bes Schlide erfolgt. Diefer neugebilbete Boben beift Batt, fo lange noch tag. lich amel Dai ble Bellen ibn befputen und er nur gur Ebbezeit troden liegt. Galifrauter und Salbgrafer (Salicornia maritima, Zostera marina) find bie erften Pflangen, melde fich auf ihm anfiebeln. Ihre Burgeln bienen gur Befestigung bee lodern Erbreiche, Ihre Blatter beruhigen Die bem Grunde naben Bafferfdichten und geben fomit Unbalt ju bermehrter Schlidbilbung und gur ferneren Erbobung tes Batte. -Es verfteht fich, bag biefer Un: mache nicht in regelmäßigem Rortidreiten bor fich gebt, und bag ungunftige Witterungeverhaltniffe benfelben aufs halten, ja auch bas gange neugebilbete gand wieder gers ftoren tonnen. Allein mehrere aufeinanter folgenbe gute, bon befonberen Sturmfluthen nicht beimgefuchte Jahre haben boch flete einen erheblichen Bumache jur Folge, wie benn g. B. gu Anfang biefes Jahrhunberte ber bamalige olbenburgifche Deichconbutteur Branbes (geft. 1834 als Profeffor ber Phofit ju Leipzig) an ber öftlichen Rufte bes Jabbebufens fur brei aufeinanberfolgenbe Jahre (1802 bis 1804) eine Erhöhung bes Batte um einen Sus con: ftatirte. - bat nun bas Lettere eine Dobe erreicht, melde biejenige gewöhnlicher Aluthen überfteigt, fo bebedt fich bies fer überaus fruchtbare jungfrauliche Boben fcnell mit einer bichten Graenarbe, und bas aifo gebilbete Borland beißt Groben. Mues Grobenland ift Gigenthum bes Staates, nicht ber betreffenben Privaten ober Communen, welchen

bie angrengenben Binnenbeich blanbereien geboren. Bu einer Einbeichung fchreitet man naturlich erft bann, wenn bie Grofe bes gewonnenen Areals bie Roften und Duben bee Delchbau's verlohnt. Die Gefchichte bee olbenburgifchen Regentenhaufes weiß bon vielen folder Ginbeldungen gu berichten; man rechnet, baf im Gangen ber burch fie ers gielte ganbgewinn 5 bis 6 Quabratmellen betragt, fo bag Die olbenburgifchen Grafen - "Debrer bee Reiches" im eigentlichen Ginne - bie Bezeichnung: "bes beiligen ros mifden Reiches Baumeifter an ben Geetanten", mit Rug und Recht ale einen Ehrentitel tragen mochten. Freilich nimmt es fich feltfam genug aus, wenn nach einer im 3. 1574 bollenbeten, befonbere fcmierigen Ginbeichung, melde fruber gu verfchiebenen Dalen miflungen mar, ber olbenburgifche Dagifter und Rector Belftein in einer an ben bamaligen Grafen, Johann XVI. gerichteten Dbe bies Ereignig mit folgenden überfcmenglichen Borten befingt: "Run faune man nicht mehr uber tie bangenben Gemis ramibifden Garten; nicht mehr rubme fich Memphis felner munberbaren Poramiben, nicht Rhobus feines Coloffus!" Dan febe ben Soben (- fo bief ber neu errichtete Deld-) und rufe: " Graf Johann, bu haft übermunben!"

Eine befondere wichtige Ginbeidjung marb unter bem Grafen Anton Gunther vollenbet. Durch bie Uebers fdmemmung bom 3. 1511 namlich . mar bie Berrichaft Bever (ber nordwestilchite Theil von Dibenburg) vollftanbig bon bem eigentlichen Stammlanbe getrennt worben, fo baß man, um nach Beber ju gelangen, bas angrengenbe Dit: friestand paffiren mußte. Diefe Ginbeichung nun bereinigte (im 3. 1596) bie beiben getrennten Cantestheile mieter mit einander. Geltfamer Beife murbe gegen bies Unternehmen bon zwei Seiten Proteft erhoben, und gwar gunachft bon einem Grafen Onno bon Dfifriebland, fobann auch, burch ibn angeftiftet, bon ben Beneralftaaten ber vereinigten Dies berlande, benen Dnno borfpiegelte, "bag biefes Bert nicht allein ber Shifffahrt Oftfrieblanbe, fonbern auch ber ans grengenben ganber Schaben ftifte." Die Beneralftaaten murs ben flagbar bei bem Reichstammergericht und brangen auf Sifttrung biefer "gur Berftorung gemeinen Friebens gereis chenben Arbeit." Die Sache jeboch blieb in aller Rube bet genanntem bobem Berichtebof liegen, mabrent bie Ginbels dung ibren ungeftorten Fortgang nabm. Graf Unton Gunther erhielt bie Rachricht bon ihrer Bollenbung, als er gerabe am taiferlichen Dofe gu Prag fich aufvielt, unb mar baruber fo erfreut, bag er bem Ucherbringer mit einem Befchent von 200 Reichethalern lobnte.

Diefe Ginbeichungen werben bis auf bie neuefte Beit fortgefent und man fcreitet au ibnen, fobalb ein Groben neben entsprechenber Musbehnung bie erforberliche ,, Reife" erlangt bat. Dan rechnet, bag es ju ber letteren eines Beitraumes von etwa 100 Jahren bebarf. Das Begenftud su ben neuen Bebeidungen find bie fogenannten Gin: lagen, melde freilich auch oft genug nothig murben. Dan verftebt barunter eine Burudlegung ber Deiche in bas Binnentanb - gemiffermaßen ein Preisgeben ber Mugens merte einer Seftung. Debrete, befonbere gefahrbete Deiche baben amei, brei und mehrere Dale verlegt merben muffen, ebe man fie fur ausreichend gefichert batten fonnte. Denn feibitrebend wird bie Gemalt ber Bellen befto mehr abge: fcmacht, je großer bas Borland ift. Mus eben biefem Grunde lagt man auch ben Fuß ber Deiche, ble fogenannte Berme, an ber Muffen :, b. b. ber Flug's ober Gerfeite, in einem febr fpipen Bintel gegen ben Sorigont verlaufen. Der eigentliche Deichtorper erhalt naturlich eine fteilere Bos fcung, boch fleigt biefe Doffirung wieberum an ber Aufen: feite viel allmaliger auf, als an ber Binnenfeite, mo fie giemlich ploglich abfallt. Der gange Deich, mit Musnahme feines oberen, abgeftumpften Theiles, ber Rappe, bie als Reit : und gabrmeg benust wirb, ift beffeibet mit bem für bie Marfchen charafteriftifchen, bichten, filgigen Rafen, unb mo etma biefe Dede von ben Bellen losgefpult ober burch Eisgang abgefchalt wirb, ba beeilt man fich bie entftanbene Lude fofort burch anbermeitig ausgeftochene Rafenftude -Plaggen - bie genau an einander gefügt merben, ausgus fullen. - Die Dobe ber Deiche variirt von 15 bis ju 30 Ruft; Sobe und Starte machit naturlich von ben flug:, nach ben Seefuften gu in entfprechenbem Dage. Bur mog: lichft großen Gicherung ber Geebeiche bat man an vielen, befonbere erponirten Stellen Steinboffirungen aufgeführt, meiche ihren 3med vortreffiich erfullen, ju ihrer Berftellung aber freilich auch einen enormen Roftenaufmanb erforbern.

Rur ben Bau und bie Inftanbhaltung ber Deiche forgt gegenmartig eine eigene Deichbeborbe, beren Borftanb noch beute ben alten, ternigen Ramen "Deicharafe" führt. Mußerbem batte jebe ber vier im Bergogthum beftebenben Deichgenoffenschaften - Deichbanbe - gie Borftanb einen Diffriete : Bafferbaubeamten, fomie eine Ungabt felbfters mablter Ausschußmanner ober Deich gefch morner, melde im Berein mit ben Bermaltungeamtern ber betreffenben Begirte fungiren. Bon Geiten biefer vereinigten Beborben finbet iabriich smei Dal im Berbft und im Frubling eine Befichtigung ber gangen, ihrem Reffort angehörenben Deichs ftrede - bie Deichichauung, fatt, bamit bel etma ents ftanbenen ober brobenben Schaben fofortige Abbulfe unb Begenmaßregeln getroffen merben tonnen. Das jur Mus: befferung eines befchabigten Delches erforberliche Material an Erbe ober Plaggen muß junachft von ben Mugenlanbes reien entnommen werben. Erfcheint aber bie Erhaltung bet letteren burch folche Musgrabungen gefahrbet, fo tann bet betreffenbe Beamte bas nothwenbige Material von ben gus nachft belegenen Binnenianbereien entnehmen laffen, ohne baß Unfprude auf Entfchabigung flatthaft maren.

Fällen ber beingendien Both, b. b. wenn ein Duschbund wirtilled eingeteem ober bod gu befärchen ist, verpflicher bas Gefen jeben Zheiltaber ber Delchgenoffenschatt gur Rotbhulfe ber ungefäumen perfontichen Dileteieltung. "Riber" beigt es in ber betreffenden Berordnung, "muß sich mit ben gur Arbeit nöbligen Gereith auf mit einem Gpaten, ber Simmermann ober Alfchier mit einer Art ober Säge, der Andmann mit Spanneret einsindere.

Lagt auch ber beutige, geficherte Buftanb ber Deiche ber Doffnung Raum, bag es ju biefer außerften Unfpan: nung aller Rrafte nur in febr feitenen Rallen tommen merbe, fo geigt boch biefe Beftimmung im Berein mit allen bier angeführten Thatfachen, welcher Art bie Rampfe und Duben maren, benen von Mitere ber bie Bewohner biefer Gegenben fich ju unterziehen genothigt maren. Sat nun aber unfer Bolf fich feinen Boben gebaut, fo bat auch nicht minber ber Boben fich fein Bolt erzogen, - bies tropige, gabe Friefenvolt, welches fein Leben fo muthig ges gen bas Deer vertheibigte, wie feine Rreibeit gegen bie Rurs ften, welche es fnechten wollten. - "Es ift", fagt Pros feffor 3. Erbmann in feinen "Dfochologifchen Briefen". "bas nie genug ju preifenbe Berbienft bes großen Schopfers einer wiffenfchaftlichen Geographie - Rarl Ritters auf ben engen Bufammenbang swifden ganbesbefchaffenbeit und hiftorifcher Beftimmung eines Boltes aufmertfam ges macht ju haben, und binfort tann eine philosophifche ober gar pragmatifche Bebanblung ber Befchichte biefe geographifche Bafis nicht mehr aus ben Mugen laffen." Schlagen: ber burfte übrigens biefer Bufammenbang und biefe Bech. felmirtung fich felten nachweifen igffen, als in bem vorlies genben Falle.

> "Da rafe Fluth bis auf jum Rand, Und wie fie nafct, gewaltsam einzuschießen, Gemeindrang eilt, bie Lude ju verschließen."

Dingeriffen von biefer Borftellung ruft er bann aus: ,, Rur ber verbient bie Freibeit und bas Leben, Der taglich fie erobern muß!"

Es wird daum ein en Gebilbeten geben, bem bie gut iet angeischer Getie unebennt wöre, Benigs aber werben ibren eigentlichen Zusammenbang kennen. Diesen leiteren miederum in Anspruch zu nebmen sie beieringen, auf weiche ursprünglich sich das Wiebe begge, untere bereit son ein erfachteter", war der bescheine Zwed borstehenber Schieberung.



## Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnift nud Naturanschanung für geser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mie und Dr. Kari Muller von halle.

N 31

Ballt , G. Cometfote'fder Berlag.

4. August 1869.

Inbalt: Die Farbe bes Baffere, von bermann Meier. - Balber am Rordpol, von Dito Ule. 3meiter Artifel. - Das Riefb ber Felfen, von Paul Rummer. Erfter Artifel,

#### Die Warbe bes Baffers.

Rach dem Gollandischen des Dr. Modderman.

[Mattebnter 3abragna.]

Wasser, weiches durch leine tremben Geoffe gerüht wird und ebenso wenig etwas enthält, das sich in ber Aufisseung befinder, mit andern Worten, das einem Wasser Gemiter, sowie es durch sozialitäge Offiliation gemonnen wirte, ist in binnen Golichten farbies und be burcfischtig. Dasselbe gitt vom Regens und guten Brunnenwasser, welches, obsseich im demiligen Ginnen nicht ein, doch keine in Aufsseung hefnischen Tenfe enthält, bie ibm die Farbe geben. Dat Brunnenwasser in Rengfen und Gisten eine sichtbare Farbe, dann enthält es aller Washricheinischtet nach für bie Gesundbeit sodie Goliche Gtoffe, und bestabt für der Babricheinischte nach für die Gesundbeit sodie Goliche Gtoffe, und bestabt sie bei erfte Bedingung, die man an gutes Teinkwasser feitt, bi, da es fathelos seil, ha der fathelos seil, ha bet estelos seil,

Debralb ift an reinem Baffer in bunnen Schichten

keine Farbe mahrzunehmen. Aber beweist bies, daß bas Baffer keine Farbe baben kann? Durchaus nicht! Denn biefe kann ja so schwach sein, daß bas Auge sie erft in biekeen Schichten wahrnimmt.

Das Angeführte beweift, daß Baffer in bideren Schichten eine Farbe baben muß, und tiefere Baffer, alle Meere und viele andfer'n unterflügen biefet; boch ift beffen Farbe nicht mehr ju feben, wenn man bas Baffer in einem Glafe und also in bunneren Schichten betrachtet.

Diese Farbe ift bennoch nicht bei allen Meren und See'n bieselbe, ja, mas mehr sagen will, bei bemselben Basse tann sie sehr verschieben sein. Legteres weiß Irber, der einen Tag am Merersstrande vertebt hat. Die Beschaftenbeit ver Luft, die Art der Beleuchtung und der Scande puntt bes Beraduters haben darauf einen nicht zu vertennenden Einstus, und der unbeschreibliche Reiz des Andicks der Ger ist tehelweise gerade der unaufhörtichen Tintenade werdstung gundsforeiben.

Belche Karbe bat nun bas Baffer?

Co lange bie Belebeten es wie bie Seeleute machten und bas Baffer nur befaben, tonnten fie fich uber biefe Frage unmöglich einigen. Jeber urtheilte nach ben Gemaf: fern, bie er gefeben batte, und verfuchte bas Babrgenoms mene burch Bermuthungen ju ertlaren; ber Gine behaup: tete, bag bas BBaffer bie rothen Lichtstrablen burchlaffe unb bie violetten, blauen und grunen jurudwerfe; ein Unberer nannte bas Baffer blau bei gurudgeworfenem und grun bei burchfallenbem Licht; ein Dritter behauptete, baß es burchaus feine Farbe babe, fonbern einfach bie garbe bes Alexander von humbolbt, Dimmels jurudfpiegele. ber vielleicht von allen Raturforfchern ble meiften Gemaffer gefeben und bemnach bie meiften verfchiebenen Rarben beobs achtet batte, auferte fich, bag Mues, mas fich auf bie Farbe bes Meeres begiebe, im bochften Grabe unficher fei.

Dem betühnten Ehmilter Bunfen gebürt bie Ber, biefer Unfcherteit ein Embe gemacht zu baben. Er schulg ben einzigen Weg ein, der jum echten Ziele fübern Connte, nämitich ben experimentaten. Eine gläferne Röhrer mit seinem Roch verschern Wänden wurde an bem einem Ende mit einem Roct verschoffen und botberch im eine weiße Borgei-lansschate gestellt. Dierauf wurden einige Getreben weisen

Pociellans in die Bober geworfen, und biefe alebann mit demildheriennem Maffer angestütt. Durch diese 7 Fuß bobe Waffereinne beischen, zeigen sich nun, dei dintafnzischer Erleuchtung, die Poesellanscherben in rein blauer Farbe. Beader er die Gute flüger und flüger, so wurde bie Farbe in bemselben Maße schwächer, bis sie endlich gar nicht merte gu seben war. Diese Poebe, auf weiche die Farbe in bemselben mas Diese Poebe, auf weiche die Farbe de himmels keinen Ensuge honne, ist nur burch die Bocaussesung zu erklaten, daß reines Maffer in bieden Schichten das Licht mit blauer Farbe durchlaft. Sie ist mehre Naturefescher, tebils auf gleiche Weife, theils mobificitt weiserbolt worben und zwar ftets mit geiedem Erfolge.

Daß biemit eine fefte Bafe für bie Ertlaum, ber verschiebenen garben ber natürlichen Geröffer, bie fammtlich feste Stoffe und Bafe in Auftölung entbatten, gegeben ift, bebarf eines Bemeifet. Man hat nur noch zu untersuchen Englich bie aufgetfern Blandtbeite und bie gabe bet erinen Baffers baben. Bor ber Bu nien ich fen Probe best einen Maffres baben. Der ber Bu nien ich mer mit affete man nur im Finftern, ba es unmöglich war, mit einiger Glorebeit aus ben Farben ber burch verschieben Gtoffe berunreinigten Gre'n auf bie teinen Waffers zu folltegien.

Es gibt wenige natürliche Baffer, welche bie uts prunglich blaue Farbe bebalten baben. Bu biefen gehoen ber Edniferie in ber Schweit, der Adneile in Allei und ber Bufen von Reapel. Diefe blauen Gemässer, bie an ben leisten bei Brownebrung ber Zoueisten eine baben zu allen Beiten bie Brownebrung ber Zoueisten eine regt. Es hat natürlich nicht an allertei gewagten Bermuthungen gefrbit, um biefe am Baffer felber wahrgenomm men Farbe zu ertlaten. Bu nie nie Egremment bat biefe Fage auf ben Kopf gestellt. Denn es bebarf iest teiner Ertlätung mehr, warum ber Genfer Gee blau ift, sowben warum ber meiten anbern Baffer bie nicht finb.

Es liegt bie Bermuthung nabe, daß Baffer, bie eine andere, als die blaue Farbe bestigen, einen fatbenben Stoff in Auftölung entbalten, der die natürliche Farbe bes Baffers webificitet. Dann sind bei weitem die meisten der geoffen Bafferschöen, von grünlicher Fatbe (frezigni), und vier bürfen beshalb ferner ichtließen, daß ber lätbende Stoff in der Meget ein gelber fein muß. Denn getb und blau bliben befanntlich gatin.

Die Untersuchungen von Bittftein und Anbern haben biefe Bermuthung befiftigt.

Aufer einer Angabl Satje, "aon weichen bas Rochfait, ber Gips und ber boppettelbeinfauer Rait bie vorjügtichsten find, und einigen Gafen (Roblensauer Rait von Cauerfiell und Stieffleff) enthält bas meifte natürliche Waffer organische Goffen Auffelung. Unter den Bafer gibt est eine, bas auf bie Farbe des Baffere Einfluß batte, und die menig gefärben Satje, beren Borbanbenfein im Sermaffer nachgerieften fa, fin batni ni for erflauntig einigen Quam eitäten vorbanben, da fie eben so wenig die Farbe merklich mobificiern tonnen. Anders fift em it ben organischen Beflantbeitein der Wassfere. Bon biefen baben bie sog. Dumussäuren, die durch die Werwejung von Bidteren, Burgeln und bielen andern organischen Theiten entsteben und also etienen Boben sehn, der irgend Begetation hatte, eine dumkeitenanne bis schwarz Farbe.

Urberall nun, mo natürliche Gewöffer reich an Pflangen find vor in Berübrung mir Erfolichten tommen, in welchen Pflangen lebten, werben fie Gelegendeit baben, humubfauren aufzunehmen. Sie werden vied befonders tun, menn fie Alfalien enthalten. Denn einig hummsfäuren lesen fich im Baffer nur bann auf, wenn sie an Alfalien gebunden sind ober biefe im Baffer anterffen.

Rach ben Untersuchungen von Bitt ftein enthalten nun alle Baffer, weiche bie naturliche blaue Farbe behals ten baben, wenig ober aur feine Dumusfaure.

Legtere fit feiner Anficht nach nicht eine Beige bes Mangets an Dmumefüren in bem Boben, beber weiches fiftefen, sendern eine Folge ihrer Armuth an Alfalien. Et was reicher daran find die Ger'n und Meere diaugefüner ober grüner Farde. Die organischem Sosse find dann sieder Augustühre der gemeinstellt bei gelb gefarbt wers ben migfe. In Bereinbung mit dem natürlichen Blau erzugt biefe Gelte eine grünliche Farde. Mimmt bie Quanrität ver allegichen von alle der Weifer gurid. Die Farde Weifer werte Baffere wird fatt geführ gegen fohren bei gelte gere bei Baffere wird fatt gefün gelch fatt getb deun und ende ich sogar schwarz ber ferfüngliche Richt gere geben bei gelt der gerein auf ein der Baffere wird fatt gefün gelch flatt getb deun und ende ich sogar schwarz ber gerer Farde denerft man an alen Gewälften in moorigen Gegenden, 3. B. am Rio Regen in America.

Ift biefe Ertatung Bieteftein's eichtig, bann wieb chemisch eines Baffer in bem obengenannten Apparat von Beu nien bie erwähnten gaben burchlaften muffen, wenn man bumussauer Attalien in fleigenden Quantitäten binguthut. Die Untersuchungen vom Bereh baben birs ber flätigt. Es gigte sich ihm, bag keinen Quantitäten Bartenerbausstöfung sich im Stande waren, bas Blau in Beitgafün zu verändern. Durch größere Mengen nahm bar Walfter ihr beit, dann eine bunktibaum Karbe an

Moch just Umflande wirten baufig bedrutend auf bie Sarbe bes natürlichen Baffere ein. Bei nicht gar zu tiefem, aber delem Baffer wird die Farbe bes Bodens jur Geitung tommen, während bei trübem Baffer die Farbe größentheils, wonn nicht ganz, von dem trübenden Stoff abhängen wird. So hat die im Allgemeinen grüne See über Sandbängen wird. So hat die im Allgemeinen grüne See über Sandbängen eine keligtüne, zuweiten sogar gelbliche Farbe, während eine schwarze Farbe auf einen kleistrigen Untergrund binweiß. Aber die Jacke die Sewohsfers berr ährert sich nicht nur mit der der Bodens, sondern auch plöseiche Abwechselung der Liefe wird den großem Einstag sein. Denn die Kate der Bodens wird in unteisem Baffer flar.

ker burchschienen, als in tiefem. Daber bie giemtich allgemein mabrgenommene Erscheinung, das Ger'n und Meere in der Witte andere Tinten baben, als in der Rübe des Landes. In den Ufern und anderem untiefem Stellen ist die Farbe des Wassfres nicht feltem robblich gelb. In die fem Jalle beaucht der Boben nicht gerade biefe Farbe gu baben; sogar weißer Eand und weiße Steine können dies Erscheinung erzeugen. Einige Wobenarten, die im troduen Jufande weiß erscheinen, nehmen nämlich burch Besteuderung mit Wassfre eine roffgarbe aber fleiskroatbe Farbe an. Ihre Deberfläche schein baburch die Eigenschaft zu erhalten, vorz gugsweise bie robben Lichtstaden gurückzuwerfen.

Erube Baffer geigen gewöhnlich bie Farbe bes truben: ben Stoffes. Denn ba biefe lebteren bie Lichtftrablen ber: binbern, bis ju einer nennensmerthen Tiefe in bas Baffer ju bringen, fo bat bie urfprunglich blaue Rarbe bes Bafs fere bier im Bangen feinen Untheit mehr an ber fchlieflichen Farbe. Go verbanten ber gelbe Flug und ber gelbe Gee in China ibre burch ben Damen angebeutete Rarbe einem gel: ben Schiamm, welchen erfterer in ben lehteren tragt. Im Mugemeinen find bie meiften Fluffe trub, ber mehr ober meniger gertheilten Erbarten megen, bie fie aus ben Bebirs gen mitfubren. Freilich feben fie foiche auf ihrem Bege nach ber Ger theilmeife ab, aber ber feinfte Schlamm lagert fich meiftens erft in bem Schoof bes Dreans. Munbungen ber Strome find bie verunreinigenben Stoffe jum Theil icon fo fein, bag bas BBaffer, wenn es auch Monate lang ftillgeftanben bat, nicht flar mirb.

Die naturliche Farbe bes reinen Baffere ift alfo nur ausnahmemeife bei gluffen mabrgunehmen. Im Dberlauf ift bies noch moglich, aber jemebr bie Rluffe fich ber Gee nabern, befto ftarter merben bie fremben Stoffe, megen bes ftets junehmenden Grabes von Bertheilung, Die Farbe bes Baffere andern und balb biefe gang bestimmen. Sangt nun bie garbe bes Flugwaffere von ben trubenten Stoffen ab, fo mirb bie Karbe und Art biefer lestern naturlich burch ben Boben bebingt, über welchen bas Baffer ftromte. 2Bo smei Strome gufammentreffen, ba ift faft immer eine fcharfe Erennung ber Farben mabraunehmen. Go ift bas Baffer ber Mofel von rotherer Rarbe ale bas bes Roeins, und nach ber Bereinigung beiber Stuffe bei Robleng bleibt biefer Unterfcbied noch langere Beit fichtbar. Ja, nach beftigen Regens guffen in bem rothen Sanbfteingebirge, meldes bie Dos fel in ihrem Dberlauf burchfcneibet, fann man fogar bis Remagen und Rolanbeed gweierlei Farbe am Rheinmaffer unterfcheiben. Bei Paffau vereinigen fich brei Fluffe. Die buntle, beinabe tintenfcmarge 3lg (gefarbt burch moorigen Boben) und ber fcmunig : weiße Inn verbinden fich bier mit ber gelbgrunen Donau. Bon ben reigenden Boben um Paffau fiebt man Die brei verfcbieben gefarbten Bemaffer nach ibrer Bereinigung noch langere Beit neben einanber babinfließen.

Aus bem Mitgerbeiten gebt beewer, daß die beiten Gober "Baffer dan verschieben Gaten dahen", bis zu einer gewiffen Gerage sich vertreib bigen taffen, in, daß man noch einen beitern bingutfigen tann: "Wasser bat eine blaue Karbe". Ich werter bingutsche wie der der eine Betreit willenschaftliche, so faut die Wahrheit bes ere Meren meiglen willenschaftliche, so faut die Wahrheit bes ere feren im täglichen Scheiftlich zie noch vermert, ab ib Benennungen der Gewässer nach gaten zwar oft, aber nicht immer passen bei ber ber Nacht von Auflichten unter der Beräffer nach Fachen gwar oft, aber nicht immer passen im Unterde den Ramen ber Innaberten, wegen der abstehe gibt der der Masser der Masser, wegen der esten Batte, die ibr unteles, flaces Wasser, wegen der esten Batte, der ibr unteles, flaces Wasser wer mit Kerallenriffen reich befesten Boben zu danten dat. Dablingen besten des weiße, schwarze und vorte Werte

nicht bie Farben, bie ibre Mammen andvuten. Dinfictilch vod letzetene Gemeffere ift es alterbings wahr, bah bas Maffer an einigen Stellen bann und wann eine bittrotbe Farbe ann mimmt. Der berühmte Ebren ber g hat biefe Farbe zwischen im Den 11. Decer. 1833 und vom 5. Januar 1834 viermal im Spien bei Thor., nicht weit vom Berge Ginal, mabtrge nommen. Die turgen Beilen ber tubigen See spitten eine blutrotbe, schleinige Maffe an ben Strend, bie fich bei ber Untersuchung als eine ungablige Wenge von Seeger wöchfer urfelte.

Auch in andern Meeren bringen große Anhaufungen von Pflangen und Thieren oft Farbenveranderungen berver, bie bem Seemann icon in weiter Entfernung in's Auge fallen.

#### Balber am Rorbpol.

Don Otto Mit.

3melter Artifel.

Much ble fcmebifche Erpebition bes vorigen Jahres bat fo menig ihr Biel erreicht, ale bie beutsche. Gie ift meber jum Dote, noch uber jenen Gisgurtel bingusgelangt, ber noch allen Potarfahrern im Rorben Spisbergens ben Eintritt in bas unbefannte Polarbeden vermehrte. Aber fie bat burch bie reichen Sammtungen, bie fie beimbrachte, viel Großeres geieiftet und ben Sorizont unferes Biffens viel mehr ermeitert, als wenn fie une mit ber Radricht begludt hatte, bag fie wirflich an bem Puntte ber Erbe geftanten habe, ben man ben Rorbpot nennt. Unter ben mitgebrachten Raturfchagen befinden fich uber 2000 Stud pormeitlicher Pflangenrefte, melde Demalb Deer Belegenheit gegeben haben, une ein Bilb ber reichen Polarvegetation in ber Borgeit ju erfchließen. Es maren befonbere gmei Duntte, welchen bie fcmebifchen Forfcher eins gebenbe Mufmertfamteit gewibmet batten, Die Bareninfel und bie Fjorde Beftfpigbergene. Die fleine Bareninfel ift ein Sochland mit gablreichen fleinen Gee'n und von uns gabligen Steintrummern überfcuttet. In biefer Ginobe bat ein Menfch, ber Rormeger Tobiefen, feine butte aufger fchlagen und lebt bier bereits feit Jahren von ben Thieren bes Deeres und ben Bogein. Lebtere erfullen im Commer bie Luft ftellenmeife vollig und bededen bie Feleabfage ber Ruftenberge bermafen, baß fie wie befchneit erfcheinen. Es find befonbere Doben : und Entenarten, welche im Som: mer in ungeheuren Schaaren nach Rorben gieben und auf biefen Relfen bruten, im Berbft aber wieber fich bem Gus ben gumenben. Diefe reiche Thierweit bilbet einen mert, murbigen Contraft ju ber überaus burftigen Begetation, beren menige frautartige Bemachfe nirgenbe eine grune Dede ju bilben bermogen. Dafür ruht aber im Bos ben biefer Infel eine verfteinerte üppige Pflangenwelt ber Borgeit.

Spigbergen, bas in biefen Blattern bereits fruber aus:

führlich gefchilbert murbe, ift ein Band von ber boppeiten Brofe ber Schweig. Grofe Fjorbe greifen auf ber Beftfeite tief in bas Innere bes Lanbes ein, großen Lanbfee'n gleich bon ben toten Bergen umfchioffen, bie ringe bom Deere auffteigen. Dachtige Gleticher reichen in alle blefe Rjorbe binab, feil abfallend und in ungablige Baden gerfpalten, bon benen beftanbig fich abiofenbe Bruchftude ale Gieberge bem Deere gufdmimmen. Eingelne biefer Sjorbe, wie nas mentlich ber große Gisfjorb, geigen an ihrer Gubfeite ges fcubte Stellen, an benen fleine Coionien fconblabenber Alpenpflangen in ben Moosteppich eingeflochten finb. Da fieht man bie rothen Rafen ber Silene acaults und bique Polemonien, Die Felfen von violettem Steinbrech garnirt. und gwifden ben Steinen bie weiße Droas und ben norbis fchen Dobn; felbft ber Unflug einer Grasflur geigt fich an einigen Stellen. Aber bie reichere Alor bedt auch bier wieber bas Bebirge in ben verfteinten ober vertobiten Uebers reften ber Borgeit. Much aus biefen Grabern, mie aus benen ber Bareninfel, bat Demaib Beer une ganbichaftes bilber vergangener Beiten gefchaffen.

Solgen wir ben Sorfdungen Derer's, so eitet uns schon jur uratten Steinsobingeit auf ber Bateninfel ein Gestland entgegen. Die von ben Naturseirschern ber schwe bischen Expedition, Macben feliste und Mach maren, ger ammelten Pflangen, die theile in der dertigen Sobie seibes, theils in den fer umgebenden Gesteinen gelunden wurden, geberen sogat der untersten und diesen Abtheitung der Steinsbeitungeide an. Die Jauputspen beier Baume, weich die ätelsen Urmälder auf der Bateninfei, wie bei uns in Europa, bilbeten, sind der Bateninfei, wie bei uns in Europa, bilbeten, find die Salamiten, die Sigilaerien oder Sougestlamme und die Leptdenbetren oder Schupppenbaume, ju denen sich noch einige Farenteduter zestum.

giert find, bei ben Galamiten mit regelmäsigen paralleten Zangetippen, bei ben Siegelbaumen mit in Reiben gefelle ten gierilchen Blattnarben, bei ben Schuppenbämen mit regelmäsigen Schitben, bie ben gangen Stamm überkleis ben. Seith bie Burgein, bie fogenanten Stigmerien, mehmen bei ben Siegelbäumen an biefer Bergierung Theit, indem bie Stellen, an weichen die langen Jafern befülgt waren, durch iringförnige Magere begeichner find. schiefen, die berfetben Periode ber Borgeit angehören. Da bie ichweblichen Maturiserscher benfelben Bergstatt mit feinen Berfleinerungen auch im Beilumb auf Spieberger finnben, umb ba biefer Bergtatt auch die Steinkohlen ber Meivilleinsel bebett, fo bat fic mabefoleinlich jene Sentung über bie canne Bolatonen aufsechotnt.

Auf iene Steintohlengeit, in welcher es in ber Polars welt nicht anbere ausfab, ale in tem bamaligen Europa

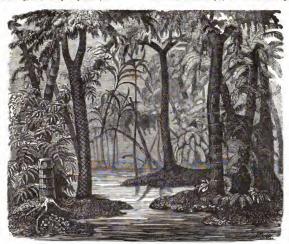

Siegelbaume (Gigiflarien) und Schuppenbaume (Lepitobenbren) ber Steintoblengelt,

Das Festiand ber Bareninfel mit feinen Balbern ift figen mabrend ber Steintohienperiode mieber versunfen. Die Robieniager und bie fie junachft umgebenden Gesteine find bon Ralffeifen bebedt, weiche gabtreiche Merthiere eins

und felßt in Indein und Südameriche, solate auf Spiebergen ein anderes Weitalter, bessen Leberresse Norbens flöd'd in einem somargen Goliefte entbedte, der im Hintergrunde des Eissisches über dem Bergfalt lagert. Es sind jahrieiche Schnecken und Wolfelen, jum Zwil verfelben Art, wie sie damals in dem Meere lebten, das auch unser Deutschland bebedte, in einer Zit, die man die Ariass oder Salzpreides gamant bat. Day na kamen aber auch june geogien krosodiauren kennt. Auch auf Spipbergen sigte bann die Jächtybefauren kennt. Auch auf Spipbergen sigte bann die Jächtybesauren kennt. Die nicht der die ficht ange, dunfte Zit sigte dann, aus der mit noch den Spipbergen keine Laure daben, "mie est im seine Lebte, in wortser wir auf Grönland einer fo uppigen Flora begegneten, zeigt und wieder machtige Bildungen, in welchen wir ein Bild bes Lebens ber Boreeit aufgezeichnet finden.

In jenem tertiaren ober naber ale miocen bezeichneten Beitalter mar auch auf Spibbergen wie auf Gronland ein Gusmafferfee vorhanden, ber von Torffumpfen umgeben mar. Das bemeifen bie Brauntobleniager im Bellfund und im Gisfiorb, Die aus jenen Torfmooren entftanben und nun pon Canbfteinen und feinen Thonfchiefern umgeben finb. welche bie Pflangen jener Beit einschließen. In Diesem Geeber fich mabricheinlich uber bie gange Begent vom Bellfund jum Giffiorb ausbreitete, gab es eine Geerofe und ein Laichfraut, gang abnitch unferm beutigen Potamogeton natans, und in feinem Baffer tummelten fich fleine Baffertafer, beren Refte Beer in ben Schiefern bee Cap Staraftichin fant. In feinen Ufern mucherte bos bee Schilfrobe und jene Sumpfcopreffe, ber mir auch auf Gronland begegneten. Bon ber letteren fant Deer nicht blog bie Fruchte und Samen, fonbern felbft bie gierlichen Bluthengmeige, und er gieht baraus ben Schluß, baß jene Ablagerungen fomobt im Arubling, ale im Berbft ftattgefunden baben muffen. Uebrigens fant er biefe Gumpf: copreffe genau übereinftimment mit berienigen, bie noch beute in ben Bereinigten Staaten Rorbamerita's bie großen Morafte betleibet. Bir haben alfo bier bie mertmurbige Thatfache, bag ein Baum uralter Borgeit auf unfere Begenwart übergegangen ift, bag er bamale freilich bis jum 78. Breitegrab binaufreichte, mabrent er jest ben 40. Grab nicht überfchreitet und felbft burch funftliche Ruftur nur bis 57 n. Br. erhalten merben fann.

Mußer biefer Sumpfeppreffe tommen in ben alten fpisbergifchen Balbern noch 14 Rabelholgarten bor, unter bie: fen eine eigenthumliche Sequoia, smel Lebenebaume und ein halbes Dugent Robren unt Tannen. Bon ben letteren fanben fich feltfamer Beife feine 3meige, fonbern nur ein: geine Rabein und Samen vor. Diefe Samen aber find geflügelt und tonnten baber leicht bom Binbe vertragen merben. Seer foliegt baraus, bag biefe Baume mohl meis ter bom Ger abftanten, und baf bie Sugel mit bunfler Rabelmalbung bebedt maren, aus welcher bann einzeine Ga: men in ben Ger gelangten. Wenn aber auch bie Rabels bolger aut Spisbergen porberrichten, fo fehlten boch auch bie Laubbaume feinesmege. 3mei Pappelarten finben fich bom Bellfund bis gur Ringsbai. Gie ftanben mabricheinlich im Gumpf ober an ben Alugufern, mit Birten und Erlen gemifcht, mabrent eine großblatterige Platane, eine Linbe und zwei Gichenarten, von benen freilich nur erft einzelne Blatter betannt geworben find, bie trodnen Stellen bemalbeten. Um biefe Baume rantte fic berfelbe Epheu, ber bereits in Gronland und am Dadengie nachgewiefen murbe, und ibre Rronen befchatteten biefelben Straucher, Safelnuß, Rreusborn, Beifborn, Stechpalmen, Schneeball und eine Cornelfiriche.

Im Gungen find 30 Baum : mo Straucharten aus Spipbergen betannt gemebren. Dagu temmen aber noch gehireider krautartige Pflangen, Gräfer und Riedgröfer, garen und Schachtelbalm. Es ill alle eine ziemtlich manniglatigis Argeratien, de im ein nie met unterten Ste Spipbergens antreffen, gang unahnlich ber armfellarn gier, die bette bert ble wenigen von Eie befreiten Stellen zu belteite ben fucht. Es find üppige kaub und Nadelbotgmalbungen, die ift einst da ausberietzen, mo und jest unrermestiche Stelfen eingegenstarten.

Diefes Bilb vergangener Beiten, bas une ber geniale Rorfcher mit Butfe ber pon ben Bolarreifenben gefammelten Shape beraufgegaubert bat, geminnt aber noch in mehr als einer Begiebung eine Bebeutung. Bunachft feben mir, bag ber Boben jener fo abgelegenen bochnorbifchen ganber im Befentlichen feine anberen Thiere und Pflangen in feinem Schoofe birgt, ale fie une aus bem Boben Europa's und anbermarte befannt geworben finb. Das gilt von ber Stein: toblenflora ber Bareninfei, wie bon ber Brauntoblenflor Grantanbs und Spigbergens. Treibt boch bie Gumpfcopreffe Spibbergens noch beute nach ungegablten Jahrtaufenben in Birginien biefelben gierlichen, feberig beblatterten 3meige und biefelben Blumen und Aruchte, wie einft am Gisfjorb Spipbergens! Daffelbe gilt von ber Thierwelt; bie Dees resthiere Spigbergens aus ber Steintohlengeit, aus ber Erias und bem Jura geigen une biefelben icharf ausgepragten Kormen, benen mir burch alle biefe Beitalter binburch auch bei uns begegnen. Gleichwohl muffen bie Lebensbedingun: gen, unter welchen fich biefe übereinftimmenben Formen ents midelten, boch in einem Duntte menigftens febr verfchies bene gemefen fein. Denn auch bamate muß bie Polargone fo gut wie jest einen langen Commertag und eine lange Binternacht gehabt haben, und bie Racht am Gisfjorb nimmt faft 1/2 bee Jahres ein.

Rreitich lebren une bie alten Balber ber Dolarmelt auch bie andere Thatfache, baf bie Polargone einft viel mars mer gemefen fein muß ale gegenmartig. Schon bag bie Begetation ber Steintoplenzeit großtentheile aus Baumen beftanb. laft mit Sicherheit auf eine bobere Temperatur fchließen. Begenmartig muffen bie Monate Juli und Muauft minbeftens eine Mitteltemperatur von 10 G. baben, menn noch Baume forttommen follen. Auf unfrer norbe lichen Erbhaifte fallt baber bie Grenge bee Baummuchfee fo giemlich mit bem Polartreife gufammen, und auch ba find es nur noch menige Rabelholger, bie Birte und bie Daps pel, bie une entgegentreten und auch nur in verfruppelter Korm. Auf ber Bareninfel aber, 8° jenfeite bes Bolars freifes, feben mir in ber Steintoble eine gange Reibe von Baumarten, bie jumal fammtlich ben blutbenlofen Baumen angeboren, bie beute faft nur bie Tropen bewohnen, menigftene in feiner einzigen Urt bie gemäßigten Rlimate ber nordlichen Erbhalfte berühren. Diefe Steinkoblenpflangen ber Bareninfel verrathen burch nichts ein anberes Rlima. als es bie Mitteleuropa's genoffen; fie treten in berfelben Bergefellichaftung auf, und ihre Stamme haben biefeibe Dide und weifen auf ein ebenfo uppiges Bachethum bin. Gleichwohl liegt bie Bareninfel um 28 Grabe bem Pole naber ale bie Bogefen, bie boch in ben unteren Steintobs len biefelbe glora aufmeifen. Unbere fab es bereite in ber Brauntoblengeit aus. Much bamale gmar muß bas Rlima in ber Polargone viel marmer gemefen fein als jest; aber es hat both bereits eine Abnahme ber Barme gegen ben Pol bin ftattgefunben. Die Palmen reichen in Deutschland nur bis 51 1/4 n. Br., ble Porbeer: und Rampherbaume nur bis gur Offfeetufte, bie Dagnotien und immerarunen Elden, bie Rugbaume und Beinreben in Grontanb bis 70°, bie Sumpfeppreffen, Lebenebaume, Pappeln, Plata: nen und Linden auf Spigbergen bie 78°. Benn auch manche Arten von Spigbergen bis nach Stalien binabreis den, fo ift bod eine Begetationeverfchiebenheit nach Bonen unbertennbar, freilich noch nicht fo fcharf ausgepragt, als in ber heutigen Schopfung.

Endich wird und burd die begrabenen Waller der Polarmeit das Gefes der mit ber Zeit fortschreinen Drgamlfation bet Psiangeneiche bestätigt, das bisher nur auf in Europa gemachte Erfahrungen gegründet werden sonnte-Die alte Steintsbiensflora der Wärentigt besteht nur aus blitchnelsen Pfangen, die jüngete miecene zienes Spiegerens aus beber organissten Büttenglangen. Zugleich zeigt sich, daß die Erstern viel größere Berbreitungsbezielte batten als bie Erstern, das ibe Berbeitungsbezielte batten als bie Erstern, das ibe Werbeitungsbezielt die also mit seit von Einem Bildungsberede ausgegangen, sonnten fich aber son Einem Bildungsberede ausgegangen, sonnten fich aber sich und einem Bildungsberede ausgegangen, sonnten Samen leich sied bereiten, da iber mitrefopissse lietenen Samen leich sied

bom Binbe nach allen Beltgegenben vertragen murben, Diefe bagegen batten mehrere Bilbungsbeerbe, unb einer berfelben lag offenbar in ber Bolarione, bon ber aus bie Pflangen und Thiere fich ftrablenformig verbreiteten. Diefe ftrablenformige Berbreitung ift unvertennbar. Gingelne Arten , wie bie Sumpfenpreffe , reichen , wie Beer nachwelft, von ber Polargone in Amerita bis Milasta, in Europa bis jur Schweig, anbere, wie ble Dammuthbaume, in Amerita bis Bancouver, In Europa bis Griechenland, in Afien bis an ben Ural. Diefes munberbare Bortommen ber gleichen Pflangen in ben Gefteinen fo weit von einander entfernter Banber finbet Deer nur bann ertlarlich , wenn man annimmt, bag alle blefe Baume urfprunglich in ber Dolgrgone beimifch maren und fich bon ba erft fubmarte verbreiteten, baß bie Pflangen alfo gieichfam abntiche Banberungen vollführten. nur im gaufe ber Jahrhunderte und Jahrtaufenbe, wie fie bie leichtbefchwingten Bogel in Beit meniger Monate aus. fübren.

Wälter am Rethpol! Ge war es fein Mötzeden; sie befteben wirftlich! Können wir auch nicht mebr in ibem Schatten tuben und unde von ibren Wigfein umraufchen laffen, so ieben fie bod, wieder ernecht burch bie Wiffen Schat aus bieren Beitgafferen. Und wenn bie organischen Battur gegen ben Pol bin berarmt und endlich schwinder, wo der faite Eismatche über alled Land sich aberietet, dann sind es, wie heer feinen schönen Bottrag schließe, dann sind es, wie heer feinen schönen Bottrag schließe, dan plung ergäben, ums ergäbien, baß auch in ben abgelegenften Ländern und in ben fernften Zeiten biefeibe Gesemäßigkeit und bieseide harmonie Alles durchdeingt, wie in ber uns umgebenden Welt.

### Das Rleid ber Felfen.

Von P. Summer.

ather arriver

"Unfruchtbar und obe, aber boch berrlichi" Eine Relfengruppe bee Dberbarges lag por mir in aller

Eine Belfengruppe bes Dberbarges lag vor mir in aller malerifden Großartigkeit. ",3a, ja", nichte mein unter ber Laft feuchenber alter

Führer, "bie Leute von braufen fagen es fo, aber es wird Einem oft fauer genug."

Du belabener und mühfeliger Bergefohn, wer mag bir beim Burte veragen fischles bift bu abeum bod nicht. Als Zourift aber, ber mit dem Notiz: und Stigler Buch in der Agfate leich eine Ernste jeder, debt ch alse Zeit folche nachte Beifen gepriefen, die foroff und fiel und andbartig ansteigen oder Elippenartig flein und größ sich blinjeben, auf benne fein sowanter Steuach dat, die keine Alpendume einmal ziert, auf denen kaum aus den Riepen im Frank beim der Riependume einmal ziert, auf denen kaum aus den Riepen im Frank den mitt.

An ein Kleld berfelben nun, bas mandem begeisteren bergreisenben faum auffällt, soll hier erinnere werden und zwar an eins, bas sarbenprächtig und mannissach vergiere ist, von salt emiger Dauer und bie und ba seibst von aretelken Dufte.

Ja, und gewiß ift's ein Rleib - und gwar ift's nicht im bichterifchen Ginne etma von bem Rebelgemanbe gemeint, mit bem ble Botten bie Relfen umgieben, fonbern ein reelles Rleib ift's, meldes ihnen faft untrennbar angehort, bag es felbft tein Sturm gergauft unb teine Bemfe berührt. So oft ich in ber Schweig bie großartig oben Felfengegen= ben bes Berner Dberlandes ober im Barge Die Felfenmanbe ber Rofterappe burchmanberte, babe ich nicht blog bie Bels fengruppen betrachtet und mich ergriffen gefühlt von ben beilig fillen Roloffen, bie von Titanenbanben malerifch milb emporgerichtet fanben und lagen und ragten; ich babe mich in ber Rabe auch niebergebudt und bas garte Bes mand berührt und gepruft, bas allenthalben ba bie Blide bes Raturfreundes, noch gar nicht ju fagen, bes Forfchers, reigt. Babrent Unbere nur verfdmimmenbe Erinnerungen ober mit Griffel und Carton bloge Stiggen mitnehmen von ber Reife in bie Berge, habe ich lebensvolle Stude von bem Rleibe ber Relfen ju Beiterem alle Beit an mich ges bracht. Wenn ich biefe babeim betrachte unb von ihnen unter bem Mitroftope über feltfames Birten und Balten

ver Matur mit ergsbien lasse, dann feben sie alle treu gugiefed wieder vor mit: die erwigen Arfeinstiern und wiede geschonen Schlucken, die Mandertage alle mit ibrem Kobssin und Schanken, die Mandertage alle mit ibrem Kobssin und Sonnenschein. Ich fetze mich debeim noch immer über dem Dust des Kielbes, den es Jade und Tagen inder verliert. Du kennst ihn, wenn du ihn auch dem Keisen aus sieden geschen bei ihn, wenn du ihn auch dem Keisen aus sieden geschen beit. Man das die zu mu Mirike finn Erichsstäden zum Berkauf angebeten, die man um ihres liedlichen Gertache wüllen, "Bettidenssten" tituliter; da oder dort fie est in Menge zu finden, dattete bie Antewet auf dem Erage, wo es der sie ist, auch es der fel.

Un ben verfchiebenften feuchten, nadten Reieftellen fine bet fich namtich ein bunner Sammetubergug, an bem fich burch bas blofe Muge nichts Beiteres unterfcheiben lagt. Aber bei bem Rele ift er bloß ju Gafte und fcmarost an feiner Dberflache. Bei geboriger Linfenvergroßerung gibt fich bie fammetfilgige Sant ale aus ftarren, einfachen und ber: aftelten (geglieberten) gabden gufammengefest ju ertennen, welche an ihren Enben ober in feitlichen Ausfadungen ibre Samen (Sporen genannt) in fleinen Behaltern entmideln. - Es ift eine Alge, ein entfernter Anvermanbter iener biutbenlofen Meercepfigngen, melde golllang bie viele Rlaf: ter lang auf bem Grunde ber Tiefe madfen und nach jebem Sturme abgeriffen und ausgeworfen ben Strand ellenmeit und fußboch bebeden. Gin febr entfernter und ausgearteter Bermanbter ift es, ba er ale eine Luftalge nach Meer und Gee und Bach nicht fragt, ba er vellchenhaft buftet, mabrenb alle anberen nur ben etten Gergeruch baben, und ba er in feiner gangen Entwidelung und Befruchtung fo überaus eins fach und anfpruchlos ift. In Unbetracht bes Triebes und ber Mufgabe bes erften Menfchenpagres, bie Dinge burch einen Rlang barguftellen, fdwebt bir ble Frage nach bem Ramen auf ber Lippe. Aber - ich tann ibn gang und volltonenb junachft felber bir nicht nennen , weil ich bein Steinftud: den erft feben mußte. Es gibt eben nicht nur eine, fons bern einige Arten, bie, an Felfen machfenb, jenen Beilchengeruch baben. Bift bu auf bem Riefengebirge gemefen und baft bort auf Felsbloden vielfach einen fammetartigen rothen Befdiga gefunden? Ge tann nichte Anberes fein, ale ber bort überall befannte Chroolepus Jolithus. Dber manbers teft bu im Dberbarge und fanbeft befonbere auf bem Broden einen rothen, rinbigen Uebergug? Es mar Chr. hercynicus; ober beim Beitermanbern trafeft bu an ben Rhomferelippen auf ben filgigen, braunlich grunen Chr. velutinus. In Dirot findet fich, befondere an Gelfen in ber Biller, Chr. rupestris ale bichtfilgige, truftenartige, rothbraune Felfen: betleibung. Sonft an fchattigem Bebirgsgefteln trifft man nicht felten ben loderen, golbgelben Sammet bee Chr. aurous, und bie fcmargen, polfterformigen Ueberguge bes Chr. ebeneus. Go ift bie Angabl jener buftigen Belours nicht flein, und es mar fur bie gelehrten Menfchenfinber nichts Rleines, an ihnen allen bie Abamepflicht ber Damens gebung ju erfullen. In biefer Ermagung beine Bergeihung, verehrtefter Refer, fur bas Bombarbement mit lateinifchen Ramen!

Doch bie Ratur gibt, mas fie gibt, nicht nur in genialer Answahl, fie ift als achtes Benie auch eigenwillig; fo , indem fie bem Leben manchen Borgug bor bem Tobten geftattet und wieberum gutmuthig beiben boch bas Befte lagt. Ramlich im lebenben Buftanbe nur an feuchter Fels fenmant lachen jene Chroolepen in ben lebhaft golbgelben, rotben, orangenen, braunen Rarbentonen, bie mit ihnen felber erfterben und alebalb in unanfebnliches Graugrun ober Braungrun übergeben. Darum fuche felber, willft bu bie gange Freube! Aber ber Duft vergebt nicht, man muß fie nur, um ihn wieber gu erzeugen, leife befeuchten, - mab: rend bie lebenbige Farbe burch fein menfchliches Mittel wies ber berporgerufen werben tann. Es follte mich nicht munbern, menn im Unfluge Rouffegu'fden Raturlichfeitefinnes bie elegante Dame fatt aller anbern Effensen einmal ben bergesfrifden Beilchenftein in Form von nieblichen Grotten ober Briefbefdmerern in ihrem Boutoire beimifch machte. Der achtlofe Bebirgebewohner murbe baburch bas buftige Rleib feiner gelfen boppeit fuchen und ichagen, bas er fo nur ale Conntagefind fennt und liebt.

Du aber wirft Sutrauen gesaft baben, ba bu ben Dut eines gewissen geschendigen Belentleibes nicht ablugunen tanntl, ja gestehen mußt, es sei ein Dust, unter bem bie gelien jungfrau im fliegenden Beltenschleier mit der würzigsten Um und ber blumigften Bergebalbe in gewissem Ginne ebenbrütte in bie Reibe treten tann.

Darum nun vertrauenevoll ben burren Feifen auch bes Beiteren nicht überfeben! Es fann bir, vor Miem bei feuchtem Wetter, nicht entgeben, wie allenthalben wieber anberbartige, malerifd grune, gelbe, graue, biane Feiber banbgroß ober in meitefter Berbreitung benfelben übergieben. Diefelben find bem Befteine wie eingemachfen, und mit ben Rageln ber Finger, felbft mit bem Baffer gelingt es bir nicht, nur mingige Brofamen abgubeben; aber mit Dame mer und Deifel fprengen fich mit Leichtigfeit bie prachtige ften Stude mit ber Felbunterlage los. Ueberall gerftreut auf ben glatten, mehligen ober fleiigen Rruftenfeibern finben fich toblidmarge, runbe ober edige fleine, birfentorne große Bledden eingefente. Es find bie Fruchticheibchen. Bei anfehnlicher Bergroßerung gleicht ihr Unblid einer Sons nenblumenfamenfcheibe in fast jeber Begiebung. Aber mas bei biefer bie eingelnen Samen finb, bas find bier fingerfors mige, am Grunde jugefpiste, meift glastelle Schlauche. welche acht gefarbte ober burchfichtige Gi'den (bie Samen) au je zwei übereinanbergeorbnet in fich enthalten. Bas in ber Connenblumenfcheibe bie Spreublattden finb, melde bie Rors ner gwifden fich tragen, bas find bier bie fogenannten Gafts faben, melde nach oben bin fcmargbufdelig anslaufen und baburch bem Fruchtfdeibden feiber bas tobifchmarge Un. feben geben. Gie fint in Babrbeit nur verfummerte Gas menfchlauche, gang bas, mas bie Arbeiterinnen im Stode bee Bienenvatere! - Bas ift nun aber bas Mues, mas mir gefeben haben? Es ift bie faft ausichlieflich bie Reifen bes mohnenbe Blechtengruppe ber "Leeibeen" ober Scheibenfleche ten. Jene fruftigen farbigen Felber aber reprafentiren , bu magft lachein ober bich in Refpect befcheiben, Die Blatter und Stengel. Aber weil fie als folde ju abfonberlich find und in biefer Belt boch einmal Mues Damen und Titel begebrt, haben bie Botaniter fie auch mit einem befonberen Ramen erfreut und gmar Thallus, b. b. Laub, benannt.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschannng für gefer aller Stande.

(Organ bes "Deutschen Bumboldt : Bereins".)

berausgegeben ren

Dr. Otto Mie und Dr. Agri Müller von halle.

N 32.

Michtgehnter Jahrgang.)

falle. G. Zametidte'ider Berlag.

11. August 1869.

Inhalt: Die Pfange am Rorbool, von Rart Ruller. 2. Die arftische und bie alpine Fior. — Das Rleib ber Felfen, von Paul Rummer. 3weiter Artiffel. — Das Rlima von Rordamerifa mit bem Guropa's verglichen, von Abelf Ott in Rem-Nort. Erfter Artiffel.

# Die Pflange am Rordpol.

Von Aari Allitet.

2. Die arktische und die alpine flor.

Wie man auch die Jusammensenung des arteilichen Pflaugentepplich betrachten mag, ob mit oder ohne die fiddlichen Einher bes bohem Roberns, überall empfizig man ben Einbruck, als ob man sich in einem Alpenlande bewege. Bis zu debeutenden Alpenloben steigen eine Menge Arten, welche auch in der Geben nicht selten sind, beiten sich einer nicht einen find; einen die entrichen biete folcher Pflangen der gemösigten Jone in die arteiliche binein und bienen dier den gehoften Characterpflangen gewissenung mit folchen Gattungen und Jamis lien an, die entweder tein alpine oder doch überwiesend alpine sind.

Es gibt verschiedene Rategorien, burch welche bie arttifche Flor mit ber eines mitteleuropaifchen Alpenlandes verglichen werben tann. Bunachft find bie berrichenben

Jamilten in biben Gebircen bie gleichen: Ranumculacern, Gruciferen, Clienen und Niffmen, Rosfacen, Saufragern, Compositen, Ericineen, Minantdacern, Saifcasen, Juncacen, Emperacen und Gräfer. Aber auch die bereichenden Gebarten geschnenen: Nanunkein, hungertäuter, Aingertäuter, Setzinberche, Läusertäuter, Weibensträucher, Seagen und Binfen (Juncus). Wie manche blefer Topen erst in den Alie pen ibern gangen Artenselchum emfalten, ebnst ovollichen sie in der Artenselchum emfalten, ebnst ovollichten fie est net entfellen Jone. In blefer Bestehung steben in beiben Gebeien obenan: die hungertäuter, Ereinberche, Läuserbauter (Veslicutairs), Weiben und Seggen. Daggen sie es auffallend, das manche Formen, die in den Allegen eine reiche Gileberung durchjaufen, im hoben Northen am an Arten erscheinen. So feben 3, 38. den

39 Sabichtetrautern (Hieracium) unferer Alpenmett inner: balb bes Polarfreifes taum ein Paar Arten und nur mit ben fublichen ganbern etma 19 entgegen; auf 21 Mipen: primein tommen im Gangen nur 5 gretifche, auf 15 Mis pengentianen nur 2 innerhalb bes Poiarfreifes unb 10, menn man Lappland und 36land bingurechnet, auf 14 Mannefchilbtrauter (Androsace) ber Mipen nur 2 gretis fche, auf 11 alpine Glodenbiumen nur 2 polare ober 5 arttifche, auf 10 Schafgarbe : Arten nur unfere gemeine Schafgarbe, auf 11 Alsine : Meten nur 5 polare ober 6 arttifche, u. f. m. Manche alpine Eppen find im arttifchen Gurtel ohne alle Bertretung geblieben; j. B. Cem: perviven, Rapungein (Phyteuma), Adelel, Aftrantlen, Giobutarien, Golbanellen u. M. Bu anbern Rormen ber Mipen treten in ber Polargone entfprechenbe Arten; benn mabrent bie niebliche Brava olpina, eine Crucifere ber bochften Alpen Rarnthens, nue noch in Lappland vor: tommt, taucht eine zweite Art (Br. glabella Richards.) both im polarifchen Rorben auf ber Cornmallie : Infel ploblich wieber auf und überrafcht une bier um fo mehr, ate in gleicher Breite bie nabegelegene Delville: Infel auch ein bochft charafteriftifches Laubmoos (Voitia hyperborea) birgt, wie V. nivalis in ber Umgebung bes Glodnergebirges bie Braya gern gu begleiten pflegt. Golder corresponbirenber Arten finben fich in beiben Gebieten mehrere von gleicher Muffalligteit. Go teitt unter Unberem im gretifchen Bes biete unfrer Butterblume (Caltha pulustris) Die C. arctica. unferem Sumpf: Bergblatt (Parnassia palastris) in Gron: land bie P. Kotzebuei, unfrer aipinen Drpabe (Dryas octopetala) im polarifchen Amerita bie Dr. Drummondi und integrifolia, unferem Sumpfporft (Ledum palustre) bas L. Groenfundicum, unfern Rhobobenbeon : Arten bas R. Lapponicum, unfree himmeleleiter (Polemonium coeruleum) bas P. humile und pulcheffum, unferm 3mera: vergifmeinnicht (Eritrichium nanum) bas E. villosum Bge. im Zaimprlanbe entgegen. Manche Formen unfrer Mipenwelt anbern fich in ber Polarmelt fo, bag fich auch beftimmte Gattungen entfprechen. 3. B. vermanbeit fich bie Form ber Diesmurg (Helteborus) in Die Gattung Coptis, Die Rettenwurg (Geum) in Sieversia, bie fettfame, niebliche Umbelliferenform ber Gaya in bie Gattung Neogaya, bie Form unferes Suftattiche (Tussilago) in bie Nardosmia, bie form unfrer Grante (Andromeda) in bie Formen ber Cassiope und Menziesia, unfeer Sweertie (Sweertia) in Pleurogyne, bie Alpen : Bartichie (Bartschia) in Castilteia und Gemnandra, unfer Benuefdub (Copripedium) unter ben Orchibeen in Calypso u. f. m. -

Ein großer Deit ber arktischen Bemöchse für artlich befelbe wie in unseen Alpen. Man tonnte wohl fagen, bag biefe und bie Arten unfere Gene ben Aufgug bes polatischen Pflangenteppliche bilben, und baß nur einzelne, bem Polartande eigentbumilde Arten die Charafter: Arabesten in ibn weben. Unter biefen Alpen muß man abee auch bie alpinen Regionen bes Urat, bes Altai und feiner Mus: laufer, felbft bie bee himaiava und ber gelfengebirge ver: fteben. Alles, mas bem Rorbpol jugemenbet ift, teagt unter abnitchen flimatifden Bebingungen einen abnlichen Pflangencharafter. Gin Reifenber, ber ploglich aus ben arktifchen Regionen Sibiriens ju ben Riefenhoben Tubet's verfest mare, murbe fich obne 3melfel noch in ber Polars sone befindlich mabnen. Go taufchend ftimmt bie allgemeine Bufammenfetung bee Pflangenteppiche bier wie bort; um fo mebe. ba viele Arten in Tubet, wie in Gibirien und ben arttifden Regionen überhaupt, als auch auf unfern Alpen bie namlichen finb. Allverbreitete Arten (s. 28. Rhodioia rosea, Saxifraga cernua, Hircutus unb stellaris) ber aretifchen Bone machfen ebenfo in ben mitteleuro: paifchen Alpen, wie auf ben Riefenhoben von Tubet, unb um bie Aebnlichkeit noch überraschenber gu machen, machft, wie Sooter fant, auf einer Sobe von 18,300 guß am Dontia: Daffe biefelbe tripe de roche, jene mertwurbige Riechte ber arftifch ameritanifden Regionen, Die ben canabifchen Jagern oft einzig gur Rabrung bient, und bie auch ber erften Grantlin'ichen Polarerpebition fo viel: fach bas leben rettete. Etma 125 Meten gable ich unter ben fruber angegebenen 1100 gretifden Pflangen, meide bie arttifde Bone mit unfern beutfchen und fcweigerifden Alpentegionen theilt, und fennten mir bie Florengebiete aller bem Rorbpol jugemenbeten Alpenlanber ebenfo genau wie bie europatichen, fo murben wie finben, baf nur ein febr fleiner Beuchtheil von arttifden Arten ber Polaegone ausschlieflich angehort.

Bas biefe in Babrbeit fur fich beanfpruchen tann, find nur alpine Kormen. Bon Kamilien bat fie nur eine einzige bervoegebracht, bie Diapenfiaceen; aber biefe tepras fentirt auch bie gange Armuth ber Polargone, fie befteht nur aus einer einzigen Gattung (Diapensia), und biefe nur aus zwei Arten, von benen bie eine (D. cuneifolia) in Rorbamerita bortommt, aus Arten, bie nicht einmal einen anbern, ale einen grabartigen Eppus erlangen. Gelbit von Gattungen bat bie Bone nur auferft menige eigenthumliche aufzumeifen; unter 322 Gattungen gablt fie im Bangen 19, bie einen aretifchen Charafter an fich tragen. Doch neigt, wie ich ichen vorbin aus: führte, eine gange Babl tiefer Gattungen (10) gu anbern Formen unferes europaifchen Florengebietes, fo bag man fie gleichfam ale arttifche Bariationen betrachten tonnte. Gelbft bie übeigen 9 Gattungen zeigen meift benfelben antehnenben Charafter; benn bie 8 Gattungen ber Grucis feren (Parrya, Eutrema, Platypetalum und Odontarrhena) und Grafer (Dupontia, Catabrosa, Colpodium und Pleuropogon) verteeten feine originelle 3bee, fonbeen verhals ten fich wie Combinationen anberer Gattungen, Getoft bie einzige originelle arttifche Gattung ber Pologoneen (Koenigia Islandica) fplegelt in ihrer liliputartigen Korm Die gange Durftigfeit gretifcher Schopfungefraft in fich ab. Gines ber wenigen Sommergemachfe ber Polargone, erbebt fich bas gierliche Pflangden truppmeis einige Linien, 1 bis 2 Boll both über ben Boben, erzeugt ein Paar fleifdige Blattchen, aus beren Achfein, wenn Alles recht uppig ift, ein Paar blatterige Zeftchen bervorbrechen, unb ichließt bas Stengelchen mit einem wingigen Anauel noch fleinerer Blumen ab. Es ift ein Gebilbe, bas in bem turgen Commer ber langen Polartage feinen Lebenslauf in tur: ger Beit vollenbet unb, wenn wir bebenten, bag unter ber Eropenfonne bie Polpgoneen gu hoben, ftattlichen Ban: men mit weit entfalteten Blattipreiten fich entwidein, fo recht ein Dagftab ber faiten Beimat wirb. Aber auch biefe Form ift nicht einmal ausschlieglich ber Polarzone eigen; benn unter abnitden Berbattniffen ericbeint eine zweite Art auf ben eifigen Soben bee Simalara in Depal, bie K. Nepalensis Don., ebenfo mingig, ebenfo vergang: lich. Ermagt man nun, bag meber bie Diapenfiaceen noch Koenigia auf bie Polargone ausschließlich beschrantt find, fonbern auch aufferhalb berfeiben unter abnitchen Bebingungen ber Temperatur auftreten, fo bat biefe Bone eigentlich teine einzige Pflangenform bervorgebracht, bie von einer besonbern Geftaltungefraft bes Boiar : Bebietes fprache, In biefem Ginne gibt es feine gretifche Alorg. Eine folde ift weiter nichts, ale eine Combination alpis ner Pflangenformen, bie nur bier und ba einen Unlauf ju eigenen originellen Formen nimmt,

Sonberbar genug, bielben aber auch biefe Formen gleich: fam auf ber Stufe eines Berfuches fteben. Unter ben 19 ber arttifchen Bone eigenthumtichen Gattungen erhebt fich bie Form bee Suffattiche (Nardosmia) allein gu 5 Arten; gwei Formen ber Rreugfrauter (Parrya) und Rofareen (Sieversia) bringen es ju 3, brei anbere ju 2 Arten, alle ubri: gen Gattungen nur gu 1 Art. Damit barmonirt bie große Babl artenarmer Gattungen überhaupt, und biefe ift fo bebeutenb, baf von ben 322 Gattungen etma 248 nicht mehr ale 1 bie 3 Arten befigen, unter benen fich allein 171 mit nur einer Urt befinben. Ein abnlicher Rall überträgt fich fogar auf bie Familien; benn von ben 83 arttifchen Pflangenfamilien bringen es 36 auch nicht bober, ale bie ju bochftene 3 Arten. Gine fo große Babl artenarmer Topen brudt ber arttifchen Stor einen Charafter auf, wie ibn neuere Infein gu baben pflegen, Die, vollig pereinzeit im Dreane, feine anbere, ale eine eingemanberte Stor befigen. Befage bie arttifche Bone nicht auch arten: reiche Gattungen - Ranuntein, Sungerblumen, Laufes frauter, Steinbreche, Beiben, Geagen u. M .- , fo murbe ihre Stor wie ein buntes Allerlei, ja volltommen wie ein: gemanbert erfcheinen. In beiben Beglebungen abnett fie ber Alpenflor: bie artenarmen und artenreichen alpinen Battungen find bie namlichen auch in ber arttifden Rior.

So verbatt fich biefelbe gu ber Alpenflor, wie fich überhaupt alpine Soben überall, auch auf ber fublichen Balbeugel gu einander verbalten: alle verratben bie Rele

gung ju gleicher und abnticher Gestaltenbildung, unterscheiben fich aber burch leigtere, sowie burch entsprechenbe (correspondiende) Formen, die wieder den Gdacatter ihrer nächsten Umgedung annehmen. In bestere Beziedung darf man von einem attelschen Florentspus erden, der sowie in borigontaier als vertikaler Richtung der Pflanzenverbertung die allmälig sich verlierende Fälle vor in wörmeren Reglonen so großentig entwicktien Pflanzengeskaltung in dochst berichtener Weise zum Abschülusse Mittel bilben alle blief alpinen Puntte zusammengenommen die correspondieren Weiselner in den Grundbema's, das am Pot schner reinfile Ausbruck siehre finder.

Damit ftimmt auch bie innere Ratur biefer arttifchen Pflangenformen auffallend überein. In allen alpinen und arttifchen Regionen berrichen bie ausbauernben Bemachfe; einjahrige und zweijahrige treten auffallend gurud, Die Solggemachfe nehmen fichtlich ab. Much biefes Befes brudt bie arttifche Blor in befonbere auffallender Beife aus. Unter bem von mir fur biefes Beblet bieber gegabiten Taufend ber Pflangenarten geboren 3,2 % ben gweijahris gen, 8,3 % ben einigbrigen, 10,4 % ben bolgbilbenben und 77,8 ben ausbauernben Bemachfen an. Der Brund biefes bebeutenben Uebergewichtes ift flar: mell ber arttifche Commer gu turg ift, vermogen bie meiften Pflangen nicht ihr Leben mabrent eines einzigen Commere bis gur Aruchtreife ju vollenben. Gie find gezwungen, fich mehr auf ibr Burgelfoftem, b. h. mehr auf ben ermarmten Bos ben, als auf ein freies Luftieben einzurichten, beffen Banbelbarteit in ben Barmeverhaltniffen fo groß ift. Darum übermiegen auch unter ben perennirenben Bemachfen ble grabartigen, befonbere bie Enpergrafer, biefe meift an ben falteften Moorboben gebunbenen Grasformen, well fie als bie genügfamften mit ber geringften Barmefumme vorlieb nehmen und biefe gu ihrer Fortbilbung verwenden. Alle aufammen biiben gegen bie übrigen Familien 23,17 % aller perennirenden Pflangen. Alle vereint geigen, mo fie bie meifte Barme empfangen. Denn ba fie ein im Ber: battnif ju ibren grunen Thellen febr fraftiges Burgel: foftem entwideln, tann nur ber Boben ihre größte Barme: quelle fein; und bag er bies fein fann, wird fcon burch Die Temperatur ber Quellen bewiesen. Gie ift um 1 bie 2 9, bober, ale die bes Luftmeeres und fcust bie Pflan: sen offenbar por bem Erfrieren bei oft eintretenbem Grofte gerabefe, wie es auf ben Mipen ber gall ift. Gelbft bie Straucher bruden fich bem Boben an, wie es auch in unfern Alpenregionen bie Beiben vollführen. Darum ge: fcblebt bie Bermebrung und Kortpflangung ber meiften Ar: ten mehr burch Sproffung ale burch Musfaat. Das ift wieberum ber Grund, baf fie in ber Regel bichte, nach oben in bicht aneinander gebrangte Aftbufchel getheilte Rafen bilben, bie, inbem fie fich bem Boben anfchmies gen, bie Erbe beichatten und beren Barmeftrabiung gegen ben beitren himmel mefentlich befchranten. Go allein

tommt ihnen bie Bobenmatme ju Gute; um fe met, ba, wenn ber Gonne bee Wintere tafch einfallt, biefe ihnen anter ber ifchiecht feltenben; Schnevede erbatten bielte. Daß bit folden Arbeitunffen bennoch gegen 88 einjärige Pflangen erscheinen, ertfare fich baraus, hab fic Appiand und Istand bineingeigen babe. Bis babin find offenbar eine Wenge einjähriger Arten burch ben Wenfchen vorger brungen ober bringen noch immer burch ibn jover; benn ich jahle etwa 73 Arten, ble bei uns zu ben gemeinsten gebrer. Diefe abgerechnet, bielbt eine kum ennneishen gebrer. Diefe abgrechnet, bielbt eine kum ennneis

werthe Angabi einsäderiger Pfangen für die artifice Bone gurche i die gabie eine ab, die einen atginen oder artificen Saratter tragen. In der Schweiz stellt sich des Berkötin niß eines niedeliger. Dier machen die ausbauernben Pflangen 60,57% der Gefäßsplanz ausst ein Berkötinis, des dei der großen Angabi schwieder Pflangen trepbem ein behef ist und sich in der atginen Jone unendlich feigert. Alles in Allem genommen, fällt zwar die artissiche Flor nicht mit unsere Alpenster gusammen, delte aber sind Geschweiters einder.

### Das Rleid ber Relfen.

Don P. Summer.

3meiter Artifel.

Sat bas Schidfal bir nicht vergonnt, auf ben Ber: gen, fonbern gleich mir in monotoner norbbeuticher Cbene beinen Lebenefaben abgufpinnen, fo brauchft bu boch nur einen Chauffeeftein ober einen machtigen erratifchen gele: blod in beiner Ebene angufeben, um Stein : Lecibeen fen: nen gu lernen. Es fann bir bie geibgrune, oft fanarien: gelbe Rrufte nicht entgeben, allenthalben verftreuet, mit eingefentten ichmargen Riedden von Dobn: bie Genf: torngroße. Da baft bu gleich in biefer Geographieflechte, wie fie megen ihrer, bie verfchiebenen Felberchen lanbfar: tenartig trennenben ichmargen Grenglinien beifit, eine ber fconften Becibeen, bie oft welthin gange Relepartien berriich übertleibet, ba freilich in noch gang anberer Uep: pigfeit, mit leuchtenberem Grungelb und großeren Frucht: fchelbden. Daneben tragt bein erratifcher Biod vielleicht auch bie blauliche ober grunlich weiße Rrufte ber Reifflechte ober bie meifen Rungelfalten ber Greieffechte mit ichmarsen Gruchten - buntele Unbenten, melde bie Blode piels leicht noch aus ihrer ichwebifden Beimat mitgebracht, aus ber fie bie Giefchollen und Baffer ber Borgeit in un: fere norbbeutiche Chene getragen und gerollt baben; viel: leicht und mahricheinlicher aber auch bier erft gemachfen, obgleich alle biefe Felfenflechten, aus mannigfachen Umftanben ju urthellen, eine faft enblofe Lebensbauer baben,

Erigt bid bein Guf aber einmal nach bem Riefengebirge ober nach ben Alpen, so überblide ba nicht bie pantberfellartig schön beaune, mit großen, schwarzen fiteren gemalte Täufcfiftechte, bie im Umfange signettet Geliebmeifffechte an ben fiesen bei Überganges um Utfaltechble weitverbreitete Kruste ber Kalt- und Breitfruchtstechte an Feigesfein aller Art — ja, alle bie farbenprächtige Mossit ber Eribern.

Außer biefen find noch andere in bad Rielb ber Feifen finingestlicht, manche sonk ichniche Lecanoceen mit fochiffet- formig vertiefter Fruchtscheibe und eingebogenem Rande. Laf babei bie Lupe nicht aus ber hand! Name ift Schal und hauch far ber eb beuter bie Farbenpracht

ber Fruchtscheiben an. Ge schmudt bas Biutauge bie Gelfen mittel und subbeutscher Bebirge; bie Rubinfiedbet ehrmt burch bie anger Alepnetete bin bafug ver; bie Golbfiechte verschönt bas Kalfgestein, und bas Schonauge giett Thons und Schieferfelfen. Bwischen biefen fleben Rrugsfechen, Uterolatein, beren trugartig vertiefte Fruchts ichteben weismelbige Reufen bebeden.

Dies Rleib ber Reifen gerftort fein Binter, Berabe im Commer fieht es fabi und verfchoffen aus; - bie Riech: ten fubren ba alle ein fiftirtes Leben. Mues ift ftarr. burr, icheinbar abgeftorben und felbft farbentrube, meil bie Gallerteonfifteng biefer Gebilbe eintrodnet und bie Farbentheilden faft unfichtbar macht. Gie fpiegeln uns bamit mitten in unferer gemäßigten Bone, wo ber Coms mer ben Sobepunet bee Bachethume und ber Karbenalus then ift, Die Begetationsmeife ber gefammten Pflangenwelt unter ben Wenbefreifen, bie ba gur alubenben Coms merbieit ihren Schmud und ihre Gafte verliert und in ben Camen und Burgelrhigomen nur ein fiftirtes Leben führt, - bie bie Regenzeit bie Banbe loft und ein neues Regen und Bewegen im grunen Reiche wedt, und Regen bringt junges leben abnlich auch in ben vertrodneten Flechtengebilben ju Bege, und ber Binter und Frubling, mo alle Schleufen bes Simmele geoff: net finb, und oft genug bie Ralte meffericharf ichneibet, find bie Beit bes lebhafteften Begetirens und ber prache tigften Farbenfrifche. Da ftrabit gleichfam bie Reifenmanb, ausgelegt mit ber garteften und icharfitgefcnittenen Dofait ber Lecibeen, mit Rubinen und Derlen befest von ben Lecanoreen, Biatoreen und Urceolarlen, und bie Aruften berfelben mit ihren ichmefeigelben, grabgrunen, grauen, meißen und rothbraunen Zonen ichimmern pielfach in matt felbigem Glange,

Bollen mir über bie gewöhnliche Borftellung eines abfolut nadten, aber nach unfere Aubiegung boch bertlich befleibeten Felfens hinausgeben, fo konnten wir noch ans bere nicht sowohl eingemachfene als locker anliegende, und

siertlid auffirebende Gelite bes lidenneleg ifden Beiete ganz abgesehn von den überall verbandenen Moofen nennen. So wären die Fiederen mit blätterigem kaube, Anverwander unserer gelben gemeinen Wandsscheit und geldzufünen Scielnscheit zu nennen, ble auch auf ben Kämmen ber Beitige nicht sehlen, möbrend 3. B. bie braumschwarze finglisch Ziechte, bie von der Spiede des Brodens faum einige Schritte beruntersselgt, die Nierensschote und die Beitigt und immerspapien Arten der Geliten und bei beitetund langstappigen Arten der Etitten ausschülesslich den Gebtiezen eigen find. Im niedlicher, mellt kaum über sellhober Dort ift auch zu Ente bet vorfigen Jahrbundere bas miffenschaftliche Auge zurest frentbla burch bie feitfams Feifengemandung angegegen werben. Den hut ab vor ben Ammen ber schwebischen Naturserschere Eilas Fries, Adaarlus! Imb bod ist selfeter auf biefem Gebiter ein daetliches Durchelnander genesen und wie auf keinem anderen naturgeschichteiten Gebiete die Unscheidensche Deutsche Beibete der Unstefendung an der Tageserbnung. Deutsche Gründlich elte und Ausbauer — namentlich die mublesigen mitrostes plicen Unterschungen der Proeffers Arbeite ber — daben



1. Parmelia parieina (Manbichufelfiedte) . D ein Schiffelden von oben gefeben und eine im Durbichnitt, e 200 fach vergreberter Cuerburdichnitt bei Inhalts eines Cockfeichenb; 2. Catralia islandien (tblandiene Urod); 3. Ciadania pyzidats (Becherfiedte); 4. Ciadania rangiferina (Menthierfiedte); 5. Noccalia barturi Ladmusfiedte).

Etrauchform fleben ab und ju bajwischen ble graugetinen, eitroengelben und braunen trausblättrigen Getrarien, bie gemeidatigen grünen ober faublggrauen Gerenien, bie iftaff ausstraten Ramalinen — Alles reigende und bie in's Detail binein zierlich burchcomponiter Milnientwilder. Aber fie find aus berfelben mächtigen Phantafie betwergegangen, weiche die Eichen und Baobabbame in's Dasein rief, und untrennbar in unserer Anschauung von ber Bobsonomie eines unstruckbaren Resen.

Und boch, unter den beutschen Breitengaden febit bie wahre hertlichteit biese Teileiteibes, wenn wir nicht viele tausend Juf emporffeigen. Das Elberade ber Tiede ten seicht in ber Ebene liegt nordwärts von uns in der weiten erabenen Dete lapplanisfert ennbehaften, an ben Fierdenfassen der Aberlands und normeglichen Rift, an ben Feisenbefingen der Richen und normeglichen Rift, an ben Feisenden der Beiten Erne bei Beiten ber nordlichen Löcken. Dert und se überall an ben Feisen ber nordlichen Länder ift bie wahre Fatenpracht, Formenfulle und Ausbehnung des Wahlenderglichen Reiches.

Darum Achtung vor ber beutschen Wiffenschaft unb Bernunderung iener Geblite, die ben Giffen tietben - bei benen bas Wort dir nicht von der Cette reichen tann: "Wie find beine Werte nicht nur so groß, sondern auch se tiet und so etel, du baf sie alle welstich ger

ordnet:" — Man fpeicht von bem Gand am Meer, aber gablose Millionen gang regulat geformter Sporen find es, bie eine einigig Falfenmand erzeugat! Und bas ift eine Falle, von welcher ber ehrliche Sobn ber Berge, ber mit seiner Stare auf bem Ruden baran vorüberschreiter, noch nicht von serne Untwicklich ungabeten Menschwie ist ehren Zhung bat. Uns wunderlich bragabeten Menschwie ist ehren abe bet infleren den bei untwicklich ungaben und beit unferen Auges nur vergeinnt, flüchweise zu siehen, nur bis zu einer gemüthlichen Grenze, und auch bas nur unter lauter Schrin und Taluschung. Aber in unferen Berft ging bod Ause blienlen, und er schuf unsein

Erown : und Flintglaslinfen bas optifche Mittel, auch in bie fonft verichloffenen Panoramen gu bliden.

Aber, wenn bu bein beutiches Gebeirge burchmanberfi, ober bas Glid bich einmal nach ben fandlinavlichen Telefen traat, bann freue bich bier wie boet bes prachtigen Teifenkleibes mit ber Treube ber Erbenklinder. Freube in nur anberem Ginne bat ber Flechtenforscher aber auch babeim, wenn im murch Inflummente, über Buchen und Papier" verborgene Besonberbeiten tar werben, von benen in bem Gelagten nur eine Andeutung gegeben werben tennte.

### Das Alima von Rordamerifa mit bem Europa's verglichen.

Von 3botf Ott in Hem-Borb. Griter Artifei.

3m gewöhnlichen Leben benft man fich unter bem Rlima faft allgemein ben jeweiligen Buftanb bes unferen Planeten umgebenben Luftfretfes nur in Begug auf Barme und Reuchtigfeit. In ber Biffenichaft jeboch tommen noch anbere Factoren in Betracht, wenn vom Rlima bie Rebe ift, und gwar gebort babin ber Luftbrud, ber Buftanb ber Atmosphare in Besug auf Rube und Beweglichkeit, bann bie Richtung und Dauer ber Bewegung, und nicht gu vergeffen fei enbiid ber Betrag ber elettrifchen Spannung und ber Grab ber Durchfichtigfeit bes Simmelsgewolbes, Berechnet man bie mittleten Berthe biefer Groffen nach Sabr und Zag fur eine Angabl von Orten ber Erbober: flache, fo finbet man balb, bag biefelben nicht überall fich gleich find. Uebereinstimmung finbet faft nur auf großen, innerbalb ber namlichen Bonen liegenben Bafferflachen ober Panbebenen von gieichartiger Beschaffenbeit ftatt. Der Musbrud ,, mittlerer Berth" begreift in biefem Falle eine Schwantung in fic. Je mehr biefer Schwantungen fur jeben einzelnen, bas Klima beeinflußenben Factor für einen Drt une bekannt finb, befto beffer ift auch fein Rlima beffimmt. Befanntlich gelangt burch bie Lichtwellen, welche unfer Muge treffen, je nach ihrer Große und Gefchwindig: feit ftete eine gang bestimmte Farbe ju unferm Bewußt: fein. Bie biefe Rarbe une Totaleinbrud ift, fo auch bas Rlima. Bir tonnen gwar ben Lichtstrabl in feine einzel: nen Beftanbtbeile gerlegen und biefe letteren fur fich mabr: nehmen; Die ein Riima bervorrufenben (fich gegenfeitig bebingenben) Factoren tonnen mir, obichon ale Totalein: brud mabrnehmen, jeboch nur por unferm geiftigen Muge in ihrer Gefammtheit jur Unichauung bringen.

 Un eine Ergrunbung ber Urfachen von ben Beranberungen im Luftocean tonnte freilich nicht por ber Erfin. bung bes Thermometere und Barometere bie Rebe fein. Es ift intereffant ju miffen, bag eine fo michtige Beob: achtung, wie bie ber Baffermenge, welche ale Regen auf bie Erbe fallt, ihren Urfprung in großen 3meifeln über Die vorwaltenbe, namentlich von Papin verfochtene Un: ficht batte, bag Quellen und Rtuffe ausschließlich burch bie atmofpharifche Teuchtigfeit gefpeift murben. 3mar bes ftanben ichon in ber erften Balfte bee vorigen Jahrhunberte in verfchiebenen ganbern Barten gur regeimäßigen Beobachtung ber Temperatur, ber Binbe, bes Luftbrude und anderer Ericheinungen; auch batte ber frangofifche Phofiter Dalibard (im 3. 1752), burch bie Schriften Aranelin's aufmertfam gemacht, bie Erifteng ber Giet: tricitat im Luftereis bargethan; boch gewann bie Bitte: rungefunde erft in ber greiten Daifte bee porigen 3ahr: bunberte burch bie beiben, bamale bie Schmeiter Mipen bes reifenben Benfer Belehrten, Cauffure und be Luc, eine wiffenschaftiichere Geftait. In unserem Beitalter baben vorzugeweife humbolbt, Rame, Daurn, giprop und Dope, beffen geiftvolle Bortrage über Deteorologie fortmabrent bas größte Aubitorium ber Berginer Univerfitat fullen, an bem Aufbau biefes Theile ber Phofit gearbeitet.

Mufgabe ber Rtimatologie unt geographifchen Deteoro: logie ift es, ben Ginfluß unferer Barmefpenberin, ber Sonne, auf Die phofitatifche Befchaffenbeit ber Erbrinbe barauthun. 3hr Aprefdritt murbe befonbere burch bie Berpfiangung europaifder Ruttur nach Rorbamerita bes gunftigt. Mie ble Britten namlich nach ber burch bie Rormannen von Island und Gronland ausgegangenen, porubergebenben Rotonifation ble Grunbung gu ber erften Anfiebtung in bem weiten ganbergebiete gwifden ben beis ben Rarolina's, Birginien und bem Ct. Porenaftrome lea: ten, maren fie erftaunt über bie intenfive Bintertalte, melde bie in Stallen, Franfreich und Schottland weit übertraf. "Gine folde flimatifche Betrachtung, fo ans regent fie auch batte fein follen, trug aber nur bann erft Gruchte, ale man fie auf numerifche Refultate mittie: rer Jahresmarme grunben tonnte." Bir verbanten blefe bemfeiben Danne, bem mir biefes Gitat entlebnt baben. M. b. Sumboibt ift ber Erfinder ber Mimato: logie, Dove gebubrt bas Berbienft, fein Softem querft mit bebeutenbem Zalente nach allen Geiten bin entwidelt zu baben.

Bas bie Erforfchung bes Mima's in Amerita betrifft, fo murbe ber Grund bagu im 3, 1783 burch bie Errich: tung eines meteorologifchen Obfervatoriume in Charlefton gelegt. Die bafelbft gemachten Beobachtungen erftreden fich jeboch nur auf eine turge Beit. 3m 3. 1742 folgte Cambribge mit einem Obfervatorium und feche Jabre barauf Philabeiphia. Die in biefen Stabten gemachten Beobachtungen find feither nicht unterbrochen worben. Durch bas Borbringen ber Civitifation nach bem Innern bes Continents und ble Unfieblungen an ber Weftfufte ift man nach und nach auch ju richtlgern Unfichten über un: fer Rlima gelangt, ale fie fo lange Beit vorherrichten. Dagu bat jeboch ble Errichtung von 35 militarifden Doften, auf benen ununterbrochen Temperatur: Beobachtungen nach einem uniformen Diane angestellt merben, bas Deifte bei: getragen. Gie erftreden fich von ber Spibe von Rioriba bis ju Councill's Bluff am Diffouri und murben ben John G. Calboun gegrundet. "In ber Erörterung unferer politifchen Fragen", fagt biefer, "follen wir nicht blog auf ben Denfchen fur fich allein, fonbern auch auf bie ibn umgebenbe Datur Rudficht nehmen." Gemiß bebergigenemerthe Worte!

Ueber ben himmeleftein jenfeles ber Rocke Mountains bat une femont in feinem berühmten Belfewerte zuerft eichtigen Aufschluß zegeben, und feine Brobachtungen find burch bie nachfelgende (zur Jestfieldung eines Trace's für be pacifiche Elenbahm) im Auftrag ber Beglerung unternommene Erpoblition unter Bedmith erichtich vermehrt worben. Selt Calboun bat sich übrigens das Smithfondan Institut in Wasbington unter der Leitung des verbleiten Prof. henro gang ber sendre unter der Erferschung des Klimas's in biefem Lande verblent gemacht. 3m 3. 1857 betrug bie 3abl ber Statitionen, von benen es Beebachtungen einzog und auf ihre Mittelmertbe rebucirte, 583, und bie 3abl ber Perioden, für melde beebachtet murbe, betrug bis und mit zu iener 3eit 4065 Jahre.

Beftunbe bie Erboberflache aus einer und berfetben fluffigen Daffe, ober mare fie aus flachem Lante von bo: mogener Befchaffenbeit gufammengefest, fo mußten alle Orte beffeiben Breitengrabes ein gleiches Rima haben. ober es murbe bie Temperatur eines Ortes nur noch von feiner geographischen Breite abbangen. Run ift aber bie Birtung ber Connenftrablung burch mannigfaltige Ur: fachen mobificirt, und es ift ber Simmeleftrich eines Ortes nicht allein von ber Stellung ber Erbe gur Conne, fonbern ebenfalls von ber Geftaitung bes Reften und Riuffigen, von ber Richtung und Sobe ber Gebirgejuge, von ber Rich: tung ber berrichenben Winbe und manchen anbern Urfachen bebingt. Befest, biefe maren une auch gang befannt, fo murbe es immerbin gemagt ericbeinen, aus ibnen einen Schluß auf bas Rlima eines Drtes gleben ju wollen, in: bem ja baffelbe burch bas Riima auf ber gangen übrigen Erbe mehr ober meniger beeinflußt mirb. Rur burch gabt: reiche, Jahre lang fortgefebte Beobachtungen laft fich bas Alima eines Ortes genugent ermitteln.

Je größer ber Wintel ift, welchen ein entinbrifcher Bufdel paralleier Connenftrabien mit einer Ebene bilbet, befte großer ift auch ibre ermarmenbe Rraft. Unter bem Mequator; wo ble Conne fentrecht fteht, gelgt fich biefe am meiften, es behnt fich baber ble guft auch ftarter aus, mie anbereme. Run ftrebt aber bie fcmere guft ber fais ten Bone bas verloren gegangene Bleichgewicht ber Atmos fphare mieberbergufteilen. Gie flieft beshalb nach ber Mequatorialione qu. mabrent bie beife Luft ber letteren uber fie meg in abftelgenber Richtung ben Polen guftromt. Befage bie Erbe teine Arenbrehung, fo murben mir nur eine rein norbliche und fubliche Luftftromung baben. Dun aber brebt fich bie Erbe von Dften nach Beften und fo auch bas Luftmeer. Der fubliche Luftftrom ober obere Daffat (auch Mequatorialftrom) nimmt aus biefem Grunte auf ber norblichen hemifphare eine Richtung von Guben nach Beften an, mabrent ber norbliche ober untere Daffat (Polarftrom) in entgegengefester Richtung ober von Rorben nach Often flieft. Muf ber fublichen Bemis fpbare befint ber lettere felbftverftanblich eine norbweftliche und ber erftere eine fuboftliche Richtung. Auf unferer Salbfugel ift ber berrichenbe norboftliche Luftftrom fur eine Befteufte Gee:, fur eine Dftfufte bagegen Lanb: wind. Geeminbe (wie mit feben merben) mirten aber temperatur:ausgleichenb, und beshalb ift es erftariich, marum Sumbolbt in feinem Rosmos ,, Die Dabe einer Beft: fufte in ber gemäßigten Bone" gu ben temperatur:erhöhen: ben, "bie Rabe einer Dfteufte in boben und mittieren Breiten" jeboch ju ben temperatur: verminbernben Urfachen sablt. Bu ben ersteten ift nach humbolbt, wie nun leicht erstoftich, auch ju gabten "bas Berbertschen von Gub: und Bueftwinden an ber westlichen Genge eines Continents in ber gemästaten nörblichen 3one."

Beshaib wirft bas Deer temperatursausgleichenb? -Suchen wir biefe Frage ju beantworten. Das Deer be: barf, um einen bestimmten Barmegrab gu erreichen, einer viel größeren Barmemenge wie bas lanb, und ba es überall von gleichformiger Beschaffenheit ift, fo gibt es bie ein: mal erlangte Barme nicht fo fcnell ab, wie bas ganb, Rurger gefaßt, wird bas Deer nie fo marm burch bie Gin: ftrablung, aber auch nie fo fait burch bie Mueftrablung, woraus folgt, bag bie Temperatur ber Deeresoberflache immer weit gleichformiger ift, wie bie ber Erboberflache, Bir finben es besbalb auch leicht erftarlich, marum ein fich burch feine Blieberung auszeichnenber Continent unter fonft gleichen Umftanben immer ein miiberes Rlima bar: bieten mirb, wie ein (innerbath ber namtichen Breitengrabe gelegener) maffenartiger, obne bebeutenbe Ruften: frummung und Bufen. 3ft ein Continent nach ben Polen bin ausgebehnt, fo wird biefer Umftand auch mefentlich ju feiner Temperaturverminberung beitragen , in: bem ber herrichenbe Polarftrom, über eine Glache ftreis denb, bie einer größeren Ertaltung wie bas Deer fabig ift, auch taltere Buft guführt, "baufiges Bortommen bon Gumpfen, welche im Rorben bis in bie Ditte bes Commere eine Art unterirbifder Bieticher in ber Chene bilben", muß baber nach von hum bolbt temperatur : erniebrigend mirten; gegentheilig muß aber mirten ,, bie Geltenheit von Gumpfen, Die im Frubjahr und im Un: fang bes Sommere lange mit Gis belegt bieiben."

Befindet fich neben einer Daffe Continentalen Can: bes in ben Eropen ftatt ganb Deer, fo wirb biefer Um: ftanb, weil bas Deer fich meniger fart ermarmt, wie bas Banb, nicht temperatursverminbernb, fonbern erhöhenb auf erftere einmirten. Trodener Ganbboben obne Bemal: bung wirft auf eine (inmerhalb ber namlichen gangenfreife liegenbe) Begent in ber norblichen Bone am ermarmenb: Richt gang unpaffent vergleicht baber Dalte: Brun bie Gabara mit einem ungeheuren Dfen, ber Arabien, Rleinaffen und Europa mit Barme verforge, "Eu: ropa murbe bemnach fatter merben, wenn Afrita, pom Deere überfluthet, unterginge, ober wenn bie mpthifche Atlantis aufftiege und Europa mit Norbamerita verbande" (v. Sumbolbt). Norbamerita bagegen murbe marmer merben, wenn feftes Canb, vulfanifch gehoben, fich gmis fchen bie Beftfufte von Floriba und Merito einschobe.

Temperaturgerhöhend wirten auch ,, Gebirgstetten, bie gegen Binde aus faitreen Gegenben als Soups mauern bienen ,, bie ftete heiterfeit bes himmels in ben Sommermonaten und bie Rabe eines pelagischen Stromes, wenn er BBaffer von einer hoberen Temperatur, als bas umliegenbe Deer befist, berbelführt." peratursperminbernbe Urfachen finb, um mit biefen au fcbliefien , nach I, v. bumbolbt: "bie Bobe eines Ortes über bem Meeresspiegel, obne bag bebeutenbe Doch: ebenen auftreten", ... , Bebirgetetten , beren mauergrtige Form und Richtung ben Butritt marmer Binbe verbinbert. ober bie Rabe ifolirter Gipfel, welche langs librer Mb. bange berabfintenbe taite Luftitrome verurfachen, ausgebebnte Balber, melde bie Infolation bee Bobens binbern, burch Lebensthatigfeit ber appenbifularen Organe (Blatter) große Berbunftung mafferiger Riuffigfeit bervorbringen , mittelft ber Ausbebnung biefer Dragne bie burch Musftrablung fich abfühlenbe Dberflache vergrößern und alfo breifach: burch Schattentubie, Berbunftung und Strablung, mirten ;" ... "ein nebliger Sommerbimmel, ber bie Wirtung ber Sonnenftrablen auf ihrem Bege fcmacht, und enblich ein fehr beiterer Winterhimmel, burch welchen bie Barmeftrablung begunftigt wirb."

Berggemwärtigen wir uns für einen Augenblid bie fo unenblid verschiebenarteis Beichaffenbeit ber Erboberfläche, so ift leicht erschötlich, baß die Bertbeilung ber Barm auf berfetben nicht minder manulgsatits sein mus, ellen tieze übericht über bleifelbe wurde est bann mögs tich, als A. v. humbolbt, biefes Dratet ber Ratur, alle Dete berfetben Demisphäre, neiche geliche mittere Jabres wärme, und alle bieinigen, neiche gleiche mittlere Gommerwärme und Binterkatte darbieren, durch einem vere band. Man nennt bie ersteren Joberemen, baggen 35cobie menn die Anne und bei Binterkatte der bei Bisteren bie elnien gleicher Binterkatte und Ifotberem bie klinen gleicher Binterkatte und Ifotberen bie klinen gleicher Bommertwärte.

In Rorbamerita verlaufen bie Ifothermen von ber atlantifden Rufte bis jum 100, Pangengrabe ohne Bebung faft in ber Richtung ber Breitengrabe, um auf bem boben Plateau jenfeits ber Roch Montains fich ploslich su fenten und nach ber pacififden Rufte ju bann wieber ebenfo ploBlich ju fteigen. Die ber norblichen Salfte angeboren: ben 3fotheren fteigen anfanglich, um gwifchen bem 110. und 115. Langengrabe bas Darimum ihrer Bobe au ers reichen, biegen bann auf einmal ein, um in fchragen Bis nien oft um 30° gu fallen, fleigen bann wieber und fenten fich nach bem ftillen Dcean gu. Unter bem 40. Breiten: grabe ift ihr Lauf regelmäßiger; im Mugemeinen ift bie Richtung eine abfteigenbe, und bie größte Sentung bietet fic innerhalb bes 100, und 105, gangengrabes bar; bann finbet eine Bebung ftatt. - Rabegu fo, wie bie 3fotbers men, verlaufen ble 3fochimenen,

3wifden allen blefen Linien findet ein inniger und nothwendiger Busammenbang flatt, ber, wenn auch nicht in allen, boch in febr vielen Fällen begriffen, b. h. auf ble Ursachen jurudegesüber worben ift.

Jebe Boche ericheint eine Rummer biefer Zeitichrift. — Dierteljahrlicher Tubferiptions. Preis 25 dgr. (1 ft. 30 Ar.) Alle Buchbanblungen und Voftamter nehmen Bestellungen au.



### naturmiffenschaftlicher Kenntniß Beitung gur Verbreitung und Naturanschanung für Lefer aller Stande.

(Organ bes "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Dr. Otta Mie und Dr. Karl Muller non Sale.

18. August 1869.

Dalle, G. Cometide'ider Berlag. Inhalt : Bom Monterofa jum Montblanc, von Dtto Ute. 1. Aus ber Bogelichau. - Die Pflange am Rorbool, von Rari Muller. 3. Die Baiter bilbenten Golgemachfe. - Literarifche Angeigen.

### Bom Monterofa zum Montblanc.

Von Otto Mir.

L. Aus ber Vogelichau.

Roch por bunbert Jahren maren Die Alpen ein faft unbefanntes Gebiet voll Schreden und Grauen, bas man gern bem Gemejager überließ, beffen gebeiligte Soben gu betreten bem Cobn ber Edene nicht geluftete. Geit bie Eifenbahnen bas Berg ber Comeis eröffnet baben, find biefe Schreden gefchwunden ober boch bis auf menige eis: umgurtete Gipfei jurudgebrangt morben, und Taufenbe ftromen alliabrlich aus allen ganbern berbei, um biefe Thaler gu burdmanbern und feibft biefe Soben gu erftel: gen, bie an iconen und erhabenen Scenen ber Ratur reicher ale irgent ein Bintel ber Erbe fint. Bir Deut: fche feibft vergeffen unfere fachfifche und bohmifche und frantifche, unfere voigtlanbifche und fogar martifche Schweis, bie unfere erfinberifche Phantafie felbft inmitten burrer Canbebenen aufgebaut hatte, um in ber wirflichen

[Achtgebnter 3abrgang.]

M 33.

Schweis mirfliche Sobeit und Groke ber Ratur gu bes wundern. Freilich muß man auch bie Beimat mit ihren fleinen Dafftaben vergeffen, wenn man bie Dochgebirge betritt. Bas find all unfere bemunberten Bebaube, mas unfere Sugel und fogenannten Berge gegen biefe gemal: tigen Coloffe, Die oft in einem einzigen Abhange von 7000, 8000, ja 9000 guf, wie an ber Gubfeite bes Montblanc, unmittelbar emporfteigen! Bas find unfere ftolgeften Strafen : und Gifenbabnbauten gegen biefe groß: artigen Alpenftragen, Die über bobe Paffe nach Italien führen, jum Theil in Teismanbe eingefprengt, mit Jun: nein und Galerien, burch finftere Schluchten fich binmin: benb, an Gletichern porbei ober über biquen Gee'n ichme: benb! Da erft erfahrt man, mas Berge und Thaler finb, wo bie Berge fo himmelan ftreben, baf bie Conne auf ihnen in ber Ditte bee Commere nur fur 3 Ctunben untergebt, mo bie Thater fo tief in bas Gebirge eingebet: tet finb, bag, wie in Glarus, auch in ben langften Com: mertagen bie Conne nach 5 Uhr nicht mehr gefeben mirb! Da erft erfahrt man aber auch, mas ber Rleif bes Den: fchen vermag. Denn felbft bie Sochalpen bieten nur in ihren unguganglichften Theilen bas Bilb einer Ginobe bar. In biefem ganbe ber Gee'n und Bafferfalle, ber Reifen und Schluchten, ber Gleticher und Schneegipfel fieht man ble grunen Matten und Biefen bon Biebbeerben bevols fert, wie wir fie in unfern Chenen nie erbliden, fiebt man ble Thaler mit Rug: und Dbftbaumen gefdmudt, bie mabre Dbftmatber bilben, fieht man bie Ruttur bie jaben Abhange erelimmen und erft in ichwindeinder Bobe am nadten Beis ober an ber Grenge bes emigen Connee's enben. Dft, foweit bas Muge reicht, erfcheinen biefe faftig grunen Berggelanbe mit Saufern und Cennbutten bebedt, fe boch uber bem Thate, auf fe abichuffiger Datte, bag man taum begreift, wie bie leute ba binauftommen, unb wie fie es möglich machen, ba oben ihr Leben lang gu eriftiren und mit einander und ber Welt unten ju ber: febren!

Mirgenbe ift bem Fremben bas Reifen fo bequem gemacht wie in ber Comeig. Bute Lanbftragen fuhren ibn im Bagen über bobe Bergioche, und mo bie Rahr: ftrage aufhort, finbet er Maulthiere bereit, ihn bober binauf ju tragen. Ber aber ben vollen Genuß einer 21: penrelfe haben, wer in vollen Bugen bie grofartige Coon: beit ber Alpenweit genießen will, mer mahrhaft Erholung für feinen Beift, Rraftigung für feinen Rorper fucht, ber burchmanbere bies Reich ber Berge ju guf! Fur ben Bewohner norbbeuticher Chenen mag bas freilich ale eine grae Bumuthung ericheinen. Aber fo anftrengent, wie er fie fich vorftellt, fint Bufreifen im Berglanbe teineswege. Die beftanbige Beranberung bes Beges, ber Bechfel von bergauf und bergab, ber bath biefe, balb iene Dusteln in Thatigfeit fest, lagt es ju einer Ermubung, wie wir fie nach einer Banberung auf ebener Strafe empfinben, nicht tommen, und bie eingegthmete reine Bergluft mirtt unglaublich erleichternb. 3m Befühle ber größten Er: fcopfung nach ftunbentangem Berafteigen an einem beißen Tage felbft barf man nur einige Minuten fill fteben, um fich wieber vollig munter und fraftvoll ju fublen. Je bober man tommt, befto mehr fcminbet bie Dattigfeit, und wenn man eine bobe von 6000-8000 Rug erreicht bat, fo empfindet man eine Beiterteit und Leichtigfeit, bie fich taum befchreiben lagt. Dagu tommt bas toftliche Gefühl ungebunbener Greibeit, bas bem Rusmanbrer allein su Theil mirb. Bon Richts braucht et feine Mufmert: famteit abzumenben; jeben Stein, jebe Pflange, jeben Begenftanb fann er betrachten, Alles unterfuchen, nach allen Puntten, ble ibm etwas Mertmurbiges ju bieten fceinen, fich binbegeben, mit jebem Menfchen fich unter: batten, nach Allem sich ertundigen, fich aufhatten, wo es ibm gefällt, wo ibm eine schöne Gegend ober eine Aussicht winkt, kurzum, jede Naturschändeit ausst zunigse geniesen und sich mit Anschauungen und Kenntniffen bereichten, sehalb er nur will.

Aber bem Sufmanbrer wintt noch ein anbrer Benug. Rur ihm fteht bie bobe Bebirgemelt mit ihren großartigen Raturmunbern offen. Dag auch jebe großere Bleticher: fahrt, jebe Befteigung eines ber Riefengipfel ber Alpen noch beute ein gefahrvolles Unternehmen bleiben, bas eine feltene Rattbiutigeeit, verbunben mit ftarten Dustein unt Gebnen und völliger Cominbelfreibelt erforbert, immerbin bleiben noch Gietscherpaffe und Alpengipfel genug übrig, ju benen beute auch bem gewöhnlichen Außmanbrer gefahriofe Bege gebahnt finb. Und nur Der bat bie 21: pennatur in ihrer gangen Sobbeit und Coonbeit erfchaut, ber in biefe Gieregion vorgebrungen und auf Diefen ftols gen Binnen geftanben bat! Biele, bie von ben baarftrau: benben Abenteuern ber überbies oft mit großen Roften verbunbenen Besteigungen bober Alpengipfet lefen, meinen mobl, bag biefe nur aus bem eitlen Berlangen, fich mit maghalfigen Rietterftuden bruften ju tonnen, unternoms men murben. In ben meiften gallen thut man ben fub: nen Dannern bamit ein Unrecht, Urfprunglich jebenfalls und noch in neuerer Beit jum größten Theil ift es ein wiffenschaftliches Intereffe gemefen, bas folche Bergbefteis gungen verantaft bat. Fragen ber phrfitalifden Geogras phie, namentlich geologifche und bie überaus michtige Bleticherfrage, follten baburch geloft merben, ober man wollte Rarten entwerfen. Gang naturlich freilich mar es, baß bie Bergbefteiger von folden mubfeligen Unterneb: mungen nicht gurudtebrten, obne bleibenbe Ginbrude von ben erhabenen Bunbern ber Alpenweit beimaubringen unb burch ihre Schilberungen Profetrten ju machen. Go fam es benn, bag allmalig vielfach ber bisher unbefannte Doch: genuff, ber mit folden Berabeficigungen verbunben ift. aum Gelbftemed murbe, und ie mehr bie Babi ber Beftelger flieg, befto gefahrlofer murbe biefer Dochgenuß ju erlans Erfahrene Rubrer murben berangebilbet, leichtere Bugange ju ben Gipfeln aufgefunben, und piele ber Schreden, mit benen bie erften Beftelger gu fampfen bat: ten, berfdmanben völlig, Gefürchtete Bergbeftelgungen, wie bie bes Montblang, nahmen meniaftens geltweife, mie ich es mabrent meines vorjahrigen Aufenthaltes in Chamounir erlebte, ben Unichein gefahrlofer, wenn auch immerbin mubevoller Spaziergange an, Much biefen Soch: genuß, ber fo viele treibt, bie erhabenen Gipfel gu er: tlimmen, folage man nicht ju gering an. Er ift eine ber ebelften Gefühle, bas nichts mit Gitelfeit und Rubm: rebigleit gemein bat. Riemanb bat biefem Befühle icho: nere Borte gelieben, ale ber grunbliche Renner ber 21: pen, ber es felbit fo oft und fo tief empfunben, ber Ber: faffer bes .. Thierlebens ber Alpenmett", Ariebrich von

Afdubl. "E ift bas Gefühl geiftiger Reaft", fagt er, ,, bas ben Bergebesteiger burchgiübt und bie tobten Schrecken ber Materie zu überwinden treibt; es ist der Reig, das eigene Menschenvermögen, die unendliche Kraft bes intelligenten Millens an bem roben Mibrestande bes Erwebes zu messen; es ist der beitige Trieb, im Dienste der ewigen Wissensanden auf deben ber Erbe, dem gebeimnissellen Jufgmennhang alles Beschaffenen nach zuspätern; es ist volleicht die Behnfucht bes herre der Bert, auf der eigen ber Erbe, auf ber lebten überwundenen Dobt, im Uederlich ber ibm zu füssen liegenden Weit das Berwüsstein seiner Wertwandtschaft mit dem Unendlichen durch eine einzigter einer Varlag der feite Edu zu bestegeln?

3d geftebe es gern, bas Beriangen nach foichem Dochgenuß mar es vorzugemeife, bas auch mich im vori: gen Jahre in Die Schneeregionen ber Schweiger Alpen führte. Go menig es in meiner Abficht lag, Bergfpipen ju ertlimmen, um nachher fagen ju tonnen, ich habe ein: mal fo und fo vieie taufend Buf über bem Riveau ber Alltäglichteit gestanben, fo menig ich vollenbe geneigt mar, Gefahren gerabegu aufgufuchen, mar ich boch ent: fcbioffen . Duben und felbit ernfte Schwierigfeiten nicht ju fcheuen, um einen Ginblid in ben Bau biefer gemal: tigen Bebirgemaffe ju geminnen, por Allem aber einmal ben Gleticher, ben ich bisher nur in feinen unteren Thei: len tennen gelernt batte, bis ju feiner Biege in ben Firnmutben boch oben gwifchen ben Binnen ber Mipen gu verfolgen. Bum Schauplab meiner Banberungen hatte ich baber jenen riefigen Bebirgemall gemablt, ber Italien von ber Schweis fcheibet und an feinen Enbpuntten bie hoch: ften Erhebungen Guropa's tragt, bie Ballifer und Ga: vopifchen Alpen bom Monterofa bis jum Montblant, Sier, in ber Rabe ber Berricher ber Mipenmelt, burfte ich am meniaften beforgen, ben Ginbrud bes Gangen burch un: tergeordnete Bergguge ober Berggruppen geftort gu feben ; bier tonnte ich gewiß fein, bie großartigften Firnmeere, bie ausgebehnteften und in allen mefentlichen Bugen ihrer Ratur ausgeprägteften Gleticher angutreffen. Die Riefen: gipfel felbft, ben Monterofa ober Montbianc gu beftel: gen, verbot mir icon bie Rudficht auf meine Raffe; aber bie Daffe, bie in unmittelbarer Rabe Diefer Gipfel uber ben Bebirgemall binuberfuhren mitten burch bie Region emigen Gifes und in Soben, bie manchen bemunberten Sipfei anbrer Alpengebiete unter fich laffen, verfprachen mir wenigstens annahernb bie Erreichung meines 3medes. Da ich nun auf biefen Banberungen manche Duntte be: rubrt babe, bie meniaftens von Deutschen felten befucht ju merben pflegen, und bie boch bie iconften und groß: grtigften Scenerien ber Alpenmeit barbieten, fo boffe ich, bag bie nachfolgenben Schilberungen fur ben Lefer nicht gang ohne Intereffe fein merben. Bielleicht verführen fie Manchen mir nachzufolgen, wenn auch nicht auf allen ben Begen, Die ich gemanbelt, bis in Die verberbenbrohenden Efstabreinthe der Gleticher oder an den Chwinbeinden Abgründen hinan, so boch auf den gesabriofen und reipvollen Wegen durch die Zhaier, die in diesen Gebirgsmall einschneiben und seibst auf manche Jobben, die den Bilde in die Litzt einschapen Schneis und Eise eröffnen.

Che ich biefe Schilberungen beginne, muß ich ben Les fer im Beifte auf Die Binnen bes Bebirges verfeben , um ibn aus ber Bogelfchau bas Gebiet überbliden ju laffen. Dan ift von ben alten Rarten ber gewohnt fich bie 211s pen ale fortiaufenbe Bebirgetetten vorzuftellen. man fie von fern erblidt, glaubt man in ber That biefe Borftellung beftatigt gu feben. Bie eine ungeheure Dauer mit einzelnen Borfprungen unt Ginfchnitten ericbeint bas Bebirge, welches fich im Guben bes Rhonethaies bingieht. Erft wenn man in bas Innere biefer Berge einbringt ober aus ber Sobe barüber bin ichaut, überzeugt man fich. bag von einer fommetrifden Untage überhaupt nicht bie Rebe fein tann. Die untergeordneten Soben, Die aus ber Ebene gefeben, einanber beden, perfcminben jest, mas als Mauer ericbien, toft fich in ein Gemirr von Berggruppen auf, mas als ichroffer Gipfei in Die Lufte ragte, wird ju einem breiten, burch Ginfentungen und Einfturgthater gerriffenen Sochlanbe. Bo noch fettenartige Buge ubrig bleiben, ba find es gerabe nur Muslaufer ber Dauptmaffe, und ihre Richtung ift fogar eine vollig abmei: chenbe von bem Sauptquae bes gangen Gebirges. Dan hat fich baber tangft entichließen muffen, ftatt ber Retten in ben Mipen abgefonberte Centralmaffen aufgufuchen, um welche fich bie untergeordneten Gebirge gruppiren, und Die jugleich ben froftallinifchen Rern enthatten, ber bie De: bung ber gangen Bebirgegruppe veranlagte. 3mei folder Centralmaffen haben wir bier por une, bie gemaltigften ber Mipen überbaupt, Die ausgepragteften und compatteften augleich. Bie aus einem Guffe entfprungen, liegt bas gigantifche Baumert ber Ballifer Alpen por uns pom Simpion bis jum St. Bernharb, auf eine Lange von Ihnen entfteigt im 20 Schweizerftunben ausgebehnt, Monte Rola ber hochfte Gebirasftod ber Schweig, beffen Gipfeltrang wie ein leuchtenbes Diabem feiner fubngeform: ten Teisppramiben und eisbepangerten Baden 14,254 p. Auf (14,752 rh. A.) boch in bie Lufte ftredt, und eine reiche Pracht bon Gletichern und Sochfirnen ichmudt ibre Boben. Bon bem eigentlichen Centraltamm ftrablen nach Guben, Rorben und Dften Geitenfamme aus, Die von faft ebenfo großartiger Bebeutung finb, ba fich ihre Bipfel jum Theil weit uber 13,000 p. Buß erheben. Muf ibren unteren Lebnen tragen fie bie Dorfchen; barüber Bieben fich Biefen und Sochwalber bin, Die endlich gegen Die Schneibe bes Grates bin baumtofen trummerbebedten Alptriften weichen. Je naber bie Grate bem Centralftod tommen . befto ichroffer und milber und gipfelreicher mer: ben ihre Soben. Go bilben fie bie grunen und grauen Couliffen, hinter benen bie impofanten Telfentegel und schweiten Rabein, die biembenben Firnfelber und Gierfcher emptragen. Wilbe, graue Gierscherwasser stimmen aus ben itesen Thaten, weiche biese höhenglag scheiben, berv vor, um ber Rhone ober ber Dora, bem Lago Maggiore ober Lago Pieten zugutsche

3m Dften und im Beften fenet fich ber haupteamm bie er Bebirgemaffe, bort im Simplonpag bis auf 6400 rb. Auf, bice im St. Beenharbeubergang auf 7860 Auf. Dagwifden gibt es nue menige Ginfattlungen, Die einen Uebergang geftatten. Wer aus bem Rhonethale in bas Moftathal gelangen will, bat außer bem 8700 Fuß boben Col the Renetre, ber vom Bagnethal in's Bal Delline führt, nur Gleticherpaffe ju ertilmmen, bie ibn in So: ben von 10,000 guß und baruber fubren. Da mo fich ber Sochgebirgetamm ber Mipen jum großen Bernharb: Dag und jum Col be Reeeer abfenet, beginnt bie gmeite Centralmaffe, auf bie fich unfere Banberung erftreden wirb, bie gewaltige, mehr burch ihre Sobe, ale burch ibre Ausbehnung imponirende Daffe bes Montbianc. Es gibt feine zweite Centralgruppe ber Alpen, bie fo gebrangt, fo felbstftanbig und conform maee, wie biefe. In ihrer größten gangenausbehnung nur 7, in ihrer größten Breite nur 2 b. Deilen meffent, teagt fie bie bochften Bipfel Euopa's, bie in ber Boffe bu Dromebater, ber Spigebes Mentkann, ju 15,200 er, Aus anfiliarn. Schaffe, turge, ftartvermitterte Sobingrart laufen nach allen Seisten von bem Gipfelthorten aus, bie burch itleftingeschnittene Spaltenthäler begengt merben. Scatt ber eigentlichen Zballer, wie in bem Ballifer Alpen, gibt es bier nur ihb abfleigenbe mibe Beitscherfcludeten. In furchtar schrefen, 7—8000 Jus boben Wänden flürz biefe Gebleges maffe gegen Gubeften zur Aller blander ab, mabrend nach Brechen bin gematlige Gleichferfteme von ben galigen Immen in bas Zbal von Chamounit berabhängen. Kein bergangener Paf führt über blesch Gebiege; ber Getscherpaß bes Gol du Cant ift, wie Bertepfch sich ausbrückt, nur für verwegene, an barte Strapagen gewöhnte Berggängee practicabel.

Diese böchsen Centsalmassen von Arpen vom Monterofa bie jum Montblanc, im Rotben, vom Rhonetbal und bem That von Chamounit; im Stiben vom Asstanda und der Allee blande begrengt, sind bas Geblet, auf bas ich meine Manderungen im vorigen Jahre erstreckten, und bas meine Schilberungen dem Lefte mit seinen großartigen und wilben Reigen, aber auch mit seinem großartigen und wilben Reigen, aber auch mit seinem liebilden romantischen Schumde vorsstüben seilen.

# Die Pflanze am Nordpol.

### Don Rael Matter.

## 3. Die Walder bildenden holgewachfe.

Dochft auffallend erscheint in ber fatten Bone bie Benge der Botjagerabift, Bon ben bo Samiltien, melche inn nerhalb ber mitteleuropäischen fiet Doispflanzen bervers bringen, zieben fich noch immer 16 Jamilten mit etwa 123 Arten in blessche binner: Rbanneen, Rogaccen, Bowaccen, Ampgbaleen, Gerflularlacen, Caprifollacen, Baccinteen, Eticineen, Etigagneen, Empeteen, Tamariécineen, Gupuilseen, Ballieneen, Betudacen, Mercunden, Betudacen, Betudacen in Benferen bei bei bet geffere falle erreichen, überdaupt ber Teueste Ausbruch ber Schöpfungefülle einer Jone sind, ogeben sie auf für bie Bestaltungsfraft bes falten Erbstriche ben effen Massiab at.

Ein einigier Bild genftat zu erkennen, bag bie 16 Jamilien nur folde find, bie am meffen bie gemäßigte Jamilien nur folde find, bie am meffen bie Madelbeige obenan; nicht nur, weil sie fast bie einigen sind, bie Baliebe bie hohe de Balterbeite ber Gener, sonden weil sie bie Sahlreicher aussüberen, als man erwarten sollte. 3ch gabte noch 14 Arten, bie sich in verschiedenen Alfaftaben eines um ben außeren Saum ber Polatzone freuen. In Europa, das am verlassen m ber artischen Belle bei bei immet, bemmt zunächs für den Gentinent bei fambinaussisch Salter in Jange. Her find zu eine fangte in Jange.

fentlich verschiebene Ruftenlinien, ble westliche normegifche und bie öftliche ichwedische, ju unterfcheiben; jene, weil fie, von bem marmen Golffteome beeinflußt, ibre Baum: geengen weiter nach Doeben ausbehnt ale bie oftliche. welche ibre Ermarmung nur aus bem continental : infula: rifchen Rlima begiebt. Darum geht unfece Riefer (Pinus sylvestris) an bee Beftfeite noch bie Miten (70°) ale ftattlicher Baum, mabrent fie im euffifden Lapplant, ob: wohl buech ein Continentalflima begunftigt, nur bis 690 in bee Salbinfel Rola reicht, wo fie bie Ruften umfaumt. Un ber Ofteufte bes weifen Deeres bleibt fie inbefi icon bei Defen (66°), im Ural fcon bei 64° jurud. . Umgefehrt bie Sichte (Picea excelsa). Gie, welche im bochften Rorben ibr bangenbes Aftwert mit einem ftart : aufrech: ten veetaufcht, veetragt meniger gut ein Ruftentlima unb geht barum an ber Beftfeite fparlich nue bis gum Deer: bufen von Runnen (67"), an ber Oftfeite reichlich etma bis jum 69° n. Br., wo fie an ber Dunbung bes Rlos ftecelv in ben Bogfjoeb (Oftfinmarten) ibre norblichfte Beenge fur Ctanbinavien ereelcht, und von mo fie fich in ben oftlichen Theil ber Balbinfel Rola verliert, um bier wie bort ibre Polargrenge mit jener ber Riefer gu vereinigen. bler, im eleuealiften Rufland, begegnet ibr auch eine ameite taufdent abnliche Richte (Picen obovata), bie über

ben Ural binmeg aus Sibirien tommt, mo fie am Jeniffei amifchen 66 - 67" n. Br. ihre letten großen Baiber, bei 69 % ihre letten Ausläufer bilbet, bie wie bie Baume jener Balbungen taum über 30 g. boch und nur noch fchenkelbid machfen. Muf ber europaifchen Geite erfcheint in ber arttifden Bone ber Balb boch immer als Mus: nahme. gangs bes norblichen Giemeeres bis jum Ural tann man bie Duntte gablen, melde ber Bath beflei: bet. Rach Caftren ericbeint oberhalb Defen ein fol: der auf ber Salbinfel Ranin Dos, ein gweiter auf ber öftlich von ihr gelegenen Timan'ichen Tunbra, von ber er fich ale fcmaler Caum vom 68. bie faft gum 65." berab erftredt. Gin britter Balbpunet finbet fich öfflich ber Tunbra jenfeits ber Dunbungen ber Dets fchora in's Giemeer auf ber Bolichefchemelichen Tun: bra lange bee 68.0, ein vierter am Uufa, einem Reben: fluffe ber Petichora, an ber Grenge bee Gprjanen : Lanbes swiften 66° und 68° n. Br. Die letten Balber, burch befonbere gunftige Berbaltniffe berporgerufen, brangen fich wie Pflangeninfein vereinzelt in ben Drean bes Polarlan: bes ein. Rur fublicher übergieben fie oft Streden von 20 Meilen Breite von Rorben nach Guben, boch unb fchlant, abnild, wie man es in Canaba gewohnt ift. Comeit fonft bas Muge reicht, erblidt es nichte, ale bas troftlofe Beig ber uppig muchernben Renthierflechte, menn nicht Gumpfe mit ebenfo traurigem Ginerlei von Jorfmoofen abwechfein und jebe tielne grune Stelle irgenb eines Bebufches ober einer Biefe fofort ais eine liebliche Dafe in mufter Debe ericheint.

Bie Gibirien Rorbruftant einen Theil feiner Das belholger gufenbet, fo fcidt Europa feine Riefer nach Gi: birien hinuber. Doch geht fie bier nicht uber ben Polar: treis binaus, fonbern bleibt bei 66° am Jeniffei fteben, obaleich fie uber bas gante gant verbreitet ift. Sier bilbet fie gleichfam ble fubliche Borbut fur einige anbere Rabel: bolger, Die theilmeis meit über ben Bolartreis binaus geben. Bunachft fur bie Birbetfiefer (Plous Cembra). Much fie burchwandert, febr felten freilich in eigenen Beftanben, Cibirien vom außerften Diten bis jum außerften Beften, ben fie im Ural überfcreitet, und erlangt ibre Dolar: grenze am Jeniffei, mo fie mit Picea obovala und Abies Sibirica in bichten Walbern gufammen wohnt, bei 6x 1/4 0. Lettere, bie fibirifche Zanne, ber treue Befahrte unfrer Rlefer, gabireich mit ihr verbreitet, boch nur 2 g. bid machfent, enbet ichon bei 67 160 R. Dagegen bringt bie fibirifche und baburifche garche (Larix Sibirica und daurica) am weiteften nach bem Pole vor : bie lebtere im 201: gemeinen bie 72°, an ber Leng bie 71 %, bie erftere am Db bis 65 40, am Zeniffei bis 660, im Zaimprlande bis 72° und als Strauch fogar bis 73°. Die fibirifche garche, berichtet v. Dibbenborff, fteht von allen Rabeiholgern Stbiriens am unabbangigften von fubalpiner Erbebung bes Bobens über bie Deeresflache ba. Roch über Jenif:

feist binaus bilbet fie Stamme von 50 Boll im Chafte, unter 67° foggr noch einzelne Stamme von 22 Boll. Doch nimmt auch fie gegen Rorben bin ab, wie alle Rabethol: ger, und ichneibet faft bei 72 1/40 ale Balb von 7-10 %. Bobe ploblich ab. - Dit biefer Abnahme ber Bache. thumeverbaltniffe geht ein volliger Bechfel in ber Dbn: figanomie ber norbfibirifden Baibungen por fic. Meift ericheinen fie von febr jugenblichem Alter; aber biefes ift nur ein icheinbares, ba fich bas mabre balb burch bichte Riechtenbarte verrath. Die Rurge bes Commere begunftigt tein langen :, teln Didenmachsthum. Darum auch erfcheinen bie garchen gegen bie Balbgrenge bin gipfelfpinbellg, gipfels burr ober felbft afttos, unfabig, mehr ale ein Gemirr vertrodneter Stammiproffen ju bilben. Begunftigtere Stamme bleiben gmar furger, aber fie treiben in einer Sohe von 2 bis 5 %. einen ober mebrere borigontale Mefte, bie ber gangen gange bes Baumes gleichtommen, "Gine Menge verfehlter Anofpen, Die Biberfinnigfeit ber Meftchen be: meifen auch bier, wie oft ber Baum fruchtlos getampft. Dit biefen vertummerten 3mergen fcneibet ber Balb ab, und zwar fichtlich ploglich. Die Ratte ber Luft bat ent: ichieben geffegt; nur fummerlich im Schoofe ber Erbe. von Moos bebedt, friftet ber Ctamm eines greifen Strau: ches fein leben, taum uber 1 Boll bid, nur menige Boll lang. Er gabelt fich nun; ber langfte 2ff friecht an ber Erbe unter bem Doofe verftedt, bochftens 2 Spannen, und nur fleine einjahrige Rebenafichen auden mit ihren Spigen verftoblen aus bem Moofe berver, ben Strauch verrathenb, ber gleichmobl gu berfelben Art, ale ber Baum gebort." Diefer Bertruppelung entfpricht ein ftetes Lich: terwerben bes Balbes; und boch tragen felbft noch bie verfummerten Baumchen vollftanbige Bapfen mit ausge: bilbeten Camen, fo bag manche übermaffig bamit be: banat finb.

Much bas arftifche Amerita geigt, nach bem Tage: buche von Krantiin's erfter Polarreife (1819-22) Arbnitches. - Unter allen ben jabireichen Rabelboigern Subfoniene geht bie Beiffichte (Picen aiba) am norb: lichften; um fo mehr, als fie, an ber Subfonebai gmifchen 60 - 61 9, beginnent, fo recht eigentlich fur bie falte Bone beftimmt ift. Rorblich vom Castatchaman bebnt fie ihr Bereich über mehr als 12 Breitengrabe faft ausschließ: lich aus, foigt ber nordweftlich gegen bie artrifche Rufte auffteigenben Baumgrenge, erreicht unter 67° bie Linie, auf welcher fie auch bie Telfengebirge überfchreitet, in ber Rabe bes großen Barenfee's, und folgt nun, wenn auch nur ale ichmaler Caum, bem Laufe bee Madengie faft bis gur arttifchen Rufte, bis 68 1/20 n. Br., fo bag bie letten Balber, ba fie nur ben glugufern gu folgen pfle, gen, fich in langen ginien, nicht treisformig um ben Poi ftellen. Schuchtern folgt ibr bie Schwarzfichte (Picen nigrn) bis jum außerften Puntte, ohne bod mehr ale ihr Trabant ju merben. Dech meiter bleibt bie fleinfruchtige Lärde (Larix mierocarpa), bei 61° gurud, obiscon fie im Suben Subspinions off meifentange Wätber tilbet. Röblich vom 63° R. finkt sie sie au einem Strauche von 6 bis 8 J. Sobie berab und neigt an ibren Grengen so gur Arummbofiform, das sie von ben circe-Indianem ber gebudte Baum genannt wird. Auch die Banks'sche Allefre (Pinus Banksland) reicht nur um einen Grad nöcht licker (68°) und bewochte ben Sanbedon.

3mar nehmen biefe Balber auch hier gegen Rorben bin mertlich ab, boch bewahren fie im Thale bes Daden: gie bie faft ju beffen Dunbung eine mertwurbige Grifche und Rraft. Beiffichten, Die im Guben noch 4 bis 5 %. im Umfange bei 60 bis 120 %. Sobe geigen, finten bei 68° R. auf eine Sobe von 40 bis 50 g. und mifchen fich an ben Delta : Infein mit Balfampappein (Populus balsamifera), gang wie im fublicheren Gibirien, Caum von Beiben, Felfenmifpeln, Delmeiben (Einengnus argentea) und Mubornen (Sliepherdis-Arten) begleitet ben Bath im Guben, mabrend unter 68 % R, ein gegen 20 Buß bobes Geftrupp von Papierbirten (Betula papyracea), Balfampappein, Grunerlen (Ainus viridis) und Beiben (Salix speciosa) bie Deltainfeln bes Madengie umringt. Rothe Johanniebeeren, meife Rofen (Rosa bianda), Preis felbeeren, Ralmien, Multebeeren mifchen fich ale Straus der, Lupinen (Lupinus perennis) und Suflattich (Nardosmia palmata) ate Rrauter ein. Bei 68° 55' geht auch biefe Berrlichfeit gu Enbe, nur verfruppelte Richten und Birfen magen es noch, einzeln weiter gu bringen. Aber auch bier febrt bas Bilb ber Jugend wieber, bas n. Mibbenborff fo bezeichnend fur bie lenten Bather Sibiriens fant, bas aber ebenfo auch auf unfern Mipen, befonbere bei ber Birbelfiefer wieberfehrt. Beiben (S. speciosa) von 20 A. Sobe und 5 Boll Dide fant man im nordweftlichen Estimolande von fo jugenblichem Musfeben, bağ man fie fur 5: bie 6: jabrig balten mußte, mahrenb fie nach ihren Jahrestingen boch icon Greife von 80 3abren maren.

Bir gabien folglich 3 garchen, 4 Fichten, 3 Ries fern und I Zanne, welche in verschiebenen Linien ben Polartreis überichreiten ober ibn nabegu erreichen. Ihr Dafein und ihr Mufhoren in ungleichen Abstanden bemirtt mithin, bag bas Polarland, wenn man es fich ale einen sufammenhangenben Rugelabichnitt vorftellt, wie ein fabs ler Scheitel ericbeint, beffen Lodenichmud fich in einer curvenreichen Linie faft überall unter berfelben Form um biefen Scheitel ludenhaft minbet. Freilich tritt qu ben 4 Rabelholiformen noch bie bes Bachbolbers (Juniperus) bingu : allein fie reicht nicht mehr aus, etwas Befentliches gu biefem Scheitelfcmude hingugufugen. Sammtliche 3 Ur: ten, melde ben Polartreis überfdreiten, finten au 3mer: gen berab, unfabig, mehr ale ein Unterholg gu bilben. Ble fie ringe um bie norbliche Salbfugel machfen, ebenfo umringen fie auch bas Dolarland als Die letten Strablen ibrer Gattung. Das bezieht fich namentlich auf ben gemeinen und ben Bwergmochboter (d. communis und nana). Beibe bringen auf ber öftlichen halbfugel am weiterken,
auf ber Infel Wagered bis 70°, auf ber Infel Kailugem
bis 69 1/6 vor, mabrend ber Idwergnachboter sowobl auf Geönland wie auf Island bas einigis Machioti fit, beffen Stamm fich nur wenig ibre ben Krobober erbet. In Dubsonlen sinkt ber virglnische Machober, sonst bis 60° ein stattliche Baum, jum Etrauche berab, sowie er ben 68° n. Be. erreicht,

In Lappland, überhaupt im Rorben, folgt auf bie Form ber Rabelholger Die Birte, melde in ber fubalpinen Breite eine eigene Region bilbet. Bie bies in fentrech: ter Richtung gefchiebt, ebenfo geht es in magrechter Richs tung vor fich, fo bag fich auch bier bas Bilb ber Alpenmelt - Rabelbolger. Birten und Alpenfrauter - in brei verfchiebenen Gurteln wieberholt. Doch ift es mehr nur eine Erinnerung an biefe Stufenfolge, wie eine maf: fige Ausführung. Die Beigbirte (Betula pubescens ober glutinosa), bie fonft jene Birtenregion in Baumform bemiret, finet, fobalb fie ben Polarfreis berührt, jum 3meraftrauche berab und bleibt in gappland amifchen 70 bis 71° jurud. Muf Island wird fie! nur noch 4 Ellen boch. Muf Grontand fab' fie Egebe gwifden 60 - 610 n. Br. noch ale Baumchen von 2 - 3 Rlaftern (a 6 %.) Bobe und von ber Dide eines Dannes : Armes; unter 72° 25' tonnte fich allenfalls noch ein Renthier in einem folden Birtenwalbe verbergen. Rorblider frieden Birten und Beiben 3 bis 4 Ellen lang, uber ber Burgel 2 bis 3 Boll bid. am Boben bin, feiten fich 11/2 Glen boch erhebend und fich gegenfeitig ftubenb. In Lappland tritt fie noch am ftattlichften, eine eigene Region bilbenb, in amel Kormen (B. pubescens und giutinosa) auf, bie aber fo langfam an ber oberften Grenge ber Birtenregion (432 bis 534 Deter) machfen, bag D. 3. Unberffon auf einem Querfcnitte von 8 Centimeter Dide 70 Nabresringe gabite. In Sibirien traf v. Dibbenborff noch Birten von Dannshohe und 4 Boll im Durchmeffer bei 69 1/2°, allein fo morfc, bag ber leichtefte Unftog einen folden Stamm gerbrad, Sonft breitet fie in biefem Lanbe ihre herrichaft immer mehr aus, je mehr ber Aderbau ben Rabelmalb gurudbrangt und je gablreicher bie Balbbranbe find, burch melde ber Boben mit Afche gebungt mirb. Dan muß jeboch ausbrudlich miffen, bag immer nur bie Betula glutinosa gemeint ift, menn von ber Birtengrenge im Rorben gefprochen mirb, obicon fie Anbere nur als Form ber B. alba betrachten. Es febt babin, ob auch 2 anbere, aber ftrauchartige Birten (B. fruticosa Horn. ober pumita Vahi. und alpestris Fr. ober humilis Horn.) nur Ab: anberungen ber Beigbirte ober Baftarbe gwifden biefer unb ber 3mergbirte finb. Jebenfalls ichieben auch fie fich nicht weit vor, ba fie nur bie fublichen Theile Lapplanbe und Gronlands bewohnen. Rur bie mirflich felbitanbig als Art daftebende Amergeliefe (B. nann) reicht, freilich meift tellebegartig auf ben Boben jurudgeftümmt, dem fie kaum entfproffen, weit über ben Pelactreis dinaus. Bewebnerin von Lappland, Island, Labrader und Geönland, ift fie auch Sibliefen eigentbümlich und erreicht bier im Zaimerland bei 75° einen der nöbelichfen Puntte aller Strauchpffanzen. In Dubsenien begleitet bie beüfige Birte (B. glandilosa) die Meissichet als die nöbelichfer deizpfanze bis zu dem Mithaumen bes Machanise.

Erlen und Weiben vermogen ebenfo menig ein bich: tes Pflangentleib ju meben. Doch find fie ale Uferftrau: der und Sumpfbewohner unter ben lebten Burgern bee Bemachereiches. Die Erle bringt nut in 3 Kormen bor, Die Grauerie (Ainus incana) verliert fich in Lapplanb in bie obere Region ber Rabelholger, reicht aber nicht fo meit, ale in Gibirien, mo fie bei 66° an ber Braaniba enbet. Gie ftellt fich aber auch noch in Labrabor unter geringeren Breiten ein und mirb in boberen von ber Grun: erle abgeloft. In ber Boganiba gefellt fich ibr auch bie Straucherle (A. fruticosa Rupr.) gu. In Grontant tritt bafur bie friechenbe Erle (A. repens Wormski.) bingu, bie bis 64° gebt. - Bang anbere bie Beiben, Diefe vertreten burch ben Reichthum ihrer kormen noch am mel: ften bie Rorm ber Laubholger. 3ch gable faft gegen 50 Arten, Die mir bieber aus ben arttifchen Regionen fen: nen gelernt baben. Gin großer Theil biervon gebort Papps land und Subfonien an unt fonnte einen fublichen Inpus bertreten, mabrend ein anbrer Theil gu Liliputftrau: dern berabfintt und burch Rleinbeit fomobi, ale auch burd friedenbe Ctammden einen rein arttifden Inpus annimmt. Eine Menge geben rings um ben Dol als bie gleichen Arten; anbere gefellen fich ihnen gu, welche nur ber öftlichen ober meftlichen Salbeugel vorbehalten bleiben. 3m Zaimerlande, mo v. Dibben borff überhaupt nur noch 8 holgemachfe fammelte (Betula nana, Salix polaris, fanata, glauca, arctica, taimyrensis, Cassiope tetrugona, Leduni paiustre) geben ein Paar Arten noch uber 75°; norblich vom Bhale : Gund oberhalb ber Baffinebal, b. b. jenfeite 78° n. Br. fammeite Dr. Sanes unter 8 gwergigen Bolgpflangen (Dryas integrifolia, octopetala, Vaccinium utiginosum, Cassiope tetragona, Empetrum nigrum, Beinia nana) noch 2 Beibenarten (Salix arctica, herbacea), bie freilich gutest Baiber bitben. bie man in bie Tafche fteden tann, -

Alles Uebeige von Bolgeflangen ift Unterbolg, femelt es nicht eine eigene Region blibet. Die Bitterpappel (Populus tremula) gehört ber Birfenregion Lapplande bis Bolmaf (val. unten) an, gebt aber in Samoieblein nur bis 66°, wo sie mit Zannen, Fichten, Bieten, Bieben, Erlen und Gereschen (Sorbus aucuparia) vereint möchs, sobalb bie Flusufere böber merben und somit das Erscheinen von Waldern begünftigt wieb. An der Boganiba reicht bie Erreschen nur bis 64°; in Lapplande mieb fie zu einem

matren Charafterbaume, beffen Bluthenreichthum nicht nur bie Birtenregion, fonbern auch bie boberen Regionen bis ju 600 Detern vertifaler Erbebung fcmudt, obgleich fie im Allgemeinen binter ber Birte etwas gurudbleibt. Muf Island, mo fie ale bochfter Baum gegen 15 bie 20 %. boch wirb, und in Labraber vollführt fie ein Bleiches, am lebten Drte verbunbet mit Reifenmispein (Aronia ovalis) und Rothbornen (Crataegus coccinea). Der ameri: fanifche Apfel (Pyrus Americana) und bie 3meramiepel (Cotonenster vulgaris), die mit ben 4 letten Arten bie letten Bertreter ber Domareen barftellt, geben (ber erftere) weber in Subfonlen und in Gronfant, noch (bie lettere) in ber Salbinfel Rola im ruffifchen Lappiand uber ben Polarfreis binaus. Much ber Fautbaum (Prunus l'adus), ber lette Bertreter ber Amngbaleen, furchtet ibn meit gu überfchreiten. Denn obgleich er in Lapplant noch in ber Birtenregion innerhalb 64° erfcheint und in Dftfinmarten am Zangelf, 6 Deiten von beffen Dunbung in bas Gis: meer, bei bem Lappenborfe Dolmat feine norblichfte Grenge erreicht, fo enbet er an ber Boganiba in Gibirien ichon bei 61°. Aebntiches ift' vom Schneeball (Viburnum Opulus) ju fagen; er verfchminbet ale Bewohner ber unteren Balbregion (Riefer und Richte) bei 64 "16', mabrent fein Bertreter, ber abornblatterige Schneeball (V. acerifolium) und bas familienvermanbte Geleblatt (Lonicera coerulea in Labrabor nicht einmal biefe Breite erreichen. Letteres umfaumt im ruffifden gappland befonbere bie Bachufer und bringt mit Beibengebuich (Salfx rosmarinifolia und myrtilloides) bie ju bem iconen Gee von Imanbra bei faft 68° n. Br. por. - Die Safeinuß (Corylus Avelfana), ber einzige Bertreter ber Cupuliferen, magt es nur an ber normegifchen Rufte, me bie Gee nie gefriert, bis in bie Umgegent von Belgeland (65 1/2° und Mifteno (66°) ju geben und bleibt an ber Dfitufte fcon an ber Ungerman: Eif bei 63° jurud. Much bie Mpricarie (Myricaria germanica), biefe Tamariete ber gemäßigten flor, melde ben Blufufern unfrer Sochgebirge ein fo mertmurbiges Un: feben gibt, verliert fich in Lappland nur bie in bie Balb: region, mo fie mit Riefern, Birten, Erlen, Bachbolber, rothem Johanniebeerftraude und ber Aderbeere baufig einen feltfamen Berein bilbet. - Gelbft bie Stachelbeer: ftraucher verhalten fich wie fubliche Rermen. 3m norme: alfchen Lapptand geht bie Alpeniobanntebeere (flibes afpinum) bie nach Rorbland und Alten (70 ); Die rothe Johanniebeere (B. rubrum), ebenfo meit reichenb, ift ein Mitalied ber Birfenregion, Die fcmarge (R. nigrum) eine Bewohnerin bes ruffifchen Lappiant, me fie bie nach Rola reicht, mabrent eine vierte Art (R. propinguum Turcz.) bie Baumregion an ber Boganiba, eine fünfte (R. prostratum) Labraber und Subfonien bewohnt, -Der gemeine Kreugborn (Rhamnus Frangula) bifbet eine Linie burch bas gange Schweben von Schoonen bis Diteg-Lappland (65 %"), mo er bie Region ber Riefer

und Richte fcmudt; ber Purgierborn (Rh. cathartica) ift fcon bei 61 40' queudaeblieben. - Bon ben 15 Do: faceen faut eine Rofe (R. blanda) auf Bubfonien, eine zweite (R. acicularis) auf Die Baumregion ber Boganiba, eine britte (B. Carelica) auf bas ruffifche Lappland, eine pierte (R. cinnamomen) auf bie Birtenregion Lapplanbe; eine funfte (R. canina) und eine fechfte (R. mollissima) aleren wie bie porigen bie normegifche Rufte bie Miten (70 ), bie funfte geht um ben gangen Dol. Rofen, Rubus : Arten und Beibelbeerftraucher bilben in ber arttifchen Riefebene Rufitanbe nach Blafius baufig ausgebehnte und eigenthumliche Kormationen. Bon ben 7 Rubus : Arten erzeugt nur bie Simbeere (R. Idaeus) perennirenbe Stengel in ber mittleren und oberen Baibregion gappjanbs, femie in Morbrufland, Labrabor und ben übrigen Doigelanbern bie 70 n. Br.; bie anbern finten ju 3mer: gen berab, Die jabrlich ihre Stengel einziehen. tommen 2 (R. acaulis, flagellaris) ausschilefilich auf Labras bor; 1 Urt (R. castoreus) gehort in Cappiand ben Dis ftriften von Umea, Ditea und Luiea an, mo fie in Beis benbidichten machit; Die Felfenbeere (R. saxatilis) erfcheint nur fublich auf Gronland und Island bei 60°; bie roth: blumige Acterbeere (R. arcticus) und bie ichneeblumige Multebeere ber Stanbinavier ober bie Darofchta ber Ruffen (R. Chamaemorus) geben allein ringe um ben Dot. Er: ffere gebort ber Balbregion an und geht bie Miten in Rormegen (70 ° R.). Lettere, eine Moorpflange, reift in Bronland ibre Trucht nicht mehr, blubt aber noch am Morbcap bei 71 º 10 ' 15". Wie fie in Guropa noch bis auf bie ichottifchen Sochgebirge und bie Gubeten geht, ebenfo ffeigt fie in Subfonien ale ,, Cloubberry" auf bie boberen Berge von Maine und Rem : Sampfbire binauf und ift in ben beiben Canaba's allgemein verbreitet. -Reine einzige Schlingpflange verirrt fich in biefe Regionen, obgleich bie Balb bilbenben Rabeiholger an ihren aufer: ften Puntten boch noch ein Paar guß boch werben.

Eine eigene Region bilbet ber balfamifche Gagel (Myrica tiale). Auch biese gebn an ber nemegischen Rufte bis jum Porbtap, wo er sich mit bem Auben (Hippophase thaumwides) vergesellschaftet. Beibe febten ber Dsitäthe Schnibaaiens und harren in ber Muftellien nur als Bewohner bes vom Golfstrom erwarmten Strandse aus, ohne sich mie bir vorigen zu ber Stufe eines Unterbeiges zu erbeben. Gie theiten biese Gigenschaften mit ben legten ber Hotigsfanzen, ben beiben Droaden, ben hetbeberfträusbern und Ericknen, bie, wenn sie sich auch einmal in ben Malborechand bertieren, bole, wenn sie sich auch einmal in ben Malborechand bertieren, bode eine schlichen bige Region, namlich bie Region ber Alpenftraucher bilben.

#### Literarifde Mngeigen.

Bon bem Berfaffer bes Berechens "Der foffile Menfch", herrn Profesfor br. Aubtrott erichien fo eben bei 3. Baebeter in Mertobn:

# Die Böhlen und Grotten in Rheinland-Westphalen.

Rebit
Edilberung und Plan ber neuentbedten prachtvollen
Dechen : Doble.

Dechen : Soble.

Der Berfaffer gibt neue Aufschluffe über bie Entfiedung ber Bobien im Alligemeinen und ibre Geschichte, über bie Teoffeinagelite, ofissen Zeiterele und andere Junde batin, in anziehender Form, und bescheicht indbesondere die in ber "Gatenlaube" von Hern Posseffe C. Boat furg geschiebten neue Gruiner-Boble.

Im unterzeichneten Verlage erschien soeben und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Monatliche Mittel des Jahrganges

### 1868 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit

und **Niederschläge**und fünftägige Wärmemittel
nebst Abweichungen dersetben für die Jahre

1866, 1867, 1868. Veröffentlicht von H. W. Dove.

71/4 Bogen in Royal Quart. brech. Preis 18 Sgr.

Berlin. Verlag des konigl. statist. Bureaus (Dr. Engel)-

# Allerander v. humboldt in feiner Bibliothet.

Diefes in farbenreichem Mauarell von bem jungft per: ftorbenen Profeffor Ebuard Dilbebranbt im Sabre 1856 ausgeführte Zableau murbe auf bas Unbringen ber Rreunde Sumbolbt's fury nachber in bem Atelier pon Stord u. Rramer in Berlin mit 18 Platten in ges nauer Uebereinftimmung mit bem Driginale burch Delbrud vervielfaltigt. Die Eremplare maren im Jahre 1863 voll: ftanbig vergriffen, und erft neuerbinge find in bem Rachs laffe bes Beremigten eine fleine Ungabl von Eremplaren aufgefunden worben und in ben Befit ber Runftbanblung von Chuard Quage in Berlin übergegangen. Der Preis bes großen, 28 3oll hoben und 38 3oll breiten Tableau's ift 2 Friedricheb'or. Da bie Platten vernichtet find, neue Eremplare alfo nicht bergeftellt werben tonnen. fo wird bas Bild fur Freunde und Berebrer bes großen Belehrten febr balb ein nicht wieber gu beschaffenbes merth: polles Unbenfen fein.

Bebe Boche ericheint eine Rummer biefer Zeitfchrift. - Bierteljabelicher Subferiptione Preis 25 Bgr. (1 ft. 30 Er.) Alle Buchbanblungen und Voftamter nehmen Beftellungen an.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnift und Naturanschanung für Leser aller Stande.

(Organ Des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

Dr. Otto ille und Dr. Karl Aluller von balle.

N 34.

[Achtgehnter Jahrgang.]

Balle, G. Edwetichte'ider Berlag.

25. Aluguft 1869.

Inhalt: Das Alima von Rerbamerifa mit bem Gurepa's verglichen, von Avolf Ott in RemoBort. 3meiter Artitel. — Bom Menterofa gum Montblanc, von Otto Ule. 2. Bom Bobenfee gum Ballis. — Ein Liebling ber Belnschmeder, von Georg Stier. Erfter Artitel.

### Das Rlima von Nordamerita mit bem Europa's verglichen.

Von Abotf Ott in New-Bork.

nent ju verfchaffen. Allerdings gestatte bie große Mannissatistjett ber ein Rlima bedingenben Urfachen auf engem Raume auch nur eine einschaft Stige ju liefern. Doch wie eine solche oft einen nachhaltigeren Eindruck in der Serte der Beschauers gurchtläße, als eine bis in doch fleinste Detail ausgeführte Beichnung, so boffen auch wir, daß dies mit bem bier zu entwerfenden Bilde der Fall sein werbe.

"Richt Meere, fenbern Gebirge bilben bie Gerafcheiben ber Bitterung, sowie ber Bitter." Mit biefem Sap bat Cari Ritter in feiner martigen Welfe eine tiefbebeutsame Wabtheit ausgesprochen, und wir finben bieselbe in ibrer gangen Bedeutung auf bem Kontinent, ben wir kewohen, bemabreitet,

Bir tonnen in Besug auf bas Rlima von Norbames

Bir baben bier je zwei Alimate, welche fich in Sinficht auf bie periebifchen jahrlichen Fluftuationen (Com: mermarme und Bintertalte) entgegengefest fint, Rlimate, um mit Choum ju fprechen, mit großer und folche mit geringer Amplitube, erceffive und limitirte, ober Binnenlands und Seeftimate. Dichtebeftomeniger find blefelben unter einander wieber febr verfcbieben. Wenn mir g. B. an ber atlantifden Rufte Binter von intenfiver Ralte baben, fo geichnet fich biefe Jahresgelt an ber gangen Beftfufte burch große Dilbe aus. Funf Grabe norblich von ber Ctabt Rem: Dorf in Dregon überbauert bas Bemufe im Barten ben Binter; bie Rebe gebeibt bort unter bem Breitengrab von Montreal (45° 30') und bie Olive unter ber Breite von 38 °. In Gitta Im jepigen Alasta (ruffifch: Aljafchta)') falle bie mittlere Ralte nur 2140 Abrb, über ben Gefrierpunet 1), mabrent fie in Labrabor unter bem namilden Parallel nicht meniger wie 36° unter biefen Buntt fallt. Die Berichiebenheit im Alima ber obengenannten, burch bie hoben Gebirgeruden getrennten ganber ift ebenfalle febr auffallenb. Bahrenb bas burch feinen flugreichthum fich auszeichnenbe Miffiffippibeden fich im Allgemeinen burch feine ftrengen Winter und tropifden Commer charafterifirt (bie Binterfalte ift an einzelnen Zagen - 32° unb - 37° Fbrb. und bie Commerbise 69,8 bie 71,3° Abrb. Mitteltemperatur), nabert fich bas Rima bes boben, burch untergeordnete Thatbilbung fich auszeichnenben Zafellanbes fcon mehr ber atlantifchen Ruftenregion; auch bietet bie Luft bort eine außerorbentliche Trodenheit bar, und es nimmt baher ber himmeleftrich, fo munberbar es auch er: fcheinen mag, vielfach einen innerafiatifchen Charafter an.

Unterwerfen wir zuerst bie Marme: und Fruchtigteinerveibellung ber Die und Wiftfufte unferer Betrachtung. Ihre unsiefchiffermige Beschaffenbeit ist voezüglich burch Luft: und Meeresströmungen bedingt, Während erstens ber berichente, von Norben nach Often fluthende Luftiftrom an ber Westlüsse Geemind ift, ift er an ber Diffuffe (von Kanada fommend) Landwind, und weil bad Wie bedeutend bas Mima ber genannten Regionen von biefen Setrömungen abdingt, gebt auch baraub bers vor, baß in Califernien bie Zemperatur im Juli biefenige im Januar nur um 8-9° fibe, überfteigt. Der türklich Weigen femmt aus biefem Grunden indet jur Reife, mahrend Gerele und andere Gerealien, sewie alle Arten Früder bedanntlich wertrefflich gedelten. Murben ja schon bei erften Ansiedte bum die ne murberfchien Frauchtigkene der fipanischen Miffenare von Entziden bingeriffen! Waffenare von Entziden bingeriffen! Wahrend an Der altantischen Kufie ber herhe bie angenehmfte Jahresgeit ift, ift es bert der Winter; ja der Semmer am füllen Decem bi ih des öfter ebedten Jimmels megen, obwedt wärmer, im Gegenstag zum Wintere cher zund zu nennen, möbrend wir uns in biefer Hinsight warbehaftig alte betagen fennen.

Bas bie atmofpharifden Mleberfchlage betrifft, fo finb biefelben an ber pacifif den Rufte periodifch, mas fie an ber atlantifchen nicht finb; auch find fie bort auf bie verichiebenen Breiten febr ungleichartig vertheilt. Schnee ift ber mehr gleichformigen und felten febr niebrigen Temperatur megen felten. Go fchneit es in Fort humbolbt in Cali: fornien unter ber Breite von Dem : Mort jabrlich taum mehr wie eine Boche. 3m Catramentothal fallt ber Regen nur innerhalb 3 ober 4 Monate; auch betragt bie Angabl regnerifder Tage nicht 14 von benen in Philabels phia: fie ftelat jeboch gegen ben Rorben qu gang bebeutenb, um im jegigen Masta ihren Sobepuntt ju erreis den. Rach v. Rittlis, melder uns eine lebrreiche Befcreibung biefes Laubes in feinen Bilbern vom fillen Drean gegeben bat, ift in ben Balbbidichten bie Daffe eine gang ungewöhnliche, und fammtliche Pflangen, gumat Die feinen Partien ber Dabelbolger, find fortmabrent mie

Meer fich niemale fo ftart ertaltet mie bas land, fo ift auch ber Ceemind von milbernbem Ginfluß. Babrent ferner ble Beftfufte von einem marmen Meeresftrom 3) befputt wirb, melder, im inbifden Drean gefocht und an Formofg und Japan porbeieitenb, fich gegenüber ben Loo: Choo und Bonin : Infeln 500 Meiten meit facherartig ausbreitet, um abnild, wie ber Gotfftrom, fonft unwirthliche ganber menichlicher Rultur juganglich ju machen, brangt fich an ber Oftfuffe ein von Spisbergen fommen: ber Deeresftrom swifden ben Goifftrom und bie Rufte ein, um erft unter bem 41. Breitengrabe fich in biefen ju ergießen. Be bas Rlima einer Gegent nicht burch Lotaleinfluffe veranbert wirb, wie 3. B. im fublichen Theile von Dem : Jerfer, lagt fich ber erfaltenbe Ginflug biefes Polarftrome recht beutlich ertennen. 3ch fant es bafelbft mabrent eines mehrwochentlichen Commeraufenthaltes an ber Rufte immer empfindlich fatter, wie in ber inneren ganbesgegenb.

<sup>2)</sup> Guta bat beebalb ben Binter von Baebingten.

<sup>3)</sup> Auros - Girce genannt, 4) September ift bort ber marmite Monat.

mit Baffer überzogen, mas ihrem Bachsthume übrigens febr forberlich ift.

Richt meniger verfchieben, wie bie beiben Ruftentil: mate, find bie ber oben genannten Binnenianbregionen. Sier ift es bie phofitalifche Beftaltung ber Erboberflache, melde bie Bitterung ichafft. Bir baben einerfeits ein ungebeures Thal, welches fich burch feinen Tiugreichtbum aus: geichnet, aber nur von wenigen Gebirgezugen, bie gubem nur geringe mittlere Erhebung befigen, burchgogen ift, 3m Morben wird biefes That vom Polarmeer und im Guben bem mejitanifchen Golf begrengt. Ueberbleß ift fein oberer Theil burch bie großen Gee'n flantirt, bie nach einer ungefahren Schabung nabegu bie Salfte bee Quei: lenwaffere ber Erbe in fich faffen. Anbrerfeite murbe fich, falle wir une boch genug über bie Erboberflache ers beben tonnten, ein bebeutenbes Tafellanb ") barbieten, mit nur untergeordneter Thatbilbung, circusartigen Refs fein und Bafferanfammtungen ohne außeren Abfluf.

Es liegt in der Ratur der Sach feldf, das bie Allmate der eben bezichneten Regienen nicht foreft von einander abffedern, senderen jum Zwil in einander übergeben, sowohl unter fich, als mit den sie dezensieden Rüfenregionen. Das sie daber dem Jorscher noch viel mebr unausgefätzte Erscheinungen darbleten, wie tegtere, darf uns nicht wundern. Den Mormalcharatter beiber zu bestimmen, dürfte sower fein. Den Mormalcharatter beiber gubestimmen, derfet sower fein geringen Ausnahmen durch große Trodernbeit, sowie die Franklichen der Geschaftligen wie der ber meinstell genablichen Gerin sie de Mississialien der Golf umd bie kandlichen Gerin sie Wilfssisspiel Wiederung sind.

Bragen mir nach ben Urfaden jener großen Durre, weicher fo mande Zouriften erlegen find, bie fich burch bie Gierra: Renada ben Big nach bem einstigen Eberade Gaiffernien zu babnen vermaßen, fo liegt fie meniger in ber Walfferanuth, abt in ber Abmelfenbeit außerer Walfferanuth, aber bei Erwitterung, ber bie troftaulini- chen Gefelne ber Erbrinde burch bie Limmittung ber Ales mofphäte unausglefet unterliegen, umb ber felbf ber bäretle gelfen nicht wiberflebt, werben Galge erzugat, meider, falls fie nicht wegeschwenten werben, ben Boben bab mit einer Galgfrufte überzieben, bie ber Entwidziung blate terreicher, bie Feuchtigfeit anziebenber Pflangen gebleterische

Mebnliche, wenn auch minber ungunftige Berbattniffe, finden fich auf ben weiten Gratfluren ber Diffiffippi:Dies berung, in benen ber Buffalo und ber Bifamftier beer: benmeife meiben. In ben Prairien, fowie in ben mehr norblichen Theilen bes hoben Plateau's find es bie Artes miffen, melde ber Gegent ibren Sauptcharafter verleiben. im Guben bes lettern jeboch übernehmen bie Cacteen (von Bernarbin be Ct. Dierre ihres fauerilden Caftes megen bezeichnent bie vegetabilifden Quellen ber Bufte genannt) biefe Rolle. Fremont fpricht baber von feis nem Charafter ale vielfach afiatifche, nicht ameritanifche 3been ermedenb. Bang befonbere foll bies mit bem Baffin bes Caigfee's ber Fall fein, bas ben Reefe: unb hum: bolbt: River und Bafhoescountry in fich folieft. Reifenbe beidreiben es als ein bochft unfruchtbares, bufte: res ganb.

In Galt: Late: Cite, in einer Sobe von 4350' und in ber Breite von 46 46', gemiffermafien bem Centrum bes großen Baffine, betragt bie mittlere Temperatur ber brei Commermonate faft bie von Philabelphia (Br. 39 57'), . und ber Binter ift nur um wenig talter, wie ber uns ter bem namlichen Gurtel im Often. Beboch finben bebeutente taglide Edmankungen fatt; oft ift bie Tem: peratur bei Sonnenaufgang 24° Abrb, und gu Dittag 80° Fbrb. Der berrichenbe Binb, ein mabrer Gi: rocco, ift ber Cubmeft (Chinoo genannt); er meht bon Anfang December bie Anfang Darg. Ruble, feuchte Gees minbe bringen, temperatur ausgleichenb, geitmeilig burch Die Daffe ber Sierra Revaba. Ihrem Ginfluffe ift es gu: jufdreiben, bag tros ber bebeutenben Bobe manche Terris torien, namentlich bie norblichen, ein milberes Allma barbieten, ale bie unter berfeiben Bone im Diten lies genben.

In Utab fallt feche bis ahr Menate im Jahr kein Regen. In Auflin (ungefabe 30°25' Bt. und nabegu 111's mittlerer fang) im Referentier-Aufer im westlich angerngemben Revado') betrug bie Jahl ber Schnerfalle im Winter 1863/64 nur bei, wovon ber flärsse ben bis gu bei Joll bebedte. Keiner möbtte länger wie biel Tage. Senst — schweibt er Correspondent, dem wir biese Angaben verdanten — war ber Boben trecken, ber Simmel unbebedt, das Metter warm und freudig, wie im Indian Essmert ber tieffte Stand bes Questlisters erreichte nicht fun Grade unterbalt bei Kosspunktes.

<sup>3)</sup> Rat Mitter feidet in sinner, skefunder" von der neuen Belt als fic darbetteiliende der in "Aettendipen mit untergeordneter Valteaubildung, neilde eit nur soradisch vertbeilt, ober als bedylcheme Einzenfahler mit excanision Aussenbaugen fic jeder," Dele Aniek mit jatur, seiteme tod met Kalterzeitet jenielte bed Bestingsbirge (siene Erebung über dem Mississub beträgt 4000 bed 5000 Ruh) nicht mehr in jeden stern incepnielt nicht.

<sup>7)</sup> Renaba, bet ", Silberftaat", war ver 8 Jahren noch ein Tbeil bes Territoriume iltab; feine Bebenftache bertagt Wamal bies jenige bom Staate Rem. Port und nabezu bie Salifer ben ber von Gatifernien.

### Bom Monterofa jum Montblane.

Bon Gito Mic.

2. Bom Bodenfee jum Wallis.

Es mar an einem ber beißeften Mugufttage bes voris gen Jahres, ale ich nach ermubenber Gifenbahnfahrt ben Bobenfee bei Linbau erreichte. Bunbervoll lag bie grune Bafferflache vor mir, von einem Gewitterminbe leicht er: regt, fo bag bie weißen Bogentamme im Connenfchein welthin leuchteten. Go ftanb ich nun an ber Pforte ber Schweig, und mehr ale ein Weg war mir offen, ber mich an mein nachftes Reifegiel, in bas Ballis, führte. 3ch tonnte ber Gifenbabn bie Chur folgen und bann burch bas Borberrheinthal über bie Dberaip und bie Furfaftrage von Often her in bas Ballis einbringen. Dber ich tonnte mich von ber Gifenbahn uber Bern und Laufanne birect jum meftlichen Ausgange bes Ballifer Thale in ben Benfer Gee führen laffen. Dber ich fonnte über ben Biermalbftatter Gee und Altorf bie Gottharbftrafe ein: fcblagen, um über bie Aurta in bas Rhonethal ju gelan: gen. Aber alle biefe Bege, allerbinge bie bequemften unb am fonellften gurudgulegenben, batten mich burch Gegen: ben geführt, bie mir von fruber ber bereits betannt mas ren. Did aber lodte es, auch auf bem Bege jum Biel neue Blide in bie reiche Belt ber Mipen gu thun, und fo entichiof ich mich. allerbinas bem Biermalbitatter Gee und feiner grogartigen Ratur im Borübergeben einen Zag ju mibmen, bann aber uber ben Bruniapag mich bem Brienger und Thuner Gee gugumenben und von bier aus mitten burch bas Berg ber Berner Alpen, burch bas Ran: berthal und über bie Gemmi in bas Ballis binunter gu manbern, Berrlich mar ber Spagiergang burch bas freunb: liche Carner That an ben iconen Gee'n von Garnen unb Lungern vorüber, bann im fteilen Anfteigen jur Daghobe bee Brunig binauf, balb im Anblid raufchenber Bafferfalle, balb uber liebliche Datten ober burch fille ehrmur: bige Balber, und entgudent mar ber Blid von ber Sobe auf bas tief unten liegenbe Thal von Merringen, burch beffen grunen Boben bie Mar fich einft in luftigen Bin: bungen ichlangelte, mabrent bie Rultur ihr jest einen fcnurgeraben lauf angewiefen hat, von beffen Feleman: ben bruben aber alle Ruttur bie reigenben Bafferfalle nicht bat nehmen tonnen, bie aus ber Rerne gefeben, mie luftige Banber berabichmeben. Balb trug mich bas Dampf= ichiff im Fluge über ben Brienger Gee, an bem gefeier: ten Glegbachfall poruber ju bem iconen Sauptquartier aller Berner: Dberlanbetouriften, Interlaten. Aber meber bie fcone Damenwelt im Glang ber Tollette noch ber Unblid ber berrlichen Jungfrau, bie fo eben aus bem gerreißenben Rebel über bem gauterbrunnenthal hervorbrach, vermoch: ten mich ju balten. Ich eilte, um nach Reuhaus ju ge: langen und abermale ben Dampfer ju befteigen, ber mich über ben Thuner See nach Spiez, bem Anfangspunkt meinen Mandreung über bie Bernet Alfen, tragen follte. Dier, am Buse blefes mächtigen, am meiften von ber beutschen Toueistenweit bestuchten und bewumberten Gebtisges feit es gestattet, einen flüchtigen Wild auf seinen Bau und bie Ruppirung und bie Phossignomie seiner Berge un werfen.

Die Berner Mipen, in ihrem befannteften Theile ges wöhnlich bas Berner Dberland genannt, find bie ausges behntefte, gipfel: und gleticherreichfte und fur bas Muge impofantefte aller Centralmaffen ber Mipen, Mon ber Grimfel bis jur Dent be Morcies im fubmeftlichen Rhonewinkel erftreden fie fich auf eine gange von 23 Schweizerftunben bei einer burchichnittlichen Breite non 12 Stunden und grengen auf biefe Strede bas Thal von Ballis im Norben gegen bie fcmeigerifche Ebene ab. Bon Bern aus ftellen fie fich ale eine munbervolle Rette meif fchimmernber Gipfel bar, und boch tragt taum ein Bes birge weniger ben Charafter eines Rettengebirges, als bies. Schon in ber außeren Phpficanomie unterfcheibet bas Muge von fern eine oftliche und eine meftliche Balfte. Babrent in ber öftlichen alle Gipfel in icharf augefpitten obeliefenartigen Formen ale fogenannte Borner entgegens treten, bauen fich in ber westlichen bie Berge in behabig breiten, ppramibalen Daffen auf. Diefe Berichlebenbeit hat ihren Grund in bem Bau bes Gebirges. Babrenb, es fich namlich in bem öftlichen Theile gu 3 bis 4 hinters einanber aufsteigenben Gebirgemallen gruppirt, bie in ber Richtung von Rorbmeft nach Guboft verlaufen und barum bem norbmarte ftebenben Befchauer ihre fcmalen, fcarfen Ranten barbieten, batten im meftlichen Theile bie 5 bins tereinanber liegenben Gebirgemalle eine fubmeft : norboft: liche Richtung ein und ftellen fich barum, von Dorben gefeben, mit ihrer breiten Rlachenfeite bar. Aber bie Bers ichiebenheit ift noch tiefer begrunbet. Die Mipen ber ofts lichen Salfte geboren ben plutonifchen ober froftallinifchen Gebilben an, find aus Granit, Gneif, Glimmerfchiefer und hornblenbgefteinen aufgebaut; Die Alpen bes meftlichen Theile find neptunifden Urfprunge, befteben von ber Gemmi und ber Mitele an aus Jurafait, Rreibe, Rummulitenfalf und Stofch.

Diefer innere Bau erklatt und nun auch Manches inn ber augeren Phpsignomit und ben hobenwerhälteniffen biefer Alpen, Wenn wir von iberm abgerften weiftlichen Gipfeipunkt, ber Dent be Morcles, beginnen, so sehn mir in ihm bas Gebirge ich giemlich ichnell über ben fteil aus bem Monetbal emporftebenben bemalbeten Salben und haffignen zu einer Sobe von 9470 rb. R.

Bon bier febt fich ber Centraltamm in aufichwingen. glemlich gleichbielbenbee Sohe von 9500 %, bis gur Gemmi fort. Die Rammboben find meift nadt und ftaet verwit: tert und fallen nach Guben in ftellen Relemanben ab. mabeent fie an ber Rorbfeite nur biee und ba in impo: fanten Felemaffen ju Zage teeten. Die Bipfel erheben fich nicht bebeutend uber ben Ramm und geigen felten fubne Profile. Rur in bem greitadigen Gipfel ber Dent be Morcles, in bem ichonen Dom ber Diablerets, in bem gierlichen Schneetopf bee Bilbhorne und ben weithin ftrablenben Binnen bes Strubeis fpricht fich ein gemiffer Charafter aus. Much faft nur biefe lebteeen Gipfel uber: fteigen bie Sobe von 10,000 Fuß und find von ewigem Schnee bebedt und von gabireichen Bieticheen umiggert, Bon ber Gemmi, in ber fich bas Gebirge auf 7300 Auf erniebrigt, beginnt bie großartigere Gebebung und ber fub: nere Auffcwung ber Bipfel, Schon unmittelbae neben bem Gemmipag fleigen bie Schneegipfel bes Rinberborne, bee Mitele und bes Balmborne ju 11,000 bie 11,750 %. empor. Aber erft jenfeits bee Lotichenpaffes, in welchem bas Gebirge noch einmal auf 8500 rb. Auf beeabfinet, beginnt bie bochfte Daffeneehebung in ber eigentlichen Centealmaffe bes Finfteraarborns. In brei machtigen Blie: bern tritt une biefe Centralmaffe entgegen, smifchen benen fich ein Firn : und Gletichergebiet ausbeeltet, wie es groß: artigee in gang Europa nicht mieber portommt. Gleticher, wie ber Mietschgleticher, ber 5 Schweizerftunden in ber Bange mißt, und beffen Firnmeer eine Rlache von mehreren Quabratmeiten bebedt, befist taum ein anberes Bebirge ber Erbe. Das noeblichfte biefer Glieber ift ber icharf qu: laufenbe Ramm, ber fich vom Ranberthal jum gutichinen: that erftredt und bie im prachtigen Giefchmud blintenben Gipfel bes Dolbenboens, ber Blumlisalp und bes Gfpal: tenborne traat. Das ameite, von boberen Gipfeln gegieete Glied beginnt vom Balmhorn und behnt fich oftmaete bie gegen Geinbelmalb aus. 3hm gehort jene glangenbe bim: melbobe Gismauer an, bie im Binterarunbe bes Lauters brunnenthale erfcheint und bie Binnen bee Efchingelhorne. Breithorns, ber Ebenenflub und bes Gieticherhorns tragt, Beiter öftlich entfteigen ihm jene weit in's ganb binaus leuchtenben, megen ihres reichen Firnfcmudes und ihrer riefigen Feismaffen vielbewunderten Gipfel ber Jungfrau, bes Monche und bee Gigere, in bee erfteeen bie Sobe von 13,270 rb. R. erreichenb. Beiter fublich, burch bie Spalte bes Botidenthales von jenem geteennt, erhebt fich bas britte Glieb biefer Centralmaffe, in fcharfem Ramme aus bem Rhonethal auffteigenb und febe balb von gemals tigen Gipfeln gefeont, bie in bem Bietfchorn, bem lotichthalee Breithorn, bem Refthorn und ber fconen Poras mibe bee Metfchorne Soben von 12,100 bis 13,300 rb. Ruf erreichen. Begen Guben ichidt biefee Saupttamm einige icharftantige, ftelle Grate gegen bas Rhonethal und bas That bes großen Mtetfchgletfchere aus, bie gwifchen fich

enge, tiefe Thalfchluchten einfchließen, burch welche bie Bletichermaffer ber Rhone jugeführt merben. Jenfeite bee Thales, in welchem ber Metfchaleticher bie von ben Soch: firnen ber Botidenlude, bes Jungfraujoches und bes Bie: fcbergrate beegbfliefenben Giemaffen vereinigt, beginnt eine vollig veranberte Geftaltung ber Rammboben. Bon Guben ber fteigen aus bem Rhonethale gmei Reiben auf, von benen bie eine an iheem unteren Enbe bas ausficht: reiche Eggifchorn tragt und fich bann über bie firnreichen Ballifer Blefcherhorner und Grunhoener bie gu ben Grinbelmalber Biefcherhornern emporgieht, bas oftliche Ufee bes Aletschaletschere bilbenb, bie anbere über bie Galmiborner jum Rothhorn und Dberaarhoen anfteigt und fich burch bas Stuberhorn an bas Finfteraarborn anlehnt. Bon bies fem erhabenften Bipfelpunet ber gangen Centralmaffe, ber eine Sohe von 13,600 rh. Fuß erreicht, lauft bann ber firnbebedte Ramm ber Grinbelmalber Biefcherhorner in einer mittleren Dobe von 11,800 Auf, aber über: ragt von ben ftolgen Bipfeln bee Maaffigborne und bee bintern und geogen Biefchoens, in norbmeftlicher Rich: tung bis jum Monch fort und veebinbet fich bier bued ein bobes 3och mit jenem vom Tichingelhoen übee bie Jungfrau bie sum Gigee fortlaufenben Gebirgetamm, 3m Often ber gewaltigen Gentralmaffe erheben fich, fteil gegen Rorben abfallend, bie milben Ramme, welche bas Schred: born, bee Bergliftod, bie Wetterbornee, bas Wellborn, bas Renfenhorn und Ristiborn fronen, mabrent vom oft: lichen und fublichen Ranbe bes Daffine in ber Richtung bes Bauptzuges brei Ramme ausgeben, beren einer bie Gipfei bee Emig : Schneehorne und bee Rothhorne, ber anbere bie Bintenftode, ber britte bie Gibelborner traat, Diefe mertwuebige Gliebeeung mit ben faft ftrablen: formigen Thateinfdnitten lagt bie Bermuthung ale ge: eechtfertigt eefcheinen, bag bie Centralerhebung bes Rinfteegarborne, bevor bie Mipen ibee beutige Beftalt gebiels ten, ber Beerb gemaltiger Rataftrophen gemefen fein muß.

Die menigften Reifenben bringen in bas Innere ble: fee gemaltigen Gebirges ein, ble meiften berühren nur ibeen Buß und erfreuen fich an feinen norblichen Borber: gen, Berabe gegen Dorben bin fenbet ber Centraiftamm ein ganges Des von Sobengugen aus, bie meift ein febr icharf gefconittenes Profit geigen, in ihren Unfangen ale table, wilbe Beletamme auftreten und noch mit ewis gem Schnee und fleinen Gletichern belaftet finb, weiter unten aber fich ju begraften Bergruden geftalten, beren Bange von Balbern umgurtet finb, und beren Gipfel und Abfturge nur noch biemeilen fubne Felegebilbe auf: meifen. In ihrem Schoof bergen biefe Bobenguge eine Bulle ber fruchtbaeften Alpenweiben, aber auch milbe Zo: bel und Schluchten, aus benen nicht felten verheerenbe Schlammftrome in Die bewohnten Thalebenen bernieber: braufen. In ben Thatern, welche fie einschließen, und aus benen bie hauptftrome bee innecen Schweig und bie

berrlichften Bierben bee ebenen ganbes, Die malerifchen Gee'n, ibren Urfprung nehmen, medfelt bas Schauerliche mit bem Lieblichen, bas Dalerifche mit ber Ginobe. 3m Bangen tragt biefes Deb bon Bergen ein ernfteres norbis fches Geprage. Aber ichmerglich vermift ihre buntein, bochftammigen Zannenmalber und bas faftige Grun ber Bies fen und Beiben ibrer Thaler und Bergboben, mer burch einen ber Daffe, ben Canetich, Rampi ober bie Gemmi, binuberfteigt in bas That von Ballt. Sier, am Gub: abbange ber Ballifer Mipen trifft ber Reifenbe, wenn er bie Schneeregion bes hochgebirges binter fich bat, nur auf baumlofe Alpenmeiben und table, oft in erftaunlicher Radtheit fich auspragenbe Stuben und Felsgrate, bie ibm in ihrer Steilheit balb ben Unblid ber hoben Schneegipfel entrieben. Beiter unten folgen gmar hochmaiber von Tannen und garchen, bie allmalig in gaubmalber und enblich Dbftgarten und Beinberge übergeben, melde überall im Rhonethal bie unteren Bergterraffen befrangen. Aber biefe Sochwalber und Alpenweiben und nadten Selfen bie: ten menigftens im Dochfommer, mo Miles verbrannt ift, ein troftlofes Unfeben, und wenn noch irgenbmo auf einer Dochterraffe ein frifchgruner Rafenfled ericeint, fo bat ficher nur eine funftliche Bafferleitung bort ben vernich: tenben Ginfluffen ber fengenben Connenftrabien gemehrt. Rur im oberen Rhonethal ericheint auch bie fubliche Mb: bachung bee Bebirges von frifderer Begetation gefchmudt, und bie icharf auffteigenben Grate, bie auch bier bem Muge bes Thalbewohnere ben Unbiid ber Gletichermilbnif und ber firnbebedten Gipfel faft überall entgieben, geigen bier menigftens begrafte, wenn auch meift baumlofe Ges bange.

Danche Daffe führen über biefe machtige Bebirge: gruppe in bas Ballis binuber. Bollte ich aber nicht ge: rabe einen ber Gieticherpaffe, wie ben über bie Strablega ober ben Botichenpag mablen, fo gab es feinen, ber mich beffer in bas Berg ber Alpenwelt geleitete, ale ben git be: ruhmten Gemmipaf. Go manberte ich benn von Spieg über Dublenen bem ichonen Thal ber Ranber gu. Balb mar bas freundliche Frutigen erreicht, und balb mintten mir bod oben von fteilem, tannenbemachfenem Borft bie wilben Ruinen ber Felfenburg. Das That mirb enger, einfamer, und bie Strafe beginnt ju fleigen. Da liegt in milber Umgebung auf grunen Matten gerftreut bas lebte Dorf bes Thales, Ranberfteg. Gin munbervolles Da: norama eröffnet fich; lines ichimmert bie meife Spibe ber Frau ober ber Biumlibalp, weiterbin brobt bie nadte Reismaffe bes Rififtode und barüber bas machtige Dols benhorn; por mir erheben fich bie fcneebebedte Altele,

bie nadte Ppramibe bes Rinberborne und bas folge Bellir born mit feinem langen Ruden. Run gebt es auf engem Pfabe in fteilen Binbungen bie Bergmand binauf, bie bas Thal au fchliegen fcheint. Bur Linten öffnet fich bas wilbe Bafternthal, aus welchem bie Ranber burch ben Relfen : Engpaß ber Rlufe in gemaltigen Cascaben bervorbricht. Immer einfamer, immer rauber mirb bie Begenb. Ueber icharfes Beftein winbet fich bie enge Telfengaffe uns ter bem Gelliborn bin. Enblich find bie armfeligen buts ten ber Binteregg, balb auch bie ber Spitalmatt erreicht, und bie Thalmulbe ermeitert fich nun wieber. maffiger fenten fich bie Schneefelber ber Altele berab. In ber wilbeften Ginobe an einem bufteren, in einem Rels: teffel eingeschloffenen Gee liegt bier gwifden gewaltigen Steintrummern bas Bergwirthshaus "In ber Schmas renbach", in welches Bacharias Berner ben Chauplat feines blutigen Trauerfpiele "Der 24. Februar" perlegte. Muf fteinigem Pfab geht es nun an bem fcmubigen Daubenfee entlang enblich gur Paghobe ber Gemmi binan, ju ber Steinhutte auf ber Daube. Bon einer fleinen felfigen Unbobe in ber Dabe genießt man bier aus einer Sobe von 7086 p. Ruf (7339 rb. Auf) einen Blid in bas Ballis, wie ihn munbervoller taum eine anbere Dobe in ber Schweis gemabrt. Dan ftebt am Ranbe eines ploblich fich öffnenben Abgrunds. Dief unten liegt im frifden Grun bas Leuterbab; weithin überfchaut man bas icone Rhonethal, und bruben erhebt fich bie ges maltige Bergmaffe ber Ballifer Alpen, aus benen in blens benbem Glange bie machtlgen Schneegipfel ber Difchabels borner, bas gemaitige Beifhorn, Die thurmartige Dorg: mibe bes Matterhorns und bas fubngefdmungene horn ber Dent Blanche bervortreten. Raft begreift man nicht, wie es moglich fein folle, an ben Alippen biefer faft fent: rechten Bant in bas That hinabjugelangen. Aber bie Runft bat bier im vorigen Jahrhunbert eine Strafe er: baut, bie gewiß zu ben fühnften und mertwurbigften Mi= penftragen gehort. In finnreichen Binbungen , jum Theil in ben Belfen eingehauen und oft einer Benbeltreppe nicht unabnlich, fo baf bieweilen bie obere Binbung uber ber unteren hervorragt, führt ber luftige Beg ohne jebe Ges fahr, wenn man nicht fo finnlos ift, reiten ju wollen, nach Leuterbab binab. Staunenb ichaut man von ba gur himmelhoben Reismand gurud, Die felbit im bochften Commer bereits um 5 Uhr bem Thalbewohner ben Anblid ber Sonne entzieht. Um fo beiterer erfcheint une bas Thal ber Rhone, bas wir bei bem malerifc gelegenen Stabts den leut erreichen. Dier fteben mir nun bem machtigen Bebirgemall gegenüber, ber bas erfte Biel unfrer Banbes rung fein foll.

#### Gin Liebling ber Feinschmeder.

Don Beorg Stier. Erfter Artifel.

Bas ber Menfch gu leiften vermag, ift mirtlich bochft bewundernewerth und muß une mit bem größten Ctau: nen und ber hochften Achtung erfullen. Die Erbe ift ibm nicht ju groß, er burchforicht fie von einem Enbe bis jum anbern, und bie Befahren ber Bitbnif, bie Schreden ber Bufte vermogen nicht ibn in feinem Borbringen auf: gubalten, Das Meer ift ibm nicht gu meit, er fteuert fubn binaus auf die offene Cee und tropt ben Befahren ber tudifden Bellen. Die Erbe ift ibm nicht ju bicht; muthig bringt er in fie ein und burdmubit fie nach ben ebelften Ergen. Das Deer ift ibm nicht ju tief, er taucht furchtios in bie gluthen und toft bie toftliche Perle. - Die gange Ratur bat er fich bienftbar gemacht und berricht uber fie im mahren Ginne bee Bortes, Richts bleibt feinem Ent: bedungsgeifte verborgen, er giebt Alles einmal an bas Licht berver , und mas noch nicht ift, ruft fein ichopferis fcher Beift feibft in's Dafein. - Diefe Erfinbungs: unb Entbedungsgabe bes Denfchen ift aber gemiß nicht menis ger Achtung gebietenb, wenn es barauf antommt, fein Bobileben ju forbern, wenn es fich barum banbeit, feis nen Gaumen ju figeln. Da weiß er auch bem unfchein: barften Dinge einen Reis ju geben, einen Reis abauge: winnen. Duffen mir feinen Erfindungsgeift nicht bemun: bern, wenn mir bebenfen, wie manniafach er bie an und für fich fo unicheinbaren Comamme geniegbar gu machen verftebt? - Er weiß fie ju braten, ju roften, ju baden, gu tochen, ju bampfen; er verfteht fie ju pulverifiren und ale Gemury ju gebrauchen; er meiß fie mit Caly, Effig und Del jahrelang brauchbar gu erbaiten.

Aber bem Geift ber Erfindung fiede ber Geift ber Entbedung nicht nach. Der Menich icheur meber Beit noch Muben, sondern bentt: "Gude, so wieft bu find pan - Die Truffet, me es boch funden beit in best Bortes bermegenfter Bebeutung; benn biefer Pilis befindert find nicht über, sondern unter ber Erbe, ift somt menfchichen Auge verbergen.

Die Schredmat im Allgemeinen laffen fich von bem Berichten nicht nur in ben Klüften verwenden, sonbern fie liefern ibm auch eine ber angenehmsten und gefundeften Rabrungsmittet. Dies legtere wird freitid noch von vielen bestelten, niehm fie bedaupten, die Schwämme ents bieten keinen Rabrungsstoff, sondern beidfigten nur bie Brebauungswertzigust. Die waher leftache, warum bie Plitz bei uns in Bereuf gesommen sind, ist aber webt in den oft geschebenen Bereufsstellung zu flichen gebraum und giftigen Schwämmen zu suchen. Denn baß sie Rabrungsstoff enthalten, ill wohl nicht in Frage zu ftellen; sind sie mabren ber Sährenzie thande bei enigde

Speife ber Ruffen, Ungarn, Tostaner, und murben fie ja auch im Alterthume genoffen!

Breilich beiße es auch bier: "Allguwiel ift ungefund!" Benn fie im Uebermaße genoffen werben, verursaden fie wohl Reantbeiten. 3ft bas aber nicht auch bei andern Speifen ber gall, wenn man fie im Uebermaße gu fich nimmt?

Bei ben Alten Kanben bie Schrömme in bobem Anfeben. Die ben Freuben ber Tafei Hublgenben, veleres
voluptarit, fagt Plinius, übernabmen bie Serge ibrer
Bubereitung feibft. Sie richteten fie, als eine tofthare
Sache, in filbernen Befäßen an, schnitten und zerlagten
fie mit Inftrumenten von bemisten Mertalle ober vom
Elektrum (einer Legitung von Gotb und Silber). Dauptjädilch liebten fie bie Arüffel und ben Kalferling, und ba
erftere auch jehr noch die Favoeitin aler Gourmande ift,
wollen wir fie in Nachfelgenbem etwas naber betrachten.

Die Eruffet ift eine fcon felt Jahrtaufenben als Lederfpeife berühmte Pflange, melde unter ber Erbe machft, lebt und ftirbt, eine fuglige ober ei : ober nierenformige Beftalt bat und im Innern ein Rieifch enthalt, weiches bon belleren und buntleren Abern burchjogen ift. - Es tommt febr Bielen bochft eigenthum!ich por, menn fie boren: Dilge fint Pflangen, fint pegetabilifche Befen, 36 glaube auch, bag ihr Staunen volltommen gerecht: fertigt ift; benn wenn im gemobnlichen Leben von Pflan: gen gesprochen mirb, benten mir boch am allermenia: ften an Pilge, fonbern mir ftellen une Raturprobutte bor, an meichen Burgel, Stengel, Blatter, Bluthe unb Rrucht beutlich ju unterfcheiben finb; mir feben im Beifte ben Blumentifch vor une ober ben noch berrlicheren bunten Biumenteppich in Gottes fconer Ratur! Bo ift aber gwifden ben Gebilben, bie une bier entgegentreten, unb ben Pligen eine Mehnlichkeit gu fuchen? - Statt ber eigentlichen Burgel finben mir ein filgiges Fabengemebe, mit welchem bie Schmamme auf ber Erbe ober ben Gegen: ftanben, auf welchen fie machfen, befeftigt finb; ftatt bes oft recht netten Stengels finben wir einen biden, fleifchi: gen Strunt, fatt ber mannigfachen Biatter einformige Falten ober Camellen, bie an ber Unterfeite bes Sutes fiben, und auch blefe Theile finben mir nur bei ben voll: fommenen Ditgen, wie s. B. bem Blatterfchamm (Agaricus). Bei ben nieberen Arten ift von einem Strunte, von einem Sute, von Lamellen feine Rebe, und ftatt bes filgigen Gemebes geigt fich ba, mo ber Schmamm auffist, nur ein burch eine Riuffigeeit gefarbter Ried und ofters nicht einmal biefer. Dies gilt, wie von fo vielen anbern Dilgen, auch von unfrer Truffel. Bei ibr laffen fich meber Lagerfafern, noch Strunt, noch but, noch Lamellen un:

tericheiben; fie ift ein fugeliger, fnouiger, wie bie Rug ober Rartoffel in fich felbft abgefchloffener Schwamm.

Bon Blüte und Frucht ober eigentlichem Samen endlich finder ich fenobl bei ben boberen, als auch ben nieberen Pilgen nicht bie minbefle Spur, umd boch find biefe Naturprodutte Pffangen, und zwar bilben fir mit ben Algen, Biechen, Barn und Moofien eine befondere Kalfen, nämlich bie ber Areptogamen (b. b. Berborgenblusbenben).

Die andere Saugettaffe ber vegetabilischen Gemösse, bei benne man eine brutische Blüthe und Frucht unter-schieden tann, ift die der Bantongamen (b. h. Glickt-bartischen ben, Diefe glangen sich gene ber bei bant bie ben ben bei ber ben ben bei ber ben Dies gen ober überband, beurch gen ober überband ben Argen ober überbaupt ben Arpetgamen abgeben, se missen bei sen ober überbaupt ben Arpetgamen abgeben, so missen bei fen bei fostige fingen ber gene baben, burch weiche sie sich fostupffangen vermögen, und bei sie abret Dezane sind bei fen genannten Sporen ober Kelmfören ere (sporas), welcher Banne der griechsichen Sprache ent lehnt ift und soulet als einen jur Aussau bestimmten Erbit deut ift und beitel als einen jur Aussau bestimmten

Die Sporen unterschelben fich von ben Samen ber Phaneragamen baburch, baf fie weber aus einem mit ber Truch in Berbindung flechniben El bervorgegangen find, nach einen Reim (b. b. bie neue Pflang; im Rongepunfland); entbalten, sonbern in Ibren Halle frei liegen und eine gleichsfemig, slige eber scheinige Waffe inschieftigen, wecke mit terneradnilchen Blädehen vermischt ift. Mit einem Worte, bie Sporen sind einsche Zellen vor zeille Köeper ohne Keim und ohne Samen lappen, bei beinen burch pieter gelte Belanfag unmittelbar de neue Pflangentscheit ober fich est ein Bortelm bilbet, aus weckem bann bie junge Pflange bervorrächs. Da ben Sporenpflangen bie Samenlappen feblen, nennt man sie auch Samen lappen 16 sp. Austett mer Kootspleonen.

Bas bie Dauer ber Reimfabigfeit ber Sporen an: geht, fo haben bie bieber angestellten Berfuche ergeben. baf fie, wenn auch nicht fo lange wie bie Samen. mit: unter boch geraume Beit feimfabig bleiben. Die Art und Beife aber, wie fie fich bann entwideln, ift von bem Reimungeacte ber Samen gang verschieben. Babrent bei ber Reimung ber Gamen ber in benfelben ichon vorgebils bete Reim fich unmittelbar gur jungen Pflange entwidelt, muß fich bet ben Sporen, ba fie feinen Reim enthalten, ein folder erft mahrenb ber Reimung erzeugen. Debhalb feben wir bei ben Sporen immer erft nach und nach ein gelliges Bebilbe entfteben, meldes febr baufig meber einen ber Mutterpflange abnilden Bau befist, noch auch fich unmittelbar gur neuen Pflange entwidelt, fonbern einen gang einfachen Bau geigt, und aus bem erft bie junge, bem Reimpflangchen ber Samen entfprechenbe Pflange bers vorgebt. Diefes zellige Gebilbe, auch Borfeim genannt, tann Bochen und Monate lang fur fich befteben, ebe bie eigentliche Pflange fich aus ibm entwidelt; ig. bei mans den Pilgen bauert ber Borteim oft bas gange leben ber Pflante aus, und er wird bann von ben Naturforichern Unterlager, von ben Gartnern Schwammmeiß ges nannt. Bei manden Pilgen, 1. B. ben Champianons (Agaricus campestris), beftebt bies Unterlager ober Schwamms weiß mebrere Jahre, fo bag man burch Bertheilung beffels ben ben Schwamm auf funftliche Beife permebren fann.

Bollte man ben Borteim mit bem Samenlappenfors per ber Phanerogamen pergleichen, mas übrigens ichon oft gefcheben ift, fo mare bies unrichtig. Denn ber Gas menlappenforper gehort ja jum Reim, wenn biefer bolls ftanbig fein foll, ift alfo ber integrirenbe Theil beffelben und tann fich in Folge feiner Abbangigteit auch nur mit ibm entwideln. Der Borteim ber Sporenpflangen bins gegen ift nicht in ben Sporen enthalten, fonbern er entwidelt fich erft mabrent ber Reimung, treibt bann feine eignen Burgelhaare und ernabrt fich felbft, ift auch nicht ein Theil ber Reimpflange, Die fich erft aus ihm ents wideln foll, ftellt alfo ein unabbangiges, felbftanbiges Befen bar. - Bollen wir aber einen Bergleich swis ichen ben Sporen und ben Samen auffuchen, fo muffen wir bis jum Gi ber Phanerogamen jurudgeben. Bie fich ba aus bem Reimfad ber Reim entwidelt, fo ents widelt fich aus bem Borteim bie Reimpflange, und wie ber Reim aus bem Reimfade feine erfte Dahrung erhalt, fo er: balt bie Reimpflange aus bem Borteim ihre erfte Dahrung.

Go viel uber bie Beichaffenheit und Reimung ber Sporen ! Bir wollen nur noch in aller Rurge ein Bort über bie Unheftungemeife berfelben fagen, welche bei ben verfchiebenen Pilgen eine verfchiebene ift. Bei ben Reus tenpilgen (Clavaria) und ben Rolbenpilgen (Geogiossum) übergieht bie Schlauchicht (b. h. bie bie Reproduktionsorgane tragende Saut) ben oberen Theil bes Struntes nach allen Geiten, bei ben Dbi pilgen (Exidia) und ben Becherpilgen (Peziza) aber nur bie obere vertiefte Blache beffelben; bei ber Morchel (Morchelia) und ben Faltenpilgen (Heivella) bingegen befindet fie fich auf ber außeren, faltigen und rungligen Glache bes icheinbaren Sutes. Die achten Sutpilie jeboch tragen bie Schlauch: fchicht mit ben Sporenichtauchen (b. h. ben bie Gpo: ren einschließenben Bebaltern) auf ber untern Geite bes Sutes, wo biefelbe bei ben Aberpilgen (Merulius) vor: ftebenbe Abern, bei ben Blatterichmammen (Agaricus) ftrablige Blattchen ober Lamellen, bei ben Stachel: pligen (Hydnum) fachelabnliche Spiben und bei ben Röhrenpilgen (Boletus) nebeneinanber ftebenbe Rohr: den bilbet, auf welchen Theilen fich bann bie Sporen: fclauche mit ben Sporen befinben. Bei ben Bitter: pilgen (Tremella) befinben fich bie nadten Sporen (b. b. Sporen, bie nicht in Schlauche eingefchloffen finb) balb auf ber einen, balb auf allen Gelten ber Mugen: flache, fo bag alfo von einer Schlauchfchicht nicht bie Rebe fein tan. Bei ben Bauchpilgen (Gasteromycetes) find bie Gporen und ihre Schlauche in einer ein: fachen , fadformigen Gulle ober einem Balge eingefchloffen, melder fich i. B. beim Bovift (Scieroderma) jur Belt ber Reife an ber Spibe öffnet, um bie nadten Sporen hindurch geben ju laffen, welche fich in Gestalt eines feis nen Staubes ausstreuen. - Bei ber Eruffel (Tuber) enb: lich finben wir in ben Abern, Die bae Rleifch burchgieben, gellenabnliche Raume, und in biefen ruben bie bie Gpos ren einfchliegenben Sporengehaufe (Peribien), melde uns ter bem Bergroßerungsglafe ale bellere Aleden ericheinen. Dat fich bann bie Eruffel jerfest, fo gerftreuen fich bie Sporen unter ber Erbe und ermachfen burch unmittelbare Musbebnung ju neuen Schmammen. Diefe eigenthumliche Entwidelungsmeife bezeichnete ber Dichter mit bem Difticon :

Semina nulla damus, sine semine nascimur ullo, At qui nos maudit, semen habere putat.

Bebe Woche ericheint eine Rummer biefer Beirfdrift. - Bierteijahrlicher Gubferiptions Breis 25 Ggr. (1 fl. 30 Kr.) Alle Buchhandlungen und Poftamter nehmen Bestellungen an.



### gur Verbreitung naturmiffenschaftlicher Kenntniß Beitung und Naturanschaunng für Lefer aller Stande.

(Organ bes "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Dr. Otto Mie und Dr. Karl Muller von Salle.

M 35.

[Achtsebnter 3abraana.]

Ballt, G. Zametidte'ider Berlag.

1. September 1869.

Infalt: Die Pflange am Rordpol, von Rarl Muller. 4. Die holgeffangen ber baumiofen Flachen. bon Otto Ilie. 3. Ballie und bas Bieptbal. - Literaturbericht. - Literarifde Angeige.

Bom Monterofa sum Montblanc,

### Die Bflange am Rordpol.

Don Rari Maller.

4. Die holanflangen ber baumlofen Hachen.

Bo bie ganbichaft nicht mehr von Balbern befleibet ift, gleicht fie ben offenen gluren ber alpinen Regionen, auf benen bie Rrauterbede bas Sauptfleib, alles Unbere nur Beimert ift. Einige und zwanzig bolggemachfe ber: treten bier noch immer biefe ftattlichfte aller Pflangen: formen, bis auch fie gegen ben Dot bin allmatig erlifcht und bie Rrauter hober als bie Straucher merben.

Bunachft eröffnen bie Beibelbeerftraucher ben befcheis benen Rrang, ber fich ringe um ben Doi fchlingt; baffelbe Bilb, bas wir auf umfern Satben empfangen. Bon bie: fen Strauchern geht bie Sumpf: und Preifelbeere (Vaccinium uliginosum und Vitis Idaea), aber auch bie Moos: beere (V. Oxycoccos) ringe um ben Pol. In Gronianb reicht bie erftere bie jum 72° D. und bie ju 1000 g. fentrechter Bobe, im Smithfunbe fogar bie 80°, in Sub:

fonien bis gur gretifchen Rufte. Die Preifelbeere tritt auf bie Bufbnan:Infel bei 76° uber und feigt in Gron: land bis 2000 %, Bobe. Die Moodbeere gehort mehr ber Baumregion an, in Lappiand ber Region ber Birte. Die Beibelbeere (V. Myrtillus) befchrantt fich auf 36lanb und Lappland, tritt aber fur Labrabor und Subfonien in amei eigenen Arten (V. myrtilloides, fissum) auf, Die famme ben Dreifelbeeren und anbern Fruchten bas Dafein milber Bubner noch bis jum boben Rorben bebingen; um fo mehr, ba bier bie Beeren jeber einzelnen Urt ben gangen Binter über bie gur neuen Bluthezeit an bem Stengel gu baften pflegen und unter bem Schnee ihren vollen Rabs rungemerth behalten.

3mei Gattungen find es namentlich, bie biergu ebenfo mefentlich beitragen, wie fie einen bebeutfamen Untheil an ber Strauchflor ber Polargone abgeben: bie Rrabenbeere (Empetrum nigrum) und bie preifielbeerartige Barentraube (Arctostaphylos). Erftere gebt im Berein mit Beibelbeerftrau: dern ringe um ben Dol und gebort bafelbft ju ben verbreitet: ften Rormen, bochft bebeutfam burch ibre fcmargen Bees ren, bie fie bis 72° reift, wie fie in Lapplant bis gur Schneegrenge geht. Gleich ben Paccinicen und Grieineen ift fie fo recht fur ben Moorboben gefchaffen, ber in fo ausgebehntem Dage bas Bolgrland charafterifirt; ibn befleibet fie mit ihrem bichten, morthenabnlichen Geftrupp auf meite Streden bochft mobithatia. In Subsonien tritt eine meite Mrt (E. luricinum) an ibre Stelle. Die Ba: rentraube ift in 2 Arten vorbanden, Die auch Europa an: gehoren. Die erftere (4. officinglis), beseichnent fur un: fere norbbeutichen Saiben, pertritt bie fubliche Sorm und reicht barum nicht uber bie fubaipine Birtenregion Lapp: lande, nicht über 66° in Gronfant und 3elant binaus. Die gweite Art (4. alpina) pertritt ben boben Rorben, ericheint in gappland barum ale Charafterpfiange ber als pinen Region, aus ber fie nur verirrt bis au ber Richten: region berabfteigt, und umfaumt ben Dol in Gibirien, Beland, Labrador, Subfonien Die jur gretifchen Rufte und bem arttifden Archipel, Gie liebt bie Abbange ber Berge und reift ihre Beeren maffenhaft bis über 700 n. Br., wo fie Frantlin an ber außerften Gpibe bub: foniens, Die er Cap Bathurft nannte, im Ueberfluß fanb.

Mues Uebrige von Strauchmert ift nur Schmud ber Lanbichaft, obenan bie lappifche Alpenrofe (Rhododendron Lapponicum). Gemein in Tornea: und Lulea : Lappiand, verbunbet fie fich auf ben Mipen Chanbinaviens auf trod: nen Lehnen gern mit ber vorigen Pflange und abnlichen Ramilienverwandten (Azalea procumbens, Menziesia coerulea. Cassione tetragona. Andromeda hypnoides unb polifolia), beren Befellichafter mieberum acht gretifche Rraus ter find (Arnica alpina, Pedicularis hirsuta, flammea, Draba alpina, Campanula uniflora, Oxytropis Lapponica u, U.). Gie fcmudt bie unfruchtbarften Dochflachen, er: fcheint auch in Gronland von 66°- 72°, um bier bie ju einer fentrechten Sobe von 1000 &. ju fteigen, men: bet fich von ba meftlich nach gabraber und erreicht bie arttifche Rufte Subfoniene, Cammtliche ihrer ftrauchars tigen Berbunbeten, Die ich oben genannt babe, überfchrei: ten ben Polarfreis. Die niebliche Mggleg, Diefer fries denbe Straud, ber mit feinen gierlichen Blumen eine fo bobe Bierbe unfrer Mipen ift, reicht von ber fubalpinen Region Lapplands uber Island und Gronland, mo er bis 2000 Buß boch fleigt, nach Labrader und Subfonien, um fich bis jur arttifchen Rufte unb barüber binaus, etma bis 72 ° D. auszubebnen. Die ber Rrabenbeere im Laube fo ahnliche, aber burch bie haibenartigen Glodenblumen fo perfchiebene Mengiefie ichlagt einen abnlichen Beg nach bem Beften ein. In Lappiand gehort fie ber gipinen Region bis berab gur Aichtengrenge an, ber fie mit ber gierlichen

Linnaea borealis und ber gelben Pedicularis Lapponica ein gretifches Geprage gibt. In Gronland, mo fie bie 720 manbert, fleigt fie noch 100 %, fenerecht empor und taucht bann wieber in gabraber auf. Die niebliche und zwergige Caffiope mit haibeartiger Tracht und Grante:artiger Blume umringt, Die mindiaften Ruppen mit ihren buntelgrunen Raschen oft gang übergiebent und bie lappifche Alpenrofe gern begleitenb, nicht affein ben Dol, fonbern bringt viel: leicht unter allen holgpflangen am weiteften por. Go gebt fie in Gibirien bis jum Taimpriante, ber norblichften Spibe bes Continentes; in Lappland beginnt fie bereits bei 64° in ben Diffricten von Torneg, Luleg und Ditea; auf Spibbergen ift fie nebft Dryas octopetala, Rraben: beere und 2 Beibenarten (Salix polaris und reticulata) Die einzige Bolapflange; auf Gronland erfcheint fie felbft an ber eisaepangerten Ofteufte, menbet fich bann nach Labrabor und Subionien, mo fie bie gretifche Rufte er: reicht, und tritt bier auf ben gretifchen Archinel bie gu ben Parry: Infein (76 1/40) über, mabrent fie im Smith : Sund noch bei 80° gefammelt ift. Dier bilbet fie mit 2 Droaben, ber Sumpfe unb Rrabenbeere, ber 3meras birte und 2 Beiben (Salix arctica und herbacea) bie letten Untlange an eine Solibilbung , bie fich nicht mehr von bem Boben erhebt. Drei nabe Bermanbte que ber Gattung ber Grante (Andromeda), von ber fie baufig fo menig ale bie Mengieffe unterschieben mirb , bleiben bei fublicheren Graben fteben. Die eine (A. calvoulata) fen: bet ihre letten Mustaufer bis Labiau und Ragnit in Ditpreufen, gebort aber bem ruffifden Pappland eigenthum: lich an, beffen Moortant fie mit ihren uppigen, weißen Bluthentrauben mabrhaft einlabend macht; Die zweite (A. polifolia), bort oft mit ber vorigen verbunden, bie gewohn: liche Art unfrer Torfmoore, manbert bis jur alpinen Region Lapplands, erfcheint auch in Gibirien an ber Boga: niba innerhalb ber Baumgrenge und fpringt bann nach Labrabor über; Die britte Art (A. hypnoides) von baibes frautartiger Tracht, welche aber mehr an bie Biberthon: moofe (Polytrichum) erinnert, ericheint bereits auf ben Mipen von Jemtland, wird in Tornea:, Lulea: und Di: tea: Lappland Charafterpflange, giebt fich offlich bis jum Taimpriande, meftlich nach Island und Gronjand, mo fie bis 72° reicht und bie 2600 Rufi aufmarte fleigt. bilbet in ber Alpenregion ben fconften Zweraftrauch, ber burch feine moodartigen Rafen und feine fleinen miich: meifien . am Ranbe rothlich gefarbten Glodden etwas un: befchreiblich Bierliches erlangt. - Alle biefe Boigpflangen merben von ber form unferes Cumpfporftes (Ledum palustre) treu begleitet. Er manbert in feiner gemobn: lichen und einer breitblatterigen Form (L. latifolium) rings um ben Dol, erreicht im Taimprlande etma 740, auf Groniand 70° und eine fenerechte Sobe von 1500 %. Gein naber Bermanbter (L. Groenlandicum) bagegen ver: balt fich mie eine fubliche Korm, bie in ber fubalpinen

Bickenregion Lapplands mit der vorigen Art ebenfo verbinder, auf Grönland bis 670 und auf Edendor auffrit.
Die dem Poeft so nahe stebende amerikanische Germ der
Kalmien sender Kalmia glauca am weitessen nach aberabor und "Dubolnen vor. Das gemeine halbeketaut endlich
(Calluna vulgaris), in Europa sonst sons derettet, erscheint nur noch auf Jesand in der Bickenregion Lappsands, magt es aber kaum mehr, den Itzal zu storsscheiten und endet plöglich an bessen flichen Gehängen zwie
sen und endet plöglich an bessen, bei mit Bech
son sie den fit ende Se n. Br.; eine Erscheinung, die mit Bech
son sie des Se n. Br.; eine Erscheinung aller Gorschet
sons sie unt der bestehe den gestellt bestehen der
kann ist der Greichen gekann und der Bereiche der gestellt bestehen der
erregt dat. Nur das instaltes Gereiches Reufvundsand kann sich
für die westliche habtbuget rühmen, biesen seitzemen, salt
vorrectlichen Phalmenterpus ab bessen.

Co find une benn bie icon genannten Droaben uns ter ben Bolggemachfen allein gur Betrachtung übrig geblies ben. In ber That haben fie mit ber Region ber porigen nichts mehr gemein. Diefe pertreten bas baibeartige Moorland burchmeg; jene flüchten fich lieber wie achte Rofaceen an ben Bufen ber Relfen, mo fie, mit friechens ben 3mergmeiben verbunben, wie auf unfern Alpen flach ausgebreitete Rafen meben, auf benen bie achtblatterigen Rofenblumen in ihrem meifen Atlas anmuthig abitechen. 3mel Arten bebnen ihren Begirt bis jum bochften Rorben aus: bie eine (Dryas octopetala) von ber gipinen Region Lapplands bis nach Romaja Cemija, mo fie alle Bergge: bange Rafen bilbent befleibet, nach bem Taimprlanbe. Spibbergen und Gronland, mo fie am Smithfund bei 79° am Renffelger : Bafen und anbermarte ericbeint, bie ans bere (Dr. integrifolia), nur auf ber meftlichen Salbfugel in Gronland von 60° bie 72° und 1500 &, fentrechter Sobe nicht felten, fogar bis ju ber bochften Station bes Smithfundes, und von Labrabor bis gur arttifchen Rufte und bem arttifden Archipel, mo fie noch bie Cornmallis: und Beechen : Infel bewohnt. Gine britte Art (Dr. Drummondi) fallt allein auf bas norbliche Subfonien, mo fie befonbere bas Ralfgebirge belleibet.

 ben füblichsten Atten: in Bosen, himbereen, Brombereen, Sebereschen, Jaulbaum; die sonst den Fingerkräutern sie nache verwandten Orzaben erreichen als die nichtlichsten Sträucher süblicher Samillen bled nicht mehr und kerben ben ellipstischen Ratternah nur noch abnaretia ein.

Die Gegenleiftung bes Strauches verhalt fich eben polltommen getreu ber Leiftung ibrer Beimat. Um Meguas tor ftrebt Mues in bie Sobe und bebnt fich nach allen Seiten bebaglich aus, gleich ben Licht: und Barmeftrab: len, ble gleichsam ftrablenformig aus fentrechter Bobe nach allen Richtungen auslaufen. Im Dol giebt fich Alles in fich felbft gufammen, bas Leben im fleinften Raume con: centrirenb. Alles flüchtet mit vollenbeter Genügfamfeit in ben Schoof bes Mutterbobens, ber ben Strauch ge: boren; gleich ben perennirenben Rrautern vollbringt er ben größten Theil feines Lebens unter ber Erbe und bil: bet bier einen unterirbifchen Stamm aus, ber bie oft nur mingigen Schöfilinge uber ber Erbe um ein Taufenbfaches übertrifft. Muf bem eifigen Romaig Gemtig fab von Baer Beibenarten (Salix herbacea und pygmaea) faum 2 Boll boch aus ben Erbfpalten bervorbringen, mabrenb boch bie Stammen, 1-11/2 Boll bid, oft bie gange Lange ber Spalten einnahmen und fo gu einem Baume murben, ber nieberliegend auf ber marmeren Erbe in feiner gangen gange Meftchen trieb. Rur Suitx Brava machft etwa eine Spanne aus ber Erbe bervor. Tief in Doos verftedt, muchert bie Polarmeibe (S. polaris), bie bier faft ausschliefilich ben Dramaenmalb bilbet, gleich bem letten Enbe eines 3meigleine, bas man in bie Erbe pflangte, um einen Baum aus ibm gu ergieben. Diefer Baum aber bleibt immer auf biefer Stufe feiner Grofe fteben und treibt alljabrlich einen Bipfel, ber - aus amei Blattern und einem Ranchen an jedem Meftchen befteht, welche großer ale blefe felbft finb. Die meis ften Rrauter, erichrecht burch bie eifige Luft, machfen nur 2-3 Boll, felten 4-5 Boll, noch feltener 6 Boll boch, weil biefe Dobe im Mugemeinen bie ber marmen Luftfaule ift, mabrent ber größte Theil ber Barme unter ble Erbe fintt. 3m Zaimprlande fand v. Dibbenborff Mebnliches. Dier bleiben , obichon bie Pflangen bie Gunft eines continentalen Alima's genießen, 93 Arten unter ber bobe von 6 3., 31 fcmanten gwifden 6-14 3., bie 8 Straucher aber erreichen nicht einmal eine mittlere Bobe pon 4, bie bochften taum 6 3. Darum brangen fich auch bier nur menige Blatter rofettenartig an bem Grunbe ibres 3meigleine aufammen; bie 3meigglieber ftreden fich nicht, fonbern bleiben bei ber rafchen Entwidelung ber Blat: ter und Blumen, auf melde ber Strauch feine gange Rraft vermenbet, auf ihrer Stufe verfurgt fteben; bas oberfte Stengelglieb allein, welches bie Blumenenofpe tragt, ift bagu ertoren , fich fur Alle gu entwideln. Diefe Art bes Bachethume geigt fich, nach einer feinen Bemertung von Martins, in Lappiand felbft bei ber Birte ba, mo fie

noch Baum wirb, und ubt auf beren Tracht einen großen Einfluß aus. Uebergli namlich. mo fie fcustos bem ftrengen Klima preisgegeben ift, entwidelt bie Fruhlings: Enofpe nur ein febr turges 3melaglieb, bas an feiner Spige 4-6 rofettenformig gestellte Blatter tragt. Bie: berholt fich bas jahrlich, fo machfen bie 3meige aufrecht und bruden bem Baume etwas Starres auf. Umgefehrt in marmeren Lagen. Dier verlangern fich regelmäßig bie jahrlich entwickelten Zweigglieber bebeutenber, bas 3melge mert nimmt ein rutbenformiges Unfeben an und erlangt in biefer Trauerform ihre grasiofe, fublidere Tracht mie: ber. Mehnliches beobachtet man 4. 23. von Sammerfeft aus, mo bie ftarre Rorm am Geegeftabe auftritt, binnen: marte nach bem Giemeere ju an ben Gemaffern bee Mitens elfe um Cibe (etwa 70°), wo bie Birten immer noch amifchen 40-50 R. boch merben. Das nebenbei, Darum ertennt man aber auch innerhalb bes eigentlichen Polar: landes ben Eintritt bes Frublings nur an ben außerften Spiben ber 3meraftraucher. Unter 79° n. Br. bemertte Rane am 23. Dal querft grune Spigen an ber nieblichen Cassiope, mabrent erft am 9, Juni bie 3mergmeiben ihre Blatter gu treiben begannen, Ueberall im Polarlanbe mie: berholt fich biefes Bilb und an benfelben Rormen; überall, mo fich auf ben baumlofen Alachen noch ein Batb, ein Beftrupp geigt, ba ift es mehr ein Rafen, beffen Stamme bie groute Dolamaffe unter ber Erbe produciren. Rein Bunber barum, baf fich meber bier noch felbft in ber Baumregion eine Schlingpflange geigt, bie fich an einen Mutterftamm angulebnen fuchte. Reiner bermochte ibm bie Barme ju bleten, beren fie boch beburfte; nur mas fich an ben Boben anlebnt, aus ibm feine Barme beriebt. bat Unfpruch auf Leben. Rur bie Lieblinge ber eifigen Sturme, bie Riechten, vertreten bie gange Bergierungs: form ber Pflangenwelt, und es ift barum febr bezeichnenb,

bag ber Lappe eine biefer Bartflechten (Usnea plicata), von benen bas Rentbier fchmauft, wenn ihm bie Rentbiere flechte burch ben Schnee versagt ift, "Lapp" nennt unb fic felbfl nach ibr taufte.

Bei einem Rudblid auf bie holapegetation bat man nach allem Gefagten beutlich 2 Regionen ju unterfcheiben; bie Bath: und bie Strauchregion. Aber beibe gliebern fich wieber in je 2 Abtheilungen. Die erftere gerfallt in ben Rabelmalb und in ben Birtenmalb, b. b. in eine fubliche und eine norbliche Region. Die Strauchregion fest ble norbliche Baumregion fort und gerfallt ebenfalls in eine fubliche und eine norbliche. Beibe gehoren ben baumlos fen Rlachen (Barren Grounds in Subfonien, Zunbren in Sibirien) an. Die fubliche Strauchregion bat por ber norblichen voraus, bag ihre Formen noch immer aufrecht gegen ben himmel machfen. Gie liegt ba, mo noch. MI: penrofen. Belbelbeerftraucher, Rrabenbeere, Borft und Ral: mien machfen; benn biefe treten überall am liebften an ben Ilchteren Stellen ber Balber auf, an benen fie fich gern mit ber Aderbeere und ber Multebeere verbunben. Bo fie nicht mehr vortommen, tritt bie norbliche Strauchs region an ibre Stelle. Droaben und 3merameiben, bier und ba mit Caffione und Asalea ober auch mit einer aus: geftredten 3merabirte vereint, vertreten fie. Die lettere bleibt ichliefilich ebenfalls gurud, ber lette Untlang an ben Balb; bie Caffiope fest mit 3meramelben bie Strauch: region bes Saibe: ober Moorlanbes fort; bie Drpaben burften bie polarften Muer fein. Das ift ber polare Bath, wenn man fich einen folden Musbrud ba noch geflatten barf, mo nur noch bie Cabara bes Polarlanbes uneingefdrantt berricht, und ber Balb unter einer Doosober einer Rrauterbede lebt, bie er unter befferen Berbalt: niffen in feinen Cous genommen baben murbe.

# Bom Monterofa zum Montblanc.

272-05- --- b-- 201--16-1

## 3. Wallis und das Vispthal.

Unter ben mannissaden Eindrücken, bie eine Alpenmanberung gerährt, ift für mich immer einer ber eigenthamilichten und mächtiglen das Geschie gewesen, das ich
empfand, wenn ich nach einer Tageswanderung durch menschnieres Eindeben wieder in die bemochnen Oszenden binabstieg. Ganz besonders lebbast aber gestaltete sich bieser
Eindruck, wenn, wie dier, das Gebitsploch, das ich überstiften, nicht biss Thäter, sombern auch Menschaum und menschilde Sprache und Sitze schiede. Am Wergen nach
atte ich die schönen, trässigen, beiteren und fleißigen
Berner Dereindrer vertaffen, am Abend sa ich mich unter bunktsfardigen, schmubigen, missmithig bildenber und
untbitta auf Ernsehn und Gleich und wentschie auf Ernsehn und tifern. Allerbings bilbet erft ber Reiler Pfen, oberbalb Sibers bie Sprachgernen, und wurde früher fogar bie beutsche Sprach noch weit in das untere Wallis hinein gesprochen. Aber bas emanische Etement und die ermanische Beutscherung beingt immer weiter in bas End bin auf und unterwirft in Sitte und Sprache die deutschen Wallifer, die aus bemselben beurgundischen Witze flammen, wei die Berner inselieb der elsumpangerten Berge. Rur in den abgeschoffenen östlichen Seitentbälern batt die Bervölkerung noch treu an deutscher Sitte und Sprache sein, und in dem Micclaitbal traf ich sogar Jährer, die nicht in Berr Franzischlich oder Wallisch verstanden und durch in Berr Franzischlich oder Wallisch verstanden und durch in berr Franzischlich oder Wallisch verstanden und durch in deber Kaulisch verstande ver den der ber bei der bei ber die beried ber der ber der ber ber der ber ber der ber ber der ber ber der

Bo man bei Leut bas Rhonethal betritt, entwidelt es gerabe feinen anmutbigften Charafter. Dicht brangt fich ber Kluft an ben Ruft ber norblichen Berge, Die von Beingarten und Biefen umfaumt finb. Gegen Gibere bin erblidt man eine Reibe malerifch gestalteter gruner Schutthugel, Die fich unmittelbar vom fublichen glugufer erheben, und bie einft in ihrem Riefern : unb Berberigen: geftrupp berüchtigten Rauberbanben einen willfommenen Mufenthalt boten. Babricheinlich find fie bie Beugen und Refte alter Schlammftrome, namentlich bie Erummer ber beim Durchbruch ber Dala gerftorten Ralt : und Schiefers maffen , bie por ber Deffnung ber Dalafdlucht angebauft, von ber Rhone burdmubit und burdfurcht murben, Dort neben bem grunen Sugel, pon meldem bie eupheuumrants ten Mauern bes alten Stabtdens Leut mit feinen sabl: reichen Thurmen und feiner altersgrauen Burg berab: fcauen, öffnet fich ber ichquerliche Dalaichtund felbit, eine milbe Felfenkluft, burch welche bie von ber Gemmi und bem Leuferhab berabfommenbe Dala in icaumenben Cascaben und oft bem Muge in Mbgrunben verborgen ihre Bemaffer ber Rhone guführt. Soch barüber erblidt man auf gruner, abichuffiger Datte bie braunen Sauschen von Albinen malerifch um ihre meifie Rirche gruppirt, qu benen man von Leuterbab aus auf gebrechlichen Leitern bin: auffteigt.

Bie von Rorben ber bie Dala mit ihren Schlamm: ftromen bas Rhonethal bebrobt, fo bereitet ihm von Gus ben ber, von ben Abbangen ber Ballifer Mipen, ber bes ruchtigte Maraben Gefahr. Dan ertennt bies an ben gemaltigen Schutt: und Schlammmaffen, melde feut ge: genüber ben Sauptftrom gang auf bie norbliche Geite bin: übergebrangt baben. Diefer Maraben ift ber Abfluß bes swifden Comarg: und Juhorn in einer Sobe von 7000 Auf gelegenen Allfee's. Geine gelben, truben Schlamm: flutben aber erhalt er aus einer wilben Geitenichlucht. einem furchtbaren, 1 Ctunbe langen Felfenteffel ober Erich: ter, beffen unbeimliche gelbe Banbe man von ber Strafe ber erblidt. 6 - 8000 Ruft boch umichliefen biefe Banbe ben Erichter fo eng, bag taum bie Mittagefonne bes boch: fommere ibre Strablen jum Grunbe binabqufenben iber: mag. Rein lebenbes Wefen geigt fich in biefer fchaurigen Tiefe, bie ber Aberglaube ber Ummohner gum Aufenthalt bofer Geifter gemacht bat. Mit bumpfem Raufchen flürgt bas Baffer gwischen großen Bloden berab und arbeitet unablässign an ber Zerftorung ber an fich brödetigen Ralet, Gips und Quargeffeine. Bei factem Regen brausen flutben über. Die Feismanbe berab und vernandeln sich bie aufgeschen und losgeriffenen Raffen in Schlammerftröme, die ber gangen Graben bis gur Abope bin mit einem biden, geiben Brei füllen, auf welchem machtige Bider forwimmenb sortsgetragen werben.

Gebr balb, noch unterhalb Turtman anbert fich ber Charafter bes Rhonethales. Die Goble mirb breiter. flacher ; obe Ries ; und Geröllflachen mechfein mit bichtem Robricht, amifchen bem überall trubes Cumpfmaffer ficht: bar mirb. Die Strafe felbit ift oft mocheniang über: fcmemmt. Ginige Tage por meiner Anfunft im Rallie mar ein Boltenbruch im oberen Biepthale gefallen unb batte bie Bien mit fo furchtbaren Riuthen erfult, baff noch bie Rhone bis weit binab boch über ihre Ufer an: fcwoll. Roch maren bie Bemaffer nicht gang verlaufen, und entfehlich maren bie Berftorungen, bie fie überall in bem Thale angerichtet batten. Der Bertehr mit ber Sim: pionftraße mar unterbrochen, und mir felbit erelarte man ein Borbringen . bis Bispach auf ber überichmemmten Strafe ale unmöglich. Allerbinge mare ich genothigt gemefen , an mehreten Stellen Streden von mehreren bun: bert Schritt gange burch enjetiefes Baffer su maten, menn mir nicht ein Bagen ju Gutfe getommen mare, beffen Lenter mich bereitwillig gufnabm,

Bare nicht bie großartige Umgebung gemefen, batte nicht jur Linten bas ichneebebedte Bietichhorn . jur Rechten bie bienbenbe Rirntuppe bee Balferin in bas Thal bernieber geblidt, batten fich nicht por mir bie gemaltigen Bergs maffen ber Simplongruppe, couliffenartig in einanber ges fcoben , aufgethan, es mare eine trube und einfame Rabrt gemefen burch bie fumpfige Ginobe gwifchen Turtman und Bispach. Aber freudig rubten namentlich meine Blide auf ber norblichen Thalmand, mo fich ble buntten, vielfach ger: flufteten Reieffachen pon jablreichen grunen Dafen unter: brochen geigen und gwifden gerftreuten Gennhutten von einem reigenben Borfprung eine weißleuchtenbe Rirche ber: überblidt. Balb und Gebuid, nach oben in icharfer Binie abgegrengt, gleben fich, unten in glerliche 3meige aus: laufenb, tief an ben fteilen Banben berab, bie funftlichen Bafferleitungen anbeutenb, in beren Antage bie Ballifer Deifter find, Mus unjuganglichen Rluften, oft aus ber unmittelbaren Rabe ber Bleticher ber gieben fie ftunbens weit burch bie Bilbniff, oft in fcminbelnber Bobe mit eifernen Riammern an bie Felemanb befeftigt ober in funftlichen Gaterien burch Relfen binburch ober in bolgernen Rinnen über Thaler binmeg laufenb. Drei ober pler folder Bafferleitungen bringen bort bruben aus ber finftern Schlucht bes Baltichieber Thales berpor, eine über ber anbern, bie oberfte 2000 Ruf über ber Thalfoble. Dit

angfticher Sorgfalt übermacht man aber auch bas mubfam gewonnene Baffer, und mit peinlicher Gerechtigkeit wirb jeber Biefe für jeben Tag ber Boche und felbft für jebe Stunde bes Tages ihr Antheil quaetbeilt.

Bir muffen unfere Blide jest ber fublichen Geite bes Thales jumenben, iener gemaltigen Bebirgemaffe bet Ballifer Mipen, Die bas Biel unfrer Banberung fein fols len. Surchtbar fteil und gertluftet, pon Gis und Rirn übergoffen, oft taum bem Saupttamm an Sobe meidenb, ftrablen bier pon biefem gablreiche Seitentetten norbmarts In ben Ibalern . melde biefe Geitentamme eine ichließen, fammeln fich bie Bletichergemaffer, um ber Rhone quauftromen. Go ena find oft bie Ausgange bie: fer Thaler, bag man fie vom Rhonethal taum bemeret. Runf groffere, in ihrem oberen Theile meift ges gabelte und ben fieilabfallenben Grat eines furgen Duers joche umfchliegenbe und feche fleinere Quertbaler find es, bie bon Martiany bis Bispach einanber folgen. funf grofferen Thaler find: bas Bagnethal, bas Gringers thal ober Vai d'Herens, bas Ginfifchthal ober Val d'Anniviers, bas Turtmantbal und bas Bispthal.

Das lebte wird ber Beg fein, ben mir eingufchlagen baben, um in bas Innere bes Balliferalpengebietes ein: aubringen. Es ift bas grofte und jugleich bas am tiefs ften einfchneibenbe aller Ballifer Thaler. Che wir es be: treten, wollen wir aber bie Gruppirung bes Gebirges in feiner Umgebung naber in's Muge faffen. Dem malerifch geleges nen Stabtden Sibere. 1 1/2 Stunben unterhalb Leut, ger genüber erblidt man gwifden ben grunen Schutthugein binburch bie Dunbung einer fcmalen Schlucht, über melder aus weiter Rerne ber Schneegipfel bes Weifiborns in bas Sauptthal binableuchtet. Es ift ber enge Gingang bes Ginfifchthales, aus meldem bie raufdenbe Ravifanche hervorftromt. Gine vielgipfelige Bebirgefette trennt gegen Weften bas That von bem Eringerthal und fteigt allmalia über ben Grat bes Grand:Cornier ju ber berrlichen 13,480 par. Buß boben Poramibe bes Steinbodherne ober ber Dent:blande empor. Gine Bilbnif von Gletichern, Firns felbern und gemaltigen Gelsbornern giebt fich von bier fublich bis jum Saupttamm fort, mo bemfelben ber prach: tige Regel ber Dent be Rong entfteigt. Dort, am mefts lichen Aufe beffelben, fubrt ber menig begangene Bleticher: pag bee Col be Collon aus bem Eringerthal in bas Bal Pellina jur Gubfeite ber Alpen binuber, und er icheibet von bem Saupttern ber Ballifer Alpen eine meftliche Gruppe, aus melder ber Grant : Combin und ber große St. Bernhard emporragen, Rebren wir aber gur ichonen Dent : blanche gurud, fo feben wir von ihr noch zwei an: bere gemaltige Gebirgsmalle auslaufen, ben einen turg, fcharf und feit fich swifden bie beiben Arme bes Ginfifch: thales hinein ichiebenb, ben anbern, anfange oftlich jum ftolgen Doppelgipfel bes Babelborne giebend, bann ploplich nach Rorben umbiegenb, um bie westliche Banb bes Di:

colaithales, mie ber weitliche Arm bes Bispthales genannt wirb, ju bilben. Diefem Ball entfteigen bas Trifthorn und Binat : Rothborn, von beffen Abbangen nach Dften ber Eriftaleticher feit gegen Bermatt abfturgt, mabrenb feine Morbfeite bas Firnmeer bes 3 Stunben langen, ges gen bas obere Ginfichtbal fich bingbichlangelnben Binglglets fcbere fpeift. Bom Rothborn felbft laufen rechtmintlia amei Quermalle aus. ber eine im Regel bes Mettelborns enbend, ber fubn über Bermatt vorfpringt, ber anbere ges gen bas Ginfifchthat bie ichtante Releppramibe bes Lo Beffo bilbent. Der hauptmall feibit giebt fich norblich au bem 13,900 Ruf boben Beifborn fort, jener ftolgen, gegen Norben und Weften in fledenlofem Beif fcbims mernben Ppramibe, beren Anblid ben Banberer im obes ren Rhonethal überall begleitet, und von ber nach Dften ber furchtbar feile Biesaleticher brobent in bas Dicolais that binabbangt, Bon biefem iconen Gipfel beginnt eine abermalige Gabelung bes Gebirgstammes. Gin gemaltiger Bebirgemall ichiebt fich norbmeftlich amifchen bas Ginfifch : und bae Turtmantbal binein, bie megen ihrer Musficht berühmte Bella Tola, bas Borterborn und ben ermahnten Sollenteffel bes Juhorns tragenb; ein anbrer gieht fich norblich fort jum iconen Regel bee Brunegg: borns, ber, weithin fichtbar, amifchen St. Difolaus und Stalben majeftatifch in bas Dicolaitbal binabicaut, bann jum Barrhorn, Rothborn, Angftborbborn, immer bie Scheibemauer amifchen Turtmanthal und Ricolaitbal hilbenb

Um auch bie oftliche Band bes Bispthales tennen ju lernen, muffen wir jum haupttamm ber Ballifer Mipen gurudtebren. Bon ber Dent be Rong aus, bie mir als meftlichen Grengpfeiler ber Dauptgruppe ber Ballifer . Mipen bezeichneten, folgen wir bem Buge bes Bebirges gegen Often und feben por une bie munberbare, faft 4000 Bug über bem ichneebededten Ramm emporftarrenbe, 13,898 par, Auf bobe Reienabel bee grofen Matterborne ober Grand : Corvin. Gine riefige Schilbmache nennt fie De: for , swiften ben Centralmaffen ber meftlichen Ballifer Alpen und bes Monterofa bingeftellt. Denn bier muß ber Beo: log in ber That eine Scheibung ber Gebirgegruppen por: nehmen. Und zwar ift es nicht bloß bie Ginfattlung bes bier über ben Ramm führenben 10,416 Ruft boben Dat: terjochpaffes ober Col be St. Theobule, bie ibn ju biefer Scheibung gwingt, fonbern bas Auftreten ichieferiger und metamorphifcher Gefteine, bie fich von Guben ber bis gur Sobe bes Matterborns gwifchen bie froftallinifchen Cen: tralmaffen ber eigentlichen Monterofa : Gruppe und ber Gruppe ber Dent : blanche einfchieben. Die eigentliche Monterofa: Gruppe beginnt aifo erft jenfeite bes Theobuls paffes mit bem fleinen Matterborn ober Rasborn unb fteigt allmalig burch bas malerifch geformte Breithorn, Die rundlichen Ruppen ber Zwillinge und ben iconen weit: bin leuchtenben Lostamm ju ben eisbepangerten Gipfein

vie Monterosa an, unter benen bie 4 nerblichfen, bie Gignaltuppe, Zumsteinsigte, bochste von Zusquerspien und Nordent der Gernethern, sich ju Soben von 14,016 bie 14,257 par. Tuß erbeben. Won ben gewattigen Firmflächen, die sich namentlich auf ber Nord: und Diffeite bes Wonterosa ausberiten, und über weiche seicher jeht uns gangaber alte Weisthorpaß nach Italien bliübersschertscher, geriet der Alleischer und bem Aletschaftlicher ber größte der Alpin, berad, der sich um dem Gernetgeat und ben Alffeitberg, berum bie in die Räbe von Zermatt im Wisseldale winder.

Mie norblichfter Gipfel bes Monterofa und mit bem Rorbend burch bas ermabnte Rirnplateau verbunben, er: bebt fich enblich bie viel von Touriften befuchte 11,760 %. bobe Elma be Jagi, Bon biefer laufen nun 3 machtige Gebirgemalle aus, nach Weften ein furger, ber ben ermabnten Gornergrat bilbet und im Riffelborn enbet, nach Often ein machtigerer, ber fich vom Montemoro ploblich nach Rorben menbet und bie Simplontette, bas lebte Glieb ber Ballifer Mipen und bie öftliche Greng: mauer bee Biepthales, bilbet, und eine norbliche enblich, bie an Groffartigfeit nur bem Monterofa felbit weicht. und bie fich ale eine riefige Scheibemand in bas Biepthal binein ftredt, es in zwei Arme, bas Ricolaithal und bas Saasthal, trennenb. Diefer über f Schweizerftunben lans gen, in emigem Schnee leuchtenben Reismauer, von ber fich ber Kinbelengleticher nach Bermatt binabfentt und gablreiche grofiere und fleinere Bietider in bas Caas: unb bas Ricolaithal nieberbangen, entsteigen nacheinanber bas Strabiborn, Diffelborn, Muglinborn und ber Miphubel, amifden benen befchwerliche und gefahrvolle Bleticherpaffe vom Ricolaithal jum Gaasthal binuberführen. Rur fels ten und nur von fubnen Berafteigern werben biefe Daffe betreten, bie uber Soben von mehr als 12,400 guß fub: ren und eine 12 ftunbige Wanderung erforbern, trobbem Die birecte Entfernung beiber Thaler taum 2 Ctunben betragt. Ihre ftolgefte bobe erreicht biefe großartige Feld: mauer, bie ben Ramen bes Saasgrats fubrt, in ben 14,000 guß beben Mischadelhörnern, die nach beiben Seiten bin couliffenartig schafte, schwarze Felsesppen in die
Bief voelfteden, zwischen benen kielnere und geößere Gietsber ibre Elsarme ausbreiten. Gegen Norden bin
fürgen bies hörner siel in ein weites Jimmere ob, das
ben mächtigen Miedzietscher gegen St. Nicolaus bins
absendert, und an bessen Nerfen Nerdheiter ebensch sielten Feisbebener bei Bosterten ausstein gestellt bie begeisten Feisbebener ber Bosterten ausstein ber macht bei betergs am Wereinigungspunkte ber veiben Bispthälter bie
reisign Gebischauer abschließe.

Diefe hochgipfelige Mauer bes Caasgrates ift es, melde von Morben ber überall bie iconen Schneegipfel bes Monterofa bem Muge entriebt. Um fo freier ftellt er fich gegen Guben bin. Dier gieben fich nur unbebeutenbe, felbft in ibren Gipfein ichneil unter Die Schneegrenge fintenbe Gebirastamme in bas piementefifche Bugelland binab, smis fchen fich bie romantifchen Thaler von Tournanche, Chal: land, Greffoner und Alagna einfdließenb. Der Anblid, ben ber Monterofa von ben öftlichften biefer Thaler, namentlich bem von Greffoner aus gemabrt, ift übermaltigenb. In feiner gangen beiteren Dajeftat fteht er ba, in fledenlofem Schnees gemanbe bis berab gu bem riefigen Relemquern, in benen er gegen Guben abfturgt. Gelbft ber vielgerübmte Unblid bes Monterofa aus bem Ungascathale und bem Belfenteffel von Macuanaga, ben ein Geitentamm ber Gimplontette und ein von ben fublichften Rofafpigen auslaufenber bober Bebirgemall einschließen, ift mit biefem an wirklicher Schonheit nicht ju vergleichen. Er mag großartiger fein, aber er bleibt ftarrer, rober; es fehlt ibm ber Bauber ans muthiger Formen, und ber Ginbrud ber naben, 8000 guß boben milben Relemanbe ift gu machtig, um bie Schnees gipfel barüber gur Birtung tommen gu laffen.

Rach biefer flüchtigen Ueberichau uber bie Ballifer Alpen, ihre Gipfel und Ramme, ihre Thalter und Gietscher, tonnen wir unfere Banberung fortieben und und unge flort ben Einbruden bingeben, die ihre großartige Ratur für und bereit bat.

### Literaturbericht.

Reifen im Oftindischen Archipel in ben Jahren 1865 und 1866. Bon Albert S. Bidmore. Jeng, bet hermann Coffenoble. 1869. 8. 443 S. neoft 36 Austrationen in holischnitt und 2 Karten in Farbenbrud. Breis: 2 Thie. 20 Sar.

Diefe Reifemert ist im mehr als einer Staficht bemerkenverth. Jundigt bedandett es einen Gegenstan, über welchem men im Gangen neuft Beiebrung emplingt, da Reifente eilem find, welche under Jawa um Sumatra auch die übrigen Infein von einstiehen Archiveis zu beisehen reifen. Diefes der ber 26t. bes vorliegenen Bestehe aber in einer gemilde umfassenhen fürt burdaufene gemußt; umb das um so mehr, ab im den von ern inderfassisch in wieden.

Mus bief Cignifchaften flegen icon von vernberein is wiel Bertreuer ein, bas um nur Gurte von bem Meifenerft riene Mannetermarten tann, ber, feinen Forscherblid auf ein enghagerniete Felbnichten bei der Berd mit Sonnmeng um bebem Genug, ubrig bat-Ich bete fein Buch mit Sonnmeng um bebem Genug, zum Zorlt auch zu beber Belebrung burchgefeien. Denn wenn um auch ber Dit feine nuren funtbedungen im georgenblichen Gebeite verführt, or erzebt er fich bed blaffig mit liefer Sackfrantniss über Dinge, ble in Mater Munde mub bed blung noch sehn nehmen bei ber ben und pern und Mangenmell, Diererich und Menidennelt, Mere und Klinka Recallentiffe und Bullann, - Mass siebt er Bif. in seinen Gefächeries, um die verfreinlichen Erlebnisse ind ber angenebm binbende Allt, welcher bes diese geinmennehlt.

In biefer Beife erhalt ber Effer in 17 Raubtein eine mier ober miner auswirtliche Gerftefung en der Gunnafer aus Mataba, eine Ganarang ind Butaba, eine Cannarang ind Buraba, son der Alfera und Sauna bei in bischem Artische, vom Geleben und Einur, ein Mundeina, Illiaffer und biefen nicht und beram, ber und Linur, ber abneben ab Buffer und Gefann, von Bund und Burra, Zernate, Zibere und Gefann, ben Bunds und Burra, Zernate, Zibere und Gefann, ben Bunds und Burra, Zernate, Zibere und Gefleche, war der Mindelig und ber matra. Babriefe Burrationen, mellt nach Butegrandlen ausgeführt, unterführe nicht führen, bei fer better Beite, oblieft einige von ibnen beffer meggeblichen miern. Dagogen nerma, her Kefer auf ben bei der Burrate, die anderen der ben die eine Eumata. die anderen den ben die eine Eumata. die anderen den ben die eine Eumata. die anderen den ben die eine Eumata. die anderen

ben gangen oftindischen Archivei barftellt, die vollftändige Artiferoute bes Bi. v. au verfeigen. Ein Gelammtungstell, für weiches wir ben oden angegebenn Were bicht midig finden. Arf. ift übergungt, bas ber Erfer bad gut überfeste Buch nur mit Bergnügen aus ber damie legen wied.

#### Alexander von Sumboldt. Biographie fur ale Boller ber Erbe, von Dito Ule. Berlag von R. Leffer in Berlin. Preis 10 Sqr. 3. Aufl.

Diefes Buch, auf welches in ber "Ratur" (Rt. 22) bereits im Breund aufmerflam gemacht wurte, und bas nun bereite faum 2 Bochen nach inem Erichen bie. Auflage errieb bat, fie in Sabrbeit ein Belfsbuch im beften Sinne bes Wortes, bas John, wir wie beiten beiten beiten bei bei bei bei bei gerein ge- wiert, die fie fin treuet, irbendollet, antiebenten Bilt bei großen Beiter, beffen bandertjärtigen Geburtstag wir und mit und bie meifen gelibtere Bilte bei großen meten, meifen gebilberen werben,

Mie es Mun emboblen fein, bie fid erkauen und erdeben wollen an bem Erbenbeilte eines Mannes, ber für bobe ibrale 3leie alle Genüffe bee Ledens opirte und bis an fein falte Greifenalter in raftlofer Arbeit für bie Bereicherung ber Biffinschaft und gugleich für bei geftige Befreiung ber Belles wirfen.

#### Literarifde Ungeige.

Co eben ift ericbienen:

## das effte der Erganzungs-gefte zur "Natur".

Die freundliche Aufnahme, weiche die früheren Defte in vielen Lefertreisen gefunden, haben und veranlagt, aber, made eine Auswahl umfasserer Auffage aus verschiedenen Gebeten der Autrwissenschen zu treffen, die wir sowohl als eine angenehme und unterhaltende, wie belehrnde und den veraltischen Bweden des Lebens dienende Lecture auch den Moonnenten dieser Zeiture für den ben bestehrn bei geben dienende Lecture auch den Moonnenten dieser Beite die Beite Geites bieden: Bur Setzur auch den Moonnenten der Beite Butte, von Anton bestehrn beiter, der Beite Bilden: Bur Getäten der Gebe und Butte, von Anton Gemeitung, Der Burich. Rach dem hollandischen des Dr. F. E. Bintler von hermann Meier; Beitrage zur Kenntnis bes Mitten, der Multur und Berftandnissweise der Motor Motor Motor in Det Geben, von M. G. Grandian. Die Ausgebar und das Beben, von Dito Ule.

Salle, ben 18. Muguft 1869.

Die Berausgeber.

Der Breis ber Etgangungs Defte gur "Ratur", welche zwarglos erscheinen, ift fur jedes Deft 10 Sgr. (35 Rr. rhein.) — Riemand verbflichtet fich burd Behalten eines Deftes zur Annahme ber Fortjegung.

Diejenigen Abonnenten, welche Die ,, Ratur" burd eine Buchbandlung begieben, werben Die Ergangungs Defte burd biefelbe Buchbandlung jugefandt erhalten.

Die Bonnenten, melde bie "Ratur" von ber Bog entnehmen, wollen entweber bie Ergangunge Defte bei einer ibnen nabgelegenen Buchhandlung ober unter Franco-Einfendung ob Berragge bir bem unterzeichnete Berlage birect befiellen, worauf ihnen bas betreffende heft frauco unter Rreugband gugefchildt werben wird.

Salle, ben 18. Muguft 1869.

(6. Schwetichfe'fcher Berlag.

Jebe Boche ericheint eine Rummer biefer Zeitichrift. - Biereijabriidere Subferiptions-Breis 32 Sgr. (1 fl. 30 Ar.)
Alle Buchbanblungen nnb Boftdutter nehmen Beftellungen an.



## Beitung zur Verbreitung naturmiffenschaftlicher Kenntnif und Naturanschanung für geser aller Stände.

(Organ bes "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Dr. Gite Mie und Dr. Karl Müller von Salle.

M 36.

[Mchtgebnter 3abrgang.]

galle, G. Cometide'ider Berlag.

8. September 1869.

Inhalt: Das Rlima von Rordamerifa mit bem Europa's vergilichen, von Norif Dit in Rew-Bort. Deitter Artifel. - Bem Monterofa jum Montblanc, von Otto Ule. 4. Bermatt. - Gin Liebling ber Feinschmeder, von Georg Stier. Bweiter Artifel.

#### Das Alima von Rordamerita mit bem Europa's verglichen.

Don Abolf Gtt in Hem- Dork.

Dritter Artifei.

Das Klima westlich von ben Rocky Mountains (schon Forter pericht bies aus) besse einen eigentlichen Continentaldparatter, b. h. nerbliche Winter und tropssich Gemer in tropssich Gemer in der die Golffaaten machen hiervon eine Ausnahme. Auch ist des Klima biel milber und zieldmäßiger in ber Rabe ver sind Gee'n, obgelich deren Oppisch bebetrab beber über Wereressläche liegt, wie ein großer Zheil des stüdlich von ihnen gelegenen Bodens. Gern von den See'n in W. 44°33', om Ausammenstu bes G. Peter's Alber mit dem Mississiphie im Fort Gerling, dat man eine mittlere Mintertemperatur von 15°,8 Kort. ausgemitteit, mässend fie in der Rabe der Se'n nur einen halben Grad unter dem Gescherpunkt erreicht. Noch disse mitaben Grad matter der Wermeratur im Woeden und Geben Missis

rend 3. B. ber Unterschied zwischen ber mittleren Sommermarme und Mitterkalte in Jown 50° Berb, beträgt, ift er in Aepas nur 12°, und an der Mississipie Ausmunbung ift die mittlere Jahreswärme 72°, während sie an seinen Quellen zu 40° Bord, gesunden wurde,

Pfinnen mit verbertichenbem Zudergehat und nartotischen Stoffen, sowie die Baumwolle haben biet ein ausgebeinte Feil, ja Welfickforn gebeilt weit über die Grenzen binaus, innerhalb weicher es in Europa vortommt; auch gerben hanf und Pficsiche, überdaupt Begetabilien, weiche ein rassen Wachstehm verlangen, vostreffilch und sind ungewöhnlich verbreitet. Was bie atmosphärsichen Mieberfchlige andertifft, so sind sie bebeutend in dem gemmen Teile bes Tahrest iber Attenfie rat ift im fabiliden Abeil größer, als im nörblichen, obwohl berfelbe im Durchschnitt 30 Regentage im Jahre bat 1). Welfmete bom Ctaate Obio nimme bit Babt ber Regentage mit ber Entfernung ab, und zwar ist ihre Bahl in Nebeseta nicht babt so groß wie in Tenesser, nach ven bisberigen Meffungen, tein Theil ber Beteinigten Staaten ber Gegend am Jusammenssus bes Colocado: und Giltafuffes gleich

Betrachten mir bie norbliche Grenge ber Unfieblung und Civilifation auf bem norbameritanifchen Continent, fo wird biefelbe anfanglich burch eine Ifotherme bon 38 Abrh. gebilbet, welche fich von bem St. Lorengfluß unterhalb Quebec nach bem meftlichen Enbe bee Dbern Gee's (Br. 48°) erftredt, eine Diftang von ungefahr 25 gangengras ben burchlaufenb. Bon ba ab westmarts barf bie Ifothere (Linie mittlerer Commermarme) von 58° Shrb. ale bie Grenge bezeichnet merben. Gie giebt fich von bem Sochlanbe bes Late Superior nach ben Rody Mountains in Brittifchs Amerita bin. Innerhalb biefer norblichen Grenge eriftirt ein fibirifder Commer, melder Cerealien und ausbauernbe Gemufe gur Reife bringt. Jene Ifothere nimmt eine Lange von ungefahr 30 Graben in Unfpruch. 15 Grabe weftlich vom gelfengebirge und bem norblichen Theile bes Stillen Dreans entlang, amifchen 50 und 58° n. Br., macht fich ein bem Unbau von Kornerfruchten ungunftiger Einfluß geltenb; boch mag Rifcherei und Sanbel pielleicht bier ben Grund gur Unfiedlung eines fraftigen Denfchen: fclages bilben.

Bur Bervollstänbigung bes Dbigen baben wir bier in 4 Zabellen eine Angabi von Stabten und militarifchen Stationen ber Bereinigten Staaten, welche zwischen ges wiffen Berngen ichwankenbe mittlete Jahresmarmen befiben, ausmemenstellt.

Orte mit einer mittleren Jahreswärme von 40° bis 48° Sfrb.

| Crte                            | Sobe | Breite | Länge   | Mitti.<br>Jahres.<br>marme |
|---------------------------------|------|--------|---------|----------------------------|
| Portemouth, R. D., Fort Conftis | Bus  |        |         | dohrenb.                   |
| tution                          | 40   | 439041 | 70049   | 46°                        |
| Burlington Bt                   | 200  | _      | _       | 450                        |
| Dabeneburgh, R.: 9)             | 225  | 44°41' | 75932'  | 440                        |
| Demege, R. D., Fort Ontario .   | 250  | 43020  | 760401  | 460                        |
| Grie, Benn                      | 600  | 420081 | 800104  | 470                        |
| Fort Mactinac, Dich             | 728  | 450511 | P4033'  | 400                        |
| Milmautee, Bis                  | 600  | 43004  | 87057'  | 460                        |
| Bort Snelling, nabe St. Baul.   |      | 1      |         |                            |
| Min                             | 820  | 44*53* | 63010,  | 450                        |
| Fort Union                      | 1130 | 400191 | 940191  | 400                        |
| Fort Benten, Montana            | 2663 | 470301 | 1100364 | 480                        |

<sup>8)</sup> Un ben See'n tommen überbieß 117 fcone Tage auf's Jahr, in ben Golfftaaten aber 250.

Orte mit einer mittleren Jahrestemperatur zwischen

| Orte                             | Sobe | Brelte | Länge   | 3uhres-<br>warme |
|----------------------------------|------|--------|---------|------------------|
|                                  | 8up  |        |         | Babrenb.         |
| Boften, Raff., Fort Inbepenbence | 50   | 420201 | 710     | 490              |
| Rem-Dert, Fort Columbus          | 23   | 400421 | 74901   | 510              |
| Beft. Point , R. 9)              | 167  | 410231 | 740     | 500              |
| Philabelphia , Birarb College .  | 30   | 390374 | 750131  | 520              |
| Pitteburg, Penn                  | 704  | 40032  | 800021  | 54,0             |
| Council Bluffe, Rebrasta         | 1250 | 41030  | 95045"  | 490              |
| Fort Baramie, Dufota             | 4519 | 420121 | 1010471 | 500              |
| Canta Be, Reu. Mexico            | 6846 | 350414 | 106002  | 500              |
| Fort Bancouver, Dregon           | 50   | 450401 | 122030  | 520              |
| Territory                        | 300  | 47º10' | 1220/5' | 50°              |

Orte mit einer mittleren Jahrestemperatur zwischen 52° und 60° fürfi.

| Drte                            | Dibe | Breite | Långe   | Ditti.<br>Jahres-<br>marme |
|---------------------------------|------|--------|---------|----------------------------|
|                                 | 8118 |        |         | Bohrenb                    |
| Fort De. henry, nabe Baltimore, | 86   | 39017  | 76°35′  | 540                        |
| Babbington City, Rational. Db.  | 60   | 380531 | 7702    | 56°                        |
| Port Montoe, nabe Rorfolt, Da.  | 10   | 370    | 70018   | 5W <sup>0</sup>            |
| Eincinnati, Dbie                | 550  | 39071  | 84930F  | 530                        |
| Couleville, Ry                  | 500  | 389034 |         | 540                        |
| Remphis, Tenn                   | 400  | 359081 | 850     | 600                        |
| St. Louis Arfenal, De           | 450  | 38010  | 900051  | 541/4                      |
| Albuquerque, Reu. DR rife       | 5032 | 350,61 | 1069387 | 560                        |
| Breat Calt Late Gity, Iltab .   | 4351 | 400464 | 112906  | 530                        |
| San Francisco, Gai              | 150  | 37048' | 122026' | 550                        |

Orte mit einer mittleren Jahrestemperatur zwischen 60° und 70° ffch.

| Drite                             | Dobe. | Breite | Länge   | 3abres-<br>parme |
|-----------------------------------|-------|--------|---------|------------------|
|                                   | Buğ   |        |         | fabrenb          |
| Fort Johnfton , R. G.             | 20    | 340    | 789054  | 650              |
| Augusta Arfenal , Weo             | 5 0   | 3 .028 | 81053   | 640              |
| St. Muguftine, Bla., Fort Marcion | 25    | 290481 | 81035   | 690              |
| Fort Morgan, Mia                  | 20    | 30014  | 880     | 670              |
| Baten Rouge, La.                  | 10    | 290571 | 900     | 700              |
| RemeDrieans La                    | 40    | 300264 | 91018   | 650              |
| Fort Towfon, 3nb. Territory .     | 300   | 340    | 95°33'  | 610              |
| Galveften, Tegas                  |       | 290184 | 94016'  | 690              |
| Muftin, Texas                     |       | 300201 | 97946'  | 66°              |
| Bort Duncan, Gagle Bag            | 80 +  | 280421 | 100°30′ | 700              |
| Gan Diego, Cal                    | 650   | 32042' | 117014' | 62°              |

Dbwohl mit ben Urfahen ber Ermperatur. Erniebeis gung und Erhöhung im Allgemeinen befannt, find wir bod noch weit bavon entfrent, mit ibrer Stilfe des Klima einer Gegend ober eines landes festjuftellen. Gar Branches gebe am Simmel vor, was uns noch feinebewegs erklärtich ift. Bilben boch die Witterungserschien nungen einen Areis, von bem wir weber Ansang noch Ernbe bestimmen können. Mich einer Gegerung a priori, sondern nur einer Luft zu Generalistrungen ift es inbessen nur einer Luft zu Generalistrungen ift es inbessen zu guschreiben, wenn man bas Alima ber Weststiene ber alten Tele alle gliedqueit gut bemeinzig ner Weststieften ber alten Tele alle gliedqueit gut bemeinzig ner Weststieften

bes neuem Erbiteils bezeichnet bat. Babrend bleies nach unferm jegigen Wiffen wohl für die etfpetitioen Oftsuften unterfift iber himmelestich ber Oftsuften Bruteffit (ver himmelestich ber Oftsuften er Bereinigten Staaten filmmt in auffallender Welfe mit bem der fibteil (den und dinessischen Ditfüste orten gene überein) '), sie es mit den reikeren, wenngseich sie auch für forerspondbernder Breitengader gleiche numerische Werte beziglich der mittieren Jahremaferne barbieren, keineswegs ber Fallum nur auf einige Punter aufmertsam zu machen, so sie ber wellen unter auf einige Punter aufmertsam zu machen, so sie ber Saulum nur auf einige Punter aufmertsam zu machen, so sie ber Saulum nur auf einige Punter aufmertsam zu machen, so sie ber Welfberd sieh beschischen gesen find basseih periodisch, und es ist der Lutebrud sebt geleichsemis

Berudfichtigt man bas über bie Urfachen ber Barme : Berminberung und Erbobung Befagte, fo folgt, bag ber himmeleftrich bee an Afien fich anlehnenben Rach: bare - fein ebeiftes Pfropfreis - nicht unbebeutenb von bem Rlima bee feinesmege fpater .. aus ber chaotifchen Bafferbebedung bervorgetretenen" Amerita bifferiren muß. In ber That ift biefes auch ber Rall und ift ein Blid auf bie Rarte genugent, um über bie Saupturfachen bies fee Unterfchiebes belehrt ju merben. Dier bietet fich une einerfeite eine compatte, in ber gangen gemäßigten Bone wenig Ruftenfrummung barbietenbe Beftalt bar, bort ein Erbtheil von ftartgeglieberter Form; bier ein fich faft bis jum Rorbpol erftredenber Continent, bort eine Refte mit einem offenen Polarmeer; bier faft nur Deer unter ben Eropen, bort eine enblofe Sanbmufte! Und um ber berr: fchenben Binbe gu ermabnen, fo find es in Europa norb: tich abfühlenbe in ber marmen und fublich ermarmenbe in ber falten Jahreszelt; bier finbet bas umgetehrte Berbaltnif ftatt, und bies erflart nun auch, meebalb ber Grub: ling ,alle Banbe brechenb", fo machtig in bas land bin: einfauft.

Im Allgemeinen ift bie mittlere Jahrebmarme 10) in Amerita unter gleicher Breite niebriger ale in Europa,

Budbrend in Ranenfiord in Norwegen noch Boggen guben wirb, flater in Nordmartla in gielder Berte Alles fast mattern bes gangen Commert von Ele und Schner, und mabrend bei Denntbeim noch Beigen mächt, ift an ber hublonsbai unter correspondirendem Breitengrade teine menischies niebertassung mebr. Nach gebnigdigten Brobachungen beginnt bie Schiffichet bei Ciever land unter Weifer erst am 23. Mars, und erft einen and auf bem Eriefer erst am 23. Mars, und erft einen

vollen Monat fpater wird bei Buffalo bie See frei; Buffalo liegt aber fublicher wie Floreng. In News Bort in ber Breite von Reapel bluben die Baume erft zu berfelben Zelt wie in Upfala.

Philadelphla, mit ber mittikeen Jahreswärme von Berlin. In Genart von Walland und den Winter von Berlin. In Gebarischon sie es im Sommer fast so beiß wie in Catania in Siglifen, dagegen im Winter nut for fatt wie in Lissabon. It. Louis das den Minter von Gens und den Winter von Berlin und den Sommer von Lissabon; im Winter ist es dassisch is der Sommer von Lissabon; im Winter ist es dassisch is der Winter von der Winter von Bernschaftlich und der Winter von der Winter Von Kommer von Kom und der Winter von Komendagen.

Bas bie atmofpharifchen Rieberfchlage betrifft, fo tinb biefeiben in Europa mehr allgemein, bier mehr loral: auch ift bie Intenfitat bes Regens bier großer wie in Europa, boch ift biefer im Allgemeinen bier wie bort auf: fallenb gleich auf bas Jahr vertheitt. Dit ber großen, gerabe an biefer Rufte berrichenben Trodenheit fcheint bas Befagte freilich nicht in Gintlang ju fteben; allein bebentt man , baf bie Luft febr troden fein fann, wenn auch ibr Baffergebalt groß ift, falle ibre Temperatur nur melt ent: fernt pom Thaupuntt ift, fo erflart fich obige Grichels nung von felbft. Bellaufig gefagt, befteben bie phofiologliden Birtungen eines evaporirent fraftigen Rlima's in Beforberung ber hautthatigfeit mit rafcherer Abbunftung, Bermehrung bes Durftes und vermehrter Roblenfaureausfcheibung.

Bile haben bier, geftügt auf bie Angaben bes Prof. Draper in feiner Geschichte bes amerikanlichen Bürgertetiegs, verschiebene Länder bes atten und neuen Continents, die einen abnichen himmelssteich barbieten, gusammengeftigt.

Atlantifche Staaten . . . Dftfufte von China, Beitrifch: Amerika . . . Sibirien u. europ. Mufland.

Bancouver's Infel . . England.

Reu : Meilto . . . . Palaftina.

Rufte b. falifornifden Meeres Umgebung bes rothen Meeres.

Ibaho . . . . . . Schweig. Dregon . . . . . Deutschlanb.

Spanien findet fich theliweise an ber pacifischen Rufte ebenfalls reprasentire, für Frankreich jedoch ist tein gleichartiger himmelefitich aufzufinden.

Es barf une nicht munbern, in ben genannten amer ritanifchen Lanbern jum Theil auch bie Flora identifch mit berjenigen ber refp. Gegenben ber alten Feste gu fin-

<sup>9)</sup> Bir befigen freilich feine Theebifteille, boch liegen biefe in ber erbebten, inneren Canbedgegenen Chinde. Tologet (f. beffen Agricultural Climatology of the United States compared with that of other parts of the gibbe, Agriftatur-Report für's Jahr 1833) glaubt jebech, beis, menn bie Therpflang in de Uningebung von Annaglafa in Japan Giriet von Charleton) mit Effolg gezgam werbe, wie est bedauptet wird, die Jone im Jamen bet Allein, meter & Gwoden Artifletie, field, nich der einen baffet.

<sup>10)</sup> Al. v. Sumbolbt bemerft, wohl irrthumlich, ,, Sommers marme". (Siehe ,, Anfichten ber Ratur". 1. S. 102. 1849).

ben, Biele ber Baumformen ber attantischen Rezion finben, sich wieder in Ebina. In Sonora und Unter-Calisornien gebibt bie Palme, die Drange, Gitrone, Brige und Dattel, ja man findet soger die Espersse, und bein Grund liegt vor, marum ber Rie Grande, der Gilas und Goloradossus nicht mit einer babtropsichen Jiova umsgeben sein sollten, wie biefenige des Zigzis und odern Invon ist. Wenn Draper bagegen die vielgestatigt gamillie der Zodriblikein als charactersstisssisch für alle flührer flora in die an nur zwei Cactus-Arten auf, die bem suböstlichen Affen eigentelmich sein sollten auch dat bie indische Pflange nach Al. v. humboldt keinen alten Canstelltungen.

Wir fablen uns ferubig angeregt an einem sonnenbeiten Früblingstag; Unius und Berstimmung bemächtig sich unser, wenn im herbt ein tatter Regenschauer burch bie bütten Wätter beicht. Keiner wohl wird sich bes tübnen Schwunges tübnen, zu weidem ihn ber erstere mit all feiner Pracht erhebet, und Keiner, selbst ber Rächtigste nicht, vermag sich zu büten vor ber trüben Stimmung, zu ber eine mit Zeuchtigkeit beladene Atmosphäre ibn veranlögt.

Bir Mile fubien uns wie von unfichtbaren Banben gefeffelt.

Teellich der vermessene Mahn des Einzelinen sträubt fich gegen das Bekenntnis einer Abhängigkeit seines Ichs von der ihn umgebenden Natur. Seicht ihr Kind, glaubt er, daß kein Eindruck so mächtig sel, um eine dauernde Mittung auf ihn bintertäffen zu können.

Doch bie Erfahrung lehrt uns gerabe in Begug auf

das Klima das Gegentheil. Sie lebet une, daß ber Wensch fites in icgend einem Geabe seinem Beabe schieme Einste unt ertiegt. Berdunkeiung und Modificieung des Aggestiches, Boltengestalt und himmelebtaue daben ihrem Antbett daran, so gur wie Waferne und Seuchtigkeit.

"Bie machtig", um MI, v. Bumbolbt's fcone Borte bier einzuschaiten, .. bat nicht ber griechifche Dims mel auf feine Bemobner gemirtt! Bie find nicht in bem fconen und giudlichen Erbftriche gwifden bem Gupbrat. bem Salpe und bem aggifchen Deere bie fich anfiebeinben Bolfer fruh au fittiider Unmuth und garteren Gefühlem ermacht!" Und baben nicht, ale Guropa in neue Barbarei perfant und religiofe Begeifterung ploblich ben beiligen Drient öffnete, unfere Boreltern aus jenen milben Thalern von Reuem milbere Gitten beimgebracht? Und bat nicht ber Dichter bes Dignontliebes in unnachabmlicher Beife bie Charaftereigenthumlichfeiten fühlicher Bolfer aus bem Licht: und garbenverhaltnif ibrer Lanbeengtur berauleiten gefucht? - Auch in ber Reuen Belt mirb ber Denich Beranberungen unterliegen, und ba fein Wefen unter gleis den Berbaitniffen fich emig gleich bleibt, fo merben mir auf ibiefem Continente bie 3been und Sitten ber Miten Belt, menn auch in mehr ober minber bobem Grabe mas bificirt, wiebertebren feben.

Wenn auch nicht ju boffen ift, bag ber pitterete Deientate auf ber sanbigen Währe Utab's wiedererscheine, und seine Jaubersagen noch einmal ausstehn, ober Lieberge sange eines mobernen hafts in Sonora und ReuwReito mieber ertionen, so ist boch ju erworten, baß in Dezgon ein Geschiecht erstebe, bas, ueträftig und frei, bereinft bem Mubervoilte jenfelts bes Oceans bie Dand reichen mage.

#### Bom Monterofa gum Montblane.

Don Otto Mic.

4. Bermatt.

Es war 6 Uhr Abends vorüber, als ich am 22. Aus guft vor. Jahres in ober vielmehr vor Bispach antangte. Denn in bie Tabet feith ju gelangen, war ohne erbediche Schwierigkeiten nicht möglich, da in Folge der vorangegangenen Wafferverberungen iede Berbindung mit her abgeschnitten war. Das Bert ber Bibe, die hier an fich schwon weit größere Waffermassen in die Rhone ergiefet, als die feith fiber, liegt 13 Fuß böher als ein Kelt ibes Erdbefene, um man pat bebald Dasmen aufr geworfen, um ben Berberungen biefes oft surchtbat anseschwondlen Baches Chindit zu thun. Diese Damme aber maern burch bie Fluth, weches 8 Tage vorter Wolfens bruchen in den Gerber Kelten beuche in den oberen Theilen des Thales beraniaßt hatten, burchbrochen worden, umd so hatte fich die gange Wasser

war ein entspilicher. 11 Stufer woren gangich gerifert; mur einzeine Mauererfte zeigten noch bie Ertief, wo fie gestanden hatten. In bem Gastofe biesseite ber Biep, ben ich noch erreichen konnte, waren bie unteren Raume jur balten bebe mit Schlamm erfütt, und in ber haust situ batten bie Ausben einen Wagen so tief in bem Boben verseint, bas nur bie Deichfel und ein Theil ber Borber verseint, bas nur bie Deichfel und ein Theil ber Borber verseint, bas nur bie Deichfel und ein Philip wert bereider bervorragten. In ber nach er ein hatte ein Bolitere man ein haus, von bem bie eine Sallte ein Boliteret von Technemeren, Balten, Baumzweigen und Geschnen ausgertlich mar, In biesem haufe batte eine Familie möhrend der Architephe eine schreich nach verlebt, bie es ben uns ermiblichen Ansternspiel von Knieger and bern wachen Manne und flundermehren Umwegen geführen worden

gen mar, becangutommen und ibre Rettung gu bernicten. Alle Brüden maren verschiemunden, und erft jest war es möglich gewoeben, große Baumfidmme berbeiguschaffen und in ben reifenben Strom zu legen, um eine freillich glemelich berbentliche Berbindung welchen belben Bispufern berguftellen. Ueber diesen gestörtlichen Geis wurden auch Fermbe, bie etwa ben der Gimplonstraße kamen und durch und nicht umkeben wollten, von tärssiegen Wurscham getragen. Auch ich batte mich zu beiere Paffage entschließen muffen, wenn ich den gewöhnlichen Weg in das Bispethal binauf einschlagen wollte, da blefer 1/6 Gunde mit

Indes auf Gebliczsenandreungen muß man fich durch seiche Bereitzenheiten nicht floren laffen. Irgendwo mußte boch ber Plab seine Fortsehung haben, und es galt nur blese pa entbeken. Da bemerkte ich unten auf einer Sandbank im Auffer binab und fand in der Andbank im Auffer binab und fand in der Ibad bet bas Geröff jum Maffer binab und fand in der Ibad bie Kieff, wie nie Seitel, wo in des Maffer geiget Getlen gum Ducchwaren an's Ufer aufferberten. Dier war in der Zhat wieder ein sommaler Plab fichten, der die Fortsehung bes verbin abs gebrochenen bilbete.



Der Monterola von Greffonen ane gefeben.

ble gur Reubeud auf bem ienfeltigen Ufer ber Wiep sortiüber. Ich jog es indeh wor, dem Rathe meines freundichen Wirtebe ju soigen und einem wenig betretenen Bejs pfad einzuschigen, der diessteilt. Alle auf dem linken ulfer ber Biss in das Tad binaufführte. Die Dammerung waar bereite iensteteten, als ich meine Wandberung begann Der Pfad war ichmeint und lief, oft taum sichter, etwa 100 Auß über der causchenden Wiep an der feilen Bergs wand dien. Nach Deteiletetsstunden der et plosited auf inter Ausgewar eines Mauer gemaltiger Feisbidde auf. Meine dage war eine Mauer gemaltiger Feisbidde auf. Meine dage war eine Mauer gemaltiger Feisbidde auf. Meine dage war eine Mauer gemaltiger Feisbidde und. Meine dage war eine befondere angenehme. Umgutebern und in der Dunkelbeit den eest mußfam überstandenen Wag rüdmäcts zu schenden. Die 161 zum rausschenden von biese Mauer gu überwinden, die bis gun tausschenden. Die 161 zum rausschenden Wie zu überwinden.

Guidtlich gelangte ich bei Neubridt auf bie Errafe, die von fier an ber duren Feismand, die nur bie und ba für terraffenfermige Welnberge nugbar gemacht murbe, nach Stadben, bem Sammetpunkt der meiften nach Jermatt male tenden Zouriften, subre. Duntte Nacht mar es, als ich den fomalen, in die Glimmertchieferfessen eingedunen Weg zur Kirch bes Dorfes binanstig und entbild das einsachen der überaus guttliche Wierbebaus "Jaur Traube" er erichte, das freilich seiten Raum sie alle einsehenden Safte bietet und so auch mich del bem Pfarrer bes Der se ausmieben mußte. Stadbe ist ein alle einsehen wie einem Bergvorsprunge gerade dem Jusammenstuß der die bei den Begenber felbt migte. Erde und der der der Erfest der mente Bergvorsprunge gerade dem Jusammenstuß der beiten Blep, der Sasse und der Wiespender Art siebt binaugiete. Mewrert legen wester diese Verenten Verlegen

man in feinen Gaffen nicht, bie oft gerabezu bie Seftalt fteiniger Teppen annehmen. Aber bie Lage bes Dorfes ist mundervoll fost gang zwifchen Weinbergen und Doffgatten verfleckt und von machtigen Nupbaumen überschattet, läßt es bie Rabe ber Ele: und Schneemelt, zu bet es bie Pforte bilbet, faum abnen.

Auf iconem . nur anfange fteil anfteigenbem Bege. fente ich meine Manberung bas Micolaithal aufmarts fort. Ueber ben Abbangen gur Rechten ichaute aus ber Sobe Die Rirche von Emb berab, beffen Saufer auf einer fo ab: fcuffigen Matte liegen, bag ber Rolfemund im Thale fcbergend behauptet, felbit bie Bubner von Emb mußten mit Gifen befchlagen werben, um fich auf ber fteilen Datte ju balten. 3m Sintergrunde leuchtet ber Schnees gipfel bes Brunedborne. Balb auf bem rechten, balb auf bem linten Ufer ber Biep, beren Bruden faft fammt: lich burch bie Riutben ber porigen Boche gerftort maren, führt ber Weg immer bober binauf, und immer milber gestaltet fich bie Lanbichaft. Bafferfalle braufen bon ben Abhangen nieber, und einem gefrornen Bafferfall gleich bangt jur Rechten ber fteile Biesgleticher brobent pom Weishorn berab, mabrent jur ginten boch oben an ben Reismanben bee Grabenborne, ber bochften ber Difchabels fpipen, ber Grabengleticher leuchtet. Der überrafchenbite Unblid aber ermartet ben Banbrer binter bem Dorfe Zafch, wenn man bie Brude überichreitet, unter welcher tief unten im engen Reifenichtunbe bie Bien fich ichau: menb binmalgt. Gin Bergruden ichien bier noch fo eben bas Thal ju verichließen. Da öffnet fich ploblich ber bin: tergrund, und fait erichredenb tritt rechte aus ben Bergen, boch über Giefelber aufragent, bie gemaitige Reisporamibe bes Matterborns ober Mont : Cervin bervor. Unten im Thale felbft wintt bas freundliche Bermatt, auf gruner Matte gelegen und von fichtenbewachfenen Bugeln umges ben, über melde rings farte Gletider berabicauen unb ftolge Schneegipfel ben Borigont begrengen.

Den meiften Touriften mag ber Aufenthalt in bem engen Thale amifchen ben bimmelboben Bergen und in ber unmittelbaren Rabe ber Gleticher, Die fich jur Thals foble berabfenten, wenig behaglich erfcheinen. Benn man freilich Interlaten mit feinen blaugrunen Gee'n, feinen Rufbaumalleen und feinen uppigen Garten und Biefen bagegen balt, bann ift Bermatt in einer Deeresbobe von 5000 par. F. eine Ginobe voll buftern Ernftes. Jebem aber geht bas Berg auf, menn er ben 2500 F. über bas That fich erbebenben Riffelberg erftiegen bat, ober menn er vollenbs bie Dube nicht gefcheut bat, noch 2000 R. bober binauf ju bem nadten, trummerbebedten Reistamm bes Gornergrate ju manbern. Da im Unblid all biefer riefigen Berghaupter, Diefer unabfehbaren Firnfelber unb Bleticher mirb man von Befühlen übermaltigt, Die ges mifcht find aus ber flotgen Empfindung bes Siegers, ber nach mubevollem Rampfe feine Sahne auf ber eroberten

Reftung aufpflangt, und ber beideibenen Demuth, Die fich anbetenb beugt por ber Daieftat ber Ratur. Gold ein Anblid gebort ju ben großartigften Genuffen bee Lebens, Dief ju unfern Rufen minbet fic ber" gemaltige Gorner: gleticher pom Beifitbor ber , jablreiche fleine Gleticher in fich aufnehmend, um ben Riffelberg berum, bis ju bem gabnenben Gleticherthor, aus bem bort unten bie Bien bervorbricht. Dier gegen Rorboften bin fcmeift ber Blid über ben grunen Spalt bee Bispthales in meite Kerne bis ju ben Schneebauptern ber Berner Mipen, Die burch bas icone Bietichhorn und bie Blumlisalp uns einen Gruß aufenben. Rings umgibt une ein ftrablenber Gipfelfrang ber Ballifer Mipen. Dort neben ben Berner Gipfeln er: beben fich jur Rechten bie gewaltigen Difchabelborner, mabrend gur Linten bas Brunedborn und bie ftolge Dorgs mibe bes Beifiborne in bie Lufte ragen. Beiter gegen Rorben folgen bas Rothborn und bas Trift: und Gabels born . bon bem ber Triftgleticher in bas Thal binabbangt. und neben bem riefigen Steinbodborn ericheint. Alles beberrichenb, einem ftolgen Pfeiler gleich über ben Schneefelbern aufragend, ber Felegahn bes Matterhorns. Da, mo gur Linten biefer Schredensgeftalt ber gurtengleticher und bie beiben Theobulgieticher berabfteigen, führt ber Theobulpafi über bie Schneefelber binuber in bas romantifche Thal bon Tournanche und ju ben marmen Gefilben Italiens. Beiter gegen Welten ftarrt ein gwergiges Abbitb ienes machtigen Matterborne, bas fleine Matterborn ober ber petit Mont-Cervin, bee Joberhornii, wie es bie Ballifer nennen, aus bem Gife empor. Dann folgt ber prachtvolle, icon gefcmungene Ruden bes Breithorne in blenbenbem Schnees gemanbe und bie beiben runben firnbebedten Muppen ber 3willinge. Immer maffenhafter behnt fich bie gewaltige Bebirgemauer aus, immer enblofer merben bie Schneefel: ber gegen Guben bin, mo ber Loetamm fich erbebt, und ein meites Rirnmeer feine balbentbloften Telemanbe mit bem Ronig ber Ballifer Berge, bem Monte Rofa, verbinbet, an beffen Ruf gur Linten an ber Cima be Jagi bin bet befcmerliche Beifithorpaf nach Italien binabführt. Go grofartig und übermaltigenb bas gange Panorama bon Diefem boben Standpuntte ift, fo mag bennoch Dancher fich enttaufcht fublen, menn et, bie Bebanten erfullt von ber Pracht und herrlichfeit bes hochften Berges ber fcmels ger Mipen, feinen Blid bem Monte Rofa gumenbet. Es find freilich bie bochften Gipfel felbft, Die man bier er: blidt, bas Rorbend und bie bochfte Spige, und untabelia ift bas Schneegewand, bas fie vom Ruf bis jum Scheitel befleibet. Aber bas Suggeftell, von bem fie fich erheben, ift ju gemaltig; find es boch 12 - 13,000 R. bobe Rirn: plateaus, Die fie au beiben Geiten umgeben! Dan muß in ber That ben Monte Rofa von Guben ber, am beften von bem Thale von Greffonen aus betrachten, wie ibn bie beis ftebenbe Abbilbung geigt, wenn man ibn in feiner vollen Schonbeit tennen lernen will. Dort treten bie Borberge bescheiben genug gurud, um ber Majeftat bes Riefen ibce ungefchrochte Mirtung gu laffen, umb verbeden boch wieber binreichenb bie fchauerlichen, schreffen Banbe, in benne ber Monte Rosa gegen ben Reffet von Macugnaga abftargt, umb bie ber Lanbichaft etwas Raubes und Starces verleiben.

Wenn man auf bem Scheitel bes Gornergrate ftebt, begreift man es taum, baf biefer Berg fo lange fur uns erfteigbar gelten tonnte, und baf feine Befteigung noch beute mit fo vielen Duben und felbft Gefabren verbunben fein foll. Go greifbar nabe ericbeinen ig feine Bipfel. in fo anmuthigen, fanften Linien gieben fich bie Schnees felber ju ihnen binan! In ber That gelangt man nirs genbe in ben Alpen mit fo geringen Unftrengungen in folche Soben wie bier; benn feibft bie 13,240 guß bobe Eima be Jagi tann gefahrlos von jebem Touriften von bier aus erreicht merben. Aber mit ben Gipfeln bee Monte Rofa felbft verbalt es fich boch anbers; bie blen: benbe Schneebede ift nicht, wie es bem Muge fcheint, eine ununterbrochene und verbedt bem Ternftebenben manchen Abgrund und manche bebentliche Steilmand,

Der Wente Resa erbebt fich in neun Gipfein, von benen die vier nöbblichen und böchsen fich in einem Baldreist um das Angabeatbal geuppleen, möbrend die fiblichen in gerader schlicher Richtung sich anschließen und zeitosignen der Seingel der Rose bilden, wenn man, durch den Ramen verkeitet, jenne halbteils mit einer Rose vergleicht. In Wadebeit das freilich der Berg von diese Gestalt feinen Ramen nicht erbalten, der wohl eher von dem Teitischen Worte von dem Teitischen Worte von, welches ein Wergeblig bedrutzt, abzuielten sein möchte. Der flüblichse der Wonte Rosa Sipsel, der in fall finkechter Feisenvon 6000 & gegen das Thal von Alagna abstürgende Vincentperamibe, ist zurest unter allen Sipfein vom Vincent und Jumpfein aus Gerssonen im 3. 1819 erstitzen wohn. Auch die

anbern füblichen Ginfel, befonbere bie Bumfteinfpibe, murben mieberholt von Gfiben ber befflegen. Aber ben norbe lichen Gipfeln, namentlich ber bochften Spige, ift von ber Gubfeite nicht beigutommen, ba eine furchtbare Colucht fie pon ber nachftliegenben Bumfteinfpine trennt. Berfuche. biefe bochfte Spise von Rorben, von bem Riffelsberge ber zu besteigen . begannen mit bem Nahre 1847. Diefe "bochfte Spibe" ift aber teinesmege eine Spibe, wie fie von unten gefeben ericbeint, fonbern ein tammartiges Born, bas fich von Often gegen Weften in siemlicher Musbeb: nung bingiebt und burch einen Cattel, ber in faft rechtem Bintel abftebt , mit bem Morbent verbunden ift. Diefer Ramm enbet in zwei Ruppen, pon benen bie meftliche etma 22 Ruf bober ale bie oftliche ift. Der Elegrat, ber beibe Ruppen verbinbet, ift taum 1 Auf breit und ffurgt im Dften gegen Macugnaga gegen 8000 guß fenerecht ab. Begen Beften fenet er fich in mebreren Abftufungen ges gen ben Gornerhorngleticher bin, im Guben fturat er wieber mehrere Zaufend Auf faft fentrecht gum Monte Rofa : Bleticher ab. ber bie bochfte Spite mit bem Pos: tamm verbinbet, und gegen Rorben finbet fich ber et: mabnte Cattel, uber bem er fich etma 400 Ruf boch in einer Reigung von 60 - 70° erbebt. Die Relfen finb glatt und vereift; nirgenbe bieten fie Unbaltepuntte, nir: genbe Rubepuntte fur bas Auge, bas immer in bie Leere bes Abgrundes blidt, Ueber biefen Gisgrat mar es nicht moglich bie westiiche bochfte Ruppe ju erreichen, mabrenb bie öftliche mehrmals erftiegen murbe. Erft im 3. 1855 gelang es 3 Englandeen, ben Gebrubern Smith, uber bie Abftufungen, Die fich vom Gornerhorngleticher jum Ramm ber hochften Spise binaufgleben, auch biefe meftliche Muppe ju erreichen. Geitbem ift bie Befteigung alljahrlich wies berholt morben, und feit 10 ober 12 3abren finben mobi 8 Monte Rofa: Befteigungen jabrlich fatt, fo baf biefe ju ben minber gefahrvollen Unternehmungen in ben Doch: alpen gerechnet werben.

#### Gin Liebling ber Feinfdmeder.

Bon Bearg Stier.

3meiter Artifel.

Rachbem wir biefe allgemeinen Bemertungen voraus: gefchidt, wollen wir nun fpecieller auf unfern unteriebis fchen Pilg, die Eruffel, eingeben.

Man unterfaibet bauptfachtlich eine famarge, eine graue und, eine weiße Truffel. Die ich warge Truffe fel (Tuber eibarium), auch gemeine eibare Truffel. Schworchel genannt, hat eine mete oder weniger Eugelig, oder eie, oder auch nterm-formige Beftalt und wird gewöhnlich von der Bröße einer Walnuß ble gu ber eines Apfele, oft auch noch größer gefunden. Die batte Derfache fir fille vielen keinen

Wargen befest und bat, wie schon der Name anziest, eine schwärzische Faebe; das Fielich ist weistich und mit vielen braunen, grauen, blauen und eichtlichen Abern burchgegen; — je weniger Abern vorhanden, der liche liebt licher soll das Fielich schweren. Die schwarze Artiffeigibt einen moschuschnichen, im Alter jedoch unangenehmen, fauligen Geruch von sich und ertangt ibre Reife im Aprefite, der daber die beste Seit zum Einsment ist, da sie das das die Seit zum Einsment ist, da sie dann am schwardscheften. Man findet sie 1 bis 12 Bell tief, einzien oder auch in Haufen von 3 bis Teitst unter ber Erbe, manchmal aber auch an der Derfickhofen.

bes Bobens, was namentich nach einem narmen Regen ber Fall ift. Die ift namentich im mittleren und sich bit dieren Deutschland, im Suben und Often von Frankereit, in Spanien, Jatier und Often von Frankereit, in Spanien, Jatier und obwinnen un Jaufe und wicht mit ihre in derem, fandigem, etwas feudier Waldboben, in Waldblößen, weiche mit wenig Gestützuge berochlie find, auch unter Weisbuden und baubbaumen. Am besten gebeit sie in nicht zu bichen Eichen und Refanienwöhren, in welchen sie den feisten Weisige ichmad und oft eine Schwere von 1/4 bis 1/4 Pfund erreicht,

Die graue Eruffel (Tuber grisoum) mite ebenfo geschate, wie bie smarge, und voezüglich als Gewür ge braucht. Sie erreicht bei einer ziemtich runden Gestalt bie Größe einer tüchtigen Ruf, macht am tieblen in sandiacm Boben und erlangt ihre Riffe im Derebbe. Die Dere flach at teine Erböhungen, wie die der schwarzen Trüffel, sendern ist gatet und gazu, möbenab bie Jarbe bei feilfenartigen, start nach Anoblauch riechenden Fieisches foden mebr in in Rottlich eiget.

Die weiße Erüffel (Tuber abum) wirb, wie bie schwarze und graue, jur Griffe geidet, ift aber wentges schwarze ind graue, jur Griffe geidet, ift aber wentge geschäte als biefe. Gie bat bie Größe um Gestalt einer Rattoffel um möglich jefenbert in tehmigem Boben in Rattoffel um wo man sie 3 bie 6 Bul tief unter ber Erbe sindet. Die Derstäche bat unregegindigige Ber et iefungen und eine weißselbe, oft auch bedunitieft gate, umb bas Altisch ift mit woffenbellen Der burchteaen.

3m Ronigreich Reapel fant man unter Anderen eine Truffel von ber Große bes Ropfes eines feche: bis acht: fabrigen Rinbes.

Da biefer Dila nur unter ber Erbe machit unb lebt, fo ift es gewiß nicht leicht, benfelben aufgufins ben; boch ber Menich bat biefe fcmierige Mufgabe febr gefdidt gu lofen verftanben. Bas follte fich auch feinem Entbedungegeifte verbergen tonnen? Ginmal giebt er es boch an bas Licht bervor, fei es nun nach langerer ober fürgerer Beit. Dan glaubte guerft bie Truffeln nach bestimmten Beichen auffinden ju tonnen; boch balb fab man ein, bag biefelben nicht immer guverlaffig maren ober boch nur von ben Sachverftanbigen gebeutet merben tonn: ten. Gin foldes Deremal fint i. B. bie Erhobungen und Riffe ber Erbe und ber bumpfe Zon, ben biefelbe von fich gibt, wenn man mit einem Stode auf fie Der eigenthumliche Beruch, ben bie Eruffeln fclaat. bon fich geben, ift ein smeites, aber noch weit ichmereres Beiden, ba ber Denich nicht empfanglich fur benfelben ift. Defto mebr find es aber smei Sausthiere - ber Sund und bas Schwein, - und biefen Umftanb hat benn ber Denich fofort, wie er bei abnlichen Belegenheiten ig ims mer thut, ju feinem Bortheil ausgebeutet.

 Bill man bie Truffel aufbewahren, fo ift bas Ginfachfte, fie gu trodnen. Bu biefem 3mede merben fie ges ichalt, bann in Scheiben gefdnitten, auf Raben wie ein Rofentrang an einander gereibt und an bie frifche Luft gebangt, worauf man fie an einem trodnen Orte aufs bemabrt und bes Sommere einige Dale umfdutteit, bas mit fich tein Schimmel bilbet, Man tann fie auch in Badofen trodnen, boch fteben biefe ben an ber Luft ges bangenen an Werth nach. In Canb ober getrodnetem und pulverifirtem Thon balten fie fich auch gut, am bes ften aber in berfelben Erbe, in welcher fie gewachfen finb; nur muß man biefer bie Reuchtigfeit entgieben, ba fie fonft leicht faulen. Dan legt fie auch in Del. Effig. Salamaffer ober Bein, ober man pulperifirt und gebraucht fie ale Gemura; am beften jeboch find fie frifc. nun bie Bubereitung betrifft, fo muß man wirelich faus nen, auf welche verfchiebene Bereitungearten ber Erfins bungegeift ber Roche getommen ift. Richte bat er unverfucht gelaffen, woburch bem Menichen ein Genug bes reitet werben tonnte. Dan bat Eruffein in Afche gebraten (truffes à la maréchale), Erüffein nach italienifder Art (truffes à l'italienne), Eruffel: naffete (truffes en pate). Truffein a la perigord (truffes à la périgord), Eruffeln in Beinbampf gelocht (truffes a la vapeur de vin), und wie biefe Arten alle beißen mogen. Um meiften werben bie von Des rigord und Angoumois gefchast. Im einfachften bras tet man fie in Papier, bas man mit Del getranet, in heißer Ufche und ift fie bann ohne jebe fernere Buthat. Einige ichneiben fie in Scheiben und braten fie in Buts ter, Anbere fullen Geflügel bamit, und noch Unbere ges winnen eine Art Eruffeltafe baraus (fromage à la truffe), inbem fie ben Schwamm in Dilch legen und fo bas Gerinnen berfelben befchleunigen.

Man hat auch versucht, Kunstliche Truffelberte anzutegen, und die Resultate sind im Gangen auch echt befriedigend gewesen, so das man die Bersuche gewiß wie derholen wird, und wir vielleicht noch die Kreube erleben, bag bie Trüffel allgemeiner und balle auch billiger werbe.



# Beitung zur Verbreitung naturmiffenschaftlicher Kenntnik und Naturanschaunng für gefer aller Stände.

(Organ bes "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Dr. Otto Mle und Dr. Rari Muller von Sale.

M 37. [Michtgebnter Jahrgang.]

Salle, G. Edwetichte'fder Berlag.

15. September 1869.

Inbalt: Am bunderisten Geburtetage Alexander von dommbolde's. — Die Pflanje am Nordpol, von Karl Müller. d. Die arflischen Gievpen. — Die Befrucktung der Bilden unter Vermittelung der Inselten, von Ludwig Glaser. — Literariste Angeige, Etterature berickt – Sumbolde Verein für Gestellenung.

## Am hundertsten Geburtstage Alexander von Jumboldt's

ben 14. Zeptember 1869.

Dunbert Jabre find feit jenem 14. Ceptember 1769 verfloffen, an weichem Alexanber von humbolbt bas Lich ber Weit erblidte. Metde einen Fortschritt im Beiftesteben ber Menschbeit umfast biefer Zeitraum! Für biefen Fortschritt bat aber feiner madtiger gewirft, als humbolbt, ben man als bie Zente um D Muhmefalut ber geiftigen Giege blefes Jahrbunderes bezeichnen möchte.

Wer batte es vot bunbert Jabren geabnt, baf aus bem Berign er Mart, ber "Canbbidie bes beiligen römischen Beiches", ber größte Renner ber Natur, ber Begrünber bes Assmos bervorgeben werde, bag man ben Cobn eines preußischen Aummerberen und matifichen Beimanner einst ale ben Teil, beutscher Beiebrten, ale ben größen Dene ter und Forscher bei Jahrbunberte seiern merbe, baß ber Sohn eines Reieglichen bes fleden ines Reieglichen bes fleden inter Babe, be. "neue Allet" ber Wilfenschaft ut gradielen werbe, ble "neue Allet" ber Wilfenschaft ut gradielen werbe, ble "neue Allet" ber Wilfenschaft ut gen

obern! Aber nicht ben berühmten Gelehrten, nicht ben aludlichen miffenichaftlichen Entbeder allein feiern wir unb mit une alle gebilbeten Bolter ber Erbe beute in ihm, Ge Grofies er auch fur bie Biffenschaft gethan, ein fo erhabenes Beifpiel er une auch burch jene grengentofe Bin: gebung gegeben, mit ber er fein ganges auferes und ins neres Dafein, Bermogen, Samilienglud, Bobileben, ebrenvolle Laufbabn, Gefunbbeit und Leben ben ibealen Breden ber Wiffenschaft opferte, fo menig enblich gerabe wir Deutsche es vergeffen wollen, bag bie bobe Beltung, bie er ber beutiden Biffenichaft im Mustanbe perichaffte. ben Aufschwung bes beutiden nationalgefints vorbereiten balf. ber une jest mit foldem Stolle erfüllt; fein bochftes Ber: bienft flegt boch nicht in bem, mas er fur bie Biffenfchaft, fonbern mas er burth bie Wiffenschaft fur bie gels flige Befreiung bes Bolles that. Dan bat es wie eine munberbare Erfcheinung angeftaunt, baf ber 90 jabrige Dumbolbt fein Frember in ber Gebantenmelt unferer Tage geworben mar, bag ber mube Greif am Ranbe bes Grabes noch zu ichaffen permochte mit jugenblicher Rraft. Das Bunberbare fcminbet, wenn mir ermagen, baf bie Belt, Die ihn ale Greis umgab, burch ihn erft ihr Ge: prage erhalten batte, bafi bie Welt um ihn erft burch ihn ju feiner Jugenbanfchauung fich entwidelt batte. Bas in feiner Jugenbieft nur vereinzelt in ihm gelebt batte, bas lebte jest im gangen Rolle, nicht in ber Miffenichaft allein. fonbern in ber gangen Bilbung unferer Beit, Rein Deutscher. tein Gebilbeter irgent einer Ration lebt, ber es ju leugnen magte, bag er ihm einen Theil feiner Bilbung, insbefonbere feiner Beltanichauung bante. Daf mir im Gingeinen nicht mehr ju bezeichnen permogen, mas mir ibm banten. bas ift ber glangenbfte Bemeis feines gemaltigen Ginfluf: fee. Die Biffenfchaft ift in bie Bilbung übergefloffen. bat bas gange geiftige Leben bes Boiles überfluthet. Sum: bolbt hat bie Schrante burchbrochen, bie Jahrhunberte

lang ben Mann ber Wiffnischaft vom Bolfe trennte, inbem er bie Naturmiffenichaft zu einer Gesammtniffenschaft erbob, die den Durm im Staube, wie die Weiten bes Dimmels umfaßt, deren Geses das flite Tereiben ber Kräfte in ber Pflangenglet, wie das Arbeiten und Bergeben, der Bolfer in der Mittelpunkt der Bolfebildung gretlt, fie zur Bolfewiffenschaft erboben und von ihr aus die gelitig Ried Weiteung und hebung der Bolfebildung gretlt, fie daben, das ift sin goffens Berbind. Des Freibeltage fubles, bas er seibst sein ber Bolfenschaft auch das Bolf belied Bur nannte, durch seiner fin bestieße Biet.

Deffen wollen wir an bem Tage gebenten, ber feinem Bebadnis geweibt ift. Geine Stelle im Leben ift leer, forgen wir bafur, bag fie in feinem Beifte ausgefüllt werbe burch ein freies, burch Bilbung frei geworbenes Booft!

### Die Pflange am Rordpol.

#### Von Rari Maller.

#### 5. Die arktifchen Steppen.

Schon Lappland gemabrt eine binreichenbe Borftellung bon ben offenen Rlachen, bie, ohne Baum und ohne auf: rechte Straucher, fo recht bas Babrzeichen bes Bolgrian: bes finb. Benn man von Boffetop im normegifchen Lapp: land, b, b, bon 69°58' n. Br, und 21°4' 15" ö. g, am Eismeere, bem Bottnifchen Deerbufen im Guben, b. b. bem Polartreife bei Torned, auf einem ber Wege guftrebt, bie Leopolb p. Buch ober auch bie Berren Dartins und Brabais ihrer Beit einfdlugen, fo erreicht man am nachften Zage an ben Bebangen bes Riolen bie lesten Riefern bei 766 par. F. Bei 1169 F. toft ble Birte ihren Balbverband auf, bringt nur vereinzelt im verfrup: pelten Buftanbe aufwarte und verfchwindet ganglich bei 1330 &. Erft, nachbem man bas norblichfte Rettenglieb bes Riolen bei 1718 R. überfdritten, beginnt fie 74 R. tiefer am Gubabhange, b. h. fcon bei 1644 g., berfrup: pelt felbft in gefchubter lage, wieber aufzutauchen. Bei 1302 A. verbundet fie fich in bem Thale bes Rarajodi, einem Geitenthale bes Mitenelf, mit Beiben über einem freundlich : grunen Grastanbe, bas nichtsbeftomeniger boch felbit im Commer nicht ganglich ichneefrei wirb. Cowie man fie aber bier jurudlagt, um nun ben Rorbabbang einer zweiten Bergtette ju überfteigen, bat man bei 1847 Buf bie erfte Stufe bes Bergmaffiv's, b. b. ein Plateau erreicht, meldes man unter bem Damen Ruppivara fennt.

Damit find wir auf eine jener offenen Haden bes Polarlandes getreten. Richts, fchreibt Martins in feiner Reife burch Lappland, vermag eine Borftellung von bem oben und boch großartigen Unblid biefer Sochebene ju geben. Die breiten, wellenformigen Erbebungen mech: feln auf unüberfebbare Streden in berfelben Urt. Gelten unterbricht ein ichroff geformter Reie auf Mugenblide bie Einformigfeit ber ganbichaft. Radt liegt er ba; nur bier und ba verbergen fich verfruppelte 3mergbirfen und anbere noch gwergigere Pflangen (Rrabenbeere, Lychnis alpina, Cassiope, Poa alpina) in ben Bobenfalten, mo fie gegen bie eifigen Binbe gefchutt finb, bie frei auf ben entbloften Rlachen ihr Unmefen treiben. In ben groferen Bobenmulben ichlummern einfame Gee'n, fleiner ober pon außerorbentlichem Umfang. Doch meber bie einen noch bie anbern tragen gur Belebung ber Sochflache bei : fein Baum. tein Rraut babet feine Burgeln in bem gelblichen Baffer, fein Beichthier friecht an ihren nadten Ufern, tein Bogel bestreicht ihre Dberflache, - benn es ift eben ichon Ceptember, in welcher Jahreszeit allein eine Reife burch bas fonft fo moraftige gant gemagt merben fann, nur ihre Tiefen find bon gabireichen Fifchen belebt, gu beren Sange bie Lappen im Berbfte tommen. Bahrenb bes Commere fteigen Mpriaben bon Conafen aus biefen See'n auf und verbieten bem Reifenben febe Banberung über biefe Dochflache. 3m Binter erftaret Mles, 8 Des nate lang verfcwinben Erbe und Baffer unter einer Dede bon Schnee. Ginfam und berlaffen fubit fich ber Reis fenbe, benn Dichte um ibn ber lebt in biefer entfeslichen Debe. Immer im Mitteipuntte einer Banbichaft, bie fich nie beranbert, immer in berfelben Richtung bie Schnees tuppen ber fernen im Beften fich verlierenben Longen : Rette por fich, mochte er fait glauben, baf er immer ftill ftebe ober fich unaufbortich in einem magifchen Rreife brebe. Rur ber Bappus (lappifche Aubrer) betritt ohne Baubern, obne fich ju irren, in gleichmäßigem Schritte Torfmoore und Abhange, ben langen Banberftab auf feiner Schulter baltenb. Gin einfames Renthier, mehr noch Zaufenbe von Lemmingen (Mus jemmus), bie, von bem Getrappel ber Pferbe aufgefchredt, bin und wieber laufen, - biefe allein bringen einige Abmechfelung in Die Ginformig: feit bes Darfches. Sie allein vermogen noch auf ben trodenften und burrften Stellen, ja bier am meiften gu jeben , mo bas Pferb feine Cpur pon Beibe, ber Denfc feinen Duntt antreffen murbe. um ein Teuer angu: ifinben.

Ein folder Duntt ericheint erft unterbalb bee oft: lichen Ufere bee Zoro : Gee's bei 1878 guß. Dier tauchen bie erften Beiben (Salix Lapponum), mit bem gemeinen Bachbolber bunt burdeinanber machfenb, bie erften, menn auch fumpfigen Grasplabe auf; um fo mehr eine freunb: liche Ericbeinung, als bie Beiben an ben Ufern eines poruberftromenben Rtuffes eine Sobe bis au 2 Detern er: reichen. Erft in weiterer Entfernung tebrt an abntichen Alufufern baffelbe Pflangenbilb mieber; benn jene Beibe liebt es, an ben Ufern ber Bebirgefluffe aufmarte gu ftels gen, well, wo Baffer ftromt, auch bie Luft eine mar: mere ift. Je nach biefer Barme und je nach ber lage erreicht fie bei 1635 %, eine bobe von 3 Detern. Mehn: liche Berbaltniffe bemirten auch, baf fich enblich einmal wieber bie Birte an fublich geneigten Abhangen ber Doch: flachen einftellt, je meiter fublich mir manbern. Dies ers eignet fich, fonberbar genug, bei einer Erhebung von 1468 &. auf einem freien Plateau, mo Birten freitich nur verfruppelt taum 1 Deter bobe erlangen. Doch nehmen fie rafch an Bobe gu, je mehr man gegen Guben berab: fteigt. Schon eine Stunde meiter von biefem Duntte, 1376 R. bod, erreichen fie eine Grofe von 5 Deter. und augenblidtich taucht bier bie erfte Eberefche auf. Doch weiter fublich ftellt bie Birte unter bem burren Plateau bes Billa Bipsa auch ihren Balbverband mieber ber; obgleich fie fich in einer Bobe von 1478 &, befinbet, 3merg: birten, Rrabenbeere und lappifche Beibe bie Rlache bebeden, erlangen fie boch fcon eine Bobe von 2 bis 3 Metern. In Rautofeino enblich (69°0'34" und 20°59'51" o. 2.) ericheint fie einzeln auch ale ftattlicher Baum, ber fich ehemals bier bei 986 Fuß Erhebung felbft mit Ries fern verbunbete, beren Berfcwinden ber Denfch verfculs bete, Beibelbeergeftrupp (Vaccinium Myrtiffus, Vitis Idaea, uliginosum, Arctostaphylos uva ursi, alpina) taucht up: pig auf; ju riefigen formen erbeben fich einzelne Grafer (Festuca ovina, Aira flexuosa); mir befinben uns in einer tappifchen Dafe, welche fofort ju einer großeren Unfieb: lung Gelegenbeit gab und Ratoteino jum Mittelpuntte

bes norweglichen Lappiand machte. Inmitten großer Wiefen liegen die Wohnungen der Finnen und Lappen über die Dase gerftreut.

Dag fie wirtlich nur eine folde ift, erweift fich fo: gleich, wenn man nach Ralanite aufbricht. Much bier geldnet fich bie Bobenoberflache burd mellenformige Er: bebungen aus, bie aber mit großen trichterformigen Bertiefungen abmechfein. Beithin ift ber Boben in eine fcmefelgelbe Karbe, b. b. in Alechten gebullt, melde bie Reifenben ale bie "Bifte" ber Lappen ober ale Renthiers flechte (Cenomyce rangiferina) beuten, bie aber mit einer Bermanbten bes islanbifden Moofes, mit gelben Cetras rien gemifcht ju fein fcheint. Gie fcblieft faft jebe ans bere Regetation aus und mirb bamit jur Riechten: Tunbra (Riechtenfteppe). Doch gelangt fie in biefer Breite noch nicht jur pollen Entwidelung; benn um Ralanito feben Birten und Beiben, Die bier bei einer Erbebung von 945 Ruf bie Ebene bemalben und etma 10 Deter boch merben. ihrem Borbringen ein Enbe und ichliefen fofort eine bunte Rrauterbede ein (Polemonium coeruleum, Geranium sylvaticum, Veronica longifolia, Carduus heterophyllus, Galium uliginosum. Alopecurus fulvus. Calamagrostis phragmitoides, Triticum repens u. U.). Conberbar ge: nug, taucht nun bie Riefer in Birtlichteit, aber über ber Birte bei 1050 unb 1151 &. auf, und gwar an ben nach Beften gefehrten Abbangen bee Plateau's, mo fie gegen funf Deter boch machft, mabrend bie oftlichen Abbachungen teine Gpur von ihr geigen, Babireiche Cee'n flechten fich in bie Lanbichaft abermale ein, me: niger burch ibre Musbebnung, ale baburch mertmurbig. bag ibre Bemaffer oft viel bober, als ibre Ufer liegen. Rach Dartine erflart fich biefe feltfame Erfcheinung febr einfach burch bie Bflangen, welche bie Ufer gleichfam mit einem Balle umgeben, ber, obgleich er nur aus Torfpolftern und Beiben befteht, boch burch bas innige Bermachfen von Moofen, Beiben, Binfen und Riebgrafern bas Baffer vollftanbig gufammenhalt. Gelbft bie porbin angegebenen wellenformigen Erbebungen ber Sochebene muß ich mit Lettern in Berbinbung bringen. Denn wie fie auf unfern Mooren jene gabireichen Gugel bervorbringen. ble ber Oftfriefe Bulten nennt, ebenfo erzeugen fie biefel: ben in Lappland entweber in Bugel : ober in langlicher Form. Benn bann ein folches Sumpfland burch feine eigene Begetation allmalig ju einem trodnen Saibelanbe wirb, fo gewinnen biefe Gugel in ber Lanbichaft eine befonbere Bebeutung und ahneln oft Grabhugein, welche in allen Richtung burcheinanber geworfen finb.

Endich überschreitet man bei 1638 3. die Wassterscheide beider Weere und teitet nun aus dem Quellengebiete bes Alten in das des Muonio ein. Die Kiefer ist wieber verschwunden; dasste siellt sich bei 1333 3. die Biete auf's Neue, wenn auch verkrüppelt, auf dem Platens wieder ein und reicht in öslitchen Augen au Hügefin bis 1601 3,, ein und reicht in In fühmeitlichen fogar bie 1632 & Un benfelben Ge: hangen aber erlangt bie Cherefche nur eine Erbebung von 1459 A. Dit ben Birten mechfelt bie oben befdriebene Blechtenfteppe nochmals ber Urt, baf fie auch bler taum ber Rrabenbeere und ber Barentraube einigen Dlat laft. 3bre eigentliche Region tiegt überhaupt gmifchen 1077 bie 1540 %., alfo gwifden ben Grengen ber Riefer unb Birte, fo bag bier ein emiger Rampf von Riechtenfteppe und ben letten Dionieren ber Balber unperfennbar iff. Erft mit bem Gintritt in bas Gebiet von Rarefuando (68°36' n. Br., 20° 18' o. E.) eriangt blefer Balb feine volle Rraft. Bei 1263 &, ericheint bie Riefer in meft : fub : weftlichen gagen ale 10 Deter bober Baum, ber ans bermarte noch bie 1447 g. reicht, bei feinem nachften Auftreten aber ichon große Walber bilbet, ble nun ohne Unterbrechung bis jum Bottnifchen Meerbufen berrichen.

Dit biefen Balbern vermanbelt fich augenblidlich bie Babrent man auf bem lappifchen Soch: gange Ratur. lanbe nur ausnahmsmeife einige menige Rrauterformen antrifft, fammelt man um Rarefuanbo, bae biermit fo: fort auch ber Mittelpunet fur bas ichmebifche Lappland wirb, gegen 141 Arten, Die fich in 27 Famillen und 58 Gattungen gliebern und icon 21 Soigpflangen unter fich gablen, bon benen freilich 12 allein ju ben Weiben gehoren, Bier tlegt bie Grenge ber Civilifation. Balb tebren auch bie erften Richten oberhaib Rattefuanbo bei 770 R. u. M. wieber, und obichon fie noch ble ftarre, polare Eracht befigen, fo fchiebt fich boch baib auch ber Aderbau in ihre Region, Er beginnt icon um Unter: Muonionista mit ber Berfte. Rreundliche, an bie Sarpfen ber beutichen Alpen erinnernbe Erodengerufte fur biefes Getreibe verfesen une weit binmeg in fublidere Gefilbe. Der Muonio raufcht burch große Sichten: und Riefern: malber, beren Uferbaume feinem Spiegel bas Bilb einer Bilbnif aufbruden. Dft mirb ber Bath burch einen aro: Ben Sumpf unterbrochen, auf beffen Lichtung fich nur perfruppeite Riefern magen. Die burd Cavannen burch: eilt ber Strom in majeftatifcher Mube ober in impofanten Stromidnellen bie meite Chene. Much ber Torneg, in ben mir une nun begeben, wieberbolt bas gleiche Bitb, aber mit ben erften Erinnerungen an ben Guben. Um Rengis brobnt ichon wieber ber Gifenhammer, und bie erften Sperlinge flattern um une ber, Um Delle gruft uns icon ber gromatifche Rainfaren (Tanacetum vulgare). felbit ber friechenbe Riee, um Tortula, auf bem linten (ruffifchen) Ufer bes gluffes, ber außerfte Borpoften bes Dopfenbaues; ichon erreicht bie Birte einen Umfang von 2,44 Meter; behagliche lanbhaufer treten in bie lanbichaft ein, mit ihnen ber behagliche Lebenegenuß, beffen Gingel: beiten nach Guben gu nun ebenfo gunehmen, wie bie Begetation. Rach Tornea bin trennen fich bie Relber icon burch Beden. Biefen und Schlagbaume; jur Berfte gefellt fich ber Reagen, sum Getreibebau bie Windemuble, welche bie Glipfel ber huged überragt. Wir vergeffen faft, bak wir und noch immer unter bem Polarterife befinben, wo bie Sonne auf bem Afprafara im Juni eine Woche lang nicht mebr untergebt,

Erft, nachbem man biefen reichen Wechfel von Baum: und Strauchleben, von Rrauter :. Moos: und Rlechten: leben burchmeffen, verftebt man, bag bie offenen glachen bes Polarlantes ibren Urfprung nur ben eifigen Binben verbanten, bie ungebinbert fich auf ihnen berum tummeln. Man muß aber offenbar auch bier mieber mehrere Regio: nen untericeiben, welche nicht allein bie Barme: unb Dobenverbaltniffe, fonbern auch bie Beftaltung bes Bo: bene und feine geognoftifche Bufammenfegung in fich abfpicgeln. 3m Allgemeinen mage ich funf folder Regionen in ber arttifchen Steppe ju unterichelben: bie for: mation ber Grafer, ber Stauben, ber Doofe, ber Riech: ten und bas felfige gant. Die Grasogfe gebort offenbar ben marmften, gefchusteften Lagen bee Blachlanbee an und nimmt foiglich in einer aufftelgenben Rolge bie unterfte Stelle ein. Dit ibr metteifert bie Formation ber Ctauben ober bie Rrauterflur, bie an ben unteren Bebangen, melde ibre Concemaffer wirig im Grubiabr verlieren und barum marmer fint, auftritt. Bie alle folgenben for: mationen vielfach gemifcht, felten rein portommen, ebenfo fallt fie in ben meiften Rallen mit ber porigen ober auch mit ber folgenden gufammen. Die Moosbede ericheint por: jugemeife auf bem Sumpflande, bas feiner Ratur nach ben falteften Boben, namiich einen Moorboben poraus; fest. Die Blechtenbede behauptet bie trodene, oberfie Re: gion und vertritt gleichfam bie Salbefteppe. Alechten als lein find unter ben letten Burgern bes Gemachereiches auf ben Mipen wie am Dol, und fie vermogen bas auch, ba fie gemiffermaßen fur ben Cturm geichaffen finb, ben fie am meiften lieben, unter beffen Einwirtung fie am beften ges beiben. Bo auch fie, aus Mangel einer borigontalen Rlade, feine gufammenbangenbe Dede mehr ju bitben permogen, ber Boben nadt und nur von einzelnen febr genuglamen Pflangenformen bewohnt wirb, ba tritt bie eifigfte aller Regionen, bas Bergland auf; bas eifigfte, weit einen großen Theit bes Commere unaufhorlich ein bis jum Rullpunfte erfaitetes Concemaffer an ben Ge: bangen bernieber traufelt und jebe Begetation von Bufam: Diefe Formation tonnte man bie menhang unterbrudt, eigentliche Polarformation nennen. Denn fie ift es, melde ben gangen Pflangenverband in feine letten Theile auf: toff und biefe jum Dole vorschiebt. Dier gebeiht nur noch ber Poigrfuche unt ber Gisbar.

Aber auch bamit hat man erft eine allgemeine Bors fiellung von ber artelifchen Steppe erlangt. Das Leben ber einzetnen Formationen ift, bei aller Rärglichfelt ber Berbaltniffe, reicher, als ber erfte Bild vermutben laßt,

und bas Polariant ift viel zu ausgebebnt, ale bag man richtig beurtheiten tonnte. einen folden Reichtbum von einem einzelnen Duntte aus eigene Betrachtung, um ib

richtig beurtbeilen tonnte. Bebenfalls verlangt es eine eigene Betrachtung, um ibn verfteben ju lernen.

#### Die Befruchtung der Bluthen unter Bermittelung ber Infeften.

Von Submig Gtafer.

Muf ben Umftant ber Blutbenbefruchtung burch 3nfetten ift man noch nicht febr lange aufmerefam gemor: ben , obaleich man Sabrtaufenbe lang ben gangen Bor: gang, fo ju fagen, offen por Augen hatte und ihn bei einiger Abficht leicht batte bemerten tonnen. Dit maus dem Unbern ift es gang abnild gugegangen. Dat man boch s. B. feit bem Befteben ber Denichheit tagtaglich ben Borgang bee Brennens por Mugen gehabt und bei jebem Athemauge benjenigen Stoff in bie gunge gefchafft, ber alles Berbrennen und Athmen bebingt und unterhalt, und tennt man benfelben boch erft feit noch nicht buns bert 3ahren! Saben boch feit Unbeginn Dampfe ben Menfchen biefelbe Gewalt gezeigt, welche fie auch jest noch bervorbringen, und bat man fie boch erft in biefem Jahr: hunbert recht ju benuben, mittelft eigentlicher Dampf: mafchinen ju großen 3meden verwenden gelernt! - Die in ber Ueberichrift genannte Entbedung ift faft ebenfo neu, ale bie bee Sauerftoffe und ber Dampfmafchine. Cie murbe guerft von Ronrab Sprengel in feiner Schrift: "Das entbedte Gebeimniß ber Ratur im Bau und in ber Befruchtung ber Blumen (Berlin, 1793)" ver ber naturmiffenschaftlichen Belt ausgefprochen.

Entbedungen in ber Biffenschaft, wie überhaupt, werben gewöhnlich nicht gang ploplich gemacht, fonbern tommen viel ofter nur allmalig jum Bemußtfein, jur all: gemeinen Rennenig, jur Anmenbung und Benubung, fo: wie gur Aufnahme in Die Wiffenfchaft. Es ift wie mit einem großen Etrom, beffen eigentliche Quelle man nicht angeben fann, ba er fich aus vielen Quellen und untabligen Bachen erft allmalig bilbet und gufammenfest. Buverläffig weiß man jebt, bag Amerita lange vorber gefun: ben mar, ebe es Columbus entbedte; ebenfo foll bas Schlefpulver, bie Buchbrudertunft, ber Compag, bas Porgellan , Glas u. f. m. icon anbern Boltern im fernen Mfien bekannt gemefen fein, ebe man biefe Dinge in Gu: ropa erfant ober boch gebrauchen fernte und fie in allgemeine Mufnahme tamen. Go baben auch ficher ichon bie Bartner ber alten Bolter ibre Gebanten megen Beforberung ber Aruchtbartelt ber Dbftbaume und Aruchtftraucher burch ble Bienen und anbere Infetten gehabt, melde fie bie buftenben, bonighaltigen Bluthen emfig befuchen faben, obne mit Rarbeit und Beftimmtheit ben Thatbeftanb gu ertennen, ber nunmehr in neuerer Beit ale naturmiffen: Schaftliche Errungenfchaft feftgeftellt ift,

Wenn bie Welt ber Infetten auf ber einen Seite bauptfachlich ber Begetation feinblich gegenuberflebt, unb

fich bas Ungeziefer baburch verhaft macht, baf ce bie Soffnung bes Menfchen auf reiche Ernten vicimats fcmablich ju Schanben macht, inbem feine jungen Bruten, bie vom ganbmann ale .. Burmer" beseichneten garven, ents meber ble Anofpen und Sproffen, ober bie Bluthen und Mehren, bie Stengel und Salme, ober bie Gruchte bei ibrer Entwidelung gerftoren und. ibren Unterhalt babon besieben, fo ift biefe uble, bem Menfchen nachtheilige und verbriefiliche Cache theilmeife boch auch wieber gutgemacht burch ben bas Bflangenleben auf ber anbern Geite unter: ftugenben Umftanb, bag Infeften ble Berrichtung ber Blutbentheile, ibre gegenfeitige Befruchtung vermitteln und beforbern belfen und baburch bie boppelte, fünffache und gebnfache Babl ber Fruchte bervorbringen, in manchen Rallen bie Befruchtung überhaupt nur moglich machen. Das Berhaltnif bes Ungeziefericabene mirb hierburch in ben Mugen Billigbentenber mefentlich geanbert und bie Barte biefes Maturguftanbes gemilbert, inbem bas Ber: ftoren vieler Rruchte burch bie Infettenlarven nunmehr bloß in bem Lichte einer Abichlagegablung für geleiftete Dienfte ericbeint.

Die mefentliche Borbebingung fur bas Buftanbetom: men ber Befruchtung ift, wie Ceubert in feinem Bebr: buch ber gefammten Pflangentunbe (4, Muft. 1866, @. 223) auseinanberfest, "bag ber im Innern ber Stantbeutel erzeugte Blutbenftaub auf bie Narbe gelange. Der Beits punet, in bem bies gefchiebt, trifft in ber Regel mit bem ber vollftanbigften Entfaltung ber Bluthe gufammen; bann öffnen fich bie gacher ber Anthere, und bas aus ben Dols lentornern bestehenbe Dulver, welches ibren Inhalt bilbet, verftaubt. Bei ber großen Mehrheit ber gwitterblutblaen Pflangen mirb bas Belangen bes Pollens auf bie Darbe baburch febr erleichtert, bag bie Staubgefage unmittelbar um bie in ber Ditte ber Bluthe befindlichen Ctempel berumfteben, fo bag ber ausfallenbe Bluthenftaub leicht auf bie Rarbe gelangt, um fo mehr, ale bie Dollentors ner meift in außerorbentlich großer Menge porhanben find und baufig burch bas elaftifche Auffpringen ber Intheren weit verfireut merben. Much tommt es, i. B. bel ber Parnaffie und ber Gartenraute, vor, baf fich bie Staubgefaße abmechfeind uber bie Darbe bengen und in biefer Stellung ibren Bluthenftaub entleeren. fpielen bie Infetten, welche bie Bluthen wegen bee Dol: lene ober bes meift an inneren, perborgenliegenben Theis len abgefonberten Bonigfaftes befuden, mittelft ihrer Bemegungen eine wichtige Rolle bei ber Uebertragung bes

Pollens auf die Rarbe. Diese Bermittelung ber Insetten ift namentlich bei benjenigen Blütben unerläßich, wo ber sondere Dragnisationsverbättniffe das Gelangen des Polsens auf die Rarbe erschweren, wie das u. A. bei den Drabibern und Astlepladeen (Wachsplangen) der Fall ift, deren Pollenkörner in compatten Massen jusammenbangen."

Much fur alle biejenigen Pflangen befonbers, beren Blutben getrennten Gefchlechte finb. fo baf alfo bie mannlichen und weiblichen Bluthentheile fich welt aus: einanber befinden, ift bie Ginmirtung ber Infetten bochft wichtig, ig mitunter jur Befruchtung unbebingt erforber: lich. Es gehoren bierher faft alle Balbbaume unb Strauder, überhaupt bie tagden : und gapfentragenben Bolgge: machle, morunter nicht menige, wie Ruffe, Gichein, Edern, Raftanien u. f. m., bem Menfchen michtige Fruchte tragen; fobann von fonftigen Rulturpflangen, a. B. ber Sanf und ber Sopfen, bie Gurten und Rurbiffe. Diefe letteren murben feine Gruchte tragen, wenn nicht Bienen und andere Bonigfaft liebenbe Infetten aus einer Bluthe in bie anbere frochen und ben Blutbenftaub aus ben mannlichen auf bie Rarben in ben meiblichen Blutben binübertrügen.

Aber auch fur bie meiften zweigeschlechtigen ober 3mit: terbluthen, wie s. B. bie ber Dbitbaume. Beerenftraus cher, Delfamengemachfe, Die Schmetterlingebluthen ber Bulfenpflangen u. f. f., ift jur vollemmenen Befruchtung aller Blutben bie Bermittelung ber fie befuchenben und mit ben faubigen Auffen und Ruffeln begrbeitenben Infetten erforberlich. Rebien biefe, s. B. megen man: gelnben Connenicheine mabrent ber Blutbezeit, fo blei: ben ungablige Bluthen unbefruchtet und feben nicht an. Dies ift vielfach ber Grund, bag tros reicher Bluthen in manchen Jahren, mo es an ber belebenben, bie Infeften anregenben Sonne fehlt, bie Dbfternte gering ausfallt, auch wenn ber Ungegieferfraß eben nicht febr ftare fatt: finbet. Dag in Gemachebaufern, mo ben Bienen unb fonftigen Infetten ber Butritt verwehrt ift, viele Bluthen nie angufeben pflegen, beweift baffelbe.

Unter allen Infetten find in biefer Beglebung bie gemochnitiden honigblenen, fowie nicht minber eine Menge
fonftiger großer und kleiner wilder Bienenaten (mie ber
biden hummein und ber verfchiebenn fteinen Sand»,
Ballen; Seibens, Blumen ober Blatt und anbere Bienen) für die Bütchen der Aruchtbaume, der Beetenstrauder
und verschiebener Auturgewähfe von bober Michtigkeit.
Die Aufftellung von Bienenffabren in Gatten ift baber
weit entfent, den Gewächsen berfeiben ju schaden und
bem Gewinn bes Menschen aus benfeiben giu ftaden und
bem Gewinn bes Menschen aus benfeiben Bintrag zu thun,
velimete gang besonders geeignet, die Fruchtbatteit ber
Blütben gu beförbern und fo die Obst. und Gamenetträge
zu erböben. Wögen in den Altsch., Pflaumen, Birnum Ansschiltsten die Bienen sich nur erch beruntume

mein, — bies bemiett nur reiche Ernten, weil bann weit mehr von ben jabliosen Biüten tüchtig und geindlich bestrucket werden, fraftig ansigen und dann bem Baum erbaiten bleiben. Die Stachel: und Johannisberedlüthen werben nach ver Reiche einigen alle von Jammein und Bienen besucht, weil sie dazin bequem zu reichlichem Bonisafts gelangen; batum pflegt babon auch nicht eine sehuschlichen

Mebnlich ift es mit Sonia ledenben Allegen mancher: lei Art, wie um bie Bluthezeit mit ben fchlanten, fcmarg: haarigen Darfusichnaten, feibft mit grauen Schweiß, Raupen :, Schnepfen :, Roth: und Masfliegen u. g. m. ber Rall. - Der blubenbe Rape leibet nicht biof burch bie maffenbaft auftretenben Blang: ober Rapstafer Roth, fonbern verbantt biefen gubringlich fich in bie Blutben einniftenben Raferchen jugleich bie Befruchtung faft aller Blutben, und es fragt fich, ob fie in gewöhnlichen Ral: len fur bie Samenernte mehr Rachtheil ale Bortbeil bringen, obichon ibre garven, wie man jest meiß, in ben grunen Camenicooten von weichen Rornern leben, -Mebniich ift es mit vielen Mehreninfetten, g. B. ben mingigen Blafenfußen (Thrips), mit ben verfchiebenen Bes treibefliegen, ben Rorn : Gerften : unb Roggenhalmflies gen u. f. w. (Cecidomyia destructor, tritici u. f. w.), bie fich in ber Blutbezeit oft in ungemeiner Denge auf, ben Mebren einfinden, obne bag bie Ernte fcblecht ausfallt. obgleich fie befanntlich ale Barben theile in ben Mehren, theils in ben garten Salmen innerhalb ber Scheiben leben. Offenbar wird ibr auf ber einen Gelte verübter Schaben wieber burch reichlichere Befruchtung ber Mehren in allen ihren einzelnen Blutben aufgewogen. Go bemertt 1. 28. Dagen in feinem Bericht uber bie in ber Proving Preufen von 1857 - 1859 fcablich aufgetretenen Infetten (Stettiner entom. Beitfchr. 1860, C. 26 f.), ,, bag Cectritici, bie Beigenmude ober ber fogenannte ,, rothe Bis bel", um Ronigeberg in Daffe auf ben Beigenabren figenb, ale menn biefer blubte, au feben gemefen fei, und bağ bennoch eine gute Ernte erfolgt fei."

Andere, in biefer Beziehung michtige Infetten find fedann noch febr beite fonflige, die Büchen befuchende oder fich darauf verfammeinde und einander aufludende Käfer, wie größere metalliche Goldbaffer (Cetonia), gottige Phinfetfer (Trichius), Jautaffer (Cytyloceybalus), Gartenfafer (Melolontha horticola, ahntich Maltaffern, nut vielt leiner), fcmate, weichdedige Blumentäfer (Anthius), Blenentäfer (Cierus s. Trichodes), Schmalböde (Leptura), Kronentäfer (Cierus s. Trichodes), Schmalböde (Leptura), Kronentäfer (Cierus s. Trichodes), Schmalböde (Leptura), kronentäfer (Cierus s. Trichodes), Schmalböde (Leptura), fromentäfer (Cierus s. Trichodes), Schmalböde (Leptura), fromentäfer (Cierus s. Trichodes), Schmalböde (Leptura), fromentäfer (Cierus s. Trichodes), Schmalböde (Leptura), Schments effette (Malachius) und "Biebertafferb und all Biume in Blume tauchen, entweber frei davor (dwedend als Schwärmer ober auch darauf sich niedertafferd und umperteichend, um wie Zaglater, Euten, Spanner, Lünster um höcten yu son

gen. Ben einigen Atten ber leiteren bat Gb. Darm in bie Befruchtung gewisser Derübtene") nachgewiesen. Bon Flie: gen sind die Weilschweber (Bombylius), netche ichwebend bire langen Suger tief in die Blumen senten, besonder für Belichentera jur Berluchtung sein geschaften. Sens genefiften jusammengeleiter Art (Compositen, wie Scorzonete, Cidoorie, Salat u. s. w.) verdanten besser von berüchtung ber geharten bestiere und burchgebendere Besteudung teitenen, bain berumtlichen ben Stapbtlieren, Glantässerfeichen (Motgelin), Dobten bestondere kleinen, auch oberwurmartig gestatten Bissensfüßen (Ihrips physapus u. f. w.), ebensoichen auch, wie beritet angebeutet, bie Gerteilebaten.

Es ift une bieber noch ju wenig gelungen, ber Datur alle Bebeimniffe ibres Sausbalte abgulaufden; fonft murben mir Danches, mas une bieber nur im Lichte per: tilgungsmurbigen Ungeziefere erfcbien, fegnen und als nothwendiges, felbit gum Bortheil bes Denichen gereis denbes Glieb ber Schonfungetette ertennen. Dag bas. mas man unter ber Benennung ,fcablichen Ungeziefere" von feber gu permunichen gemobnt mar, eine birecte Be: forberung ber Fruchternte bemirten bilft, ift nachft bem Umftanbe, bag folches bem Uebermaag ber Probuttion mehrt und ber bamit verbunbenen Rummerlichfeit ber ein: gelnen Fruchte entgegenarbeitet, gemiß Grund genug, bie Bebeutung und Ruslichteit auch biefer Befchopfe ans quertennen. Daneben burfen mir aber enblich nicht uber: feben , bag alles Begiefer und Gefchmeiße , wenn auch Menfchen und Bieb oft laftig und unbequem, boch Bebingung fur bas Dafein ungabtiger boberer Befen ift, bie mit ihrem bunten, mannigfaltigen und reichen leben bie Erbe perfconern.

Der Menich bat fich eben beriemigen Gefchopfe, bie ibm ju nade treten, mit allen ibm ju Gebete flebenden Mitteln ju erwebren, ohne wie iener Zber in der Sabet wom Eichbaum und Mürbis zu benken, daß die Welte befer eingerichte fein könnte, befombers auch, indem fie eben von allem widermätigen Geschmeise verschont geblieben ware. Was ihm und feinen Erzeugniffen entagegnetritt, ift darum nicht unnüb und berflüffig. Sicherild dar es auch im Schöpfungspian und Naturgangen immer die Webetuung eines nicht unwichtigen Gilcher, und es fie von größem Interesse, den Enfall, wie der von der Bütchen befruchtung burch Infelien, wie der von der Bütchen befruchtung burch Inselten, wiere nu inneren, weisen Aufstäutigen gertangen.

### Literarifche Angeige. Berlag von R. Leffer in Berlin. Alerauder von Jumboldt. Biographie für alle Bölker ber Erbe

Otto Me.

3. Muff. Preis 10 Ggr.

Moge es Mun empfohen fein, bie fich erbauen und erbeben wollen an bem Lebensbilte cines Mannes, ber fur bebe ibraie Biete alle Gerüffe bes Schens opferte und bis an fein folies Greiffenalter in cattlefer Arbeit für bie Bereicherung ber Biffenfehrt und augleich für bei geftige Fefreiung ber Delte wirter.

### Literaturbericht.

Der naturwiffenschaftliche Unterricht in Burger-, Mittelund boberen Cohltercoulen. Melbobis beleuchtet von C. Baenib. Berlin, 1869, bei Gebrüber Borntrager. Breis 8 Sar.

 a. M.

<sup>\*)</sup> Ch. Darwin, über bie Ginrichtungen gur Befruchtung brit, und ausi. Orchibern burd Infelten u. f. w. (Aus tem Englischen von Dr. Bronn, 1807.)

## Sumboldt : Berein für Bolfsbildung.

In Bredlau ift am 21, Juti b. 3. ein humbolbt : Berein fur Bolesbilbung gegrundet worben, beffen Aufruf an alle freibenkenben Manner Deutschlands wir bier nachfolgen iaffen. Doge biefes Borgeben aller Orten Rachabmung finben , moge bie Bumbolbtfeier übergil gu bem feften Entidiuffe anregen , ben Ramen humbolbt's ebren gu wollen burch ein Mirten in feinem Geifte, burch ein unabiaffiges Schaffen fur Bilbung und Bereblung bes Boifes!

"In feinem Jahrhundert bat ber menfdiliche Beift fo riefenmafige Fortichritte gemacht, ale in bem unfrigen; ber geiftige Auffdmung ber Gulturvoller in ber Begenwart ift ein gang außerorbentlicher, Bilbung und Befittung bebnen

immer meiter, immer machtiger fich aus.

Aber nicht alle Rreife ber Gefellichaft ichreiten in ber Bilbung gleichmaßig fort, ja es fint umfangreiche Boite: Bloffen pon bem allgemeinen Fortichritt faft noch gang unberührt gebieben, fo bag fie noch jest auf einem Standpunfte ber Anschauung und Gefittung fieben, ber uns an binter une liegenbe Jahrbunderte erinnert.

Bu beflagen ift bierbei bauptfachlich, bag von verschiebenen Geiten ber ber melteren und ichnelleren Musbreitung ber Roifsbilbung mit großer Rraft unt mit bebeutenben Mitteln entgegengewirft wirb. fo bag bie Riuft gwifchen ben

in ber Bilbung fortidreitenben und ben rudftanbigen Bolfeflaffen immer breiter und tiefer mirb.

Solden Befrebungen mit aller Macht entgegenzutreten und bie Bifbung und Gefittung ber Gegenwart in immer meiter. Areife bee Boifes perbreiten gu beifen, follte besbaib Beber fur feine ernfte und beilige Pflicht haiten, bem bas Robit und bas Gebeiben feines Bottes am Bergen liegt; benn Boltewohlfabrt und Bolfegebeiben haben ibre Bur: ieln lebiglid in ber Bolfebitbung.

in Anertennung biefer Pflicht ift in Breefau eine Angabl freibentenber Danner ju einem Bereine aufammen: getreten, ber es fich gur Aufgabe machen will, ,, burch Beröffentlichung und Berbreitung von Schriften, burch Bortrage. burch Gemabrung von Lehrmitteln und in jeber fonft geeigneten Weife fur Bolfebilbung gu mirten," Inebefonbere mirb fein Streben barauf gerichtet fein, ,, bie 3been ber humanitat auszuftreuen und gur Geltung gu bringen,"

Um bas Anbenten Alexander von Dumbolbt's ju ebren, nennt fich ber Berein ,, Dumbolbt: Berein," Seber Mann, welcher bae 24. Lebensjahr erreicht und im Bollbefig ber burgerlichen Rechte ift. fann als Dit:

glieb aufgenommen werben.

Das aufgenommene Mitglieb bat einen jahrlichen Beitrag von minbeftene 20 Car. au gabten.

Auferbem wird ber Berein fur feine Bereinstwede Sumbolbt: Diennige fammein.

Ber einen laufenben ober einmaligen Beitrag als Sumbolbt: Pfennig gur Bereinstaffe jabit, obne Ditglieb bes Bereine gu fein, gitt als Gonner bes Sumbolbt : Bereine.

Der Berein mirb felbitverftanblich um fo mehr mirten tonnen, ie mehr er Mitalieber und Gonner ermirbt. Gr richtet bierburch an alle freibentenben Manner unferer Stabt, fomie ber Proping, ig bes gangen beutichen

Boites bie Aufforderung , Die Brede bes Bereins, fei es als Mitglieber, fei es als Gonner, forbern gu beifen. Aber auch bie beutichen grauen mogen nicht gurudbieiben, wo es bie bochften Intereffen bes Bolfes gilt, fon:

bern magen ale Spenberinnen und Sammierinnen von humbolbt : Pfennigen an unfern Beftrebungen merfforbernben Antheil nehmen!

Schon find bem Berein auch von Auswartigen Beitritte Anmeibungen gugegangen. Der Berein hofft, bag bie Ermunicht wird es bem Bereine fein , wenn fic bie ausmartigen Ditalieber Babi berfelben fich ftetig mehren wirb. bemuben, ibm neue Mitglieber und Gonner jugufubren. noch ermunichter, wenn fich auch an anberen Orten Bereine mit gieicher Tenbent gu gleichen Beftrebungen conftituiren,

#### Es ailt bem Licht!

Es gilt, ben Beftrebungen jener finftern Dadbte entgegenguarbeiten, bie bas Licht nicht tommen taffen wollen, Die barauf ausgeben, une in Die Racht mittelatrerlicher Unwiffenheit, mittelalterlichen Aberglaubene gurudguführen.

### Es gilt ber Dumanitat!

Es glit, einen madtigen Schupmail aufgurichten gegen bie Wieberfebr ber Robbeit, ber Un. fitte und bee Kanatismus fruberer Jahrbunberte und bas Unfere ju thun jur fortidreitenben Bereblung und Berboll: tommnung bes menfchichen Befdiechts."

Bredlau, ben 21. Juli 1869.

Der Vorfland und ber Ausschuft bes humboldt. Vereins fur liofksbildung.

Bebr Bode ericheint eine Rummer biefer Beitfchrift. - Bierteljabrlicher Subferiptione Preis 25 Bgr. (1 fl. 30 Er.) Alle Buchbanblungen und Voftamter nehmen Beftellungen an.



# Beitung zur Verbreitung naturmissenschaftlicher Kenntnif und Naturanschannng für gefer aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Berausgegeben ven Dr. Wite Alle und Dr. Rari Miller von Salle.

N 38.

[Achtzehnter 3abrgang.]

Balle, G. Cometichte'icher Berlag.

22. September 1869.

Die geefriten Abonnenten, welche bas Blatt burch bie Poft beziehen, werden darauf aufmertsam gemacht, bag das Abonnement fur bas nachte Bieretelfabe (October bis Zeember 1869) ausbrucklich bei den Poftanftalten ermeuert werden muß, da sonft die Jufenbung der Zeitung durch bie Poft unterdielbt.

Für Diejenigen, welche unfere Beitung als Abonnenten nachtraglich beigutreten wunichen, bemerten wir, daß Exemplare von ben Jabrgangen 1852—1868, in gefälligen Umifcling gebeftet, noch gu haben find. Solle. ben 22. Gebrenber 1869.

3nhalt: Die Pflange am Rordpof, von Rarf Muller. 6. Die Gras und Rrauterbede. Erfter Artitet. - Bom Monterofa gum Monts blane, von Otto Ille. 5. liebergung über ben St. Throdulpaß. - Der Farbenwechfel bei ben Pflangen, von Dermann Meier.

#### Die Pflange am Rordpol.

Bon Rart Multer.

6. Die gras. und Krauterdecke.

Grfter Artitel.

Die erfreulichfte Ericheinung bes offenen Polatianbre fine iberaul ibr Wiefen. Sie liegen außerhalb bes Polatteifes ber beingen boch nicht weit über benfelben binaus. Island, bas ibn nur mit seinen Morbspigen bes ubert, ift verböttnismäßig reich an ihnen. Gield ben Arrebern, hat es einen tröftigen Graswuche, obgleich es, außer einer 18 F. boben Eberefche bei Afturenei im

Norben, nur 8—10 & bobe Birtenwälber in ben geschützen Alufbidien bestigt. Dier, vor ben furchbaren Bilnden ber Insel gedeck, sproft bas Gras gegen 5 & bod auf aus einem Boden, ben bie Züssse auflicht im Frühjahr überschwemmen und büngen. Sonst reicht biese milbere untere Region bis zu 1500 & Höbe, mo halben (haunen) und Krechtensteppen (Derafi, von Drafa = Einde) mit

Baibefraut und Beibelbeeren. 3merablrfen und pereinzelten Brafern ihr eine Grenge feben. Gtma 15 Grafarten. Simfen, Ampfer (Rumex Acetosa, Acetoselia, pratensis), Anoterich (Polygonum Persicaria, Hydropiper), Beg: breit (Pluntago major, lanceolata), Chaumfraut (Curdamine pratensis), Bide (Vicia Cracca), Frauenmantel (Alchemilla vulgaris), Blefenflapper ( Alectorolophus minor), Mugentroft (Euphrasia officinalis) u. M. geben blefen Biefen ein volltom: men nordeuropaifches Geprage. Wenn auf ihrer oberen Re: gion nur noch bas genugfame Schaaf binlangliche Beibe findet, um fich von biefem fparlichen Grosmuche ber Ctep: pen und Balben ju ernabren, fcmelat bier unten Mles gleichfam in Bobileben und Ueppigfeit. Bis jum 15, Juli frubeftene ift befondere ber GBB, und Rorben bee Lanbes, bas bier ble meiften und langften Alufthaler bat, in eine bichte Granbede gebullt, meiche Thaler und Beras abbange belebt. Bon jener Belt ab, mo bis gum Gep: tember fein Schnee mehr fallt, Die Sonne milb über bem Befilde lachelt, fein Froft mehr ben Befang ber Bogel in ben 3merggebufden ftort, noch bie Rube, Pferbe und Chaafe hindert, auf ben entfernteren Beibelanberelen ju grafen : ba beginnt bee Jelanbere ibplifche Belt, bie Belt bes Beumachene. Die Genfe rubrt fich jest auch bier, wie anbermarte, fomeit ble Datte nicht fur bas melbenbe Bieh ungemaht liegen bleiben muß. Alles, Jung und Mit, nimmt Theil an ber Befchaftigung bee Deus machens; benn bas Deu ift nicht allein bie Grundlage ber Eriftens Aller , fonbern feine Beminnung führt ben Den: ichen auf ein Befilbe, uber welches nun - freilich auf fo furge Beit! - Die Ratur ihre gange Wonne aus: fduttet. In blefer Begiebung gleicht ber 36lanber voll: tommen unfern. Melplern. Das befte Beu gewinnt er auf Dachern und Mauern, ba ber geringere Dann gleichfam in einem Rafenhaufe, b. b. in einem Erbhaufe wohnt, bem ber Dunger auch mehr als ben Biefen jugeführt Derfelben Thatfache begegnen mir auch in bem Polarlande überall ba, mo bie Dieberlaffungen ber Gin: geborenen ftanben ober mo ber Dolarfuche feine Baue grabt. Much im außerften Lappland fehrt bie Erfcheinung auf ben Bohnungen (Fingammen) ber Alfcher wieber, Die ibre Baufer gwar von Sols bauen, aber mit Erbe beden, moburch biefe Bohnungen einem grasbemachfenen Erbhugel abnlich merben. Muf Island pflegt man überbies in ber Dabe bes Saufes einen Aled mit Steinen einzubegen (barum ber Zun = Baun genannt); er liefert bas fraftigfte Den aus gleichem Grunbe,

Diefem Grasianbe gegenüber verbilt fich ber Zelanber Wie ber lette Menich in ben Alpen. Das Dafein ber Wiefen und Bielben macht ihn augentlicklich feshaft und zum letten Tedger einer Eivilisation, die ohne feste Bobnisse nicht mehr gebelbt. Darum auch ist bas heu Botanber Alles in Allem, und boch felgt bie Both, wenn, wie es glüdlicherweise nur setten geschiebt, bas alliabrtich im Rrubting von Rorben und Often ber all Sjorbe und Ruftenlinien verbarricabirenbe Treibeis bis in ben Commer liegen bleibt unb, bie Luft ertaltenb, ben Grasmuche nieberhalt. Dann ift ber mobithatige Ginflug bes marmen Golfftromes, bem Island feln milbes Ruften: flima verbanft, nur ju fürchteriich ausgeglichen. Taufenbe von Pferben , für welche bie Infel feinen Safer mehr reift, ohne melde aber ber Jelander taum gu teben vermochte, bie Taufenbe von Ruben, bie ibn gum Genner machen und burch ibr Dafeln auf ben Beibeplasen jabls relche Gater (Blebhaufer) bervorrufen, welche lebenbig an unfere Gennhutten erinnern, Die Taufenbe von Schafen, melde Mild und Bolle ju Rahrung und Rleibung lie: fern, - Mues gebt einer ungewiffen Butunft entgegen, ba nur burftige Gurrogate - Alfchgraten, Geetang, Rafenftude u. bal. - erfeben, mas ber Commer ju me: nia gab.

In blefer Beife febrt nirgenbe in ber grftifden Bone auch nur entfernt ein abnildes leben wieber, bas an biefe Civilifation erinnerte. In Lappland gmar ftellt fich theilmeife noch ein entsprechenbes Grastand ein; boch merben bier bie Grafer noch feltener. 3ch gable, nach Un: berffon, unter ben (reichlich) 100 Arten, melde bas gange Polarland befist, nur etwa 61 fur bas gange Papps lant, mabrent Ctanbinapien 141 Arten befint. Diefen fteben etma 87 Eppergrafer gur Gelte, mabrent Stanbl: navien 144 gabit. Ebenfo treten von ben 35 ffanbinavi: ichen Binfengrafern nur noch 25 Arten in Lappland auf. Mile vereint, bitben bas Gras : und Rieblant. Beibe je: boch erzeugen taum noch eine Pflangenbede, welche man Biefe nennen tonnte; ber bichtefte Grasmuchs flüchtet fic in bie Region ber Birte, und gwar in ihre untere, wie une gund berichtet. Dier, befonbere auf feuchten Strom: infein, fproft bas Gras mitunter ju Mannesbobe auf, meil es meift von ichilfartigen Brafern (Culamagrostis Lapponica, strigosa, phragmitoides, gebilbet mirb, benen fich nur wenige furgere Arten gugefellen (Phieum alpinum, Agrostis rubra #. borealis, Hierochion borealis, Authoxanthum odoratum, Festuca ovina, rubra, Aira Bexuosa, Pog pratensis, alpina). Bollgrafer (Eriophorum capitatum), Ceggen (Carex lagopina, pauciflora, Persoonii, atrata, alpinu, rotundata), Binfen (Juncus alpinus) und Marbelgrafer (Luzuia glabrata) vermehren ben Grad: muche. Der Ginichlag befteht aus Pflangen bee ebenen gandes, welche in gang Ctanbinavien vortommen und, ba fie fammtlich auch Deutschland angehoren, bem Gras: lande ein mitteleuropaifches Unfeben verleiben. Dur viele, mebr alpine ober gretifche Formen geben ibm ein frembes Geprage (Rubus arcticus, Lychnis aiplna, Cerastium alpinum, Polentilla maculata, Thalictrum Kemense, eine ber gemeinften Pflangen in Oftfinmarten . Mulgedium Sibiricum, Hieracium prenanthoides, Polemonium coeruleum, Myosotis sylvatica, Phaca astragalina, Epitobium

origanifolium, Rumex Acetosa-alpina u, X.), Auch bas Riebland zeigt biefes Doppelgeficht; ju vielen mitteleuros paifchen Arten gefellen fich bochnorbifche (Rubus Chamaemorus, Ranunculus hyperboreus, Pinguicula viliosa u. M.). In ber oberen Region . melder bie Gebirgeleb: nen angeboren, finben mir ein abnliches Bilb, wie auf unfern Mimen, einen niebrigeren Grasmuchs mit alpinen Pflangen, ju benen fich gretifche fammein (Menziesia. coerulea, Pedicularis Lapponica, Potentilia nivea, Saussurea alpina. Alchemilla alpina. Gnaphalium Norvegicum, Agrostis borealis, Sibbaldia procumbens u. 21.), vermifcht mit Rormen ber Chene (Arctostaphylos uva ursi, Pyrola minor, Veronica saxatilis, Meiampyrum pratense, svivaticum, Archangelica officinalis u. U.). Gin Geftrupp von Beiben (Salix hastata, phylicifolia, glauca, Lapponum), an ben Cumpfen ein Geftrupp von Erten (Alous incana &, virescens), mifcht fich in bie untere Grastegion ; Die obere loft ihren Berband in ein Beftrupp von baibefrautartigen Pflangen auf, mo Beibel: und Dreifelbeere, Rrabenbeere und bie icone, wenn auch smergige und frautartige fcmebifche Corneelfirfche (Cornns Suecica) bie Rafenbitbung übernehmen.

Co reich aber auch bas Bange ericheint, fo ift es boch nicht ausgebehnt genug, um fammtliche Bewohner feghaft ju machen. Rur ber Balblappe feffelt fich an eine Scholle; benn ibm gebort bie Balbregion mit ibren iconen Balbmeiben. Doch ift er meit bavon entfernt. nach Art bee Islandere ober bee Melplere eine Art Gennerel qu treiben ; er verpachtet lieber feine Beiben unb geht, wie ber Sifderlappe ausschlieflich, ber Sifcherei nach. Muf biefe Mrt gibt er bem Berglappen feine Eriftens. Diefer fußt mit feinen Rentbierbeerben gerabe auf bie untere Balbregion, bie ibm ben Guben vertritt, und flechtet bas untere Grasland in ben Rreislauf feines Romabenlebens ein. Die Unftetlafeit bes Rens ift gerabe fo groff, wie bie Sochlandeffachen unenblich, bie Weiben gerftreut finb. Beibes bat tief in bas Leben bes Lappen eingegriffen. Es ift ein Leben, bas gleichfam amifchen Grastand und Riechtenfteppe geffellt ift und fomit Beibe vermittelt, foweit fie im Leben bes Denfchen Bebeutung baben. In ben außerften Ruften Lapptanbe gibt es barum entweber faft gar feine Bevolferung mehr, obidon fich graereiche Stranbebenen am Aufe fanftgeneigter Berge Im Innern ber tiefen Rjorbe um ben Barangerfjord aus: breiten, ober ber Menfch lebt im ruffifchen Lappland bie jum Beifen Meete ein wenig menfchenmurbiges Dafein. Er meif faum, um mit Dolanber ju reben, mas Ader ober Blefe fagen will; mer leicht 50 Rube halten fonnte, befist nur eine und in biefem Berhattnig Miles.

In ber That tragt bas eigentliche hochland in feiner baumlofen, alpinen Region eine Pflanzenbede bie man taum noch mit bem Ramen eines Graslandes beebren

tann. Gie entfpricht etma berjenigen, bie man in ben Mipen oft mit bem Musbrud .. Brett: ober burrer Bo: ben" bezeichnet, weil furze, ftarre Grafer und Binfen von bichteftem Bufammenbange nur einen febr geringen Rrautereinichlag geftatten. In Lappland breitet fich biefe berbe Kormation , bie man unter bem Aufe wie eine barte Brettunterlage empfinbet . über beibe Kinmarten aus und flieft, nach gunb, bem ich bier folge, in beren Dorben unmittelbar mit ber Ruftenregion aufammen. Much ibr fefter Aufgug mirb von ftarren, grafartigen Bffangenfor: men gebitbet (Juncus triglumis, biglumis, trifidus, Diapensia Lapponica), gemilbert nur von melderen Grafern (Poa cenisia), bie bem Renthier befonbere lieb finb, unb anbern Arten (Avena subspicata, Aira flexuosa, Agrostis rubra &, borealis, Festuca ovina), Geggen (Carex rigida, lagopina, tupestris) und Marbelgrafern (Luzula spicata, hyperborea). Bas biefe aber loderen, gleben wieber perichiebene Dolapflangen gufammen , inbem fie fich entweber mit ihrem Burgel: ober feibft mit ihrem 3meig: mert in bie Rafenbede einflechten (Andromeda hypnoides, Arctostaphylos aipina, Azalea procumbens, Betula nana, Dryas octopetala, Satix reticulala, polaris, herbacea, myrsinites, lanuta). Gie charafterifiren bie Formation ale ein Saibegrastand und laffen taum anbere Rrauter gu, ale bie fich felbft burch Rafenbilbung gu fcuben vers mogen, Darum fteben Rabenpfotchen (Gnaphalium alpinum, supinum) obenan und berbftengliche, robufte Com: pofiten (flieracium afpinum) mit großen Golbtellern folgen ihnen. Sparlich flechten fich ein: Beilden (Viola biflora), Ranuntein (R. nivalis, glacialis, pygmaeus), Cruciferen (Druba Lapponlea, Cardamine bellidifoffa), Relfenartige (Silene acaulis), Stellarien (St. cerastoides), Beibenroschen (Epilobium alpinum), Steinbrech (Saxifraga oppositifolia, nivalis, cernua, cespitosa), Alpen: thabarber (Oxyria digyna), Rhodiola rosca u. I. Gin Rand von Beibengestrupp (Salix lanata, glauca, pyrenaica, Norvegica) umichließt bicht über ber Birfengrenge bas Bange, mabrent es an feiner oberen Grenge abermals in ein Geftruppland übergebt, auf welchem bie Rrabens beere, Cassiope und Dryas octopetala ben Rafen ab: lofen, nur wenige Rrauter (Gentiana nivalis, Campanula uniflora, Ranunculus niva'is, Saxifraga nivalis) charafte: riftifch bervortreten und bie nivale Region anfunbigen Bie ichon gefagt, fteigt bie Formation im ruffifchen gapp: tanb gur Decredebene berab und vereinigt fich bier mit ber Tunbra, ber fie nun, inbem fie biefelbe burchfest, einen unbeftimmten Charafter aufbrudt, wie ich bas fpa: ter ju geigen haben werbe. Die weitaus mertwurbigfte Pflange biefer Region ift bie feltfame Diapensia, melde auch auf Beland unter gleichen Berbaltniffen wieberfebrt. Der Blume nach fau ben Polemonigceen geborig, ift fie bem Laube nach gang Binfengras mit ftarren, gurudges frummten Blattern, Die fich ju einem bichten, ftarren,

Dunkfegufinen Basen jusammendrangen. Oder den armblütigen Blumenfielt mit seinen bisögelben Blumen mürde man bie Pflange sicher zu den Gessern jablen. Aber nicht eins mal das Schaf läße fich dadurch stussen; es rüher, wie man sagt, das Kraut nicht mede an. Lein Munder, doß auf den Dlapensa Belden, weiche den "horaumen" Istands entsprechen und kaum im Cetande find, des Bobens Biöße überall zu debecken, das Rind, das Schaaf, das Pferd nicht mebe gebeilte. Nur das Nen vermag auf bie, sen unentlichen Flächen, die in ibere furgen, karren Pflanz jender alle Zeichen eines rauben und flürmischen Allmas's an sich eines kauben. Eis fib darum zugleich biejenige Region, in weiche der tappliche Rentbier-hirt im Sommer zieht, wenn in den Thielen Wostletospowärme die Lut verkürkern und des deben unerkräglich maden.

In ber arttifden Tiefebene Ruflande fanb Bia:

fius bie Biefen nur an bas Bergland gefnupft. Doch treten fie bier nur noch im Guben ber geftifchen Bone an ber Grente bes Malbianbes auf, mo fie ale reis genbe, mit Orchibeen geschmudte Bergwiefen einen außerft freundlichen Gegenfas ju bem Sumpflande ber Diebes rung bilben. Diefes nimmt einen vollig norbbeutfchen Charafter an. Denn mo an ben Balbranbern irgenb ein Sumpf ericbeint, ba umfaumt ibn eine bichte Begetation (Stratiotes aloides, Caitha palustris, Ranunculus : Arten), mabrent ber Bafferfpiegel von Zeichrofen (Nuphar intermedium), Hydrocharis morsus range unb anberen ichwimmenben Pflangen belebt wirb. Das ift aber bie Bone, mo noch bas Gien gabireich weibet, noch Lem= minge, Safel: und Schneebubner, Birt: und Auerbubner ben Coun bes Baibes fuchen. Morblich von ihr liegt bae Polargradianb.

#### Bom Monterofa jum Montblanc.

Don Otto Uic.

#### 5. Uebergang über den St. Theodulpag.

Wer Bermatt auf einem anbern Bege, ale er getom: men , bem laufe ber Biep folgenb, veriaffen mill, bem bleiben nur befdmerliche Gletfderpaffe ubrig. Will er fich nach Dften jum benachbarten Cagethal menben, fo muß er bie ichroffe Gebirgemauer bes Caabarate überfteigen, und bort binuber fuhren ibn nur 12-13,000 guß bobe Daffe, wie ber Miphubelpaß, über gefahrvolle, feile und fpaltenreiche Gleticher, wie ben Tafch : und ben Milelin: gleticher. Will er in bie meftlichen Dachbarthaler, bas Einfischthal ober bas Eringerthal, fo fteht ihm nur einer ber großartigften, aber auch befdmerlichften Bieticherpaffe, ber Evolenapag offen, 3ft Italien fein Biel, und will er in bas Ungascathal und von ba ju ben italifden Gee'n gelangen, fo muß er fich fur ben beruchtigten, jebenfalls mubevollen und einen ichminbelfreien Ropf verlangenben Belfithorpaff enticheiben. Bill er enbiid - und bas mar mein Fall - ju bem iconen Thate am Gubfuß ber Mipen, bem Moftathal, binuberfteigen, um fich von biefem an ben Gubfuß bee Ronige ber Mipen, bes Montbianc, geleiten ju laffen, fo hat er ben gmar menig gefahrvollen, aber teinesmegs gang unbeschwertichen St. Theobulpag ober bas Matterjoch ju überfchreiten.

Se entbebriich auch ein Auber in ben Alpen ift, fo lange man auf Zouriftenpfaben manbeit, wo bie Wege leicht zu finden und überall Menichen find, bei benen man Ertundsjungen einziehen tann, so beingend ift ein solcher bei Gleitschermanderungen geboten, wo verborgene Spaten broben und ein tleiner Unfall für ben Alleinstehenben von ben verbangnissollfen Teilgen werben tann. Ich hatte für meine Manderung über bas Matterioch bereits in Randa, unterbald Jematt, einen voetrefflichen Buber gewonnen, ber freilich uber feine Ballifer Berge noch nicht viel binausgetommen mar, biefe aber auch ale Bemeigger und fpater ale Rrembenführer recht grunblich fennen gelernt batte, fo bag es taum einen Gietfcherpag und faum einen Gipfei gab, bem er nicht fcon einen Befuch abgeftattet batte. Geinen Aubrerberuf ichien er nur ges legentlich ausznuben, ba er eine eigene fleine Birtbichaft in Ranta batte; aber man fab es ibm auch an, wie es meniger bie Gudt nach Ermerb, gie bie angeborene Bans bertuft mar, bie ibn immer wieber felbit gu gefabrvollen Gleticherfahrten und Bergbeffeigungen trieb. Bon fraf: tigem Rorperbau und großer Bewandtheit, unerfcbroden und unermudet und babei befonnen und taltblutig in Befabr, mußte Johann Challer bas Bertrauen jebes Relfenben gewinnen, ber fich feiner Leitung übergeben batte, mie er ibm burch feine unvermuftliche Beiterfeit, feine Befcheibenheit und Aufmerefamtelt ein angenehmer Befahrte murbe.

Der himmel schien meine Manbetung nicht besonber begünftigen ju wollen. Da man auf ben Marich von Bermatt bis Bali Zutrnande gerobnilch 10 - 12 Etunben rechnet, und ba ich mein Biel gern noch vor Abenb ereichen wollte, fo mar es meine Abfoch, wie es überhaupt bei Gietsschenberungen rathsam ift, in möglichs früher Morgenstunde ausguberden. Als mich aber mein Führer worder, batte es best unverkennbaren Berüusschießes braußen gar nicht beburft, und schon ein Mild in das niedergeschlagene Gestoht meine Führer batte mit fagen milffen, baß es regne. Bu feiner Beit ist ber Regen ein so arger Etiernfrich, als wenn man einen Ausstug in be bochachtegereigen von fich dar. Das Rassprechen ist

das Geringfie; aber alter Reig ber Manberung ist vernichtet, wenn man im Rebel an ben großartigen Seenen
ber Natur vorübergieben foll, auf schipfteigen Pfaben, an Abgründen bin, beren Schreden, aber auch beren Beige ber tädiffige Rebel verbilt. Was bifte es, wenn man nach ftunbenlangen Anftrengungen bie hobe erklommen bart Der Bild auf bie vereiften Innnen best Gebteges, in bie Schluchen und Saliter ift verfagt, ber Uebers werben einen bereilden Tag baben. Meine lesten Imelifet befeitigte mein feundlicher Wierb. Dort oben, meinte er, dat es so au nicht geschmitt, umb ber Gietscher für überdaupt nicht schlimm; nur ber Weg wird etmos schlipftig sein und Borsicht erferbern. Das fümmerte mich wenig, und nach einer balben Stunde trat ich viellich beiteren Sinnes meine schon aufgegebene Manter unna an.



Das Ibal von Bal . Tournande und bas Matterborn.

blid, ben man gewinnen wollte, ber Ginblid in ben Bau bes Bebirges, ber Dochgenuß bes Gefühles, eine Welt gu feinen Rugen ju feben, Mues ift vereitelt. Aber mas noch folimmer ift, ber Regen im Thale vermanbelt fich im Sochgebirge in Conee; benn in Soben von 8-9000 Fuß fällt in ben Mipen felten noch Regen. Man bat alfo ble Musficht, burd enietlefen fodern Conee ju maten, ber jeben Schritt erfchwert, ber jugleich ble gabnenben Spals ten und Rlufte bes Bletichers mit taufchenber Gulle verbedt und jeben Schritt zu einem gefahrvollen macht. Dag ich unter folden Umftanben auf bie Musführung meines Unternehmens vergichtete, fant felbft ber Aubrer felbftvers ftanblich. Ale ich baber siemlich verbrieflich gegen 7 Uhr in ben Frubftudefalon bee Botele eintrat, mar ich nicht menia bermunbert, meinen Aubrer freudigen Duthes gu finben. Das Better flart fich auf, fagte er, und mir

Rubrer und Birth batten recht prophezeibt. Doch ebe ich bas Dorf perlaffen batte, borte ber Regen auf, und balb wolbte fich uber mir ein himmel von feltener Reinhelt. Ruftig ging es nun bie fteile Bergmanb bin: auf, bie gegen Guben bas Thal von Bermatt verfchlieft. Balb batten mir bie Balber unter une, und balb mar auch ber Aurtenbach überichritten, ber aus bem gemaltigen Gis: thor bee gurtengletichere bervorbricht und quer über ben fcmalen Pfab icaument bie von Schiefergeroll bebedte Band binabfturat. Bor une eröffnete fich ein munbers barer Blid auf ben machtigen Gornergleticher gur Linten, über bem fich ble gabireichen Schnechaupter vom Monte Rofa bie Rothborn erhoben, mabrent gur Rechten über bem Aurtengleticher ber munberbare Relegabn bes Matters borne in bie Lufte ragte. Im Bufe bee Theobulgletichere überholten mir eine Befellichaft von Englanbern, beren Damen fich von Maulthieren bis auf biefe Bobe batten tragen laffen, obmobl ich fie fpater recht mader burch ben Schnee maten fab. Dein Mirth in Bermatt batte Recht gehabt, Die frifche Schneebede bee Bletichere mar nur fcmad und erichwerte bas Geben taum; ber Bleticher felbft zeigte auch menige Spalten, und bie meiften maren von ficheren Glebruden überbedt. Die gange, zweiftunbige Banberung auf bem Gietider gild einem bebaglichen Spagiergang. Much ber fleine Schneefall, ber une auf ber Sobe überrafchte, trug nur gur Erbobung bes Genuffes bei. In biefen Regionen fallt ber Schnee nicht in Form großer, loderer Floden wie bel uns, fonbern ale feiner, nabelartiger, froftallinifcher Ctaub. , Dan bemertt ibn taum, wenn er in alibernben Dunttden bie Luft erfullt, und ftaunt, wie fcnell er fich am Boben anbauft. Begen feiner ftaubartigen Befchaffenheit baftet blefer Sochfcnee an ftart geneigten Banben nicht leicht, ba er, ein Spiel ber Lufte, vom leichteften Binbftof aufgewirbelt und ben tiefer liegenben Alrnmulben gugetragen wirb. Aber fo unschulbig in taum bewegter Luft biefer Schnee mir erfcbien, fo tonnte ich mir boch vorftellen, wie ge: fabrlich er bem Banbrer merben fann, menn er mit Sturmen fich verbundet, bie ju bem nieberriefelnben Ctaube bie loderen Schneeflachen aufmublen und bie Luft in bichte Rinfternig bullen, fo bag ber funbigfte Rubrer bie Rich: tung verliert, mabrent unter ben Ruffen von loderem Schnee verwebte Spalten broben, und bie Glieber von bem eifigen Staube, ber bie bichteften Rielber burchbringt, ers ftarren.

Enblich mar bie Paghobe erreicht. Bur Rechten fteigt aus ber Schneeflache ein Reifentamm auf, wie eine Rlippe im Polarmeer, tabl und nadt; benn ber Sturmminb. ber ibn beftanbig umtoft, bulbet teinen Schnee an feinen Banben, Im Ranbe biefes Rammes erhebt fich ein felt: fames Baumert - eine Reboute mit Schieficharten, 10,500 Bug über bem Deere, boch uber jeber menfchlichen Bobnung, gewiß bas bochfte Teftungemert in Europa. In Berbinbung mit einem gwelten Berte gleicher Art bilbet biefe Schange eine Reibe von Bertheibigungemerten. melde bie Bewohner von Bal : Tournande mahricheinlich im Mittelalter gegen bie Ginfalle ber Ballifer errichtet haben, jebenfalle gu einer Belt, mo ber Pag noch leichter gangbar mar ale beute. Jeht find biefe Baumerte nur Ruinen, Aber neben ihnen erheben fich anbere friedliches ret Ratur, in neuefter Beit erft errichtet, von gleich feften Mauern umgeben, bie ber Banbrer mit Areuben begruft, menn er vom Gleticher über wild burcheinanbergeworfene Releblode gur Rammbobe emporgeflettert ift. Es ift bie bochfte Bereftatte ber Biffenichaft, bas von bem berühms ten Gifaffer Bietfcherforfcher Dollfuß: Muffet errichtete Gleticher : Dbfervatorium. Ochon feit langer ale 25 3ab: ren ift biefer verbienftvolle Gelehrte mit Untersuchungen befchaftigt, melde bie Beglebungen feststellen follen, bie swiften ben Erfcheinungen ber Atmofphare und ber Bil: bung ber Gleticher flattfinben. Richt blog in ber Schweis. auch in Schottland und Spanien, auf ben Porenaen, in ben Bergen von Bales und in ber Gierra Revaba bat er feine Beobachtungen angestellt. Der Gispavillon am Ranbe bes Untergargletichere ift fein Wert, und modens lang bat er in manchem Commer in biefer Ginfamtelt permeilt, um bie Beranberungen bes Gletichere zu beobs achten. Roch in feinem 71. Jahre folug er feine Beobs achtungeftatte auf bem Theobulpaß auf. Bier batte fcon ber berühmte Sauffure im 3. 1792 feine Butte errich. tet, von ber noch lange Spuren fichtbar maren, und mit feinem Cobne 3 Tage lang barin verweilt, um Gleticher: beobachtungen ju machen. Er hatte bamale fein Bebauern ausgefprochen, blefen Dlas nicht fruber gefannt gu haben, ba er bober liegt und ber Bugang meit ungefahrlicher ift, ale jene Stelle bee Col bu Geant auf bem Montblanc, an ber er lange Beit unter unfäglichen Duben und Leiben feine michtigen Unterfuchungen angestellt batte. Dollfuß tam querft im 3. 1864 hierher und verweitte einige Com: mermochen in feiner einfamen Butte. 3m Muguft 1865 aber, mo er jum imeiten Dal berauftam, ließ er zwei Rubrer, Gaspard und Jacob Blatter, Die er in feis nen Beobachtungemethoben unterrichtet batte, bier gurud, und biefe baben 13 Monate bier gugebracht, im Binter oft mochentang von jebem Bertebr mit ben Thalern abges fcnitten, von milben Sturmen umtoft, benen ihre Butte taum Wiberftand gu leiften vermochte, fo baß fie bon ben Bemohnern von Bal: Tournande bereite ale verloren betrachtet murben. Das Ergebnif ber von ihnen angeftells ten Beobachtungen ift ein bochft intereffantes. Die mitt: iere Temperatur bee Jahres betrug in biefer Sohe nur - 6°,11 C., und ber faltefte Monat mar ber Darg mit einer Mitteitemperatur von - 120,79. Gelbft fein Com: mermonat verging, in bem nicht bas Thermometer unter ben Gefrierpuntt gefunten mare, und im Juli und Mu: guft fant es fogar einige Dale auf - 9 und 10°. Der marmfte Monat, ber Geptember, hatte boch nur eine Mitteltemperatur von +10,16. Man mirb es bei foldem Klima beareifen, wenn ber Banbrer, ber biefe Ginobe betritt, fich in eine fpigbergifche lanbichaft verfest glaubt. Ein elfiger icharfer Bint meht ibm entgegen, und mobin er bas Auge menbet, erblidt er nur Schneeflachen, in benen bie Steinhütten und bie ichwargen Rlippen bee Rammes bie einzige Unterbrechung bilben. Rein Thier belebt biefe Ginobe, Die einzige Concemque ausgenom: men ; felbft Gemfen und Murmelthiere gibt es bier nicht, nur eine Alpenerabe ober eine verferte Berche fieht man Die Pflangenweit ift amar noch nicht gang gefcwunden, aber fie erregt boch teine Aufmertfamteit. Erob ber niebrigen Temperatur und trop bee faft nie meis denben Conce's entlodt bod bie Conne bem Chiefer: boben bes Rammes felbft einige Blutbenpflangen, beren bereits 23 Arten gefammelt murden. 3ch fant nur einen Raum von wenigen Duabratrutben in ber Rabe ber huter ten bom Schne entbickt und offenbar auch erst felt wer nigen Tagen, und auf biefem blubten einige verfümmerte Ranqueulius eineigis zieheinis.

In folder Einobe menbet fich bas Muge unwillfurlich in bie Gerne. Die Musficht ift gmar befchranet, nament: lich nach ber italienischen Geite, aber ber Blid in bie Dochgebirgemelt ift grofartiger ale Irgenbmo, felbft ale bie berühmte Musficht vom Gornergrat. Da fteben fie por une, greifbar nabe, wie man von ber in folden Soben gewohn: lichen Zaufdung befangen mabnt, bie fcneebebedten Riefen: baupter ber Mipen, bie Monte Rofa-Gipfel, ber Lostamm, bie Bwillinge, bas icongefdmungene Breithorn, ba ftebt fie por une gur Rechten in furchtbarer Majeftat, bie Ries fenfaule bes Matterborne, Die babe ich einen fo ftolgen Gipfel gefeben, und einzig vielleicht ftebt er unter ben Bers gen ber Erbe ba. Wie icharf find biefe Ranten, wie ichroff biefe Banbe, an benen tein Schnee baftet; unb boch hat fie ber Denich bezwungen, boch bat fein Bug blefen brobenben Reisighn erftommen und erflimmt er ibn jest noch alliabrlich! Greilich bat auch feine Beffegung blutige Opfer getoftet; bort, von jener beeiften Banb, fturgten vor wenigen Jahren zwei tubne Englander beim Berabfleigen von bem bezwungenen Gipfet mit zweien ihrer Rubrer in ben gabnenben Abarund.

Lange bat biefe munberbare Reieblibung auch ben Beologen Ropfgerbrechen verurfacht, Go in feiner icharfs begrengten Form fonnte biefes Beieftud nicht aus bem Erbenichook aufgestiegen fein. Doch rathfelhafter ericbien feine beutliche Schichtung, Die man felbft aus ber Gerne ertennt, und bie barauf beutet, bag ein Schiefergeftein. alfo ein Gebimentgebilbe feine Daffe jufammenfest. In ber That baben bie Befteiger feine Bipfel aus bemfelben grunen Chiefer gebilbet gefunben, ber 3000 Auf tiefer an ben Bebangen bes Bebirges berportritt, und ber bler auf einer Unterlage von Gneis und Gilmmerfchiefer rubt, Bile tommt ein Deeresgebilbe auf biefe Sobe, bie ber bes Montblane nur um menige Sunbert Rug nachftebt? Gewaltige Ummalgungen muffen ftattgefunden haben, bepor bie Mipen bier ihre beutige Beftalt erbielten. einem machtigen Gewolbe muß ber gefchichtete Boben einft emporgefcwollen fein, und ein furchtbarer Bufammenfturg bann biefes Gewolbe gertrummert baben, aus bem eine lebte Caule, bas Matterborn, noch jeugt von ber Sobe bes gefuntenen Bau's.

#### Der Farbenwechfel bei ben Pflangen.

Don Bermann Meier,

Die Farben ber Pflangen veranbern fich oft. Fur Manchen ift es befannt genug, bag g. B. Pflangen, menn ihnen theilmeife bas Licht entrogen mirb, blag mer: ben, bag viele Fruchte fich bei ber Reife farben, bag bie Blatter im Berbit gelb, braun, roth u. f. m. merben. Anbere Karbenveranberungen find meniger befannt, mell fie erft nach langerer Beit in's Muge fallen. Die Roggen= felber geigen g. B. im Binter eine ber iconften grunen Tinten, welche wir tennen. Man befehe fich nun Blatt und Saim berfelben Pflange in ihrem blubenben Buftanbe, und man wird bie Farbe in eine blauliche ober meergrun: liche veranbert finben. Brassica Napus und B. Rupa finb Im Binter leicht ju unterfcheiben; erftere ift blaulich, leb: tere buntelgrun; erftere bat anfange feinhaarige, fpater fable, lettere raubhaarige Blatter. In ber Bluthegelt baben beibe bagegen blaulich grune Blatter und find febr fcmer von einander gu unterfcheiben.

Die Farbe ber Pflangen ift bet Weiterm nicht fo fetis, als bie ber Aber, ab fiber. Deliverie fraht bie baber, ab fib. garb ber Derfläche bei ben Theren nicht in einer Farbung ber Seien webe eigentlich von gefarbten Theilden in bem Bellemeinde feibl beitebt, fontere non bem Intern Beilenfelt, befin Jache man durch bie durchfeinen ber Beilen mohrendeme tann, abbingig ift. Eine gefarbte Tuffgefeit hat naturtich eine viel beregt lichere und veranbertlicher Jähring, ab vonn bie Järbung in bat feste Gewebe be Tenfes felbf eingebrungen ift. Die gefatbten Ibeiloffen beifen Blattg für ober Ehleropheil und feblen nur in ben allerchichfen Pflangen, 1. 2b. bei ber Gehnsimmet und Siechten (Leichens), bei melden letztern man nur telfe Anbeutungen ienes Karbelloffen gemabet.

Das Blattgrun beftebt aus einer machbartigen Menge und aus bem eigentlich farbenben Stoff. Diefer lehtere

wird burch ben Ginfluß bee Lichtes gebilbet und verfchminbet langfam wieber, wenn bie Pflangen bem Licht nicht mehr ausgefest finb. Dann bleibt eine gelbliche Karbe jurud. Bene gruntiche Rarbung finbet man nur bel ge-Daber tommt es, bag bie gelbliche funben Pflangen. Karbe unferes Binterforne ober anberer Bemachfe mit Recht ale ein Beichen bee Rranteine angefeben wirb. 3m Frühling ift bie Rarbe ber Blatter erft blag, meil bie Blatter bann noch ju jung und baburch ju gart finb, um ihre volle grune Farbe ju entwideln. Dan fieht bies be: fonbers, wenn im Fruhling ble Barme oft ploblich fich einftellt, fo bag bie Bigtter burch bie Barme fofort, er: Scheinen, aber noch nicht bie Beit gehabt haben, ihre gute grune Sarbe gu bilben. Bor einigen Jahren las man einen Bericht aus Rord : Amerita, wo befanntlich eine Jahresgelt birett ber anbern folgt, bag bafelbft ein ganges Gebufch burch ploblich auftretenbe Barme fich voll: ftanbig beblattert habe, fich aber anfange faft gang meiß seigte, melde meife Karbe allmalig in eine grune überging.

No magler macht in feinem Bude, "gur freie Etunben" 2. 101 ble bibliche Bemertung, bas bas Grin vielleicht barum sombolisch bie garbe ber Doffnung genannt werbe, weil wie iebes Jahr bem Miebererscheinen bes neuen Gruns mit bem größten Verlangen entgegenfeben.

Es ift für bie Biltbung ber ochten, grünen Farbe mobt erfoberlich, bab das eicht de Pfinnie erreicht, aber bas Grün kann sich auch in Pfianzentbeilen zeigen, die nicht unmittelbar bem Licht ausgezieht sind. Wenn mam 3. B. die sieberfartige bichte Derbaut bes Hollumbers (Sumbuuns nigru) abshabt, zeigt sich barunter eine sehr bunteigein gefährte Rinde. Wenn man die hübigfen orangefarbigen Krüchte bes Spindelbaums (Evonymus europauss) mub beren Samm hurdichtenbet, fallen die beutlich grunen Camentappen mitten im Gimcif febr in's

Durch unmitteibare Ginmirtung bes Lichtes bilbet fich auch. wiewohl feltener, in einzelnen Theilen eine grune Karbe, me folde fonft im naturlichen Rege nicht erfcbeint. Dan fiebt bies in ben über bem Boben mach: fenben Burgeln ber Anabentrauter (Drchibeen), bei per: fcblebenen Pothos : Arten in unfern Gemachebaufern . bel Phalangium viviparum u. f. m. Rofmafter fa. o. D. C. 108) fab auf einer Musftellung alle in offenen Raft: den bem Licht ausgestellten Rartoffeln grun merben, fo baß fie wie Birnen ausfahen, mabrent alle bie, welche tiefer in ben Raftchen lagen, thre naturliche gelbliche Sarbe behalten batten. Rartoffein, ble uber ber Erbe machfen, erhalten meiftens eine grune Rarbe und find mes gen bee barin fich bilbenben Colonin icablich. Beim Bubereiten ber Speifen follte man fie megmerfen.

Die Herbftate ber Blätter fiebt mit iberm Abgelebtstein in bleife Jahrefatt in Bertinbung. Die Blätter baben dann ihr Alter, solglich nicht mehr bie Kraft, bie arüne Jarbe zu bitben. Daber tenmt es, baf bet bieten Gemächjen - Meilaleuca und Meterosideros - bie Perbfifatbung mit ber des erfelm Frühlings übereinlitmmt. Die Jarbung der abgeieben ober, wie man auch dagen feintet - ber reisse Blätter gleicht in der Jaupstach der ber erst merbende Richter. Die rothe, gelte und braum Jarbe ber Frührte flicklich oft andere als bie Inter ber im Spilate affabet Blätter; aber beibe Erscheinungen baben ben Mangel an grünem Jarbstoff gemein, eropbem sie bem Mangel an grünem Farbstoff gemein, eropbem sie bem Mangel an grünem Farbstoff gemein, eropbem

Bruchte find feiten.

Die in unfern Garten nicht feiten vorkommenben Arten von Lautana baben erft entweber gelbe Biumen, bie in Drange übergeben, ober weife, bie fagter ressenst werben. Der in warmen Lanbern vorkommenbe Hibiscus mulabilis bat an einem und bernschken Zage erst weife, bann rotbe und Juste vielete Blumen. Golder Bei-

fpiele maren noch mebrere anguführen.

Bunte, besonbre bichfarbige Blitter find burch, gebendb ichwader als genwöhnliche gritur. Mein man 1. B. eine bunte, blafgelbe Ulme bat, an weicher fich junifichen ben blafgelben eingeine geime Reneige entwelle. In werben erftere von lehteren in kurger Zeit vollständig

Chemifche Ginftuffe tonnen auch, ba fie bie Gafte ber Pflangen veranbern, eine Beranberung ber Farbe ergeugen. Befannt ift bie blaue Farbung ber fonft rofen: rotben Biumen ber Hortensia, wenn man ber Erbe Gifen beimifcht. Auch bei anbern Pflangen findet man in Folge verfchiebenen Bobens eine Farbenanberung.

Die Farben ber Pflagen können auch noch burch andere Ursachen erzugt werben, als durch Werkanberungen im Self ber gleien, 3.B. berech bas Berchmungen von Bazern, wie man es am brutlichsten bet ben Platamen sieht. Die blidtebaaten Batter geigen sie im Mu tal is weiße gleich zwissischen bem übrigens bunktigerinen kaub. Wenn später wie Batter banze verbrängen, erscheinen inen weber grün. Eine gleiche Urlade baben bie erst meißen, bann gelen oher braunen fliede ber Waltung Juglanus regin), ber Linber, bes Meinstede u. f. w. Früher gabte man biese farbigen fliede zu ben Schminnen, jest bat man aber längle inngefebn, deb folde einfagel anhabungen von aus ber Dberfläche ber Mätter bervorsprießenben daare sinde

Daß übrigens auf ber Dberfläche ber Pflangen mach: fember Roft. Schimmel: ober anbere Buderpflangen bles fer Dberfläche ein anberes Anfeben und zugleich häufig eine anbere Farbe geben, liegt auf ber hanb.

In beiter Stelle verändern feine Lufthoblen, die fich an ber Unterstete der Blatter befinden, die Jarbe der Oberfläche. Darum baben so viele Maltre an der unteren Fläche eine blaffere Farbe als an der oberen. Wenn man ein selches Blatt unter die Luftspurp beinge, die Luft so weit als wöglich daraus entsternt und es dann sofert in Buffer flect, da die fich die kleinen Lufthöle in mit Maffer flüten bennen, so ift die blaffe Farbe aang oder aröstentelse verschierunden.

Gine noch ju wenig beachtete Urfache ber Farbenver: anberung ift bie Musichwigung meiftens machsartiger Stoffe an ber Dberflache. Derartig ift bas Bache ber blauen Pflaumen . bie metfiliche garbung ber Biatter einiger Cacalia : und Mesembryanthemani-Arten, bie meifiliche Farbe bes blubenben Roggene, ber Blatticheiben ber fechegeiligen Berfte (Hordeum hexastichon) und einiger Beigenarten, welche, wie bei ben Pflaumen, fich burch Abmifchen ent: fernen taft. Bielleicht bient biefe machbartige Bebedung ber Dberflache gugleich bagu, um bie fonft gu ftarte Mus: athmung ber Bafferthelle bei marmer und trodner Bit: terung jurudhalten (wie bas Berfchileffen vieler Spalt: öffnungen burch ausgeschmittes Bars bei einigen Rabels bolgarten) und umgefehrt, um faftreiche Gruchte und Blatter gegen ben nachtheiligen Ginfluß von Plagregen ju fcuben. Dan tann bie mit bem angebeuteten meifi: Uden Duft bebedten Arten von Cacalia in's BBaffer fteden, ohne bag fie nag merben; foldes gefchiebt aber fofort, fobalb jener Duft entfernt und bie grune Farbe bervorgerufen ift.

Man weiß, baß Regen, bie nach langer Dürre bie Erbe erfeischen, allen grünen Theilen ihre hubich; Farbe wie in einem Augendicke gurückgeben. Debetweifel fit bied allerdings bem Idwalden ber Pflangen guguschreiben, sowie bem Umflande, baß bie "klien ber Deberfäche nun vom Etaub gefäubert in lebendigte Spannung arbeiten; aber theilurelse fochtn auch bas Kregnen ber wochstertigen und anderer an ber Debeffäche ausgeschwicker Etoffe bier in Berracht zu formen.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnift und Naturanschauung für geser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von halle.

N 39.

[Mcttebnter 3abrgang.]

Balle, G. Edwetichte'ichet Berlag.

29. September 1869.

Die geehrten Abonnenten, melde bas Blatt burch bie Poft bezieben, werben barauf aufmertfam gemacht, bag bad Abonnement für bas nachfie Blettelfabr (October bis Deember 1809) ausbrucklich bei ben Poftanftalten ermenert werben muß, ba sonft bie Jufenbung ber geltung aber de in unterfleich.

Für Diejenigen, welche unfrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beizutreten wunfchen, bemerken wir, daß Exemplare von ben Jahrgangen 1852-1868, in gefälligen Umichiag geheftet, noch zu haben find.

Salle, Den 22. Ceptember 1869.

Inhalt: Die Pflange am Rorbvol, von Rarl Ruller. 6. Die Gras und Rrauterbede. 3weiter Artifel. - Safeinug und Erle, von G. Seber, - Die naffauifde Billargent, von Rarl Rub,

### Die Pflange am Rordpol.

Bon Anel Muller.

6. Die gras. und Krauterbecke.

3meiter Artifel.

 genbede hervorbtingt, bie man allenfalls eine Grasnarbe nennen könnte. Sie besteht aus Gräfern, Riebgaffern um Blinfengemöhren (Jancacen), in die fich artiffels Biergapeilben und Räuter weben. hier ist es, wo bas Renthier im Sommer seine Belbe such und bliefe um fo mehr findet, als bas Grasiand an seiner Greng in eine Redutefflur ausläufe. Gang Flächen sind mit einem lebbafen Grün, mit Karben aller Art gelömdicht velowberd baften Grün, mit Karben aller Art gelomdicht velowberd

gegen bas Baffer bes Taimpr ftelgen bie Rrauter 1 %, boch auf: blaue Polemonien (Polemonium humile), rothe Aneteriche (Polygonum Bistorta), ber gretifche Dohn (Papaver nudicaule) mit feinen Comefelblumen, feinblat: terige Rreffen (Sisymbrium sophioldes), Ritterfporen (Delphinium Middendorffii), gaufefrauter (Pedicularis hirsuta, Langsdorffii, capitata, Sudetica), Rabnwiden (Oxytropis Middendorffii, arctice, nigrescens), Graenetten (Armeria), Steinbreche (Saxifraga aestivalis, serpylifolia, bronchialis, oppositifolia, stellaris, cespitosa, cernua, nivalis, rivularis, flagellaris), nettenmurgabnliche Gieverfien mit golbigen Blumen (Sleversia glacialis), perichiebene Com: pofiten (Nardosmla Gmelini, Chrysanthemum Sibiricum, Senecio resedifolius, Saussurea nipina) u. A.; - eine Pracht, bie man taum gwifden 74 - 75° n. Br. ermars tet! Dit Recht betrachtet man barum auch bas Muftreten von Graspafen als bas Beiden eines milberen Alima's.

Colde Ericheinungen bat jebes Polarland aufgumei: fen, je nachbem ber Pflangenwelt bie Berfaltniffe gunftig finb. In ber Regel ift bann aber bie Rrauterflur mit bem Gradlanbe verbunben. Bon ben lanbichaftlichen Rel: jen, bie man ber gronlanbifden Rufte um bie Discobucht im Commer nadrubmt, will ich nicht einmal reben, ba fie gu fublich liegt. Aber felbft unter 72° n. Br. fanb es Dr. Sapes bei Propen im mittleren Gronland faum anbere. Ein bichter Rafen von Moos und Grafern betleibet bier ein icones Thal, meldes, eingeschloffen von Belfen, nicht allein burch bie Barmeftrablung ein milberes Rlima, fonbern auch burch bie vielen fleinen Strome von Coneemaffer binlangliche Teuchtigfeit erbalt, Dft er: innert bie Ueppigfeit ber Grafer (Pon arctica, Glyceria arctica, Alopecurus alpinus) an ein Marfchland voll ber fonften Blumen. Ueber bem Grun flattern Mpriaben fleiner Mobne mit golbenen Blumenfronen; ber Lomen: agbn (Taraxacum officinale var. lividum) leiftet ibnen Gefellichaft; jumeilen lagt fich ein Sahnenfuß (Ranunculus nivalis) feben, und fomobl Ringerfrauter mie purs purne laufefrauter fteben bier und bort; auch bie Stein: breche, - purpurn, gelb und meif, - fint febr gabis reich und lieferten gegen 7 Arten; Die Birte, Die fcmarge Rrabenbeere und bie fcone Grante (Gronlande Daibefraut) machfen gufammengeflochten in gefchusten Binteln gwis ichen ben Reifen, und bie Beiben fampfen auf bem ichmammigen Rafen fcmach um ihr Dafein, fo bag man einen gangen Balb mit feiner Dube bebeden tonnte. Golder Dafen tennt man an ber Beftfufte Grontanbe mehrere. Unter Anberen beobachtete Inglefielb eine folde unter 77 1/40 D. am Eingange bes Bhale: Sunbes, bie, aus Grafern (Alopecurus alpinus, Poa aipina, cenisia, caesin) beftebent, "mit ber Genfe hatte gemabet mers ben tonnen." Gelbft an ber eiegepangerten Dftfufte fant Coresbo bas Gras einmal ,, fo bicht und grun mie eine Biefe." aber auch bie Commermarme auf Rels sendoben brüdend. Mestlifte, Sund durch, ift die Pontebai am Eingange jum Eclipfe, Sund durch, Mac Elintod als eine Dertlichfelt bekannt geworden, die einen "falt stilleden Character" an fich trägt. In den 7 die 800 Jus boben üsstenenhungen fleigt eine fippig grüne Begetation von unten die den die Alippen binan, und augenbilditch finden wir auf ihr Dafein ein Sommerberf der Eelmos hier angelegt. Eine abnilde Dafe berbachs tete Was Elure, der berühmte Entderder der "nordwestlichen Durchfahrt", auf der langen Alpsenfted, des nordmerkanischen Gentinentes am Cap Bathurtt. Gielch zeitig sielt sich aber auch dier eine bedeutende Menge von Witt ein, das wiederum allereich Extlemed bahri odft.

3m Mugemeinen ift berienige Boben ber gunftigfte, welcher ber geneigtefte und porofefte Ift. Gin folder laft bas Gismaffer rafch abfliegen, wenn er bart, und fcnell burch fich hindurchfidern, wenn er fiefig ift. Daber tommt es, nach Gutberland, baf bie Melville: Infel, Beft: grontant und Spitbergen eine meit reichere glor befiben, ale bas unter gleichen Berbaltniffen gelegene Cornwallis im arttifch : ameritanifchen Archipel. Diefes bat einen thonigen und mergeligen Boben, melder bas Baffer gu: rudbalt und ftebenbe Morafte, Rlechtentunbren erzeugt, mahrent jene ganber reich an Canbftein, reich aber auch an anbeimelnben Graspafen finb. Darum fant auch Frantlin an ber Stromfcnelle bes ,, Blutfalle", por ber Munbung bes Rupferminenfluffes in bas arttifch:ame: ritanifche Giemeet, ben aus rothem Canbitein gufammen: gefesten Boben reich mit Gras bemachfen, mabrent bie füblicheren Regionen ber Rupferinbianer reine Steppen= lanber finb. Befentlich forbert thierifcher Dung biefe naturliche gulle. In Diefer Begiehung mirten Die Legio: nen arttifcher Geevogel bochft vortheilhaft ein. Bo fie ihre Brutplate haben, berühren fie fich baufig gu Taufen: ben ; oft tann man teinen Schritt vormarte thun, ohne fich eine Baffe burch ihre Gier babnen ju muffen. Dier feben bie Bogel einen Buano ab, ber, burch bie atmo: fphatifchen Dieberfchlage von ben Soben gu ben Rieberun: gen geführt, biefe alijabrlich auf's Reue bungt. Mistann ftellen fich mabrhafte Dafen ein; mabricbeinlich, meit burch bie Berfebung bes Dungere gugleich eine großere Darmes Bo Goldes gefchieht, ergabit fumme erzeugt mirb. Malmaren von Spibbergen, ba wird man nicht menis ger bon ber bunten Mannigfaltigfeit ber Pflangenbede, ale auch von ihrer außerorbentlichen Ueppigfeit und Fris in Erftaunen verfest. Dier wird ber Dahnenfuß (Ranunculus sulfureus) über 1 guß bod; unter Loffel: und hornfrautern (Cochlearia fenestrata und Cerastium alpinum) tann man bie an bie Anice maten. Steinbreche (S. nivalis und hieracifolia), gaufefrauter (P. hirsuta) und Alpenrhabarber (Oxyria digyna) machfen boch aber the gewöhnliches Daag binaus; grabartige Pflangen (Luzula hyperborea, Alopecurus alpinus, Dupontia psilosantha und Fischeri) fteigen, obgleich fonft niebrige greti: iche Pflangen, bicht empor aus bem Doosbette, bas am Rufe bes Berges eine ausgebreitete grune Matte bilbet : felbft ameraige Grafer (Poa cenisia und stricta) gebeiben in groffer Ueppigfeit und boch meben nicht biefe Grafer, fonbern Moofe (Hyppum und Aulacompion) die aufam: menbangenbe grune Datte. Dur ausnahmemeife follen an ben Riorben ber Gub: und Gubmeftfufte, bie von bem Golf: ftrome getroffen mirb. Grasmatten portommen; im Dor: ben bes Lanbes unter 80° n. Br, finben fie fich nicht mehr, fowie fich auch bie gefchilberten Dafen nur einftels len, mo Granit, Gneis und Schiefer ale bie Barme am meiften binbenben Gefteinbarten bie Lehnen ber Gebange bilben. Bo febimentarer Ratt auftritt, ba fluchtet bie Begetation wie por einem Feinbe; felten ift ein gruner Ried von Moofen, fetbit bie genügfamften aller Pflangen, bie Rlechten, meiben ibn. Comeit bas Muge reicht, fcmeift es uber nichts, ale uber eine weiffarque Debe gertrummers ten Rallfteins. Offenbar ift berfelbe viel ju falt, meil er ale meifes Beftein bie Barme fofort mieber an bas Luftmeer abgibt. Much in unfern Mipen, befonbere ben bolomitifchen, bemeret man biefe Thatfache, ju ber fich oft ale zweites Sinbernif einer fraftigen Begetation ber Mangel an Rali, alfo eine fcmere Bermitterbarteit bes Ralefteine gefellt. Gelbft auf bem noch eifigeren Dobaja Gemlig fant v. Baer boch noch gerftreute Grasogfen, ob: fcon nicht einmal eine gufammenbangenbe Moosbede bier mehr vorfommt.

Dicht bas Bobeneis binbert fo febr bie Entwider lung bes Pflangenreiche, wie bie phpfitalifche Gigenfchaft ber Bobenunterlage. Conft verftunbe man in ber That auch nicht mehr, baff noch eine Pflange überhaupt ben Polarfreis ju überichreiten vermochte, fobalb man fich nur erinnert, bag man fcon unter 62° n. Br. ju 3as fust in Gibirien bei einer Brunnentiefe von 382 engi, Auf, mobel aber bie Grenge bes Bobeneifes noch nicht er: reicht mar, bie Temperatur faft noch 3° unter bem Rull= punete, bei 7 guß Tiefe aber - 17° R. fanb. Die ben Boben bis ju ein Paar Bug Tiefe aufthauenbe Commer: marme, bie ju Jatube noch bie + 14° R. fteigt, reicht bin, ben Pflangen baffelbe Leben ju bringen, mas viele Alpenpflangen mitten im emigen Schnee ober mitten auf 1000 Ruf machtigen Gletichern fubren. Darum tann es uns nicht mehr überrafchen, wenn an bem angegebenen Dunfte noch gardenmalber, Commermeigen, Roggen, Rar: toffein, Robi und Ruben gebeiben, ober wenn Bert: bolb Geemann von einer glor auf Gisbergen am Robes bue: Sund ergablt, wie fie nur gunftigeren Rlimaten eigen ju fein pflegt. " Dier giebt fich", ergabit une berfeibe, "eine 70-90 guß bobe Mlippentette bin, bie, wie teine anbere , bas Pflangenmachethum ber Morbpolregion perans fcaulicht, Diefe Rlippen find aus 3 beftimmten Lagen gebilbet. Die unterfte befteht aus Gis von 20 - 30 Fuß

Bobe; bie mittlere ift eine Thonfchicht pon 2-20 Ruf Dide, mit Ueberbleibfeln foffiler Glephanten, Pferbe. Dammbirfde und Dofdusodfen untermifdt. Die Thon: lage ift von Torf bebedt, melder bie britte Chicht bilbet und bie Begetation, ber er feine Griffens perbantt, tragt. Babrent ber Monate Juli bis Geptember eines jeben Jahres fdmelgen Daffen Gis, moburd bie oberften Lagen ibre Stube pertieren und in bie Diefe rollen. Daburch entfteht ein formliches Chaos. Gie und Pflangen . Ano: den, Torf und Thon fint in größter Unordnung burch: einanber geworfen. Ginen grotesteren Unblid fann man fich taum benten. Sier liegen Daffen, noch mit Moofen und Alechten, bort mit Beibenbufden bebedt; bier ein Saufen mit Rreugfrautern (Senecio) und Anotericarten (Polygonum), bort bie Ueberrefte bes Dammuth, Bufchel bon Sagren, und ein brauner eigenthumlicher Staub, ber wie Rirchhoferbe riecht und augenicheinlich aus gerfenten thierifden Stoffen beftebt. Man ftrauchelt oft uber ungebeure Anochenrefte, und mancher ber bier liegenben Gles phantengabne mift uber 12 Ruf in ber gange und miegt uber 240 Pfb." Und bennoch auf biefem Chaos eine up: pige Rrauterflor? Dan begreift ben Gelimo, ber fich feine Butte in Gis und Schnee baut und barin burch feine Ebrantampe eine Sibe entwidelt, bie man eine tro: pifche nennen tonnte. Die Lampe aber ift fur bie Lant: fchaft bie Conne, welche ununterbrochen ftrablt und bie marme Luftichicht, bie, bom Zequator auffteigenb, fich an ben Dolen nieberfenet, um bie Dberflache ber Erbe in einen marmen Mantel ju bullen, ohne melden felbft bie Sonne feine Rraft baben murbe, bie unermeflichen Schnee: und Gisfelber, wenn auch nur theilmeife, ju fchmeigen. Bas ber gobn, ein warmer, feuchter, fubtropifder Binb, fur bie Mipen, bas find biefe marmeren gufticbichten fur bas Polarland : bie marme Luftheigung, unter beren Gin: fluffe erft bie Conne ibre volle Rraft erlangt, Gelbft im Binter führen fammtliche Binbe eine marmere Luft gu. Bleichzeitig tommen fie aber auch mit Reuchtigfeit gefat: tigt, weit nur bie marmere Luft bas im Stanbe ift. Darum bringen fie bem Polarlanbe feine betannten Des bel, unter beren Ginwirtung fich bie Polarpflangen fo mobl fublen, ohne welche fie nicht ju leben vermogen, Bon einer Menge lebenber Pflangen, melde v. Baer aus Domaia: Gemlia mitbrachte, erhielt er feine bie in ben Anfang bes Petereburger Sommere am Leben; alle ftar: ben, nachbem bie Blatter verfdrumpft, voll von fleinen Rungeln maren, an ber Trodenheit ber Luft, in melder ibre Ausbunftung ju ftart ift,

So begreift man erft, wenn Berthold Seemann Son Leibure im westlichen Estimolande (69° n. Br.) einen Garten nennt, in weichem die goldige Siecersia glacialis mit der purpurreben Claytonia sannentosa, einer Portulasplange, mit Anemonen, Steinbrechatten und ultrammarinblauem Alpenvergismeinnicht den Zon an

geben. Das mefiliche Estimolant ift eben bebeutenb mil: ber als bas öftliche und mirb barum im Commer burch ein ffurmifches Rebeitlima ausgezeichnet, unter beffen Gin: fluß bie Rrauterbede fich befonbere aut entwideln muß. Abgefeben aber von biefer Gigenthumlichfeit bes Beffens. fcheint boch an ber gangen gretifchen Rufte Amerita's viel: fach ein Gras : und Rrauterland wiebergutebren; um fo mehr, ale fie ein abnildes Rlachland barftellt, bae nur von einzelnen Sobengugen unterbrochen wirb. Es find eben bie Barren Ground's Aranelin's, und biefe bewohnt noch ber Bifamoche fammt bem Renthier, melde fie als ibre eigentliche Beimat auch fur ben Winter betrachten, Inbem fie von bier aus im Commer meite Ausfluge bis gur Melvilleinfel machen. In ber That fab Franklin bie feuchteren Stellen mit Gras, Die trodneren mit Blechten bebedt; in ber Umgebung bes Detentionshafens und bes Bathurftfunbes betleibeten fich felbft bie fanft geneigten Bergabbange mit frifdem Grun, mabrent bie boben Reis fen bon grafigen Thalern burchbrochen maren. Daffen: haft betielbet ber Gufflee (tiedysarum boreule) bie Aus ften und liefert bamit felbit bem Baren ein portreffliches Autter, obicon eine zweite Art (H. Mackenzii) giftige Burgeln erzeugt. Much bier febrt ber Ganbftein vielfach wieber, und gerabe ber Canbboben ift es, melder im Commer tiefer aufthaut, ale jeber anbere, Rein Bun: ber . baf auf ber Detvilleinfel noch 20 grafartige Pffan: gen, faft 1/3 aller Phanerogamen, von Parre gefunden murben und Grafer überhaupt vormalten. Conft flechtet fid auch bier ber gretifche Dobn ein, vereint mit Ras nuntein (R. nivalis, Sabinit, hyperboreus, affinis), Lof: felfraut (Cochl. fenestrata), Relfen (Lychuis apetaia), Bernfraut (Cerastium alpinum), Stellarien (St. Edwardsii), 9 Steinbrecharten, Dotentillen (P. pulcheila, nivea), Papilionarcen (Phaca astrogalina unb Oxyliopis arctica). Glodenblumen (Campanula uniflora), Läufeträutern (Pedicularis urctica), einigen Compositen (Turaxacum flyidum, Arnica angustifolia Cineraria congesta, Nardosmia corymbosu), Gieverffen (S. Rossii) u. I. Gin Bilb. bas feiner Bufammenfebung nach gang bas fibirifche vom Zais mpr, nur thelimeife in anbern Kormen, mieterhelt.

#### Safelnun und Erle.

Von G. Bence.

Beber Menfch ift einmal jung gemefen, und berjenige, bem es vergonnt mar, feine Rinbheit auf bem lanbe ober in einer fleinen Ctabt, me man es ja nicht melt bis por Die Thore bat, ju verleben, ber tragt ficherlich anbere Jugenberinnerungen in fich, ale berjenige, melder in einer großen Ctabt geboren und groß gezogen murbe, D, es ift ein Gefchent bee himmele, feine Jugend in ber freien Ratur binbringen qu tonnen, nicht in ben buftern Gaffen, fonbern braufen in Gelt, Balb unb Barten! Die Gin: brude, welche bas Mint in feines Dafeine erften Jahren von Gottes iconer Ratur erbiett, bleiben fur bas gange Leben, Wohl bem Gludlichen, bem ein gutiges Schidfal ble Tummelplate feiner Rinbheit in ein Dorf ober vor Die Thore einer Ctabt verlegte. Rraftiger wird bie Unlage: feines Rorpere fein, und bas Berg wird bei guter Ergie: hung langer einfaltig - wie bie Bibel fagt - bleiben, ale bel bemjenigen, welcher nie mußte, mas Dorffrieben und Lanbluft ift. Das Leben jagt ben Menichen boch in bie Belt binaus, in frembe Stabte, frembe Ranber. Die Einfachheit bee Bergene verfdwindet mit ben Jahren boch mehr und mehr, mit bem Unfchauen und Gingreifen in ben Strubel bes Lebens. Bohl bem - ich muß ce mie: berholen - bem bie Ratur fcon in ber Rinbheit ihre mobithuenden lehren einimpfte und mit ihnen einen fraftigen Rorper, einen gefunden Geift und ein einfaches Ders gab.

3d habe etwas meit ausgeholt, und ber freundliche Lefer betrachtet nach Lefung biefer Zeilen vielleicht mit

Bermunderung die Uederschrift der keinen Absanbung, lund boch muß ich wieder an den langen Bordersah anknüpfen. Eben der Theil meiner ferundlichen keier, weisder seine Jugend in ländlicher Natur verlebte, wied recht versteben, was Hosstein der Greif ist ihn einig gewessen und noch sind, biese deiben Bäume, obne welche kein deimatlicher Frühling, kein vaterländischer Herbit gedacht werben tann. Als freundliche Erinnerung werden die beiben ihm im Hergen blüben. Des värerlichen Gartens hest mit den Puffferündern, mit seinen bässen bei beiben ihm im Herbet sich der des Stal schlängelter, wo
das Baterbaus sind, in sein friedliches Derschen mit grauem Kirchtburm und der erzig tapperunden Mühle, — das sisch vielleicht das Milt, welches del Nennung von Nußbaum und Ete die Erinnerung dem geehren Lefer matt.

Im nerbliden Deutschland zu Ansfang bes Mate, im stadiden und am Rhein im Februar fangen beide Baume an zu klüben. Freilich bingt an ibren blütterlesse gen bann keine resenschulche Butbenkrene, auch nicht einmal eine burch ihre Farbe ausgezeichnete Butbe — wie bei bem in süblicheren Gegenden um biefelbe Beit rötblich biübenben, ebenfalls noch klätterlofen Seibeitsaft (Daphne mezereum) etwa — nein, die Natur liebt eine emig Abwechschung.

Ber tennte aber nicht bie fogenannten "Ragden" ber Spafel ober ber Erte? Schon im herbft bes bergangenen Jabres fann ber Beobachter an ben bereits entblatterten Ingelaen ben Anfang zu benfelben bemerten. Bon grangefintlider Fate, einer festgewiedelten, pangerähntlichen leinen Wolle gielch, bängen bleifene bann an ber trauterne ben helfelmis, ben Keim zu bem Leben entbaltend, weidere im fommenben grühjahr frolitisch erblüben und grücker bringen soll. Rommt jeboch der Märg beb jungen Jahres, so werden bleife Wellen größer und länger, ibre Barbe spielte in ein belles Grün über, und an einem wörmeren Pladmittag einen sie von Panger und ergeben sich nach berniß jur Trudetbildung volltemmen verhanden ift, und bie jur Befrudtung gebrigen Sacteen, b. b. bie Gtaub- faben mit ibrem Staubebeuteln und ber Stempel mit feinen ben Staub aufnehmenten Narben — in einer Blütbe vereinigt fint, se tritt und bei ben Rabdenblütten bes Dessiftigt und es eine ang andere Erscheinung entgegen. Betradten wir ein sognanntes Rabden genauer.

Um einen gemeinschaftlichen, 3 bis 4 Boll langen



Müblen umb Frindte bes Chiefterunde.

Rüblen umb Frindte bes Chiefterunde.

meiblide Piumen, b. a. 4 befeiten im Singsburdenburnen, b finde umb Beupen ber meibliden Flute, b mamnide Gliefen, I ber Blitbenfeuren, b findefung ber Gundbertef, i ein nugtane Cambbettef, m Vollentieren, o entjaltete Aneljee, er vernechten Fondellerten.

funf: bis fechemonatlichem Binterfchlaf und Wiberftanb vertrauenevoll ber Alles begwingenben Commerwarme.

Wie munberbar fpleit bie Ratur! Den meiften uns ferer Pffangen ichentte fie zureft bie Blatter, bann bie Blutben. Dier ift bas Umgefehrte ber Fall, und auch in blefem anscheinend Berkebten muffen wir ben welfen haushalt ber Schöpfung bewundern.

Die Bluthen ber Dafelnuß find namild gang andrer Art, wie bet ben meiften unfere Pflangen. Mabrenb 3. B. bei ber allbefannten Lilie die 6 Staubgefaße um einen gemeinschaftlichen Stengel herumfieben, und fo bas ErforStiel berum, stebt eine Menge angebefteter Dedfouppen, weiche ie 2 Schüppchen umbullen, ble auf ihrer Innenfeite 8 regeltrecht ausgebildere Stautsgefäße tragen. Ben weißtichen Pflangenerganen, ben Stempeln bingegen, finnehn mit einer Spur, Sie find eten nicht vorbanden. Da ber Rufftrauch aber bech, wie allbefannt, nichtsbestomen niger feine füßen und webtschmedenen Ruffe trägt, so mus auch nerbenediger Weife igendwe bie Anlags zur Frucht verbanden sein. Und so ift es in der Abat. Die Salfein bestehen ber ber gewöhnlichen Biatthofpen gang äbnild gestlutete Anospen, welche fich weit eber abs bei den

ersteren erschliefen und flatt ber grünen Baltrterspien bann ereth Natenbildet aus ben umgebenten braunen Schuppen bervortagen laffen. Das sind bie weiblichen Rüttben. Der Russaum rechte Parkent reigt Taubsgefäs um dermein in einer Krone bestammen, sondern getrennt. Man findet auf bemeisten Setzauch weibliche um demnichte Ashorn. Die legteren sind in debeuten überreitzigender Angalt vorsbanden um sich figitten ibern herfruckenden Taub auf bie Nachen der erweiblichen, tenspenformigen Müttbenabren binab. Der leisses der eine Belieden Bildteben zu ben männlichen unterstützt beiese weiblichen Bildteben ju ben männlichen unterstützt biefes Besterben.

Arbnisch ift es bet ber Erie, Auch fie befist manntlete und weitbile Sicher, nur erbeden bie manntleden Alle und weitbelen bei manntleden Alle den fluten in ab gestellt bet abgie, auch ist bet Angle, auch ist bet Angle, auch ist bet Angle, auch ist bei Angabl ber Statel, auch eine Angabl eine Gestellte, werfcherte Rüger, bie ist bod, gang wie bei ber hafel, burch mangetbuffe aubblibung bes einen Faches, einfacherig nerben, und welche gegen ben Hopeft auf ben Boben binabfallen, ibere win zigen Beise negen jeboch felten von Jemandem keadert werben. Die verbaigen Schuppen ber welblichen Blützen fächen bei beim jeboch mieliens bis zum nächten aber auf beragen, flanglich eifermigen Abfrehen, bie la Zeiernann schon bemerkt bat und aus feinen Rindelpaben kennt.

Durch bie ermöhnte Art ber Befruchtung ist nun auch ertläter, warum bei hogiefung und beit die Natur, unerst bie Bititen und bann eist die Bictre side erfolities sien lies. Bit ungleich schwestiger würde bie Befruchtung zu Stande tommen, wenn die entwickeiten Bictre ders siehen bindernde entgegenträten und mit ihrem breiten unsgerbeilten Ständen den Bititenstade, der bod sir die weitsichen Aufthenfachen bei bestimmt ist, ausständen, der bed für die weitsichen Bicthenfaben bestimmt ist, ausständen,

Safel und Erle gehören, ihrer abmeichenben Bluthengestalt und Stellung wegen zu ben sogenannten tagemer tragenben Pflangen (Ameulaceae) und zu ben engern Famillen ber Eupuliferen und Biefenartigen (Betulineae).

Die Blatterenofpen bes Rußbaumes und ber Erle öffnen fich nach erfolgtem Berbliben ber mannlichen Rabden, welche nach Erfulung ihres Lebenszweckes zu Boben fallen, bekanntlich im Monat Mai.

Das Biatt ber hafeinuß ist rundlich bergformig, ein beeites, großes Laub, bas ble im Winter so burchsichtigen, oft schlant und gerade in die hobe geschoffenen 3weige im Sommer undurchbringlich macht.

Das in ber Tugenb flebrige, rundliche und frumpfe Blatt ber Erie ift meniger groß; feine Farbe ift ein buntles, trauernbes Grun. Der Erlbaum machft, mo von anbern Baumen bochftene noch bie Beibe gebeibt; fie gebort gu Bach: und Biefengrund und verleiht unter Umftanben einer folden Panbicaft ben Charafter bes Gebeimnigvol: len. Gin einfamer Teich, pon tief berabbangenben Grien umgeben, barüber ber Frieben eines lauen, fillen Com: merabenbe ausgebreitet - welcher Beobachter und em: pfangliche Raturfreund batte fich babel nicht ichon gu traumen verfucht gefühlt, bag eine feuchte Baffernomphe fich aus ben fcmeigfamen, bufteren gluthen beben tonne, fcon und verlodend, mit fußem Gefang und ben meißen Armen ber Pringeffin 3lfe? Unfere Dichter - und bes fonbere bie einer frubereren Periobe - baben ben Erlens baum genugfam gefelert und auch mohl bie und ba gemigbraucht. Gab es boch eine Zeit, wo teine Schauber: geschichte ihre bunnen Faben ohne Erlengebusch, Teiche und Trauerweiben fortspinnen konnte!

Die Safeinuß bingegen ift ber freundliche Baum un: ferer Rinberjahre. Das belle Grun feiner Blatter erfreut und erheitert bas Muge, und im Berbft, menn es Im Balbe Golb regnet und bie mliben Strablen ber Geptems berfonne ben Altenweiberfommer auf Relb und Garten legen, ba befchenft er une gutig mit Ruffen. Gingeln ober gu zweien, breien und mehr fiben fie in ben umges benben glodenformigen, tief : und lappig : gesabnten Guls fen, und laffen fich, menn fie vollig gereift und bann eine braunliche, pon unten nach oben auffteigenbe Raebung angenommen, aus benfelben berausschutteln. Das ift eine Areube fur Die Jugend, Die Ruffe berabflopfen ju tonnen. Die meiften meiner geehrten lefer miffen ja aus ihrer Jugenb genugiam, meld' berrliches Reft es fur fie mae, menn in bee Batere Garten bie Bafelnufiftraucher gefchuttelt murben. Emfig murben bie Ruffe in leinene Gadchen ges fammelt und in ben Rauch gebangt, bamit fie einen noch füßern und angenehmern Gefchmad erbielten. nachten aber, mo fie aus ihrer Saft befreit murben, prang: ten fie auf bem Refttifche. Gie balfen bem Rinbe bie langen Binterabenbe verfußen, wenn bie Kamille babeim jufammenfaß, und ber Beogvater fo fpannenbe Rriegeges fchichten aus feiner Jugend ergabite. Bie berrlich fnad: ten fie fich bann, und wie toftlich mar ihr Befchmad! Ja betennen wir es offen : ber Safelnufftrauch ift ber Freund unfrer Rinbheit, und feben wir ibn und feine Fruchte, fo muffen wir ihrer gebenten. Befegnet fei er bafur !

Die hafel bat auch noch einen Bruber, ben Lampertenußfrauch (Corylus tubulosa), meiden man bin und wieder in unfern Garten angepflangt findet. Seine heite mat fit das subliche Europa. Die Rerne seiner gesperen, mebr längischen Ruffis sind iebed ingen sicht se wohle sometend, wie die des gewöhnlichen betmatischen Sasseifrauche.

Die Kerne ber Speleinus entbalten ein fettes, ilchtgeites und gerudisches Di von milbem Gefchmad, meidres man burch Preffen ber gerstampften Samen erbält.
Met murbe es wood bausiger — und besonder in ber
Meblein — angewandt als leigt, me es burch bas Manbiol berbangt worben. Es eestart, menn es Jemanben
interessen beilet, bei —19-3. It im Weinigest wenig
iselich und wird burch rauchenbe Salpetersaute brauntichgrün gefabet.

Das holg bes Rusbaumes wied vielfach ju Fiecht: werft verwandt. Auch liefert es eine vorzügliche feine Kobie, die gum Zeichnen gebraucht werden fann ober auch woll bei ber Schiefpulverbereitung Unwendung findet.

Die Sofeinus war von jehr ein vollestimmlicher Ertauch und feine Frucht — bas Sombol bes Gesten, Sarten — gab Anias ju mancheriel Sprichwörtern, deren Urfprung so alt, baß man ben Bater berfelben nicht mehr kennt und feinen Namen auch woch inte kennen iere nen wird. So g. B.: "Ginem eine Muß zu knaden ges hen", ober die Rebendart; "Das mar eine batte Ougli' ober auch: "Eine Ropfnuß ertbeilen", beren praktische bie Erziebung ferdernbe Bedeutung wohl Jedem aus ber Schulztel, eilem Angebrauch befant in buffe.

Bum Schluffe fel es mir vergonnt, noch einige Borte über bie tagdentragenden Pflangen angufügen, ju benen ja, wie icon ermabnt, Rufbaum und Erie gehoren.

Diefe greis Ordnung von Gierchofen, derm Baterland bie gemößigte Jone fli, liefert und bim geffen Teil um eine festen Areit um eine geffen Teil um einer bereite der Baldbaume. Eiche, Buche, Biete, Bielde, Poppel, Bichte, Zanne, Ulme u. f. w., alle gehören sie einem wichtlaem Gruppe an. 3de verbanken wir die mecheftevolle Frieden unter einfen Blaue grün ber Tannenwälber, die jum fullen Grün ber Blier en eber dem weisen ber Melden um die Eilbergappel.

Der bichte, farbenprachtige und lianenburchicungene Eropenmalb mag mobi berriich fein und ben Blid bien-

ben, aber das an bie Waldungen ber gemößigten Zengewöhrte Auge vermißt in biefem Blütenvöllicht Schweizilch die Zeiche Beiten Beiten Beiterbach ber Buden, bie knortige Elde und bie bertläftig Blätzerbach ber Buden, bie knortige Elde und bie bertläche Blatz, ber Zannen schalle geschoffen Gestatten, bie bangenben Imelge ber Bliefe und bie mannigsatigent Gestauche und Verngebusche der Unterbatze — Alles des verleibt unferm vaterländischen Best ein Abmechseinung der Formen, die das Auge gwar nicht blenden aber auch nie ermüben wird.

## Die naffauifche Dillgegend.

Don fart Aub.

Die Memter Berborn und Dillenburg - Beffanbs theile bes fruberen Surftenthume Daffau : Dranien - bils ben bie norblichfte Ausbehnung bes Bergogthume Daffau. Diefer Canbestbell wird von DD, nach GD, von ber Dill, einem Rebenfluffe ber Labn, burchfloffen. Die Dill bat ibre Quelle in bem Sochwald ber alten Dill, im Dillborn ber Gemartung Oftbille, nur gwel Stunden pon ber Gifenbahn entfernt. Dort lebnt fich ber Reffermalb an bas Sauerlanbifche Gebirge an. Die ganbichaft auf bem linten Ufer gehort biefem und bie auf bem rechten jenem an. Das Dillthal bat auf ber gangen, 11 Stun: ben langen Strede meift eine angenehme und freundliche Geftalt. Den Thalboben bilben größtentheils Biefen: grunde, welche pon Bergen mit Medern und Balbern eingefdioffen finb. Unterhaib bes Dorfes Cechebeiben mirb es icboch meit lieblicher, milber und freundlicher, Der Alug burchsieht bas Umt Dillenburg erft von Rorben nach Guben. Bon Saiger macht es bie Wenbung von DD. nach CD. Bon ber Quelle bis qu biefem Ctabt: den berricht bie Balbregion por. Debr im oberen Theile bes Thales fieht bie Beubergewirthschaft im ruhrigften Betriebe, ba ber Aderboben nur fparlich bie nothwenbig: ften Erzeugniffe liefert.

Die Beuberge find eine mit Eichen bepflangte Rieber: malbung. 3hr Musichlag erzeugt nur Stangenhols. Da biefe Diebermalbung in 18 Diffricte eingetheilt und ber Beftand nur ein achtzehnjabriger ift, fo mirb alle Jahre ein Theil gefallt. 3mei Jahre wird bann ber Boben als Uderboben benubt. Mangel an Dunger und erfcmerte Beifuhr beffelben auf biefe Boben hindert eine andere Bes wirthichaftung. Die Rinbe ber jungen Giden manbert ale Lobe in bie Gerbereien Saigere. Dillenburge und Berborne; Die Stammen merben vertobte und fpeifen Die jablreichen Gifenmerte; ein Aleintheil bes Solice bedt nebft anberen ben Bebarf. Die Beuberge find freilich ein Erzeugnif ber Roth, rentiren fich aber auf bie befchrie: bene Urt.febr gut. Bei Baiger lauft bas Thal in eine fleine Chene aus, bie bem Aderbau bebeutenbes Terrain sumeift. Durch bie mehrmale furs binter einander fatt: gehabten Branbe bat biefe Stadt mit ihren größtentheils ftattlichen Gebauben eine freundliche, weite Bauart erhalten. Geraumig ift befonbere ber von bem Rathhaus und ber Rirche eingeschloffene Darftplat. Dier fteben fcon felt Jahrhunderten bebeutenbe Berbereien in gutem Betrieb und baben ben Bobiftanb ber meiften und ben enormen Reichthum einiger Bewohner mohl jum größten Theil gegrunbet. Gleichwohl hat Diefer Boblftanb Beich: lichteit und Lurus fern gehalten und bie einfachen Gitten bes biebern Menfchenfclage nicht veranbert. 3m meite: ren Laufe berührt Die Dill Die Stadt Dillenburg. Roch find bier auf bem Schlofberge bie großartigen Ruinen bes im 3. 1760 von ben Frangofen gerftorten Schloffes bemertbar. Es mar bie Biege bes Raffau : Dranifden Fürftenhaufes, bas jest bie Dieberlande beberricht. Auf bemfelben Berge fieht noch jene uralte Linbe, unter mel: der ber große Dranier bie nieberlanbifden Abgefanbten empfing. Bis jum 3. 1715 mar Dillenburg bie Saupt: ftabt ber vereinigten vier oranifchen gurftenthumer Difs lenburg, Glegen, Sabamar und Dies. Gegenmartig ift es ber Gip eines Rreis: und Eriminalgerichte. Coon fruber im Befit eines Dabagogiume, ift in neuerer Beit eine Bergichule errichtet morben. Mußerbem biuben bier namhafte Zabatefabriten. Gine Stunde abmarte, an ben Dorfern Dieberichelb und Burg porbei, finben mir bie freundliche, belebte Stabt Berborn. Gie liegt am Ruge fcbroffer, tabler Berge von giemlich bebeutenber Bobe, umgeben bon Dbftbaumen und freundlichen Garten. Die Rirche, einige ftattliche Saufer und bas Schiof auf einem Berge verleihen ihr ein amphitheatralifches Musfeben. Bis in bie neuere Beit bestanben bier viele Tuch : und Strumpf: mebereien; gabireiche Gerbereien und ber Rleinhandel fteben in Bluthe. Die Bewohner find ein rubriges Boltchen, bas es verfieht, wenn eine Dahrungsquelle gu verfiechen brobt, anbere befto ergiblger ju machen. Gie erfreuen fich megen ibres Rieifes und ihrer Reblichfelt eines bebeuten: ben Bobiftanbes. Graf Johann ber Meltere von Raffaus Dillenburg errichtete bier im 3. 1584 bie bobe Schule, melde bis 1817 beftanb. 3m 3, 1818 murbe an ihrer Stelle ein evangelifch : theologifches Prebiger: Ceminar mit gwei Profefforen errichtet. Dach einem ftunbigen Lauf berührt Die Dill bas Gebiet bes Rreifes Deblar. fconite Theil, Die Derle bes Thales, ift bie Strede pon Dillenburg bis an bie preugifche Grenge. Dier ift bas That ein breites, anmuthiges Blefenthat und bilbet berrs liche Panoramen. Colde bilben bie Etrede von Dillens burg bie Dieberichelb, von bier nach Burg, pon ba bis herborn und bann binunter bie nach Bebiar. Es gibt menige Begenben bes bormaligen Bergogthums, welche bas Anmuthige mit bem mitunter wilb Romantifden verbins ben, ale gerabe biefer Theil bee Thates. Die lebbaft grune Thalfobie, bas theile fanft, theile raufchenb babin mogenbe Siufden, uppig bemalbete Soben, table Berge und bervorfpringenbe pittoreste Relfen, biubenbe Muen und freundliche Dorfer, bammernbe und malgenbe, po: denbe und rauchenbe Buttenmerte, eine breite, mit jungen Pappein eingefaßte, mit Menfchen und Subrmerten be: lebte, burch bas Thal taufenbe Lanbftrafe, - bies Mues macht jebes ber Paneramen gu einem unvergleichlich fcho:

nen ganbichaftegemalbe, bas ju betrachten ber Ginbeis mifche nie mube wird und ben Fremben ergobt. 3a, bas Dilithal tann jebem anberen im fruberen Bergoathum tubn gur Geite treten. Much in anderer Binficht fieht es nicht nach. Die Leipziger Strafe burchichneibet es pon SB. nach DE, und führt burch bas Abrthal In bas heffensbarmftabtifche Gebiet. Die Betterauer Strafe giebt langs bee Thales bin. Jene fest bie Begend lanbein: marte mit ben inlanbifden Stabten Babamar, Limburg, Dies, Sachenburg und Beliburg und ber Rheingegenb, fomle burch bie auslaufenten Straffen faft mit gang Daf: fan und fanbausmarte mit Deffen : Darmftabt und Rur: beffen in Berbinbung, permitteit ben Bertebr einerfeits mit Beftphalen, anbrerfeite mit Beblar, Giegen, Frant: furt. Schmere Grachtmagen fubren Robs und Runftpros bulte aus und ein und verleiben bem gefchaftlichen Leben einen recht betriebfamen Charafter. In einer Dinficht überragt ce glie; benn bier blubt bie Eifeninduftrie bes Sanbes in hobem Grabe. Bon ber Dill merben auf einer Strede pon 2 Stunden pier bebeutenbe Elfenbutten mit Pubbeimerten, Giegereien und Biedmalgen betrieben. Die Berge gehoren bem fanerlanbifden Gebirge an und merben von vielen Thalern burchfchnitten, von benen bas Diesbolg: und Mbrthal bie gronten find. In jebem biefer Thaler liegen Dorfer, in einigen Buttenmerte. Die gange Gegend bes linten Dillufere bat wenig Unnehmlichfeit. Den vorzuglichften Ermerbegmeig bilben bie Berg :, Sut: ten : und Sammermerte. Much Bergbau auf Blei, Gils ber und Rupfer ift feit Sabrbunberten im Gange, Befonbere milb und freundlich ift bas Abrtiet. Der Aders boben ift ichmer, lebmig und lobnt bif guter Dungung reichlicher bes Landmanne Arbeit. Dier gebeiben alle Bes treibearten und Autterfrauter; einige Gemarkungen geich: nen fich burch gutes Doft aus. Großen Reichthum liefert bie Gegent ihren Bewohnern nicht; aber ebenfomenig ift bier feibft verfculbete 21rmuth gu bemerten. Die Leute find mafig und einfach und balten ftreng an ben Sitten ber Mitporbern feft. Befonbere gilt bies pon ben Bes mobnern bes Gifenrober Grunbes. Geit Jahrhunberten manbern bie fleifigen Junglinge und Danner am Gt. Gallustage nach ben in ber Labngegend gelegenen Dors fern Dauborn und Gufingen aus, um ben bafigen Gute: befibern bie wollen Scheunen auszubrefchen und auf Beib: nachten mit gelbgefüllten Tafchen an ben beimatlichen Beerd gurudgutehren. Jeber hat bann neben feinem Bun: bel und Drefchflegel einen Rrug mit echtem Rornbrannt: mein, ber in jenen Dorfern fo ausgezeichnet gebrannt wird, an ber Geite bangen, um ibn babeim im bauslichen Rreife als Branntmeinfunge mit eingebrodtem Lebtuchen an ben Abenben ber Feiertage ju vergebren. Den But eines Jeben ichmuden Banfeflugel. Geitbem aber bie Drefdmafdine in jenen fruchtreichen Dorfern brauft, boren für jene fleifligen Gifenrober biefe Banberungen auf. Die Begend bes rechten Dillufere bietet einen anbern Charafs Much fie wird von vielen, recht anmuthigen Thalern burchbrochen. Gie gebort ben Abbangen bes Beftermalbes an, flicht aber burch ihre marmen Thalchen und bie fruchtbaren, bis beinabe auf bie Gipfel reichenben Aderfelber febr freundlich von jenen ab. Die Thalfoble ift breit und mit faftigen Biefen bebedt, In ber neueften

Beit find bier machtige Gifenfteinlager entbedt morben. Bei bem Dorfe Donebach ftebt ichon lange ein Rupfers bergmere in rubrigftem Betriebe. Doch fei bier einer Daturmertwurdigfeit ermabnt. Auf einer fleinen Rlache por bem Dorfe Breitfcheib finben fich mehr als zwanzig trichterformige Bertiefungen. Manche baben einen Durchs meffer von mehr als 30 und eine Tiefe von mehr als 60 Bug. Bor beinabe 40 Jahren entstand ein folder Erb: fall mitten im Dorfe. In biefe Erbfalle frurst fich ber Bleine Buch, ber burch Breiticheib fliegt, Madbem er eine halbe Stunde in verborgener Tiefe unter bem Berge gefloffen, tommt er an beffen Bufe unten im Thale mie: ber Ervftall: bell jum Borfdein und treibt eine Duble von zwei Gangen. Diefer Berg beift in ber Umgegenb bie große Brude und ber Bach felbft ber Erbbach. Es fehlt ibm niemale an Baffer, und er friert auch bei ber allerftrengften Ralte nicht gu. Gang in ber Rabe bes Wiebererfcheinens biefes Baches bei bem Dorfe Erbbach finden fich bie größten Telfenboblen unter bem Damen ber Steintammern. Becher gibt bavon folgenbe Befdreis bung. "Ungefahr in " hobe bes Berges, ber gwifden 25 und 30° aufsteigt, find bie Doblen. Der Eingang ber einen gleicht einer Dachehobie. Dan muß binein fries chen. Dach acht Schuh erweitert fie fich aber und wirb fo boch, bag aufrecht gegangen merben fann. Rach gus rudgelegten 50 g. wird ber Zag mieber erblidt, und man gelangt ju einer eben fo engen Deffnung und burch biefe in eine Grotte welche 12 guß breit, in ber Ditte 7 guß boch und 30 guß lang ift, beren Musgang bas Enbe ber Boble ift. In Diefer Grotte liegen große, von ber Dede berabgefturgte Ralefteine. Muf ber rechten Geite gebt noch eine besondere Sobie binein, bie ich 35 &. ber gange nach untersucht habe. Abgeriffene Ralefteinblode lagen mir bor ben gugen, und mehrere bingen, Cturg brobent, uber meinem Saupte. Das Innere beiber Dobien ift mit jadis gem Tropfftein gegiert, und fie merben bie Bleinen Stein: tammern genannt. Cechzig Tuf bavon find bie großen Steinkammern in einem Raitsteinfelfen, ber mit Epheu wie mit Blumentetten ummunben ift. Der Weg babin tragt über fcroffe Ralefteinfelfen, auf welchen ein gall febr gefahrlich merben murbe. Die Grotte por benfelben ober im Borgemach ift 28 Fuß lang und 15 guß breit. Soch über ihr berab lagt ber Saulbaum feine flebrigen Blatter bangen und befchattet fie bamit. Berabe uber ihr bangt eine große, auf beiben Geiten ichon loegetrennte Baft Raitftein, Die oben nur noch wie eingeteilt ift, juft fo, als ob fie ben Gingang vermehren ober ihn boch menig: ftene fcauerlicher machen wollte. Muf ber rechten Geite ift ber gels wellenformig gefprungen, woburch Riufte ent: ftanben, bie im Bidgad in ihn bineingeben. 3mangig Sug tang fab ich eine in ihrer witben Schonbeit. tonnte ich nicht tommen, ba fie gu eng wirb. 3ch bemertte, baf fie ungefahr 12 ober einige Suß mehr boch, mit Eropfftein übertuncht ift, woburch bin und mieber fleine Riguren entstanben finb."

Seit Ansang bes Jahres 1802 burchfabrt bas Dampfrob biefe gefagnete Zbal. Die Dillbahn verdündet die Main Befer: Bahn mit ber Deub Rofiner Bahn. Machtiger werben die Geschäftspulfe vos Zbaief schiagen und erböbteres Eehen und bildweberen Mobiltand beforbern.

Bebe Boche ericheint eine Rummer biefer Beitichrift. - Bierteilabriicher Subicriptions Preis 23 Egr. (f fl. 30 Er.) Ble Buchbanblungen und Boftamter nehmen Beftellungen au,



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschanung für gefer aller Stände.

(Organ bes "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mile und Dr. Karl Müller von Salle.

Nº 40.

falle, G. Cometidite'ider Berlag.

6. Detober 1869.

3nhalt: Eine wunderliche herbfiffer, von Paul Rummer. Erster Artifel. — Bom Monterofa jum Montblanc, von Dite ille. 6. Das Thal von Bale Tournanche. — Die Mange am Rotopol, von Rari Muller. 7. Die Mood, und Flechtenstevee.

#### Gine munderliche Berbftflor.

Von Paul Summer. Erfter Artitel.

Der Lefer fei freundlichst ersucht, mich in einen sonnig-froben herbstratt gu begleiten, gleichviel ob in Laubholg ober Rabelbolg. Wir tonnen ba einige gang besonbere Naturiconnietten in Augenschein nehmen.

[Achtgebnter 3abrgang.]

Man entgegne nicht: Mas tann vom herbste Schones tommen, als bie ben jebem Dichter ichen befungene Raubpracht ber Malber voll Golbe und Durpurmechte, und als bie Spannung eines tiareren himmels, wie sonst nur auf Bergesboben! Ift er boch bie Jabresgett, wo alles Schone, was bas Jahr vom Frühling an geboren hatte, feife zu Grabe gebe!

Und bennoch! Wir muffen nur nicht, wie es uns bie Schnfucht im Frühling beifet, über uns und in bie Beite ichauen, sondern den fallenben Blattern nach unfern Bild gur Erde wenden. Als ob es da nicht etwas herrliches wäre um bie violetten Amethoffpilge, die aus dem moofigen Baldyrunde wie Belichen des herbsted betworteuchten, um die Allegenscheine fod wieden, um die Allegenscheine Beltenstämme, die in tiedlicher Pracht gegen die gleisenden Beltenstämme fich abgeben, um bie gagulenartig schanken Blasgaleten, die weifgarau oder rechbickulich an alten Baumflümpfen bilcheitig deveorderchen, wie seicht werde grauderunen, gerstlesslichen Geprinen, die wie eine Bettiers oder Algeunerdamde um den Ebauffersten der einkopferagie auch auser durchftersich ber Bald bie er ichtig kreuz und quere durchftersich haben, der nach warmen Perhöregen be berrichen Gruppen nicht dier und da und überaul zu seiner Freuden Gruppen fah, dah würdig und ernft wie bie bochstumfigen Amaniten und Hallmasche mitt zielticher Manifersten am Stiel und pantbersschäugen dirten, das

tomifch und burledt wie bie rothen, meifen, gelben, furge ftruntigen, oft ichiefbutigen Erbichiebee, bath plump und coloffal, mie bie fleifchig:maffigen Steinpilte mit poro: fem Fruchtlager unter bem Bute, balb mabdenbaft fouch: teen, balb totet, balb ftubergetig, balb mieber einzeln, balb in Gruppen, baib wie eine gerfteeut irrenbe Beeebe, - Alles, wenn wir ber Birflichfeit und entichlagen, ein berbftlicher Rafchingaufqua von lauter feitfam vertorperten Gebaeiftern. Babrhaftig, ich mußte feinen Charaftersug, beffen Erpus fich nicht unter ihnen voefanbe: Deunt und Einfachbeit, Drableeei und Befdelbenbeit, Leichtfinn unb Ginnigleit, Treimuth und Depotion, Melancholie und Phiegma, bie Temperamente alle vier und in buntefter Mifchung - Alles ift vertreten. Und wie ber vogelfpeach: tunblge bellige Grangietus von Mffifi mit ben Blumen und Gangern bes Balbes fich verftanbniffinnig unterhielt. fo laft fich bei einiger Begabung an ben Diliphrfiogno: mien bie Zaufenbaeftaltigfeit menichlichee und thieeifcher Chaeaftere ftubieen.

Ein Bug aber geht burch faft alle binburch, bee tra: gifche Bug ephemeeen Dafeins, "Beute eoth, morgen tobt", vielleicht icon in wenigen Stunden ein Teaf ber gierigen Daben und garven, bie in ihnen nach Rabrung mublen i Befonbere gange Ramilien von Aliegen find es, nament: lich bie reichliche Familie bee fogenannten Schwammflie: gen, welche, wie bee Ubler bas Mas, fo bie Dilge von meit bee gu finben miffen. Gie legen ibre Gier babin ab. beren auskommenbe Daben nun in taufent Ranaten ibre Gebuetefratte burchwinden und veegehren. Aber bee Beund ber rafchen Berganglichkeit liegt nicht minber in ihnen felber. Denn aus lofe gebunbenen Stoffen ichieft ibr Belb rafch an in einer einzigen maemen Racht, befonbere aus Stidftoffverbindungen bee Balbatmofphare. Aber Stidftoffverbindungen find bie lofeften allegelt, wie benn auch alle une bienenben Erpiofivftoffe barauf fich grunben. Gie meiben barum bie veganifden Gebilbe, benen fie ein: gegeaben finb, bem balbigften Untergange.

Wie eafch bas Werben und Bergeben ift, wuede mit an einem Sommermergen fiet, als ich früh um 4 Uhr über einen Anger ging und überall ben Zintenpilg (Coprinus erheumens) erft faum aus ber Erde betroerstiden fab. Auf meinem Rückrege um 6 Uhr fanden die gefteiften Siet, ichjemfermig entfatter, auf einige 3bet beben, dumen, gladsetigen Stielen; einige aber maren schon wieder bem Bergeben nabe. Als ich um 8 Uhr an biefelbe Stelle fam, bingen bie Dute schlaff berah, tries find von itnternartiger Jauche, in bie sie gerflossen, So alfas sich binnen einigen Stunden von ihrem Entstehen an ihr Machstum bis zum Bergeben bedachten.

Noch intereffanter ift bie biographische Betrachtung an ben pittoecel aufgeputten Pilgen, indem beren feltsamer Aufput baburch fich auf einfachfte Weife als gang natur-

lich erflart. Gold ein Musbund von gieeratblicher Gala: teacht, poe bee mir bemunbeend und fragent fteben blei: ben, ift etma ber rothe Aliegenichmamm. Mus einem weißen Relche erhebt fich ber Strunt, und um feine Ditte bangt eine gierliche Manichette; ben Rand bee Gutes faumen weiße Beangen, und beffen bocheothe Dberflache ift mit ichneemeifen Rieden beftreut, Wer tennt bas nicht! Abee all ber Bieceath erflaet fich , wenn wie ben Dits bei feis nem Bachfen in's Muge faffen. Bie ift es ba? Mus einem fogenannten Moceliumgewebe, bas ichimmelartig am Boben leiecht, fpeofit ale erfter Anfang bes Dilges ein nufgroßer eifoemigee Anollen, von einee abloblichen Saut umgeben ; biefe platt oben auf, und inbem fie felbft ale Reld balb in bee Gebe fteben bleibt, fteigt bee Anols ten als fliefartig ausgezogene Rugel baegus in bie Sobe. Diefe Rugel cemeift fich bel ihrem Duechschnitt als ein eingeeofter Schiem, bee unten icon bie ftrabligen Ga: menblatter tragt. Er ift noch buech eine meife Sautblafe umbullt. Beim ichirmartigen Musbreiten ber Rugel eelft aber biefe Sautblafe rings berum, fo bag bie untere Salfte ber Manichette am Stamme bangen bleibt; bagegen bleibt bie obeer Balfte auf ber Sutoberflache fleben, wieb bei beren ichirmartiger Stredung in Reben gerriffen und laft bas Scharlach ber Sutobeebaut gwifden fich burchbliden. Der but fleedt fich immer mehr, und jene weißen Reben tlegen ibm gulett nur noch ale fledige obee martige meife Blede auf. - Bei anbern Pilgen fehlt bie außere Anols lenblafe und bemnach bem aufgeblühten Ditze bie Reich: icheibe am Grunde; bei anbern Meten ift bie ben einges rollten But umgebenbe Blafe nicht bautlg, fonbeen fpinn: webaetig ober flodig ober auch fo gut wie gar nicht por: hanben. Je nachbem ift auch ber Bieerath bes ausgemach: fenen Pilges beschaffen ober auch gar nicht vorbanben,

Die Totalform feeilich, jene regulare, unten fleabl: blatterige Rreisform, bie fich als Schirm auf fammigem Strunte erhebt und une in ihrer Abnormitat an peeloe: peete Balbteufel und Gebanomen erinnern mochte, for: bert vergeblich eine rationelle Erflaeung von une. Bir tonnen nue fagen; es ift fo! Aber baf es fo ift, ift in ber Ratur fa nicht eingig in feinee Art. Dee Apfel unb bie Riefche, ja bie meiften gruchte find im Peingipe gae nicht anbees gebilbet, - und es fieht nicht nur fo aus; es ift bas, mas unfece chrliche Sausfeau ale Dilge focht, in ber That nichts Unberes ale eine Rrucht. Die Gag: men beefelben fint mieroftopifd unt fiben gu Mpriaben an ben bas Teuchtlager bilbenben blatterigen Strablen je vier auf mitroftopifd fleinen, vicearmigen Stiel: chen. Darum ift aber bee Dil; nicht eine Grucht, bie unvermittelt aus ber Gebe muchfe! Go ohne alle lims ftanbe zeitigt bie Matur feine Gruchte. Das mas mie Burgel, Stamm und Blatter nennen mochten, ift abee febe ichlicht und einfach. Rach triftigen botanifchen Grun: ben ift namlich Alles in Allem bas fcimmelige Mrcelium bafür anzusehen, bas fpinnwebartig über ober unter ber Erbe fich muchernd bingieht, und woraus bie Pilge als bie freilich feltsamen Arüchte auschießen.

Somit ift bie Bieten unbeimilde, Geftalt bee Pliges wieftlich nicht im Entferntesten unbeimilde; fie ift eine Joem fo foch met bie bee Apfele und läße in Farben pracht und gierne freihem Behange einem nech so phanta-filichen Bunich unerfult. Man muß bas freundlichen Balvebfind nur einmal anfeben und enstitlte feinen sich freuen wollen. Man wied bon Bewunderung erfüllt vereben und sich nicht fatt fehn fonnen an en einfach ehen und sich nicht fatt fehn fonnen an en einfach ehen und fich nicht fatt fehn fonnen an ber iungfartlichen Jartbeit aller Tbeite. Es bedarf babel noch gar feiner Appellation bet Biedultes Der auflesbedenen Stuffe an miere Beffenhandsnerven.

Und boch tros allebem, mer mag fich aus reiner Das turfreube mit ben Pitgen befaffen, Diefen gleifinerifchen Sircen, Die, wenn fie benn wirflich au bem liebensmurbigen Pflangenreiche geboren . boch beffen gepunte Parias bilben und gegen bie freundlichen Blumen genommen bas find, mas im Thierreiche bie Reptile und Spinnen gegen bas bunte, fingenbe Bogeibeer! Gin horror naturalis, fo fcheint es, ift bavor bem Menfchen eingeboren, gang mie por ben Schlangen und Spinnen, por benen bie Ratur burch einen inneren Bibermillen uns marnen wollte. -3a, aber nur nicht eingeboren ift ber Bibermille, fonbern eingebiibet und anergogen, und nicht ben Reptifen unb Spinnen entfprechen fie. Das mare nicht fomobl gu baglich ale auch ju boch gegriffen! Wenn fie einer Stufe bee Thierreiche entfprechen follen, fo fteben fie im Pflangen: reiche etwa auf gleicher Goftemftufe mit ben prachtigen Corallenftoden, Debufen und Quallen und fonftigen Beich: thieren ber blauen Deerestiefe. Man muß bie Deeres: quallen nur mit eigenen Mugen beobachtet baben, um fie für lebenbige Dilge und bie Dilge fur pflanglich geworbene Quallen zu balten. Die Schmammurgel entfpricht bem Quallenmunbe, ber Strunt bem Schlunde und ber Sut bem Magen und bie Aruchtlamellen ben Ovarien ber Qual: len. Muf biefe Thiere mochten fie auch ihrem aftbetifden Berthe nach meifen und mehr noch ihrem naturotono: mifchen Berthe nach, inbem fie als antifeptifche Befen bie Erhalationen ber Pflangenwelt in fich aufnehmen. Man bat bei ben Mauarien bie Erfahrung gemacht, bag biefelben ohne Schneden nicht besteben tonnen, und bat ben Grund barin gefunden, bag faulige Pflangentheile von ihnen aufgenommen werben. Bang benfelben Dienft ver: feben bie rafd und coloffal aufichlegenben Schmamme, bie barum auch auf vermeftem Dunger und an mulmigen Stellen am baufigften vortommen, im Berbfte vor Muem, mo eine Berfebung ber pflanglichen Gebilbe por fich gebt, Aber bie Erhalationen ber Pflangen find vericbiebene, unb fo baben benn auch bie berichiebenen Baume ihre beftimm: ten Schmamme; ber gardenfcmamm fommt nur an ben

Bardenbaumen por, ber Dabelmalbboben bat feine eigene Pilgflora und ebenfo ber Buchen :, Gid: und Birtenmalb mehr ober minber. Die Praris bat es vollig ermiefen, bag bie Eruffel nur in ber Rabe von Gichenmurgeln ges beibt, und bag ber Champignon in unumganglicher 26: hangigfeit vom Pferbebunger ftebt. Bas bie hoher orga: nifirte Pflangenmelt ausftoft, bas nehmen bie Dilge auf und weben ibre niebrigen organifirten Gebilbe baraus, Gemiß, es find nicht verachtliche Befen, menn auch ein: gelne und gerabe recht hochfarbige bem Dagen ber marm: blutigen Thiere - fur ben fie ja nicht bestimmt gu fein brauchen - fcablich fein tonnen. Go fcbiimm ift es übrigens nicht! Gin Giftquell, por bem Alles Lebenbige fliebt, find fie por Mlem nicht; feibft ben giftigften Gas tanspil; (Boletus satanas) babe ich von Infeftenmaben gang burdmublt gefunden, und ber Aliegenpile, wie bie Reigter find oft taum halb aufgeblubt, fo ichaaren fich big Infetten, Gliegen, Rafer und Salbflügler icon berum. Das Weibevieh liebt gang befonbers bie Dilge, und ich habe Biegen und Schafe, ohne bag es ihnen gefchabet batte, gange Portionen une verbachtiger Schmamme mit beftem Appetite vergebren feben,

Thiere fint freilich feine Menfchen! Bon bem Glies genfchmamm aber ift es befannt, bag er von norblichen Bolfern verfpeift mirb, ja, baf fie ein beraufchenbes Ges trant baraus bereiten. Geringe Biffen ichaben überhaupt fo leicht nicht. Da viele Arten nur mit Beibulfe bes Befdmades vom Botaniter richtig beftimmt merben tonnen und außerbem gur vollen Charafterifirung einer Dile: art auch bie richtige Ungabe bes Befchmades gebort, fo mußte ich feinen giftigen Dilg, bon bem ich nicht qu bem 3mede geringe Proben genoffen batte. Bon noto: rifd ale giftig befannten Arten habe ich gerabe gro: fiere Stude genoffen und boch felbft bavon nie etwas Unberes, ale eine balb vorübergebenbe Uebelfeit empfunben. Mur ein einziger Rall ift mir porgefommen, bag bie bloge Musbunftung betaubenb mirtte. bis babin unbefannte große Reigferart mit rothem Sute und gelben Lamellen, bie ich auch in feinem ber mir gu Bebote ftebenben Werte angegeben fanb, batte ich mit nach Saufe genommen, um eine genque Diganofe porjunehmen und ibn bor Allem genau abzuzeichnen. Er lag einfach vor mir, aber nach etma einer Biertelftunbe Befchaftigung bamit murbe ich von Uebelfeit unb Betau: bung befallen, bie mehrere Stunden mabrte, und pon ber ich erft einen Zag nachber vollig frei murbe.

And in bem liebenswürdigen Blumenreiche gibt es ig giftige Mieglieber genug, und boch beingt biefes Artribut ben Diamber und Gelbergen, bie Ranunfein und Anemonen, das Schneglödden und die Plarciffe nicht im Entferntesten um ibre Liebenswürdigkeit. Freiligeath's "Der Blumen Rache" matt in poetischer Weise bie greich "Der Blumen Rache" fellofe Thatfache, bag ber Athem bes Blumenbuftes felbft wirfen bonne, ur ber barmtofeften ibres Gefchiechtes betaubend und tobtenb

wirten tonne, und bennoch find fie unferes gartlichften

#### Bom Monterofa zum Montblanc.

Dan Otto Ulc.

### 6. Das Chal von Val- Tournanche.

Ungern scheibet man aus ber großartigen Eindbe bes Matterjochs und aus ber gastlichen Butte, bie Schut gegen Sturm und Killer und Erquidung nach anftrengender Wanderungen bet. Denn neben bem Observatorium erbebt sich noch eine zweite hüte, von gleich gewartigen gleimauern geschüpt, die bem Wandere sich gewartigen gleimauern geschüpt, die bem Wandere sich die gestlich öffnet und seich bas erst sett dem Jaber 1852 — eine fteine gebrechtigt. Dutte zu finden, die keinen ausselchenden Schut gewährte, wurd in der nur etwas Brod und Wein zu baben max. Doilfuß dat an diese hösstler der Wilfenschafte auch für den greund einer großartigen Natur eine Justinschaft.

Enblich mußte boch gefchieben merben, und mieber ging es bie Telfentreppe binab jum Gleticher, beffen fub: licher Abhang verfolgt merben mußte. Dier pflegen fonft jabireiche Spalten Borficht ju gebieten; ich fant ben Bleticher fo megfam wie moglich. Der Schnee lag freilich giemlich boch und mar babei vollig burchweicht. menn ich auch manchmal faft bis jum Anie einfant, fo mar bies both beim Berabfteigen menig befcmerlich. Gebr balb mar bas Enbe bes Bletichere und bie fteile, fumpfige Morane erreicht, über beren tofe Blode mubfam binab: geflettert werben mußte. Enblich ftanb ich wieber auf feftem Boben, und ruftig ging es nun uber Reifen und Mipenmatten an pfeifenben Murmelthieren vorüber, bie fcheu in ihre Bocher floben, jum buffern und einfamen Relfenteffel von Breuit bingt, bem Unfang bee iconen Thales von Bal: Tournanche, eines ber romantifcheften aller Alpenthaler, bas leiber von beutichen Touriften noch viel ju menia befucht mirb.

Eine bufterere, unbeimtidere Einebe babe ich taum iemals auf meinen Geblegsmandveungen getroffen, als ben Refiel von Breuil. Getbif in ben einsammen Schremiften beb Hochgebiages, umringt von Firmmeren, Gierbern und schwarzen Lieppen vermag bed ber Einbrudd ber Größartigkeit der Natur bas Gefühl der Leren und Debe nicht aufkommen zu laffen; man abmet freier als trgamben immitten ber flareren Gebilte. Dier überwichz ber Lindrudd bes Rauben und Nadten alle andern; die fieht man nichts als Verwiftung und Serficung, als ob bier die Welter der des bem Choos beroeggaangen wöre, solltich eine, wie man sich eine Landfahr im Innern eines Kingebirs ges des Mendes vorflichen mödtes. Erith bas so fertund ich, eingeführet neue Gaflich au auf der Bebe be 6 ferund

main, eine halbe Stunde uber ben elenben Steinhutten von Breuit, vermag nicht bas Befühl ber Bebaglichfeit ju ermeden. Grofteind blidt man auf ben trummerbebede ten Grund bes meiten Reifenteffete bingb, ben gabireiche trube Bache burchfurchen, von ben Gletichern und Schnees felbern bes Mont Gervin genabrt. Ringeum erheben fich graue, von teiner Begetation befleibete, fell anfteigenbe Reismande. Doch oben ichauen brobend bie Gleticher ber: nieber und uber ihnen thront gefpenftergleich bie fcharfges fcnittene Pramibe bes Mont Cervin. Gern verläßt man biefe Ginobe, in melder fetbit bie Bobnungen ber Menfchen nur wie Steinhaufen erfcheinen, unfabig ben Einbrud freudigen lebens ju meden. Dat man biefe But: ten binter fich, fo anbert fich balb ber Charafter ber ganb: fcaft. Begetation fcmudt bie Relfen; eine grune Ras fenflache nimmt ten Banbrer auf, von einem raufdenben Bache burchfleffen, ju meldem fich bie taufenb Rinnfale vereinigt baben. Rechts erbeben fich bie gemaltigen Relet maffen ber Dent blanche und bes Mont Zabel, von bem ein ungeheurer Bletider berabfteigt, brobent, fich über bie an feinem gufe gerftreuten butten von Apuoil ju fturgen. Lines zeigen fich gablreiche Dice von munberlichen Formen. 3m hintergrunde ichaut über bienbenben Schneeflachen ber Mont Cervin berab, bier fich in feiner gangen impofanten Große barbietent, ichimmernt von Gie. Schnes und Gleticher bort oben, Biefen und Balber bier unten, Mlles in einem Blide umfaßt, bas find bie Etemente einer Romantit ber Ratur, wie fie fich nun mit jebem Schritte in machfender gulle bem ftaunenben Banbrer erfchließt,

Folgt man bem in Sprungen lange einer alten Do: rane binabichaumenben Bach bes Monte: Cervin, ben bie Thalbewohner ben Marmorbach nennen, fo fcheint bas That fich balb gu follegen. Die Reismanbe treten von beiben Geiten gufammen, nur eine fcmale, vielfach ge: munbene Rluft gwifden fich laffenb, in beren Tiefe, tief unter ben Außen bes Manberers und oft feinen Bliden verborgen, ber Bach raufcht. Ueberall bezeugen Streifen und Schliffflachen an ben Relfen, bag bier in ber Bor: geit ein Gleticher feine gewaltigen Wirfungen übte. Es ift ber Engpag ber Bufferailles, ben man betritt, bas Thor ju einem ber iconften und malerifchften Riede ber Gine unbefdreibliche Ueberrafdung gemabrt es, wenn man aus biefer bufteren Enge bervortritt und fich nun ploblich in einem munberbar lieblichen, faft freisrunben Beden erblidt, bas bie jurudtretenben Telemanbe

umschließen. Die Thalbewohner nennen es Plan de Pe-

Einem furgenben Baffer gleicht freilich ber Bach in biefem fleinen Thatteffel nicht. Er ift nicht mehr ber mitbtobenbe Beraftrom, wie mir ibn noch fo eben in ber Reifenenge tennen fernten; einem friedlichen Biefenbache unfrer Chenen gleich. flieft er fanft und ftill burch bie grune glache bin. Stolze Lardenbaume breiten ihre 3meige uber bie bier und ba gerftreuten Gutten aus, und von Moos und bunten Rlechten bebedte Reisblode erbeben fich überall gwifden ben ichattigen Baumen. Gine Bleine Ma: pelle grußt une feitmarte am Wege in balber Sobe bes Ahanges. Bor uns icheint bie Reismand gefchloffen bis auf einen tiefen, flaffenben Gpalt, in ben unfer Bea bineinführt, und in beffen Tiefe ber Bach fich verliert, Dier erft verbient er ben Damen bes fturgenben Baffers. Bon unten berauf vernehmen mir fein milbes Tofen; bem Muge ift er perborgen. Bir befinden und ient in ber meiten Relfenenge, ben unteren Buffergilles. Gie ift enger ale bie erfie, und bie Gerpentinfelfen treten fo nabe aneinanber, bag fie fich mehrfach über unfern Ropfen ju einer Galerie gufammenfchließen. Lange Beit binburch mar biefe Enge nur ein Gegenftant bes Schredens und Grauene. Der Manbrer borte ben tobenben Sturg bes Baffere in bie Tiefe; aber fein Muge vermochte nicht in ben Abgrund gu bringen; nur ber Regenbogen, ber fich gumeilen in bem aufwirbelnben Bafferftaub bilbete, er: gabite ibm von ben Bunbern, bie bort unten verborgen rubten. Erft im Rovember 1865 gelang es einigen muthigen Aubrern aus Bai Tournanche in ben gebeimnif: vollen Edlund einzubringen, und feitbem ift auch biefe Tiefe gangbar gemacht. Auf Treppen fteigt man binab, um ju einer Reibe munberbarer Galerien und Grotten gu gelangen, in bie von oben ber bin und mieber burch einen Spalt ein mattes Tageslicht einfallt. Befonbere eine bie: fer Grotten, Die man bie Riefengrotte nennt, gemabrt einen Anblid von unvergleichlicher Schonbeit und Er: Gie ift faft freierund und mift bei einem babenbeit. Durchmeffer von 20 bis 28 Suß ziemlich 14 Sug in ber Bobe. 3bre Banbe find prachtig polirt ohne jene Streis fen , wie fie Bleticher bervorzubringen pflegen, ba in biefe Tiefen niemals ein Gietfder einbrang, mobl aber bas BBaffer, vielleicht eines Gleticherbaches, ber auf einem boch barüber bingiebenben Gleticher bier in eine fogenannte Muble fürste und einen Riefentopf im Großen auswufch. Durch biefe Grotte icaumt tief unten ber Bach babin und von einer fleinen Brude, Die barüber gelegt ift, fcaut man in bie berrliche uber 50 guß bobe Caecabe binein . Die bier burch bie enge Deffnung bes Schiunbes in ben Abgrund binabfturgt. Dan wird übermattigt von allen Ginbruden, Die auf Die Ginne einfturmen; bas Braufen ber Bafferffurge, ber Regenbogen, ber oben über ber Deffnung bes Schlundes fdwebt, bie Gretten und Balerien und bangenben Briden über bem graufigen Abgrund, ber feitsame Bieberball iches Teitres, jebes Werrtes, Alles was man bott und fiebt, ergreift so gemaltig bie Einbitbungstraft, bag man Mube bat, feine Gebanten und Emofindunen ulammenubalbat bat,

Die aus ben Soblen ber Greiopen . in benen biefe furchtbaren Cobne bee Reptun und ber Amphitrite bie Pline bes Jupiter ichmiebeten, fleigt man aus biefen Schlunden jum Tagesticht empor, frifch aufathmend in ber immer munbernoller fich entfaltenben Datur biefest un. peraleichlichen Thales. Die Relemanbe treten nun wieber gurud: berrliche Rather befteiben bie Abbange; freunds Uche Dorfer liegen ringe gerftreut auf ben bunten Sugeln, und baruber ichaut noch immer aus bem Bintergrunde bee Thales ber majeftatifche Mont Cervin berab. Balb ift Bal : Tournanche erreicht, ber Sauptort bes Thales, auf bober Terraffe gelegen, von ber fein flattlicher Thurm melt in bas Thal binableuchtet. Doch ber Bach icaumt meiter thalabmarte, und mir folgen ibm, Emmer neue Reise entfalten fic. Balb verengt, balb ermeitert fich Die Scene; baib flieft ber Bach friedlich burch fille Biefen, bath brauft er tilb uber Reisblode in buntler Elefe. Schaumente Bache fturgen von ben Abbangen ber Thalmande nieber, um in raufchenben Cascaben fich mit bem Sauptbach zu vereinigen. Babireiche Dorfchen ichmuden Aber nichts überrafcht auf biefer bie grunen Gebange. Banberung mehr ale ber rafche Wechfel ber Begetation, Bor 4 ober 5 Stunden noch umgab uns eine Ginebe, in ber nur burre Riechten bie grauen Reifen bebedten; bann folgten in rafchem Sprunge Alpenrofengebufch. Richten und garden; jest taum 2 Stunden unterhalb Bai: Tour: nanche begrußen une machtige Ballnufbaume, und mie: ber eine Stunde fpater treten mir in ben bichten Schat: ten eines Raftanienmalbes ein. Enblich lichtet fich auch biefer und por une öffnet fich eine parabiefifche lanbichaft. Das Muge blidt auf ein Deer von Grun bernieber, bas munberbar gegen ben nadten Gebirgetamm gur Rechten und bie icharfen Binnen bes Mont Dare gur Linten ab: flicht. Bor une tiegt, von Raftanienmaftern umgeben, Chatillon mit feinem iconen Schloffe, und barüber ichauen aus folger Bobe bie Ruinen bes Schloffes Uffel berab. Pfirfich : und Beingelante begrußen gur Geite bes Beges balb ben Banbrer, ber por menigen Ctunben erft ber Schnees und Giemitbnif entronnen. Raufdent malit fich unter machtigen Steinbruden binmeg ber Bach bes Mont Cervin bem Sauptthale ju, feine Bemaffer mit benen ber Doire, ber Dora balten ber Miten, gn vermifchen. Die Ruinen einer Wafferteitung, bie boch oben an ben Bebangen bes Bebirges aus meilenweiter Gerne ber einft bie Bemaffer bes Marmorbaches ben Gelbern von Chatillon guführte, mabnen uns, bag mir bier auf flaffis ichem Boten fteben. Es ift bas That ven Moffa, bas mir betreten, in bas alle bie fconen Geitenthaler ber Baltifer Alpen vom Er, Bernbard bis jum Monte Rosa münten, ein Thal, dag nicht allein bie Ratur mit vers schwenderfichen Reigen zierte, mit Gletschern und emis gem Schner, mit schemmenn Bergsfrömen und bunkten Walbungen, mit ladentben Wiefen und üppigen Felbern, sondern bas auch die Geschlächte mit reichen Erinnerungen geschmudt bat, bem bie Beschmidt bat, bem bie Nomer bie unbergatiglichen Beitern,

ren ibrer herrichaft binterließen, bas hannibal und Rapole n mit ibren fiegeichen Armen burchyagen, bas Auri ber Große erobernd betrat, bem noch bas feubale Mittelatter in feinen Burgen und Thurmen ben Schmudber Romantik verlieb. Durch biefes Thal fibrt ber Beg abmairts zu ben berichen Befilden Zallens mich fübrte es aufpärfes zu ben erbadenen Muntern bes Monttolant.

### Die Mflange am Mordpol.

Von Rari Mütter.

7. Die Moos. und flechtenfleppe.

Banglid verfchleben von bem polaren Gras: unb Rrauterlande ift bie Tunbra ber Camojeben, Tuntur ber Finnen. Benn jenes fich gufammenhangelos burch bie mel: ten Barren : Grounds ober ble unfruchtbare Polarebene bindurchriebt, bilbet fie bie einzige Begetation von Bu: fammenhang, melde noch weite Streden zu befleiben vermag. Ginmal ftellt fie fich ale Moosfteppe bar, wenn ber Boben feucht genug ift , bas anbere Dal ale Riechten: fteppe, mo er troden und loder bleibt. Doch icheibet fich ble Tunbra nicht überall ftreng in biefe beiben Theile. Co g. B. ba nicht, mo, wie im norblichften lappland, Die harte Rafenbede ber Sochlanbeebene auf ben Deeres: ftrand berabfinet, nm fich bler mit ber Deerftranbeflor ju mifchen. Muf ber Infel Barboe, traurig berühmt als ble norblichfte Reftung Europa's (Barboebus), taum 100 Buf fich über ben Strand erhebend und von fibirifchen Sturmen beimgefucht, fant gunb nur ausgebehnte Doos: felber und magere Biefenebenen über bie Infel ausge: breitet. Moofe und Riechten berrichen, Die Rrauter treten in ben hintergrund, jeber Baummuche ift verfcmunben. In feltfamem Bereine machfen ble bochiten Gebirgepflangen (Juneus triffdus. Luzu'a hyperborea) mit ausgeprägten Strandpflangen (Cochlegela officinalis, Ligusticum Scoticum), acht arttifche (Koenigia Islandica, Primula Sibirica, Gentiana serrata, involucrata Ranunculus hyperhorens) und alpine (Pinguicula alpina, Arabis alpina, Saxifraga oppositifolia) ober auch montane (Saxifraga cespitosa, Dianthus superbus) mit Stranbpflangen, welche in ber breiten Bone bee Stranbes in ber feuchten und falggefdmangerten Luft ein bochft faftiges Bachethum an: nehmen (Cochlearia officinalis, Anglica, Ligusticum Scoticum, Hippoglossum ober Pulmonaria maritima). Much öftlicher wieberholt fich auf ber Tunbra von Erloftrom (67° D.), bem öftlichften Borgebirge von Ruffifch : Lapp: land, mo bereite ein fibirifcher Charafter auf Die Stor übergeht, baffelbe Bild. Gin Gemirr von Moofen und Riechten, aber auch von Diapenfien und 3mergftrauchern Barentraube, Agaiea, Rrabenbeere, 3mergweiben) bringen bler ein unbestimmtes Bitb ber Tunbra berpor, in ble fich ebenfalls eine Menge von Rrautern einflechten (Ligularia Sibirica, Castilleja pallida, Pyrethrum bipinnatum, Chrysanthemum arcticum, Pedicularis verticiliata, Poa fulva, Ranunculus Paliasit, Eriophorum russeolum, nach Mplanber).

Anfange gu wieklicher Tunbrabilbung trifft man auch in Deutschland unter verschiebenen Bebinquingen. Auf unfern Bruchfanbern, fei es in ber Ebene ober auf ben Tafelelanbern, übergiebt fich ber Boben gern mit einer bidbern

Dede von Torfmoofen, wo bas Baffer ftagnirt, und biefe gibt ber Lanbichaft oft auf weite Streden ihren Charatter. Goldes gefdiebt ebenfalls in ben Polarlanbern, Gebt ber Boben in Moorland über, beffen Torfbilbung ichilef: lich einen neuen Boben von organischer Bufammenfesung auf bem mineralifden bilbet, ba verfcwinbet bas Torf: moos, und Biberthonmoofe (Polytrichum) nehmen ben Bo: Gie fleiben ibn in ein bichtes, grunbraunes ben ein. Dlufchtleib, mabrent ble Torfmoofe eine welfe, rothliche ober braune Dede uber ibn ausbreiten. Much bies ereig: net fich im Polarlande, und beibe Moosformationen ftellen Die Moosfteppe bar. Gie ift mithin bie Begetation bes Sumpfianbes. - Aber auch bie Blechtenfteppe bat bei une ibr Geltenflud, wenn gemiffe Blechten, meift Clabo: nien, ben lodern, trodnen Boben übergieben und ibn, wie bas baufig auf unfern fanbigen Salbelanbern gefdiebt, in eine bichte Dede bullen. Das Bleiche wieberholt fich in groffem Mafiftabe im Dolgrianbe, wie mir icon bei unfrer Banberung burch bas Sochland von Lappland fan: Die Riechtenfteppe ift mithin bie Begetation bes polaren Salbelanbes. Bie aber beibe Steppen auch bei uns ibre befonberen Gigenthumlichkeiten baben, fo geigen fie es ebenfalls, und faft in analoger Beife, im Polar: Jebe bat ihren befonbern Ginfchlag von Rrautern und Solgpflangen, jebe ihre befonbern Areale, bie fich nas turlich gang nach ber Bobenflache und ihrer Unterlage richten. Rur, wenn bas Gircumpolarland eine einzige gufammenbangenbe genelate Chene blibete, murbe bie Moostunbra ober bie Blechtentunbra allein berrichen; um fo mehr, ale bie Chene ber Barmeftrablung am meiften unterworfen und folglich bie taltefte Region ift, obgleich auf ber anbern Geite, gerabe meil fie Ebene ift, all: jabrlich ihre Schneebede aufthaut.

Die Moostunbra erlangt offenbar bas Uebergewicht, mo bas emige Bobeneis aufthaut und ftagnirend ben Bo: ben auf einer febr geringen Temperatur, b. b. bei 0° er: Dabei tonnen nur ble einfachften Bellenpflangen ober bie genügfamften Befagpflangen machfen. Darum er: fullt bie Polptrichum : Tunbra in Gibirien ben meiten Raum ber Polarebene, weil blefe eben eine Rlache in bem porbin gefchilberten Ginne barftellt. 3m Zaimpr: lande berricht fie ale trodne Dochebene swiften ebenfo trodnen Sobengugen por ber Sphagnum : Tunbra, ble fich nur ftellenweife in fie einschiebt, weil ber Boben im MU: gemeinen trodner, folglich ben Polntrichum: Doofen gun: ftiger ift. Gid auf bas Engfte verfitgenb, ichließen fie mehr, wie bie Sphagnaceen, anbere Pflangen von ihrem Berbanbe aus und ftellen mithln bie einformigfte Pflan:

genbede ber. Die Torfmoofe bagegen burchlaufen nicht allein ichon unter fich eine ftattliche Reibe von Rormen. fonbern mifchen fich auch gern mit anbern Moofen, Die, wie bie grunen Autacomnien, wieber fur fich fabla find, Da, wo überhaupt blefe große Streden einzunehmen. Moofe einen Ginichlag gestatten, weben fich gabireiche an: bere Moodarten ein, Die, fo armlich auch fonft Die Bes getation ericeint . boch noch pon einer nicht unbebeuten: ben Beffaltungefraft bee Polarione fprechen. ben bochiten Gebirgen ble Deofe in ihrer iconften Pracht aufgutreten pflegen, ebenfo reich gestalten fie fich in boris jontaler Berbreitung, im Polarlanbe. Sier ift bie eigents liche Beimat ber Moofe, weil fie faft unbeschranet berr: fchen; bierber muß fich bas Muge bee Beobachtere lenten. melder noch bie letten Charaftereigenthumlichkeiten bes Polarlandes erforichen will. Bon 600 - 700 n. Br., ge: rabe ba, mo bie Polarthiere, befonbere bas Ren, von ben lebten Spenben ber Ratur ibr genügfames Leben feiften und ben Boben bungen, ericbeinen bie Rlafchen: und Schirmmoofe (Splachnaceen) in einer Pracht, wie fie Die Erbe nicht jum gmeiten Dale tennt. Die Schirms moofe befondees erfullen bas Muge bes Beobachtere mit Entjuden und geftalten felbft bie fonft fo teaurige Moos: fteppe gu einer Dafe um. Golbaelbe obee purpurrothe Schirme, welche ben Sals ber Moosfrucht umringen, ftellen fich auf bobe, rotbliche Stleichen, Die ihrerfeite maffenbaft gielch minutiofen Pallifaben aus ben freudiggrunen Moosrafen empormachien, und feffeln felbit bas Muge bes Laien, Es find Splachmum rubrum und inteum; ienes mit einem Schirmden, bas in feiner Liliputform vollftanbig einem Connenfdirmden legent einer Polarnomphe gleicht und burch feinen prachtvollen Burpur überrafcht, biefes mit einem Schirmchen, bas als golbige Schelbe bie Gpibe bee Rruchtitieldene front. Gelbft bie meniger ftolgen Alafdenmoofe, ibre nachften Bermanbten, eutfalten in ibren flafdenformigen grudten noch eine Geftaltunastraft und einen Farbenreis in rothen Tonen, ben man am Dol nicht mehr erwartet (Splachnum muioides, urceolatum, vasculosiun), ebgleich er auch ben Mipen nicht unbefannt ift. Namentlich macht er fich in ben Cobagnum : Gum: pfen bemertlich. Mitten in ihren Rafen muchern, nas mentlich im Guben bes Polarfreifes, nicht nur wie bei uns bie gierlichen Maschen bee feitfamen Connentbau's (Drosera), fenbern auch ber ichenen linguicula villosa Lappianbe. Mitunter, wenn auch mehr in ber lappifchen Ralbione, gefellt fich ju ben prachtigen Schlemmoofen, ein murbiges Geltenftud ju ibnen, Die berrliche maiblumen: buftige Calvoso borealis, ble iconite ber menigen Orchibeen, welche ber bobe Rorben zeugte. Aus feuchtem Moofe (flynnum splendens) erhebt fich ibre nidenbe Blume von tropifcher Formenblibung und Farbenpracht, beren Einten aus Rofenroth und Bellrothbraun man bier nicht mehr ermartet. 3mergbirten, Multebeece und golbgeibe Beils den (Viola biflora) leiften ihr Gefellichaft. Dech immer tehrt bas Ange gu ber Doosmelt wieber. Bie im Glet: fchermaffer ber Alpen noch ber Schneeflob (Desora) feinen muntern Reigen balt, alfo auch reicht bie unbebentenbe Barme bee eben aufthauenben Bobeneifes reichlich bin, in ber Moosmelt bas gartefte und buntefte Leben berbor: queufen. Obne fie genauer ju ftubiren, bieibt alle Pflan: genforidung im Polarlanbe nur Studwert. Denn überall breitet fich bier, we fie es fann, ble Mocetunbra aus; nicht affein in Gibirien, obgleich fie bier am vollenberften auftritt, sonbern auch in Samojebien, weniger berricbend in Lappland und Spibbergen, in Geönland, Labrader und Subsonien, übeehaupt ta weniger, wo ein coupietes Terrain ift.

Dit ber Pointrichum . Steppe haben nur wenige Ge: fagpflangen ju ichaffen. 3m Taimpriante meben fich gwei unfrer Bellgrafer (Eriophorum vaginatum und Schenchzeri) und ein Marbelaras (Luzula hyperborea) in fie binein, fo aber, bag fie giemlich bie Balfte ber Bobenbes bedung ausmachen. Tropbem verfconern fie bie fcmubig gelbbraune Moosbede nicht. 3bre gelben Grasfpipen ftechen nur menta pon berfelben ab; unrein, wie burch einen Alor, wie fich v. Dibbenborff ausbrudt, ichimmert ber grune fproffenbe Theil bes Rafens berpor. Da allein. mo ber Boben fich etmas fentt, bas Baffer bee Krub: linge reichlicher binguftromt und hierburch eine groffere Temperatue bem Boben bringt, ba nur thaut bas Bo: beneis fruber und tiefer auf, ba fproft ein tieferes Grun, bichter und langer merben bie Salme, es erzeugt fich ein Rafen von 3 bis 4 Boll Bobe, ber bas Moos verbrangt und ce auf bie gwifdenliegenben Bange einengt. Bier und ba ericbeinen nun fleine Gleden. Blumengafen non einigen wenigen Meten, Die etwa 110-10 ber Bobenobees flache einnehmen: Dryas octopetala ober Cassiope tetragona, noch feltener, von wenigen Rentbierflechten begleis tet, verfruppelte Pflanichen von Chrysospienium alterni folium, Ranunculus pygmaens, Draba : Arten u. bal. Muf ber Tunbra Campieblens flechten fich abntiche Rrauter ein, mo bas Wollgras (E. vaginglum) nicht Mues überwuchert und mit feinen atlasglangenben, leicht ergit: ternben Bollicopfen eine große Bemeglichtelt in ble Yand: fcaft bringt: Eutrema Edwardsli, Ranunculus Paliasli, Geranium albiflorum, Oxytropis borealis, Gymnandra Pallasii, Valeriana capitala u. A. Ohne bas Grubiabre maffer mußten aber felbft biefe menigen Spenben ber Alora aus ber Barme ftrablenben und barum faiteren Chene verschwinden, mußten fie fich allein, wenn fie verbanben maren, an bie Behange ber Berglebnen fluchten, mo bas Schneemaffer nur vorübergebent ober gar nicht berahrinnt. mle es v. Baer auf Nomaia Cemlia fant. Umgefehrt mare es, wenn bas Schneemaffer Immer bliebe. Dann murbe es bie Temperatur immer auf 0° erhalten und iene Rrauter ichwerlich am leben erbalten. Das ift auch ber Brund, weshalb innerhalb ber offenen Gladen bee Polarlanbes feine phanerogamifchen Bafferpflangen mehr angetroffen werben, bie fcmlmment einen grunen Zon in ble fteben: ben Bemaffer bringen tonnten. Aus bemfelben Brunbe geboren bie meitausgebreiteten Tunbren bes beralgen Dft= fibirene ober ber Proving Jatutet gu ben trauriaften ber Polatmufte, weil fie nicht allein falte, moraftige Doos: flachen find, fonbern weil fie jugleich auf einem Boben liegen, ber feit 3abrtaufenben nicht mehr ober nur bochft oberflächlich aufthaut, weil fie ben großten Raitegrab (- 40° R.) ju ertragen baben, ber mefentlich burch bie furchtbaeen Gibberge (Toroffen) ber naben Rufte gefteigert wird. Sier, mo gerb. v. Brangell ble Rufte bes Gis: meeres 25 geogr. Deilen breit von einer Giebede gepan: gert fanb, wo bas Ele nur aufthaut, um feine Schollen ju jenen Toroffen emporgutburmen, ble fich reibenweife gleich Giegebirgen über 100 guß boch lange ber flachen Rufte feftfeben; ba flüchtet bie armliche Begetation felbft von ben Tunbren binmeg und begibt fich unter ben Cous ber fublideren Berginge. Die Umgegent von Mifchne Ros temet (60° n. Br.) ift die traurigfte Sumpfniebrung, welche die Erbe tragt. Wenn nicht unaufbritiden Rebei um Riebefdickigs die Wärme gleichmäßig über den Erbe beben verbeiteten, so würde die Schwenttung ber Temperaturen fo groß sein, die sichwenttung der Temperaturen for groß sein, die sichwenttung den die fläßpflanze in biefem eisigen Alima ausbarten könnte. Mit Woltgraftlern unter beshalb bas Auge bes Ressenben auf ber tleinften Rade, von getimen Rasien, ber fich an einem

feuchten Orte zeigt.

3m Magemeinen, fo icheint es, fallt bie Moositeppe mehr auf Die öftliche Salbtugel, Die Flechtenfteppe mehr auf bie meftliche. Wir haben lestere fruber ichon vielfach in Pappland gefunden und ale bas Rleib ber tredneren, von eifigen Binben nur zu vielfach beimgefuchten Sochflachen tennen gelernt. Much in ber arttifchen Tiefebene Rufis lands findet fie fich auf die Soben und Ruppen bes Bes birgelandes (Dai) beidrantt. Gie fest fich aus ben vers fcblebenften Rlechten gufammen: ans Rentbierflechten (Cludonia rangiferina), islanbifchem "Moos" (Cetraria islandica, cucutlata, nivatis), Cornicularien (Cornicularia tristis, divergeus, ochroleuca, pubescens u. M.), Stereocaulou paschaie und anbern eingestreuten Kormen, Mue biefe Rlechten vertreten gieichfam bie Baumform un: ter ibrer Ramitie, meil fie ibr Laub entweber gleich mi: nutiofen, wenn oft auch mehrere Boll langen, Stengeln emporfenden und es vielfach in Aeftchen theilen, ober meil fie biefes Laub boch auferorbentlich gerichliben und eine Rulle von Spiben erzeugen. Mus biefem Grunbe muß eine Blechtenbede von bichtem Bufammenhange bie ems pfangene Barme gang außerorbentlich gurudftrablen, ba jebe 3meigfpibe baran Theil nimmt. Go ift es auch in Birtlichteit; und gwar um fo mehr, ale bie grauweife ober boch belle Karbe ber meiften Blechten und bie erbrudenbe fommerliche Lichtfulle bes Polarlandes bagu mefentlich bel: tragt. Daber tommt es auch, baf Reifenbe in Lapplanbs Sochlande oft icon von einer afritanifchen Sibe überrafcht worben find, von einer Sibe freilich, Die Innerhalb 12 Stunden gwifden + 20° R. und + 5° R. bin und ber fcmantt, mit Sturm, Regen und Schnee mechfelt. Benn unter folden Umitanben bie Alechten nicht Alles übermucherten, fo mußte bie Slechtenfteppe bie frauter: reichfte fein. Gie ift es aber nicht, und mas fich in fie hineinmagt, wo ber Boben feuchter ift, ragt taum über Die Blechtenhobe empor: Steinbreche, Primein, Laufefraus ter u. M. Im Taimpriande fand v. Dibbenborff ben mittleren Blumenburchmeffer mehr als 5, bei manchen Arten fogar gwifden 12 - 18 Linien, mabrent bie mitts lere Buchehobe etma 5 Boll betrug, obichon 31 Arten swifden 6 bis 14 Boll fcmantten. Da jeboch an anbern Stellen bie Rrauter auch unter ber Polarfonne ein uppis ges Bachsthum angunehmen bermogen, fo folgt baraus, baß ber Alechtenboben ber magerfte fein muß; und er ift es jebenfalls um fo mehr, ba Rlechten als außerft lang: lebige Pflangen taum fo viel humus erzeugen, wie gu einem normalen Bachethum ber Rrauter nothig ift. Dit Recht nennt barum bas Bolf in einigen Begenben Deutich: lanbe bie Renthierflechte ", Sungermoos". Strauchformen, welche boch biefen Boben am meiften Schlieflich loft fich auch bie Alechtenfteppe in einzelne Arten auf, Die nicht mehr in bichtem Bufammenbange, fonbern einzeln bie falteften , windigften Orte , befontere ble Relfen bewohnen. Diefe lebte Begetation ber Erbe. bie Polarformation, tragt wie ble Moobiteppe ibre Schon: beit in fich felbft. Doofe und Alechten find bie eigent: lichen Rennzeichen ber Polargone, Arpptogamen überhaupt ibr eigentlicher Reichthum. Dit Recht erftaunten bie Botanifer, ale Bablenberg im 3. 1802 von ben Ges ftaben bee norbiichften Guropa, vom Rorbeap und Alten: fiord gurudtehrte und von ba eine gulle neuer, thelimeife prachtvoller Alechten brachte, melde bort baib bie Ruften: felfen, balb bie vom Schneemaffer überriefelten, Die trodenften, fowie bie von ben eifigften Binben gepeitichten Befteine bewohnen. Sier, wo gulest fein Rraut mehr gebeibt, bauchen gerate Riechten ben fonft fo milben, traus rigen Reismaffen noch ein Leben ein, bas uns an weit milbere Bonen erinnert. In Grau, Beif und Gelb. im feurigften Gotb (Parmelia chiorophana), in Braun, Roth und Smaragbgrun, aber auch im buntelften Schmars übergieben fie bas ftarre Geftein mit einer lebensvollen Rrufte, jebe Urt forgfam ibren Bobnort mablenb. Gelbft bie oben Moorstreden erhalten noch burch Riechten ein freudigeres Unfeben. Go fand Rolanber im Rirchfpiel Rufamo (Ruff. Lappland, 66° R.) eine Urt (Biatora icmadophila) in 14 Elle großen Eremplaren Doos, Stode und Steine überglebent und bamit ben einzig trofflichen Unblid bietenb. Aber nicht nur in Rruften, fonbern auch in arofen, biden, leberartigen Lappen erheben fie fich mit einem Laube, welches bie canabifden Delgiager frip de roche (Relfeneingeweibe) genannt baben. Es find Boro: phoren ober Umbilicarien (Gyrophora Muhlenbergii Spr.). wie auf ben bochften Ulpen bie lebten fattlicheren Burger bes Gemachereiches. Gleich bem istanbifden Moofe, mets des auf Istanbe gluren ale Rialla-Gras für Die bortigen Bewohner eine fo bobe Bebeutung erlangt hat, bereiten fie noch an bem außerften Dole bes lebens ein Rlechten: ftaremebt, bas gwar nicht mehr fur bas Boblieben ge: ichaffen ift, bas aber boch ausreicht, einen ichmachen Bes benefaben gu erhalten. Dan fpricht mit Recht von einer Polarmufte. In ben obeften Buften Gubruftanbe und Rorbafrita's muchert noch eine Blechte, bie baltlos auf bem ausgeborrten Boben bin und ber geweht und boch noch von ben Bewohnern genoffen wirb, ber alte Lichen Jussuffii; bas Mebnliche zeigt auch bas außerfte Polarland. Unter ber glubenbften Conne, wie unter ber erftarrenbften Ratte biefelben Wirfungen im Pflangenreiche gu feben, ift Daffelbe, wie wenn Teuer und Ralte als Die außerften Begenfage ben thierifden Organismus auf gleiche Beife Berftoren.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschannng für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Dr. Otto Mile und Dr. Karl Müller von Sale,

M 41. [Mchtzehnter 3abrgang.]

Ballt, G. Cometichte'icher Berlag.

13. October 1869.

3nhalt: Die Alugbeit ber Thiere, von Rarl Schmeling, Erfter Artifel. — Bom Monterofa jum Montblanc, von Dito Ule. 7. Das Aoftalbal. — Eine wunderliche Derbiftor, von Baul Rummer. Zweiter Artifel. —

## Die Mlugheit ber Thiere.

Von gart Schmeling.

Grfter Artifel.

Das Thier bat auch Berftanb, bas wiffen wir, bie wir bie Gemien jagen u. f. w. Schiller, Bulbelm Zen.

Der Berftand ber Thiere ift ein Thema, welches bereits von vielen Beleften wie Ungelebren, von berechtigten und nicht berechtigen Tutteren, von Menfchen, ble felbft Thiere berbachteten, und von andern, bie nur nach "hörenfagen" (fieleben, behandelt worben ift, obne baf es bibber alle erfchöft ju betrachten, ja, auch wohl je in so weit erfchöpft werben burfte, bag ber Sah: "Das Toler bat auch Berftanb!" als unbestreitbar festiebend acten tonnte.

Dies tommt mit baber, bag bie Mehrgabi ber Menichen, welche Gelegenhelt baben, fortgefest Thiere gu beobachten, in Gewohnheitefchienbrian verfallen, fich gar nicht ble Miche geben, auf das hervortreten besonderet Zige bes Zbietelems gu achten, daß von ben Wenigen, welche solches ihun, noch viel Weniger babel ble Michtigkeit bleifer Erscheinungen in's Auge saffen, daß wiederum von biesen nur eine geringe Jahi ble Gade dat, über die gemachten Berbachtungen zu bertichen, und baß endlich von biesen für die Sache tediglich in Betracht zu ziedenden Minimum nur Einzeine so bericht: und foreibluftig sind, iber Bemertungen wirklich zu Papater zu beingen

Durch die Berfehung aus bem natürlicheren Knubleben in die Steinhaufen, weiche wir Städte nennen, wied der engere Busmmenbang des Menschen mit bem allgemeiner en Thierleben überbaupt gerriffen, er mag sich dagegen sträuben oder nicht. Ich dabe blies an mir felbt erfahren, ben machten ich en einer arosen Refehren wohren fren

lange Jahre bindurch mich noch immer mit allertel Getbier zum Areger vieler andern Leute umgab, bin ich boch enblich so welt gekommen, baß ich seit Jahr und Zag nicht einmal mere einen Kanacienvogel beste.

Bon biefer Refibeng ein Wort zu sperden, so bat fie allerbings einen Thierschuserein ober Bereine, thut aber babei bem Klügsten und namentlich bem Menischen tetuesten Thiere, dem hunde, menn er nicht besteurmarkt und bemaulterbr ist, die Schmach an, ihn durch Abbedterfrechte aufgreisen zu lassen, den ihn sichlistlich zum Tebe verdammen, wenn der herr oder Bestiger des Thieres nicht einen Auslessungskhaler weit wer die Stadt binaus trägt, weicher Zbater dann häusig Berantassung wird, daß der Menstell fich weniger anhänglich und treu als das Ibler seist.

Diefe Steurtmart., Maultorb., Aufgreifungs : und Ausfolmage Angelegnmeit ift ein fo vielfeitiger Gegen fant, bag er nicht allein vom naturbiffortifchen, sonbern auch vom flaatswirtbifchaftiiden, femmunal spoligeliichen, fieueramtiichen, mecalifchen und noch viel anderen Standbunter eine eingebende Beleuchtung verbiente, wöbered ich mich nur an ben erften balten fann und will.

Die Sunbe tennen namlich ibre Berfolger mit bem Bledichilbe por bem Ropfe giemlich aut, und man tann faft taglich feben, wie großere Thiere, wenn fie por jenen fliebenb, gludlich bas Portal bes Saufes, bem fie anges boren, erreicht baben, fich ummenben und ibnen bas Be: bif mit obligatem Anueren zeigen, mogegen fie fich um andere, neben ihnen vorbeipaffirenbe Perfonen gar nicht fummern. Muf ber Strafe gefaßt, feben fie fich nur felten gur Bebr. ftrauben fich nicht einmal mitsugeben, moran freilich mobl bie verbangnifvolle Drabtidlinge, mit mel: cher fie gefangen werben, fculb fein mag, und in ben Mufbemabrungeraum ber Scharfrichterei gefperrt, geigen. alle obne Muenabme eine Angft, welche nur burch ems pfunbene Tobesfurcht ju ertlaren ift. 3ch weiß es nicht, vermuthe aber, bag bie Eretution ber Beriaffenen ober Mufgegebenen in Gegenwart ber Uebrigen porgenommen mirb, und ber altere Stamm ben Reuantommenben über bas Chidfal fo vieler Leibensgefabrten Mittheilung macht; benn bie Mittheilungsagbe ber Thiere ift menigftene uns beftreitbar. Aber auch ihre Sabigfeit, bie Beit gu berech: nen, acht aus Rolgenbem beutlich berbor,

 ftens feit einem Biereteigbeundert jufliesen ließ. Ich ennet aus bem Giebelfenster meines Etibbene ben eit mas wuften Spelfefalon volltommen überseben, habe aber an andern als den Festeagen nie auch nur einen Dund bet umberfehnstiften sehn, moraus wentigtens betwerp jugeben scheint, daß bie thierischen Gafte bes alten Araulein, von benen sich bleite schon am bestimmten Zage vor Sonnenausgang einfanten, die i gibten schneren, was genau um gwel Jablen mebe ift, als die Rechnertunft ber Vollerfeichner ericht.

Daf manche hunde ben Gegenfland tennen, über weichen ibr herr mit Zemanbem fpelcht, und fast Alles verfteben, was über benfeben gesagt wied, tann man an Doggen, Reufeundlanbern, Jagbhunden und Schäferisten iede in febr leicht berbachten, indem fie häufig bassenligt ohne bieret Anneilung ausführen, worauf im Gefpräche bingebeutet wird. In bem folgenden Balle scheint jedech auch bies Berfandniß mit Nachbenfen verdunden gewesen

Dein Bater befaf ale Lieblinghund langere Beit eine alte Dachebunbin ber groferen Race, bie ibre Bepors jugung theile megen großer Bachfamfeit, theile megen ibres Muthes, befonbere aber noch besmegen verbiente, meil fie nie ohne mirelich porbanbene Roth laut mart. Gewaltige Rarben und ein feblenbes Muge maren bins langliche Bemeife barter Rampfe mit bem Thiere, beffen Begnericaft bie Race ben Ramen perbantt. Diefe alte. muthige, einaugige Dame ging noch febr fpat eine gart: liche Ligifon mit einem galanten Jungling von ber fleis neren Doggenrace ein, welche nicht ohne Rolgen blieb. Bie baufig im Leben bufte bie Dame ben fur ibr Miter leichtfinnigen Streich mit bem Tobe, inbem fie nicht mie: ber ju Rraften fam und baib an Schmache ftarb, bie brei Spröflinge ihres Burfes bem trauernben Beren über: taffenb. 3mei berfeiben betamen meine Ontel, beibe Korft: beamte, ben britten bebielt mein Bater und taufte ibn Mante. Jene erfteren nabmen, noch che fie uber bie Jugenb binaustamen, burch Ueberfahren und einen un: porfichtigen Souf ein trauriges Enbe, boch Mante gebieb ale neuer Gunftling bee Sausberen gu einem prach: tigen Baftarberemplar. Bon beiben Eltern batte er ben gebrungenen Bau und bie mustutofen Beine, pon ber Dogge bie Farbe, vom Dachsbunbe ben langen, fpiben Ropf, weiten Rachen, bas gemaltige Gebiff, ben Bebang und ben fed gefraufelten Schwang. Gein Raturell zeigte fich fcon fruh ale rubig, feine Unlagen maren viel ver: fprechent, und bie Ritterlichfeit feiner Gefinnungen ging baraus bervor, bag er mich fchutte, wenn ich von grofes ren Jungen geprügelt marb, aber auch mir gu Leibe ging, menn ich es mit fleineren fo machte, movon ich noch beute Narben am linten Muge trage. Borlaufig errang er fich ben Ruf eines Belben baburch, bag er, ausgemach: fen , bie ftareften Sunbe bee Gutes burch feine Musbauer

bezwang und namentlich bem groffen Rettenbunde belbe Borberlaufe fo gerriff, baf bie Rebe bavon mar, benfelben tobtgufchießen, weil man feine Berftellung bezweifelte. Bu biefem Rufe gefellte fich fpater ber eines flugen Thieres. meldes feinem Beren alle Munfche an ben Mugen abfah und fich von Riemandem, ale nur von ibm anfaffen ließ, mas ich febr oft ju meinem größten Rachtbeil erfahren mußte. Mis ibn aber einft einer meiner Ontel gur Dache: und Auchsjagd benutt, marb ploblich ber gange Umfang feiner Bortrefflichteit flar, ba er mit mabrer Buth in Die Baue ging und bie ffareffen Dachfe und Ruchfe bervorholte, einft fogar ein Auchspaar ermurgte und ein Thier nach bem anbern ju Zage fcbleppte. Mante tam jest menig vom Leltfeit, ba ihn alle Jagbliebhaber und Jager ber Umgegent gelegentlich lieben und ibn unfebibar gur Berfügung ethielten, menn fic es verftanben, ben Bater burch einige Edmeicheleien fur ben Sunt gu geminnen. Doch ale er einft im Baue geblieben und ausgegraben merben mußte, borte bas Jagbvergnugen - mein Bater felbit mar tein Greund beffelben - ganglich auf, meil es ben Berluft bes Lieblings brobte.

3m 3.1820 ober 1830 graffirte — wie feiber icon ober 3m 3.1820 ober 1830 graffirte — wie feiber ichon ober Debborbe batte bestimmt, bag alle hunde der Begind und bei Beborbe batte bestimmt, bag alle hunde der Berichaft, in ber ein Abier toll gemorben ober sich ein toller hund gesigt, getöbet werben sollten. Tiese undnach ten bein auch bei und ein, und bie Dunderertitgungssommissen und bei und ein, und bie Dunderertitgungssommissen war jeden Ang zu einem ber Dnete gekondt und biesen, der inder generation bei der beiten begind und bestutendes Gelb ger boten, zum Geschen gemacht marb. Der Wohnert biese boten, zum Geschen gemacht marb. Der Wohnert biese Duttes war betei farte Willein von dem unfern entstent.

Rach Ablauf von zwei Jahren paffirte biefelbe Beichichte auf ber Dberforfterel. Die Rommiffion ericbien, ihre Dflicht ju thun ober thun ju laffen, boch ber Ontel meis gerte fich, alle feine merthvollen Sunbe bem Tobe ju überantworten. Es gab beftige Debatten, und ba bas Jagb: personal bee Ontele noch weniger ale er felbft geneigt mar, fich bie Sunbe nehmen ju laffen, fo mußte bie Rom: miffion vorläufig abgieben, ohne auch nur einen bunb ihren graufamen Ubfichten geopfert ju baben. Mante mar ais Stubentoter Beuge ber gangen Berhandlungen gemefen, und mas thut bas fluge Thier? - es macht fich auf ben Weg ju une und fpringt eines ichonen Morgens freudig in bas geöffnete Bimmer bes Baters. Die gubor mar er fonft allein getommen und ftete obne Beigerung mieber mit bem Ontel bavongegangen. Um aber vollftan: big ju bemeifen, bag Ueberlegung und Dachbenten im Spiele fein mußte, verftedte er fich, als ber Ontel fpater ericbien, ibn gurudguboten, und mieberholte bies ftete, fo oft jener ober irgent Bemant von ber Dberforfterei ben Bof betrat. Das Thier mar bort nicht allein aut bebanbelt worben, fondern hatte ftete bem Ontei und befondere beffen Söchtern große Ankänglichkeit bembelen, so boß tein anberer Grund zu seiner Entsernung als die bed vobonde Ger sabr erkenndar wurde; ein Schritte, der nicht mehr dem Inflittet allein zuzusscheiben ist. Mante blieb nachtlich wieder bei unse wenn aber ber Water, von ihm begleitet, den Weg zum Forstbause einschitzug, machte er flets Kehrt und tradte mit bängendem Schwange beinmartet. Das Aber batte meiner Weitung nach auch Bertsand.

In ber Granib, einem jur Berrichaft Dutbus geborigen, auf ber Salbinfel Mondaut ber Rugenichen 3n= felgruppe liegenben großen, mitbreichen Forfte, mobnte ein Roffath ober Bubner, welcher zwei mittelgroße, fcmarg und weiß gefledte bunbe batte, bie von bemfelben Burfe, mahricheintich Baftarbe vom Jagbbund und Spis maren, gwei bervorftechend flugen Sunbergeen. Dies eble Bru: berpage liebte und ubte bie Saab leibenichaftlich, jeboch nicht, wie fonft ber einzeln fuchenbe Sund ober ble ia: genbe Meute, burd reines Aufnehmen und Berfolgen ber Bielmehr jagten fie in ber Manier ber Botfe, indem der Gine bas Bilb bem Unbern gutrieb , ber bem: felben an bie Reble fprang, fobalb es ibm nabe getom: men. Lange batten fie blee Wilbern geubt und ihr Berr baufig ben Bortheil bavon genoffen. Den fürftlichen Forfi: beamten mar bie Berringerung bes Bilbftanbes unertlar: lich, und man bachte fogar beim Auffinden einzelner nie: bergeriffener Stude Bilb baran, bag fich ein größeres rela Benbes Thier in ber Begent heimifch gemacht haben muffe. Da icon eines Tages ein Jager, vielleicht mehr aus Uebermuth als aus einem anbern Grunbe, einen ber Sunbe, ale er fie im Walbe traf, nieber, und bie Cache batte ein Enbe, marb auch jebt in ihrem gangen Umfange befannt, Der überlebenbe bund jagte nun nicht mehr und mar, nach ber Berficherung bee Befigere, nie wieber in ben Balb ju bringen. Ja, biefer bund, ber ofter Beuge gemefen, bag anbere Thiere burch einen Couf getobtet morben, minfelt und frummt fich angftiich, fobalb man ein Gewehr auf ibn anichtagt; bas ift ebenfalls mehr ale Inftinet, es gelgt Beobachtungegabe, Gebachtnif, Beurtheitung, Gin: ficht, Ueberlegung, mit einem Borte - Berftanb an,

Auf bie Riugheit ber Pubel, ber Mafferhunde überbaupt mill ich nur binneisen, und was ben Pommer ober Schäfterste betrifft, so mache man sich, wenn es angebt, einmal bad Bergningen, ibn einen Zag lang eine Dereb biten zu feben, und wem er babel nicht verftänbiger als sebr viele. Menschen erscheint, ber gablt vermuthlich zu ben Lenten.

Ja, bas ift aber auch ber hund t fonnte man fagen, und feine Rugbeit eine festiebende Sache. Jubeffen gibt es noch eine Menge anderet Thiere, benen nur Sprache und Sande ju febien icheinen, um dem roberen Menischen wenigstens an Intelligung gleich zu fleben, und gu ihnen gabt von den domeflicitten Thieren bei und und bas Pferb,

### Bom Monterofa jum Montblane.

Don Otto Ulc.

7. Das Aoftathal.

3m Guben ber Ballifer Alpen, gwifden biefen unb ben piementefifchen Mipen, erftredt fich vom Gubfuß bes Montblane bie jum Gubfuß bes Monte Rofa ein berr: liches Langethal, bas von feiner Sauptftabt ben Ramen bes Moftathales fubrt, Die Doire, Doren bullen ber Ros mer, burchflieft biefes Thal. Gie mirb von vier Quells fluffen gebilbet, von benen bie beiben norbliden an ben Abbangen bes Montblane ihren Urfprung nehmen. Der eine von biefen geht aus ben Gletichern ber Mue Blanche berver und burchflieft ben Gee von Comballes, ber an: bere entfpringt in bem Relfentbale von Gerrer an ber Grenge bes Ballis und vereinigt fich mit jenem unweit ber Baber von la Care, um fich baib barauf mit bem aus ben beiben fublichen Quellen bervorgegangenen Bache ju perbinben. Bon biefen fublichen Quellen tiegt bie eine in einem Bleinen Thale am Rorbabbange bee Bleinen St. Bernbarb, bie anbere in einem Gee bes ichonen Rus torgebirges, bas fich im Guten ber Stabt La Thuille er: bebt. Die Baffer ber erfteren fturgen fich burch ben engen Schlund von Pont Gerran und vereinigen fich bel La Thuille mit benen ber anbern, um enblich bei bem Aleden Dre : Caint : Dibier bem aus bem Thate von Courmaveur bertommenben norblichen Aluffe ju begegnen. Den Das men ber Doire nimmt aber ber gluß erft bann an, wenn er fich unmittelbar unterbalb Mofta mit bem Butbier, einem milben, mafferreichen Bergftrom, ber in ungeftimem Sturge vom großen St. Bernbarb berabtommt, vereinigt bat. Aber auch auf feinem weiteren laufe burd bas Thal empfangt er noch von allen ben gabireichen Geitenthalern. bie ven Rorben und Guben ber in bas Sauptthal mun: ben, neue reichtiche Buffuffe, fo baß feine Baffermaffe gu: lest eine gang ansehnliche mirb. Die bebeutenbften biefer Seitenthaler find von Morben ber bie von Courmaneur, von Balpelline, von Bal : Tournanche und von Challanb. enblich im Rorboften bas Thal von Greffener, von Guben ber bie Thaler von Balgrifanche, von Rhomes, von Balfavaranche, von Coane, von Renie und von Cham: porcher. Die norblichen Thaler find meift turg, burch meniger hobe, aber fcbroff abfallenbe Bebirgetamme gefchies ben, beren Banbe von Zannen: und fardenmalbern bes bedt finb, fo weit nicht ber gunehmenbe Bergban fie ihres arunen Gemantes bereite entfleibet bat, ihrem hintergrunde lauern überall Gleticher und emige Schneemuften. Much von Guben ber ichauen vielfach Gis und Conee in bas icone That nieber. In grofartigen Berggeftalten manbelt man vorüber, menn man von Ivrea ber bas faft 30 Stunden lange Thal burchgieht, grußen von Rorben ber bie Riefen ber Mipen, ber Monte Rofa, ber Mont Cervin, ber Mont Combin und Mont

Beian, endich ber floje Montblane, mahrend von Guben ber ber engen Thalfpatte gegenüber, bie jum großen St. Bernbard binaufschre, fich die schonen Sigfel vok Bee der None und bes Mont Emilius erheben, zwei ber lebenneften Ausschichtegen ein ber Alpennet überbaupt, bann ber Pie be la Grivola mit feiner schafen Siefe und feinem von mubervollen Einabein flarrenden Getschren ernbitch am kleinen En. Bernbard ber Autor mit feinen ausgedehnten Eis und Schneefelbern ben Bilden bes Mandreef fich barbieten.

Romantifch wie bas gange Thal, wechfelnb gwifden erfcredenber Bilbbeit und lieblicher Unmuth ift auch ber Rluff, ber es burchftromt, Balb ein wilber, gugellofer Beraftrom, icaumt er über gewaltige Releblode ober flurgt fich in raufdenben Cascaben in abgrunbabnliche Tiefen, bald wieber ein ernfter, ftiller Strom, malit er feine friebs lichen Gemaffer burch grune Biefen. Der vielfache Ter: rainmechfel bee Thates, bas fich balb in fcmale Gelfen: engen gufammengicht, balb wieber gu grunen, üppigen Chenen ermeitert, bebingt auch ben Charafter bes Gluffes. Aber ebenfo fcbiieft fich biefen Bechfein auch bie fcone Lanbitrafe an, bie bas gange That von Iprea bie Pres Saint:Dibler burchalebt, Immer bem Laufe ber Doire folgent, Es ift bie alte Romerftrafe, bie einft von Dals lant nach Bienna in Gallien (Bienne bel fnon) führte, und noch erblicht man an mehreren Stellen bie Ueberrefte ber alten Strafe und betritt fogar bei Donnas und Barb baffelbe Pflafter, auf bem einft bie romifden Beere unb bie romifden Sanbeleleute babingogen.

Wenn auch bie Bewohner bes Moftathales erft ges gen Aprea bin in italienischer Bunge reben, mabrenb in bem gangen obern Thale bie frangofifche Sprache ges mifcht mit bem plemontefifden 3biom berricht, ift es boch bereite italifche Luft, bie man bier athmet, italifche Sitte und italifches leben, von bem man angeweht wirb. MI: terbinge ift bie Luft nur in bem ebeneren und tieferen Theile bee Thales weich und milb qu nennen, in bem oberen ift fie frifc, rein und ungemein traftigenb. Much bie Binter find lang und bart, ohne boch ber Uepplafeit ber Bobenerzeugniffe Gintrag tu thun. Co toftliche Blefen. fo reiche Fruchtfelber erblidt man im Dorben ber Mipen nicht, und bie Erzeugniffe ber Weingarten tonnen fich mit ben beften Beinen Gubfranfreiche meffen. In Pfir= fichen und Beigen berricht Ueberfluß, und bie Dug: und Raftanienbaume erreichen riefige Dimenfionen. Die Ber: Schiebenheiten bes Rlima's, Die in bem langen Laufe bes Thales bervortreten, außern ihren Ginfluß auch auf bie Bemobner. In ben boberen Geitenthalern, wie Im ober ren Moftathale felbit, find bie Menfchen fraftig, bodges

wachfen, intelligent, von einem gewiffen abenteurtüchen Beiffe, ber fie treibt, ibr Geburtesand zu vertaffen, um in ber Ferne ibr Gild zu suchen. In ben nieberen und vebeneren Theilen bes Zules sind fie tleiner, und ihr Ebrespie befahrt fich derauf, in angentebener Auch unter bem volterlichen Dache zu leben. Hier wird bem Reisens ben leiber nur zu häufig ber Anistel ber teraurigsten Aremuch, verbunden mit bem entfesichte der Commb. Auf

bem gangen Rege pon Chatillen bie Mofta fonnte ich mich nicht überminben, in eines ber ichmubigen Baus fer einzutreten, fo febr mich bei ber ermuben: ben Wanberung auf fonniger Chauffee nach einer Erfrifdung ver: langte. Rur ben foft: lichen Pfiefichen und Mflaumen, Die per ber Thur einer Butte aum Bertauf ausgeftellt maren. fannte ich nicht wiberfteben. Dir ber Mrmuth und ber line reinlichkeit perbinter fich, wie im Wattis, auch bier bie entfes: liche Rrantbeit bes Gre: tiniemus, obgleich bas Uebel bei Weitem nicht fo fcblimm unb fo verbreitet ift, mie es frubere Meifente barftellten, und mie ce pielleicht auch einmal gemefen fein mag.

Co unenblich reis ches Intereffe bietet biefes That in feiner Befchichte und feinen Alterthumern, wie in

fich fpater bie Longobarben nieber, bis Sart ber Große ibr Reich gefiorte. Dier entfaltete bas Mittelatter feine Romantit mir all ibrer Bertiloffeit und all ibren Gräueln.

Die Geichichte bes Bebens und feiner mannigsteitsen Befteine, feiner berichiebenen Bebungsepochen, feiner reichen Mineraischage, bie icon im Alterthum betannt waren und ausgebeutet wurden, mete ebenfe in bebem Grade geeinnte, Gegenfland eingebroher Unterfudungen

> In merben. 3ch be: fdrante mid auch bier nur auf eine Ibat: fache, bie bem auf: merefamen Wanbrer nicht entgeben fann. und bie gu ben in: tereffanteften ber Ges fdichte unferes Erb: bobens überhaupt ge: Diefes That bort. ven Mefta, jest pran: genb im Schmude einer füblichen Begetation, eine lebnenbe Statte menfchilden Berriebs fleifies, es mar einft, in jener Epoche, bie man bie Giegeit uns ferer Erbe nennt, unb bie, wie man ans nimmt, unmittelbar bem Muftreten bes Menfchengefchlechtes veranging, ven einem gemaltigen (Bleticher bebedt, ber fich vem Montblane bie gegen Aprea über einen Raum ven faft 30 Stunden gange und 4 Stunben Breite er: ftredte und fich mit ben Gletidern bee Monte Rofa per=



Der Bafferfall ber Doire bel Bre Baint-Dibier.

einigte. Weitder andern Wietung follte man fonft bie mädtigen Granitbiede guschreiben, bie fich über bas gange Zbal in ben verschiebenften Sien und bis zu außerer bentiiden Entfernungen von bem einigten Puntte vors finden, an bem greabe biese Art bes Gesteins in urspeuna tider Lage vordemmt, bem Montblane? Aus welcher ans bern Mittung follte man sont bis agssätzeten Fidder, bie Riben und Streifen ber sogenanten Rundböder er liden, die fich an ben Gehängen ben Sales bis ueiner Dobe von mehr als 600 Auf über bem Spiegel ber Dolte voerinden? Weiche andere Gewalt follte ben mögtigen Zrümmerwau geschaffen baben, der in einer Höbe von 600 bis 1000 Fuß und in antehnlicher Breite am Ausgange des Aoflatbales die Ebene von Jurea umschließt, und der durch seine Gestatt wie durch seine Zusammensehung aus großen erligen Blöden, die von kleinzem Gebirgesschutt umbüllt sind, so aufsallend an die Andmoranen der heutigen Gleischer erinnert Allerdings sind die Geologen noch nicht ganz einig in der Ertlätung diese merkewürdigen Erscheinungen, da es wenigstens noch immer Einzelne gibt, die sie aus der Wietung von Schammstimptine gibt, die sie aus der Wietung von Schammstiromen ableiten wollen, die der Geleicheperiedse soch Aber befe Ansicht batfte taum noch zu baten fein. Entweber müßten ja iene Schlammströme binreichende Dichtigkeit und Sädigkeit besessen, um die erratischen Bische auf ihrer Dberfläche zu tragen, und bann würde ibr Berecken kaum zu erträten sein. Der sie müßten flusse gewesen fein und würden bann die Bische gerollt baben, statt sie zu tragen, und biese Wische würden bann abgrundte erfcheinen, statt siene schaffen Kanten und Ecken zu zeigen, wie wie sie sehen, und wie sie nur bei der Fortberegung auf dem Rücken der Gietscher bes nabet werden.

#### Gine munderliche Berbiffor.

Don Paul Aummer.

3meiter Artifel.

Go gang von Abneigung und Surcht gegen bie Piige ift aber boch bas Boit nicht erfullt. Dicht nur, bag faft iebes Balbborf feine funbige Pilgfammterin hat, welche, ben Rorb in ber Sant, Die Gebufche burchfriecht und bie benachbarte ganbitabt verforat. - auch ber Bus mor ift im beutiden Bolte gegen bies munberliche Pflan: genreich losgelaffen. Der Agaricus procerus mit feiner altfrantifch murbigen Phofiognomie, burch feine Große alle anbern überragenb. ift in beutider Bunge ber .. Couls meifterpilg"; ber Steinpilg wird um feiner Gute mil: ten vieler Orten ale ber " Berrenpilg" ausgezelchnet. " Cemmelvils" und " Schafeuter" und " Dhallus" finb fchelmifd ber form abgelaufchte Ramen; ben "Bratting" und " Comerling" lagt ber bumoriftifche Dame fcon in ber Pfanne braten und fcmoren; bas "Teufelbei" (Phalius impudicus), ber "Catanepilg" (Bolelus Salanas) und ber " Speiteufel" (Russula emetica) find mit lie: benemurbigem Spotte bem fcmarten Bater ber Luge ges wibmet. Die uralten Ramen ,, Beiffuß", ,, Gichhafe", "Jubabohr", "Zobtentrompete", "Rutumute" (Cham: pignon) gelgen bas finnige Ginverftanbnig bes Bolteges muthes von Miters ber mit ben feltfamen Formen. Bon abnildem humor geugen fur ben Sprachfundigen auch fcon bie alten griechifden und lateinifden Damen Lycoperdon, Lycogala, Suitius, Vuivaria bis jur Barba Jovis hinauf.

Nicht anders als findlich läßt es fic bezeichnen, wenn ein fonft gang verbienter Mann fchreibt: ", Wer fich jum Bobrehner ber Pilie aufwerfen wollte, batte in ber That einen ichnern Stant, Mechnen wir einige net nige Gattungen ab, welche in ber haubhaltung Berwensung finden, wie die Trüffein, Champignons, Mecchein u. f. w., fo kann man bon einem Nuben ber gangen Niaffe füglich nicht erben. Bei Meltem bie meifen (!) arvößern Alten fin fich ficht, felbf tobtlich, Die falm

genben garben einiger Gattungen flößen uns Mistrauen ein, weil sie nur bestimmt (!) scheinen, Unerfabrene ans guloden und gum gefabetidem Genus gu reigen, und felost bie Dere, an benen sie machsen, erregen Grauen und Wie bermillen:

Der Mann muß, obgleich er über Pilze gefchrieben, boch niemale welche gefunben noch beobachtet haben,

Ber aber an ber Freude mit Muge und Gemuth nicht genug bat, fonbern bie Dilge fur Ruche und Za: fet fammeln will, - nun, ber muß fie einfach tennen lernen, um teinen Diffariff au thun. Bunberiiche Frage : melde find giftig , melde aber nicht? Weg mit aller all: gemeinen Regei! Dbet met will eine allgemeine Regei aufftellen, moran bie giftigen Aliegen und Schlangen gu ertennen finb, ober moburch wir bie nartotifden Blumen als folde unterfcheiben? Farbe, Confifteng, Beftalt, Funb: ort, Beruch, bas Mles gibt feinen allgemeinen Stempel, ben bie Ratur gu ber Menfchen Rus und Frommen Ihnen aufgebrudt batte. Geibft ber filberne Loffel, ber beim Rochen burch fie ichmars merbe, ift nur ein gefabrlicher culinarifder Brrthum. - Aber es gibt ein fcones, manche Freute bereitenbes Mittel, bie guten und bofen wie Bode und Schafe von einanter icheiten gu lernen. Bir muffen fie in Baib und Relb auffuchen und genau betrachten, nach ibren Unterfcheibungezeichen, nach ihrem gangen fpecififchen Sabitus tennen iernen, wie mir bie Rofen und Lilien und Beilden tennen und nie mieber vermechfeln. Das beliebigfte Buch barüber gibt une bann an bie Sant, welche Gigenfchaften bei ben einzelnen Ur: ten bie Erfahrung nachgewiesen bat. Biele merben mir babei fennen ternen, bie nicht efbar und nicht fcablich find; aber es ift eine echte Menfchenfreube, nebenber neue, verfannte Schonbeiten biefer Beit ju entbeden, mit ben nieblichen Gebiiben ber Pilge befannt gu merben, bie vorbem unfer Buf achtloe gertrat.

Aber es gibt auch rein prottifche Naturen, bie mit fich barüber rechten laffen, baß es genug fei, bie Dinge ber Beit nur bei ibere Richtichtefeitesfeite gu faffen. Ein einigier berbflicher Streifjug burch Riefernbaibe um Raube mab nach einem warmen Regentage fann biefe aber für ibre cullinatifchen Jewefe urtheilsfähig machen, wenn fie, biefe Mummer unfere Zeitschieft in ber hand, solgende wölls birreichenen Angaben bebergien.

Mus ber Reibe ber Sutplize ift bie Babl ber efbaren, bie auf teine Beife vermechfelt werben tonnen, eben nur gering. Der Champianon (Agaricus campestris unb urvensis) mit meifiem ober gelblichem Bute ift unvertenn: bar burd feine Manichette und bie in ber Jugent rofa : farbigen Lamellen; auch wenn biefe im Miter violettbraun ober fcmarabraun merben und bie Manichette verfdminbet, laft er megen ber Lamellenfarbe feine Bermechfelung mit uns fcablichen Tintenpilgen gu, bie aber einen ftintenben Geruch baben. Die fammtlich efibaren welfen Daifdmamme (barunter por Allem ber weich wie Sanbichubleber fich ans fühlenbe toftliche Pflaumenpitg (Clitopilus Prunulus) mit berablaufenben Lamellen) find fleifchig und ohne Dan: fchette, haben anfange melfe, bann rofg merbenbe Lamels ien und find von gartem, angenehmem Beruche. Die burdmeg bottergelben Gablinge (Cantharellus cibarius) mit biden, berablaufenten Lamellen und pfefferigem Befcmade munben Bebem und find taum mit bem bunnen, gang meiden, roth angehauchten Cantharelius auruntiacus ju vermechfeln, melder verbachtig ift. Die gierlichen Saibemoufferone (Collybin surodonia) mit pfennia: großem, meiflichem bis fucherothem Bute und frappantem Anoblauchgeschmade find burch ben Gefcmad wie burch ben bornartigen, bunnen, roth: ober ichmargbraunen Stiel mit teinem fcablichen ju verwechfeln; und bie mabrhaft mobiriechenben (etma mie Mantelot) Rroblinge (Collybla esculenta und orcades) mit ocherfarbigem, bie thalers großem Bute, bie auf allen Mengern, Wicfen, an Land: ftragen truppenweife fteben, fint baburd teinem ichatlichen auch nur von ferne abnild. Der gigantifche, bis gmei Ruf bobe graubraune Parafolpila (Aguricus procesus) mit burrich uppigem, tellergroßem Bute und berber bes meglicher Manichette, bat ein zu mafferiges und geringes Bleifd, um fcmadhaft gu fein. Die Rittetfd mamme (Tricholomu equestre und andere Tricholoma-Arten), bie por Allem in Riefernhaiben gabllos vorfommen, mit gelbem, braunem ober rothbraunem Sute, milbichmedenbem, ber: bem Aleifche, citronengelben (nicht ochergelben) niemals aberig verbunbenen gamellen, oft verborgenem, innen vols lem und oft innen gelblichem Strunte, ohne Danfchette und ohne Reichicheibe am Grunbe, tonnen mit feinem alftigen verwechfelt merben. Mebnlich find bie auch eff: baren Celfenichmamme (Tricholoma suponacea), aber mit meißen Lamellen und Stielen und berben, grauen, glatten Buten. Bon allen anbern, vor Allem von ben

rothen, gelben, firfdrothen, meifien Reistern (Russulae) (mit pergamentbiden, geiben ober meifen ga: mellen und febr murbem Rleifde) und Dildnern (Lactaril), bie beim Bruche tropfig milden, und unter benen es toftlich efbare, aber auch bie giftigften Arten gibt, laffe Reber bie Banbe beim Cammein, ber fie nicht ale Bota: niter nach ihren feinen Unterfcheibungezeichen tennt; ges rabe burch ihren Benug find bie meiften Bergiftungs: falle bieber vorgetommen. Unter ben Boleten (Steinpilsen, Butterpilien. Comerlingen, Schafeutern) mit porofem Aruchtlager unter bem Sute fint bie giftigen burchaus unverfennbar burch ben mennigrothen ober hochrothen ober bellrofa Unbauch ber Poren bes Truchtlagers. Gine hochftens verbachtige, aber feltene Art bat große braune Poren und einen ftedenben Pfeffergefchmad; eine fcmara: blauliche Rarbung bes Rleifches beim Bruche und bes Fruchtlagere ichon bei ber Berührung bat nichts gu be: fagen. Diefe maffigen Inbivibuen, bie vor Muem in Rie: fernhaiben machfen, geben bie reichlichften Dabiseiten. Die Drbneen, beren Fruchtlager unten aus weichen Stacheln befteht, befonbers eine maffenhaft in Rabelgehöls vortom: menbe Art mit ichmargbraunem, grobichuppigem Sute (Dirfd:, Sabidteichmamm (Hydoum imbricatum), beffen ftachelige Unterfeite rebfellartig ausfieht und fo auch fich anfaßt, find fammtlich egbar.

Unter ben "Reulenpilgen" (Clavariaceen) find bie bienenwabigen Mordeln mit els ober fegelformigem Bute und besaleichen bie Belvellen mit faltig gemun= bener brauner Duse bie auderforenen und unverfennbaren Lieblinge ber Gutichmeder. Die einzige verbachtige Helvella suspecta mit breiedigem, mafferigem Sute ift febr felten und burd ben füflich mibrigen Gefchmad unpertennbar. Die eigentlichen Reutenpilge (Clavaria) [Bie: genbart, Barentabel find obne glien but und haben eine aft : ober gemeibartige ober laubblatterige Korm und find von verfchiebenfter Grofe; alle irgenbwie fo geformten Pilge find ausnahmslos eftar. - Diefelbe Musnahms: loffateit gilt von ben ichneemeifen. fugel: ober birnfors migen Ctaubpilgen (Bovista und Lycoperdon) vom Bolle Bovifte ober Rabeneier genannt. Go grof ober fo flein fie fein mogen, nadt ober mit Rloden unt Sta: deln bestreut, geben fie, fo lange fie jugenbliches, meifies Bleifch baben, ein fcmadbaftes Bericht; felbft rob, mit Pfeffer und Gals genoffen, find fie nicht gu perachten. In vielen Gegenben wieberum fallt es feiner Menfchen's feele ein, fie fur efbar gu balten, anbermarte fint fie ba: gegen ein Lieblingegericht. Die Italiener perfpeifen fie unter bem Damen " Pettino's"; mir felbft baben fie in jeber Begend in und außer Deutschland gemunbet, und vieler Orten bat man burch meine Dabnung ben verache teten Staubpilg als bes menfchlichen Gaumens und Das gens gar nicht unmerth ichaben gelernt. Es ift eine res fpectable Roft. Bumal ber Riefenbovift vermag burch ein

einziges Grempigr eine Camilie mit Beib. Rind und Res gei gu fattigen. Befannter und gefuchter, aber auch feltener befanntlich faft nur burch befenbere Spurtraft barauf abgerichteter Sunde aufzufinden find beffen nachfte Unverwandten, Die Eruffein, Die ihrem innern und außern Baue nach nichts mehr und nichts meniger ale Staubpilge find, nur barter und noch mobifchmedenber. Bermechfeit merben aber gerate fie oft leicht und von Bes trugern abfichtlich mit bem perbachtigen, innen ichmarge blau merbenben Bartbovift (Scleroderma vulgare), ber in Schelben gefchnitten, faft untenntlich ift und vertauft mirb. Er tommt maffenmeife in allen fanbigen Gegenben in Balbern und an Wegen por, ift aber in ber That mit ber viel tiefer liegenben Truffel nicht zu verwechseln, jumal wenn man barauf achtet, baf biefe beim Durch: fcnitt ein blaffes, gart marmorirtes Gleifch bat, mabrend ber Sarthopift in allen feinen Arten Immer grobfornig fdmarabiau ift.

Rad allen biefen Undeutungen mochte es unmöglich fein, Difgriffe beim Cammeln gu thun; es ift aber burch biefelben auch an bie Sand gegeben, Diejenigen Dilge mit poller Giderbeit ju ertennen, welche burch ihren Wohlges fcmad und ihr reichliches Bortommen allerorten merth find, nicht überfeben ju merben. Ueber ben gaftrenomis fchen Werth nun liefe fich freilich ftreiten; benn wenn fie auch von Gourmande allegeit eifrig tegebrt worben find, und wenn auch baraus etwa, baf im Guben Deutfch: lanbe und andermarte in ben Stabten bestimmte Dartt: piate für ben Dilgvertauf porhanden find, Die Popularitat bes Confums fich abnehmen lagt, fo find boch immerbin Die Gefdmade verfchieben, und bei manchen Dilgarten muß Die fünftliche Buthat ficherlich bie Sauptfache thun. Aber ber Ernabrungewerth lagt fich weniger antaften. Die ver: fcbiebenften nabrenben Stoffarten find barin burch chemis iche Analnie nachgewlefen. Befonbere burch bie flidftoff: baltigen Stoffe fteben fie mit ber Bleifchtoft auf faft glei: der Stufe, wenn auch ber Dagen gang anbere Dube bat, jene Stoffe gu bemaltigen. Go find fie benn wenig: ftene feine verachtliche Speife, jumal fie ohne bie Arbeit bes Pflugere und ohne bie Dube bes Gaemanns ale eine freie Simmeisgabe bie Balbgrunde erfullen, auf fterilften Angertriften und berbitiden Wiefen auf ben Ruf einer einzigen Racht bervorichießen, und bas ju Beiten in einer Menge, baß bie gange Dorfbewohnerichaft bavon ausichließ: lich fich fattigen tonnte. Db aber bie freie Dimmelegabe fich nicht auch in Die Reffein ber Rultur bringen lagt? Richtig gebandhabt, muß es gelingen; aber mirfliche Aus: bebnung bat boch nur erft bie Rultur bes Champignon und ber Truffel gewonnen. In Grantreich, befonbere in ber Umgebung von Paris, ebenfo in mehreren Provingen Ruflande und auch in Deutschiand mirb ber Champignon: bau mit großem Bortheil betrieben. Gintraglich ift bas Gefchaft. 3d weiß von einem Bartner, ber bie Chams pianone ben Binter uber im Reller geguchtet batte und einen Reingeminn von 40 Ebirn. baraus erzielte. Aber noch einträglicher mare es, wenn bie Rultur ber Stein: pile und Biegenbarte auf Diefelbe leichte Beife fich machte, biefer Pilge, von benen manche ju mehreren Pfund, ja bis über 18 Pfund rafd anschiefen. Die Gache bat ihre Schwierigfeit. Aber, wenn mir bestimmte Dilge auf be: ftimmte Baibreviere angewiesen feben, fo bat bamit bie Ratur feibit bie Orte angebeutet, mo ber Unbau ofonos mifch au betreiben mare. Ift ein Dila aber einmal erft reichlich vorbanden, fo febri er immer wieber und ift nach meiner vielfachen Erfahrung ichmerer ausgurotten als bas folimmfte Untraut im Garten. Gr ift aber auch leicht gu perpflangen. Go babe ich ben Steinpils und mehrere Stachelpilje an Balbftellen gelegt, mo fie fruber nie fich fanden, und ich habe fie jebes Jahr an biefer Stelle in Unmenge machfenb miebergefunden. Die Biffenichaft bat ichen genug barauf bingemiefen, baburch ben unbenunten Maibhoben ju einem ergibigen neuen Dabrungs: quell ju machen; aber fomobi bie Untenntnif ber Dilge und ihrer Lebensbedingungen felbit bei Forftleuten und bie Bertennung bes ju erzielenben Rusens baben bieber biefe Sinmeife in ben Bind gerebet fein laffen.

Die Babt ber efibaren und qualeld fcmadbaften Dite ift aber burch bie porbin angegebenen, mie ichon angebeutet, noch lange nicht erfcopft. Dem fpeciellen Renner ift es ein Leichtes, von ben angeführten gang abgufeben unb bod gange Rorbe mit anberen ju fullen. Daneben allers bings gibt es noch ungablige, Die nicht fcablich noch perbachtig, aber both nicht efibar find, Ben geluftete nach ben ichmargiauchig gerfließenben Tintenpilgen und brauns tamelligen Biefenlingen! Der ichamiofe Gichelpita (Bicht: morchei), beffen weifigeiblicher Gtiel mit grunfchleimigem Sute aus einem blaffen , fauftgroßen Ballert : Ei (bem fogenannten Teufelsei) bervormachft, verleibet ichen burch feinen füßlichen Leichengeruch allen Appetit. Manche bem Mitterfdwamme abnliche Tricolomen batten burch ibren gallebitteren ober fiechent icharfen Gefchmad ab. Die blaffges farbten ober icon rofas und blaufarbigen Belmpilte in sarter Schlantheit, wie Die fablviolettbutigen Braunlamellen und Rofgiamellen und bie faftichimmernben Sparophoren murben, abgefeben von ibrer Aleinbeit, burch bie mafferige ober ichlupfrige Confifteng une menig behagen. Undere, wie Die Rabelpitze mit telchformig aufgebogenem Sute ober bie ocheriamelligen, gelben und rothbraunen Glam: menpilge und Dermoceben, baben ein gu gabes Rleifch und gleich ben berbarogen, violettblauen Saferfaumpilgen ben allerfabeften Befchmad.

Alle biefe Dunderte von iconingatigen und zestateneichen Bigin wollen aber auch im Beunden nichts weiter,
als daß wir ibrer und freuen, etwa wie bei Balbblumen
und freundlich anmutben, bie außer ibrer Elekonswichighe
feit ja auch teine weiteren Bergüne baben. Gleich ihnen
gebern sie auch ver Altem jum Balde, innehefondere aber
jum berbiltiden Balde, aus bessen Grunde in wieden
wermelten Biumen und fallenden Balderen, bereich
ber verwelten Biumen und fallenden Balderen, bereich
Erdlie sie nur einnehmen, als feitsame Jiera der Herbler,
als ein ann absoluterliches Bilderen bereichen.

Jebe Bode ericheint eine Rummer biefer Beitfchrift. - Bierteljahrlicher Subferiprione Dreis 25 Ggr. (1 fl. 30 Ar.) Alle Buchbandlungen und Boftdungen an.



# Beitung zur Verbreitung naturmissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschanung für gefer aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Gite Mie und Dr. Karl Müller von Salle.

N 42 [Mchtzehnter Jahrgang.]

falle, G. Zametidte'ider Berlag.

20. October 1869.

Inhalt: Die Pflange am Nordvol, von Rari Muller. 8. Das Erfofden bes Pflangenlebens in jenfrechter Richtung. — Die Rugbeit ber Ibiere, von Rari Schmeling. Zweiter Artifel. — Bilber aus Griechenland, von D. Rind. Die Infel Mitblene. — Literarifche Angelede.

## Die Pflange am Rordpol.

Don Rart Muller.

## 8. Das Erfofchen des Pffangenlebens in fenkrechter Richtung.

Be naber bem Pol, um so mebe bat' man wirftlich von einem Erischen bet Pflangeniebens sprechen. Richtebestoneniger fteigt aber wohrschwilich niegende bie Connergernge bis auf bie Ebene bernieber, außer, no Geleicher burch ihr almäliges Berrichen in bie Zbalier ober auf bas Meer berachtenmen. Es ertliche solglich bas Pflangenieben innerbalb bes Polarterifes nicht nur in borigontaler, sombern auch in sentrecher Blotzung; aber bie einzeinen Zbeite bes Polartanbes find welt bavon entfernt, dies in gelecher Welch ausgustübern.

Auf Island unterscheibet man brei beutliche Regionen. Die erfle zichnet fich burch hohe Graebiltung und ben Reichtbum ibrer Krüuter aus; sie reicht bis 1300 T. Bis 2300 T. liegt ibre obere Begion mit kurpm Graswuchs und Juregabiten, unter bie fich weiter Etrecken von Saldekratt und Seitelbergesstüge folieben. Es ift bie Reglon ber hraunen (Dalben), jugleich bie Reglon bes iständlichen Moofes (Cetraria Istandica), das bier in err flauntlicher Menge bie vulkantichen selfigen Balben überz giebt. Schon beit fiedern sich of eine Menge Alpeapflangen ein. Ibre eigentliche Region liegt jedoch zwischen 2500 Tag und ber Schnergernge, meider bei 2700 bis 3000 Tag und ber Schnergernge, meider bei 2700 bis 3000 Tag unfritt. Dier fiellen sich auch bei niebertliegenben Iwergerftäucher ein, meide in Lappland bie nivale Aberbeitung ber Alpenregion verkünden. Darüber binaus reichen bie weiten Bietzgefelber (Jödler), die, swie sie in bie Thiete berabstömen, als Steibe Jödler (Schreit Bietschor) ber kannt find.

Auch in Lappland unterscheibet man am natürlichsten mit Anderffon brei folder Regionen; allein fie fallen

nicht mit benen Aflanbe gufammen. Diefe Infel beginnt bereite in ihrer unteren Region mit berjenigen, bie in Lappland über ber erften liegt, namlich mit ber Birten: region. Dicht, bag Island falter ale Lappland mare. bat es eben ein Infeitlima, meldes bie Ratte bes Bintere grar milbert, aber bie Barme bee Commere nicht fleigert. Unbestanbig und falt, verhindert er bas Bachethum ber Baume und lagt außer ber Birte teinen Balb: baum qu. Dagegen ift in Lappiant bas Rima meit ftrenger, und boch bat es ausgebehnte Balber, meil es theilneife ein Continentalelima befibt, bas fich bereits über bie Polargone binaus fchiebt, mo gmar bie Commer furger, aber bie Tage langer werben. Es gibt barum noch eine Balbregion im Ginne gemäffigterer Bonen, mit Rlefern und Richten gegiert : erft uber ihr erhebt fich bie fubalpine Region, von Birten charatterifirt; biefe enblich gebt in bie alpine uber, bie feine Balber meht tennt. Unberffon allebert biefe Regionen in Unterab: thellungen und erhalt fur ble erfte eine untere, in mels der Riefern und Richten vereint bie Balbung bilben; eine obere, in ber bie Sichte ben größten Theil fur ble Bal: ber abgibt, bie lanbichaft aber mehr felb : und hugelartig erfcheint; eine britte, in welcher faft nur bie Riefer berricht, bie tiefften Thaler ober ben Stranb befleibenb. Die fubalpine Birtenregion gerfallt in eine untere, meil ftammige Birten, namentlich an ben felfigen Gebangen, bie Batbung jufammenfeben, und eine obere, mo ble Brergbirte berricht. Die alpine Region, baumlos unb felbartig ausgebreitet, laft fich in eine breifache gerlegen : eine ichneelofe, bie nut 'noch burch Beibengeftrupp an bie Baumregionen erinnert, eine geltweilig von Schnee bebedte, welche nur noch zwergige Straucher befist, und eine von Schnee ober Gie bebedte auf ben Rialls ober ben Mipeniochen und ihren Spigen. Biel ju menig ift in biefer Einthei: lung Rudficht genommen auf bie Region bes Deeres: ftranbes. Gie macht fich an ben lappifchen Ruften be: fonbere geltent und brudt ihrer Alor einen bochft eigen: thumtichen Character auf. Dier mifchen fich viele unfrer Meerftranbepflangen mit arttifchen ju einem feltfamen Bunbe; obenan: bie blaubereifte Pulmonaria maritima. bie nun icon fo viele Ramen empfing, Gentianen (G. serrata, involucrata), Primein (Pr. Pinmarchica), Dols ben (Haloscias Scoticum), Gilenen (S. maritima), Stel: farien (St. crassifolia, humifusa), Arenarien (A. norvegica, citiata), Lauch (Allium Sibiricum), sahtreiche Rieb: grafer, Schilfgrafer (Calamagrostis strigosa) u. A. Diefe Stranbregion, befonbere ausgezeichnet burch bie Loffel: frauter, reicht mobificirt bis jum bochften Rorben. - 2Bab: Lenberg nahm in feiner Flora Lapplanbe ftatt 8 nur 6 Regionen an: 1. eine untere Balbregion vom Stranbe bie ju 500 g. Erhebung, von Riefern und Fichten ges bilbet; 2, eine obere Balbregion von 500 bis 800 guß mit porberrichenber Richtenwalbung; 3, eine fubfrivatifche

Region von 800 bis 1200 guß, in welcher nur Riefern erfcheinen; 4. eine flubsigin von 1200 bis 1800 guß mit Britfeinwaltbern; 5. eine untere alpine von 1800 bis 2500 Buß mit 3wetgbieten; 6. eine obere alpine von 2500 bis 5900 guß ober bie baumfelt Begion. Eine fiebent ein feratjanifche Region bilber ibm außerbem bie marme, burch ben Goffftem gebeiter, norresgifche Seite. Beibe Lindbeitungen baben ibre Bergüge: die Andersfon'sche well sie abfract jufammenfaßt, mas bech als Baciation well sie abfract jufammenfaßt, mas bech als Baciation gu Elnem Zhem aehört, bie Mablenberg'ich, weil sie ichter Uebersich bie Mablenberg'ich, wie fie fib bem Aus unmittelbar aufberänan.

Ber ber Chilberung von Lappianbe Dochflachen auf: merefam folgte, begreift fogleich, bag bies bas allein Er: reichbare, alles Unbere nur ichematifch ift. Die Boben: grengen ber Pflangen find gmar festbeftimmte, weil Mues gwifden einem Marimum und Minimum feiner Dafeine: bebingungen lebt; allein biefe binben fich an bestimmte Boben nur unter ben totalen Berbaltniffen', ober man tonnte nicht mehr verfteben, baf an ben nordlichften Ru: ften Lapplanbe bie barten Diapenfia : Beiben . melde boch bas charatteriftifche Mertmal bes lappifchen Sochlandes, und gwar bes mittleren Theiles ber alpinen Region (im Sinne von Unberffon) finb, von ihren Sochfiben auf bie Deeresebene berabfteigen. Bier, im außerften Dorben, mo bas Gismeer und furchtbare Sturme ibren Ginfluß geltenb machen, llegen eben bie Dafeinebebingungen (bie Boltenregion) faft in ber Bone bee Stranbes, mabrenb fie in bem continentalen Binnenianbe um fo viel bober gerudt finb. Gerabe Lappland aber zeigt einen fo großen Bechfel biefer Lebensbebingungen, baß es im Rleinen gleichfam Alles enthalt, mas fich in ben übrigen ganbern ber Erbe im Großen wieberholt, Ginmal ift es eine Salb: infel mit brei febr verfcbiebenen Ruftenelimaten: einem westlichen, bas auf ben marmen Golfftrom fußt (normes gifches gappland); einem öftlichen, bas, an ben Bottni: fchen Meerbufen grengenb, balb continental, balb infular ift (fcmebifches Lappland); einem norbilden, bas fich von ben Rallebbiftricternen (gemeinschaftlichen Diftricten, balb ju Rormegen, balb ju Ruffianb neigenb) am Baranger Sjord bem Gismeere und Beigen Deere gumenbet (ruffifches Lapplanb), pon biefen feinen Impule empfangt, obgleich auch 'an ben norblichen Ruften bas Deer fo menig ge: friert, ale an ber Befteufte. Das anbere Dal nimmt es Theil aft bem continentalen Rlima, welches ibm bas Innere von Schweben und Mormegen, mehr aber ginn: land vermittelt. Folglich muffen bie Lebensbebingungen im Innern bes ganbes vollig anbere merben, ale in ben brei Ruftentlimaten; um fo mehr, ba ein machtig ausgebebn= tee Zafelland ihre Rolie bilbet. Bum Dritten erheben fich auf bem Sochlande bee Innern ble Bergfpiben gu febr ungleichen Boben, woburch bie Strablung ber Sochebenen febr perfchiebene Birtungen auf Die Schneelinie ausuben

muß. Un ben Ruften fcneiben fich ferner tiefe Sjorbe ein und rufen bamit eine hochft paeiable Bufammenfebung ber Lebensbebingungen beepor, je nachbem bie Riorbe nach Beften, Roeben ober Dften geöffnet find, ober je nach: bem fie tiefer in bas gand einbringen. Beiter ubt ber Boben auch bier fein Recht im größten Dafitabe: bie Uebergangegebirge, wenig gerfesbae, fteben ben leicht vermitternben granitifden ober porphoritifden Uegebirgen entichieben nach und unterftusen bie allgemeine Raubs beit bes Rlima's. Bas ber emig gefrorene Boben, mo er poehanden ift, jubem fue Birtungen ausuben muß, geigt Sampiebien und Gibirien am beffen. Aber auch bie ungleiche gange ber Sommertage, Die erft nach bem Dole bin machfen und ihren rothlichen Schein von ber Mittee: nachtefonne empfangen, baef in einem ganbe nicht unbeachtet bielben, bas ichon am 64 " n. Br. beginnt und bei 71° enbet. Go viele und fo große Lebensbedingungen, Die felbft wieber unter fich eine geofe Reihe von Gliebes rungen eelangen, geigen auf ben erften Blid. wie mannig: faltig bie Bobengrengen ber einzelnen Pflangen fein muffen. Gie geigen aber auch, bag ein Bobenveegleich mit unfern mitteleueopaifchen Alpen ganglich unftatthaft ift, meil biefe fammt und fonbere unter gang anbere Lebens: bebingungen geftellt finb , bag enblich felbft bie Lage innerbalb bes Polaefreifes bem überall auf ber Gebe beut: lich ausgespeochenen Gefebe eines in fenteechter Richtung erfolgenben Pflangenerlofdens nichts von feinee Scharfe raubt.

Rach allen biefen Borbemertungen ertlart es fich leicht, marum wie fruber, ale mir Lappland an ber Sanb eines Martins von Norben nach Guben burchreiften, bie Baumgrengen fo außerft ungleich fanben. Aber wie viel bobee find fie boch, wenn man fie mit benen bers aleicht, melde auferhalb bes continentalen ober bee Golf: fteomelima's an ben Ruften Dftfinmartens liegen! Fur biefes Land bat gund in ben Rallebbifteicternen eine Menge pon Birtengrengen vergeichnet, melde gwifden 368 bis 1011 Sug liegen. Beiche Unteefchiebe, wenn man fich in bas Bebachtnif jurudruft, bag Martins eine Menge von Birtengrengen im Innern bes Sochian: bes gwifden 945 bis 1644 g. beobachtete! Wenn er fer: ner bie Grenge ber ftrauchartigen Beiben bei 1878 Ruf im Innern fant, laft fie gund fur Ditfinmarten amis fchen 470 bis 1085 guß fcmanten. Ebenfo bie Sichte. Maetins perfolate fie noch bis 770 Rus, gund bis 275 Fuß und 368 Fuß. Doch ift ihre Grenge, wie Gefterer verfichert, viel ichmerer ju beftimmen, ale bie bee Birte, melde im Allgemeinen gwifden 1331 bis 1631 Buß fcmanet; benn mabrent biefe an ben Behangen eine beutliche Linte einhalt, tofen fich bie Fichten in einzelne Individuen auf und ichieben fie, wie bie Riefern, oft gu bebeutenberen Doben. Beabais teaf eine bee lettern am nordlichften Abhange bes Storvanbeffeib in einer Sobe

von 1550 Ruf, mabrent Dartine ibre Grenge gwifchen 766 bis 1447 R. fcmantent beobachtete. 3ft es boch. ale ob ber Balb fampfe, bie pericbiebenften Soben gu er: flettern, bie er gemaltfam gurudgewiefen, ploblich ober allmaila auch in fenerechter Richtung erlifcht. Und boch. wie wenig erreicht er gegen ben Pol bin, wenn man er: magt, bag im Dberengabin bie Baumgrenge, freilich eine ber bochften in Eueopa, noch bis 6500 ober gar bis 7000 Rug binaufgeeudt wieb! In ben Galgburger Mipen liegt Die Schneegrenze bei 7000 BB. A., am Glodner in Rarn: then gwifden 8300 bis 8400 D. R., in ber Comeis gwis fchen 8500 bie 10,000 P. F.; in Lappland bagegen bewegt fie fich, je nach beffen verschlebenen Theilen, gwis fchen 3100 bis 4000 Ruf und beginnt auf feinem hoch: ften Alpenflode, bem Guittelma (5600 D. A.), bel einer Sobe, welche jener ber Brodenfpipe gleichtommt, namlich bei 3565 D. R. Bas fur ein Abftand! Rein Bunber, baff, befonbere auf ber noemegifchen Geite, melde bie Gleticher vom Atlantifchen Deere aus mehr fpeift, als bas auf ber öftlichen Geite bom Bottnifchen Deerbufen ber gefcheben fann, sabireiche Schneefelber und Misbraer (Bleticher) von ben Rjolen auf bie Sochebene ober in bie tiefen Thaler bernieberfteigen, bie ftatt ber Moeginen un: ferer Minen ben ichmargen humus ber Thalee por fich berteeiben, biefen burch ibr Schneemaffer jum Mufquellen bringen und bamit Gelegenheit gur Unfiedlung ber lebten Reauter (Ranunculus glacialis, Saxifraga cernua, rivularis u. M.) geben. Rur Riechten (Umbilicarien) bebeden noch bie bagmifden gemengten Reifenftuden,

Dan bemeret bas auffallenbe Abnehmen ber Soben: geengen leichter burch einen Bergleich mit ben fublichen Theilen Cfanbinaviens (Moemegen) gis mit fremben gan: bern. Go reicht nach Ar, Che, Coubelee bie Richte auf bem Baufta bei etma 60° noch bis 2900 Ruf u. DR .. in Ulbalen bei etma 62° bie 2500 guß, in Finlien bei etma 64° bis 1777 F., in Roebland aber nur bis gu 800 Rufi. - Die Riefee gebt 200 bie 300 Ruf bober; in Miten (70°) bagegen finet fie auf 700 g. u. DR. -Die Birte, beren Grenge fur bas fubliche Rormegen gegen 700 &. bober liegt, ale bie ber Riefer, eeicht in 21: ten nue noch bis 1483 guf. - Dee Safelfteauch, bei 63° bie gegen 1000 Auf boch in Normegen gebenb, bleibt bei Mifteno unter 66°, mo er noch reife Ruffe tragt, auf ber Chene gueud. Chenfo bie Coneegrenge. Rach Sa: gelftam liegt fie in Mormegen von 59° bie 60° auf ber Bebirgetette bei 5800 guß, auf bem Folgefonden bei 5000 Ruß; unter 61° finet fie auf bem gillefjeib auf 5600 Ruß; unter 62° auf bem Langfield ericheint fie bei 5410 Buf, unter 63° auf bem Dovreffelb bei 5300 guß, unter 64° meftlich im Sjallrpag bei 4800 guf, unter 67° bis 68° bei 3300 Rug uber ber Rufte; am Dorbfap, bei mehr ale 70°, fallt fie auf 2400 guß, fo bag norb: lich von Drontbjem bis 67° Dt. 500 Fuß fenerechter Dobe 250 bis 280 Meilen hortgentaler Entfernung nordmärts gleich tommen. Daber fallen im außersten Rorben von Lappiand beibe Rimmte (fentrechts und wagrechtes) fast in Eins zusammen, wie wie schon früber an ben Diaponsia: Weiben fanben.

Leiber find mir uber bie Dobenverhaltniffe außerhalb Lappland nur menig unterrichtet. Daß jeboch auch in ben eigentlichen Polarlanbern abntiche Ericheinungen wieber: tebren, burfte meniaftene außer allem 3meifel fleben; ein Grund . meshalb ich mich uber bie Lebensbebingungen ber lappifchen Alor fo meftlaufig verbreitete. Dag fich bie Schneegrenge im Rorben bes 78° n. Br. nicht bis jur Meeresflache berabfente, bat Dalmaren fur Episbergen unmiberleglich bargetian. Un ben felfigen Bergen ber Rorbfufte (79 1/4 - 80 1/4 ) fant er meniaftene 29 Meten, melde bis 600 ober 1000 &, u. DR. auffteigen, bis ihnen Sonee und Gie ibre Grenge feben : Rauunenius sulfurens, overnaeus. Papaver nudicagle, Cardamine bellidifolia, Draba alpina, \* glacialis, pauciflora, nivalis, Wahlenbergli, · Cochlearia fenestrata var. prostrata, Alsine rubella, Arenaria Rossii, Stellaria Edwardsii, \*Cerastium alpinum, Potentilla emarginata, Saxifraga \* oppositifolia, \*cespitosa, \*rivuiaris var, hyperborea, \*cernua, \*nivalis, \*flagellaris, \*Oxyrla digyna, \*Salix polaris, \*Juncas biglamis, Luzula \*hyperborea, arctica, \*Carex misandra, Poa \* cenisia, stricta. Die mit einem \* bes geichneten Arten reichen bie jur Schneegrenge und finb biefelben, melde auch in Lappland ju ben letten Burgern bes Gemachereiches gablen, ober meit nach Rorben vorbringen. Un ber Dagbalenenbal (79 1/40) beobachtete Blomftrand noch bei 2000 Auf u. DR., und an ber Branntmeinbai (80°24') noch bei 1000 Rufi u. DR. eine fraftige Begetation. Mus bem Mlem folieft Dalm: aren, baf jenfeite bes 80° n. Br. bie Schneegrenge noch bei 800 guß, menn nicht bei 1000 guß liege.

Gelbftverftanblich wird blefeibe um fo hober liegen muffen, je bober bas Bergland fich erhebt, weil bie Strab: tung ber Sochflächen, auf melde bie Mipen aufgefest find, Die Schneegrenge bober ruden muß, wie wir bas g. 23. im Dberengabin feben, mo bie Thalfoble an fich fcon gwifden 5 bis 6000 Jug fdmantt. Darum tann es uns nicht überrafchen, baf Rint bie fommerliche Schneegrenge Beffgronlande, beffen Gebirge fich von 60° bie 72° n. Br. bie 6000 guß erheben, bei 2000 guß, total auf ber Raurfoat : Salbinfel (amifchen Baigatftrage und Dme: natffort) felbit bei 4500 Ruft fanb. Bis babin reicht auch ble Begetation, aber fo eigenthumlich, bag une Rrauter ichon bei geringen Boben verlaffen, bie in ben Minen bei etma 8000 Auf enben murben. Go Ranunculus frigidns ober sulfurens bei 100 Auf, genau auf ber: felben Sobe, auf melder er auf ber Cornmalesinfel enbet; chenfo R. pygmaeus, Saxifruga aizoides. Menziesia coerules. Bei 200 Auf enben : Arenaria Groenlandica, Saxifraga pivalis, Hieraclum prenanthoides. Bei 3 516 400 Auf treten anbere berpor: Oxyria digyna ale vers fruppelte Pflange und Polygonum viviparum. Bei 500 Ruf enbet Lychnis affinis : bei 600 Auf : Sedum annuum : bel 1000 Auß: Cerastium alpinum, Montia rivularis, Gunphalium supinum & sabacaule, Arnica alpina, Vaccinium uliginosum, Rhododendron Lapponicum, Gentiana nivalis; bei 1500 Rufi: Dryas integrifolia, Erlgeton alpinus, Lednin palustre & procumbens; bei 2000 Ruff: Drabn rupestris, Stellarin cerastoides, Gnaphalium alpinum, . Campunu'a Scheuchzeri, Vaccinium Vitis Idaea, Azalea procumbens, Pyrola rotundifolia & grandiflora, Diapensia Lapponica; bei 2050 Auf: Aisine biflora; bei 2500 Auf: Saxifraga cernua, rivutaris, tricuspidata, Artemisia borealis; bei 2600 Rug: Andromeda Erft in einer Dobe von 2 bie 3000 Rug loft fich ber bichte Rrauterteppich, melder uns bie babin begieitete, in eine bunnere Dede auf. Bleichzeitig enbet bei 3500 Auf bie Beibe (Salix glauca), wie fich biefer Berband von Grafern . Eppergrafern und Riechten lodert : Moofe nehmen feine Stelle ein und bitben bei 3000 Rug fleine, fumpfige Rieden, in bie fich jabtreiche Biumen bes Ranunculus nivalis begeben. Enbtich fcminbet bel 3800 guß ber gufammenhangenbe Teppich ganglich, nur vereinzeit bewohnen noch Rrauter (Druba giping) bas lofe Beroll, porfichtig bie Gumpfe meibenb, bie ibnen nicht mehr bie norbige Barme bieten. Raum aber verfdwins bet bie Draba ulpina, fo ftellen fich balb einzelne Schnees baufen, bie Borlaufer ber Conceregion ein, mit beren Gintreffen bie Potentilia niven ibr Borbringen bei 4400 aufgibt. Bei 4500 Ruf macht bas bobere Pflangenleben feinen Schluff; auf biefer Dobe bedt emiges Gie fammt: liche Berggipfel; wie eine Schale liegt es uber ber Dber: flache, "jeber Bebung und Gentung wie ein Ueberqus" folgenb, nach bem Innern bes Lanbes fich ausbreitenb, ale ob baffelbe nur einen einzigen Gieticherpanger trage. Un bem Rande blefes Pangers allein magen es noch einige Pflangen, ibre Blumen ju treiben (Saxifraga oppositifolia, tricuspidata, cespitosa, Draba arctica, Papaver nudicaule, Silene acaulis, Potentilla Vahliana, Arenaria rubellu). Bermifcht mit ein Paar grabartigen Pflan: gen (Curex nardina, Festucu brevifolia), achten Rinbern ber Barrn: Infeln, und einigen Rlechten, bilben fie ben letten iconen Accord in ber Sarmonie bes Pflangens lebens. Bas barüber binaus liegt, fonnte nicht einmal eine Rlechte mehr fein, fonnte nur noch jene feltfame einzellige Alge (Chiamydococcus nivalis) fein, melde man als ben "rothen Schnee" tennt und welche guerft von Capitain Daren auf bem Gife an ber Baffinebai gefuns ben murbe.

Bir befinden und eben in bem eifigsten aller Polars und Aipenlander ber nörblichen halbeugel, in einem Lande, das mobischeinisch nur an seinen Ruften bas leben atbmer, bas uns soeben an feinen sentrechten Pol fübrte.
3mar sollen noch Bentbiere im Innem weiden; boch ente fernt sich tein Estimo von der Kiffe, die ihn binfangtich ernährt, das innere Kreinlans ist und bielet beliebtie ein Buch mit sieben Siegeln. Weber im übrigen polaren Amerika, nuch im polaren Affen ergengen sich berglieden Beliefder; benn niegende erbeit fich dore bie Eredberfläche un solchen Boben, weiche eine Gietschreitibung verantaffen. Darum kann man nach ben neutsen Borstellungen auch bier nicht von einer Schnegerenge reben, die mit ber Ebene zusammenfiele. Außer Greinland kabet tein Land wieber, bas, someit mit bas Nerdvolgstand bet neue, sein Weber, spien bis jur Schnegtenge erbube. Micht einmal ber Partwickschipet mit seinen imposanten Berginfein, mischen 74° bis 75° M. fann fich ber Gierscher einbmen, mabrend bieseiben in Grönland boch schon von 60° M. an beffen Stübssehe zigelinen. Und bos fis gut. Menn tings um ben Norbpol ein Alpenland idge, bessen diese die betrall in die Schnecteglan binein ragten, so milite bas gange Norbpolland langt vergleifertet sein und es würde in die sein Auflande einen Einfluß auf bie stütch nie eine Beinfluß auf bie stütch niese mich nie bei der Bachande einen Einsteuß auf bie füblicheren Jonen wert, werd ben Auskausche ber kalten und warmen Luft zwischen Pol und Acquator die kalter Jone viel weit err nach letzerem vorschieben müßte, als es beute ger schiebe.

### Die Alugheit ber Thiere.

Don gart Schmeling. 3meiter Artifel.

Da mir im Allgemeinen nur Rroft und Schnelligfeit bes Pferbes benuten, fo laffen mir feine übrigen Un: lagen unbeachtet und unausgebilbet; boch ein einziger Blid auf bie Reithabn ber Runftreiter genugt, uns gu überzeugen, wie noch viel Unteres ale ein Reit: unb Bugthier aus bem Pferbe erzogen merben tann. Lange Beit menbete man bei ber Dreffur bes Pferbes, mie bei ber bes hunbes, vielfache Gemaltmittel und barte, ein: ichuchternbe Strafen an, und ich felbft bin gur Beit, ale ich mich mit ber erfteren beschäftigte, haufig in biefen Sehler verfallen. Das ift inbeffen, wie bereits gefagt, ein Rebler und ein Diggriff, wenn man glaubt, baburch fcneller jum Biele ju tommen. Rur Gute ruft Ber: trauen bervor, bas Bertrauen Berftanbnif und biefes bie Rolafamfeit, burch welche allein man fich bem eeftrebten Bleie balb und pollfommen nabern fann. Das Gegens theil macht bas Thier angftlich, icheu, feemb, in vielen Ballen unfolgfam, ftorrifch und fogar boehaft. Bie ber Sunt, lagt fich bas Pferb von feinem herrn und bem Barter viel gefallen und vergift leicht unangemeffene Bebanblung und ungerechtfertigte Strafen. Doch tommen beim Pferbe ichon eber Beifpiele pon Nachtraglichfeit und Rachfucht vor, wovon mein Bater einft unangenehme Erfahrung machen follte. Derfelbe hatte zwei Bengite ebel: fter Race pon einem boben Beren in Pflege genommen. von benen ber minber qute lammfromm, ber fconere je: boch ichmer ju reiten und biffig mar, Lebteres ließ er nie an bem Bater, ber ihm baufig felbft Rutter reichte, ibn felbit fattelte und ju Beiten auch mobl putte, aut, fonbern nur gegen ben Barter, ber allein von allen Anech: ten mit ibm leiblich fertig gu merben verftanb. 216 er biefen einft gebiffen, erhielt bas boshafte Thier bom Bater einige Beitichenbiebe. Geit biefer Beit fpielte beim Das

ben beffelben ftete ein rothlicher Schimmer im Muge bes

Pfetbes, welcher beffen Bosheit verrieth. Doch ber Bater bab fich vor, bie er es nach Berlauf von einen 8 Zagen bach verfalmte, und siehe ba, bas Thier padte ibn beim Genid. Nur baß er so viel Geiströgegenwart bebiett, bem boshaften Bied in die Augen zu greifen, bewahrte ibn viellichts wer aczer Pochablauma.

Schlimmer lief ein zweiter Ausbrud ber Boebeit bes Bietes ab. Die beiben hengfte fanben in abgesonberten Rammen zu belben Seiten einer Schlaffammer, in ber ibr Matere wohnte, weehalb sie fich nur sahen und nabe kamen, wenn sie jugleid geritten ober ausgesstütten sown ausgesstütten werden. Bei einer seichen Gelegenheit batte ber fremme henglt ben anderen erhoblich gebiffen. Seit biefer 3eit war ein habtbe Jahr verflessen, als einst ber Eigenstütten mer zu uns berauß tam, bie beiben Henglich gefattelt wurden und iener mit bem Bater zusammen auseirt. Das bofere Zbier, vom Bater geritten, schnappte mehrmals nach bem andern, was ben herrn veranisste, ibm einen Schlag mit der Reitzgelich über bil Mafe zu wersehen.

Man eitr nad einem benadharten Gute, biebe bott mehrere Etunden und febte dann, in ein fespräch über friegerliche Etinnerungen aus ben Feldugen von 1813 bis 1813, welche beibe herren mitgemacht, vertiefe, jurid. Als einem Brüde paffet und assen nahe zusammen geritten werden mußter, padt bie boshafte Bestie zu, ers gerift bas linfe Bein bes herten über bem Anie und reist ibn, aufbäumend und mit den Beterfüßen nach ibm schauben, aus bem Sattel. Alle hiebe nüßen nichts zur Befreiung bes gegadten Beins, und endlich geine das Brüde in den zur Befreiung bes gegadten Beins, und endlich seinen ber Brüde in den zu mit bei bet eine den Brüde in den zu mit bei bei beine den bei gene der bei bei gegat mit beiden find tiefen Fluß. Auch dier sind nach erst fluschtate Schäge auf ben Kopf nebig, ibm seine ohnmächtig gewordene Beute zu entressen, were nach das Arbeit verm andern absoneschaltenen sein. Das

Bein bes herrn war gebrochen, und mein Papa batte bas Bergnügen, bund bem Ruden bis zu unferm nicht fernem hofe nut den Wuden bis zu unferm nicht fernem hofe pund baufe zu tragen, wo ber Bertigte zu unfter größten Laft ein sechswöchentliches Krankenlager biett. Im ersten Born gab er den Besch, das schaftlich bei des geschlichen, der jedoch nicht beschat warb; indessen batte mein etwas jödzerniger Bater den Strasbaren saft tobetardatschen laffen. Ale Regel für humber und Pfreder bestiger möge noch beinen, das es besser ist, wenn Biddertigung der Thiere nötbig geworben, diese nicht seicht zu vertichten, sondern durch dienen Fremden vornehmen zu laffen.

In ber Rade blefes Benglies fann man nun ober nicht mebr allein biffige naturel ober ieligide Inflinit finden, sondern muß in berfeiben vortreffliches Gebacht niß, gefablte Kinftung, für Die Dauer gefaßten Borfah-- turz, Berfand erteffnat

Es will nicht viel bebeuten, baß ein Pferb, meldem ich einft vor bem Saufe eines Baders etwas Brob gegeben, fo oft es lostommen tonnte, bortbin lief und jur rudfebete, wenn ibm eine Gabe gereicht worben, um ble es wiebern um bempfwarfend bat. Bemertenswerther ift iebech folgenber fall.

3m 3. 1848, mit einem Kommando als Schupvader aut einem herrenfige flationite, bessen Besser abmesend mar, benugte ich meine viele freie Zeit jur Ausübung ber Jagd und zwar ju Pferde. Ich beite viel und in allen Gangaten von biesem There namentich mit bem Pfilog eschoeffen, und es war in jeder Hinstot schuffet zu nennen. Balb bemertte ich, baß es auch mit Luft an ber Gagd tedelinadem und namentich wie angewuzeit, gleiche sam abemied bastand, so lange ich zielte, dann aber leisbeschaftlich bestig nach dem geschoffen und beiten ab befangt und eiler Auf glaubte erft mich zu täusschen und einem Puntte, partite und legte an; boch es dieb dafiebe, mein Pferd bewegte keine seiner gespflaten Deren, vielleicht nicht ein Match for wag ein Mach en, vielleicht nicht ein Match for wag ein Mach en.

Was bate nun befem There, von bem in ber Bewegung wie im halten geschoffen worben, ben Unterschieb
gwifchen hatten und Benesqung für ben Schüpen beige bracht? - offenbor eigene Beobachtung, und weburch fam es jet bagu, als bim Arcibit in ber Waht geelffen war, bas Rechte zu finden und mit Beberrschung feiner Reigung zu üben? - boch geroff nur burch Ueberlegung, affe Berfand.

Ich bin ein Mal mit biefem auch sonft febr tuchtigen Pferbe in einen Sumpf gerathen; es warf sich bei biefer Geitegenheit auf bie Seite und unterstützte, mit ben befreiten Füßen rubernb, meine Bemübungen, es betausguzieben; mag das Inflintt genesen sein und genannt merben, ich will nichts dagegen baben.

Wabrend ber polnifchen Unruben in ben viergiger

Nabren geborte ich einem Sufgrenregimente an, meldes gegen bie Polen thatig mar. Das von mir gerittene Pferb mar eine junge, beftige Ctute, welche feiten Schritt ging, gern trabte, fcheu und angftlich mar und an beiben Bor: berbufen burchgebenbe Bornfpalte batte. Bermutblich litt bas Thier baufig baran, - mer fann es miffen! - und viele feiner Untugenben entiprangen gewiß bem Schmerge, obgleich es portrefflich lief und faft unübertrefflich iprang. Benothigt, einen forcirten Marich allein und theilmeife bei Dacht zu machen, überfiel uns ftartes Glatteifen und im Balbe vermoge beffetben Baumbruch; bie foneefreie, moorige Strafe mar bart und bolperia gefroren, bie Gifen meines Pferbes aber nicht gescharft. Ber biefe Cachen tennt, wird fich ungefahr einen Begriff machen tonnen. wie angenehm biefer Darfc mar, befonbere noch baburch, bag ich uber bem linten Anie einen noch nicht gang pers narbten Gabelbieb trug. Das Thier that feinen Britt im Schritt und boch tamen wir taum bon ber Stelle, bagu emiges Musgleiten, Sprunge, burch bie fallenben 3meige und Gistapfen berporgerufen u. f. m. 1 ich faß ab und persuchte ju geben, tonnte bied jeboch nicht fange aut machen und ftieg wieber in ben Cattel. Dit ber Dammerung fant fich benn auch Bolfegeleite neben bem Bege ein; febt batte ich Dube, mich im Gattel zu bals ten und munbere mich noch beute, bag mir in ber nach: ften balben Stunde nicht gebn Dal bingefchlagen find, In Born mar ich langft geratben und batte ibn auch an bem mit Schaum bebedten Pferbe ausgelaffen. Jest bo: ten fich ble 3fegrimme ale Ableiter beffelben bar und ale einer breift genug mar, mir in ber Dammerung ichufrecht ju fommen, fanbte ich ibm bie Rarabinerlabung ju. Der Schuf traf nicht -: boch von ber Gefunbe ab. mo er gefallen , mar mein Pferb rubig, ging Schritt und machte mich burch feine Ropfbewegungen aufmertfam, von mo bie Beftien nabeten, fo bag ich zwei vermunben tonnte. Aber auch fortan mar bas Thier wie umgemanbeit; es legte alle Untugenben wie mit einem Schlage ab und zelate fich namentlich baburch authuntich. baf es mir Banbe und Beficht ledte, moran fruber nicht ju benten mar. Collte bierin nicht bie Ertenntnif bes gemaltigen Uebergewichts bes Denichen, verbunben mit einem ein: fichtigen Danegefühle fur Coup gegen ben gefürchteten Reinb, alfo Berftanb und Gefühl gufammen gefun: ben merben burfen ?

Für Lefer, bie ju Pferbe ober ju Magaen in bie Lage fomen fönnten, Möffen, die erst mit bauernd tiegenden Schnes gefährlich werben, zu bezegnen, sige i do ben Batb bei, cubig Schritt zu reiten und zu fabren, se longe nicht unmitteibare Angeisse erfolgen. Erft bie Bludt macht die Bestien briffer, die Bewegung erhiet sie, und bie Dige läßt sie wirflich mutbig werben ober wenigstens bie dien wilden Aberen bem Menschen gegenber eigene Schlen wiesen Dem Guspaffen befehre vergeffen. Dem Guspafner buttet jeboch gur Thembe

und Rachtzeit eine gute Baumerone ben beften Schut bieten.

Erinnern will ich nur noch in Betreff bee Pferbes an bie bitteren Seenen, meide oft ebemalige Avauliterigeteb beraniaffen, nenn fe pielidt bie Gignale beren. Dit einem Sonntageeiter im Sattel ober einem Midblaren binter fich, bieten fie burchgebend Schauftellungen bar, bie jum Aranftaden geeignet find.

Das Pferde ben erschoffenen oder berungiudten heren nicht verlaffen und ben truntenen Reiter vorsichtig tragen und auf sich zu erhalten miffen, eienfe ben schafte truntenen, ift durch ungabilge Fälle bewiefen; ift das etwa auch Inflimit und anbersfirte Eigenschaft? Ich sage nein, benn ber Inflimit mußte jum Gegentbeil treiben; es ift alse Ueberlegung — Werfand!

### Bilber aus Griechenland.

Don D. Ainb.

Die Infel Mitnfene.

Eine ber fconften Infeln bes griechlichen Archipelas que mar fruber Lesbos, und fie ift es auch noch beutgu: tage. Gie führt jest ben Ramen Mitpiene, inbem ber ber alten Sauptstadt auf bie Infel felbft übertragen mor: ben ift. Coon aus ber Kerne gemahrt fie bem, ber von Empring ber ber Infel fich nabert, einen entgudenben Unblid. Es ift bier anbers, als ber Relfenbe es auf ben Enfladen ju feben gewohnt gemefen. Ber an bie buchen: beftanbenen Ruften unferer norbifden Deere ober an bas bis jur Geeflache berabreichenbe Urmalbbidicht tropifcher Infeln gewöhnt ift, - fagt Rarl von Geebach in fei: nem Bortrag über .. ben Bulfan von Cantorin" (Bers tin, 1867) G. 5 - bem merben bie Enflaben auf ben erften Blid mobl etwas obe ericheinen. Rahl erheben fich bie nadten Relfen aus ber Rluth, faum fann man bier und ba in einer Thalfdlucht um ein paar melf berbor: leuchtenbe Steinbaufer eine fleine Diivenpflangung, ein paar Copreffen ober an ben Bergabbangen einen verein: selten Reigenbaum entbeden. Und boch ertennt bas (an ber Rigrheit ber griechifden Luft und bes griechifden Sim: mele) fich icharfenbe Muge allmalia gerabe in biefer Rabl: beit Die Quelle ber Schonheit, Die wir in italienlichen und griechifden ganbichaften fo bewundern. bier fein Laubbach ben Boben por ber nagenben Ginmir: tung ber Memofpharilien fcubt, fo find bie Infein gang überzogen von tieinen Bafferriffen, von Thatern und bu: geln. Rirgende feben wir iange, eintonige Rlachen, Miles ift Leben und Bemegung. Dabei gibt ber Teleboben überall icharfe, flare Umriftlinien, und bie fummerliche Rinbe buntler Alechten, welche bie Relfen übergiebt, bes bingt fene marme, violettbraune Farbung, bie an bem Beden bes Mittelmeeres bas Muge bes Runftiere bezau: bert. - Unbere ift es in biefer Binficht mit ber Infei Mitplene. Mus bem Deere erbeben fich bobe, ppramibale Relfen, umgeben von partabnlichen Laubboigmalbern, in beren Schoofe Gruppen bon meifien ober farbigen Saus fern und mobigebaute Ortichaften, Die fich terraffenartig von ben Soben berab erftreden, nach bem Meere ju lie: Brifchen zwei folden grun betleibeten Unboben zeigt fich auch, ein wenig im hintergrunde halb verftedt, balb bervortretenb, bie Ctabt Mitplene, in bellen Rarben fchimmernb. Reuere Reifenbe fchilbern bie Infel ale ein irbifches Parabies an Schonbeit und Aruchtbarfeit, mozu befonbere auch ber große Reichthum an Quellen viel bei: tragt, Areberite Bremer (in ibrem "Tagebuche mab: rent eines diabrigen Mufenthaltes im Guben und im Drient") munbert fich, baf bie Infel pon Liebhabern bes Schonen und Erhabenen in ber Ratur, bes Friedlichen und Rteien im Leben, bes Gefunden in ber Luft, im Baffer und überall nicht häufiger befucht mirb. Ge ift ihr, ber weitgereiften Rennerin bes Dorbens, Beftens und Gubens, ein Rathfel, marum fich mobilbabenbe Bes mobner ber naben Ruftenftabte Guropa's und Mfiene nicht bier Laubhaufer bauen; es ift ihr unertlarlich, marum nicht bie nach Schonbeit jagenben Touriften bierber tom: men und fich auf Bochen ober Monate bier nieberiaffen, um biefe Schonbeit von Simmel, ganb und Deer au be: munbern und ju genießen, biefe reine Luft ju athmen, in ben marmen Beilquellen ober in ben ftartenben Bellen bes Meeres gu baben, im Schatten ber Dliven: und Reis genbaume, an ben Dleanber: und Manuscaftusbeden, an murmeinten Bachen gu manbein und gu ruben.

Mis Erpus fur bie eigenthumiiche Schonbeit ber In: fel tann Porto Diiveto, einige Stunden Beges bon ber Statt Mitplene entfernt, geiten, Der Weg babin führt smifden Anboben, Die mit Delbaummalbungen bebedt finb. an Dleander : und Manuscaftusbeden und anmuthigen Bachen 1 1/2 Stunden lang ununterbrochen aufmarte, bis su einer Anbobe, von melder man bunfte, bemalbete Berge fich jenfeite einer nebeibaften Luftmoibung mit jes nem blaulichen Dunftichimmer erheben fiebt, welcher ans beutet, bag fich swiften ben fernen Bergen und bem Banberer ein Gemaffer befindet. Und baib entbedt auch bas Muge einen berrlichen blauen Bafferfpiegel, ber ringe: um von boberen und nieberen bemalbeten Soben umgeben ift. Allein es ift tein Gee, fonbern eine tief einfchneis benbe Bucht bee Deeres, welches burch Reifen in eine enge und tiefe Schlucht einbringt und fich bann qu einem großen Bassin von mebreren Meilen im Schoose ber Infet erweiterer. Das ift Porto Diiveto. Diivenbaume und
Dleanderbilde bekeingen bie Ufer, und große Livenwäls
bet bebeden bie Hohen. hier sind auch bie warmen Duckten, bie in der Albe aus ber Erbe bervorgeringen, und
bie kressalten, liebtich warmen Ibermen mit Marmorbassine. Aber so ereigt und sich nach die Gegend is,
so einsam ist fie auch, tweite in Folge ber Regierung der Türken, tweis ber Malatla. Nur der Livenwald lässe
Turken, tweis ber Malatla. Nur der Livenwald lässe
Turken und Erdwälen wahreilmmt, welche den an ben
keileren Abbangen flebenden Baume Zestigteit und Schug gernabten. Die Live ist die dauptlächtlichse Einnabmequelle sir die, und jedenstalts bat auch Porto Livvete davon seinen Nahmen.

Die Infel Mitplene tablt ungefahr 60 Ortichaften mit etwa 10.000 Einmobnern, theile Griechen, theile Zurten; aber auch bier foll bie griechifde Bevolterung feit einiger Beit mieter an Ungabl befonbere gunebmen. Dach andern Ungaben foll fich bie Babl ibret Ginmobner. bie por ber Beit ber griechifden Erbebung 60,000 betras gen babe, gegenmartig auf 30,000 belaufen, und ebenfo foll bie Babl ibrer Dorfer 120 betragen. Manche ber bertigen Dorfer find groß und reich, und namentlich gibt es auf Mitplene viel mobibabenbe Turfen, bie fich in ber Umgebung ichattiger Thaler, Sugel und Garten angebaut baben, voll Rofentorbeer und anbern blutbenreichen Bus ichen und iconen Baumen. Die iconften Gegenben ber Infel find an ibren fubliden Bergen, mo BBafferftrome unter ichattigen Platanen raufden und Baume aller Urt an ben Ufern flater Bache machfen und gebeiben, Die bortigen Beinreben geben einen Wein, ber beffer ift, ale ber von ber Infel Eppern, und ebenfo find Dliven und Reigen bier ausgezeichnet. Much bas Thierreich ift bafelbft ftart pertreten. Dan finbet auf Mitplene Rebe und Dirs fche, fomie Belbhubner und Zauben in großer Menge. Die Bevolferung ift betriebfam und thatig, und auch in ben armen griechischen Bobnungen finbet man Reinlich: teit und Orbnung. Die jungen Dabden ftiden Tafden: rucher und Sandtucher fur bie turfifden Camilien auf ber Infel . mit Golbfaben und funftvollem Caum,

Seit alten Zeiten hert fit ble bei ben Brichem eine eigenthumtiche Sitte, bie von eben so viel Gute ale Wiebheit geugt. Die bertifft bie Frauen und such; ann im Gegensah zur bertichenben Sitte bes Morgentanbes, bie bas Weit von seiner beheut an unfelbfanbig und unfrei macht, bemselben vielmebr eine gewisse Seibftanbigs feit zu fichern und sie vor Millum und Volb zu bewahren. Nach biefer Sitte ist mamtle iber arteichtlich Water.

perpflichtet, feiner Tochter, und gwar einer jeben Tochter, bie er bat, ein Saus ober boch minbeftens ein balbes Saus jur Ditgift ju geben ober ale Gigentbum ju bin: terlaffen. Done ibre Buftimmung barf baffelbe nicht vers außert merben, und fie braucht baber nicht ju furchten, baf fie in ihrem Miter . unperheirathet ober vermittmet, obne Bohnung und Berberge fei. Gie bat babel auch ftets ibr fleines Bartden - benn febes Saus bat bort in ber Regel einen Gartenplas und einige Baume. - fie fann im Saufe vermiethen ober eine Befchaftigung barin treis ben, bie fie ernabrt. Doch beutsutage verforat ein Bater auf Mitplene feine Tochter porquasmeife por feinen Cobnen. "Die Anaben", beißt es, "muffen felbft fur fich forgen. Gie tonnen binaus in Die Beit geben, aber bie Dabchen muffen in ber Beimat bleiben," Die Gorge ber Bater für ihre Tochter foll bort alle Grensen überfteigen. Um feinen Tochtern eine aute Musftattung zu perichaffen. - mas bier ale Ebrenfache angefeben mirb - perfagt fich ein Bater alle Beranugungen und nicht felten fogar bas Rothmenbige an Rieibung und Unterhalt Gine na: turliche, aber meniger lobliche Rolae biefes Berhaltniffes befteht barin, bag bie Ettern fich furchten, Tochter gu bes tommen ; bag man fie ale eine Laft betrachtet . und baff Bruber ibre Comeftern gerabezu als .. Rauberinnen" be: geichnen; allein eine meit traurigere Rolge bapon ift, bag man glaubt, Mues, mas fur Dabden nothig ift, getban au baben, wenn man ihnen ein Saus ichafft,

Bekanntlich ift die Infel Mitvlene im 3. 1867 von einem Erbbeben arg beimgesucht worben, wobel auch bie hauptstabt viel gelitten baben foll.

### Literarifche Ungeige.

In bem unterzeichneten Berlage find folgende Schriften er-

Bore (H. W.), Gedächtnissrede auf Alexander von Bamboldt, gehalten in der öffentlichen Sitzung der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin um 1. Juli, dem Leibnitztage des Jahres 1869. Vetinpapier. gr. 8. geh. 7½, Sgr.

Dn Bols-Reymond (Emil), Voltaire in seiner Resiehung zur Anturwissenschaft. Festrede. 1868. Velinpapier. gr. 8. geh. 5 Sgr.

Buff (Q.Q.), Ueber bas Ctubium ber Chemie. 1868. 8. 5 Ggr.

Bichelbans, (S.), Ueber bie Lebensbebingungen ber Pflange. Bortrag, gebolten im wiffenichaftlichen Berein ju Berlin. 1868. Belinpapier. 8, 5 Gar.

Berlin. Ferb. Dummler's Berlagsbuchanblung.

Bode Boche ericheint eine Rummer biefer Beitichrift. - Bierteijabrlicher Gubferiptione Preis 21 Egr. (t fl. 30 Ir.)



# Beitung zur Verbreitung naturmiffenschaftlicher Kenntnif und Naturanschaunung für gefer aller Stände.

(Organ bes "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

perausgegeben bon

Dr. Otto Mie und Dr. Karl Müller von halle.

N 43.

Balle, G. Cometide'ider Berlag.

27. October 1869.

Inhalt: Die Pflange am Notbool, von Rati Muller. O. Die Characteranberungen im Pflangenerlofden. Cefter Artitel. — Bom Ponterofa jum Meniblane, von Dite lite. — 8. Ben Chaifflon jum Fuß bes Montblane. — Die Ringheit der Thiere, von Rati Schweiling. Britter Artifel. — Literatific Angelen.

# Die Pflange am Rordpol.

Don Aart Matter.

9. Die Characteranderungen im Pflanzenerlöfchen.

Grfter Artifel.

Mit bem almäligen Erlöfcen bes Pflangenlebens in wagrechter und fentechere Alchung gebt eine merkwürdige Beränderung im Leben ber Pflangenarten und beren Grupp pirung vor fich. 3war babe ich barüber ichon Manches in bie frührern Schlieberungen eingeflichten, boch ist noch fo viel übrig geblieben, bas es ein befonderes Intereffe bat, biefen Puntt ichärfer in's Auge zu fassen.

[Mchtgebnter 3abrgang.]

Es ift fetbstverftanblich, und gerade hierfiber ift icon Bieles von mir belgebracht worben, baß gegen ben Bol bin bie Größe ber Baume allmalig abnimmt. Allein, wie bie Höbengrengen nicht im gleichmäßigem Schritte abnebmen, ebenso wenig richtet fich bie allmalige Ubnahme ber Baumen nur nach bem Breitegrabe. Es ift richtig, baß in Alten unter 70° R. bie Riefer bebeutenb niebelgen mach, als im fibilichren Vorwegen, aber blefe Geößeentjersch nicht ber nördlichen Breite. Hier fand sie Capeli Brode noch 70 bis 80 engl. Z. hoch umd dars überz ja, Schübelter in Spifstianla sogt geradezu, daß es um Alten nicht ungewöhnlich sei, Kleftenskämme von 6 bis 9, in Ausnahmefällen selbst von 14 Z. Umfang augutessen, der benne im Augemeinen nur eine "die von 30 bis 40 Zuß zugestebt. — Auch die Biete geigt Achnliches. Denn wenn sie auch in den tieseren Zhälens filmmartens niemals die flattlichen Germen des süblichen Werregens annimmt, se bevochetet men der 20 bis 25 Juß bobe Stämme von etwa 2 Juß Dicke. Welcher Unterschiede, wenn man bedenkt, daß Geönland schon bei 0° R. nur skraubarties Baumssommen berenten bei für

biefe einen Beitraum pon etma 30 Nahren brauchen, um gegen 5 bie 6 Ruf boch ju machfen! Colde auferorbent: liche Erfcheinungen ertiaren fich nur burch bas marme Klima, meldes ber Golfftrom ben meftlichen Ruften Dormegene guführt. Gonft finet im Innern bee Lanbes bas Boben : und Didenmachsthum ber Baume pollfommen entipredent ber norbiiden Page und ben Gebebungegren: gen. Bu Quidied in Lulea: Lapplant (67° 92., 1060 Ruß u. D.) tablte Unberifon auf einem Quericonitte ber Riefer 510 Jahrefringe bei einer Ctammeebide pon 30 Centimetern und, wie icon einmal berührt, auf einem Querfchnitte ber Birte 70 Jahredringe bei einer Ctams meebide von 8 Centimetern! Gin Bachethum, bas ber langfamen Bunahme in bie Dide auch bei unfern Mipenbaumen entipricht und jenen mertmurbigen Diberfpruch von fcheinbarer Jugend und mirflichem Atter bervorruft, über ben ich icon gelegentlich bei ber Schilberung ber Baumformen fprach.

Dagegen ift es fonberbar genug, bag ber Berlauf ber Bolifafer an ben lappifden Baumen, wie ichen ginne ju feinem Erftaunen fant, eine ichiefe Richtung einhalt, baf fich, mit anbern Borten, bie Ctamme rechte, unb gwar rechte gang nach Urt ber Bobne unt Winte, nicht aber wie ber Sopfen breben. Der ungludliche Bidura beftatigte biefe Thatfache neuerbinge burch eigene Un: fcauung in Lapplant und mar im Ctante, fie nicht nur auf bie Riefer, wie ginne, fonbern auch auf bie Sichte, Die Birte und ben 3meramachholber auszubehnen. Das meicht infofern von bem Bachetbume unfrer Baume ab. ale felbige fich ebenfo baufig rechte mie linte obmobl fcmach breben, mabrent bie Rechtebrebung in Lappiant, bem Laufe ber Conne entgegengefest, faft ausnahmelos, eine Lintetrebung faft nur in ber Jugend ber Baume Rach Bidura's Beobachtungen fteht biefe erfolgt. normale Rechtebrebung ber alteren Rabelbolzbaume in innigem Bufammenhange mit ber im Miter eintretenben Berichmalerung ber Jahrebringe, melde fo ausgesprochen ift, baf bie Drebung um fo ftarfer mirb, je bunner bie Jahrebringe merben. Diefe fcheinbar unbebeutenbe That: fache greift boch tief in bas leben ber Bewohner ein; benn fie nothigt baju, beim Bauen ber Bobnungen fora: faltig bie Stamme auszumablen, an benen bie geringfte Drehung vorfommt, weil fich fart gebrehte gu Bauholg nicht verarbeiten taffen. Bas biefe auffallenbe Doppel: richtung ber gleichen Bolgfafer veranlagt, ftebt noch bas bin ; jebenfalls mirb fie mit ben Lichtverhaltniffen ber Do: largone in Berbinbung fteben, weil Drehungen folder Urt ja vollla von bem Lichte veranlagt, ble Art ibrer Rich: tung aber von ber Bolgfafer bebingt merben. Gicher burfs ten barum auch bie Rotationeverhaltniffe ber Polargone einen Ginfluß üben.

Ueberhaupt weicht bie Tracht ber hochnorbifchen Baume, wie ich foon bei Belegenheit vielfach zeigte, nicht uns

mefentlich von ber Tracht ber unfrigen ab. In biefer Besiehung ftebt bie Riefer obenan. Re meiter fie nach Rorben gebt, um fo mehr fdreden ibre Gipfel gleichfam por ber fturmgepeitfchten guft gurud, bie Rrone molbt fich, bis fie immer flacher, feilefild mie plattgebrudt er: fcheint. fo baf fie faft bas Unfeben einer flachichirmigen Ceber annimmt. Rurger und breiter merben ibre Dabeln, fteifer und fparriger, ale ob fie fich aufriformig um ben 3meig ftellten. Bugleich erreichen fie ein Miter bon 7 Jahr ren, mabrent bie unfrigen nur 2 bie 3 3abre ausbarren; felbft bie Rinte bee Ctammes andert fich um und gebt aus einer fich feibit abiofenben Schale in eine riffige über. Dit biefen Gigenichaften fteigt bie lappifche Riefer meift bober, wie bie Bichte, bie bei une umgetehrt bie bochften Grengen erreicht. Das Muck find fo viele Meremale, bag man Bidura begreift, ale er biefe Riefer fur eine be: fonbere Art (Pinus Frieseana) befdrieb. Richtsveftome: niger, und mobl mit Recht, ftimmen ibm bie ftanbina: vifchen Botanifer nicht bei. Denn feibft bie Richte batte Aebnliches aufzumeifen und bat barum auch Bleiches ers lebt. Doch unterfcheibet fie fich (ale Pinus Abies medioxima Nyl.) nur burd ibre abgerunteteren Bapfen unb ihre ftarre Form. - Bie fich Larden unt Birten ver: balten, ift ichen genugend bervorgeboben. Lebtere varliren außerbem gang außerorbentlich in ihren Blatteinfchnitten, und erftere nehmen in ibrer Startheit, in ihrem furcht: baren Comeigen, mo fie gu Balbern vereint finb, eine ebenfo rief inbigoblaue ober fcmarge garbung an, mie umgefehrt auf ben einfamen milten Dochebenen Papplanbe bie Alpenfee'n bleigrau gegen ben afchfarbigen himmel abs ftechen. Birten find barum im hoben Norben bas Freund: lichfte bes Balblanbes; um fo mehr, ba fie ben Boblges ruch, melden fie in ber gemäßigten Bone führen, ju einer Intenfitat fleigern, von ber fich ber Gublanber taum einen Begriff ju bilben im Ctanbe ift. Gin Bemeis, bag Die Birte fo recht ein Rind bee boben Rorbens ift, ba andere Bolipflangen, wie g. B. bie Ahtfirfche (Prunus Padus), bafeibft ihren im Guben fo intenfiren Geruch nach Bittermanteiol vollig einbugen. - Much mas in ben Baibern eingestreut lebt, nimmt Theil an biefen Berans berungen. Am melften bie Cherefche; fie ericheint auf bas Reinfte gerichtist, mit ilnearifch : fcmalen fpigen Blatts den, mabrent umgefebrt ber Sumpfporft (Ledum palustre) oft mit fo breitem Laube auftritt, bag man ibn icon ale eine eigene Art (L. latifolium) betrachtet bat.

Diefe manitgladen Beränderungen geben in abnitider Beife geibt auf bie Krauter über. Daß fie gegen ben Pol bin immer tleiner werben, tann nicht mebr überröcken; sehen wir es boch ebenso auf unsten Bergssichten Stealago virgo auren sint in kapptanb zu einem gollboben Pflängden auf bergielchen höhen becab. Doie benpflangen (Chaerophyllium bulbosum), welche um Upflata gegen 2 bis 4 Weln boch wuchen, fand bund bund

3manbra : Gee im ruffifden Lappiand (67 1/2 0 R.) nur Grafer, Die bei une amar nicht ju ben langften, aber auch nicht ju ben furgeften geboren (Festuca ovina, Agrostis canina) fab man am Emithfund auf ein Daar Boll berabfinten. - Anbere Rrauter (Hippuris vulgaris), bie bei une in ihren Birtein eine Rulle von Blattern offenbaren, felbft wenn fie in talten Gum: pfen ericbeinen, pereruppeln im außerften Morben bes lanpifchen Stranbes und beidranten fich auf eine geringe Blattgabt. Bei einigen (Chrysosplenium alternifolium), bie fonft 8 bie 10 Staubfaben erzeugen, tonnen felbit biefe Organe fehlichlagen, fo bag oft nur bie Salfte ber Staubfaben ericbeint; eine Bariation, Die wieberum mit einer Bertruppelung ber gangen Pflange verbunben ift (Bunb). Diefe Berfruppelung geht bel Soxifraga stellaris fogar auf bie Camenbilbung uber, fo bag fie fich

nur burch fleifchige Anofpen, in welche bie Blumen vers manbeit merben, fortpflangt; ein Kall, ben wir auch in unfern Mipen beobachten, wenn bie Pflange an ben faltes ften Gletiderbaden mobnt. - Dit vielen Alpenpflangen theilen anbere Arten bie Relaung, fich in ein Sagreteib ju bullen, obicon fie in ben Rieberungen beffen entbeb: ren. Co bleibt bas Mipenbornfraut (Cerastium alpinum) in ben untern Regionen Lapplanbs glatt; bober fteigenb. behaart es fich und mirb ichlieftlich mollig. Die Strands erbfe (Pisum maritimum) unfrer Deerestuften, bier glatt, gebt im Morben bee Bottnifden Meerbufene gu einer gots tigen form uber. Ranunkein (B. acris) belegen ibre fonft fo glatte Dberflache mit einem felbenbaarigen Befas. Das Biefenfchaumtraut (Cardamine pratensis) nimmt bunnbebaarte Burgelblatter an , mabrent ble Blumen fich ju einer auffallenben Grofe entwideln.

### Bom Monterofa gum Montblane.

#### Don Otto Mit.

8. Von Chalillon jum fuß bes Montblanc.

Rur in flüchtigen Bugen vermochte ich bem Lefer ein Bild bes Mofta: Thats und feines Meichthums an lands icaftlichen, geschichtlichen und miffenschaftlichen Reigen gu geichnen. 3ch betrat es bei Chatillon an einem feiner ichon= ften Punete. Die Reismande bes Mont Jovet brangen bier bie Doire gegen Rorben gurud, unb ihnen gegenüber jenfeits ber meiten gartengleichen Rlade, Die fich am lin: ten Ufer ber Doire ausbehnt, erblicht man am Gingange bes Thales von Bgi Tournanche, amphitheatralifch auf ben Gebangen bes Bebirges gelegen, in einem Rrange ber uppigften Begetation bie Ctabt Chatillon. Wenn man auf ber Brude fteht, Die fich fuhn über ben Darmorbach wolbt, unb unterhalb beren man noch bie Refte ber als ten Romerbrude fieht, und feine Blide fcmelfen lagt über bas eben burchmanberte romantifche Thal, uber bem fich noch immer in ber Gerne bie ftolge Ppramibe bes Dats terhorns erhebt, fo vergift man über all biefer Berrlichtelt ber Ratur bie überftanbenen Muben funfftunbiger Bans berung auf Pfaben, Die mit einem aufgebrochenen Pflafter taufchenbe Mehnlichteit befigen. Musgebehnte Buttenwerte und riefige Sobofen geugen von bem betriebfamen Rieige ber Bewohner, und wenn in ber Racht ihre Reuer glu: ben und unter ben brobnenben Schlagen ble Riefenbam: mer Funtengarben auffpruben, bann bebarf es feiner lebhaften Einbildungefraft, um fich vor bie Epciopenbobien ber Mothe verfest ju mabnen.

Wenn man bie Straße gegen Aofta bin verfolgt, so gelangt man etwa nach einer Stunde zu bem anschnlichen Fleden Chambave, bessen Weinberge einen ber besten Weine Piemonts erzeugen. Die Berge treten bier von beiben Geie ein näber aneinander und einem bie Doire ein, bie in vielfachen Windungen tief unten über gemaltige Releblode binfcaumt. Soch oben von fteilen Telfen ichauen bie moblerhaltenen Erummer ber aiten Burg Gin berab, ein machtiger vierediger Thurm inmitten einer von Binnen gefronten Mauer, an beren vier Eden elegante Thurm: den, fogenonnte Schmalbennefter, bervorragen. Bleich binter Chambave öffnet fich eine tiefe Schlucht, burch bie ein fleiner Bergftrom bervorbricht, jest im Muguft ein unfcheinbarer Bafferfaben, aber gur Beit ber Schneefchmeige ober beftiger Regenguffe ein gefährlicher Dachbar fur ben Bleden, ber im 3. 1519 feine Damme burchbrach, bie Baufer fortriß unb Thal und Beiber baushoch mit Ries und Cand überfcuttete. Weiter wirb . wieber bas Thal, swifden Beinbergen und Fruchtfeibern bin, über benen bemalbete Bebange berabichauen, führt bie Strafe. Bath erblicht man ben Rirchtburm von Rus unb bruben faum über bem Bett ber Doire erhaben bie gemaltige Burg Renis. Das Dorf Rus felbit, bas feinen Ramen von Nonus berleitet (ad nonum ab Augusta praetoria lapidem, b. b. 9 romifche Deilen von Mofta), gemabrt nur ben Unblid ber Urmuth und bee Comubee, Dichte er: reat bie Aufmertfamteit, ale bie Ruinen eines alten Schlof: fee, bas man bas Chlog bes "Dilatus" nennt. Der Cage nach foll bier ber befannte Statthalter Jubane, vom Raifer verbannt, feine Buflucht, und von Gemiffenequalen verfolgt, fein Enbe burch eigene band gefunden baben. In Wirklichkeit freilich burfte biefer Bau nur aus bem 12, Jahrh, ber: rühren und auf ben Trummern einer alten romifchen Billa errichtet fein. Mis er fpaterbin burch eine Reuerebrunft geftort murbe, erbauten fich bie Berren bes Thales boch oben auf felfiger Dobe in munbervoller Lage eine neue Burg, beren Trümmer nun auch von entschwundener herrilidfeit teugen. Mach abermaliger einstündiger Wanterung öffnet sich bab bie dabin vielsach verengte Abat ju einem welten, bertlichen Beden. Bor den Bilden bes Mandrere liegt der unanlichtliche Feden Bildefanche. Darziber ertebet sich auf johrn Besten neben einer furchtbar wilden Gehauf den Besten neben einer furchtbar wilden Schulden des Schloß Quart (ad quartum ab Augusta praetoria lapidem), und in der Frene winken bie Thume der alten Mömerchalt Wossel, aus praetoria. Balb ist der Butbier überschritten, und wir begrüßen den siehter mothe Trumpbegen, der einst zu Gbeen des Augustus errichtet moth.

Wenn ich fur Touriffen fcbriebe, bote fich mir bier ein reiches gelb fur Schilberungen bar. Mitten aus ben meifichimmernben Saufern ber Stabt erheben fich bie ebrmurbigen Ruinen ber Romergeit, bie mit Binnen ges fcmudten Thurme bes Mittelalters, Die ichlanten Thurme ber Deugeit. Wenige Minuten, nachbem man ben Eriumph: bogen burchichritten, beffen mobierhaltene forintbifde Caulen noch beute Beugnig ablegen von bem boben Runfts gefdmad bee atten Rulturvolfe, ftebt man unter ben Arcaben bee alten Reftungethere, ber Porta praeforiana, und nur wenige Edritte feitmarte bat man fich ju men: ben, fo erblidt man bie noch immer Ctaunen ermedens ben Ueberrefte ber gewaltigen Mauer, bie einft in einem Biered Die gange Statt umichlof. Gine fleine enge Baffe führt ben Banbrer vor eine impofante Ruine, in ber bie Ginen bie Ueberrefte bes Dataftes ber romifchen Ctatthals ter erbliden, mabrent bie Unbern, und mobl mit bem meiften Rechte, fie fur bie Trummer bes alten Theaters balten. Unmeit bavon umfchliefen bie Dauern eines Rlos ftere bie Ruinen eines romifden Amphitheatere von gemaltigem Umfange. Doch erblidt man nur einige Arca: ben, welche bie außere Sacabe bes Bebaubes bilbeten, unb von ben Darmorfaulen, Die es ichmudten, ergabten faft nur noch bie gabtreichen mobierhaltenen Rapitaler. Die Bewolbe, auf benen fich einft bie Gipe erhoben, bon benen 15,000 Romer bem Schaufpiel ber Arena gufchau: ten, bienen jest ju Borratheraumen fur bie Bewohner Ueberall ummeht une ber Dbem uralter Bergangenheit; bier fteben wir auf ben Erummern bes alten Korums, bort ergablen uns Dofaite und Infdrif: ten bon bem Runftfinn und bon ben Thaten bes munber: baren Romervoles. Aber aus ben Traumen romifcher Berrlichfeit meden une bie Beugen einer fpateren milbbes megten Beit. Sier fteben mir ftaunent por ben gemalti: gen Thurmen, welche bie Teubalgeit errichtete, bort fuh: ren une buntle, jum Theil noch mit alten romifchen Gaus ten gefchmudte Rropten in bie erften Beiten bes Chriftens thume, vielleicht in ble Conftantinifche Beit jurud. Die beiben berrlichen Dofalte in bem Chor ber Rathebrale und bie iconen Rreuggange ber St. Urfustirche mit ihren phantaftifden Sculpturen, meden in une Erinnerungen

an bie Religionofchmarmerei bes 11, und 12. Jahrbunberts, mabrend bie Insehrlft ber mit einem einsachen Reug geschmudtten Caule vor ber Rathebrale uns an die Bludet Calvin's und ben anbredentben Morgen einer neuen Zeit erinnert, und bas prachtvolle neue Rathbaus uns vollends mitten in bas moberne Leben und Treiben ber Beiter gurudruft,

Aber mie reiche Erinnerungen uns auch umgeben. wie machtig man auch verfucht fein mag, unter Trummern von vergangenen Beiten ju traumern, bie munbervolle Ratur, ble mie ein Rrang bie icone Stabt umichtingt. feffelt bod immer wieber bie Blide, und man braucht nicht gerabe Daturforicher ju fein, um bas Berlangen gu empfinden, binein ju eilen von ben Trummern und Gras bern, bincin ju fluchten in ibr frifches, emla fcones, emla junges Leben. Dort über iene mit reigenben Billen und grunen Beinbergen gefdmudten Sugeln, über benen bie filberglangenben Gleticher bes Mont:Belan unb Mont: Combin berabichaute, fubrt ber Weg jum großen Ct. Bernbard binauf. Dort im Guten über Biefen und Balber berab, labet ber Bec be Rone ein gum Genuffe ber berriichften Runtficht. Gegen Beften bin aber, mo fic bas Thal verenat und bie Gletider von Balgri: fanche ben hintergrund ichliegen, bort liegen bie Quellen ber Doire, Die biefee reigenbe That bemaffert, bort ift ber Ronig ber Alpen, ber folge Montblane, und bortbin giebt es mit unmiberfteblicher Gemalt ben Wanbrer mie jum Urauell ber Schenbeit.

Miches ist entjudenber, ats in teletiem Einspanner auf guter Ennfrias beurch ein mit allen Reigen ber Ratur und ber Remantit geschmüdtes Ibal dabin zu rollen, Unten im Ibal ber taulschenbe, ernig nechsebelle Bach, bie geschne Biefen und Karten und Fraufsstehen Beiten und beschreiben auf ben hügeln und Leiten Burgen und Schattigen Pugs und Agstantenbäume, berben auf ben hügeln und Leitsuppen bie alten Burgen und Schieffer, in der Zeituppen bie eines Murgen und Schieffer, in der Zeituppen bei eine Burgen und Schieffer, in der Zeituppen bei der Wickelber Beiter und bei der Burgen der Begen und fellen bei der Burgen bei eine Leiten Burgen ein Menschen Dagu ein himmel so blau, eine Luft ein mit bei der ihr wie sie nur Jtalien kennt, und bech se tein und felich burch den Dauch der Bergel Man müßte aller Beeffe daur sein, wenn Einem das herz nicht ausginge in solcher Nature.

ericheinen zwifchen buntlen Balbern Dorf und Schios Introd, babinter öffnet fich bas Thal von Abomes, und ben hintergrund bee entzudenben Gemalbee erfullen ble impolanten Gietider von Balarifande.

An mobierhaltenen Ueberreffen ber alten Romerftrage vorüber, bereit gemaltige Mauern und Arcaben noch beute mit Bewunderung und Ehrfurcht vor ber Intelligen und Arbeitskraft bes alten Aufturvoll's erfüllen, an bem roDeite blinibet. Die Sanbichaft mirb milber und rauber; bie Balberge erscheinen nur noch vereinzeit; bie Saftanien nienkäume verschwinden. Der hauch ere Gietschet mach sich bemeetlicher. Drüben flügen bertilde Cascaten von ben Bergen jur Deite binde. Balb ift Worger erreicht, ber hauptort bes oberen Asstatiates, ein einges, schmubliges Stadtschen blot am Uler ber Deite, schulos den wille ben Authen preisagaten, bl. in jebem Afublen ver



Die Montblanc.Rette von Bre.Gaint.Dibier gefeben.

mantifch gelegenen Aleden Liveroane mit feiner iconen Romerbrude vorüber, gelangt man ju einem Puntte bes Thales, bon bem fich ein neuer überrafchenter Unblid barbietet. Das Thal perengt fich ju einer milben Reit: folucht, ble ben Ramen "Pierre-Taillee" führt. Die Strafe ift in bie Reismand eingesprengt und fleigt feil aufmärte. Drunten in tiefen Abgrunben raufcht unb fcaumt über Releblode bie Doire. 3m Sintergrunte aber ericheint jum erften Dale ber tonigliche Montblanc, bis jum Bug in bas ichimmernbe Gemanb bes emigen Schnee's gefleibet, folg berabichauend auf bie Alpengipfel gu feinen Aufen. Dan ift fern genng, um bie gange Grofartig: telt feiner Berhaltniffe ju ermiffen, und in ber That nie hat ein Berg auf mich einen fo übermaltigenben Ginbrud gemacht, ale bier ber Montblanc, mie er gwifchen ben gigantifchen Felemanben ber Schlucht fo ploblich ben Bliden fich barbietet, In fuhngewolbten Bogen führt eine Brude ben Banbrer wieber auf bas linte Ufer ber

rend aus ben Schluchten in bie ungludlichen Gaffen bereinbrechen. Immer großartiger geftaltet fich ble Scene, und enblich fiebt man fich bei Dre: Caint : Dibier am Eingange bes Thales von Courmaveur, ber Pforte gu ben Berrifchfeiten bes Montblane. Miles mabnt an bie Dabe ber boben Bebirgemelt, bie gemaltigen Reismaffen, bie brobend auf bie Saufer bes Ortes berabichauen, bas milbe Braufen bes Gebirgebache, bie buntlen Tannen und Rich: ten, melde bie Bebange befleiben, bie frifden Datten, welche jebe fleine Beitung bes Thales erfullen. nichte gebt über ben Unblid, ber ben Banbrer in Courmareur ermartet. Das Dorfden felbft (Curin major), einft in ber Romerzeit Auri fodinge genannt und ber Mittelpuntt einer gabireichen Bevolterung, bie ben Schoof ber Berge nach Golb burdmubite, liegt malerifch an ben Gehangen ausgebreitet. Geine mit Galerlen verfebenen und mit reichem Dolgichniswert gefchmudten Baufer erins nern an bie bes Berner Dberjanbes. Bur Linken erheben

fich bie nadten und siellen Abbange bes Montiebreif und bes Eramont, von bessen aben man ben umsaffenoffen Anbeid ber gemaltigen Montbance. Ketz genftst. Bur Bechten zeigen sich bie miltzertlüsteten gelsen von ta Sare, an beren Juß grüne Wiesen, parkartly mit zersteuten Baumgruppen zeschmüdt, bas Tuge eraulien. Im Dine tergrunde start und bie Riefenmauer ber Montblance. Sette entigegen, die bier stell fast 8000 Juß boch gegen bas Zhal abstützt, von glangenbon Schneighein geteint, talte Gliefenearme bis tief in bas Ibal zwischen bunkte Wisterberachen berabsenten. Doch oben ich auf vor berabsen berabsent berabsent berabsent ber Dent bu Geban berab, an

beffen Juß ber ichwierigite aller Gierichergfabe über bas folge Gebeirgemiffen nach Camounts binüberfüber. Man mus biefes Gematte geschaut baben, um so eine Begetiff von ber Gematt bes Einbruds zu machen, ben eine an Contrasten so überschwengtiche und boch in sich so bare monischen Natur bervorbringt: blenbenbe Schnessähne, broehnbe, wilbe Gebaugung und an ibrem Tugse eine üppige Begetation, eine sonnige und an ibrem Tugse eine üppige Begetation, eine sonnige anböchet, geschmidt mit schattigen Maltern und zahlechen hütten und haufern. Es sie ein Darabies, in bas ber König ber Alpen seinen Buß eine Bugestebat,

### Die Mlugbeit ber Thiere.

Bon Rart Schmeling. Dritter Artifei.

Um mit ben Sausthieren fortgufahren, mare jest bas Rind an ber Reibe. Meine Beobachtungen beffelben find nicht von Bebeutung; boch babe ich baufig bemertt, baß neu angefaufte Thiere ein Musfeben batten, als trauerten fie. Mis 16 jabriger Buriche marb ich eines Tages von unferm felten aus bem Ctalle und faft nie aus einem umgaunten Raume tommenben ftoffigen Bullen gttafirt; ich ergriff eine mir jur Sand befindliche Bobnenftange und fließ fie ibm gufallig - benn eine eigentliche Abficht batte ich gar nicht - in's Muge; er perlor baffelbe, mar aber bon feiner Untugend furirt und ging fpater mit gur Beibe wie jebes andere - verftanbige gehornte Bieb. Belfplele von Radfuct bes Rinbvieb's find ebenfalls por: banben, boch bei feinem Phlegma felten und es icheinen verschiebene Umftanbe gufammentreffen ju muffen, um bas Rind wild ju machen. 3m Gangen ift es ein gutrau: liches, für gute Behandlung febr empfangliches und bant: bares Thier, bas nur meniger im Stanbe ift, feine Em: pfinbungen auszubruden, ale bie bei ben Borbergebenben. Eine Collegin, ich glaube Frau Rure, nennt bie Rube " gemutbliche Thiere" und ich will ihnen Gemuth und Gemutblichfeit nicht ftreitig machen.

Bom Schafe verlange man nicht viel mehr als Wolfe und Braten, vom Schwein fein Zielich. Man mußte Schaffer ober Saubitt gewesen sein, die Zibigkelten biefer Thiere zu ergründen, und Beibes war ich nicht, aber Pigarro, der Erodecer Peru's, soll tebecees gewesen sein und seinen Schweinen militätische Marschevenung beigebracht baben — wenn's wahr ist. Bom Est will ich nur sagen, daß man ibn viel zu febe fomman, und von ver ziege, daß sie klug und soft au, launisch und von best ziege, daß sie klug und schau, launisch und von erkeich, boshaft und zutbuntich — wie eine Blege ift. Uebermuch sie ibn zu begeendere Beschäftigung mit ibr würde mandes biebiech gescheher Beschäftigung mit ibr würde mandes biebiech geschenen.

Bon ber Rage fann ich nicht viel fagen; alle Glies

ber meiner Familie haben einen gewiffen Bibermillen ges gen fie und ich mache bavon teine Muenahme, obichon ienes Gefühl bei mir nicht fo meit gebt, eine Rage nicht anfaffen ober liebtofen ju tonnen. Erfdredliche vaterliche Drugel haben mir überbem noch bie Erfchiefung bes mil; bernben fcmargen Raters, einer alten, abeligen Dame eingebracht und bas Belauern ber unfculbigen fleinen Bogel burch bie Rabe, welche fie nur aus reiner Deigung ju Morb tobtet, burfte auch noch fur andere Menichen einen unangenehmen Anbild bieten. Deine eigenen Beobs achtungen biefes Thieres find baber febr burftig und befcranten fich faft nur auf gelegentliche Beugenfchaft fels nes graufamen Spiels mit Daufen. Die vielfach ge: machten Beobachtungen in Betreff faugenber Raben unb beren Junge laffen aber ebenfalls auf Rachbenten und Ueberlegung ichließen; befannt ift ibre Reigung, anbere Thiere an Stelle ber ihr genommenen Jungen gu faugen. Bor wenigen Jahren foll in biefem Kalle irgent eine Rabe einen Burf Rettel erft auf ben Beuboben gefchieppt unb bann vier Wochen lang gefäugt baben - menn es mabr ift, fuge ich wieberum bingu. Geben mir aber von Bing, Rung, Murner und Dies ju bem hauptfachlich von ihnen verfolgten Dauschen über, fur meldes ich mich flets in: tereffirt babe.

Bueft muß ich dabei auf bas Munder ber Singemaus fommen. Ich dabe daufig darmonisches Mausgequiete vernommen und bei Nachsiuchungen sast immer, ein Mal sogar binter einer Tapete, Mäuseneste mit Jungen gestunden, wechte dies Conceet veranstateten. Ich dabe als Kind däusig stundenlang an Kennmiethen gestanden, dem Inneinabergeisen des Pfeisens der Mäuse zu lauschen; doch mar dies Gerseite werder darund da da da bas erflere; ich dade meiste Gerseit werden, doch nie eine einzeln sin gin der wie Mause. Da die Berlifter über solden, so viell ju gestand. Da die Berlifter über solden, so viell zu Berlifte über solden.

ten, fo tenne ich nur eine Möglichteit, moburch bie Daus jum Gingen gebracht merben fonnte. 3ch babe namilch feit Jahr und Jag bas Glud, neben einer Rlapier: unb Befanglebrerin ju mohnen und bei ihren eigenen, wie ben Erercitien ihrer Schuler und Schulerinnen betomme ich auch gelegentliche Unwandlung von Gingeluft; - boch aus reinfter Bergmeiftung. Wenn nun aber gwifden uns in ber Band eine Daus mit Cangesaniage mobnte, fo mußte fie unfehibar jur Gingemaus merben. Doch im Ernft gefprochen; ich habe mich oft bei Leuten, bie Belegenheit hatten viel Daufe zu beobachten und auch beobs achteten - es gibt namlich viel Menichen, Die mit bies fer Comache behaftet find - nach ber Gingemaus ers funbigt, babe fie aber nur immer Befichter ichneiben feben. ale batte ich ihnen bie Frage porgelegt, mann ber Deerbes ftier falben murbe?

Als ich in jungen Jahren Ten t's gebentgefloidte gelesen, begann ide ebenfalls, wenn auch nicht im Petfon, eine Maus ju gabmen und es gelang mir nicht allein, sondern ich kann verscheren, das bie Maus mit ibeen ktuesen Augen, ibrer feinen Nase und berem nalv beitern Temperament ein böchst unterdaltendes Studentbliercheifit; ich batte biefelde gegen zwei Jahre, sie kom auf Lodung, solgte aus einem Jimmer in das andere, staß aus der Jahre, verbarg sich in den Altibern und geigte bei jeder Gelegenheit eine große Neuglerde. Ihr Ende biefelde mit unbekannt, da ich sie, dem Etternbaufe Batet sagend, den Geschwichte flagend, den fie fortdam.

Schon ju Saufe batte ich Belegenheit, Die Ratte, wenn fie in Schaaren auftritt, ju beobachten. 2(16 Die litair auf einem Mariche mit Untern in ben erhaitenen Reften eines aiten Schioffes einige Beit einquartirt, fan: ben mir bort eine Race, wie bie Ralber groß, boch aufer: orbentlich fdeu und nur bes Rachte fich zeigenb. In einer Racht faß ich fchreibent am Tifche; meine Befellen ichliefen bereits auf ber Streu, ale 3 ober 4 ber Thiere bervortamen und mich fcharf beobachteten; fo mie ich mich bewegte, maren fie fort. 3d marf ihnen Brot bin, fie bolten ce fich und murben nach und nach breifter. Rach: bem ich bies mehrere Rachte wieberholt, erfchienen fie auch bei Zage und balb mar ein fo freundichaftliches Berbalt: niff swifden und und ben Ratten einacleitet, baf fie auf eine Lodung bervortamen und menn auch ichuchtern. fo boch in unfrer Rabe bie ihnen bingeworfenen Broden auflafen, auch fonft im Gemache umberfpiciten. Der alte Bermalter bes Schioffes erflarte bie Cache baburch, bag alle Thiere ben Soibaten Unbangilchfeit zeigten.

Es ist etwas Mahres an der Sache, dat ader vielsicht seinen Grund darin, daß dieselben Leute, deren Endymed der Mensen der Mahres de

wenn fie überhand nehmen. Der gewöhnliche Seemann halt jeboch bas Schiff verloren, wenn jene es ganglich verlaffen.

Ge ift moglich . baf bie Butraulichkeit ienen Ratten einft theuer ju fteben tam. Leiber ift bas Enbe gezahmter mitter Thiere faft immer ein Bebauerliches. 3ch babe jes nen gall nur angeführt, um barauf bingubeuten, wie leicht es ift, fluge Thiere - und bie Ratte gablt gu ihnen an fich zu loden und beziehungemeife gu gabmen. Dan mar fruber barin ber gegenmartigen Beit voraus, es gab Lomenfuhrmerte. Nagbleoparben u. f. m., boch unfere nur ben Ruben berechnenbe. Geminn erftrebenbe Beit bat biefe Spielereien ausgefchloffen, Bilbe Thiere find ge: mig ebenfo flug, gis bereits bomefticirte ober von jenen erfteren abstammenbe. Mur find bie Beobachtungen auf biefem Gebiete noch geringer ale bei ben Sausthieren, außerbem aber bie richtige Ertenntnif ibrer Sanblungen, obne porbergegangene naturbiftorifche Ctubien nicht im: mer moglich; in ber Wefangenichaft lagt nur autiafte unb umfichtigfte Bebanblung ben beffern Charafter und bie Rabigfeiten milber Thiere volltommen bervortreten und ein Schatten von Rreiheit mirtt bier befonbere gunftig. Dies Erforberniß fehlt jeboch meiftens bei foichen Babmungen, und ben Bahmern faft eben fo oft bie nothige, allerbings ale unericopflich ju bezeichnenbe Gebulb.

Das ich als naber Betrontbete gweier Forftemten batte ein großer Pilmrob wurde, ift erklärlich; bagu kam spater die Bekanntschaft mit einem Rittmeister von Eb, der meiner Jagbust iedoch eine gang andere Richtung anwies. Krüber verseigte ich das Wild nur, um es gu sangen ober niederzuschlössen; er machte mich mit dem Betrickte im Stante ift, febr ichnei bie Worblind bed Jagbliebaders zu dampfen; fielnes Febrewill dabe ich seit fener Jett in eine bet geschoffen. Das Spiel der hier hier bie fohnet bie fohnet, Weben wie den, webe beimigt, die fie tiener act nie mehr geschoffen. Das Spiel vo hier hier hier betrickte, und wern man auch Reinide meistens gu viel Klugdeit beimist, seit es voch wiellich tug — ein gescheibtes Kert — zu nennen.

Die Beobachtungen, welche ich in biefer Welfe machte, gebören jedech nicht bierber, ober vielmede fie liefern böch firten Semeile für find au despelitete inflinitiete Alughtie ber Thiere, ohne gerade auf Uebertegung, Raddenken, alfo wirtlich vordambenen Berftand schließen zu lassen. Sebr oft versuchte ich jung eingefangene Thiere zu gabmen, ohne damt zu Stande zu tommen, weil ter Wirtbichaftebetrieb meitertichte bei Bouten ben der eitgesenschau und alle späteren an ben Berhältnissen, in benen ich zu leben gezwungen war, schilerten. Gegabnte und abger eitstere Thiere der Welker, sonie beren sheme handwerke mäßig beigebrachte Künste dus ich sehr viel gesehn, vere weise jedoch biesende auf de über die geschen, vere weise jedoch biesende auf de über die veileren sich betrebab bie de bableichen fich daubelen der Menagerien 3 Mentelenten.

und andere Erfcheinungen biefer Art. Undauernde intereffante Beobachtungen babe ich nur ein Mal und zwar an einem Reb zu machen Gelegenheit gehabt.

Das Thier, ein Bod, mar einem Argte, beffen Saus ich als Schuler faft taglich befuchte, von einem Rurften gefchenft worben, "bane" getauft und wuche gang prachtig in ber Greibeit eines geraumigen Sofes unb Bartene beran. Sans attachirte fich befonbere ber altes ften Tochter bes Saufes; meshalb, mar nicht ju ergruns ben. Manner mit Barten, wie ber Doctor felbft, tonnte er nicht leiben, flob por ibnen ober ging ibnen, je nach: bem er aufgelegt mar, ju Leibe. Mit uns Rnaben fpielte er ober flieft uns, mas, feit er Geborn betommen, nicht gang ungefährlich mar. Dem Rraulein Therefe folgte er im Saufe, Sofe und Garten überall bin, betrat bie Bim: mer und flieg Treppen. Die Rate beachtete er nicht und Sunde lernte er baib angreifen und abmehren. Der Beg. auf meldem er baju gelangte, mar eine ber anmerten6: merthen Beobachtungen, melde man an bem Thiere machte

Der im Sofe liegende Kettenbund fprang jedes Mal mitbend beliend auf, sohalb ", hans" be n ho fe betrat, was biesem vielsach Jucket und Zagen einflößte; ein Mal jedoch, als er sich bem schiedlich einstert, biese aber, beim Justipetingen ibn boch nicht er reichte, blieb ", hans" nach ein Paar Sigen fteben, sohen hohe Ersteutung nach ein Paar Sigen fteben, schied hie Ersteutung nach ein gebrachten und überbaugt gu übertigen. Mach turger Zeit ging er auf ben hund iss und von biesem Momente ab batte Felbannan vere spielet, das Maltt wender lich der Art, de bis biese von nun an fich in der hutte versteute, wenn ", hans" im "Dese erstellen.

Moch auffallenber mar bie Bemertung, bag "hane" im Garten in e auf ben Etgen auf bie Beret fprang. Wohl frandberte er an Grafern und Blättern ber Baume, in bem sich an ben Garten schliesenben Parkwälden, bech nie an ben Pfangen ber Weste ober an ben Welngeichnbern. Und boch war das Thier nie havon abgehalten ober sortzesschaft; burch sein Walbleben wie seine herten betrotzes fenend und geneigt, ben seinen Auß überall bingue seen gewohnt und geneigt, ben seinen Auß überall bingue seen Man tann nicht andere, als darin ebenfalls Eins sich g, ber fan by ur etennen.

In bem Glauben ber Boller, melde eine Gertenwandrung annehmen, mag biefe nur eine poetliche Auffassung der Bebens bilben. Doch wie wir lange ein Bermittelungsglied zwissen vermeintlichen Engeln und bem genus homo in der Gescherenet ludten, o dat wierlich bie Natur Uebergange binschtlich der Gestatt und Intektigenz zwissen. Der der der der der der der erftre und einen fart ausserbietern Nachabmungstrie, mitunter ebenfalls nur bie einzige Sibigkeit ber Menfcen,
— finden wir in verschiedenen Abhusungen im Affen wies
ber ble legtere, ohne die Geffalt bisber besondere im Eies
phanten, im Spunde, im Pferber vielleicht liegt sie auch
noch unentdeft in andern Thieren. Reigung zur Dants
barbeit deim Menschen, ein recht rar gewordener Artikel,
ber sich nur durch sehr bedeutende gestlige Sobe und reimes
Gemute erzielen tagt, sinder sich logar bei Iberern niedes
rer Etuss; oder ist erwa Dantbarbeit auch Inflinte?

Jah für meinen Theil bin baber übergeugt, Daf bie Bugethiere, wenn auch in verschieremm Maße jugethitt, Geradinteil, um Borffeilungsbabe haben, baf fie vermöge biefer jur Ueberlegung und gu Entschilfe fen falbig find und bag bei biefen Entschiffen eine Ueber seugung overerficht, burch weide fie im Stanbe find gumablen, mas für ben Moment angemeffen err fcheint; bagibrein folge beffen vorgenommenen Danbtungen aber baburch verfäholige merben und fie felbft also mit Berftand begabt find

### Literarifde Ungeigen.

In C. g. Luderig' Bertag in Bertin erfchien: Heber Arbeitstheilung in Ratur, und Menichenleben, Bon Brof. Ernft Saedel, Dit 1 Ru-

pferflich und 18 Polgichnitten. 1869. 10 Egr. Heber Die Entftehung und ben Stammbaum bes Menischengeichlichts. Bon Ernft Dackel. 15 Sar.

Ueber bie erfte Gutftehung organischer Befen und ihre Spaltung in Arten. Bon Prof. Aug. Muller (Rönigsberg). 2. verbeff. Auft. 1869. 10 Sgr.

Allegander von Humboldt und der Geist gweier Jahrhunderte. Bon A. Bernstein. 7% Syr. Schimmel und Hefe. Bon A. de Barp. Mit 7. Polischmitten. 15 Sgr.

In ber C. F. Binter'iden Berlagebanblung in Belpgig und Deibelberg ift foeben erfdienen:

Die Natur im Lichte philosophischer Anschauung. Dargestellt von Marimilian Perty, Professor ju Bern. 51 Drudbogen. gr. 8. Preis 3 Ibir, 20 Ngr.

Das verftebene Bud, eine Frucht langibriger Arbeit, ift guradift für Beilegeben um wiffen fachtlich geftletet Baien gefenteben; für erfter mie für igter ellt ei meter möglich te matienben Deuben zu machen, noch be olgen fich auch gen bes Rautefelders, ju zwinnen, welche jum Abel nichtaums gen bes Rautefelders, ju zwinnen, welche jum Abel nichtaums fen bestehen der gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt, bei fein nicht Gerte mit beige Bert nicht oben Ruben fein, be fein bemeilten eine gulummenhannen, in fich bermenfigt, auf peffeiter leftennnist gegenete Schillerung bes Ratungangen finden, wie fein nut ein Utangenet geben fannt

Bebe Boche erfcheint eine Rummer biefer Beltichrift. - Dierteljabelicher Cubferiptions Preis 21 agr. (1 ft. 30 Ar.) Alle Buchbanblungen und Boftamter nehmen Beftellungen an.



# Beitung zur Verbreitung naturmissenschaftlicher Kenntnif und Naturanschannng für gefer aller Stände.

(Organ bes "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Dr. Otto Mle und Dr. Rari Muller von Salle.

N. 44. [Mchtjehnter Jahrgang.]

Salle, G. Edmetfdte'fder Berlag.

3. November 1869.

Inhalt: Die Pflanze am Rerhoel, von Rart Muller, D. Die Gbaracteranderungen im Pflanzerelbischen. Zweiter Arridel. — zur Geschichte ber Gerenfolien, von Audolph Mulbener. Erfrer Arrifel. — Das "Bellenber", vom Standpunfte der Naturwffenschaft, von August Bollet. — Bilder aus Erichenfand von D. Rind. Arefinent. Erfrer Arrifelt.

# Die Pflange am Rordpol.

Don Rart Multer.

9. Die Characteranderungen im Pflanzenerlöschen.

3metter Artitel.

Alles bisher Gesagte bielbt weit bintze ben Farbenander under Blumen jurde; hier terten ble widersprechends sten Tenen Cene Arabistis (Eine Arabistis (Cirisum eleerophyllun), bei uns mit duntel-purpurcothen Blumen, gehr in Weis; ein Ehernpreis (Veronica serppilifolia), sonst nur im Weis diere Püduldh gettiebet, nimmt das duntessie Ultramarin an; der Gietscheckahnensig (stanunculus glacilis) ändert sein Weis oft in Weis um, die Zeolislume ihr Geld in Sitber, der Stummter den mur Art. Andere eine nur Art. (A. septhensionale) entsche Ein Geranium (G. sylvalicum) verwandeit sein schoffen Vertig in Keis, mädrend ein Archarter siete.

ändert die ziecliche Deressatigteiteblume, in unsern Alpeniandern sonft fo seiten, iber weiße Atlasbiume um: sie wich, je böber sie steigt, immer eröstlicher, die sie melibu gang in Werb aufgebt. Das Gelche wird an weißblumligen Zeichrosen (Nymphaea alba) und Anemonen debet, Wenn auch seiten, geht dies Farenanderung seibst auf Weren über, und das Ebrispophetaut (Actaea spicata) kann, satt mit schwagen, mit ereben Früchten erscheinen. Mich mit sehren freih kann bei Tenber umgen des Gruche. Ich das bei fonn frühre bie Archiverungen des Gruches. Ich das find die Kenten freih der Kenten freihen Kräuter Innerdalb der Polarzone ihren Geruch verlieren, nur wenige ihn erbakten, noch weniger einen solchen annehmen. Bu den erkteren gehebet der Wahrlan (Valerinaa

officinalis) und bie Angeite (Archangelica officinalis); gwei Kräuter, die bei und zu ben am flätsfien riechenben züblen und biesen Geruch fast gänzisch ausgeben. Die zweite Gruppe vertritt ben Eelbomatan (Thymas Serpyllum). Um Archangel sammett in bas depte darum als bas trästigsse Gewürz und vertauft ihn zu doben Pressen, wie Plander berüchtete. Zur britzen Gruppe beobachete ber Genante im Norden des Bottnischen Merchusenbas Essistitut. Oo Gispsingen sinde in wie ver angeze ben: unseen Wassierschiedung sind vertauft (Cochieuria officinalis) unseen Wassierschiedung in der Werese beiten. Da om Gispsingen sinde ich und vir angeze ben: unseen Wassierschiedung (Clcula virosa), den Süfte (tedysarum Mackenzij), den Germer (Veratum album) und den Eurumptu (Aconilum septentionale).

Unter allen biefen Menberungen find boch bie ber Rars ben am bebeutenbiten ; feibit Ctanbinapier gefteben gu, baff manche Orte mabrhafte Karbengafen finb. Unter Unberem fagt Ellas Aries von ben Pflangen, melde Rrian: ber am 3manbra fammeite, bag man im Guben von biefer Freudigfeit, welche manche fubliche Pflangen bort annehmen, fich taum einen Begriff ju machen im Stanbe fei. Die Polarflor theilt bas mit ber Mipenflor. Wie in biefer bie Pflangen gmar fleiner merben, aber bie Blumen boch zum fo mehr bervortreten, ebenfo bort. Miles neigt fich bem Boben ale ber eigentlichen Marmequelle ju; fur; und gebrungen fproffen bie Rrauter, und barum erfcheis nen bie Blumen groffer, farbenreicher, ale fie es an fich finb. Manche, wie ber arttifche Dohn, finb beibes in Birflichfeit. Gein Golbgelb, in Berbinbung mit einigen anbern Blumen, namentiich Compositen und Potentillen, ift ble herrichenbe Farbe, wie in ben Mipen; Blau und Purpur folgen nur ale Muenahmen, wenn bort ein Bers gifmeinnicht ober bier eine Claytonia sarmentosa im Beftestimolanbe auftreten; Charlach febit ganglich; fonft gefellen fich ben gelben Tinten am meiften ble meifen bie, feitfam genug! auch ber Thierweit fo vielfach gutom= men, - und rothlichen gu. Wo ein Berein foicher Tins ten überrafcht, ba fann man wohl auf Augenbiide ber Birtiichteit entrudt und in ben fernen Guten verfest merben. Muf Mugenblide; benn bie achte Lanbesfarbe ber Polargone ift - Zonlofigfeit. Gie nimmt immer mehr su, je mehr man fich bem Pole nabert und bas ift auch ber Grund, warum ber civilifirte ffanbinavifche Denich. ber es überhaupt noch magt, in ben Ginoben Pappianbe fein Leben ju verbringen, jum Farbentopfe greift unb feine Bobnungen mit grellen (rothen) Rarben bemalt, um Zon in bie Lanbichaft ju bringen. Gie liegt überall in einem folden urzuftanblichen Bemanbe, bag man fich um Jahrtaufenbe, in Beiten gurudverfest mabnt, in benen bie Erbe guerft ais riefiger Gumpf auftauchte. Gin mes lancholifches Duntel fcmebt uber ihr, fcmebt über ben Batbern, ben Biefen, bem Baffer, je naber mir bem Eismeere tommen. Dort gibt es Begenben, von benen bie Priefter ber Camojeben bezeichnent fagen, bag fie

"gar nicht von Gett gefchaffen, sonbern erft nach ber Gunbflute entflanten sein können." So über alle Ber Gorelbung biffer, db und wild find 3. B. bie Zundern am Ausstuffe ber Perschöfen in bad Ethenere, b. b. von 68° ble 66° n. Br. Kein menfolliches Wefen, taum bas Schneebuhn, bat fich ba niebergelassen; ber ift ber wirtische Bol bes Lebens, bas auf bem ewigen Bobeneifg gleichjam seine igken Puffe fchasst.

Der Abftanb vom Guben ift ein übermaltigenber. Die gange Bufammenfenung ber Pflangenbede, menn man bier noch bon einer foichen reben barf, ift eine anbere geworben. Dur mas fich in ber Polarebene noch auf bem Sumpflanbe ju erhalten permag, führt ein befcheibenes Dafein. Deift fint es Riebgrafer, überhaupt Monoco: tolen; benn obicon fie ibre eigentliche Bone am Meguator baben, nehmen fie boch gegen ben Dol mieber gu. Freilich nur in biefen Formen, welche taum noch gur Erbeiterung ber Panbichaft beitragen; bie icon biubenben Formen find faft ganglich ausgeschleben. 3ch gabte fur bie gange Polargone noch etma 27 Dreibeen, 5 Liliaceen. 5 Meparageen, 2 Coldicaceen, 1 Bribee, 2 Imphaceen. 1 Lemnacee, 1 Rajabe, 14 Potameen, 3 Juncagineen, 1 Mismacee und 1 Sobrocharibee; allein, biefelben bieiben faft burchweg am Gubranbe ber Polargone gurud, bamit bie Anollen bilbenben und jene Bemachfe, bie bei uns bie Bemaffer ju bebeden pflegen. Dur bie grabartigen farbe los blubenben Monocotplen (Juncaceen, Epperaceen unb Grafer) fuhren ihren Enpus bis in bie Cabara bes Do: larlantes, ein Abglang feiner Debel, welche Mues verfchleiern und verbuftern. Auch bie Dicotnien finten auf ben-einfachften Bau gurud. Mit ben minbenben unb rantenben Formen find auch bie Dornen bifbenben ausges fcbieben; felbft bie lesten Austaufer ber Rofaceen, bie Brombeerartigen, treten nur noch ais frautgrtige auf. Die eble form ber Farrnfrauter icheibet mit ben icon blubenben Monocotrien aus und überichreitet faum bie Balbjone, in weicher fie boch noch in 27 Arten unb 12 Gattungen auftritt. Gelbft ber Sumpfpunttfaren (Polystichum Thelypteris), ber boch bei une gern bie fatteften Moore bewohnt, fdreitet nicht mehr auf bas Sumpflanb ber Potarebene binaus. Rein Bunber, bag mir nur noch gmet polare Arten (Cystopteris crenata, Aspidium fragrans) finben, bie unfere gemäßigte Bone nicht bewohnen. Die letten in Guropa bringen nach ben Ungaben von Linbblom bis gegen 71 9. b. b. bis jum Porfans gerfjord und Dorbtap, etma 5 Arten (Polypodium Phegopteris, Aspidium Louchitis, Cystopteris fragilis, Aspienium viride, Blechnum Spicant var. crispum Hn.), benen fich eine Epcopobiacee (Selaginella spinulosa) unb 2 Chachtetbaime (Equisetum arvense, scirpoides) juges fellen. Bon ben beiben lettgemannten Ramilien ber Bes fageroptogamen gablt fonft bas Polarianb noch je 8 Ur: ten, von benen aber auch nur 2 (Lycopodium dubium Retz, auf Island und Squisetum scirpoides) der gemäfisten Jone Curopa's nicht medr gutommen. Das fagt Aust; ce fagt, doß mir bier in das Gebiet eingetreten find, wo nicht mehr Erick; sondern einfach Eillempfans gen eine faß aufhfielfelich verrichoft austhen. Auf bem Eife des Wellington: Canales wuchert nicht einmal eine Liechte mehr; eine zu den Nossodinen gehörige Schleimalge (Hormosiphon arcilious Berkel) verreite dier, wo kaum noch eine Spur pflanzlichen Lebens die Infin beglüch, die vegetabilise Schöpfung in doch eine dies Form. Die einfachste ist gelichfalls eine Ale; letzlich eine Pflanze, die zu den unterfen gehört, mit benen das Pflanzencich sink dem einer einflicht: der vorthe Schme. Darum auch fönnte man ihn, den ich fchon in der vortie en Schöftung eine Siehen, eitelsfan als die Australie. bes Pflangencichs in eine einsache mitroftoplisch aftle bei trachten. Wie der Gefescherfich noch der ieste Anklang an des töberliche Leben mitten im Elfe, so ist die fachfle aller sichbländigen Pflangen der ieste Anklang an des pflangische. Aber er ist sie ber eiger anmutige; benn wie ein Abglang des stradienden Werdiches, ballt die in Meriaden ausgebreitete Zille oft alle mit Schnee bettei den Drie in ein Rosagewand, das seitsam beidend das filcht auf dem Weis seines Bodens, von meldem das Auge erklinder. Man weis, das so den Rose in einem fant gu fein pflegen und das Inden Ross eine gange Reide von Kitypen im Süden des Smitchundes darum die Sastafdippen annate. Welcher Abstand, wenn man an den Jus des Polberges, an den Acquator zurückdentet.

### Bur Gefdichte ber Steinfohlen.

Bon Hubotph Maibence. Grier Artifel.

Ueber bie Befchichte ber Inbuffrie befigen mir uns gludlicher Beife ebenfo menig fichere Rachrichten wie uber bie Befdichte bes Aderbaues. Dan tennt felbft bie mes fentlichften Thatfachen berfelben nicht, und leiber ift auch nicht ju erwarten, bag mir jemale bas Duntel erhellen merben, meldes bie Urgefdichte ber menfdlichen Inbuftrie bebedt. Politifche Thatfachen fint zumeilen in Danuferipten vergeichnet, welche ein Bufall gum Ruben unferer jebigen Generation an bas Licht bringt, bie wichtigften Erfindungen bingegen find im Duntel geboren, baben fich langfam ausgebreitet und Boben gewonnen, ohne baf it: genb Remant ihnen bie Ebre ermiefen, fie aufzuzeichnen. Erft bie neuere Beit ift fich ber ungebeueren Bebeutung ber Inbuftrie flar bewußt geworben und nimmt beute von beren Kortichritten ebenfo gemiffenhaft Met, wie von ben Intriquen ber Bofe und ben Bewegungen ber Urs meen.

Der Außen, meiden bie Steinkobien uns im Ftieben ieisten, ift im buchftabtichften Sinne bes Bertes unbefdreibild, und auch im Ariege erweifen sie fich als ebenfo unentbeteilch mie Pulver und Blei. Gilchwobi missen mir nur wenig von ber Geschichte berselben, soweil lettere sich nämlich auf ihre Gewinnung und Immenbung auf Imede ber Fabritation bezieht. Der Diftoeilter sieht sich in biefer Beziehung auf einige burftige Rotigen beschändte, bie aber eben siere Duftstgetet mur um so schähenswertber macht. Im Alterethum tannte man bie Beintbeften gar nicht, wenigstens erwähnen bie alten Schissflicker ibrer nicht.

Die Steinkohlen find nämlich vorzugeweife in talteren ober gemäßigteren Bonen gu finden, benen bie Ratur bamit gielchsam einen Erfat fur bas gemante, mas marmere Begenten burch eine beifere Conne unb eine üppigere Thier: und Pfigngenmelt porque baben. Beber Megopten, noch Palafting, noch Italien, Inbien ') ober Griechenland, melde ju vericbiebenen Beiten Deerbe ber Civilifation gemefen, befiben Steintoblenlager, In Folge beffen tannten auch bie Bewohner biefer ganber bie Steintoble nicht, und ce ift mithin leicht erflatlich, bag ibre Schriftfteller berfeiben nicht gebenten. Dagegen ift es fcmer gu glauben, bag bie von Miters ber burch ihre metallurgifche Inbuftrie und ihren Bergbau fo berühmten teltifden Bolter Jahrhunberte lang ein mit Steintoblen angefülltes Bebiet, auf meldem bie Steintoble felbit baufig ju Zage ausläuft, bewohnen fonnten, ohne biefem fonberbaren Steine, fcmarg wie Robie und brennbar wie biefe, ihre Mufmerefamteit gugumenben. Allein, bamate maren bie Bather noch fo ausgebebnt und fo bicht, baf bie feitifchen Bolfer fich mabricheinlich nicht veranlagt fühlten, in ben Gingemeiben ber Erbe ein Brennmaterial ju fuchen, welches bie Dberflache berfelben ihnen fo ver: fcmenberifch bot.

<sup>\*)</sup> In neuefter Beit bat man jedoch in Indien Steintoblen ent-

ben auf urfprungilch feitifchem Boben gelegenen Orten

Die attefte Runbe, melde ber europaliche Continent von ber Steintoble befitt, ift eine Legenbe, melde ver: ichiebene Chroniten bes Luttider Lanbes uns fast mit tenfeiben Borten ergabten. Rach biefer Legenbe verbantt man bie Entbedung ber Steintoble einem Engel, ber einft an ber Schmiebe eines armen Suffcmiebes borbeis ging und mit bemfelben eine Unterbaitung antnupfte. Der Schmied flagte bem Engel feine Roth, ba bie Theues rung ber Roble mit jebem Tage junehme und er ben Dreis berfelben nicht mehr zu erfchwingen vermoge. Der Engel gab bierauf bem Schmieb ben Rath, in einem benachbar: ten Berge, Ramens Dublemont, nachquaraben, mo er Roblen im Ueberfluß finben murbe. Der arme Sufichmieb vertraute ben Borten bes Engeis, fo fonberbar fie ibm auch erichelnen mochten . und fein Glaube murbe belobnt. Er fant bie Steintoble, beren Gebrauch fich bann im gangen Ruttider ganbe rafc verbreitete. Bie bie Chro: nit berichtet, fo foll ber Schmieb Bullos gebeiffen baben. weehalb man bem von ihm aufgefunbenen Mineral feinen Ramen gab. (Houi'le, frangofifcher Rame ber Ctein: toble.)

Ueber biefe Legenbe ift Geitens belaifcher Schriftftel: ter viel gefdrieben morben. Die Ginen baben biefelbe ihres miratuiofen Gemanbes entfleibet unt' fie auf eine ber Babricheinlichteit nicht ermangeinbe bifforifche That: fache jurudführen wollen. Die Chronit, behaupten fie, habe urfprunglich bas Bert Anglus (Englander) ges braucht, welches bann burch Schuld ber Abichreiber in Angeius (Engel) vermanbeit worben fei. Da bie Stein: toble icon fruber in England befannt mar, fo murbe bie Entbedung biefes Minerals in Beigien burch einen reis fenben Englander allerdinge nicht unmabriceinlich fein. Co finnreich biefe Unnahme übrigens auch fein mag, fo wird man bod jugeben, bag ber Glaube an eine birette gottliche Dagwifdenkunft ungleich mehr ber Unichauungs: meife bes Mittelaitere entfpricht. Go eriftirt 3. 28. im Erzgebirge eine ber bier mitgetheilten gang analoge Cage, wonach einem Bemobner von Unnaberg ein Engel ericbie: nen und ihm eine Stelle im Balbe angebeutet habe, mo er ein Reft mit golbenen Giern finben murbe. Der glud: liche Bifionar babe fich an ben angebeuteten Ert begeben und bort eine ju Tage auslaufenbe Gitberaber gefunben. Beibe Cagen tragen, wie man fiebt, benfelben Charafter.

Der bifforische Kern beiber Sagen ift übrigens leicht berausguschälen; bersethe besteht in bem einen galle in ber Entberdung einer Eilberaber burch einen Bewohner Annabergs, in bem anbern galle in ber Entbedung eines Seteinstoffen ber burch einen Somhieb bes Dorfes Pflenfeaur bei Lüttich. Die Geschichtigtes benieb bes deries Pflenfeaur bei Lüttich. Die Geschichtigterber bes Lütticher Lanbes verlegen biese letzter Zbalfache in die Jahre 1198 ober 1200; allein Dereg in seiner Histoire de Liege batter

das Fattum weiter jurüd und Billenfagne beweift, geflütt auf seine Forschungen in dem Urtunden der Abei du val Saint Lambert, in dem Memotien der Brüfflete Academie vom I. 1823, daß die erste Entbedung der Steinköble in Beiglen wahrscheinlich um das I. 1049 flattaefunden bade.

Im hennegau berlegt man bie erfte Entbedung ber Gelieble, ober, beutlicher gefprochen, beten erfte practifche Bermendung in bas 13. 3abrbunbert. Der Sage nach soll ein Bauer bei bem Graben eines Brunnens auf ein Beirnebarfelt bes auf bieft Beliefe an bas flott gescherten Minerals erkannt, baffelbe ausgebeutet haben. Doch ist hennenarfelt bei Ereintbolten benachbart, in beiben Kühren ist bei Beiterbolten bei der bei ber Benachbart, in beiben Kühren liegt bie Ereintbolte fe nache unter ber Derffäche, bağ wohl angunehmen ift, bağ ber Bau auf Steintbolten, einmal im Kütticher kanbe begonnen, sich sonell nach henn

In Frantreich bat man noch tein auf ben Stein: tobtenbau bezügliches Dotument ju entbeden vermocht. meiches meiter ale bis jum 14. Jahrhunbert binauf reichte. Das altefte Dotument biefer Urt ift eine im 1842 er Bahrgange ber Annales des Mines mitgetheilte Acte, aus ber bervorgebt, baf im 3. 1315 ein einem Rheber aus Pontoife gehörenbes Schiff eine Labung Getreibe nach Remeaftie führte und mit einer Labung Steintobien nach Frankreich gurudtehrte. Inbeffen maren um biefe Beit bie Roblengruben Gaint : Etienne in Frankreich bereits in ber Musbeute begriffen; ein Dotument vom 18. Rebrugt 1321, welches mithin nur 6 Jahre junger ais bas obenermabnte Aftenftud ift, ftellt biefe Thatfache außer allen 3meifel. In biefem in Peyret-Lullier's Traité sur la legislation des mines citirten Dotument maßt fich ber Seigneur de Roche. la-Molière (bet Caint Etienne) ein Recht an, meiches gu ben Sobbeiterechten ber Rrone gebort; benn er autorifirt ben " Sieur Martin Chagnon" unter ber Bebingung eines an ihn ju gablenben Binfes in Bobe ber Balfte bes ge= monnenen Probuttes, auf bem Gigenthum bes Sieur de Lurieu Steintohlen gu graben.

Mahrscheinlich murben um biese Beit auch bereits bie Steintoblemninen ber Auwergne ausgebeutet, wie ein fürzisch entredtes, auf bie Minen von Braffac besigliches Detument beweift. Aus biesem im Jahr 1851 in ber Desciiption des mines de Brassac veröffentlichen Debumente, mechte seigegentlich einer am 20. und 30. Januar 1340 vorgenommenen gerichtlichen Untersuchung ausgenommen murbe, rehtlich, baß bie Steintobienbergwerte von Roche Brecens seit undentlichen Beiten befannt waren.

"Jaan Jamme is Pieur, Bewohner bes nach Auzal sur Allier eingesfpretten Doefes Breiens, 90 Jahre alt, sogt aus, baß der besagte de Saint Quentin und alle seine Boefabren seit undentlichen Beiten das Recht gehabt und ausgesteb naben, Setzielbein zu gaden,

ju verbrennen, ju vertaufen und bas Geib bafur in Empfang ju nehmen, alles obne Biberfpruch und Ginrebe."

Bie man fiebt, begiebt fich, mit Muenahme ber er: mahnten Legenbe bes Luttider Lanbes, melde inbeffen wohl taum ale ein bifterifches Dotument ju betrachten ift , feines ber bier angeführten Aftenftude auf eine erfte Entbedung und prattifche Unmenbung ber Steintoble; im Gegentheil feben biefelben eine vielleicht ichon alte Bemobnheit, fich biefes Minerals ju bebienen, poraus, Gleichwohl bat feine Bermenbung nicht ohne Schwierig: feit in ben Stabten Boben ju pericaffen vermocht. Lange Beit biente bie Steintoble jebenfalle nur jum Gebrauche ber lanblichen Bevollerung, abnlich wie es in Besug auf ben Torf noch beute in vielen Begenben ber Rall ift. Den Schmieben empfahl fich bie Steintoble gwar burch ibre Gigenschaft nicht nur Rlamme, fonbern auch Glubfeuer ju geben; allein fur ben bauslichen Gebrauch bot fie teinen anbern Bortbeit, als ben eines billigen Preis fes bar.

Ge murbe bie Steintoble in Paris, g. B. erft gegen Anfang bee 16. Jahrhunderte, in einigermaßen beträchtlicher Menge fonfumitt. Roch erifitit ein auf Anluchen bes Parlaments und bes Prevots ber Stadt Seistens ber Fafuliat von Parts abgrgebenes, vom 13. Juil bes Jahres 1320 batitres Gutachten über die Befabren und Rachtville bes Gebraudes bet von england impertitren Steinfohlen im Innern ber Kapitale. Wie man siedt, waten bie Kommunitationsmittel im Innern frankreichs bamals noch so unvollermmen, bas in Paris nur von englischen Steinfohlen bie Rebe sein tonnte, obgleich die Steinsohlengruben ber Aubergau und bes Fores bamals bereits im schwungsbaffen Bettelbe fanben.

Auch die englischen Parlamentsatten geben Aunde von ber Opposition, weiche fich gegen ben Gebrauch ber Steintoble in ber Auftral erbed. Unter ber Regierung ber Königin Elifabet ft felte eine Opputation bes Haugerigen ben Antrag, bag, da mehrere Jarber, Brauet, Schmiebe und andere Danbeuerfer von Condon angefangen, sich flatt bes Dolges, ber Steintoble zu ber bienen und baber de it uff im ich chatte zu ber bienen und baber de int ich fichalienen Dufffen und Rauch gu fullen, tunftig ber Gebrauch der Steintoblen in Lendon wenigstens mabrend ber Parlamentszeit untere faat werben moge.

## Das "Weltende" vom Standpuntte ber Raturwiffenfchaft.

Don Auguft Bothel.

Bie burch bie mannigfache Bufammenftellung nur meniger Buchftaben bie große Ungabt ber Borter entfteht, fo bilbet in unenblich vielen qualitativen und quantitas tiven Berhaltniffen, fich unter einanber verbinbent, eine retativ nur geringe Menge von Giementen ober Grund: ftoffen jene ftaunenemerthe Mannigfaltigfeit von Berbinbungen, Geftatten und Formen, welche auf unferem Pla: neten une entgegentritt. In bem Luftmeere, meldes uns fere Erbe umflieft und auf beffen Boben mir manbein, in ben Tropfen bes Dreans, ber branbent an feine Teis fen folagt, in ben Befteinsarten, melde bie erbartete Rinbe bes von une bewohnten Sterne ausmachen, wie in ber Lava, Die aus ungemeffenen Tiefen bervorquillt. in ber unfcheinbaren Glechte, welche ber Relfen ernfte Stirn umgiebt, wie in jenen riefigen Baumgeftalten ber Tropenweit, in ben Infusorien unfrer Bemaffer, bie gu Millionen einen Tropfen beleben, wie in bem munbers baren Bau bes menfclichen Korpers, in bem " Simmels: frafte auf: und nieberfteigen und fich bie golbenen Eimer teichen" - überall geigt bee Chemifere Runft une bies felben Stoffe, Aber nicht allein bie Stoffe find überall biefelben, fonbern auch bie Rrafte, welche mit biefen Stoffen verbunben finb, und auf beren geheimnifvollem Spiele alle Bewegung und alles leben in ber Ratur berubt - und biefe Stoffe und biefe Rrafte fint emia. unverganglid, mogen bie gormen, in benen fie ibre

Thatigfeiten außern . auch unenblich medfein. - Den luftformigen Cauerftoff treibt eine ibm innewohnende Uns siebungefraft (demifde Bermanbtichaft) jum feften Robs lenftoff; er perbinbet fich mit bemfelben bei ber Berbrens nung ju ber luftformigen Roblenfaure, bie ber Atmofphare Die Blatter (Athmungemerkjeuge) einer fich beimengt. Pflange nehmen im Connenlichte biefe Roblenfaure auf. melde in ber Pflange in ihre beiben Beftanbtheile, Robs lenftoff und Cauerftoff, gerlegt wirb. Den Cauerftoff geben bie Blatter wieber nach außen ab, mabrent ber Roblenftoff ben Leib ber Pflange aufbauen bilft, Pflante bient einem Menfchen ale Rabrung; ber Roblens ftoff wird ba ein integrirenber Bestanbtheil bes menfch= lichen Draanismus, bis er enblich burch bie gungen in ber Korm von Robienfaure ber Atmofphare gurudaeführt mirb, pon ber aus er ben namlichen Rreislauf von Reuem beginnt. - Bie nun bas Atom Robtenftoff mit ben ibm eigenen Rraften nicht verfdwinbet, mag es heute im Bebirn eines Dichtere bie Riamme ber Begeifterung nabren, ober morgen in ben Gaften einer Pflange freifen, fo gebt überhaupt im Universum an Stoff und Rraft nichts ver: loren. Job, aufgefaßt ale bas Enbe von Geienbem, eris ftirt in ber Datur nicht; bas, mas man Tob nennt, bil: bet nur ben Anfang bon neuem leben. Tob Ift Bech: fel, nicht Enbe. Rur ben, ber an bie Gruft eines ges liebten Tobten tritt, ift bas immerbin ein erhebenber Bes

bante, auch wenn bie Berbeifungen ber Religion in ibm bie Rraft hoffnungevollen Glaubens nicht erlangt haben follten. Er fiebt im Tobe nicht Untergang . nur Uebers gang ju neuen lebensformen. Unbetend beugt er fich por ienem beiligen Rreistaufe ber Stoffe und Rrafte, burch ben bas Beltgange als ,, ein großes Lebenbiges" beftebt, und burch ben er Gine wird mit ber Ratur um ibn. In bem Beilden, bas bem Grabe bes theuten Tobten ents fpriefit, in ber Lerche, bie boch über ibm ibr fcmetternbes Lieb fingt, in bem Lufthauche, ber feine glubenbe Stirn fühlt, ertennt er bemunbernb bas Spiel berfelben Stoffe und berfeiben Rrafte, welches in bem betrauerten Dabin: gefdiebenen einft thatig mar und in ihm felbft noch thas tia ift. Der Tobte ging ibm nicht perloren; er fühlt abnungevoll feine Begenmart um fich, er fühlt fie in fich.

Nach ben vorauseggangenen Betrachtungen muß die Frage: Saben wir einmal einen Untergang ber Belt ju erwarten?" entschieben verneint werben, wenn unter biesem Untergange eine völlige Bernichtung, das Entsieben einer großen Beere, eines Nichts versanden wird. Eine andere Frage ist indez bie: "Können, oder vielmede missen nicht bereint Betolitnisse eintreten, unter benen die Belt in der Gefalt, wie sie uns iehe fich darfielt, nicht mede existiere kann? wird mitcht nicht endlich auch unsfere. Erbe mit ihrem unermestlichen Reichtbum an Fore men als folche zu bestehen aufboren?" Auf biese Fage antwortet die Naturvissenschaft auch ihrem beutigen Standpunkte: "Ja, bies gleit wird und muß fommen." Bere studen mit es, dies nicht erbaulieren." Bere fuden mit es, dies nicht erbausieren."

Rach bem erft neuerbings aufgestellten Befebe von ber Erbaltung ber Rraft, beffen Ertennung unb nabere Begrunbung mir smei beutichen Forichern, bem Mrate 3. R. Daper in Belibronn und bem berühmten Phofifer und Dhofiologen Belmbois in Beibelberg bers banten, tann gmar von einer Rraft nie etwas verloren geben, ober eine Rraft fann fich in eine andere umfeben, permanbein. Benn wir mit unfern Sanben rafch uber eine raube Stache ftreichen, fo haben wir ein Befühl ber Barme; bie Achfe eines Bagenrabes erhipt fich bei ihren Umbrebungen in ben Daben. Bober fommt biefe Barme? Sie entfteht unter unfern Sanben, benn fie mar vorber nicht ba. Mus nichts? Reinesmegs. Der Cachverhalt ift, baf fich bie mechanifche Rraft unfrer Armmustein, bie mechanifche Rraft, welche bas Bagenrab umtreibt, permanbeit; fie verfchwindet in ihrer erften form und er: fcheint als Barme wieber. In ungabligen Beifpielen liefe fich noch zeigen, wie mechanifche Rraft in Barme fich umfeben tann. Aber umgekehrt ift es auch moglich, bie Barme in mechanifche Rraft umgufeben, wie bies ja in unfern Dampfmafchinen fortmabrent gefdiebt. Ber mußte nicht, baf bie Barme Lichterscheinungen hervorruft, und umgelebrt, Electricitat Dagnetismus u. f. m.! Es ers fcheint fo bie gange Reihe ber Raturfrafte: mechanifche Rraft, Barme, Licht, Electricitat, Magnetismus in fich auf bas Engfte julammenhangenb. Babrichienlich liegt allen biefen eine einzige Kraft zu Grunbe, benn fie laffen fich fammtlich in einanber überführen.

Run aber ftellt es fich als eine Thatfache beraus, baf bei ber Ummanblung ber Rrafte in einanber eine bers baltnifmagig febr große Menge Barme gebilbet wirb, bie nicht wieber in eine anbere Rraft fich umfest. Go gebt bei jeber Bemegung irbifcher Rorper, in großgrtigfter Beife por Allem bei ben taglichen Bewegungen ber Ebbe und Riuth in ben Deeren, wie in ber Utmofphare, burch Reibung und Stoß ein Theil mechanifder Rraft in Barme über, von ber nur ein Theil wieber mechanische Rraft wirb. Ebenfo entftebt bei ben meiften demifden unb electrifchen Proceffen ein Ueberfchuf von Barme, ber nicht wieber in chemifche und electrifche Rraft fich um: manbelt. Bas gefchiebt mit biefem Dlus pon Barme? Es geht bingus in ben unenblichen Beltraum und fo fur unfere Erbe verloren. Dieraus folgt, baff ber Borrath an mechanifden, electrifden und demifden Rrafs ten unferes Planeten fortbauernb fich verringern muß. -Sind in ber Belt außerhalb unfrer Erbe, wie mir jeglichen Grund haben angunehmen, ja, wie wir gum Theil mit Bestimmtheit miffen, Diefelben Rrafte in benfelben Stof: fen thatig, wie auf bem Sterne, ben mir bewohnen, fpies len fich bort ebenfalls phofitalifche und chemifche Proceffe ab, fo muß bort in gleicher Beife wie bier bie Denge ber Barme auf Roften bee übrigen Rraftporrathe in fletis ger Bunahme begriffen fein. Bu ber Ueberführung ber bemegenben Rraft ber Beftirne in Barme, und fomit gur fortidreitenben Berminberung ber erfteren, mirb auch pornehmlich bie Reibung beitragen, welche alle Beitforper auf ihren Babnen burch ben unermefilichen Beltraum erleiben muffen, wenn, wie Ente aus ben immer mehr fich verlangfamenben Bewegungen bes nach ibm benann: ten Rometen gefchloffen und auferbem bie meiften Mitro: nomen behaupten, biefer Beltraum mit einem miberftebenben Debium angefüllt ift.

Beiffagung: "himmet und Erbe werben ver:

Wann witd biefe großartige Ataftrophe sich vollsier mann wied der "jüngste Tag" erspeinen Diese Frage läßt sich auch nicht annähern mit Bestlimmtelte beantworten. Wahrscheinlich werden noch Millionen von Jabren in das Meer der Emigsteit binadrollen, ohr die West jewen von der beutigen Wissensteit prophesielten Untergange, d. b. iener völligen Umwandiung in eine andere Faern andelmszesalten. Ichenfalls wird aber das Geschichte der Merschen und Erstlumg finne

fittlichen Breckt bis babin schon langst andern Ketenssformen wieder Platg gemacht baben. Als Beieg bafür, wie außererbentlich langsam tedmische Beränderungen von sich geben und zugleich zur Berublgung ängstlicher Gemütber, eit bier nur angestübet, daß, wie ber große französische Aftenem Laplare aus ben Beobachtungen bes vor 2000 Jabren lebenben flernkundigen Splpparch gestogert, sich in biesem gangen Zeitzam bie Zauer best Zages nicht um "im Gerunde geändert bat, solglich bie Araft, mit ber unsere Erbe fich um sich seiber und um bie Gonne ber weret, soll biefelbe geblieben ift.

#### Bilber aus Griedenland.

Don D. Sind. Meffenien.

Meffenien ift bie fühmeftliche Lanbichaft ber pelopons nefifden Salbinfel, melde im Guben und Reften vom Meere befpult, im Dften burch bie Rette bes Zapaetosaes birges von Latonien und im Morben burch ben Gebiras: ftod, beffen Mittelpunet ber Tetrafi ift und ber fich von CD. nach DB. bingiebt, von Arfabien und Glis ges fcbleben mirb. 3bren Sauntheftanbtheit macht bas Gebiet bes Pamifos (jest auch Dipotamos genannt) aus, melder ber Sauptflug von Deffenien ift und bas ganb feiner gange nach bon Rorb nach Gub burchftromt und bei bem Stabden Rifi in ben meffenifden Meerbufen (jest Golf von Roron) fich ergießt. Er gilt fur ben mafferreichften ber Riuffe ber Balbinfel, obgleich er nicht ber langfte uns ter ihnen ift, und an feiner Dunbung ift er foggr eine Strede lang fur fleinere Rahrzeuge fdiffbar. Das gange Blufgebiet gerfallt entfchieben in zwei Theile, und bie ba-

burd gebilbete Doppelebene mit ben nach ibr fich öffnen: ben Seitenthalern ift ber Saupttheil Meffeniene.

Bang Deffenten geichnet fich por allen griechifden Lanbichaften burch bie Dilbe bes Rlima's aus, Inbem fich bas land im Guben nach bem Deere gu abbacht und hobe Berge baffeibe por ben Dit: und Rorbminben beichuben, erfreut es fich eines faft agoptifchen Rilma's. In beffen Folge ift auch bas land von außerorbentiicher Fruchtbartelt; vorzüglich gilt bies jeboch von ber fublichen Ebene, bie fich gegen GD. mit breitem Ruftenranbe nach bem Meere au öffnet. Gin Reifenber machte bort bie Er: fahrung, bag, mabrent auf ber anbern Gelte bee Zange: tobgebirges ber Rrubling taum begonnen hatte und bie Sochebene von Artabien noch bufter und grau wie im Winter por feinen Bilden balag, auf ber meffenifchen Chene ber Commer fich bereits eingestellt batte. breite, burch verfchiebene Bergbache reich bemafferte Cbene, führte im Miterthume ben Ramen Dataria (bie Gefeg: nete, bie Gfudfelige), und biefen Ramen verbient fie auch noch beute in vollem Dafe. Die bier in biefer berrlichen Ratur alle Rruchte bee Gutene auf bas üppiafte gebeiben, fo ift auch bas Gebirgeland jum großen Theile reich an Aruchtbaumen und Reibern, an Beibe und Balb. Dan barf Deffenien in ber That einen ber gefeanetften Duntte ber Weit nennen, aber in jener fublichen Damis fosebene vereinigen fich vorzuglich alle Reize bes Rima's, ber Begetation und ber Rultur. Dbgleich bie Drangen: und Dilpen :, bie Reigen : und Maulbeermalbungen Deffeniene mabrent ber ageptifden Occupation unter 3brabim Dafcha im Rabre 1825 u. folg, burch bas Umbauen unb Berbrennen ber Fruchtmalber ganglich vermuftet worben maren, batten boch fpater bie alten Baumftumpfe wieber neue und fraftigere Choflinge getrieben, und bas ber: beerte Banb mar bon neuem ,, ein Barten und fo fcon und fruchtbar, wie in alten Beiten."

Die einzelnen Reifenben, bie in ben letten breifig Nabren gu perfcbiebenen Beiten Meffenien befucht baben. tonnen bie Berrlichkeit ber bortigen Ratur und Begetation nicht reigend und fraftig genug ichilbern, auch menn ber eine und andere von ihnen noch im 3. 1853 viels fache Spuren jener Bermuftungen feben tonnte. Bei bem langfamen Bachethum bes bort vorzugemeife verbreiteten Delbaums mar eine folche Berbeerung befonbere empfinb: lich, - empfinblicher ale bei ben meiften anberen Rrucht: baumen; aber man hatte, mo bie Begetation fich aus fich felbit nicht batte mieber erfeben und entwideln ton: nen, Gorge getragen, burch neue Pflangungen bie tiefen Bunben ju beilen. Bereite im 3, 1840 ertlarte ein Reifenber, bag bles von ber Ratur ju bem größten Reich: thume bestimmte gant in einem erfreulichen Muffcmunge beariffen fei, und er tam bamale an Sunberttaufenben felt menigen Jahren ausgepflangter Felgenbaume poruber,

möhrend bie neuen Pfangungen von Deis und Mauiberbaumen nach Berbiltniß nicht minber gablreich waren, Außerbem fant er bott auch eine reicht Begetatlon von Drangen, Eltronen, Granats und andern Fruchthumen, Leiber hatten in den Frühlingsmonaten des Jahres 1846 mieberhotte beftige Erbeben gerade biefen füblichen Teil Wessenstellung fower beimgeslucht und viele Drieschaften in Zummer geworfen und baburch ben fleigenben Wohlstand ber Einwohner auf 8 neue untergraden; aber boch batten bie Natur und menschilche Eultur auch bier balb wieber Erfas gemöhrt und ofunden.

3m Mugemeinen finben fich in Deffenien und nas mentlich in feiner fublichen Chene, bie fich von Ralamata aus, ebenfalls am meffenifchen Meerbufen gelegen (und bie Sauptftabt ber Romarchie), norbmeftlich über Rifi und Inbruffa bingieht , Del: und Reigen :, Drangen : und Gitro: nen :. Granat : und Maulbeerbaume in reichfter Begeta: tion, jum Theil in meiter Musbehnung und großen Pflan: sungen und Balbungen. Dort tommt ber Reifenbe auf feinem Bege nach Ralamata burch bie fruchtbarfte unb qualeich eine ber iconften Gegenben Griechenlanbe. Die Ebene ift mit einem ausgebebnten Baibe von riefigen Reigenbaumen bebedt, Die eines ber michtigften Drobufte bes lanbes liefern, Die Rafamata . Reigen , bie an lans gen Conuren von Binfen ju Rrangen aufgefaßt merben, gehoren zu ben beften und merben in großen Quantitaten ausgeführt. In ber Dabe von Ralamata treten an bie Stelle ber Reigenbaume mehr Delbaume, überhaupt aber liegen an ben uber ber Chene auffteigenben Unboben gable reiche Dorfer, meift gwifden hoben und bichten Baums gruppen in anmuthiger Lage. Duntele Eppreffenbaine ers innern an bie noch nicht ferne Beit, wo bie Dufelmans ner bier ibre Begrabnifplage mit biefem Baume fcmud: ten. Das gange gand ift bier febr gut angebaut, auch für Griechenland ftart bebolfert. Beiterbin liegt bas freundliche Ralamata ,, in einem mabren Barten", ben prachtige Drangen : und Gitronengarten fcmuden, und mo bereite im April Die Baume im pollften Schmude ber Bluthe und ber golbenen Fruchte prangen. Die Gruchte erreichen bier eine Große, wie felbft in Italien nicht. Die einzelnen Grunbftude fint baufig von Deden von Cactus und Mloë umgeben, und bie Palme vollenbet ben gan; fubliden Charafter, ber biefe Gegenb por allen ans bern griechifden ganbichaften auszeichnet. Die Bege: tation lit an biefen fonnigen Gubfuften bes Deloponnes, mo es bem lanbe an Bemafferung nicht gebricht, von bem üppigften Reichthum. Mußer ben fcon genannten Trucht: baumen ber ebeiften Art gebeiben Manbein und Granas ten . Bfirfice und Apritofen ; fuße und Baffermelonen

werben in gangen Feldbern gegogen, und bie Ranbere ber natürlichen ober burch Menschenband weiter geielteten Baffertaufe schmidden Dicanber und Agnus Sastus nicht, wie in überziellisteten Shürben, Und bag bies Alles nicht, wie in überziellisteten Tanbern, nach Schnur und Richtmaß in pedantischen Klinien ober in regelmission Quadratung gegegen und gebegt wird, sondern in bath wilder Natürlichkeit burcheinander wächft, erhöht nur ben sandhafte lichen Reit,

Ralamata, bie Sauptftabt pon Meffenien, liegt am weftlichen Rufie bes Tapaetos, an ber Stelle bes alten bomerifden Dbera, mo einft Telemach auf feiner Reife von Polos nach Lacebamon übernachtete; nur bat fich bie flache Rufte feit bem Miterthume burch bie Unichmemmun: gen bes bicht an ber Stadt vom Japaetos berabfliefenben Beraftrome Rebon weiter binausgefchoben, ale bie alten Geographen angeben , benn fie ift jest eine ftarte Biertels funbe bon ber Stabt entfernt. Bon alten Reften ift menig mehr zu feben. Dur Ruinen bes mittelatteriichen Schloffes aus ber Beit ber Arantenberrichaft thronen norb: lich bon ber Stabt auf einem maffig boben Sugel. Dabe rent bee fpateren furgen, nur 30 jabrigen Befiges ber Menetianer marb bas Colof mieber ausgebeffert, und noch prangt ber Lome bon C. Marco uber bem Thore. Bon bier aus bat man eine reigenbe Musficht über ben breiten meffenischen Meerbufen und bie ibn umgebenbe Rorbs. Dit: und Beftfufte. Bu ben Ruffen liegt bie Stabt mit ihren an ben beiben Ufern bes Rebon fich ausbreitenben Eruchtgarten und ibren fteinernen Baufern, Die noch gum Theil von frantifcher und venetianifcher Bauart finb. Dicht unter bem Rufe bes Schiofiberges fliefit ber Debon bin, und er zeigt burch fein breites Riesbett und bie barin liegenben Reieblode, bag er oft gemaltig anichwillt. Bu anberen Beiten und im Commer ift er troden. Diefe Eigenfchaft ift ben meiften griechifden Gemaffern gemein: fam, und fie laft fich jum großen Theile aus ber Gnes blofung ber Berge von Balbern erflaren. Inbef foll gerabe ber Rebon gang befonbere launenhaft fein . inbem er, fo rubig er gewöhnlich ift, boch oft furchtbar baber brauft, weehalb ibm bie Umwohner ben bezeichnenben Das men bes ,, Rarrenfluffes" gegeben baben. Dhaieich ubris gens Rafamata ftatt eines Safens nur eine offene unb unfichere Rhebe bat, bie nur bei vollfommen rubiger Gee ju gebrauchen ift, und meebalb man fich bee entfernteren Safenplabes von Armpros an ber öftlichen Rufte bes mef: fenifden Meerbufene bebienen muß, treibt es boch einen bebeutenben Musfuhrbanbel mit ben Erzeugniffen ber mefs fenifden Ebene und bes unteren Bebirges, vorguglich mit Del, Geibe, Teigen und anberen Gubfruchten.



## Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnif und Naturanschannng für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Dr. Otto Mie und Dr. Karl Muller pon Salle.

N 45. [Achtzehnter 3abrgang.]

Galle, G. Edwetidte'ider Berlag.

10. November 1869.

Inbalt: Die Pflange am Rordpol, von Rarl Maller. 10. Der artlifche Sommer. — Bom Monterofa gum Montblane, von Dite Ille.
9. Die Montblanes Gruppe. — Bilber aus Griechenfand, von D, Rind. Meffenien. 3melter Artitel.

## Die Pflange am Mordpol.

Don Anti Ruller.

10. Der arktifche Sommer.

Man empfängt ein brüdendes Gefühl, wenn man find bem allmäligen Erlössen bes Pflangenlebent ges gen den Pol bin vertraut macht. Mie, sagt man sich, kann da noch von einem Frühling, Sommer und herbst bie Rede seine war daum noch Erofe und herbst eine Merch und Beckett mie ibrem unveränkerlichen Gewander erscheinen!? Die Borstellung ist derechtigt, aber falsch. Im der bescheiden gestellt die Politikation eine und erstellt die Bescheidung ist derechtigt, aber bei bes Perlobissen im polaren Pflangenleben; was wir jedoch wissen, verset und zu dere böchen Allepnasselfein.

Am Polarlander, betichtet uns Berthold Geemann, reeldet ben "Derald" jur Auffudung Frantiin's nach Rap Lieburne im westlichen Estimolande an ber Berlingsftraße begleitete, gibt es nur zwel Jahresgelten, bie obne vermittelnber Ueberaam zofc aufeinnet. folgen. "Um die Mitte Octobers beginnt ber Bineri alles deben erfcheint ertofchen. Der himmel ift wotlentos, die Atmosphäre rubig; die meißen Thiere, die mahr 
ernd der Langen Sommertage nach den Moossteppen ges 
pligert waren, sind in die wämmern Rezigenen binadse 
fliegen, um ibre Nadrung zu suchen, welche ihnen die 
Bolargegend verweigert. Beinade neun Monate iang sind 
bie Großfler mit Eis, sie der Boben mit Schner betecht 
ble Armperatur manchmal so niederl, daß Weingests und 
Luckfliber erfareren, wenn sie der freien unter angelen 
eine Entsernung von zwei enzissischen Mellen miteinanber 
reben fönnen, daß selbs das leisses Gefliche beiden ist. Mit bem einberchenben Wilnter werden bei Tage färger. 
Mit dem einberchenben Wilnter werden bie Tage färger.

December lagt fich bie Sonne in mehreren Breitegraben nicht mehr uber bem Borigonte bliden. Rorblichter von magifchem Glange erhellen bann gumeilen bie Gegent in munberbarer Beife. Der Binter ift es, in bem fich bie Großartigfeit ber arttifden Regionen entwidelt. Tobten: ftille fern und nab. Sterne, Mond, obe Schnee: unb Gisteden find bie einzigen fichtbaren Gegenftanbe. Bier laufcht ber Banbrer bergebens einem befreundeten Zone. Rein Glodenklang, fein Sunbegebell, fein Sabngeichrei beuten auf bie Dabe einer menidenbewohnten Beit. Gein Athem, fein eigener Bergichlag ift Alles, mas fein Dhr vernehmen tann. In folden Momenten ift bie Ginfam: feit ber Polarmelt brudent, übermaltigenb. - Enblich tehrt bie Conne mieber. Es machfen bie Zage und mit ihnen fteigt bie Temperatur. Bu Ente Juni bricht bas Eis, ber Boben ftreift feine Schneebede ab. Der Com: mer bricht mit Ginem Dale berein. In menigen Zagen ift bie ganbichaft mit lebbaftem Grun befleibet. Deerben von Enten und Banfen tommen aus bem Guben geflogen, Ribibe, Schnepfen und andere Bogel beleben bie Scene, und bas Durmein fleiner Bache, wie bas Gefumme ber Infetten - bie freilich faft überall im Bolarlanbe ben Benuf bes Commere mefentlich verfummern ! - geben Beugnif, baf ber Commer ba ift. Die Conne verfchwin: bet jest mochentang nicht mehr vom Borigonte. Ihre uns unterbrochen auf ben Boben fallenben Strablen laffen bie Temperatur nicht jum Abfublen tommen, und fo mirb trob bes geringen Sobenftanbes ber Connentugel ein Barmegrab bervorgebracht, wie es unter anbern Berbalt: niffen unmöglich mare." In rafcher Aufeinanberfolge fpriegen jest bie Pflangen, Biumen und gruchte berpor.

Co ift es auf ber großen Strede vom Morton: Gunb bis que Barrom : Spise. b. b. von 64° bis etma 700 n. Br, im meftameritanifchen Polarlande. Es ift aber überall abnlich, mo es gleichfam nur Ginen Zag und Gine Racht gibt; benn ble vortreffliche Schilberung paft auf bas gange Polarland. Db am Caume bes Polarfreifes ober innerhalb beffelben, ob in ber Balb : ober in ber Steppengone, - überall nach langer Binterrube offenbart fich mit ber Schneefdimelge ein Bachfen und Bluben von gang außerorbentlich intenfiver Schnelligfeit und Energie, Pflangen, beren Blutbezeiten bei une weit aus einanber liegen, treffen ichon in lappland faft gleichzeitig gufams men. "Es ift", bemertt Bichura finnig, "ale ob Mues eile, um por ber naben Biebertehr bes Bintere jum fur: gen Genug feines Dafeins ju gelangen." Schon in Defterbn bei Dannemora in Mittelfcmeben beobachtete ber Genannte Pflanten (Anemone nemorosa und Menyanthes trifoliata) gleichzeitig blubent, bie bei une um mehr als einen Monat getrennt finb. Unter 62° R. fanb er bei Subbitevall bie Ahlfiriche und Hieracium Pilosella gus fammen ihre Biumen treiben, obwohl jene bei uns einer ber erften Frublingeftraucher ift und biefes erft vom Dat bis October blubt. In Quidiod (67° 3' 9.) aber, mits ten im lappifchen Bochlanbe, mar bie Ableiriche am 14. Muli noch nicht abgeblubt, und icon entfaitete Parnussia pulustris an einzeinen gunftigen Stellen ibre Blumen, bie bei une erft im Sochfommer ober im Berbft erfcheinen, Cebr richtig bemertt Bichurg biergu, bag bas gieichzeis tige Bluben von Baumen und Krautern eigentlich ein Biberfpruch fei, ba Solapflangen fich frubgeitiger ale biefe im boben Rorben ju entwickein offegen. Muf feiner Rabrt von Lulea nach Sodmod fand er bie Birten ichon belaubt. mabrent ber Rafen unter ihnen noch völlig abgeftorben mar. Much Rane beftatigt biefe Erfahrung fpagr fur melt norblichere Breiten. Bei 79° trieb am 23. Dai gu: erft bie gierliche Cassiope tetragona grune Spiben; am 9. Juni folgten ihr 3merameiben mit jungen Blattern, und noch mar fein Gras fichtbar. 2m 11. Juni geigte fich bie Cassiope bereite mit Blumen, mabrent Stein: breche . Gilenen . Sornerauter und Riebarafer erft gwifchen ihren porjabrigen vertrodneten Rafen ju grunen begannen. Es muß biefe Ericheinung in boben Breiten mobl eine all= gemeine fein; benn Frantlin berichtet in feinem Tages buche gelegentlich feines Mufenthaltes in Fort Tichippmeran ausbrudlich, baf ber ichnelle Gintritt bes Rrub: lings baburd einen hoben Genug bereite, bag, nachbem ber Conee taum verfdmunben, auch fofort bie Baume ibr grunes Laub entfalten. Das Umgefehrte murbe um fo unverftanblicher fein, ale bie Bolgpflangen, ein tiefer gebenbes Burgelmert bilbenb, aus großeren Ziefen bes Bobens eine großere Barmefumme berieben muffen, ale bie Rrauter mit ihrem fürgeren Burgelftod. Bleich manden, für bochft geringe Temperaturen organifirten Rrautern . 4. 28. gleich ben Golbanellen ber Alpen, bie mitten im Schnee ihre Blumen treiben tonnen, fangen barum bie 3merge meiben ichon an, ibre Gafte ju bereiten, mahrent noch Els und Schnee rings um fie herum ftarren. Gine Gigen: thumlichfeit, welche bas Polarland mit ber Schneeregion ber Mipen theilt.

Celbitverftanblich wirb ber Fruhling um fo fruher eintreten, je meiter bet Drt vom Pole entfernt ift. Doch mit ber Ginfdrantung, bag ber Rorbpol nicht gugleich auch ber Raitepol ift. Denn bie Ralte nimmt nicht ges gen ben Dol bin ftetig gu, fonbern erreicht ihren bobes puntt fur ben Commer mabricheinlich auf Bintereifand, im Minter an ber Munbung ber Leng. Dur relativ, veraniaft burch bie Ungleichheit von Zag und Racht, ift ber Commer gegen ben Pol bin in Dachtheil. Um Dole felbft gibt es nur 1 Zag und 1 Racht, beibe gleichlang, b. h. 6 Monate mabrenb. Unter 83 5' R. mabrt bie Racht noch 5 Monate, ju Port Foulte unter 78°17' noch 4 Monate (126 Tage, vom 6. Detober bis 18. Februar), unter 72 . u Upernavit, bem ,entlegenften Duntte bes civilifirten Lebens" in Gronland, 79 Tage (12. Rovem: ber bis 30. Januar), unter 71° 10'15" am Rorbta

10 Bochen, unter 60° ju Difchne Rolpmet in Gibirien 38 Zage (22, Dovember bis 28, December), unter 68 1/40 gu Egebesminbe in Gronfant 40 Zage (1. December bis 11. Januar), unter 67° 18' nur 1 Monat; am Polar: freife feibft (66 1/4 ") gebt bie Conne nur einmal nicht uns ter (21. Juni) und nur einmal (21. December) nicht auf. Es gibt Bieles in biefer arttifchen Racht, mas fie groß und majeftatifc binftellt: bas flammenbe Rorb: licht, bas fich munberbar gebeimnifpoll abbebt auf Bugein, Bergen und Gis, bie entgudenbe Belle bes Mond: unb Sternenlichtes, ber Biberichein ber Giefelber, bas tiefe Schweigen, Die tlefe Ginfamfeit ber Ratur, und Unberes. Allein bas Alles tommt ber Pflangenweit nicht gu Gute, alles Leben ift vergraben, und wenn es reben tonnte, fprache es vielleicht mit Sapes: "Ich habe auf bem Antlin ber Matur feinen Musbrud gefunden, ber fo ichredenevoll ift, wie bas Schweigen ber arttifden Racht." Bielleicht riefe es bann aber auch mit bem in langer Binternacht gebleichten Menichen am Ranbe biefer Racht: 36 babe bie Conne wiebergefeben! Bas bas fagen will, erfahrt man erft am Dol, aus ben enthufiaftifden bant: erfüllten Aubelrufen bes Menfchen, nicht am Meguator, mo bie Conne ale ber allgemeine Reind gitt, por bem man fich verbirgt, mo und wie man fann, Freilich tritt mit bem Ericbeinen ber Conne noch lange fein Grubling. tritt nur erft bie lange grublingebammerung ein; boch gibt nur fie Burgicaft fur fein Erfcheinen, mell es auch mitten im Binter vortommen tann, baf ber Conee thaut, wenn marme Binbe nach bem Pole ftromen, bie vielleicht foeben erft vom Mequator, aus einem Deere poll Leben und Blumenfulle in ein Deer voll Tob und Startbeit tamen. Die Sonne wirft erft, fobaib fie einen bestimmten Bintel am Borigonte eingenommen, und wenn fie bies vollbracht, bat fie faft nur ble leste Urbeit gu thun. Rach ben Beobachtungen von Rane namlich fcmin: ben ble Gieberge weit fruber, ale bas Thermometer ben Thaupunet anzeigt. Temperaturen weit unter bem Gefrierpunete haben bas Gis immer mehr ausgebehnt unb moricher geftaltet. Das Kallen marmen Schnee's; Binbe. bie aus allen Richtungen marme fint; bie mechanifden Birfungen bee Drudes, Berreifene, Ginfturgene u. f. m. - Alles bas hat bas Gie icon nach allen Richtungen fo porbereitet, baf bie Conne faft nur noch ben letten Bufammenbang ber Giebede ju gerftoren bat. Unterbes ift ber Frubling ichon eingezogen, bebor man eine Uhnung von ihm bat. Denn ba bie 6 bis 10 %. bobe Concebede abnliche Birtungen erfahren, wie bie Giebede, fo ift ber belebenbe Sauch bie ju ihrer Tiefe gebrungen, in ber bie eingebetteten Pflangen wie unter Giberbaunen bie lange faite Binternacht verbrachten. Tief unter bem Conee vergraben, treibt bie Caffiope junge, grune Eriebe und man muß erft jenen befeitigen, um biefe gwifden ben als ten, rothbbraunen 3meigen gu gewahren. Die Ungeichen bes polaren Frühlings find so winzig, bag icon bas Erscheinen ber ersten Filteg jum Ereignis werben tann.
Weil aber biese Anzeichen so beimilich noch unter ber Schneebeck für die Pflangenweit spielen, so könnte man ben Polarfrühling eine troptogamliche Jahresgelt nennen, bie sich der flüchtigen Beobachtung entzieht; was biese als Frühling erscheint, ist bereits ber Sommer.

Leiber find wir nur bochft mangelhaft über bie Mufs einanberfolge ber Bemachfe und ihr Leben unter ber Polars fonne in febr boben Breiten unterrichtet. Doch permag ich ben oben gegebenen Bugen noch folgenbe angureiben. Etwas norblicher ale 78° glaubte Dr. Sapes im 3,1861 um feinen Binterhafen . Port Soulte . su bemerten . baf am 23. Juni bie meiften Pflangen in Bluthe ftanben, Unter 79° D. vergebrte Rane am 20. Juni eine Sand voll Löffelfraut (Cochleuria fenestrala), bas nabe bem Mufbrechen feiner Blumen mar. Um 21, Juni, gerabe gur Beit ber Commerfonnenmenbe, fiel bereite ber erfte feuchte und flodige Schnee, welcher bie Giberganfe mieber jum Guben trieb. 3mel Grabe norblicher, in ber Las favettebai am Rennebr-Canal, mar am 23, Juni ber arts tifche Mohn gu ertennen, ber Steinbrech (Saxifr. oppositifolia) begann , ber Sahnenfuß (Ranunc, nivalis) fanb in Menge ba, Hesperis Pallasii befaß noch feine alten überminterten Schoten; man perfpeifte junge Schöflinge ber Graeneite und mar befonbere erftaunt über bie Menge fleiner Steinfamenpflangen, Die erft eine Erbfe grofi maren. Dennoch batte man es nur mit einer frubzeitigen Dafe ju thun, welche gruner ale alle übrigen Stellen bes Rangles mar. Ditte Juli ift bie Brutegeit ber gretifchen Bafferpogel faft poruber. Ditte Muguft fant Rane auf ber Rudreife vom boben Rorben icon wieber viel junges Gis, por bem Bertaffen feines Binterquartiere bei Gtab (78 1/2 R.) gegen Enbe Dai eine purpurbiutbige Lychnis und eine Arenaria. - Auf ber relativ boch fo pflangen: reichen Delvilleinfel (74°-75° D.) fab Darre noch am 22. Mai feine Biatter am Mipenrhabarber (Oxyria); erft am 8. Juni fing ber oben ermabnte Steinbrech zu biuben an, und am 12. Juni ftant ein Sabnenfuß in poller Un berfeiben Infel fant Dac Clintod in ber Bellas und Griper : Bucht noch am 9. Juli benfelben Steinbrech, fowle bie fich fraufeinbe ,, fpinnenbeinige " Saxifraga flageliaris, einen Sahnenfuß und ben arttifden Mobn blubenb. 3m Morben berfeiben Infel bagegen beobachtete Commanber Richarbe 1853 in ber erften Salfte bee Juni noch feine blubenbe Pflange; eine folche fant er erft am 24. Juni an ber Gubmeftfufte ber benach: barten Cornwallis: Infel in einem Steinbrech, neben mels dem ber Alpenthabarber foeben ermachte. Und boch tom: men bie Renthiere aus Guben icon Unfange April auf ber Infet an, mabrent fie ber Bifamoche felbft im Bin: ter nicht verläßt! Muf Spibbergen blubten am 4. Muguft, ale Datmgren bie Infel befuchte, bie allgemeinften

ihrer Pflangen auf einem Gebiete, bas auf allen Seiten von Gis und Schnee umgeben mar,

In Capplant rechnet man burchichnittlich 3 Monate auf bie gute Sabreszeit, und biefe fallt auf ben Beitraum von Mitte Juni bis Mitte Ceptember; ber Juli ift ber Bonnemonat. Bu Miten tann man gegen 4 Monate von Mitte Dai bis Mitte Ceptember - rechnen, Rach Martine tommen 7 Monate auf ben Binterichlaf, vom Ottober bie jum April. Dai ift ber Frubling, allein bie ermachte Ratur mirb oft mieter jum Stillftanb genothigt. Erft im Juni tritt bie ununterbrochene Begetation ein; bas Thermometer finet nicht mehr unter ben Gefrierpunet. Ceptember ift ber Berbft, Die Beit ber Camenreife man: der Pflangen. Getbftverftanblich ift bas fur bie übrigen Polarlanber nicht magaebenb, weil Alten unter ben aro: fen Ausnahmebebingungen bes Golfftromes liegt. Doch tann man fur Lappland im Speciellen etwa 100 Tage rechnen, innerhalb beren bie Regetation ihren Greius voll: enbet haben muß; benn noch unter 69° D. beginnt ber Commer felbit an ber norboftlichen Gpipe Gibiriens, ju Difchne Rolpmet. Enbe Dai, mo bie Aluffe aufgeben und ibie 3merameiben ihre Blattden treiben. Schon in ben ferften Tagen bes Ceptembere friert bier bie Rolpma wieber qu. Es liegt folglich auf ber Sanb, bag unter boberen Breiten, wie wir ichon oben vielfach erfeben tonn: ten , biefe Beit fich mit ber Berlangerung ber Polarnacht verfurgen muß und ichlieflich vielleicht nur noch 2 Dos nate mabrt. Schon unter 69° D. verweift bie Begetas tion ju Tichaun im norboftlichen Gibirien im Juli, mabrent fie erft Enbe Dai ju grunen begann, Wenn ben: noch bei einer fo furgen Commergeit Bachethumsericheis nungen bervorgerufen merben, wie fie im Laufe biefer Schilberungen fo vielfach Dafen bilbenb auftraten, fo liegt bas eben nur an ber ununterbrochen am Borisonte ftrablenben Conne. 3mar nabert fie fich auch in ber langen Polarnacht bem Borigonte um bie Mittagegeit bis au 13 % und farbt bie Lanbichaft mit einer Art von Mittageroth, bas ein Paar Stunden hindurch ble feinfte Schrift gu lefen geftattet; jest inbeg fintt fie nicht mehr unter ben Borigent, nur jur Abendgeit nabert fie fich ibm und hullt, mabrent ihr ein violettes licht prachtvoll porqueeilt, feibft gegen ben Polartrete bin bie Gipfel ber Berge, bie fie bem Muge perhullen, in einen rothlichen Schein, ben fie auch gegen Mitternacht von Rorben ber fenbet. Bon 8 Uhr Abenbe bie 4 Uhr Morgens aber martirt fie bennoch ben Jagesabichnitt. Gie bat ihren tiefften Stanb erreicht; bie Bogel fuchen ibre Rubeftatte, und nur aus: nahmemeife fingt einer berfeiben fein Lieb burch bie im tiefen Schweigen liegenbe Racht; felbft bie Blumen bals ten ibre Beit ein. Die Blatter fenten fich in bem mats teren Lichte . unter beffen Birtung Land und Meer ibre fcarfen Umriffe berlieren, bie Blumen ichließen fich gur bestimmten Stunde. Go ichlieft fich 4. 2B. Die amergige Gentiana nivalis in Lappland um Quidiod icon ju Mittag und entgieht fich bamit bem Muge bes Beobachters volltommen. Cogar Pflangen, melde Bertholb Cces mann aus ber gemäßigten Bone lebend mit in bas Dos larland brachte, falteten fich unter bem fanften 3mielichte ber polarifden Zagnacht traumbaft gufammen mie in ibrem Baterlande, und ber Beobachter meint, bag biefe Blu: menuhr burch ihre Richtigfeit felbft einem am Dol verirr: ten Wanbrer ben etwa verloren gegangenen Compaf murbe erfeben tonnen. Rur Gines erreicht biefer lange Dolars tag nicht, bag unter feinen Barmeftrabien jeber Beit jebe Pflange ihren Lebenscpclus vollenbe. Auf Domaia Cemlia fant v. Baer manche Art, bie ibre Truchte in bem einen Commer anlegte, um fie erft in bem nachften gur' Reife ju bringen.

Das fagt Alles. Erob aller Erfolge, bleibt ber art: tifche Commer ein unwirthlicher. Die Conne, betont v. Dibbenborff, braucht nur hinter Botten au tres ten, und augenblidlich erzeugen fich Stofiminbe, bichte Rebel breiten fich uber bas lanb, jugetlos treiben bie Sturme über bie leeren Ebenen und peitiden ben Schnee in bichte Daffen gufammen. Rein Bunber , bag felbit bas Borgeben ber Begetation noch auf Sinberniffe trifft. Die Bermefung fcreitet langfam pormarte, und mehriabrige Pflangenrefte umgeben faft unveranbert bie neuen Eriebe; ein vor einem halben Jahrhunbert errichtetes Grabereus - Schreibt Dalmaren - fiebt aus, ale mare es von geftern; faft übertrifft bie Berganglichfeit ber Steine und Bergarten bie ber organifchen Matur; bie Torfbilbung vergogert fich, und ba fie bennoch porhanben. bennoch in manchen Theilen ber Polargone bas Brenn: material berbeifchafft, fo leuchtet auch bierque bervor, uns ter melden Schwierigfeiten bie polare Ratur ichafft unb mirft.

## Bom Monterofa jum Montblane.

Bon Dito Mic.

9. Die Montblanc . gruppe.

Unter allen Centralmaffen ber Alpen ift bie ausgeprägtefte, gebrangtefte und felbftanbigfte ohne allen 3weifel bie bes Montblane, Richt mit Unrecht bat man fie mit einem riefigen Felfen:Rudgrat verglichen, aus beffen gewaltigen Birbelknochen nach beiben Seiten bin als Rippen icharfe Gebirgefirsten abfinten, beren 3mifchenraume burch jahteiche Gietscherftrome ausgefüllt find. Der gange gematige Gebirgeborper erftreit fich in ber Richt tung von Cobrecht einen in einer Binge on 9 Stunden bei einer Breite von 3 bis 4 Stunden. Drei Zbaite umgeben ben Tuft ber Gebirgsgruppe, im Rordweiten bas Chammuni Zbai, im Weften bas ba Mu Monte

burch bas Thai von Courmaveur. In ber Regei benust man biefe Jugange nur, um in eines jener Thalter gu gefangen und von einem ibrer vielen bertifchen Stanb punfte aus, namentlich in ber Umgebung von Chamous no und Courmaveur, ben überwältigenben Indick ber mosifikatischer und schaussiften ibenfagien.

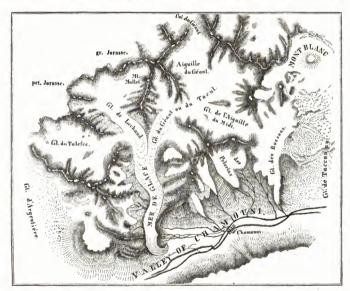

Rarte bee Mer de glace und ber Firnmulten auf ber Offeite bee Montbfanc. (Rach dorbes.) - Der Lefe, ber gewohnt ift. auf Rarten Rerben nach oben nad Guben nach unten ju feben, mirb fic beite Rarte vertebet benten muffen. -

joie und im Suboften bas Bal be Forrer. Alle biefe Thate find fomal, wenigstens feiten eine balbe Etunde breit, vom fleit auffletgenben Gebirgemönben begrent, tom melden gabireiche Gietscher oft bis zur Soble bes Thates berabhängen. Bu biefen Thälten, ben einigigen von Menschen beraben bei der Gebirges, und dem bemit zur Wontblangeruppe überbaupt, subren nur bei Zugänge, ber eine von Martigan im Rhonethal über ben Gel be Balme ober über die Tete nofte, ber zweite von Genf aus burch bas That ber Ture, ber bei tiet von Jtalien her

nießen. Da aber bie Thälter, weiche ben Auß bes Montblane umgeben, nur burch Gebirgekamme von einander geschieben sind, bie trog ibrer ansehnlichen höhe boch ber Uebersteigung nicht unbesseigebere Schwierigkeiten entiggenfellen, se fann man aus einem Thal in das andere blin absteigen, bie gange Wentblane: Messe und Montblane nennt, erforbert freilich einige Anstrengung und kann nur in mehreren, minbestens 4—5 Tagen, ausgessübrt werben, und fie gebört baum, trob ber unnebild arcsie

artigen Reite . ju ben Geltenbeiten. Um beften beginnt man biefe Banberung von Martigne, wo bie milbicaus menbe Dranfe gur Rhone binabfturgt und in ber urfprung: lichen Richtung bee fich bier nach Rorben umbiegenben Rhonethale burch eine wilbe Schlucht ein Berapfab gum Col be Rorelas ober Col be Trient binaufführt. Bon ber Sobe bee Daffes (4531 %.) blidt man noch einmal über bas icone Rhonethal gurud bis ju ben Schneefirften ber Mletfch :, Finfteraar : und Biefcherhorner . mabrend nach porn fich ein neues, milbes Gebirgebilb aufthut, bas pon riefigen Relfenmauern umrabmte Sochthal von Trient. 3ft man in biefes binabgeftlegen, fo bieten fich zwei Bege bar. Der eine führt über bie Dagbobe bee Col be Balme (6858 3.) in bas Chamonir-That binuber, beffen Coble man am Rufe bes Tour-Gletichers erreicht. Muf ber Dafis bobe felbft entfaltet fich in unvergleichlicher Pracht bas Panorama bee Montblanc, von bem Riefen bee Gebirges felbft, ber, in feinen bertlichen Schneemantel gefleibet, im hintergrunde thront, bis gu bem Balb toloffgler Gra: nitnabeln, bie ibn wie ein ichubenbes Bafallenbeer umgeben, und ju ben langen Gleticherichlangen, Die fich swis fchen biefen Dabein in bas That Chamonir binabfenten, bas wie ein fcmaler Smaragbftreifen fich in bie Tiefe Bur Rechten erblicht man bie wilbe Gebirge: bingieht. maffe ber Aiguilles rouges, welche bas Chamonir : That von ber Montblane: Gruppe trennt, mit feinen faft uber: bangenben fablen Relfenhornern und feinem firnbebedten Buet im hintergrunde. Rudmarts reicht ber Blid meit binaus ju ben Schneebauptern ber Berner Mipen, gweite Beg, gwar meniger reich an Ueberrafdungen, aber romantifcher, fuhrt uber bie Tote noire balb burch tiefes Balbesbuntet, balb burch eine malerifche Buftenei milb burcheinanber geworfener Granitblode, führt ber Bea lange ber ichmarten, aus Thonfchiefer beftebenben Rele: mante bin. Tief unten brauft ber Erient, ber bier bas icaumenbe Bilbmaffer ber Eaux noires aufnimmt. Un: willfurlich mirb man an bie fchquerliche Via mala Graubunbene erinnert, befonbere an bem impofanten Relfen: ther ber Roche percee, mo ber Beg ben Relfen burch: bobrt, und an ben brobend überhangenben Mippen ber Balme rousse. In ber berrlichen Caecabe ber Barberine poruber, bann burch eine von gavinen furchtbar verobete Lanbichaft, erreicht man enblich eine burd ein Rreut bes geldnete Sobe, von welcher man in bas von ber Arve burchftromte That von Chamonir binabichaut. Dem Pauf ber Arne burch eines ber iconften und medifeinoliften Thaler ber Alpen folgend, murbe man bis nach Genf ges leitet merben. Ber aber nur ben Konig ber Mipen, ben Montblanc, umfreifen' will, barf nur ben oberen Theil biefes Thales burchmanbern, mo er beftanbig gur Linken bie Bleticher hat, Die fich bis tief in Die Walber binab aus ben eifigen Regionen fenten, bom Gleticher von Ur: gentieres bie jum Zaconnap: und Grlag: Gleticher. Da mo bie Arve ploglich ben Bug bee Montblanc verlagt und fich rechtmintlig nach Mordmeften abmenbet, bei bem Dorfe les Duches, 1 1/4 Stunden unterhalb Chamonir, führt ein fteiler Pfat gum Col be Boga (5571 A.) bin: auf, ber bas Chamonirthal pon bem Monticie trennt. Dan betritt nun bas gmelte Thal, bas ben nerbweftlichen Buf bes Montblanc auf eine Strede von 4 Stunden bes Much bier fleigen gabireiche Gleticher von ben eifigen Doben nleber, unter ihnen burch ichauerliche Schonbeit und Bilbbeit ausgezeichnet ber Miage : Gtetfcher. Ein iconer Bach, ber Ben Rant, burchtrömt in itelges platem Geffenbett bas Edal, mande bertilde Godoub bilbend. Seinem Lufe aufmatte feigend, fieht ber Mann beter entlich Bockob ber genatlegen Gebirgeftung ber Bentomme archioffen. Ueber die Gereilhalben, bie nur von bem orfflatzigen Ausb ber Alpunere gereinichten, bie ind, auch er Alpenere gereinichte find, gebt es nun feit binan, zu immer unbeimideren, aubern Beben. Din noch im Sodifommer muß man bier über weite Gonnefelber wandern, bie nur mit glattem, ihmarem Golieferarfell medfeln,

Jabe Reishörner ragen ju ben Geiten empor, ble nur einmal einen mobitbuenben Blid in ein grunes Thal. bas Vai de Beaufort, freitaffen, Enblich ift bie Page bobe, bas Croix de Bonhomme (7538 F.) erreicht, unb gu ben Rufen bee Banbrere liegt tief unten bas Thal von Chapieur. Dortbin gebt es auf fumpfigem Pfabe binab, um abermale gur jenfeitigen Sobe binanguftelgen. jum 8422 &, boben Coi de la Seigne, ber bie Alufiges biete ber Rhone und bes Do icheibet. Sier eröffnet fich eine ber großartigften Perfpettiven ber gangen Alpenweit, Bum erften Dal tritt bem Beichauer ber Montblane non feiner Gubfeite entgegen, fo jab abfturgent, bag tein Schnee an feinen Banben haftet, bag er wie eine table, faft fentrechte Telfenmauer von faft 9000 &. Dobe aus ben Eismaffen bes Diage:Gletfchere empormachft, Schroffe Relfenpfeiler ftreben an ber Sauptmaffe empor, smifchen benen jene gabireichen Gleticher berabgleiten, von benen ber fubmeftliche Theil bee 12 Stunden weit gu ben Fus fen bes Banbrere bingiebenben Thales ben Ramen ber Aliee blauche erhalten bat. In Gletichern vorüber unb über Schneefelber bin führt ber Beg ju bem einfamen Luc Combal binab, in beffen bigfigrunen Aluthen fich ber Giacier de Miage fpiegelt. Beiterbin folgt bie icone Thalebene von Beni, von ber jungen Doire burdraufdt, rechte pon ben bachformig abfturgenben Banben bee Gras mont und Mont : Chetif begrengt, linte überragt von bem brobenben, einem Gemegeweih gleichenben Doppels gipfel ber Aiguille du Geant. Soch von bem Gipfel bes Montblanc felbft fleigt bie ju ben garchenmalbern bes Thales ber prachtige Glucier de la Brenva berab, unter beffen Giegewolbe bin bie Doire fich ibren Weg fucht. Da endlich, wo vom Col du Gennt bie Gleticher bes Mont Arety und von b'Entreves berabbangen, menbet fich bie Doire, ihrer eifigen Biege entfliebend, ploblich nach Cub: often, um burch bie Beifenschlucht von Courmareur bem fconen Moftathale quineilen. Dort aber an biefer Men: bung ftromt ibr von Morboften ber genau in ber Forts febung ber Allee blanche ber Thalbach bes Val de Ferrex entgegen. Dem Laufe biefes Baches aufwarts muß ber Banbrer foigen, ber bie Rundreife um bie Gebirges maffe bee Montblanc vollenben will. Raub und obe ift ber Weg bis ju ber 7300 &. boben Pafbobe bee Col de Ferrex und mieber binab burch bas fcmeigerifche Ferrer : That bis gu feiner Bereinigung mit bem Val d'Entremont, burch meldes ber Beg vom großen Ct. Bernbarb nach Martigne, bem Musgangepuntt ber großen Banbe: rung, binabführt.

Mit großartige Blide sich auch bem Wandere auf biefen Wegen darbieten, so schaut er boch immer nur von aussen bie Hertische ibe die leigen Alpengebute, und das Bretangen regt sich wohl in Manchem, auch in das Intere biefer Welt einzubringen. Www. Wertigen freilich ift gestatte, sich biefen boten Ernuß zu werfdonssen, ben Wes

nigen, welche das nicht gewöhnliche Mags von Rraft, Ausdauer und Muth besigen, das eine Bergebsteigung in dem Redier des Montblane erforbert. Davon werben wir uns überzeugen, wenn wir einen Bild auf die Gestatung diese Bergatuppe wersen.

Das Maffin bes Montbiane bilbet eine jab aufftei: gente, compacte Beramaffe. Rein Thal führt in bas Berg biefer Bebirasmelt ein, abnilch bem Lauterbrunnen:, bem Ranberthal u. I. in ben Berner ober bem Biepthal in ben Ballifer Mipen. Bom Gipfelfnoten, ber 14,809 p. A. boben Bosse du Dromedaire, wie ber bochfte Gipfel bes Montblanc nach feiner einem Rameelshoder abnlichen Form genannt wirb, laufen fcharfe, turge, ftartvermit: terte Sobengrate aus, Die auf einer gange von 9 Stuns ben niemale unter 10,000 Rug berabfinten. Muf biefen Graten erheben fich folante, nabel: ober thurmfpigenabn: liche Aiguittes genannte Gipfel, Die biefem Bebirge ein gang eigenthumliches bigarres Beprage geben. In norb: licher und nordwestlicher Richtung vom Montblanc find es hauptfächlich ber Dome de Goute (13,040 p. %.), ber Montblanc de Tocul (12,770 %.) und bie Aiguille du Midt (12,054 p. &.), welche ben Berlauf biefes Teleges rippes bezeichnen. In norboftlicher Richtung find es bie Aiguille de Géant (13,019 p. 3.), bie Grandes Jorasses (12,662 3.), ber Mont Mallet (12,262 3.), bie Aiguille de Dru (11,480 g.), Aiguille verte (12,060 g.) unb Aiguille d'Argentière (11,500 %.).

Keine eigentlichen Mitter burchturchen biefe germaltige Gebitzsmaße. Zief eingeschnittene, jah abetigenbe mible Schluchten und Spalten vertreten bie Etelle ber Zibler. Bie find es, medche ben ungehauen girmuthen, die fich swischen ben Gipfein ausbehnen, ben Abftyl geflatten und durch bie Etenaglen, die fier erfüllen, vollende bas Anseichen von Ziblern vertleren. Pfirgende in ben Allen bei fich von der Ableien von Ziblern ber ich eine Die fich eine Die fich eine Die fich eine Die fich eine Die bie bie bei bei bei bie megen bet jahen bie Gebitzges und feiner Zibler einen Gabarter beschneter Mittebelt. Beschwebet.

ift bies am Gubabhange bes Gebirges ber Rall. Da ber Sauptgipfel bem Gubranbe fehr nabe liegt und ber bes beutenbite Bobengrat fich gleichfalls an biefem Gubranbe hinglebt, fo ift ber Abfall bes Gebirges nach Guben weit fteiler ale nach Rorben Menn man eine Pinte nom Gipfel bes Monthlane nach ber Coble bes Chamonir: Thales und eine andere nach ber Goble ber Allee blanche giebt, fo ergibt fich fur bie erftere eine Reigung von etma 28°, für ble lettere eine folde pon 45°; eine Deis aung, wie fie nur außerft felten in Gebirgen portommt. Die Gleticher auf ber Cuboftfeite bes Montblane find bas ber nur febr furs, aber fteil abfturgenb und milb gerfluftet. Die bebeutenbiten fint noch bie pon Trelatete, pon Minge, von Brenva, von Triolet und von Mont Dolent, Die Gleticher bes nordweftlichen Abbanges find langer. meniger feil, aber auch maffenhafter und gehoren megen ber Firnmulben, Die fie fpeifen, ju ben größten ber 21: pen. Die bebeutenbften find von Beften ber bie Glets fcher de Bionnassay, de Taconnaz, des Bossons, des Bois, d'Argentière, de Trient unb de Tour.

Diefe Bleticher nun find es, welche bie einzigen Bugange gu ben Boben bee Gebirges bezeichnen, Die einzigen Bege, welche beschritten werben muffen, wenn man über biefe Felfenmauer binmeg, aus bem Thale von Courmareur in bas von Chamonir gelangen will. Dan wirb es nun begreifen, marum ber Banbrer, ber fich nicht ben erheblichften Duben und Gefahren ausfeben will, um von Courmapeur nach bem in geraber Linie taum 4 Ctunben entfernten Chamound ju tommen, eine Banberung von minbeftene 3 Tagen über 3 bobe Mipenpaffe unternehmen muß. Dan wirb es pollenbe begreifen, mit melden erns ften Schwierigfeiten und Befahren berjenige gu tampfen bat, ber biefe Tefenmauer feibft erelimmen und uber ihre gerflufteten Gleticher bin fich ben Beg jum lenfeitigen Thate fuchen will. Dennoch will ich es bem Lefer jumus then, mir auf einer folden Banberung ju folgen, bie ibn auf bem einzigen, menigftens für fubne Berafteiger noch gangbaren Dag, bem über ben Col du Geant in bas Berg ber großartigften Alpenwelt einführen foll.

#### Bilber aus Griedenland.

bon D. Kinb.

Meffenien.

3meiter Artifel.

Bon Kalamata führt ber Weg in mestlicher Richtung dinas bem Sie bes Gebtiges an prachteilen gistmänben vorüber, burch Anpstanzungen von Stegen und andern Aruchtväumen und burch viele Doffet, beren eigentbimtliche, gegen bie getechticht morgenianbische Sitte verbälten ilmsissig bobe Kirchtväurm ohne Zweisel aus ber vonertanten und infom ziel berrühren und bier das Enigs sind, von noch augenfällig an bie vorübergebende Derrichaft ber Beneritanter erinnert. Weiterbin femmt ber Keiselhe auf einer Brüde über ben tiefen, geltlichen Pamisch noch vor einige und geren Cabtochen Pilis, das sich burch guten Weinbau und Seitengudt ausgeschner, und noch vor einiger deit sogar eine Siberfachet beschaft, an weiterem Bersolge des Weges, der binter Pilis just siehen

ein Messenber in ausserordentlicher Größe, und ber Jobannisberdbaum (Ceratonia Siliqua — ariech Asgarea, Asgaria, auch Sedoregaria), der sonlt in Beiedenland nur zientich verfammert sich ziegt, fommt bier alle ein hattlicher Baum vor. Bei einer allerliebst an einem Waht, welche Platamen und anderen Maimme gelegenen Mable, welche Ehrefmell (Geldmüble) beist, biett bler ieuer Refssenbe feine Mitcaseafel.

Die Strafe führt melterbin in anmuthia fteigenber meftlicher Richtung nach Manarin. Benn man bier auf bie nur maßig bobe Baffericheibe gwifchen bem meffenis ichen Meerbufen und bem ionifden Deere gelangt ift, mirb ber Boben burrer, bie Begetation burftiger, bagegen öffnet fich nun eine großartige Musficht auf bie Bucht non Maparin mit ber babinter gelegenen, Die Bucht fchein: bar folieffenben Infel Sphagia ober Sphatteria und auf bas ionifche Deer. Um fublichen Enbe ber fconen Bucht liegt bas Stabtden Ravarin ober Reotaftron. Bie ein betrachtlicher Gee tritt bie Bucht halbfreisformig, von Morben nach Guben mobl über eine Stunde lang, in bas Land binein, und in ber gangen Lange ift von ibr bas fcmale, hobe Mippeneiland Sphagia bingeftredt, fo baß bas Beden faft vollftanbig gegen Sturme gefchubt ift. Im fühlichen Enbe ift jebt bie einzige, etma 4000 Ruf breite Ginfahrt; Die viel fcmalere Deffnung gwifden bem norblichen Enbe ber Infel und bem Reftlanbe ift fo ber: fanbet, baf fie bei rubiger Gee burchmatet merben fann. Der Safen ift einer ber fconften, bie es gibt, und man tonnte fich mobl munbern, bag an ibm niemals eine große Stadt entftanben ift. Inbef liegt ber Grund bavon offen: bar barin, baf fich teine geraumige Ebene an ibn an: folieft, tein Blufgebiet und tein That fich bier öffnet, alfo ber Plat gmar gur Seeverbindung trefflich geeignet ift, nicht aber jur Bermittelung bes Bertehre mit bem Binnenlande, und baf er ebenfo menig jum Mittelpuntte eines großeren Bebietes fich eignet. Coon bie Rufte ges mahrt fur einen Beben, ber bon ber Geefeite bertommt und bei Ravarin bas Band betritt, einen troftlofen In: blid. Die Rufte pon Meffenien ift bier obe und bietet nur Erinnerungen pon Unfallen, und Ruinen über Ruinen bar, bie ,feit ben Beiten bes homer teine Tage bes Glude miebergefeben", und mo außerbem Rieber, nur traurige Canbflachen und ungefunde Gumpfe uber bas Land bin gelagert find. Gleichwohl ift bort in ber Rabe, in bem 3 Stunden pon Ravarin entfernten Dorf Logubifta, eine ber anmuthigften und reigenbften Begenben. Anfangs gebt ber Beg uber bas Gebirge, bann fubrte er meift burch Pflangungen bon Rorinthen und Delbaumen, burch Balb und Gebufch an einem betrachtlichen Bache auf bie erfte Bebirgeftufe, Die einige Dorfer tragt, melde unter bem Damen Choras (Xwoarc) jufammengefaßt merben und unter benen Lpaubifta, auf Luftiger Dobe reigenb gelegen, bas hauptborf ift. Die faubern und, mie es icheint, meift neuen Saufer find weit auseinander gebaut und liegen

swiften Fruchtbaumen aller Urt. Reben mabrhaft riefigen Delbaumen , Maulbeerbaumen , Citronen und Drangen finden fich bier befondere viele icone Ballnufbaume, wie fie fonft in Griechenland felten gefunden werben, und mitten im Dorfe felbft fteben Sunberte von gierlichen Eppreffen, Die außerhalb turtifder Begrabnifplate nirgenb fonft fo maffenhaft vortommen. Bo bie Copreffe - fagt ein griechifder Reifenber - in uppiger Rraft, befonbers gwifden anberen Baumen emporfteigt, bat fie mit ihrem bunteln Grun und ibrer feinen Bilbung einen unbes fcreiblichen Reig. 3m fublichen Griechenland erreichen Die Erpreffen oft eine außerorbentliche Große, In Loque biffa ftanben fie, ale jener Reifenbe im 3, 1853 bort war , hochft malerifch gruppenweife bei einanber, meift noch giemlich jung und ichlant aufgeschoffen. Man fagte ibm, fie feien "nicht gepflangt", fonbern machfen pon felber wilb auf." 3mifden ben Saufern und Baumen flieffen bier reichliche Bache, Die bamale nicht meniger als 13 Mublen trieben. Gin fauberes, neues Coulbaus unb 3 ftattliche Rirchen gierten ben Drt, bem auch ein mobis perfebener Bagar nicht febite. Der bortige portreffliche. nur unmertlich (gegen bie fonftige Panbeefitte) mit Bars perfette Chorasmein gabit ju ben beften bes Lanbes. Un bie mobibeftellten Gelber, Beinberge und Baumpflanguns gen in ber nachften Umgebung von Lraubifta folieffen fich prachtvolle Balber von Platanen und Gichen ber verfchies benften Arten an, befonbere riefengroßer, immergruner Giden (Quercus sempervirens), und auf ben Soben fcmeift ber Blid weit uber bas icone ganb und bas Meer. Es ift ,,einer ber anmuthigften Orte in Gries denlanb."

Ein besonderer Beweis fur ble Fruchtbarteit bes Rlis ma's in Deffenien und ber bortigen Begetation. fo mie fur bie Gultur bes Landes find Die ftatiftifden Ungaben. Die ich einer, im 3. 1867 in ber Rationalbruderei in Athen erichienenen, mefentlich auf officiellen Aufzeichnun: gen beruhenben Chrift von Manfolas entlehne. Darnach hatte Deffenien im 3. i860 45,633 Stremmen (ein Stremma , Morgen Lanbes, beträgt 100 Settaren) Bein: land, und unter 153,058 Stremmen, auf benen in ein: gelnen Provingen bes Peloponnes und bes griechifden Reftlanbes im 3. 1866 Rorinthen erbaut murben, tamen auf Deffenien allein 36,159 Stremmen, fo bag es nach Achaia und Glie (mit 87,033 Stremmen), mo bie Rorin: thentultur befonbere betrieben wirb, Die nachfte Stelle einnahm; außerbem erzeugte Deffenien im 3. 1860 pon feinen Delbaumen einen Ertrag von 904,110 Deta Del (an zweiter Stelle nach Latonien mit 1,467,900 Deta) und von ben Teigenbaumen 87,804 Centner Reigen (an erfter Stelle, bei einem Befammtbetrage von ben anberen Panbestheilen von 111,845 Centner), mogegen es bamals 398,623 Maulbeerbaume (ebenfalls an ameiter Stelle nach Latonien mit 517,930 Maulbeerbaumen) gabite.

Bebe Bode ericeint eine Rummer biefer Beitichrift. - Bierteljahrlicher Gubferiptions Breis 25 ogt. (1 ft. 30 Ir.) Alle Buchbanblungen und Boftemter nehmen Beftellungen au.



# Beitung. zur Verbreitung naturmiffenschaftlicher Kenntnik und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ bes "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Dr. Gito Mie und Dr. Karl Müller von halle.

Nº 46.

[Achtzehnter Jahrgang.]

galle, G. Edwetidte'ider Berlag.

17. November 1869.

Inbalt: Beitrag gur Quellentunde, von M. G. Grandjean. Erfter Artitel. - Die Pflange am Rordpol, von Rarl Muller. 11. Die arftischen Nubvflangen. - Bur Geichichte ber Steinfeblen, von Rubolph Mulbener. 3weiter Artifel.

## Beitrag gur Quellenfunde.

Don M. C. Grandjean.

Alle Quellen werben von ben atmosphärlichen Baffern gebilbet, welche in Geftalt von Regen, Thau ober Schnee auf bie Erbe herabfallen, burch ble Dummerbe ober Zeibriffe sidern; in bas Innece bes Erbinnern mehr ober weniger ein: und blief burchbringen, fich in Spatten und anderen Raumen der Gesteine sammein — und bann ju Tage wieber austreten. Was bann in ihrem Rauf nag erfoßeren Genoffern Pfinangen und Bitere nicht aufnehmen, wird, wenn sie nicht in's Meer gelangen, mit hins teriassung ihrer festen Bestandtheile verbunftet — und so wieder in die Atmosphäre geführt, um aus Reue ihre Auntitionen zu beginnften.

Bon bem Banderungstried bes Wassers, einem ber mertwürbigsten Phanomene in dem Haushatte der Natur, bas gewöhnlich bessen Artistauf gemannt wird, bangen die mechanischen und chemischen Borgasinge ad, meiche in ber unorganischen Natur thätig sind. Benfo ist aber und alles organische Leben durch die Benfo fit aber und alles organische Leben durch dies Reislauf bedingt. Seich be wufanische Thätigkelt könnte ohne Mitwirtung der Wassers und fatter fehnte man. Das Wassers fot finnt nach

eigentlich als das Biut der Erbe ansehen, das durch den Berbunftungsproces aus dem Metere, als dem Spergen derfeiben, allbeiebend und allechaltend ausgesender wird, um dann wieder durch das Aberfolfem der Bäche, Flüsse und Etröme in bieses Derz gurückgutebten.

Mues BBaffer, welches aus ber Atmofphare auf bie Erbe tommt , enthalt guft , Roblenfaure und Ammoniat. welch letteres, in fo weit es nicht an ble ebenfalls in ber Atmofphare enthaltene Galpeterfaure - ober mit Chlor verbunben, portommt, ale toblenfaures Ammoniat in bemfelben aufgeloft ift. Dit biefen Stoffen belaben. melde alle nur in verhaltnifmäßig geringen Mengen in ibm enthalten finb, wiret bas Baffer fomobl auf bie Thier: und Pflangenmelt, wie auf Dammerbe und Gie: fteine aller Art fo ein, bag ibm bas Sauptverbienft neben Licht und Warme jugefchrieben werben muß, moburch bas Schopfungswert im Bange erhalten wirb. 3a, felbft in Die Gemaffer, in welche es fallt, bringt es bie Bebingun: gen bee organifchen Lebens, Luft und Roblenfaure. Licht und Barme find aber feine thatigften und unentbebrlich: ften Belfer !

Dogleich die mechanlichen Wirtungen bes Waffers in ber Detonemis ber Ratur vom bober Bedeutung find umb zu einem großen Thelle vorber geben miffen, obe es feine chemische Steilsteit mit Erfolg entfalten tann, fo baben sie bod im Bezug auf bie Wiltung der Aufliche in benfelden nur suspendiert, be. den ich beim gedunden benatte beine beschieden beartete beinen aus wirtlich demische Beartete keinen Antheil. hieron sind maturlich die Ausschlichungen aus wirtlich demischen Beartete keinen Antheil. hieron sind maturlich die Ausschlichungen aus wirtlich demischen Beartete einen Antheil. hieron sind maturlich die Reichte viele und namentlich viele Sautequellen gesten, wenn sie mit der Armosphäre im Berührung kommen, wie z. B. das aus foldensqueren Erfenopsbut ausstäusen Eisfenopsbut ausstäusen Eisfenopsbut und fallende Eisfenopsbut und sieden Eisfenopsbut und ber aus der Mickelsbut und absen der das beim Mickelsbut auf absende einfahr tollenfauter Auft u. f. w. dus kennennen.

Der Thätigleit ber atmosphärischen Wasse in bet Dammerbe und tiefer liegenden Gebirgeschichten, ift in neueret Zeit burch bie Ageitutturchemie und chemisch phossischische Geologie so vielfaltig und geinblich nachgesorie worben, daß es überstüßig erscheinen muß, bler noch ein Weileresch barüber zu bemerten. Die Bebre von ben Quaten ist aber, wie die von der Entsehung teukaultischen Gesteine und ber Bultane u. f. w. noch mit manchertet Ibeorien verwebt, die ibrer weiteren wissen schaftlichen und technischen Entwickleiung sebe bindertlich waren,

Wie wohl taum bemerkt ju werben braucht, lauft be erfte etbe berüht, oberschied Baffer, wenn es bie feste Erbe berüht, oberschiedisch weber ab; nimmt von ber Zammerbe und bem verwitzerten Gestein und was ihm fonst in ben Weg bommt, so viel mit sich fort, als es findet, schieben und traagen tanni gebt in immer größere Gesteine und traagen tanni gebt in immer größere Gesteine

und temmt, nachem es die in ibm suspenditten Cloffe, bie es unterwegs auch chemisch bearbitetet, jum Theil oder gang abgesch dat, endlich wieder inse Meet — oder wied in Sümpsen und Band aufgesogen und verdunstet. Die tleinter Portion bes aus der Amnesphäse auf bie selfe Erdeinbe beradicutenden Walfres wird daggeen von der Dammerbe, den Blätter und humusschichten er Walfe und dem Riffen und Spatten der nachen Kielen aufgenommen. Aber auch bieset Theil gedt meift nicht tief; sammet fich in Mulben und anderen beitzu geeigneten Dettlichkeiten, um dann als gewöhnliches Quelmasser wieder zu Tage zu treten, wo es Bache und Jüssel bilbend bem Werer u. f. w. guellt.

So weit find mir von der Aatur bed Untaufs ber Bemöffer ziemlich genau unterrichtet - und es bestehen abatüber auch keinerlei Zweifel und Meinungsverschieben beiten unter ben Forscheen. Bas aber nun weiter bie warmen und talten - ober bie sogenannten minerolischen Zuellen anlangt, so sind von eheneswege über bie Entstehung vieler bereitebung vieler berfelben im Alaren.

Wit miffen zwar, mie fid Saly, Schmefet, Jaulund andere Wasser, fowie auch Sauertinge bilben tömnen; wie sie aber bie Geschinssschiebten burchbringen, darin einen mehr ober weniger complicitren Umlauf balten, sich mit mineralischen Eroffen belaben und damit verschiebene chemische Geschäfte treiben, Wärme emplangen und abgeben u. f. w.: das ist bet vielen berartigen Quellen noch seber au. f. w. : das ist bet vielen berartigen Quellen noch seber athlesbeth, ober bod mit Zweissen und berschieben artigen Ansichten umgeben. – Besonbers ist es aber ber Umlauf Liefer, Gemässer in ber Erbeinde, welcher durch die Dopotkese von ber sogenannten Erbasieme ober dem feuerflüssen Justane bes Erbinnern bisber nicht zu klarer Darstellung abmane bonkte.

Da fich bie Theorie von ber Erbmarme ober bem feuerfluffigen Erbinnern, melde außerft einfach, beftech: lich und febr bequem ift, trop ber gewichtigen Grunbe. welche ihr entgegen fteben, faft überall Gingang verfchafft bat, - und bie Erbwarme ben meiften Geologen unb Phofitern ale feftftebenbe Thatfache allt, aus ber bestimmte Gefebe, wie s. B., baf bie Bunahme berfelben nach bem Erbinnern auf 105-115 &. = 1° R. gu berechnen fei, abgeleitet murben, fo lag es benn auch nabe, bie Entstehungstiefe ber marmen Quellen ober ber Quellen überhaupt nach biefem Schema ju beftimmen, geologifche Dogma batte lange Belt eine folche Berrichaft über alle anberen Barmeurfachen gewonnen, bag biefe taum mehr einer Beachtung gemurblat murben; obgleich es tlar mar, bag baburch ber Umlauf ber Bemaffer ber: buntelt und ihre Birtungemeife auf Schrauben geftellt murbe. In neuerer Beit bat fich jeboch bie Situation in Unfebung ber Erbmarme und ber bamit gufammenbangen: ben geologifchen Gragen, alfo auch bezüglich ber Quellen,

bedeutend geanbert, benn es wurden nicht allein von ben Mainnern ber chemisch sphoffealissen Schule in ber Geosliguber ben Umlauf ber Genoffer und ihre Faunktionen bie Interessanteilen und wichtigsten Beobachtungen und Entbedungen gemacht, sendern es find auch Gennbe ger gen die Zeuerstüffigkelt bes Erdinnern geltend gemacht werben, benne biefeibe nicht Gtand batten kann — so baß sie wentalftens wesentlich mobissiert verben muß.

Die Quellen find, abgesehen von iber Wichtigkelt. weiche sie im haushalte ber Natur und namentlich für bie Eebens und Rutturgwede bes Menschen bedaupten, menn wir ibre Funktionen nicht absichtlich misversteben der unterschäben wollen, außerst fchabbare Dolmetscher bet chemischen wollen deutsch ber Dolmetscher Mellen und pheffelalichen Borgange in den Gescheibeich dichten, mit denne sie in Berübrung bemmen, und bennen wit durch sie, wenn wir sie zu befragen versteben, Ausbunft über viele Dinge erbatten, die uns ohne ife

emig verborgen bleiben mitben. G. Bifcof g. B. und anbere Forfdere baben es icon gut verstanden, ben Quelten ibre Gebelmnife abjufragen. Deffen ungeachtet find aber noch immer große Schwierigkeiten bezüglich ber Fragen zu überwinden, welche fich an ben Umlauf ber Gewaffer Infigen.

Da es neben ben Forfdungen von Bifd of und anberen Meisten in ber demifd: phofitalifden Geologie, nicht meine Absicht fein kann, eine Darfielung ber Beregänge zu verfuchen, welche burch ben Umlauf ber Gemäffer in ber Erbeinbe bervorgerufen und unterbalten werben; da aber bed auch meine eignen Bredochtungen und Erfabrungen gemacht babe, welche geeignet fein bürfeen, manden Zerebum zu berfeitigen und mander Mathef zu liefen, so glaube ich ber Wiffenschaft und Zechniel nüglich werben zu können, wenn ich biefe Webachtungen u. f. w. als Beiteng zur Lueinertwuch mitchelle.

## Die Pflange am Nordpol.

Don Rart Matter.

11. Die arktifchen Rutpflangen.

Unfruchtbarfelt und Unwirtblichteit find bie Attribute ber Bolarzone. Aber feltfam contraffirt blermit bie Thats fache, bag fich auf unfrer norblichen Salbtugel nirgenbe ein fo großartiges Thierleben anbauft, wie gerabe im boch: ften Rorben. Bon einer großartigen Mannigfaltigfeit ber Arten ift freilich abgufeben; allein bafur wird bie Bahl ber Inbivibuen, gang wie bei ben Pflangen, um fo im: pofanter. Die Schagren ber Lemminge in Lappland und Sibirien; ble gabireichen Beerben milber und gabmer Rens thiere, welche ringe um ben Dol geben; bie Glentbiere, welche fowohl in Gibirien, als auch im arttifchen Ime: rita (ale Mufethiere) meit uber bie Balbione binaus fcmeifen und bier befonbere von Beibentrieben leben; ber Bifamoche, beffen gewaltige Formen noch beute, mitten Im gretifch : ameritanifden Ardipel, an bie Beit erinnern, mo noch gemaltigere Dammuthe bas Polarland Afiens, feine unenblichen Tunbren bewohnte; ber Bar, welcher fammt bem norbifden Bielfrag, bem Polarfuche, bem Polar: wolf und bem Bermelin ben fluchtigen Spuren biefer, fo: mie bee Dolarbafene, ber gabireichen Subner u. A. folat ; ble ungablbaren Schaaren von Ruften: und Cufmaffer : Bo: geln, melde jum Theil mieber auf eine Rulle von Alfchen, Gruftaceen und Mollusten ober auf Legionen von Infets ten angewiefen finb, bie, ben Gumpfen entfteigenb, in Babl und Bubringlichkeit gang an bie Dieberungen ber Tropenwelt erinnern; enblich an ben Ruften, auf ben In: feln ober in ber Giewelt bee Decres bie Coloffe bee nor: bifden Decans, bie Balroffe, bie Robben, bie Gisbaren, bie Balthiere u. f. m., - welcher Reichthum von For: men und Rraft! Wenn aber Gines im Untern bebingt,

schließlich Alles auf bas Pflanzenteben gegründet ift, bas quest bie Stoffe ber Polarmeit in Nahrungswerthe umfett, — bann muß man erfaunen, mie bas sonft fo färgliche Pflanzenteben bieser äußersten Thute der Weit noch ein Thietelben bervorrusen tann, bas sich in feiner Weife an bie Seite von Randern flett, die, wie z. B. Südoftita, als Mufter eines reichen Thieteldens acten.

Belde Rulle von Bechfelbegiebungen gwifden Dfian: sen : und Thiermelt fomit felbft im Polarlande noch qu erforichen ift, tiegt auf ber Sant, Rur auf biefes Thier: leben tonnte ber Menfc feine Eriftens grunben, ale er es magte, feinen Berbreitungefreis bie bierber auszubeb: nen. Rur thierifche Rabrung vermochte ibm eine Beimat au grunben, mo ber allein ausbarrt, beffen Berbauungs: foftem im Stanbe ift, bie groften Daffen jener Rabrung ju perarbeiten, um ber Ralte bes Polarlanbes eine gleich große Barme entgegenzuftellen. In biefer Beglebung freis lich ift bas Dafein bes Polarmenichen mefentlich nur auf bas Thierreich gegrunbet. Da jeboch biefes wieberum auf bas Pflangenleben fußt, fo ift es fcbliefilich immer bie Pflangenwelt, bie bier fein Leben, wenn auch mittelbar bebingt. Trobbem tann man bon einem unmittelbaren Einfluffe reben; benn menn auch thierifche Dabrung, bes fonbere Bette, ein haupterforberniß feince Dafeine fein mogen, er murbe foliefilch nicht gang bee vegetabilifchen Eimeifies und ber vegetabilifchen Gauren, bie ihm qualeich für fein Anochengeruft mineralifche Stoffe guführen, entbebren tonnen. Man weiß, bag ber Scorbut unfehlbar aufreibt, mas biefer Rabrung ganglich ermangelt. Mus blefem Grunde bat es ein großes Intereffe, biefen Wech:

felbeziehungen nachzuspuren; mare es auch nur, um bie Ausbehnung ber Unfruchtbarteit bes Polarlandes tennen au fernen.

In ber Mat tann fie nur eine begiebungemeife fein. Mues Leben entftelat mebr als anbermarts bem Baffer ; benn biefes Etement allein ift burch eine mobithatige Gin: richtung ber Ratur fo organifirt, bag es nicht wie ber ftarce Boben bis auf feine tiefften Tiefen gefriert. Gelbft bei 74 ° D. frieren im Taimprlande Gee'n und Rluffe nur bis 8 g. tief; ba aber, mo großere Schneemaffen fcubenb auf ber Eisbede lagern, nur bis 4 1/4 3., wie v. Dib: benborff berichtet. Darum liegt por Allem ber Schmer: puntt bes polarifchen Lebens in bem Deere. Wie in bem antarttifden Dreane, entwideln fich in bem arttifden bie Meeresaemachie in einer Ueppigfeit unb Große, ais ob fie bas Daben ber riefigften Thierformen, bie mir ten: nen , bas ber Balthiere, voraus verfunben follten. Bas bas von eifiger Ralte beimgefuchte ganb nicht vermag, pollführt ber marmere, pon biefen Binberniffen mehr ber: fconte Deeresichoof. Geine Tange find bie eigentlichen Baiber; ale Didichte breiten fie fich an ben feifigen Rus ften fubmarinifch aus; in vielerlei Formen geben fie einer reichen, jum Theil noch feir unbefannten Thiermelt Bobnfibe, Rabrung, unb bereiten ben bober organifirten For: men burch niebrige ibren Lebensboben por. Gerabe an ben Ruften bes eifigften aller Polarlanber, an ben gron: lanbifchen, erinnern gabireiche Tangarten an bie Rulle ber Tropenwelt; oft 6 bis 8 Ellen lang, 1. Elle breit, nicht felten in munberbaren, nicht einmal ber ganbflor befannten Schariachfarben prangenb, metteifern fie burch Daf: fenhaftigfeit mit jenen fleinften aller organifchen Befen. bie, wie Coresbo im norblichen Gismeere beobachtete, über 1000 - Meiten biefes Deer in eine fcmubiasgrune Rarbe bullen und jenen fleinften Deeresthieren gur Rab: rung bienen, melde fich in jenen Zangfluren niebergelaf: fen haben, um ihrerfeite wieber hoheren Formen Speife ju liefern. Genau fo hat fich bie Cache bem Polarfabrer Robert Brown bargeftellt. 3m Gronlanbifden Deere mechfelt bie Rarbe bes Baffere pon Ultramarinblau bis ju Dlivengrun, von ber reinften Durchfichtigfeit bis gu auffallenber Unburchfichtigfeit, und biefe Farbentone ers ftreden fich bafelbft mitunter uber 2 bis 3 Breite arabe in ber gange, bis 15 Geemeilen in ber Breite. Das ift bas fogenannte ,, fcmarge Baffer" ber Balfifchjager; ein BBaffer, in bem fich ibr Bitb faft allein befinbet, meil es nur bier feine Dabrung finbet. Denn jene Karbung hangt von Moriaben ber Urpflangen, von fiefeiartigen, mitroftopifc : mingigen Diatomeen verschiebenfter Gattun: gen (Grammonema, Pleurosigma, Triceratium, Navicula, Surirelia u. I.) ab. Diefe fammein fich in fo bebeuten: ben Daffen an, bag fie bie bewegte Gee oft fo erichei: nen laffen, ale ob bie langen Bebel brauner Zange (Laminaria longicruris) in ihr auf: und abflutheten. Bon

biefen braunen Schleimftreifen ber Gee leben gunachft Maffen ber Dreropoben, ju benen auch bas befannte Bal: fifchaas (Clio borealis) gebort, ber Debufen und Gruftaceen (Entomostrucon : Arten); biefe mieberum find es, melde ben Riefen ber Deere fomobl im gretifchen, wie im antgretifchen Oceane ernabren. Gine Detonomie ber Ratur, melde burch bie außerorbentlichen Gegenfabe ber Großenverhaltniffe bas großte Bunber biefer Deerestiefen ift. Die Tange perhalten fich babei wie unterfeeliche Bals ber, bie in ihrem Schoofe verbergen, mas fonft teine vegetabilifche Beimat gehabt batte. Dur Sturme entreis fen fie ihrem Bobnfibe und malgen fie an ben Stranb auf milbemporten Bogen. Dort ift es, mo gur Beit ber Roth auch ber Menich einmal gulangt, wie er es uberall thut, mo Jange machfen. Rad Robert Brown ges nieft man in Rorbaronland etma 5 Arten : obenan ben Mutpablartot ober unfern Rabentang (Chorda Filum), ben Blafentang (Fucus vesiculosus), ben Slugeltang ober Sutluiteof (Alaria Pylaisaei) und einen naben Bermanbs ten (A. esculenta), ben man auch an ben englifden Rus ften genießt, und ben ichonen Rofentang (Rhodymenia paimula). Der Budertang (Laminaria succharina) und bie fcarlactrothe bidlaubige lridaea edulis fommt an ben is: lanbifden und normegifden Ruften ebenfalls auf ben Tifch. mie bochft mabricheinfich auch noch anbere Arten an bie Reibe tommen. Un ben islanbifden Ruften namentlich. mo man Jange pon über 15 R. Lange fennt, Die man unter bem Ramen Thare (norm. Zarre) ober Gol ans geführt findet, fpielen biefe Deereepflangen nicht allein wie in Rormegen ale Biebfutter, fonbern auch ale tagliches Dabrungsmittel ber Ginmobner, eine große Rolle. In lebter Begiebung ftebt ber oben genannte Rofentang obenan; man fammelt ihn maffenhaft an ber Befteufte, laugt ibn im Gugmaffer aus, trodnet ibn forgfaitig, verpadt ibn in Zonnen, bamit er feine Reuchtigfeit angiebe. und verfauft ibn ale ein febr beliebtes Dabrungsmittel. " Soldergeftalt - meint ber alte norwegifche Biftoriens fcbreiber Dontoppiban, melder fo viele Rotigen über bie Tange Mormegens gibt - ift von ben Berten Got: tes nichts überfluffig ober unnublich"; benn es gilt ibm ebenfo für ausgemacht, bag auch manche BBaififcharten mit Zangen angefüllt maren, als man ihren Beib auf: fcnitt.

Was bie Zange im Meere, find bie Flechten ju Lande, Doch habe ich ichon bas Bildtigfte über biefelben bei ber Schilbreum ber Flechtenfeppe beigebracht. Es fel barum nur noch ermöhnt, baß bie Islander ibr Flallausenas (ies lämbliches Moss) mit beseinberer Gorgfalt fammein, weil fin stellen fent volligen Entwicklung einen Zeitraum von brei Jahren zuschreiben. Es geschilcht bei feuchtem Mettere, bas die fliechte burch ibr Aufschweilen bemerbeare und weicher macht. Auch biefe Pflange wied verber ausgelaugt, um fie von ber vultanischen Alles is betre, bit in biere

pulfanifchen Region, mo bie Riechte am baufiaften machit. oft maffenbaft bie Rluren bebedt; bann badt man bas Bange, trodnet es, bebt es in Tonnen auf und verbadt es gu Brob ober tocht es mit Dild ju einer Gallerte, bie, ale tagliche Rabrung bochberübmt, gern genoffen mirb. Manche Riechten liefern qualeich Rarbftoffe. In Norwegen nennt man fie nach Pontoppiban Rorte und bas biermit roth ober braun gefarbte Beug, ein Tuch ber grobften Urt. Babmel. Geltfam genug, ermabnt ber Genannte auch einer Riechte, bie in golbgelben Barten an Richten und Riefern, ein hober Ochmud ber Baume im feuchten Buffanbe, berabbanat und bie man, mit Gruge ober Mas vermifcht, ben Bolfen (und Ruchfen) porfete, um fie ju tobten. Es ift bie icone Evernia vulpina, bie ich maffenhaft auch im Engabin in ber oberen Walbregion traf. Gie foll jeboch nur burch ibr Aufquellen, nicht burch ein befonberes Gift, obwohl fie gelb farbt, tobten. Gin Umftanb, ber auffallenb ges nug ift, wenn man bebenft, bag bei une Bemfen viels fach von Bartflechten, Renthiere faft ausschließlich von Clabonien leben

Doch fo wenig bas Ren nur von Biechtenftarte gu leben bermag, obichon feine gange Drganifation fur bies felbe eingerichtet ift, fo menig permochte es ber Denich. ohne grune, faftige Begetabilien zu leben. Dicht einmal ber Getimo, biefer Thranmenfch, eignet fich bagu, und in biefer Bestebung tragt er jenen, aus bem Inbianifchen (von Estimantit) verftummelten Ramen eines Robfifch: freffere mit Unrecht. Bile auch bei une nach langem Winter eine Begierbe nach frifden Fruhlingefrautern na: turgemaß fich einftellt, fo auch im Polarlande. Dan: cherlei Rrauter bienen biergu; ale bie frubeften bor allen Die Loffelfrauter (befonbere Cochieacia fenestinta). Gie bilben auf ber meftlichen Salbtugel ein allen Polarfahrern mobibefanntes Ccorbutfraut. Ein zweites ift ber Cauers ampfer (Rumex Acetosa) ber in ber Birfenregion Lapp: lanbe gegen 3 bie 4 %. boch wirb und breite Blatter treibt (R. alpinus Whlbg.); Die Lappen bereiten eine Art Dus aus ibm, bie Gronlanber einen Galat. Daffelbe gefchieht mit bem Alpenrhabarber (Oxyrla digyna), beffen Berbreitung bis jum bochften Rorben reicht. Ueberhaupt geichnen fich bie Dolpgoneen ale bie merthvollften Gcors butfrauter aus. Denn wie im Beft : Estimolande bie Burgein bes ,, Dafchu" (Polygonum Bistorta), unferes Wiefentnoteriche, genoffen werben, ebenfo mehireich unb fuglich merben, befonbere auf ben bochften Mipen Lapp: lanbe, bie bes alpinen fpisteimenben Anoteriche (P. viviparum), ber mit bem Rhabarber gu febr hoben Breiten gebt. Berthvoller, weil maffiger, bient ju gleichem 3mede bie Angelita ober Engelmurg (Archangelica officinalis); um fo mehr, ale fie im boben Rorben, wie fcon ein: mal berichtet, ibr bei une fo ftartes Arom faft ganglich einbust. Der Lappe fpeift ihr Dart bie Ditte Juli;

bem Gronlander ift ihr Stengel, rob genoffen, ber belis tate Quan. Er finbet ibn im Guben ale Stranbpflange baufig in ben Riorben, im Rorben aber auf ber Infel Dieco. fo bag ber Grontanber biefe Infel von einem Bauberer nach Rorben verfest mabnt. Much bie ichottifche Ungelifa (Ligusticum [Haloscias] Scoticum) wird hier und ba gern als Buthat gu Rifchen genoffen. Bon ber bauslaubartigen Rofenmurg (Rhodiola rosen), bie freilich in Gronland nur gang fublich, unterhalb Egebeeminbe, und auf ber Infel Tofat in ber Guboftbucht nach Rint portommt. genießt man bort rob ober gefocht bie atherifche Burgel, wie man von einem Beibenroechen (Epilobium angustifolium) und einem gaufefraute (Pedicularis hirsuta) bie Blumentelche ale Robl fpeift. Conft rubmen bie Do: larfabrer, namentlich Granelin, einen Abfub ber Blat: ter bee Sumpfporftee (Ledum palustre), ben fie in Er: mangelung eines anbern Thee's febr erquidenb fanben, obaleich er bem Geruche bee Rhabarbere nabe tommen foll. In Subfonien werben auch bie Burgein von Rraus tern ber Bulfengemachfe (Phaca aboriginum) von ben Estimo's perfpeift.

Gine fo burftige Lifte effbarer Rrauter verfpricht nicht viel fur bie Aruchte bee Polarianbes. Dennoch find ges rabe fie bie michtigften und bebeutenbften Rabrungemittel bee Pflangenreiche. Die norblichfte Baumfrucht ber Erbe tlefert bie ,, fibirifche Ceber", unfere Birbettlefer (Pinus Cembra). Denn wie ihre Ruffe uberall in ben mittel= europaifchen Alpen gern genoffen merben und an manchen Orten unfere Safeinuß gur Beibnachtegeit vertreten, ebenfo genieft man fie in Siblrien. Die Erbbeere, melde in Subfonien noch bei 65° D. um Fort Frantlin reifenb ermabnt wirb, burfte innerhalb bes Polarfreifes nur noch in Lappland geniegbar werben; an ber normegifchen Geite reift fie bis Miten (70°). hier auch reift noch bie Duites beere, und ber Befit eines von biefem Strauche bemachfes nen Sumpfianbes (norm. Multempr) gebort bort gu ben mefentlichen Annehmlichkeiten eines lanblichen Elgenthums. Babricheinlich reift fie überall, mo man noch Balber fin-Empfindlicher bagegen ift bie Uderbeere; nur in beifen Commern reift fie um Alten ibr feines Fruchtfleifch. Mis ber befte Aunbort in Mormegen gilt ber Strand bee Erefford in Rordland (68 0), mo fie nach Shubeler in außerorbentlicher Menge vorfommt. Sim: beeren icheinen ale Dabrung bintenangufteben.

Für bie eigentliche, baumfoft Polatzione gelangen natürlich nur die Berernstäuchern. In Tunbren zu bem Range ben Nahrungsfträuchern. In Geönland nimmt bie Richenberte (Empetrum nigrun) nach Alne ben erften Platz ein. Sie, deren Berern bei uns niegends, aufer von Alpenhühnern gespelft werben, erzugt bott eine Frucht, weiche bie Eingeborenen ausschiließlich sammein. Sie verdankt das mit ibrer hatungteit, weniger ibrer dere forberen Gedmachbotitägtit. Man speiss fie barum im

Derbite ale eine Art smeiten Gerichtes zu bem emig mies bertebrenben Geebunbefleifche; um fo mebr, ba bie Rrucht von ber Barme und Beftanbigteit bes Commere nicht fo berührt wirb, ale bie übrigen Beerenfruchte und fie über: bies am weiteften nach Dorben reicht. Biel meniger gern effen bie Estimo's in Gronland bie Sumpfbeere (Vaccinium uliginosum), bie fie fur nicht unichablich balten. Die Beibelbeeren find mehr auf ben Guben beidrantt und gehoren barum befonbere auf Island ju ben Annehmlichteiten bes Tifches. Much bie Preifelbeeren reifen ihre Gruchte nur im Guben und erlangen beebalb feine gros fere Bebeutung; um fo meniger, ba fie boch nur einger macht eine Delitateffe finb. Die anfange rothen, bann fcmargen Gruchte ber Barentraube (Arctostaphylos aipina) fant Dartine um Tornea toftlich, nachbem er lange Beit bee Dbftgenuffes beraubt gemefen mar; ein Gleiches berichtet Aranfiln. Die Mootbeere icheint weniger in Gebrauch ju fein, wie es auch bei une ber Fall ift; bag in Subfonien aber ein Dagr anbere Arten unfere Beibelbeere vertreten, ift bereits gezeigt morben. Mule biefe Beerenarten find um fo bebeutungevoller, meil fie, bie erft fpat im Muguft reifen, icon von ben Rro: ften überrafcht, von ben erften Schneeweben eingebettet merben. Unveranbert halten fie fich unter biefer Schnees bede bis gum folgenben Commer an ben 3meigfpiben, bie

ibrerfeite nicht weider büben; die Matur feibfi übernimmt billfreich ibre Aufbewahrung und gibt bem armen Polars menichen semt ben gangen Winter über Getegenbelt gum Sammein einer Spelfe, obne meiche ber Menich nicht mebr bestehen mürbe.

Das ift ber Truchtreichthum ber Bolgrione. Dur auf Island fpenbet bie Ratur in bem Stranbhafer (Des (ur. Ammophila grengria), ben man beehath auch manch: mal anbaut, eine Art Getreibe, bas mit bem Tuscaroras Reis ber Cangbier (Zizania aquatica) wohl bas norblichfte fein burfte, meldes bie Ratur freiwillig liefert. Rein Bunber, baf bie civilifirteren Unfiebler Alles verfucht haben, um burch ben Unbau fublicherer Culturpflangen bas Leben ertraglicher ju machen. Es fagt Alles, menn man fieht, bag ber Estimo ben Docht gu feiner Thran: lampe aus Torfmoofen bereitet, bie er frangformig in feinem Spedfteinnapfe ausbreitet, baf felbft ber füblicher wohnende Rrieh : Inbianer Bubfoniens bes Gauglinge Biege, einen Beutel, mit biefem Moofe ftopft und ibn fammt bem menichlichen Inhalte an ben erften beften Baumaft bangt, um ihn von ben Winten ichauteln gu laffen. Bir befinden uns eben in bem Reiche ber Doofe, und nirgenbe bat biefes aus fich felbft beraus auch nur bas Minbefte geilefert, auf weiches ber Menfch fein Das fein hatte grunten fonnen.

## Bur Gefdichte ber Steintoblen.

Don Aubolph Mulbenet.

3meiter Artitel.

Was speciel Parie betrifft, so scheint bert bie Anwendung der Steinfoble jur daueligen Feureung selbst
noch in der Mitte beb vorigen Jahrbunderts eine sehr
beideantte gewesen zu sein. In einem Belefe Trant's
lin's an Ingenbouß rath Erftere ben Parisern die
Gelentobitenseurung beingend an. "Das holy", schrieb
ber berühmte Amerikaner, "wird in Frank'eich außerers
bentlich sielem werben, wenn andere nicht die Seinkobtensfeuerung sich in diesem Land fo viel Wiberstand
gestösen. — Parie girt allisteit für Wernnbeig enome
Gummen aus, welche sich mit jedem Jahre noch vergröfern merben, wenn die Brollterung andere nicht ich Weruntell igene bie Seinkoblikering und gestellt die Besteutel

Nun, man muß gesteben, bag bie Parifer biefes Borurtbeil gegenwatig glüdlich bestegt baben; beut zu Zage fammt bie Steintobile in Parie ebenfonobil im Ramin ber reichsten Borfentonige, wie in bem bes armften Durteres.

Sier verfiegt und bie frangofifche Quelle, weicher wir foigten. Intereffant murbe es fein, einige guvertaffige Nachrichten über bie erfte Entbedung und Ausbeutung ber beutichen Steintoblenlager gu erhalten: - mos gen biefe Beilen bagu beitragen, bie Mufmertfamteit ber beutiden Beidichteforicher auf biefen Begenftanb gu lenten. Schreiber biefer Beilen fteben in Diefem Mugenblide nur grei bierber geborige Rotigen gu Bebote, wonach bie Steinkoblenlager von Wettin in ber preußifchen Proving Cachfen im 3. 1466 entbedt und bie bort gewonnenen Steintobien jum erften Dale im 3, 1624 in Salle jum Salgfieben vermandt worben fint. Das 3midauer Stein: toblenlager murbe, ber Cage nach, im 10, Jahrhunbert von einem Schafer entbedt, mithin maren bie Steintob: lenlager von 3widau felbft fruber ale bie von guttich betannt gemefen. Dies ift, wenn auch nicht unmöglich, boch jebenfalls nicht febr mabricheinlich, im Begentheil burfte bie bergmannifche Geminnung ber Steinfoble in Deutschiand mobi - am frubeften in ber Umgegend von Machen begonnen haben. Das Nachener Robienbeden ift namlich nur ale eine Fortfebung bee Lutticher Steintoblenlagere ju betrachten, und mahricheinlich burfte fich ber Bergbau auf Steintobien von Luttich aus in bas Nache: ner ganb verbreitet haben. Daß übrigens ber Steintob: lenbau in 3midau gleichfalls febr alt, erhellt aus einer turglich im 3widauer Archiv aufgefundenen Bittichrift vom 3. 1551, wonach ber Bau auf Steinkobien in 3widau und Umgegenb ichon felt langer benn 100 Jahr ren in reaelmäßiaem Bettiebe ift.

Ais Enticabigung fur bie Durftigfeit meiner biftorifden Mittbeilungen mogen bler einige ftatiftifche folgen.

Nach ben im 3. 1866 bem englischen Parlamente übergebenen Reports recived from Her Majesty's secretaries of Embassy and Legation respecting coal probucitten:

| 1862 | Großbritannien | 83,633,538 | 1            |
|------|----------------|------------|--------------|
| *    | Preußen        | 13,088,390 |              |
| 9    | Belgien        | 9,935,645  | Tonnen       |
| 1    | Penfolvanien   | 7,731,602  |              |
| 1    | Defterreich    | 2,525,000  | a 20 Centner |
| 1863 | Frankreich     | 10,707,980 |              |
| 1    | Ruflanb        | 6,350,000  |              |

Gelbftverftanblich find blefe Bahlen jeboch etwas vorfichtig aufzunehmen, biefetben find jeben Falles nur approximativ richtig.

Im 3. 1864 producirten:
Geoßbeitannien 1,855,755,7660
Preußen 330,954,892
Sachsen 42,182,202
Hannover 6,890,671
Baicen 4,888,817
Ruckessen 4,888,817
Ruckessen 4,888,817

Rolb ftellt in feinem Sanbbuche ber vergleichenben Statiftit, 5. Auft., Leipzig 1868, folgenbe Zabelle auf. Es probucirten

|    |      | Großbritan  |   |      |     |     |    |    |    |        |      |
|----|------|-------------|---|------|-----|-----|----|----|----|--------|------|
| 5  | 1860 | Bereinigte  | ( | Staa | ten |     |    |    |    | 300    |      |
| \$ | 1864 | bie Ctaate  | n | bes  | beu | tſđ | en | 30 | u: |        |      |
|    |      | vereine .   |   |      | ٠   |     |    |    |    | 388,17 |      |
| 3  | 1866 | Frankreich  |   |      |     |     |    |    |    | 240    | mia  |
| 3  | 1864 | Beigien     |   |      |     |     |    |    |    | 233    | 634  |
| 9  | 1861 | Defterreich |   | Ċ    |     |     | •  | Ĭ  | •  | 50,75  | wer. |
| 3  | 1863 | Ruftanb     | i | Ċ    |     |     | •  | •  | •  | 5,7    |      |
| 5  | 1861 | Italien     | Ī |      | •   | •   | ٠  | •  | ٠  | 1,5    |      |
| 8  | 1864 | Schweben    | Ì | :    | :   | :   | :  | :  |    | 4,4    |      |
|    |      |             |   |      |     |     | -  | -  | -  | -74    |      |

und berechnet fomit bie Gesammtfteintobienprobuttion ber Erbe in runber Summe auf 3,000,000,000 Gentner.

Allein biese Angabe ift jeden Falles gu niedrig, icon weil bei berfelben ber fo wichtige Steinkohlendau Auftraliens, Reu: Seelands und Indiens babel außer Betracht geblieben.

Rad Dibbam betrug bie Roblenausbeute in Bengalen im 3.1858: 226,140, im 3.1860: 370,206 Zennen; von 1850—1866 lieferte RueseibesBusies 4,617,100 Tonnen Steinfoblen, wovon 585,525 im 3.1865. Ueber bie Roblenausbeute in Rus Seefand, Borneo, Labuan: Bruni u. f. w. felten mit bie Radeficker. Das Journal of Society of Arts schäpt bir Jabl der in sammtlichen Steinkoblengruben der Erde beschäftigten Arbeiter auf 600,000, welche mit ihren Frauen und Rinbern eine Ropfjabl von 2 1/12 Millionen Menschen repräsentiern.

Allein bie ungebeure Bichtigfeit ber Steintobie fur unfer mobernes Leben fpringt auch mobi ohne boch immerbin nur annabernt richtige Babiengngaben felbft bem Rurifich: tigften in bas Muge. Abgefeben pom Getreibebau unb ber Geminnung und Berarbeitung ber Baummolle und bee Gifene, melde beibe jesteren 3meige ber menfchlichen Thatigfeit inbeffen feibft wieber von ber Steinfohle ab: bangig, fest bie Beminnung biefes unfcheinbaren Dates rials, welches, wie mir gefeben, anfange nicht nur mit bem Borurtheile ber großen Daffe, fonbern felbit mit bem Unverftanbe ber Befebgebung ju tampfen batte, beute aber bie Bafis jebes inbuftriellen Kortidrittes gemorben. mehr Menfchenbanbe in Bewegung, ale irgent ein 3meig ber menfchiichen Thatigfeit; namentlich wenn man, wie billig, nicht nur alle bei ber Steintobiengeminnung birett Befchaftigten , fonbern auch beren Ramifien , bie Aubrieute und Schiffer, bie burch ben Roblentransport ben Unter: hait fur fid und bie Ihrigen geminnen, in Unichlag bringt, wie auch alle bie Inbuftriegweige, melde beute bie Steintoble nicht mehr entbebren tonnen.

Der Geldwecth ber allijdbelich gewonnenne Seienfeblen ift bem bes allijdbelich gewonnenn Golebs ungefahr gleich, allein für unfere moberne Industrie ift, gang abgefeben bavon, baß ber Koblembau unenbilch mehr Menschen in Werseung fett, ab bie Gweinnaung bes Golebs, bie Teinfoble von ungleich größerer Bebeutung, als felbst bas Golb: bas Gobb, als Geeinstall, ließe sich entschern, in seiner Eigenschaft als Wertbmeffer fehnnte man einen Erfas für baffiche sinden, aber bie Seinfoble ist arsenwörtig unrefestlich.

Um fo naturlicher brangt fich une bie Befürchtung auf, bag biefes toftbare Mineral fich einft erfcopfen tonne, und bie Frage, wie lange bie im Boben rubenben Robienfchabe bei fo riefig machfenbem Berbrauch vielleicht noch vorhalten mochten, ericeint barum feinesmeas als eine mußige. Dan fcast bas gegenmartig in Arbeit ge: nommene Steinkohlengebiet auf 20,711 Quabratfliomes ter; nimmt man bie burchfcnittliche Dachtigfeit ber Steintoblenlager ju 9,45 Meter an, - mas feinesmeas ju boch gegriffen, benn bie Lutticher Steintobleniager haben eine Dachtigfeit von 16,76 Meter, bie an ber Ruhr von 40,84, bie in Stafforbfbire von 46 Deter. fo murbe bie vorhandene Steintoblenmaffe ben gegenmars tigen Bebarf noch auf 36,000 Jahre beden, mitbin bie Beforgnif einer Erichöpfung ber Steintoblenlager menige ftene bem gegenmartigen Gefchiechte noch siemlich fern ges rude fein, und follte ber Beitpuntt ber Erfchopfung einft eintreten, fo burfte bann vielleicht auch bie Beit gefom:

men fein, welche Liebig une verfunbigt, in ber ber Menich gelernt bat, fein Gifen mit Baffer gu fcmelgen, bie Steinfoblen ihm mithin enthehrlich merben.

Unbere geffaitet fich bie Steintoblenfrage, menn man babei nicht ben Borrath ber gefammten Erbe, fonbern nur ben Borrath beftimmter ganber in bas Muge faßt. Ramentlich in England bewegt bie Aurcht por einer Gro fcopfung ber Steintoblenlager bereits manche Bemuther, und Stuart Dill und Glabftone baben biefer Rurcht bereits im Parlamente einen Musbrud gegeben.

Rad .. Jarves, the coal question" enthalt bas englifche Steintobiengebiet einen Rladenraum pon 6000 Miles. 3mar merben ichen jest in England Robien un: ter bem Meereefpiegel gewonnen, und ohne 3meifel feben fich piele Roblenfione weit unter bem Deere fort, allein bie Musbeute berartiger Rlobe ftoft auf gu bebeutenbe tech: nifche Binberniffe, als bag ber auf biefe Beife gu ergie: lenbe Beminn fonberlich in bas Bewicht ju fallen vers mochte. Ermagt man nun, baf bie Musbeute aller tiefer als 4000 Buf unter ber Erboberflache liegenben Globe bie größte bis jest erreichte Tiefe betragt 2500 Auf ebenfomobi megen bes Roftenpunftes, ale megen bes Drudes ber auflagernben Erbmaffen und megen ber in biefer Tiefe c. 35° R. betragenben, jebes regelmäßige Arbeiten un: möglich machenben Erbmarme unthuntich ift, und icheibet bann alle Riobe von geringerer Dachtigfeit benn 2 Auf als nicht baumurbig aus, fo berechnet Jarves ben Rob: lenvorrath Englands auf 80,000,000,000 Tonnen.

Rimmt man mit Dac Cullod bie Robienprobut: tion Englands im 3, 1840 auf 30 Mill., im 3, 1865 nach R. Sunt (Mineral Statistics) auf 98,150,587 Zon: nen an, fo bat fich bie Roblenprobuftion Englands burch: fcnittlich febes Jahr um 234 Mill. Tonnen vermehrt ").

\*) Bie raid bie Roblenprobuttion in ben einzelnen ganbern im Bunehmen begriffen, ift aus folgenden Bablenangaben erfichtlich. Dies felbe betrug :

|    |             |     |    | 1815 | 1865       |            |        |
|----|-------------|-----|----|------|------------|------------|--------|
| iz | "Gregbrita: | nni | en |      | 31,500,000 | 98,150,587 | Tonnen |
|    | Belgien .   |     |    |      | 5,000,000  | 10,700,000 |        |
|    | Franfreich  |     |    |      | 4,201,000  | 10,707,980 |        |
|    | Breugen     |     |    |      | 3,500,000  | 18,592,110 |        |
|    | Runland     |     |    |      | 2,800,000  | 6,350,000  |        |

<sup>4,400,000</sup> Die man fieht, fo mar bie relative Produftionefteigerung am

16,472,410

. Bereinigten Staaten von Rorbamerifa . Die obengefundene Robienmenge von 80,000,000,000 Zonnen murbe alfo bei feftftebenbem Bebarf von jahrlich 98,000,000 Tonnen, wie er im 3. 1865 fich berausftellte, noch c, 900 Jahre aubreichen, babingegen ichon in ungefabr 200 Nabren erfcopft fein, wenn ber Bebarf, wie bisber, progreffiv um jabrlich 234 Dill. Tonnen machfen follte.

Dan muß gefteben, bie Ericopfung ber Roblenlager, bevor fur bie Steintoble ein ausreichenber Erfat gefunben. wurbe fur England eine Ralamitat fein, ber gegenüber Genierunruben, Rontinentfriege und Baumwollennoth bis gur Unbebeutenbheit gufammenfdrumpfen murben. Rein Bunber baber, bag bie Robienfrage in Engiand alle Bemuther in Bewegung feste; eine Roval Commission of inquiriry murbe gur Untersuchung ber Gache eingefest, allein mir tonnen nicht fagen, ob biefelben ihren Rapport bereits erftattet bat.

Aber nicht blos in England, fonbern auch in ans bern ganbern bat man verfucht, bie vorbanbene Stein: toblenmenge gu berechnen , um baburch gu ermittein , auf wie lange Beit ber vorhandene Borrath ben Bebarf mobil noch ju beden vermochte.

Ermagt man, wie unfere gefammte Inbuftrie, mithin ale von berfelben bebingt, unfere gefammte Ruttur auf ber Steintobie beruht, fo erfcheinen berartige Untersuchungen mabrlich nicht überfluffig. Ginige biefer Berechnungen. welche fich auf preufifche Roblenlager besieben, mogen bier eine Stelle finben.

Roggerath und v. Dechen berechnen ben Inhalt bes Roblenbedens an ber Gaar auf 43,200,000,000 Ton: nen, wonach berfelbe bei ber gegenmartigen Ausbeute pon jahrlich 2 1/2 Dill. Zonnen noch 17,000 Jahre ausreichen murbe. 3m 3. 1857 falfulirte Berr v. Carnall, baf ber Roblenvorrath Schlefiens noch auf 6000 Jahre por: halten murbe. Den Inhalt ber baumurbigen Rlobe bes Rubrbedens berechnete ber Dberbergrath Ruper auf 39,000,000,000 Tonnen, bie bei ber heutigen Probuftion noch auf mehr als 5000 Jahre gur Dedung bes Bebarfs genugen murben, jeben Ralles lange genug, um menig: ftene ber jest lebenben Generation gu erlauben, fich ber Burcht por Ericopfung ber Roblenlager ju entichlagen.

bebeutenbiten in Preugen und bann in ben Bereinigten Staaten.

<sup>3</sup>m 3.1864 befan Breuften 2313 Gruben, barunter 407 Steins toblengruben; Die Befammtprobuftion bee preugifden Bergbau's -

ercl. Gutten und Salinen - belief fich auf 463.846.917 Centner im Berthe von 41,059,869 Thir., meven allein auf ben Steinfeblenbau 330,954,892 Gentner im Berthe von 27,540,333 Thir, entfallen. Die Babl ber in fammtlichen Wruben beidaftigten Arbeiter betrug 130,443 , barunter allein 80,175 in ben Steintoblengruben.

Bebe Boche ericheint eine Rummer Diefer Beitidrift. - Bierteijabrlicher Gubicriptione Preis 25 Gar. (1 fl. 30 Ar.) Mur Buchbanblungen und Poffanter nehmen Beftellungen an.



## Beitung zur Verbreitung naturmissenschaftlicher Kenntnif und Naturanschannng für gefer aller Stände.

(Organ bes "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

-Dr. Otto Mie und Dr. Karl Müller von Sale.

N 47.

falle, G. Cometidte'fder Berlag.

24. November 1869.

Inhalt: Beitrag jur Durflentunde, von M. G. Geanbjean, 3meiter Artifet. - Bom Montbiane jum Monterefa, von Otto Ule. 10. Der Mont Bront Breit. - Dad Springe Mas. Rad bem Danifchen bes Arel Boerd, von hermann Meier. Erfter Artifet. - Rieinere Mittellungen. - Literatifest Ameland.

## Beitrag gur Quellenfunde.

Bon R. C. Brandjean.

3meiter Artifel.

Bundoft will ich an einem Beifpele bie Bergange gu etläutern suchen, welche meiner Ansicht nach ben Umlauf ber Gewösser in ben Gestennschichten im Augemeinen daracteriffren. Mabte man nämild biezu bie allgemein bekannte Erauwadensormation am Mittelrbein, so werben sich bei beren naberer Betrachtung schon Thats fachen genug ergeben, welche Aufschluss über manche ratbe seine genug ergeben, welche Aufschluss über manche ratbe sich bei mit bet Aufman ber Datelm este felbafte Erschinungen zu ertheilen im Stanbe sind, bie nicht aufm mit ber Natur ber Datelm esteh, fenbern auch mit ben Beränderungen gusammenbangen, welche bie von ihnen burchstreine und bon ihnen barbeiteten Gestien burch feine burch sie ertitten baben.

[Mctgebnter 3abrgang.]

Die bevonifche Graumate ober bas rheinifche Schies fergebirge erscheint uns in feiner jehigen Gestalt ale eine Reibenfolge von fandigen, ichiefrigen und faltigen Dies berichtigen, bie ber ätieften Schöpungsperiede, in ber ichon erganisches Leben auf Erben bestand, angebören. Jaft in allem Gebinnentässehrenationen weleberhott fich biefer Charatter ber sambigen, schieftigen und tättigen Gebilde und täfte darauf schilden und täfte darauf schilden int alle Benn nun in ber rekinischen Grauwade teine organischen Reste und in der wären, so würde fer erstalties Alter, da sie am Mitteitstehen uns sporadisch von Aretsägebilden bebedt ift, schwierig auszumitten sein, wie es benn auch in ber That mit bem sognannten Zaunusschiefter ber Fall war, ete Bereitstenungen barin gestundter von den in der in der geftenerungen barin gestundt wurden, die ihn, der früher als viel ätze angesprochen wurden, pie ihn, der früher als viel ätze angesprochen wurden, pie ihn, der früher als viel ätze angesprochen wurden, pie ihn, der früher als viel ätze angesprochen wurden, pie bin, der früher als viel ätze angesprochen wurden, pie bin, der früher als viel ätze angesprochen wurden, pie bin, der früher als viel ätze angesprochen wurden, pie bin, der früher als viel ätze angesprochen wurden, pie bin, der früher als viel als ver der schilden.

Dhaieich fich bas eigentliche Ablagerungegebiet ber

rheinischen Graumade noch nicht genau begrengen lagt, fo bar man boch wohl als sicher annehmen, bag biefes bevonische Gebilde viel welter verbreiter ift, als bie geologiichen Karten nachweifen. Diefes geht schon allein baraus bervor, bag bie Graumade an vielen Puntten unter jungeren Befeinschichten burchgebt und in tief eingeschnittenen Thalern wieber bervoerbitt.

Betrachtet man ben Bau bes theinlichen Gebirges eitwas naber, of finbet man, baß baffelte aus einer Reibenfolge aligemein und auch mitunter lotal entwickter Rieberschläge bestebt, welche urspeingtlich borigental ober bed mit geringer Reigung und auch in eingelnen Mule ben in einem saligien Weeresbecken abgelagert wurben, Mulben sinden nich noch bei Limburg a. b. Lahn, Weslar, Reuwied u. f. w.; es ift indessen für ben 3weck ber nach folgenben Ausstützung gleichglützig, welcher Art biese Unterlage war eber noch ift.

Ble icon bemertt, ift bie Graumade aus fanbigen, fchlefrigen und taltigen Schichten im Wefentlichen gufams mengefest, woven aber bie erfteren ihren urfprunglichen Buftanb am treueften bemahrt baben; nur baß ber tofe Sant, aus bem fie am Unfange beftanben, im Laufe ber Belt und unter ben Bewegungen, welche im Gebirge ftatt: finben, burch Bermittelung bes Bafferumlaufe mit amor: pher Quargmaffe verfittet murbe. In biefen fogenannten Spiriferenfanbfteinen tommen vereingett ober in Banten, welche fich ale ortliche Unfammlungen, wie fie fich jest noch haufig an ben Deereetuften finden, fundgeben, meift bidichalige Brachiopoben vor, bie aber nur ihre Abbrude und ben feinen Canb, welchen fie eingefpult enthielten, als Steinkerne verfittet, jurudliegen. Die Raifichalen murben aber geloft und fortgeführt, mahrend jugleich bie Berfiefelung bes Sanbes ftattfanb.

Die schlefetigen Schichten sind fast alle als ein Bermenge von verschiebenen, gereiebenen mineralischen Gubftangen aus alteren Gebirgsarten mit Pflangen: und Oblicteresten anzuschen, wechte tehtere ihnen ben in ben meisten Barleiteten frequenten Bobienforf getieferte baben. In ber tobligen Schiefern tommen größtentbeils bie bunnschaligen Exphalopoben, Gustreopoben und Pteropoben u. [. n. ver, meide jum Tebti nur iber Abbride grutiftigen, aber sich auch alle Abgussen berinktene von Schiefermasse, Dunch, Schwesselftes u. f. n. erhalten haben. Daneben finden nicht seiten anteractartig ausgestibete Pflangenans sammlungen oder sogenannter Koblenschiefe in besonberen Schichten und Vestern.

Die Schiefer bis theinlichen Gebirges baben ohne Quenabme eine fehr bebautende Redution ibres ursprüngilden Wolumens erillten, wie einestheils bie in ibnen enthaltenen Abrude organischer Refte bartbun, welche nur einen Kelnen Brudatheil ibrer ursprünglichen Körperlichteit geigen; anderntheils find bie während ber Rafe Extrattion verfteinerten ober verfieselten Organismen fo berumgebogen, bag man ju bemfelben Schluß gelangt.

Bei biefer in Bejug auf Jusammenfegung, Miber-findbefähigteit und iofate Berthellung u. f. m. so ver-schiebenen Beichaffenbeit ber Rieberichtage und Thierbauten, mußten schon mibrend ibere Entitebung manchetiel Berregungen entfeben und bie demifchen Rafte, weiche in ihnen schummerten, jur Thirigkeit gereigt werben. Da nämitid bie toblig-schieftigen bie sandigen und tattigen Schichten an Maffe jeht noch weit übertreffen, so muß man aus ben ichon angeschierten Gründen fohiefen, abs bie melden moberigen Gebilte, weraus bie Schiefer entsflanden, jur Zeit, ebe sie sell waren, und auch dann noch viel mächtiger gewesen sind, als jest.

Dan tann bierbel nicht viel irren, wenn man an: nimmt, bag fammtliche Schichten bes theinifchen Bebirs ges, als es abgefest und feft mar, bie jegige Dachtigfeit, wenn man biefelbe ju 2000 & burchfcnittlich fcabt, um bas Bunffache überftleg , bag alfo bas Deer, in bem es fich bilbete, über 10,000 &. bober fteben mußte, ale bas jebige Beltmeer, Schon allein aus biefem Grunde Ift bie fo febr beliebte Debungetheorie fur bas norbeuropaifche und auch wohl fur jebes anbere, ihm analog ausgebilbete Bebirgefoftem gang ungulaffig; benn es mußte bann uns terftellt merben, bag bie Depreffion feiner Unterlage um ebenfo viel tiefer unter bem jegigen Deereeniveau gemefen fel. Bober follte bann aber, wenn auch jugegeben mer: ben tonnte, baf ein folches Gebirgefpftem, wie bas norb: europaifche, burch plutonifche Rrafte 10,000 %. gehoben worben mare, bas Daterial jur Bilbung ber Graumade und ber barauf gelagerten feblmentaren Befteine getoms men fein? Dan tann aber auch noch aus anberen Grun: ben und zumal aus ben unzweifelhaften Spuren, welche bie allmalig fintenben Gemaffer binterlaffen haben, auf's Sicherfte nachwelfen, bag ber Abfat ber norbeuropaifchen Sebimentgefteine in einem bochgelegenen, bie in bie Tertlargeit falgigen, bann bradigen und enblich fugen Baf: ferbeden ftattfanb, meldes von noch viel boberen und als teren Bebirgen umwallt mar, aus benen burch bie mechanifche und chemifche Thatigteit ber atmofpharifchen Baf: fer bas Material ju ben genannten Befteinen in benfels ben entnommen murbe, - und bie nach und nach burch bie fortidreitenbe Thalbilbung mit tiefer liegenben Beden In Berbinbung tamen; woburch bie Baffer abgeführt unb bas große Beden bis auf feine jegige Beftalt troden ges legt worben ift. Bollftanbig ift biefes aber bis heute noch nicht gefcheben; benn bie Dorb: und Dftfee, welche gu ben norbeuropaifden Bebirgefoftemen geboren, fint noch Theile beffelben. Blergu ift auch noch, wie bie Drganies men ber fpateren Formationen geigen, ber Umftanb in Rechnung gu bringen, bag nach ber Periobe ber Graus madenablagerung, und bie in bie Jestzeit hinein eine allmalige Beranberung bes Rlima's in Norbeuropa fatt: gefunben bat, bie aus einer Beriegung bee Comerpunt: tes und bamit jugleich ber Efliptit ber Erbe entfprang, melde burch ben Ablauf ber Bemaffer aus ben bochgeleges nen Bafferbeden ber norblichen Demifphare in bie tiefer gelegenen füblichen ober in bas jebige Weltmeer bebingt mar. Daburd murbe ber Schmerpuntt ber Erbe naturlich mehr nach ber fublichen Salbtugel und mit ibm bie Eflips tif auch weiter gegen Guben verlegt.

Rnupft man nach biefer, mie es mir ichien, nothigen Erlauterung, nun wieber an ben Buftant an, in welchem fich bie Chichtenreibe bes theinifch : bevonifden Gebirges mabrent ibrer Bilbung befant, fo ift es flar, bag bie unterften Glieber beffelben fcon ftart comprimirt und fo: wohl chemifch, wie mineralifch veranbert fein mußten, als fich bie oberen noch im meichen Buftanbe befanben; mobel ber Ratur ber Borgange gemaß angunehmen ift, bag totale Bertiefungen, wie bie Beden von Limburg unb Beblar u. f. m. erft mit taltigen Gebilben ausgefüllt murben, nachbem bie ichiefrigen und fanbigen Schichten fcon vollständig ober boch, wie bie organifchen Refte in benfelben barthun, großtentheils abgefest maren.

Da nun fo vericbiebenartige Rieberichlage ichon an unb fur fich, wenn fie nicht in gleicher Dachtigfeit und auf einer burchaus ebenen Coble abgelagert merben, einen ungleichen Drud auf einander ausuben muffen, fo mirb biefes nech um fo mehr gefcheben, wenn fie unter Baffer fteben und einanber ausweichen tonnen. Es ift baber nicht ju vermun: bern, bag bie weichen Schiefermaffen ben auf fie gelagerten Santfteinen und Rallen auszumeichen fuchten und baburch mellenformige Erbobungen und Bertiefungen bilbeten, bie gegenmartig bie Cattel und Duiben barftellen, melde bie Graumadenformation in fo eigenthumlicher Beife das Burben bann fpater, ale bie Formation jum Theil troden gelegt mar, bie Gattel burch bie Thal: bilbung rafirt, fo mußte ber Bufammenbang ber Schich: ten aufgeboben werben, und es entftanben bann burch bie einfidernben atmofpharifden Baffer, melde burch bie Gin: leitung bes Bermitterungsproceffes bie Schieferblatter auf: blabten ober burch Froft auseinanber brangten, Die mit: unter fo fteil aufgerichteten ober fogar rudmarte geboges nen Chichtentopfe, melde une nun fo ratbfelhaft erfdeis nen. Es verfteht fich von felbit, bag bie grifden ben Schieferlamellen eingeschloffenen Detrefatten biefem 3ms pulfe folgten, und baf bie bunneren 3mifchenichalen, melde ursprunglich, wenn fie teine Thiere mehr entbielten, auf ber breiten Geite liegen mußten, genau angeben, ob bic Mufrichtung ober Schieferung eine achte ober falfche ift; benn es fallt nicht immer bie Schieferung mit ber Colds tung gufammen ober in eine Gbene. Diefe meichen viels mehr mitunter febr mefentlich ben einanber ab, und bei manden Chiefern ift bie Spaltbarteit fogar nach ver: fdiebenen Richtungen entwidelt.

## Bom Monterofa jum Montblanc.

Don Otto Ule.

9. Der Mont frety.

Bie por einer Riefenmauer fteht ber Banbrer, ber von Courmareur ber fich bem Montblanc nabert. Rein That burchfurcht biefes gewaltige Daffie, feine Ginfatte: lung bietet fich bar, bie einen Uebergang uber biefen furchtbaren Ball ermöglichen tonnte; nur Gemfen fcheint ce gegeben, biefe Relfen ju erftimmen, binter benen un: abfebbare Schneefelber und gertluftete Gieticher bes Wanberere barren, um ibn unter unfaglichen Duben gum jen: feitigen Thale von Chamounir binat gu geleiten. Aber trop biefer ftarrenben Telemanbe und brobenben Gleticher richtet fich boch febnfuchtevoll ber Blid bes tubnen Bergs fteigere bort binauf, ber es ja gewohnt ift gu fiegen unb felbft bie ftolgen Berricher ber Mipen gu feinen Sugen gu feben.

Manchem Lefer mirb biefe Cohnfuct eine unbegreif: liche icheinen. Er wird es nicht verfteben, bag es Ges nuffe gemabren foll, fo barte Rampfe mit ben Schreck: niffen ber Ratur gu befteben, ernfte Lebenegefahren auf fich ju nehmen, um fur wenige Ctunben ober gar Di: nuten ben Auß auf bie fdminbelnben Binnen uber bie Bolten aufragenber Gie: unt Releberge feben gu fonnen. Un Tollbeit wirb es ibm gu grengen fcheinen, bag man ftunbenlange Banberungen über gerfluftete Bletider, über Scharfgadige Grate, über Schnee und nadtes Geftein, an Schauerlichen Rinften und Abgrunden bin unternimmt, bağ man Entbehrungen, Anftrengungen, Bagniffen fich ausfest, bie felten nur und auch bann meift fur menige Augenblide felbit bon bem ermarteten Genuffe gefront merben, weil Raite und Ermattung ober bie Rud: ficht auf ben geitraubenben Rudweg ben Banbrer meift gwingen, bas Biel wieber ju verlaffen, nachbem es faum erreicht ift. Dicht Benige freilich gibt es, bie nur Dobes fucht ober gar eitle Prabifucht ju jenen Regionen emigen Eifes binantreibt, und benen gegenüber mag man mit Recht von Tollbeit reben. Bon weiter Gerne tommen fie oft ber, ohne bie geringfte Reuntnig bes Lanbes, ohne irgend melde vorbereitenbe Ctubien, ohne irgenb einen boberen 3med, nur um einen berühmt geworbenen Gipfel ber Alpen, eine noch unerftiegene Spige ber Gletichermelt ju erklimmen. Gle find bie Plage ber Aubrer, von benen fie Unmögliches verlangen, benen fie Bormurfe machen, wenn bie Ratur unüberminbliche hinberniffe entgegenftellt, benen fie ble augenicheinlichften Lebensgefahren gumuthen, weil fie bie Erreichung ihres Bieles fur ichweres Gelb er: tauft ju haben meinen, Der Gewinn folder Bergfteiger ift freilich ein flaglicher. Saben fie ben Bipfel erreicht, fo erbliden fie rings um fich eine ftarre Belt von Bergen und Giemuften, von tablen Alpen und nebligen Thalgrunben, ohne fich in biefem Chaos gurecht finben gu ton: nen, ohne ju miffen, mas fie por Mugen baben, als fo weit fie es aus ben mangelhaften und unguverlaffigen Ungaben ber Subrer erfahren. Gie fchauen in eine frembe Belt, bie fie nicht einmal burch bunten Farbenreis gu feffeln vermag; benn in folden Boben mirb felbft ber iconfte Schmud ber Thaler und Ebenen, bas Grun ber Biefen, bas Blau ber Gee'n, bas Golb ber Kornfelber getrubt und verfchwimmt mit bem Borigonte in nebliges Grau. Reine befreundete Geftalt ift ba, an ber bas Muge gern haftet. Das Gefühl lagt fie talt, und biefes Befubl inneter Ralte mirb bei bem Dangel an lebhafterem Intereffe und marmer Begeifterung bei folden Bergfteis gern noch erhöht burch bas von außerem Froft und von Ermubung erzeugte Unbehagen; benn bie Temperatur ift auf folden Soben felten milb und ber Aufenthalt felten ein behaglicher. Gleichgultig menbet baber ber Bergbe: fteiger, ber nur feine Gitelfeit befriedigen wollte, bem taum erftiegenen Gipfel ben Ruden. Ginen reellen Ge: winn tragt er nicht mit fich, und fein Scheingenuß ift theuer ertauft burch Unftrengungen, bie nicht felten Gefundheit und leben gefahrben.

Gang andere fiebt es mit bem Bergefeitiger, ber von bem Drange miffenschaftlicher Forschung ober bem berechtigten Berlangen getrieben wirb, mit ben erhabenen Bitbern ber Alpenweit vertraut zu werben, ibre verborger nom Schönbeiten aufguluchen und fich ber untschäben Genuß zu verschaffen, ben ber Bild in biese mundesbare Belt von hobem, überschätlichem Etanbpuntt aus geracht. Denn aus ber Litte gesehn, bitter iche große Gebtigsbaren filmmer nur ein verschobenes und vergetres Bilb dar. Erft in ber Sobe treten be rabisfelbaften Berfchlingungen ber Gehitgsssssssss ib Gipfelbarten, bie verber

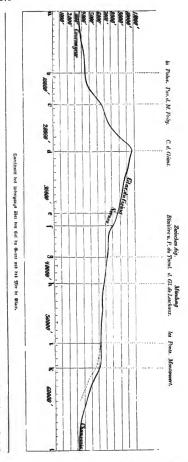

genen Gleticherthaler flar por bas Muge. Freilich bebarf es eines vorhergebenben ernften Stubiums, um fich in bem Chaos naber und ferner Berggeftalten, bie oft gu Sunberten bem ausgebehnten Borigont entfteigen, gurecht: gufinben. Aber immerbin bleibt bies ber Sauptgenuß guf folden ungewöhnlichen Stanbpuntten. Der Reis maleri: fcher Schonbeit ift burch ben gefchmachten Lichteffect und bie große Entfernung ber Begenftanbe bes Raturbil: bes geftort. Aber ben Bau eines großen Theiles bes Mipengebietes, ben Bug ganger Gebirgefetten und ihrer Bers zweigungen, bie Form ihrer Gipfel, bie plaftifchen Bers haltniffe bes Bobens überhaupt, ben lauf ber Thaler und Stuffe, bie Ausbreitung ber Begetation und Ruttur, bas Mlles mit einem Blide ju überschauen, bas bleibt ein Benuß, ber fur ben ernften Forfcher felbft großer Duben und Gefabren werth ift.

Dan wird es nun verfteben, wenn auch ich, Unge: fichte biefer munberbaren Gebirgemelt, bem Berlangen nicht miberfteben tonnte, meinen guß auf ihre Binnen gu feben. Freilich gleicht ber Beg, ber uber biefes Bebirgs: maffit fuhrt, teinem ber Daffe, bie anbere noch fo bobe Bebirge überfteigen, weber einem Gemmipaß, noch felbft einem Ct. Theobul: ober Beifthorpaß, "Ueber ben Mont: blanc", fagt Berlepich in feiner Schweigertunde, "führt fein begangener Daß; ber Col bu Geant ift ein Gletichers paß, nur fur vermegene, an barte Strapagen gemobnte Bergganger praftifabel, ber 16-18 Ctunben perlangt." ", Raum einige Dale alljahrlich wird biefe Reife nament: lich von Englanbern unternommen." In ber That bat fcon unfere neuliche Betrachtung bes Gefammthau's ber Montblanc : Gruppe gu biefem Ergebniß geführt. Es gibt ja bier feine Thaler, burch bie man fich allmatig gur Sobe binanminben fann; man muß ben ungemein fteiten Abfturg ber Gubfeite obne alle Bermittelung erflimmen und findet fich bann auf ben einzigen Beg gur Rorbfeite binab burch ben langen Gleticher angewiesen, ber bei ber noch immer giemlich fteilen Reigung bes Bebirges von vorn: berein eine gemaltige Berfluftung verfpricht. Wenn ich mich in Courmapeur ju ber ichwierigen Banberung ents fcblog, fo beftimmte mich bagu, abgefeben von ber lodens ben Musficht, einmal ben Gleticher in feiner Wiege unb in feinem gangen Berlaufe, mit allen feinen intereffanten Ericbeinungen tennen ju ternen, ber Umftanb, baf ich amel Reifebegleiter fanb, bie bereits mit funbigen Sub: rern verfeben maren. Denn folche mube: und gefahrvolle Banberungen find in ber Regel überbies noch toftfpielig, ba fur ben einzelnen Reifenden minbeftens gmei Subrer erforbert merben, beren jeber einen mir feinesmege unbillig ericheinenben Robn von 60 - 80 Fr. gu beanfpruchen bat.

Roch am Abend bes 27. August beschieffen wir gur Abfürgung bes solgenden Tagemarsches bis zu bem in etwa 6500 g. Meetesbobe oder 3000 g. über Courmaveur gelegenen Pavilion bu Mont Freir binangusteigen. Der

Beg führt langs ber ichaumenben Doire hinan, über berr: liche Biefen an bem Schwefeibabe la Gare vorüber unb überichreitet oberhalb bes Dorfes Entreves, wo fich eine großartige Musficht auf bie Mule blanche gur einen und bas That von Kerrer gur anbern Geite eröffnet, ben biet aus bem letteren Thale berabfturgenben Quellbach ber Doire. Beim Beiler la Paiue ftanben wir am Auße bes Mont Frete, eines jener gewaltigen Felfenpfeiler, welche, fich fouliffens artig vorschiebent, an ber Gubfelte gleichfam bie Riefenmaffe bes Montblanc ftusen. Durch Balber, auf fteinis gen, ichmalen Dfaben ging es nun ben fteilanfteigenben Berg binan; niebriges Geftrupp von Aniebolg und Mipen: rofen trat allmalig an bie Stelle ber Balber, unb bie Racht mar langft bereingebrochen, ale mir bie einfame Blodbutte erreichten, ble ben ftolgflingenben Ramen bes Pavillon bu Mont Greto führt, und bie ben Reifenben, bie fich bie Ueberfteigung bes Col bu Beant jum Biel gemablt baben, gur nachtlichen Rubeftatte gu bienen pflegt. Dan barf in folden Boben teine großen Unfprude auf Com: fort maden; man muß gufrieben fein, wenn man fur bobe Preife ein beichelbenes Abenbbrob und Frubftud er: balt, wenn man ben notbigen Proviant fur ben Darich bes folgenben Tages und enblich ein Lager, wenn auch nur von Strob, finbet, um feinen ermubeten Gliebern für einige Stunden bie ihnen fur bie bevorftebenben Un: ftrengungen fo notbige Rube gu gemabren.

Die befchwerliche Banberung am Abend hatte mich faft wieber in meinem Borbaben mantenb gemacht, ba ich mir auf bem fteinigen Bege im unteren Bal-Tournanche und auf ber Chauffee im Moftathal jenes Uebel gugegogen batte, bas ju ben ftorenbften Reinben bes Aufgangere gebort, und bas mir auch jene Erfteigung bes Mont Frety faft ju einer Bollenpein gemacht batte, namlich Blafen an einem Rufe. Dagu tam, baf bie beiben Englanber, mit benen ich bie gemeinfame Ueberfchreitung bee Col bu Beant verabrebet hatte, ploBlich ihren Plan anberten und, ftatt vom Col nach Chamounir binabgufteigen, von bort grabesmege ben Gipfel bes Montblanc gu erflimmen beichloffen. Aber ftatt ber beiben Englanter fanten fich smei Belgier, Die gleichfalls bereits mit Aubrern berfeben maren, bereit, mit mir bas Bagnif auszuführen, unb von meinem Rugubel befreite ich mich grundlich burch eine gludliche Operation. Go mar benn jebes Sinbernif befeitigt, und froben Duthes und gefpannter Erwartung poll traten mir am fruben Morgen bes 28. Mug. 3 1/4 Ubr unfere Banberung an. Unfere Gefellichaft beftanb aus ben beiben Belgiern und mir und 4 Subrern, von benen allerbings nur grei ale foiche ju rechnen maren. Der britte mar nur ein Trager, ber fich une anfchlog, um bas Gepad ber ermabnten Engianber nach Chamounir gu bringen, und ber vierte mar mein guter Schaller aus bem Bermatt : Thale, ber bei aller Gleticher : Erfahrung in ben Ballifer Bergen boch noch niemale feinen Bug in bas Gebiet bes Montbianc gefest batte,

Binftere Dacht umgab une, ale mir bie Butte auf bem Mont Brett verließen, um ben Relfenpfeller qu er-Mimmen, ber jum Col bu Geant emporftrebt. Aber bie Sterne flimmerten mit feltenem Glang, und ber Mufblid ju ibrem froblichen Deer erbeiterte unfer Gemuth und ers bob unfere hoffnung auf bas Rommen eines ichonen Ja: ges. Schweigend ichritten mir burch bie nachtliche Stille. Eigenthumtiche Empfindungen burchwogten unfere Bruft, Empfindungen, wie fie fich in folden Mugenbliden auf: brangen, mo man einem noch unbefannten, von bober Alpenginne mirtenben Biele entgegengiebt, und mo fich boch auch mit voller Dacht ber Bebante an alle bie Schwierigkeiten und Befahren geltenb macht, bie bie gum lebten Schritte noch broben, an alle bie Bufalle, bie am Biele feibft noch ben Benug vereitein tonnen - ein leich: ter Debel, ber fich um ble Gipfel lagert, ein eifiger Binb, ber nur ju oft auf folden Boben biaft, bae php: fifche Unbehagen in Tolge ber Erfcopfung. tritt mobl eine folche Wanberung ohne eine gemiffe in:

nere Erregung an. Dit Luft und jugleich auch mit Ban: gen menbet fich bae Muge nach bem boben Biel, bae faum ertennbar am Sternenhimmel ju bangen fcheint. Gins nend bleibt es an ben buntein, rlefenhaften Gebirgeman: ben haften, an benen fich ber fcminbeinbe Dfab binan: gleben muß, und bie in ihrem Schoofe vielleicht noch manche gefahrvolle Stelle bergen, beren Unblid, menn fie ploblich offenbar murbe, felbft ben fubnften Banbrer gu: rudgufdreden geeignet mare. Wenn aber auch momentan mobl leife Bebenten bas Gemuth beichleichen und eine ernfte Stimmung erzeugen, ber Reig bes Abenteuerlichen, ber an ber Banberung baftet, ber begeifternbe Gebante, fich in Raume gu erheben, mobin ber guß nur meniger Menfchen bringt, bie Abnung bee berriichen Genuffes, ber bort oben ben gludlichen Gieger erwartet, wirft ims mer wieber erheiternb und erhebenb. Der behre Friebe, ber auf ben ftillen Soben thront, bringt Arieben auch in ben erregten Beift. Der Duth belebt fich im Gefühl ber oft bemabrten phofifchen Rraft, und ber Unblid ber berggewohnten, feiten Erittes und in rubigem Gleichmuth voranfdreitenben Subrer bebt bas Gelbftvertrauen und bie Buverficht.

#### Das Derings . Mas.

Rach dem Danischen des Arel Bocch.

Don germann Meier.

Griter Artifel.

Unter ben norbifden Beringefischereien ift bie, welche im Grubiabr norblich von Stavanger und Bergen betries ben wirb, megen bee großen Fangee bie intereffantefte. Diefer betrug in ben lebten Jahren 600,000 bie 1 Dill. Zonnen fabrlich. Aber biefe Beringe baben eine geringere Gute, ale bie, welche fpater, mabrent ber Commer: und Berbitmonate, an unfern norblichen Ruften gefangen mers ben. Lettere fint ausnehment fein und fett, und bei qu: ter Bubereitung merben fie ben englifden gang, ben bols lanbifden faft gleich geftellt. Gin großer Rachtbell biefer Alfcherei ift icboch bas Mas, welches ben gefalgenen De: ring verbirbt und baburd bem ganbe grofen Chaben gu: fügt, inbem in einigen Jahren ein nicht geringer Theil bes gefalgenen Gifches bierburch fur ben Sanbel unbrauche bar gemacht wirb. Erft in neuerer Beit fint bie Rlagen bieruber lauter geworben, mahrend man fruber bie in bie Mitte bes verigen Jahrhunberte menig ober nichts barüber vernahm, obgleich ichen bamale bie Sifcherei groß: artig betrieben murbe. Doch lagt fich nicht baran gwels fein, baß ber fcabliche Ginfluß bee Mafee ben Sifdern unb Raufleuten bereite befannt gemefen ift; benn in ben Sans beistorrefponbengen jener Beit mirb mebrfach ermabnt, bag Die Beringe gu gemiffen Beiten bee Jahres fich nicht gum Ginfalgen eignen. Doch bielt man bies fur eine gott:

liche Sugung, gegen welche menfchlicher Rath nichts ausrichte.

Bestimmteres findet man in einer Betordnung bom 3, 1753, bie in Bolge lauter Riagen ber Raufteute über schiedete Bereitung bes herings erichien. In biefer findet man Folgenbes:

"Da mir une allergnabigft baben berichten laffen, baß außer bem fruber ermahnten norbifden Bering gu ge: miffen Beiten bes Jahres weiter nach Guben in ber Bogtel Rorbmor und Romebal im Stift Drontheim, wie auch in ber Boatel Gubmor und ben übrigen bee Stifte Bers gen eine große Menge Beringearten vortommen, ale Grubilnasbering, Strobbering und Connenbefbering (Vasr -. Strane og Sothovesild), bie meiftene bie gum Januar und Februar bleiben, ferner Commerbering (Sommersild), ber mit Gt. Bobannie tommt, und Berbitbering (Hostsild). ber gewöhnlich um Dichaelis ericheint, welche Beringear: ten von großem Rugen fur ben Sanbel fein murben, menn fie orbentiich behandelt wurben, fatt baf fie in einigen Jahren burch fcblechte Behandlung unfern Unterthanen feinen Bortheil gebracht baben, wohl aber ben Erpert bebeutenb fchabigten, - fo wollen mir, bag es auf's Strengfte verboten fei, bag tein Commerbering, welcher Art auch, ane bem Deb genommen, gefalgen und gubes reltet werben foll, bevor er brei ober vier Tage im Reg geklichen ift, um inbeffen das (chabiton Tas gu entfres nen. Diefe Methobe, ihn im Reg zu batten, muß von Johanni ble Michaeli bauern, aber man muß sewol bie sem als jebem andern Herting se viel Raum geben, baß er auch, wenn das Neg an's Cand gegogen wird, nicht fierbe."

Alls blefe Berorbnung erschien, hatte bie Berlingsfiderei an ben Ruften von Norvmör, Rombad und Sondmör noch nicht ben Umfang, ben fie fpater erbiett, weitdes gewiß theitweife barin feinen Grund fand, bag nun
ber größte Zheil ber früber burch bad Aad berborbenen
Deringe ein brauchbarre handeldarifelt murbe. Es scheint
auch, baß ble in ber Berorbnung gegebenen Borichriften
anfanglich beffer befolgt murben, als bles in berglichen
Jallen geschilcht; bad eigene Intereffe ber Raufteute wirb
bler feine Rodu gespielt baden.

Soon vor biefer Beit hatten bie Bollanber ihre Aufmertfamtelt auf ben burch bas Aas verborbenen Bering gelentt. Alls bie große bodmabilgte Beringsfichreel fich gegen bas 17. Jahrbundert flart ausbreitete und ble Anjahl ber Schiffe, bie baran thellnahmen, mehr als taufenb betrug, fifchten viele auch an ber normegischen Rufte ober tauften bort Breinac.

Da ber große Fruhlingsbering feit 1758 ble Rufte nörblich von Bergen verlaffen batte und bie Concurreng unter ben Raufleuten gunahm, murbe bie Berorbnung nicht mehr jo genau befolgt als fruber, und balb murben wieber Rlagen über bie fchlechte Bubereitung, u. a. auch baruber laut, bag Mas enthaltenbe Beringe in großer Menge eingefalgen murben, und Biele verlangten jene Ber: ordnung wieberum einzuscharfen. Dan behauptete, bag es gu gemiffen Beiten nicht binreichend fei, ben Bering 3 Zage im Deb gu taffen, um ibn vom Mas gu befreien, baf bagu vielmehr 10 Zage erforberlich feien; ja, man munichte fogar, bag au gemiffen Beiten ber Bebrauch bes gewöhnlichen Rebes verboten werbe und man ftatt beffel: ben nur Treibnebe und Reufen gebrauchen folle, meil man meinte gefunden ju baben, baf ber auf biefe Belfe gefangene Bering meniger Mas enthalte. Dies murbe auch pon Prof. Ratte angeführt, ale er im Auftrag ber Res gierung 1799 und 1800 bie Fifcherel an unfern Ruften unterfucte.

Der Bogt Bioftrup ju Rerbmer fagt in einer Anmeter Bejetung jum Platat bem 29. Juni 1175, welches in
blefer Bejetung gan, mit bem vom 3, 1753 übereinfilmmt, bag bas Aas bel Sommerwärme auf bem Boben
ober aus bem Schamm ber Ser entflebe und ben Bifden
jur Raberung blene, so bag se nicht möglich sei, se bas
von zu reinigen. Das Beste fdeine, in iener Zeit keinen
3166 ju fangen. — Bon Seiten ber Geseigebung murbe
wendi an blefer Sache gerkert

Biemobl es alfo fur unfer Canb von größtem In: tereffe fein mußte, bas Mas bes Beringe fennen gu lers nen, fo mußte man boch bis jest febr menig bavon. Dit bem Borte ,, Mas" bezeichnen bie Sifcher und Raturfor: fcher alles, mas bem Bering ale Dabrung bient. Prof. Strom ermabnt foldes in feiner Befdreibung von Gonb: mor (Bb. l. G. 160), mo er fagt, bag es nur im Frub: ling vortomme, aber nicht jebes 3abr. Dach ibm murbe es ein Burm von rother Karbe fein. Rach ibm nennt auch Bod (Berfuch einer vollftanbigen Ratur: und San: belogefchichte bes Berings, 1762) es ein murmahnliches Thier. Spater fant Strom (Norske, Vidensk Seiskabs Skrifter, Ny Samling, 1784) bag ee tein Burm, fon: bern eine Art Barneele fel, meldes auch Sabricius annahm, ber bie Art ale Cancer ostaceus harengum bes geldnete. Auch Raturforicher anberer Ranber haben bas, mas fie von ber Rabrung bes Berings mußten, mitge: theilt. Go nimmr Bloch (Detonomifche Raturgefdichte ber Rifche Deutschlande, 1782) an, bag biefe aus fleinen Schaltbieren und Burmern beftebe, mabrent Drof. Aroner (Danmarks Fiske, Ill. p. 168) folde fur eine Garneele (Mysis) hatt. 3m Dagen bee fcottifden Beringe finb nach Balenciennes einige fleine Schalthiere aus ber Drbnung ber Copepoden gefunden, verzuglich Tispe furcata und Canthocamptus Stroemli, und Prof. Munter fagt (Archiv fur Raturgefchichte, 29, 3abrg. C. 306), baß bie Sauptnahrung bee Beringe an ber pommerichen Rufte aus Cyclopsene castar beftebe, bie in gemifchtem Baffer lebe.

Bei meinen Untersuchungen an unfer Weftente habe ich Gelegenbeit gehobt, bas Aas ber heringe naber fennen gu fernen, ba ich sie beitebrig, beiteim it jugefandt, und teelis ben Inhalt ber Magen jener Fische untersuchte, bie burch bas Aas als hanbeisattitel unbrauchbar geworden waten.

## Rleinere Mittheilungen.

Die Siteratur auf goologifdem Bebiete.

Seit einigen 3abren wird burch eine Gesellschaft englischer Beologen, weicher Dr. A. G. Guntber verftebt, ein 3abredbericht über bie im algelausenen Jahre erschienenen zoelogischen Schriften unter bem Litet: The record of zoological literature beraussgegeben. Bier Jahrgange biefe intereffanten Bertes find erschienen, ber letzte über 1807. Wir geben nachsebend eine Berceitulation vieler Blatte felten ber ber regelichner Gefriften, gereiner nach en hauptabe sheilungen ber Thierreich. Bem erften Jahrgang gibt ber berause geber nur bas fonkreifulta an

| 2.0           | 25 000 | 84 410 | 00.000 | 00.000 | _ |
|---------------|--------|--------|--------|--------|---|
| Pretezoën.    | -      | 1030   | 900    | 770    |   |
| Golenteraten  | -      | 750    | 860    | 70     |   |
| Chinebermen   | _      | 600    | 170    | 350    |   |
| Bürmer        | _      | 1250   | 1900   | 660    |   |
| Infeften      | -      | 14,300 | 11,000 | 13,000 |   |
| Spinnenthiere | _      | 490    | 1000   | 540    |   |
| Schaltbiere   | -      | 1590   | 900    | 470    |   |
| Beidthiere    | -      | 4400   | 2000   | 6260   |   |
| Fifche        | _      | 3100   | 2400   | 1180   |   |
| Reptilien     | -      | 1300   | 1000   | 710    |   |
| Bogel         | -      | 3500   | 4500   | 8340   |   |
| Gaugethiere   | -      | 2400   | 3000   | 4030   |   |
|               | 1864   | 1865   | 1866   | 1867   |   |
|               |        |        |        |        |   |

Bir baben noch bingugufügen, bag in obiger Ausstellung die Schriften über vergleichende Anatomie und Phosiologie, sowie über Palaontologie nicht ausgenommen find, und daß auch die gabtreichen powuläten Schriften barin sehlen.

#### Bmei Sonntage in einer Woche.

Befanntlich vertiert man auf einer Reise um bie Erbe, wenn man bem Baufe ber Sonne folgt, einen gangen Tag. Daffelbe geschiebt naturlich auch, wenn Bolter wandein, und wenn fie bann, nach entgegengefesten Richtungen ausgezogen, immitten ibrer Ban-

berung etwa an ben Ufern eines Deeres aufammentreffen und jebes feine gewohnte Beltrechnung mit fich bringt und beibebalt, fo gefchiebt es, bag bas eine feinen Sonntag feiert, wenn bas anbere noch feinen Connabent bat. Gin foldes Bufammentreffen von Bols fern ben vericbiebener Richtung ber bat befendere an ben Ruften bes nordlichen Stillen Drear) ftattgefunden, mo bie Ruffen nach Diten, Die Amerifaner nach Weften bin Die Ruften erreicht baben, und wo es fic nun um fo auffallenber geltend macht, feit bas frubere ruffifde Amerita in ben Befig ber Bereinigten Staaten Rorb. amerita's übergegangen ift, obne bag man bir alte ruififde Beitred. nung aufgegeben bat. Gin gutgefinnter Burger Amerita's bat es baber in feiner Dacht, fich zwei Sonntage in jeder Boche gu machen, neben bem allgemein gefeierten ruffifchen auch noch ben ameritanis iden am Montag ju feiern. Freilich tann bas auch fur die Gefcafte recht ftorend werben. Rommt namlich Jemand von Gan Frangioco, wie eine californifche Beitung fagt, in Gitta, ber Sauviftabt von Mlasta, bem ebemaligen ruffifchen Amerita, nach feiner Berech. nung am Freitag Abend an, fo findet er am nachften Morgen bie Laben geichloffen und alle Gefcafte unterbrochen. Er verliert bann nicht bloß biefen Lag, fonbern auch ten nachften bagu, wenn er aus Bewohnheit ober aus lieberzeugung feinen Conntag feiern will. Muf ber andern Gelte wird ber fromme Raufmann aus Mlasta im beus tigen Gitta mit mabrem Abideu feben, bag ber gottlofe Ameritaner am Sonntag Rattun mißt ober Deffer fchleift, am Montag Morgen aber ploglich ein reines bemb angiebt, einen fcmargen Rrad anlegt, burch bie Rafe fpricht und jene feierliche und felbftaufriebene Diene annimmt, Die ber nationale Ausbrud fur religiofe Stimmung in Amerita ift.

#### Literarifche Ungeigen.

Im Verlage von Eduard Avenarius in Leipzig erscheint auch für des Jahr 1870:

Literarisches Centralblatt für Deutschland. Herausgegeben von Professor Dr. Friedr. Zarneke.

#### Wöchentlich eine Aummer von 12-16 zweispaltigen Cnartseiten, Preis vierteljährl. 2 Chtr.

Das "Literarische Centralblatt" ist gegenwärtig die einige hittliche Feitschrifft, welche einen Gesammidberblick über dag gause übehet der wissenschaftlichen Thätigkeit Deutschlands gewährt und is fast lückenloser Vollständigkeit die neuesten Erschröungen auf der verschiedenen fleibieten der Wissenschaft schreibungen auf der verschiedenen fleibieten der Wissenschaft schnell bespricht.

In jeder Nummer fiefert es durchschnittlich gegen 25, jahrlich also wenigstens 1200 Besprechungen.

Ausser diesen Besprechungen neuer Werke bringt es eine Angabe des Inhalts fast aller wissenschaftlichen und der bedeutensten belleitristischen Journale, der Übirversitäts- und Schalprogramme Dentschlands, Oesterreichs und der Schweiz; die Vorleungs- Verzeichnisse sämmtlicher Übirversitäten und zwar noch vor Beginn des betreffenden Semestern; eine amfängliche fähltiographie der wichtigern Werke der aus findschen Literatur; eine

Uebersicht aller, in audera Zeitschriften erschienenn ausführlichern und wissenschriftlich werthvollen Recemionen; ein Verzeichulss der neu erschienenen antiquarischen Kataloge, sowie der angekundigien Bäthert-Autlionen; enditieh gelehre Aufragen und deren Besnivortung, sowie Personal-Nachrichten. Am gister beigegeben, wie der vollständigen alphabetischen Register beigegeben.

Prospecte und Probenummern sind durch alle Buchhandlungen und Postanatalten zu erholten.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. (Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

## Archiv für Anthropologie.

Zeitschrift für Naturgeschichte und Urgeschichte des Menschen.

Herausgageben von C. E. v. Baer in St. Petersburg, E. Desor in Neuenburg, A. Ecker in Freiburg, W. His in Basel, L. Lindenschmit in Mainz, G. Lucae in Frankfurt a. M., L. Rüttmeyer in Busel, H. Schaafhausen in Bonn, C. Vogt in Genf und H. Welcker in Halle.

Unter der Redaction von A. Ecker und L. Lindenschmit. Mit in den Text eingedrickten Holzstichen und lithographirten Tafeln. 4°, Fein Velinpapier. geb. Dritte Band. Drittes und viertes Heft. Preis 4 Thir.

Bebe Boche ericheint eine Rummer Diefer Belefchrift. - Blerteljabelicher Subferiptionespreis 25 Ogr. (i fl. 30 Ar.) Alle Buchandlungen und Poftamter nehmen Beftellungen an.



Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnift und Naturanschannng für geser aller Stände.

(Organ bes "Deutschen Bumboldt : Bereins".)

Derausgegeben von

Dr. Otto Mie und Dr. Rari Muller von balle.

N 48.

R [Mchtgebnter 3abrgang.]

Balle, G. Cometidte'ider Berlag.

1. December 1869.

Inhalt: Die Mange am Rotbool, von Karl Muller. 12. Die arftischen Gulturoffangen. — Bom Montblane jum Monteroja, von Otto ille. 11. Der Gol bu Geant um feine Schnefelber. — Das herings and. Rab bem Danischen bes Arel Boed, von hermann Meier. Joneter Auflich. – Literarische Amerikan.

### Die Mflange am Rordpol.

Bon Rart Railer.

12. Die arktischen Cufturpflangen.

Wenn man bie Durtigkeit ber Polatzone an Rabrungspflangen erwögt, so tritt unwülfürtich ein Lächein auf bie Lippe, wenn man noch von einer Cutturegion innerbalb berschlen hört. Trobbem ift sie vorbandenz und wie noch ein Saum von Malb bas Polatand umringt, ebenso schlieben wird wie den Buden bei bei bei bei bei ein Saum von Muttufanb um baffetbe, bie lette Einnerung an beffere Gestibe.

Ich habe in ber That ichen einmal Gelegenheit ger babt, auf bas freundliche Bilb u verweifen, bas man am Saume bet Polarteifes in Lappland empfängt, wenn man von seinem außersten Morben in ben außerften Suben rettet und nun flatt ber oben, baumlofen Richen bes hochlandes auf gelber flost, die, mit Balb und Biefe anmus thig gemisch, ber Pflug umwühlt. Sowohl auf ber normer

gifchen, als auch auf ber fowedifchen Seite gemährt uns bie frühe Berfte noch bis 70° M. biefes Bilty bort bis Eirebaten über Boffetop, bier bis Mattaringi ober Oberradenea. Sie ift bas lepte Getreibe, bas eings um ben Pol noch bie meifte Aussicht auf Gebeiben finder, mabrend in Tappland ber Roggen an ber Weifteite son bei 67°, an ber Die felte zwischen 65-66° N. gurudbleibt und in 6-7 Wochen reifen muß. Auf Jeland fügt sich zu beiben Getreibeatten wohl auch ber hafer; aber selten reift eines von ibnen, und wenn es geschiebt, nur wenigsätig. In einem Inseltlima ereignet es sich vie zu selten, daß die letten Bochen, auf denne has Keifen berute, beiteren Simmel und austeichende Warme bespen. Seibst in Lappland kebet nur zu oft bas trübseilge Bilte erfrorener halme eine Kovolland und den feinen studies Gerenere halme eine Kovolland wach in einen Studiesten Geranden bie Kreuten

fen Getreibebau unmöglich, obicon biefelben um 6 volle Breitegrabe außerhalb bes Polarereifes liegen. Sier unb in Labrabor liegt eben jenes Commertaltegebiet, bas alles Reifen unterbrudt und bie Baumgrenge fo weit nach Guben (bis 58° D.) brangt. Dagegen rudt bie Berfte in Subfonien mit ber Bunahme bes continentalen Rlima's in nordweftlicher Richtung bie Fort Franklin (bei 65 9.) vor, bleibt alfo gegen Lappiand um 5 Breitegrabe jurud. Aber auch bier, und felbft noch um Fort Simpfon (bei 61°), find ihre Ertrage ebenfo unficher, wie überhaupt auch in Canaba über frube und fpate Rachtfrofte geflagt mirb. In bem polaren Affen find bie Berbattniffe noch ungunftiger. In ber Dfteufte Sibiriens fallt aller Getreibes bau fcon in ben niebrigen Breiten von 50° bis 38° D. binmeg, inbem bie Commermarme burch ju baufige Des bel, welche von einer faiten Stromung an ber Rufte bers porgerufen fint, mefentlich erniebrigt mirb. Rach bem Innern ju fleigert fich bie Doglichkeit bes Getreibebaues bei hoberen Breiten burd bie Bunahme bes continentalen Mlima's gang wie in Subfonien, und man fonnte ibn an ber Lena mobi bis Jafuge (62 92.) betreiben, fobalb nur ber Dal immer ein marmer fein wollte. Go aber brangen ihn Frubfrofte im Mugemeinen auf bie Breite von 52° fur bas fuboftliche Gibirien jurud, fo bag bier bie Betreibegrenge norblich von Greuge und Rerticbinet liegt. Westlicher, nach bem Dbi gu, erhebt fie fich allmalig bar: über binaus, fo baß fie an ben Beftgrengen Sibiriens bie 55° D. reicht. In Finnland enblich, mo wir ben Rreis um ben Pol ichließen, erlangt fie ihren britthochften Puntt. Sier, in ber alten Korntammer Schmebene, reicht bie Berfte um einen vollen Grab über ben Polarfreis binaus, ber Roggen bis Remi (65° 48'), ber Safer bis 64° und 63°, mabrent Rartoffeln bie Gerfte bis jum Polartreife begleiten.

Mues, mas über biefe curbenreiche Betreibelinie binausreicht, gehört ben Staubenformen an. In ber ichmes bifchen Rufte vertiert ber Beiftobl icon gwifchen 63° bis 610 bie Rablateit, Ropfe ju bilben, obwohl noch Erb: fen, Biden und Bohnen reifen. Rorblicher wirb ihre Reife zweifelhaft, und auch ber Alache bringt feinen reis fen Gamen mehr. Bei Uleaborg (65 ° D.) tommen gwar noch fterile Dbftgarten vor, aber ber Safer gebeiht baufig. 3mifchen 65°-66° hat auch bas ein Enbe und ber Sanf beginnt, unficher ju merben, obgleich noch Gartenerbfen fortfommen. Im Bolarfreife lobnt ber Roggenbau nicht mehr bie Dube; boch gibt es noch Doberuben und Das ftinat. 3mifden 67°-68° tommen nur noch Robiruben und Meerrettig fort, obgieich bie Stachelbeere noch bis 67° in Morrbothnien reicht; bas Leben bes Denfchen bes ginnt fich ausschließlich auf Biebaucht gu ftuben. Bei 70° enblich ichliegen Ruben, Rartoffeln und Gerfte ben Mderbau. - Salten mir biergegen bie normegifche Beft: tufte, fo gibt es bei 630- 640 noch Mepfel (Granatapfel, pommerfcher Rrummftlet), Rirfchen, Pflaumen und Stas delbeeren an ben marmen Ruften; bei 64 0- 650 noch Dafer, felbft einigen Beigen, Blache, Erbfen, Bohnen, Dopfen; bei 65 - 66 noch Sanf, Commerroggen, Bin: terroggen (ber freilich baufig mifrath) und Robl. 66 - 67° enbet ber Roggen; von ba ab tritt bie gifches rei ale bie Sauptbeichaftigung bes Menichen auf; um Mis ten enbet bie Berfie; auf ber Infel Savoe (71° D.), an ber außerften Spipe bes europaifchen Reftlanbes, mach: fen bie letten Gemufe, Dier fab Martine in bem mobigepflegten Garten bes legten europaifchen Raufmannes febr iconen Belfchtobl und Robirabi; Erbfen liefern gu: meilen efibare Schoten; Dohren und Runtelruben erlans gen bie Dide eines Beigefingers; Galat, Rreffe und Blus mentobl ichlagen etwa alle 5-6 Nabre einmal ein. 3mmers bin ein glangenber Erfolg fur ein Rlima, bas im Winter - 8°, im Fruhling - 5°, im Gommer + 6°, im Berbft + 2°, im Mittel - 1° C. befigt. Es muß biergu bemertt merben, bag biefe Gulturgemachfe im boben Rorben meit breitere Blatter entwideln, ale in ibrer fubliden Deimat ; eine Ericheinung, welche nicht allein von bem emigen Tagebildte, fonbern auch von ber nebelreichen guft biefer Begenben herzuleiten ift. Aber ebenfo muß man ausbrud: lich wiffen, bag in Lappland bie Rartoffel nur in feltener Musnahme einmal einen achtfachen Ertrag liefert und baff fie meift im October ichon vor ihrer Reife ein Opfer ber Berbftfrofte mirb.

Muf Island liegen bie Berhaltniffe noch viel berber. Fruhjahrefrofte und talte Commer, befonbere gegen ben Berbft bin, machen felbft ben Kartoffelbau zu einem Bag= nig. Gelten, bag fie großer ale Ballnuffe und mebilg werben; haufig, bag fie nur bie Grofe einer Rirfche ober eines Pfeffertorne erreichen und naturlich einen ausges behnten Unbau nicht lobnen. In ber Regel giebt man fie barum in feinem fleinen Sousgarten auf aut Glud. mas jedoch nur im Gubmeften ber Infel baufiger ber gall ift. In biefen Garten baut man jugieich Robirabi, Sted: ruben , Rettig , Rabieschen , Rohl ber verschiebenften Urt (Grun :, Ropf :, Blumentobl), Rreffe, Genf, Spinat, Salat, Peterfilie, Erbfen, 3wiebeln, Ihrmian, Rraufes minge, felbft einige Bierpflangen : gelbe Lupinen, Turfenbund, Refebe, blauen Sturmhut, Malven unb Platterb: fen. Das ift aber auch Mues, mas bie Ratur ber Infel bervorbringt, obgleich ber Juli im Gubtheile mit 13°,4 R. bem September von Ropenbagen entspricht. Robl ift bed: balb meltaus bas bebeutfamfte Bemufe, gegen bas bie anbern nur wie Biergemachfe erfcheinen. In bem eifigen, von Treibeis baufig berührten Rorben fchrumpfen biefe Aderbauverfuche auf Dichts gufammen,

Die gleichen Bedingungen wiederholen fich in Grönland. Ueberall von mächtigen Eismaffen berührt, verliert die Sonne ihre Kraft; jeder Adeebau ift vergebens. 3mar haben bie danifden Beamten vor ibren Saufern ebenfalls

fleine Barten angelegt, bie, gebungt mit Erbe aus alten Estimo : Bohnungen, in ben bortigen Ginoben noch einen anheimelnben Ginbrud uben, Gin Commerhauschen, wie es Robert Brown an ber Discobucht ju Ritenbent fab; ein Galat : Beet, überzogen von einem Rebe gegen bie Bogel; Die grune Gieffanne baneben; in ben Stuben Geranien, Auchfien, Rofen, Rafturtien, Beliotrop, Epheu u. f. m., bie freilich im Freien fterben murben, treu ges pflegt von ben Banben banifcher Damen: - bas Alles fann, inmitten einer Bufte von Spenit ober Granit unb hunderten von Giebergen, fur einen Mugenblid bie 3llus fion erregen, unter einem mitben Simmet au fein. Allein felbft bie uppige Begetation, unterfrugt von freunds lichen Riesmegen und anbern Erinnerungen an eine ents fernte Civilifation, Mues ift Schein. Unter 70 . 40 . D. tann man bei Dmenat im Auguft mohl noch Galat, Grun: tobl und Rabieschen baben, aber meife Ruben entwideln fich nicht mehr ju nennenewerther Große. Man muß folglich frob fein, wenn man biefe Bemufe nur noch ale Gewurge gu gieben vermag, wie man Dobren, 3wiebeln und Deterfilie ate folche gieht. Bei Jacobehavn und Gob: bann (69° 15' D.) giebt man unter treuer Pflege noch porgugliche weiße Ruben und Rabieschen, Gruntobi, Gpi: nat, Galat, Rerbel; boch erlangt meber ber Robl noch ber Rerbel je einen murgigen Befchmad. Geibe Burgeln bleiben ale folche faft unertennbar und bie Rartoffein erreichen taum bie Große berer, melde ohne Erbe aus al: ten Anollen berausmachfen. 3m Guben, i. 23. um 3us liansbaab (etwas uber 60° D.), ift man etwas gunftiger geftellt. Dier, mo Enbe Dai ber Boben boch menigftens einen Spatenftich tief aufthaut, tann man ichon Unfange Juni in trodnen lagen eine Pflangung magen. Dennoch tommt bie Rartoffel, auch bier ein Lederbiffen von bobem Berthe, nicht mehr gur Bluthe, obgleich man im Jahre 1855 eine Anolle von 7 1/2 Both jog; fie bleibt ichliffig und gibt eine breis bie vierfache Ernte. Beige Ruben gebeihen am beften; man hat folche bis 3 Pfb. fchmer gegogen. Much Dobren tommen gut fort; gelbe Ruben bleiben aber flein. Bortrefflich machfen Galat, Spinat, Sauerampfer, Rhabarber und Rerbel; bod bilbet ber Rohl niemale Ropfe, Erbfen bluben noch, reifen aber nicht, felbft Peterfille bat nicht viel Arom. Rur in Treibbees ten , welche ber Conne febr ausgefest finb , gelangen Erbs beeren und Gurten jur Entwidelung. Roch milber ift bie Umgegend von Lichtenau, fublich von Julianshaab; bier burfen es bie Diffionare magen, fonft fcmer burch: guminternbe Biegen, Schafe und Rube gu halten, welche mitunter noch im November gur Beibe geben,

Weit ungunftiger, als ber Suben Grönlands, ift Babrador gestellt; seine Minter find eisiger, seine Frühjabre fpäter. Darum fällt bie Bestellung ber Gätten meist auf bas Ende bes Juni, mäbrend bie Ernte icon im September geschierben muß. Trobbem glebt man in guten Jaben Buben, Robt und Kartoffein noch ziemich guti iehtere gaben zu heben (58°15' N). feit Menschengebenten freilich zum etsten Male, im 3. 1857 reichlichen Ertrag und Knollen von 12—20's both. — In Huber fonlen reicht bie Kartoffei mit ber Gerffe am Madenzie bis zum 65° n. Br.; tein Wunder, daß auch die Robte arten und Wurzelgenscheft bis zu ben nördlichken Borts ber Jubionskapiesstüffiches (Waben noch bei gart Geod Dope, 67° N.) gezogen werden. Seibst an ben westliche fien Külen bes chemals euffischen Amerika's find Robt, Muben und better Gemüfe am Poetofulnub, wie an ber norbösslichen Spise Sibirten zu Mischne bes immet (69° N.) Madiechen und Roh, der auch teine Köge met bilbet, es find.

Unter fo burftigen Berbaltniffen muß man fich mun: bern, bag ber Denich in jenen boben Breiten überhaupt noch im Stanbe ift, feine Speifen gu tochen, ba er, menn er nur auf bas lette Beftrupp angewiefen mare, biefes, meldes fo langfam machit, balb ausgerottet haben murbe. Auf Island bilft bas Treibholg aus, wenn es an anberem Reuerungsmateriale febien follte. Doch erzeugt bie Ratur. wenn auch langfam, bei bem fich vergogernben Bermes fungeproceffe ber Pflangen, ihre Torflager, und biefe finb es, welche in ben baumlofen Polarianbern bas Brennholg erfeben. Auf Groniand mirb ber Torf nach Rint gmar meniger aut, ale in ber gemäßigten Bone, allein, er brennt und bist, befonbere wenn man ihm von bem Ges ftrupp bes Porftes (Ledum Groenlandicum), ber Caffiope, ber Beiben und 3mergbirten ober etwas Treibholg gufest. Das begieht fich freilich nur auf bie civilifirten Unfiebler bes boben Rorbens. Der eingeborene Denich weiß nichts ober wenig von biefer Bubercitung und bebient fich lieber bes Robbenfpeds. In jeber Begiebung ift ber Polarmenfc auf bas Bleifch angewiesen; und befage er es nicht, bie Pflangenwelt murbe nicht im Stande fein, ibn von einem Cannibalismus gurudgubalten, in ben er ficher verfallen mufite, wenn fie nur bie Grundlage feines Dafeine bils ben follte. Gine Thatfache, in ber fich ber Begetarianis: mus unferer Beit feltfam abfpiegelt.

Mur an bem äußersten Saume ber Polargene regt sich barum noch ein Guturicben, weiches bem in subiticheren Breiten einigermößen ichnet. Als bas Erdauenblei muß man verzichnen, baß ber Mensch, loweit er es nut immer vermag, einen Drang in sich sübit, nicht allein bie genießbaren Culturpsangen, sondern auch die Aleegewächsse mit sich zu fülleren, so weit er vorbringt. Auf Gerönland sohen wie bies Blumentiede in falt eggeschene germ noch unter ben ungünftigfen Berbättnissen piezeen Der bingungen, schießen sich in ber Proving Norrbotonien unter 60° n. Br. seicht bie Strauber an, wie wir burch Ringslungen, schießen sich in ber Proving Norrbotonien unter 60° n. Br. seicht bie Strauber an, wie wir burch Ringslungen in Anderschaften in 4 berfaucher an, wie wir burch Ringslungen in Anderschaften in 4 berfaucher an, wie wir burch Ringslungen in Anderschaften in 4 berfaucher an, wie wir burch

et des plantes cultivées de la Suede) erfahren. Dier pflegt man noch neben ber Stachelbeere bie letten Un: flange an Mittelfcmeben : ben Spigaborn, bie ginbe, ben fcmebifchen Debibeerbaum (Sorbus scandica), bie Bos geifirfche fogar noch ale Baum, bie Safeinuß, bas Pfaf: fenbutchen und bas blaubeerige Baisblatt (Lonicera coerulea). Aber nicht genug bamit, hat es ber Denfc gemagt, feibft frembe ganber (Morbeuropa, Rorbamerita, Sibirien, Japan) tributar ju machen; und fo finbet man noch mit Erftaunen gelfenmispeln (Amelanchier Botryapium Dec.) ihre Fruchte reifent, bie Balfampappei, bie pirais nifche Pflaume (Prunus Virginiana), ben Erbfenbaum (Caragana arborescens), Korneelfirfchen (Cornus aiba stricta, Sibirica), Stieber (Syringa vulgaris), Delmeiben (Elaeagnus macrophylla Thog.), Rothborn (Crataegus sanguinea), Alpengaisblatt (Lonicera alpigena) unb anbere Bermanbte (i. tatarica, Ledebourii Eschs.), Bers beribe (Mahonia aquifolium), Golbbeere (Ribes aureum), Brombeere (Rubus odoratus), 3mergmanbel, Spierfrauter (Spiraea acutifolia, alpina Paii., salicifolia, sorbifolia), mitben Bein, Deubien (D. gracilis), Bintergrun (Vinca minor), Aberraute (Artemisia Abrotanum). Regelmaffig erfrieren leiber: bie Roftaftanie, verfchiebene Pappein, Efche, Ulme, Beigborn, Mipenbobnenbaum (Cvtisus alpinus), Ligufter, fuße Berberige (Berberis dulcis), Symphoria racemosa u. I. Bie fie aber auch gebeiben mos gen, fo find fie boch treue Beugen bafur, bag felbft bis in bas Polarland binein ber Denfd ben Rampf mit ber barten Ratur nicht aufgibt und bag er ihr Dinge abs trobt, bie wir in gemäßigteren Breiten um fo bober bers anschlagen muffen, ale auch une biefer Rampf, obgleich unter freundlicheren Berhaltniffen, feinesmege erfpart wirb.

### Bom Monterofa jum Montblanc.

#### Von Otto Mic.

#### 11. Der Col du geant und feine Schneefelder.

Es mar ein fcmaler, fteiniger Rufpfab, ben wir verfolgten, und im Duntel ber Racht geborte ein febr funbiges Muge bagu, ihn auszuspahen. In ber That ver: ioren wir ihn auch bereits nach ber erften baiben Stunde, und mußten une mubfam burch bas niebrige Alpenrofengeftrupp emporarbeiten. Mumalig jeboch begann es fich im Often gu lichten; linte por une trat nun bas meiße Antiis bes Montbianchervor, und fein Biberfchein marf nur ein mitbes Licht uber bie farblofe, von bufterm Dammers fchein bes grauenben Morgens umfangene Begenb. In biefem Lichte murbe es uns moglid, auch ben verlorenen Pfab wiebergufinben, wenn es überhaupt noch eines folden auf bem ichmalen Terrain beburfte, bas ber Ruden bes Mont : Frete bier barbot, beffen Rlanten gmei Glets fcher bebrangten, rechte ber Glacier bu Mont Frete, linte ber Glacier b'Entreves. Immer entgudenber entwidelte fich bas Schaufpiel über uns. Die ftolgen Gipfei bes Montbianc begannen fich im Schimmer ber aufgebenben Sonne ju rothen, und ale biefe enblich ihren vollen Giang auf bie Schneefelber marf, ichienen mabre Lichtfluthen bem Montblanc gleich einer zweiten Conne gu entftromen,

Bet fanben wir vor ber iegen Schange ber geraligen Geschwarz, bie wir erftimmen follten. Man taufch fich gewöhnlich über bie Reigung fieiler Gebirgsabhange und fericht gern fcon von senktechen Abfürgen, wo bie Neigung faum 45° ereicht. Im Bürtlichert; abbörne von 45° Reigung au ben allesseitenften und pflegen nur ausfondmewieste erfliegen zu weeben. Dier wor biese Grenge freilich erreicht und in ben lebten bundert Zuf segar überschieften. Wir fanben vor einer Gelemant, bie ab ber eigente findlich, Porcogny genanten, man, bie aus ber eigente findlich, Porcogny genanten,

an Topafen und Bergeroftallen reichen, in machtige Blode gefpaltenem Gneiß: Granit beffeht und fich wie eine Reftungemauer himmelhoch bor une aufthurmte. Es mar in ber That ein rauber Weg. Balb mußten wir uns auf fcmalen Borfprungen an tiefen Abgrunben bin um glatte Felsmanbe herum winben, balb in ben Rigen und gur: den, welche bie Matur gegraben, mit Gulfe ber Banbe une aufwarte ichieben, balb auf ben jadigen Ranten bes tablen Gefteins emportiettern. Rechts lag mobl 3000 &. tief unter une ber Gieticher bee Mont Rretn, und fo jab mar hier ber Abfturg, bag, wenn wir une bas Bergnus gen machten, einen großen Portogonblod am Bege abgus lofen und in bie Tiefe ju fturgen, er nur einmal an ber Felfenwand aufschlug und bann, in taufenb Bruchftude gerftiebenb, mit gemaltigem Rrachen auf ben Gleticher nieberpraffelte. Die großte Borficht mußte beobachtet merben, wenn unabsichtlich unter ben Rufen eines Borans fletternben ein Stein fich ablofte, und mehr ale einmal mußte ich mich bart an bie Relswand bruden, um einem über meinem Ropfe berabpolternben centnerichmeren Blode auszumeichen. Bei ichwindelfreiem Ropf und ber nothigen Borficht mar inben teine ernftliche Gefahr porbanben. 3ch will freilich gern einraumen, bag ein Abfteigen auf bies fem Wege bebentlicher fein mag, weil man es bann nicht vermeiben tann, beftanbig ben Blid in bie fcminbelnbe Tiefe ju richten. Im Aufmartellimmen blidten wir nur bin und wieber und bann mit ftiller Luft in ben Abgrund, ber fich ju unfern Sugen öffnete, und beffen gunehmenbe Tiefe fur une ber Dafiftab mar, wie mir Schritt fur Schritt bem Biele naber tamen; aber freudiger noch rich: teten wir bas Muge empor ju ben meifen Gipfeireiben,

bie in ftets machtigerer Bahl por und über uns aufs tauchten.

Enblich - es mar 71/4 Uhr Morgens - mar bie Dobe erreicht. Dier unter bem Coupe einer gelfen: mauer, welche bie uber bie Schneefelber bes Montbiane berabmebenben falten Binte von uns fernhielt, boch über bem Abgrunde, in beffen Tiefe ber Gleticher bes Mont Frety in ben Strablen ber Morgenfonne glangte, hielten wir Raft, um unfer frugales aus Brob, Rafe, Sammel: fleifch und Bein bestehendes Fruhmahl einzunehmen. In weitem Borigonte behnte fich por und eine herrliche Ges Gipfel an Gipfel, wie ein mogenbes birasmelt aus. Deer erhoben fich gegen Guben bie Schneegebirge Cas vovens bis fernbin gum Mont Cenis, burch beffen ges maltige Daffe bin jest bie menfchliche Runft bie bewuns berungemurbigfte aller Strafen bohrt. Aber nicht ber Blid in bie gerne und nicht bie ungeheure Musbehnung bes Befichtefreifes ift es, bie ber Musficht von folchen Boben ihren eigenthumlichen Reig verleiht, fonbern gerabe ber Blid auf bie naberen Umgebungen und ihre riefen: haften Berhaltniffe. Ber barauf gerechnet hat herrliche Gernfichten ju bewundern und ein prachtvolles, burch feine Unbegrenatheit imponirenbes Danorama fich entfalten gu feben, wird fich faft immer enttaufcht finben. Je hoher ber Standpunkt, befto enger gieht fich ber Rreis eines flaren und icharfen Musfichtsbilbes jufammen. Die Um: riffe ber Bebirgetetten, bie ben fernen Borigont umfau: men, find unbestimmt, ihr Gewand ift farblos, ihre gabis lofen Bipfel find fo gu chaotifchen Gruppen in einander geschoben, bag ihnen jeber malerifche Effect abgeht unb nur unter ben allergunftigften atmofpbarifchen Berbalt: niffen es möglich ift, ihr Detail ju entziffern. In ber naberen, flareren Umgebung, in bem ftolgen Gipfelereis, ber ben Stanbpuntt bes Schauenben umgibt, in ben fdwinbelnben Abgrunben, ben tief eingefchnittenen Thaiern ringsum in ber Gleticherpracht, bie bem Muge ent: gegenleuchtet, liegt bas Charafteriftifche bes Dochgebirge: panorama's, entfaltet fich bie gange gulle feiner erhabes nen Bilber. Go mar es auch bier auf ber Sobe bee Col be Beant, c. 11,000 Ruf über bem Deere, ber Blid in bie Abgrunde ju unfern Sugen, in bie Tiefe ber Mule blanche und bes Bal be Ferrer, ber uns unablaffig fef-Da reibte fich Gleticher an Gleticher balb bon ber jaben Reismand fcredhaft nieberhangenb, balb ben Buß in bas grune That fegenb ober in ben gluthen eines See's babenb. Bor une öffnet fich bie Schlucht von Cours mareur, beffen freundliche Saufer une aus frifchem Grun entgegenbildten. Darüber binaus bebnte fich bas Thal von Mofta une gegen ben Borigont bin allmalig in nebliges Grau verfcwimment, aber boch fur ble Phantafie menig: ftene burch bie in felnem Schoose geabnten Dorfer unb Stabte ben Contraft gegen bie nabe Gis: und Schnees weit fleigernb. Denn biefe Giemelt, ble gegen Rorben

bin ben gangen Borigont einnahm, fo greifbar nabe ubers bies, baf man jeben Steinblod, jebe Spalte barauf er: tennen gu tonnen meinte, bilbet boch ben grofartigften Theil blefes Dochgebirgspanorama's, eines ber großartig: ften Bilber überhaupt, bas fich auf Mipengipfeln barbieten mochte. Dort jur Linten lag bas meiße, ehrmurbige Saupt bes Montblane, bem fich bie fcroff abfallenben fcmargen Relfen ber Monts maudits anfchloffen. Belterbin folgten, aus unabfehbarer Schneemufte aufragenb, bie nadten Gis pfelgaden bes Montbiane bu Tacul, ber Miguille bu Dibi und ber Mig. be Blaitière. Rechts ftarrte une in er: fcredenber Rabe, einem riefigen Gemeborn abnlich, bie nadte, ichmarge Rabel ber Miguille be Geant entgegen und babinter folgten bie wilb gerriffenen Gipfel ber bei: ben Joraffen, bes Mont Dallet, ber Mig. bu Moine, Mig. be Dru und Mig. Berte. Es mar eine unabsebbare Bilbnif von Gis und Schnee, von fcmargen, jadigen Rabeln und bornern, bie fich bem Blide barbot, und bie an Grofartigfeit mobi faum irgenbmo in ben Mipen übers troffen merben möchte.

Aber fo feffelnb auch ber Unblid fein mochte, wir mußten uns nach halbftunbigem Genuffe bereits jum Ib: fchieb entichließen. Bir batten gmar ben Gipfel bes Paffee erreicht, aber bei weitem noch nicht ben Gipfel ber Anftrengungen und Gefahren. Roch lag ein weiter, mubes voller Beg por une, über bie Schneefelber und Gletfcher, bie in bas Thal von Chamounir hinabfubren. Benige Schritte über bie ichugenbe Felemauer binaus genügten, um une ble Große ber noch bevorftebenben Aufgabe gu vergegenmartigen. Unabfebbar behnten fich bie Schneefel: ber por une und feitwarte, bier jum Montblane, bort gur Miguille be Beant aus, nur unterbrochen bon ber: einzelten ichwargen Rlippen und Graten. Gifig falt mehte ber Bind une entgegen und gwang une, ju Plaibe und Sanbichuben bie Buflucht ju nehmen. Unbeimlich buntel, faft graufdmarg, erfcbien uber une ber vollig mottenfreie Simmel, fo baf es mich faft in Bermunberung feste, nicht jeben Mugenblid bas Beer ber Sterne baran hervor: brechen ju feben. Benn auch ber erfte Theil ber Ban: berung über bie Schneefelter vollig gefahrlos mar unb mehr bas Geprage eines Spagierganges trug, fo gebot boch bie Borficht une burch Stride an einanber ju bin: ben. Man hat gmar oft biefes Unbinben fur gmedlos ober gar gefährlich ertlart und fich namentilch auf bie Ras taftrophe, ble fich por einigen Jahren bei Befteigung bes Matterborns ereignete, bezogen, bei welcher 3 Perfonen burch ben Sturg bes Ginen in ben Abgrund geriffen und bie Uebrigen nur burch bas Berreigen bes Geiles ges rettet murben. Bei einer Banberung über Gleticher aber wird man fcmerlich ble Rothwendigfeit biefes Aneinans berbinbens bestreiten tonnen. Der vereinzeite Banbrer ift jeben Augenblid ber Befahr ausgefest, in eine verbor:

gene Spalte gu fallen und bann mit feltenen Muenahmen unretthar verloren. Berbinbet ibn aber bas Geil mit feinen Gefahrten, fo bat ein Sturg in verborgene Spals ten gar feine Bebeutung, ba er burch bas Geil entweber von vornberein bor einem eigentlichen Sturge bemabrt wirb, ober boch fein Berausgiehen aus ber Spalte mit Leichtigfeit bemirtt merben fann. Fur uns mar es im: mer nur eine Beraniaffung jur Beiterteit, wenn Giner ober ber Unbere ploblich por une mit einem gufe ober auch mit halbem Leibe in einer unter bem Conce verbors genen Spaite verfdmanb. Allerbings muß man barauf achten, bag bas Geil swiften ben einzelnen Banbrern ftete gefpannt erhalten wird und bag Jeber bas ihn mit feinem Borbermann verbindenbe Geil feft in ber linten Sand balt, bamit er nicht von einem Sturge beffelben überrafcht und felbft umgeriffen werbe. Much wir erhiel: ten in biefer Begiehung eine Lehre, ale wir ein giemlich fteil abfallendes Schneefeib in fchrager Richtung burch: fchritten, an beffen Ranbe fich ein breiter unb vielleicht mehrere bunbert Auf tiefer Airnichlund bingog. Der Schnee mar mit einer harten Gistrufte übergogen, und es mußten baber mit bem Beil einige bunbert Stufen gehadt merben. Einer meiner Reifebegleiter, beffen Dangel an Bewandtheit wir ichon bei ber Befteigung bes Col bu Geant fennen gelernt batten, fiel bei biefer Belegenbeit und rif bie por und hinter ihm gebenben Subrer in Foige ibrer Unachtfamteit mit fich, fo bag mit Musnahme bes erften Fuhrere meine fammtlichen Borberleute in giemlich fcnellem Tempo bie Schneeflachen binabrutichten. 3ch felbft mar ber Borlette im Buge und mar aufmerefam ges nug gemefen, fo bag ich burch Angieben bes Geiles ben gangen Bug wieber gum Stillftanb ju bringen vermochte und ber Unfall ohne ernftere Folgen verlief. 21/2 Stun: ben fcritten wir uber bie Schneefelber bin, nur felten breitere Spalten und Rlufte überfpringend und faum von erbeblichen Gefahren bebrobt, obmobl auch ein Sturg auf biefen Schneefelbern megen ber empfinblichen Berlebungen, bie man fich an ben fcharfen Gistanten und barten Schnees fruften gugieben tann, fur bas weitere Forttommen leicht bebentlich merben mag. Die Beiterteit verließ uns feinen Mugenblid, und von Dubigfeit empfand ich menigftens in ber munberbar reinen guft biefer Boben feine Spur. Gelbft ber Giang, ber von ben vollen Connenftrablen beleuchteten Schneeflache beiaffigte mich in feiner Beife, obgleich ich bie fonft gebotene Borficht verfaumt batte, mich mit einer ichugenben Schneebrille ober einem grunen Schleier gu verfeben. Tropbem ich faft 10 Stunben auf Schneefelbern und Gletidern gubrachte, babe ich nicht bie geringfte nachtheilige Folge bavon getragen. Doch mochte ich Unbern feineswege rathen, biefe Borficht gu unterlafs fen, ba nur gu haufig eines ber empfindlichften und fcmergvollften Uebel, Die Schneeblindbeit, als Strafe eins autreten pflegt, bie, wenn fie auf ber Banberung feibft bereits fich einftellt, in ben gefährlichen Lagen, in bie man bei bem Berabfteigen burch bie fogenannten Geracs bes Bietfchere gerath, bochft bebenflich merben fann. Go barmios alfo auch ber erfte Theil unfrer Banberung über bie Schneefeiber bes Col bu Beant verlief, fo frei unb unbeengt fie unfern Blid fur bie grofartigen Schonbeis ten biefer wilben Sochgebirgengtur ließ, Die Schreden einer Gleticherwanderung follten wir in um fo ftarterem Dafe tennen lernen, ale wir bie Gegenb ber Gerace betraten. Bebor ich jeboch biefe abenteuerliche Banberung fchilbere, muß ich ben lefer mit ber Ratur bes Gletichers, namentlich feiner oberen Partien und ber Urfachen und ber Urt feiner Bertluftung naber befannt machen.

## Das Berings. Mas.

Nach dem Danifchen des Agel Boeck.

Bon germann Reier. 3meiter Artifel.

Die Flicher vertheilen bas Aas in breierie Arten une mennen es Wechase (robant), Getbaas (gulaut) und Schwarzass (svariaut) ober Krautaas (Krittaat). Dief Namen verbantt es theits ber Farbe bei tebendigen Kafes, beilis ber ber Archbieffe bed Spetings. Da biefe verfiche benen Aasarten aus fehr verschieften Dieferverfiese benen Aasarten aus fehr verschiebenen Thierertung bes herings find, in mit die geich schollen Thierertung bes herings find, fo mit sich über jebe einzelne Art m Beschwern sprechen. Das Rochaas ist bas meift gewöhnliche und barum auch das am meiften befannet. Man findet es längs ber gangen Rüste Worwegens und am häufiglten in den Mandungen der Bufen, wöhrend es bagggen im Baffer be Aufen felbt und in offener

See weniger gefunden wird, als ob es mit der Tiefe ftets abnehme. In gewissen zeiten bes Sommers kann es in so unglaublicher Menge sich zeigen, daß das Meer in großer Ausbehnung davon rorb gefärdt wird.

Bor einigen Jahren hatte ich bei Manhal Gelegenbeit, diese Erscheinung zu sehen und zu untersuchen. Nachbem es längere Zeit rublges Wetter gewesen war, sab ich längs der Ufer bes Eilands, aber durch einen ziems lichen Naum davon getrennt, einen breiten, roth gefärbe ten Güttel. Die Fischer sagten mir, daß die Farbe vom Worhaus (rödhum ober rödant) erzeugt werbe und zelge ten mit, wie Schaaren von Matreien sich daran nähtten, währen Fischer unt größen Vegen beschäftigt waren, biese Flide zu fangen, bie merklich weniger (den waren, als sonft. 3ch nahm eine große Angabt ber Zbierchen, bie bief Fathe erzugten, aus ber See auf und fand, baf es lauter kleine Copepoben waren. Die größen waren faum ', kinie lang und nur mit Mube bem Auge fichtbar. Befonders fand ich Repröfentanten von Calauus, Elkocalanus, Contropuges und Anomalocera. Man fann es aum glauben, das so winzige Tbierchen von soldem Intereffe für die Woblfahre eines Landse und feiner Bewebener fein könnten; aber in ber That verdanften bie Makter lein und bie Perfoftberings bestem biefen Thiere ihre Kreitzeit, benn innerbaib ihrer bunnen Schale fieht man mittelft bes Mitrofkops bas gett in beutlichen Streifen zwischen und ber Ginaereile.

Bei Spibbergen findet man biefe Thierchen in fo unglaublicher Menge, bag biefe Schwimmbogel fich bavon nabren und im fublichen Eismeer bienen bergleichen Drganismen fogar ben Bulfifchen als Nabrung.

Benn nun ber Bering eine große Quantitat von biefem Rothaas verfchlungen bat und bann gefangen unb getobtet wirb, ohne es volltommen verbaut ju baben, bann beginnt bas Mas im Dagen ber Sifche gu faulen, noch bevor es vom Calg erreicht wirb. Der Dagen felbft gebt ebenfalls in Saulnig uber und auch bas große Blutgefaß, welches unter bem Rudgrat liegt; ber Farbeftoff bes Blutes farbt bas Fleifch am Rudgrat roth. Darum murbe befohlen, ben Bering brei Tage im Deb ju laffen, bamit alles Futter vergehrt merben tonne, mahrend ber Gifch fein neues erhalten fonnte. Lebteres tann inbeg boch ftattfinben, wenn Geewinde bas Mas in bas an Pfablen befestigte Det treiben und ber bungrige Sifd macht fich naturlich biefe Gelegenheit begierig ju Dube und verfolingt, mas in fein Bereich tommt. Go tann alfo auch biefe Borfchrift ihren 3med verfehlen und Biele, bie ben eigentlichen Bergang ber Cache nicht tennen, glauben machen, bag gang anbere Urfachen berrichen und bag bee: halb bergleichen Borfdriften vollig unnus feien.

Wenn ber Bering gebrudt mirb, entleert er gelbe Rothftoffe; man fagt bann, bag er Gelbaas (gulant) gegeffen babe. Dies Mas ift nicht fo vielfach und ich habe feine Beiegenheit gehabt, es in ber Gee gu feben; boch haben Gefprache mit alten Sifchern mir bie Uebers geugung gegeben, bag auch biefe Mabart porgugemeife aus gang burchfichtigen Copepoben befteht, jum Theil unb vielleicht hauptfachlich aus garven von Ringelmurmern und anbern Burmern, bie in unglaublicher Menge an unfrer Rufte vortommen tonnen. Go bat mir Prof. Chr. Boed bie Mittheilung gemacht, baf man bei Chriftianfanb bie Dberflache ber Gee mit fleinen Burmchen von etwa 1/2 Linie bebedt gefeben babe; fie ichmammen lebenbig umber vermoge gemiffer Daare, Die gurtelmeife um ihren Leib ftanben. Diefe Thierchen maren icon binreichenb ent: midelt, um ben Ringelmurm (Leucodore ciliata) barin

su erkennen. Die Fischer ergähten mir, daß biefe Erscheinung keineswegs seitern sei und baß herings und Marketen sich von biesen Thierden nähren, so daß das Seiben das größentheits aus feinen Nadein besteht gemis nichts Anderes, als die Süffendsbied, mit wedden seiche Sinderes das die Mustendsbied, mit wedden seiche Singespieden der Andere gescher bededt sind. Diese Aadart ist ben herings geschied, weil es in kurzer Jett verbaut wird.

Schmarg : Mas (svartant) ift bagegen bas gefahrlichfte aller Masarten. Man nennt es auch Krautaas (Krutaat), weil man es im Deere ale fleine Rornchen fiebt, bie fich an ber Dberffache bemegen, aber bei ber Berührung fofort Diefes 2las muß befonbere in regenreichen unterfinfen. Nabren portommen, wenn bie Bitterung eine furge Beit fcon und hell mar. Der Bering, ber fich bamit genahrt bat, wird fur bas Ginfalgen ale gang untauglich gehals ten, foggt bann noch, wenn man ibn langer im Debe lagt, ale vorgefchrieben ift; benn ber gefalgene gifch riecht auch bann noch abicheulich, wenn ber Dagen mit bem Mas entfernt ift. 3m vorigen Jahre erhielt ich burch Bermittelung bee Miniftere bee Innern eine Quantitat biefes fogenannten Rrautaafes, meldes aus gefangenen Beringen genommen und theils in Spiritus, theils in getrodnetem Buftanbe bemabrt mar. 216 ich bie Spiri: tueffasche offnete, ftant bie Feuchtigfeit. Der Geruch er: innerte mich an ben bon faulenben Schneden. Der In: balt bestand aus einem gaben, buntel gefarbten Schleim, in welchem viele fleine Schnedenbauschen gerftreut lagen, bie größtentheils noch unbeschabigt maren, mabrent fleine Theile berfelben auf bem Boben ber Rlafche lagen. Mis ich nun jene Chalen unter bem Dieroftop betrachtete, ertannte ich fofort jene Schalen, bie ich fruber in gro: Ben Daffen an einem fublicheren Theile unfrer Rufte ges feben hatte. In ber Strafe gwifden Rarmoe und bem Reftlande fab ich namtich eines Tages im Monat Juli, als ber Strom nicht befonbere ftart mar, bag bie fonft belle Gee ftreifenweife buntel gefarbt fei, und in ber Dabe bee Stranbes gelate fich bie Rarbe noch ftarter. fchopfte mir Baffer mit biefem gefarbten Stoff und fant nun, bag biefes ausschließlich aus fleinen Schneden bes ftanb. Es waren lauter Junge einiger gwiften bem Gces gras lebenten Arten von Risson. Gie fcmammen vermoge zweier mit Barchen befetter Schwimmlappen; bie burchfcheinenbe Schale batte 3 bie 7 Binbungen, maren etma 1% Linien lang und ziemlich breit, befonbere wenn fie bie Schwimmlappen ausgebreitet batten, Bei Berührung jogen fie biefe fofort in bie Chale jurud und fanten ju Boben. Ginb biefe Thiere gang ausgemachfen, bann haben fie bie Schwimmlappen verloren und friechen vermittelft eines großen Auges im Geegras umber. Bei ber Bergleichung ber von mir von Rarmoe mitgebrachten Jungen ber Risson mit bem mir gugefand: ten Rrautaas aus ben Dagen ber Beringe, fant ich, bag

beibe vollftändig übereinstimmten. Dies Rautaas bestebt also aus kleinen Schnedenlarben, welches später burch vorschiebene Fischer und Rausleute, bie ich banach fragte, bestätigt wurde.

Barum bies Rrautgas gefährlicher ift ale bie anbern Masforten, laft fich leicht begreifen, wenn man bie Bufammenfebung biefer Thiere betrachtet. Babrend bie Schalen ber Thierchen, Die bas Rothaas bilben, giemlich bunn und bie Rorperchen ber bas Beibaas bilbenben Thier: den gang weich finb, ift bagegen ber Rorper bee Schwarg: aafes gang burch eine Schale bebedt, bie von ben Ber: bauungeorganen nicht angetaftet wirb, fo bag allein bie außerften Rorpertheile, Die Schwimmlappen, rafcher ver: baut werben, aber bie übrigen innerhalb ber Schale ile: genben Theile muffen in Raufnif übergeben. Darum muß auch bas Tieifch folder Beringe ftinten, fogar bann noch, menn fie Beit haben alles Unverbaute von fich ju geben ; auch bann, wenn bas Thier nicht vermeft, bat es fcon einen unangenehmen Beruch, ber fich bem Steifche bes Rifches mittheilt, ber es verfcblungen bat Darum murbe eine Ausreifung bes Magens wenig heifen, benn bie abfcheulich riechende Feuchtigfeit hat bereits ben Körper bes Kifches burchbrungen.

Shlieflich tritt an une bie Frage beran: warum nabren fich Commer: und Berbitbering von biefem Mas, nicht aber ber Arüblingebering ober ber, ben bie Dollanber auf offener Gee fangen? Denn beibe werben ohne Boge: rung, fofort gubereitet. Die Grunbe find eingig und allein barin gu fuchen, bag bie Frublingeberinge und bie ber Sollanber ju ber Beit gefangen werben, wenn ber Trieb ber Rortpfiangung und bas Muffuchen geeigneter Stellen für bie Entwidelung ihrer Jungen fie leitet. In biefer Beit icheint bie Dabrungefrage auf 0 ober eben nur baruber ju fteben; ich babe in ben Frublingeberingen ftete nur febr geringe Autterrefte angetroffen , bie por langerer Beit eingenommen maren. Commer: und Berbitberinge gieben bagegen, um Sutter gu fuchen, weil fie gerabe in biefer Beit Jagb machen tonnen auf bie alebann in gro: fen Daffen ericheinenben garven nieberer Thiere, bie an ber Dberflache bes Deeres ichmimmen.

## Literarifde Angeigen.

Berlag von B. W. Boigt in QBeimar.

## Winterflora

Anleitung zur fünstlichen Blumenzucht und Treibkultur in Glashäufern und Zimmern im Winter.

Rebft Rulturangabe und Beschreibung ber fcenften, naturgemäß im Bintet biübenben Mangen.

Von G. Jäger.
Geobergol. Gad. hofgitner.

Dritte umgearbeitete und fehr vermehrte Auflage.

1870. Elegant geheftet. - 27 Sgr. Borratbig in allen Budbanblungen.

la der C. F. Winter'schen Verlagshandlung in Leipzig und Heidelberg ist soeben erschienen;

Baron Carl Claus von der 'Decken's Reisen in Ost-Afrika. Britte Basel Wissenschaftliche Ergebnisse. Erste Abhteilung: Säugethiere, Viget, Amphibien, Crustaceen, Molnusken und Echinodermen. Bearbeit von W. C. E. Peters, J. Cabasis, F. Bilgeadorf, Ed. r. Martens und C. Semper. Mit 33 ibhographiten Tdeln, zumeist in Buntdruck. Lex.-8. Cartonnirt. Preis 13 Thlr. 10 Ngr.

Die vorstehende Abbriliang des von der Deckerisches Reisewarkes enthalt die Benebrings aller von dem Reisenden und seinen Begleiters grasmmelten Thiere — susgenommen der Innakten, weicht in einer besonderen Abbeilung beschrieben erholten bericht ab der Samming. Einen erhölten Werth, namestlich auch für apfärer Erforsbeir jeure Gegenden, erhält das Buch durch die Beigabe von famistischen Liebersichten, in denen alle binder im Squat norlate Oxford Afrika beobachbene Arten der angezogenen Thierklassen zusehe Verbreitung derreiben.

lu der C. F. Winter'schen Verlagshandlung in Leipzig und Beidelberg ist sochen erschienen:

Heuglin, M. Th. v., Relse in das Gebiet des Weissen Nil und seiner westlichen Zufläse in den Jahren 1862 – 1864. Mit einem Vorworte von Dr. Aug Petermann. Nebst einer Karte, sowie 9 in den Text gedruckten Hotzschnittten und 8 Tafeln, nach Origianiziethnungen entworfen und auf Hotz übertragen von C. Heyn. gr. 8. Cartonnirt. Preis 4 Thir.

Die in diesem Buche beschriebene Reise nach den Quellarmes of Gazellendinses bis zu den westlichen Urensen des oberen Nilgebietes gehört zu den glänzendsten Leistungen v. Renglink. Er hat drach diesebe nicht nur die Karte der Nilliander bedeuten der Standern den gemanne Urbeit des Gazelleninster der wellt auch der Standern den gemanne Urbeit des Gazelleninster der wellt auch der Standern der Gazellen der Großen wellt auch der Gazellen der Großen der Vertrag der Gazellen der Großen der Gazellen der Gazel

Bode ericeint eine Anmmer biefer Zeitichrift. — Bierteliftbeilder Subfcriptions. Preib 25 Sgr. (1 fl. 30 Xr.) Alle Buchbanblungen und Boftamter nehmen Bestellungen au.



## Beitung zur Verbreitung naturwiffenschaftlicher Kenntniff und Naturanschannng für gefer aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Berausgegeben von Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Sale.

M 49.

[Achtzebnter Jabrgang.]

Dalle, G. Cometidte'ider Berlag.

8. December 1869.

3nbalt: Die Pfiange am Rotovol, von Rarl Muller, 13. Der artisiche Menich - Beitrag gur Quellenfunde, von M. G. Grandjean. Dritter Artitel. - Meine Schleiereule, von Richard Schuller. - Literaturbericht.

## Die Mflange am Mordpol.

Von Rari Mütler.

13. Der arktische Menfch.

 schweischen Lappiand) und eine zwanzigsfündige Dunkeibeit gibt; wenn die Rentbiertübe zu Haufe gebracht find, bas holg gebauen, bas heu einzesammett ift, die Gere ffentleie und Fichteneinde zum Brote bereit liegen, und die im Sommer gefangenen Fische einzelagien sind, was kann bann ein Mensch anderes thun, als essen, plaubeen, Aabal rauchen und schiesen? So wied er zulest unthätig und träge, wie ber Bar in seinem Winterschlasse, Im Sommer bat er ununterbrochen Tageslich und ber banf teiner Eite. Weschalt blite er sich besondern, um sich einen ungewöhntlichen Wertalb von Flechen und Berfte zu verschaffen, wenn eine einzige Nach; ihm ber Gronn aller seiner Arbeiten tauben tann? Seicht mitten im Sommer kann sich er verbreitliche Frei keiten. Die Autur scheint ein ausulmen Verendbern ein ju finden, feine Plane ju burchtreugen; nur burch Bufall ift er gludlich; und fo nimmt eine Art von arabifchem Ratalismus und Ergebung in Alles Befit von ibm."

Diefe Bemerkungen paffen auf alle Polarmenichen, foweit fie fich noch vom Pflangenreiche abbangig fühlen, und nur ber Islander tann von fich rubmen, eine Civle lifation in bas Polarland getragen ju haben, bie noch ein menfchenmurbiges Untlit geigt. Dafur mohnt er aber auch noch außerhalb bee Polarereifes, unter Berbaltniffen, bie fich ju ber Polarione mie ber Guben jum Morben verhalten. 3hm gegenuber erfcheint bereite ber Lappe mie ein untergeordnetes Wefen ber menfchlichen Gefellichaft. Bie bie Pflangen im eifigen Alima verfruppeln, fo auch ber Denfch; gleichviel, ob er ju bem großen Bolterftamme ber Lappen, Rareien, Murmannen und Rinnen, bie bis jum Beifen Deere reichen, ju ben Sprjanen in ihrem Guben, ben Camojeben in ihrem Dften, jenfeite bee Urale gu ben Oftjaten am Db, ju ben Jafuten in ben öftliches ren muften Giefteppen, ju ben Ifcultiden und Telugen, bie fich nach bem Dorboft : Cap Gibiriene ausbreiten, ju ben Jufagiren gwifden Lena und Rolpma, ober gu bem niebrigften Stamme ber Polarmenfchen, ju ben Gelimo's gebort. Die lange Dacht, ber trube, nebelreiche Com: merbimmet verbuftern fein Gemuth; bie furchtbare Ratte wiret beraufchend auf bas Bebirn und erzeugt einen Den: fchen von benfelben Leibenfchaften, wie am Mequator; in Berbinbung mit ber ausschlieflich thierifden Rahrung er: regt fie bei bem Camojeben eine Berfertermuth, bie fich ale Beiftestrantheit barin außert, bag fie ben Denfchen antreibt, Anbere angufallen und blutig gu beifen. Biel: leicht bat Dr. Sapes bas Rechte getroffen, inbem er ben Estimo Grontante einen negativen Menfchen nennt, einen Menfchen, ber felbftvertrauend feine Sutfe ermar: tet, aber auch feine gemabrt. 3ch fann mir, fagt er, fein lebenbes Wefen benten, bas fo gefühllos ift mie er; felbft meine Estimobunde zeigen mehr Thellnahme an ihrem gegenfeitigen Boblergeben, benn fie balten menigftene gufammen, wenn fie einen gemeinschaftlichen 3med verfolgen. Diefer Infel : Estimo ftellt überhaupt ben Do: tarmenfchen in feinem gangen erbarmungemurbigen Bus ftanbe bor. Er, ber niemale einen Baum gefeben, er befist auch feinen Bogen, feine Pfelle, fein Boot, bas ibn über bie aufbrechenben Gunbe truge. Rur bemaffnet mit einer Lange, Die er fich aus Treibholg bereitete, mit einer Barpune und einer Barpunenielne, ift er allein noch auf bas Deer angewiesen, bas ihn burch Robben und Geevogel ernabrt; nicht einmal bes flüchtigen Ren's vermag er fich gu bemachtigen, und fo eilt er unaufhaltfam, wie er felbft fühlt, feinem ganglichen Erlofchen entgegen. Muf eine fo gufällige Quelle ber Rabrung angemiefen, oft langere Beit ohne lettere bielbenb, beweift er nur ju trau: rig ben Ausspruch Taptor's, baf ber Polarmenfch nur burd Bufall gludlich fei; und eine folche Thatfache ift

um fo entfehlicher, ale ber Menich bem eifigen Polars etima allein burch maffenhafte Rabrung einen wirkfamen Damm entgegenftellt,

Es gibt viel Rathfelhaftes in bem Polarlanbe, bas unfer Beift megen bee Ungewohnten nicht gu faffen vermag. Es ift fcmer, fagte fcon Dr. Sares, ble unge: beure Menge Gie ju begreifen, bie um une ber auf bem Polarmeere fdwimmt. Ebenfo fdwer ift es, einen Bos ben gu begreifen, ber icon in Lappland bas gange Jahr hindurch 9 &. tlef gefroren bleibt, beffen Ele aber qu 3as fugt in Gibirten icon unter 62 92, gegen 600 %, tief reicht. Dicht minber fcmer ift ce, fich eine Ratte por: guftellen, bei melder bie Rartoffein nicht ale Anollen, fonbern ale Riefelfteine, Buder und Cals ale fteinige Daffen, Bein und Weingeift ale fefte Norper eingeführt werben, Quedfilber fcmiebbar wirb; eine Ralte, welche Danes an ber Cairnfpise bei 78 1/4 9R, bis unter 440,70 9. River off ju Jatugt fogar ble - 46°,26 R. beobachtete. Roch unbegreiflicher ift es, bag bie Baume ohne allen Sous bis auf bas Berg gefrieren unb, mie Rranflin fcon in Bort Entreprife bei 64 28' Dt. beobachtete, bart wie Stein werben und feine Urt ausreicht, ihr Sols gu fpalten, ohne gu gerbrechen, bag biefeiben Baume boch nichtsbestoweniger im nachften Grubling mieber aufleben, Ihre Gafte bereiten, treiben, bluben und fruchten, bag bie fprob mie Glas geworbenen 3merameiben mieber ela: ftifd und biegfam merben. Roch unglaubiger ericeint es une, wenn berfelbe Frantlin von jenem Orte Bubfo: niens berichtet, bag bei einer Ralte, unter melder ber Branntmein erftarrte und aufgethaut bid mie Sonia aus bem Glafe floß, an beffen Ranbe er bereite mieber gefror, eben gefangene Rifche zu einer barten Daffe erftarrten. bag aber trogbem ein Rarpfen, welcher 36 Stunben in biefem Buftanbe verharrte, am Reuer aufthquend mieber auflebte und fich mit großer Rraft in bie Bobe fcnellte. Das Alles und noch vieles Unbere ift rathfelhaft genug; aber bas Rathfelhaftefte von allen Dofterien bes Polar: landes ift und bleibt boch bas Dafein bes Menfchen.

Man tann fich gurudbenten ju einem Unfange bes Polarlantes, mo es noch feine Elspanger gab, bie, mie auf Groniand, Zaufenbe von Quabratmeilen ununter: brochen übergieben, und barf fich vielleicht ber Bermuthung bingeben, bag biefer Giepanger fich erft bilbete, nachbem fich Berge bie jur Schneegrenge emporgeboben hatten, Dan tann fich biefes Polarlant benten ale eine meite, freundliche Dieberung, an beren Stugufern und Gee'n anmuthige Balber mit gleich anmuthigen Beiben abmech: felten. Man tann fich vorftellen, bag, wie bie foffilen Pflangen bes Polarianbes ergeben, manche Fruchtpflange ibre Bipfel in biefen Balbern erhob; auch jugegeben, bağ man vielleicht Bieles bem Rorbpol anbichtet, mas vielleicht nur foffillfirtes Treibholg ift. Dan fann fich biefe Balber beleben mit ben Riefengeftalten ber Dams

muthe und Dasborne, beren maffenhaft angehäufte Bebeine, über Taufenbe von Quabratmeilen, von einem Enbe Sibiriens bis jum anbern berbreitet, laut genug fur eine beffere Borgeit fprechen. Dan tann es fich auch lebhaft porftellen, bag fich im Laufe ber Jahrtaufenbe allein bie Gleticher:Ungebeuer bilbeten, bie, auf bas Deer ftroment, Coloffe von Giebergen erzeugen; baf mit ber Bunabme biefes Gifes und feines Transportes ju fublichen Breiten allmatig nicht gllein bas Polarland, fonbern auch bie ebes male beife Temperatur Rorb: und Mitteleuropa's abge: tubit, ibre frubere fubtropifche Begetation vernichtet murbe, ba nothwenbig ein emiger Mustaufch von falter und mars mer Luft gwifchen Dol und Aequator ftattgefunden haben muß. Man tann es fich aber nicht vorftellen, bag ber Menfc unter ben emig unverrudbaren Erfcheinungen bes Poles, unter einer langen Dacht und einem langen Tage, unter ben furchtbaren Rebeln und Sturmen ber Luftfaule, unter abmedfeinben Stromungen von falter und marmer Luft im Commer, unter ben erftarrenben Ginmirtungen bes Bolarminters, unter ben entfeslichen Invectiven ber Mostitofchaaren und ber Raubthiere ober ahnlichen Ginfluffen bes Polarlandes ale Autochthone beffelben hatte auftreten tonnen : um fo meniger, ba er nicht mie bie Thiere bee Poiarlandes in biden Pelgen geboren murbe, fonbern nacht und bilftos allen feinblichen Ginfluffen bes Lebens ausgefest fein mußte. Darum ift es um fo un: begreiflicher, bag ber Denich aus milberen Bonen ichon por Sahrtaufenben gum Dole vorbrang, ber fein Leben nicht mehr an bie Pflangen gu feffeln bermochte, bag er fich bier einheimifch machte und nun einen Charafter an fich tragt, ber ibn gang ale einen Schnee: und Giemen: fchen, ale bas treue Abbilb feiner pflangenteeren Bone binftellt. 216 folder vertritt er gleichfam eine eigene Battung bes Menfchen, ben Thiermenfchen, beffen Dab: rung bem Befen nach ausschließlich thierifche Roft ift. Bohin er bei berfelben getommen, fpricht fo laut fur ben eigenthumlichen Charafter ber Polargone, bag man ihr eigentliches Wefen nur ein minterliches nennen fann,

In ber That auch brückt fich alle hobeit, altes Erzeifende und Begeiftente berfeiten fo recht eigentlich nur im Wintetleben aus. Möhrend sonft ber Minter ben Berkeit ber Menschen mehr zu unterbrechen als zu mehren pflegt, übt er im Polacianbe bie umngefebrte Mire ung, weil im Sommer bie Meräfte zu tief, bas Infektung, weil im Sommer bie Meräfte zu tief, bas Infekturier in benigent fie, doh man, — nur bi entregischer Geite Lappiands ausgenommen, wo biefe Landplaggaftigt unbekannt fit, — nur mittesst Pochol, wie im schweblichen Expland, ober eine Mowelfichen kappland, bot nur mittesst eigentubmitchen Masken aus Psychoban sich biefer feiste bas Athmen erzschweiten aus Psychoban fich biefer feiste bas Athmen erzschweiten aus Psychoban sich biefer feiste bas Athmen zu bei Babressen aus Psychoban sich biefer feiste den 3abreszeit ertangt auch die Mathung bes Peiars landes litzen größen Reig. Es ist, — se etwa schilbern abres litzen größen Reig.

teuerlichen Binterreife bie Situation - beinabe unmöge lich, bie Schonbeit biefer Bintermalbungen gu malen. Jeber mit bem reinften Conee belabene Baum gleicht einem gothifden Springbrunnen bon Bronge, ber mit gefrorenem Schaum bebedt ift. Bon jeber Unbobe blidt man auf Taufenbe folder Springbrunnen, Die fich gleich: fam auf einem Aufgeftell von Elfenbein und Mabafter Es ift eine vergauberte niebriger ober hober erheben. Bilbnif, meif, fdweigfam, ftrablent, mit unerfcopf: lichen Kormen ber Schonbeit angefüllt. Die Richten tras gen Mantel von hermelin, Manfchetten und Aragen bon ben melditen Comanflaumfebern, Sier find Enicenbe Ronnen, beren Arme forglos an ibren Geiten berabban: gen, mabrent bie meißen Rapugen über ibre Befichter fal: ien, Dort liegt ber Beim eines Rriegers, Bon ben Bipfeln ber fleinen gothifchen Rirchtburme bangen gerrifs fene und gertumpte Borbange bon Spiben berab. Soblen, mit einem Ueberauge von Marienglas verichtoffen; filberne Palmenblatter, Thuren, Schieffcharten, Bogen und Urs taben freugen fich in phantaftifder Bermirrung, mit ben entichlebeneren Formen ber großeren Baume vermifcht, Die bennoch nur ber form nach Baume finb. Colche Spring: brunnen, Randelaber, gothifche Binnen, Reberbufde, to: loffale Rorallengweige tonnen weber mit ber Feber, noch mit bem Pinfel befdrieben werben. Es ift eine Bilbnif von Schonheiten, und bas Muge weiß nicht, wohin es bliden, wie es bie Formen ber blenbenten Bermirrung beuten foll. Schweigfam und unbewegt von bem Binbe fteben fie ba, icharf, fprobe, wie von jungfraulichem Erg. Reine lebenben Formen ber Begetation find fo berrlich. Dan fubit fich verfucht, biefe Baume nicht irbifche, fon: bern himmlifche aus Dbin's Parabiefe, aus Asgarb gu Die tropifchen Palmen, bie baumabnlichen Farrntrauter, Die Lotuspflange ber inbifden Gemaffer, ber gefieberte Bambus, bie Areca : Palme, biefer ,, gleichfam vom himmel berabgefchoffene Pfeil", - mas fint fie ne: ben biefen munberbaren minterlichen Gemachfen, Diefen glangenben Reifern von Perlen, Elfenbein und Dpal, Die in bem milben, orangegelben Lichte ber arftifchen Conne fdimmern? Bomit foll man biefe Lichtblide unter ben Meften, in bie Tiefe ber Balber binein vergleichen, mo ber Schnee jebe Perfpective vernichtet, Die entfernteften feenbaften Bintel und Didichte, bie ju fcon und gu gerbrechlich ausfeben, um falt gu fcheinen, in ben glan: genben Borbergrund bringt? Bunbervoll! Berrlich! ruft bie Lippe in athemiofer Bewunderung, und ber Banbrer, ber unter einem milberen Strable ber Conne ermuchs, vergifit, baf er fich in bem Baterlande bes Morblichtes befinbet. Ebenfo feenhaft ift bie Birtung ber Lanbichaft, wenn ber Banbrer aus ber Dammerung bes minterlichen Polarfreifes beraus in ben freundlichen Zag bes ciepo. laren Rortens tritt. Die Birfungen bes Tageblichtes auf bie Baume fint prachtvoll. Die Birtengmeige und Achtenapfen, in Arefall gehült, funtein gleich einem Dammantenschmut am Bufen des unbesteden Schneres. Die Bieten können mit nichtes, als mit einem Sprinzierunnen verglichen werden, ber, wöderen ein vollet Erklifgelt war, gefror, und bestiege Malfreckbeit den, von ibrem Jalle zurückgebatten, noch in der Luft schweben. Jahl it biese West zu feenhaft um lebtes zu sein. Doch iedes Gestückte, das und begannt, etinnert von Neuem daran, baß es die falte Schonbiet bes Lobes der tobten Platur sel. Zob in der eine Beiburt sel. Zobes der ich werden bei bei fin ber sunkeitnen Utse, in den mit Zuwelen bedeckten Mumen, in bem sieden, in den die Offense. Jiebe beine Peighandsonde aus, und die nun Mund. und die den nu Mund. und deinen Mund. und beine Rufflichen und bestehn der ertreten auf geben werden balb seinen Mund.

Mit Entfepen wendet man fich von befem Erfcheinungen einer einerenden Natur binmes, num im mitbern Junen beiter einer Abern Bruten June beiter ist weiben. Aber man vergißt, baf auch biefe nicht vor vorhanden felnen meben, wenn bas Polatand nicht ware, das Allte bereitend bie Jurchtdarfeit bes fulltiden Sonnenbrandes mitberte. Wie bobe Berge in entertechter, o fub bas Polatand in magie rechter Richtung blefen beilfamen Einfluß aus, und blefe Borfellung ift gang geeignet, uns mit ben Schrecken bes Polatandes ausguschnen. Unter der fehrletrechten Sonne fleigt eine beiße Luffalute auf, die auch von Legionen glängender Blattflächen buch Spiegelung bereiter wird; sie dittigt sich mit Wasserbamp und läß fich aus ber Sode wieder am Pole nieber. So beigt sie, die and den über glaufenden wunderbater Blumm aufflieg, ein Lune auf bei bei den über Zuleschnen wurderbater Blumm aufflieg, ein Lune den über auf pole nieber.

neuen Bumenformen Geben ju geben, wo sonft leine erfieben murben. Dafür senbet fie ber Poi in fatten Luftund Weeresftemungen zu bem Acquater gurud, um fammtliden bazwischen liegenden Jonen bie Katte zu geben, beren fie fo febr bedirjen und bie fie boch selbt in biefer Weife nicht einmal burch bobe Alpenwälte bereiten fonuten. Go bedingen fich Poi und Acquator gegenfeitlg, beteben fich gegenfeitig und berechtlen sich wie bas entgegengefete Giriche, in bessen genfeltigem, obgelech so entfernten Schose allein bie Schöpfungekraft schummert, ble burch bad Licht ber Sonne sowoh am Acquator, wie am Pole, wenn auch in so entgegengesseberm Maßstabe, geweckt wiebe,

Ebenfo ift ber Polarmenich bie nothwendige Ergan: jung bes Eropenmenfchen. Bare bas Polarland nicht von ihm erfullt; gabe ce bier teine Pflangenweit, ble fein Dafein burch gabireiche Ctufen thierifder Lebensfors men mittelbar veranlagte: bie Erbe murbe eines logifchen Begenfages entbebren, ber ibre Lebensformen erft in fich abrundet. Durch ibn allein empfangen wir bas großars tige Schaufpiel einer Accommobation an ble entgegenges festeften Schopfungebebingungen, einer Debnbartelt ber Organisation, welche nicht großer gebacht merben fann. Bie viel Sobeit und Innigeeit muß noch in einer Bone liegen, bie trop ihrer furchtbaren Schroffbeit boch Den: fchen fo an ihre Cholle gu feffeln mußte, baf fie außers balb blefer Bone verfummern, wie bie Polarpflanzen, melde in fublicheren Breiten felbit unter ber aufmertfams ften Pflege verwelten, verfiegen!

# Beitrag gur Quellenfunde.

Den R. C. Grandjean. Dritter Artifel,

Mas außer ben burch bie Bemegungen in bem Geibirge belingten, mitunter febr verworrenen Lagerungsborisaten in ber Grauwackenformation besonders auffällt, find bie auf Gängen, Rüften und Riffen ausgeschiebenen Mineration und grünftelnartigen Lagen; wobei Duarz, Warer, Spatteffenftein, Ratif und Ditterspatin neht verschiebenen Erzen in erster Linie tommen. Die Grünfteine ober vleimebe hopperlie kommen in Gängen ober örtlichen, mitunter massendern und verfahebenartig ausgestibeten, aber boch immer bem Etreichen und Einfalme bes Gebeiteges stagenden Dagerfätten vor. Sowobl biefe, wie die ausgeschiedenn auf Einfalme bes Gebeiteges som Mineration, sind biem Bortemmen und biere Matur nach Erzebnisse des Masseumdaufe, — wie nicht minder der Vatur nach Erzebnisse des Masseumdaufe, — wie nicht minder der Vatur nach Erzebnisse des Masseumdaufe, — wie nicht minder der Vatur nach Erzebnisse des Masseumdaufe, — wie nicht minder der Vatur nach Erzebnisse des Masseumdaufe, — wie nicht minder der Vatur nach Erzebnisse des Masseumdaufe, — wie nicht minder der Vatur nach Erzebnisse des Masseumdaufe, — wie nicht minder der Vatur nach Erzebnisse des Masseumdaufe, — wie nicht minder der Vatur nach Erzebnisse der Wasseumdaufe, — wie nicht minder der Vatur nach Erzebnisse der Wasseumdaufe, — wie nicht minder der Vatur nach Erzebnisse der Wasseumdaufen und Luarzite, for wie die verfahren der Vatur auch der Vatur nach der Vatur auch der Vatur der Vatur auch der Vatur auch der Vatur der Vatur auch der Vatur

Bie bie auf ber Graumade an geeigneten Dertiich: teiten abgelagerten Quarggerolle, welche ohne 3meifel bem rteinischen Gebirge angeborn, bemeisen, mußten ichon jur Zeit, als biefes Gebirge noch tief unter Waffer fanb, Ausgemassen in bemfeiben burch Bergpittelung bes Bafer framb, Ausgemassen ber Mitt worben sein. Diefes bennte aber nicht ohne einen lebbaften Bertebe ber Waffer in sammtiden Schichen be Gebirges geschenn; wobe es indessen eine fedweitig ift, zu begreifen, wie biefer Bertebe unter einem stebenden Gemässen möglich war, — und wie Satzwaffer bierbet ibbeig ift, zu begreifen, wie biefer Bertebe unter einem stebenden Gemässen möglich war, — und wie Satzwaffer iberbei thatig sein bonnte: wenn es auch bierburch erftare lich würde, wie bei unerteichgisch dieninnen Borratte von Stiornatrium, welche die Quellen bem theinischen Bedirge (bas anscheinend so arm baran ist) entnehmen, bineinger bommen sinch

Bie Die Probutte berfelben beweifen, fo mußte aber biefe Ehatigteit ftattgefunden baben, es mußten Urfachen gu Stromungen vorbanden gemefen fein. Diefe Urfachen fonnten aber nur in chemischer Ungiebung und burch biefe verurs fachten partiellen Barmeentwidelung ober in ber Erbmarme gefucht merben. Da aber bie lettere noch ju problematifcher Ratur ift und bie mittlere Barme eines Befteins, bas nicht von ber außeren Temperatur alterirt wirb, auch Musgleichungs: ftromungen bervorrufen tann, fo bebarf es nicht einmal ber Erbmarme, um ben Umiauf ber Bemaffer ertiaren gu tonnen. Sierburch und weil tein Geftein gegen bas Baffer abfolut undurchbringlich ift, wird es auch erflarlich, wie fomobl unter Baffer, ale troden gelegt, in allen Ges fteinen Stromungen entfteben und bie atmofpharifden, wie auch bie Deeresmaffer bis ju großer Tiefe und meite Entfernungen bringen tonnen; mobei fie fich mit Barme und mineralifden Stoffen gu belaben vermogen, mabrenb fie zugleich Quary und anbere Mineralien in Riuften, Drufen und Riben abfeben. Die lebenben Dragnismen und jumal bie Infuforien und Migen, welche manche marme Quellen mit fich fubren, miberfprechen aber febr boutlich ber Lebre, bag blefelben ibre Barme von bem feuerfluffigen Erbinnern empfangen follen.

Es ift bier ber Det nicht, auf bie demission Borsange naber einzugeben, melde — gang abaefeben von ber sognannten Erdwarme — ben in ber Erbeinbe um faufenben Gemaffern Allarme mitzubeilen ober fie zur Aufnahme mineralischer Boreft geschielt zu machen im Stande sind. G. Dischol und andere gründlich Forsche haben fich einzebend mit biefen Wergangen beschäftigt und bie Natur der meisten außer Investe gefelt. Dagegen baben bie meisten mineralischen Cauerquellen, welche aus Gumpfen und abnitiden Dertildfeiten bervortenmen, noch nicht beienige Murblagung gefunden, weiche ihnen gebührt — und batan ist wieder eine ber Theoelen Schuld, welche bem gefunden Fortschrift in der Geologie se fehr bindere ich find.

Rach einer febr gangbaren, faft allgemein angenom: menen Borftellung von ber Entftebung ber Cauerlinge, foll namlich bie freie Robtenfaure, welche fie enthalten, von Erhalationen berftammen, welche mit verborgenen ober befannten vulfanifchen Borgangen gufammenbangenb bem Innern ber Erbrinbe entftammten. Unter ben aa6: formigen Probutten ber Buttane ift nun gwar bie Rob: lenfaure mobi befannt und mirb biefelbe bann befonbers baufig erhalirt merben, wenn bas vulfanifche Reuer mit toblenfauren Erben, wie Ralt und Dagnefia, in Beruh: rung tommt, ober organifche Stoffe verbrannt merben; es geboren aber bie Cauerquellen, melde auf biefem Dege ibre frele Roblenfaure empfangen, gewiß nicht ju ber Debrgabt. Dan tann namtich bei ben meiften Cauerlingen bie Beobachtung machen, bag fie in, ober boch in ber Rate von Gumpfen, fumpfigen Biefen, ober biefen verwandten Cotalitaten entfpringen, - und bag fie erft in einer nicht überall gleichen Tiefe ibre Roblenfaure auf: nehmen. Treibt man namlich in biefe Cauerlinge ein am

Boben burchtochertes Robr moglichft tief ein, fo wirb man in ben meiften gallen fußes ober boch febr fcmach gefauertes Baffer erreichen. Es ift beshalb icon feit als ten Beiten in Begenben, mo viele Cauerquellen portom: men und jumal auf bem ganbe ublich, folde Queilen, wenn fie benutt merben follen , mittelft eingelaffener bobs ter Baumftamme ober Faffer ju faffen, bie nicht tlefer eingetrieben merben ale abfolut erforberiich ift, um Plas res und gut gefauertes Baffer gu erlangen. Goll bie Faffung aber foliber merben und in Steinfargen ober Dauermert gefcheben, fo muß ber großte Gattigungepuntt mit ber Roblenfaure borber genau ermittelt merben. Dan barf nur ben Boben vieler fumpfigen Biefen und bas ftagnirenbe Baffer berfeiben anfeben, um an ben Dderabfaben und bem fcmimmenben Erbol bie Urbergeugung ju geminnen, bag biefe Probutte von demifden Borgans gen fammen muffen, welche in Diefen Dertlichkeiten ftatts finben.

Um bie Bilbung ber fo viel verbreiteten mineralis ichen Gauerlinge ju erftaren, ift es fur bie meiften Ralle binreichend, fich auf bie an folden Orten, me fie ent= fpringen, gemobnlich angehäuften Pflangenrefte gu ftuben, bie, in beständiger Gabrung begriffen, Roblenfaure ale Berfebungeprobutt ausscheiben, - welche bann, menn fie teinen ober nicht binlanglich losbare mineralifche Cubftan: gen in ber Dabe finbet, entweber in bie Buft entweicht, ober - wenn ihr ber Weg hiergu verfpertt ift, fich mit bem burchfließenben Baffer vereinigt, Diefe Borgange verratben fich in ber Regel ichon burch bie Abfage von Gifenoder, Raitfinter u. f. w. Der Boben ber Gumpfe ift aber auch noch außerbem, wenn Roblenfaure auf ibn wirten tann, befonbere geeignet, mineralifche Beftanb: theile bem burchfliegenben Baffer mitzuthellen.

Der Dereb ber Sobienfaurebilbung ift aber - abgefeben von den nutanifchen Erbalationen und ber maffenbaften Entwidelung berfeiben bei Gesteinsumbilbungen,
wie 3, B. wenn Schwefeiltefe im Gegenwart von foblemfautem Kall unter geeinerbung von Abriem gerfest werefautem Kall unter geeinerbung von Abriem gerfest wer-

ben und fich Geps bilbet — nicht immer in Sümpfen und Miefongeinden zu fuchen. Go findet man im Ries ber Fluffengeinden gu fuchen. Go findet man im Ries ber Fluffengeinden geben, bei Abens, Dertabnftein, Camp u. f. w., — wenn berfelbe organische Ereffe enthält, Sobienfauer eife balationen und Süccilinge, die mitunter auch reich an mineralischen Bestandbeiten find und als Mineralmasser benutzt werden; die Wineralmasser und die Mineralmasser mit Alluvienen bebetten Riefe schöpen, daben meist felten fund fie bei Beriffern gesten bes Reins und feibst der Laben (wie bei Labnftein und Renns) gibt es Ausströmungen von Roblensaue und Sedens gibt es Ausströmungen von Roblensaue und Gauerqueilen, die ungweisstate benfelten feltsprung daben, die ungweisstate benfelten fletzen.

Belde Entftebung Robienfaure : Erbalationen unb Cauerlinge felbit in ebemale bultanifchen Begenben haben tonnen, bat fich bei einer Gaurequelle gezeigt, Die bor ber lebten Eleferlegung bee Laacher: Gee's, bicht am mefts lichen Ufer beffelben und in ber Rabe ber Abtel, in einen Lava: Garg gefaßt mar. Es mar eigentlich eine mit Rob: lenfaure impragnirte Gusmafferquelle, Die bas Roblenfaure: Bas febr fcnell abgab. Dit ber Gentung bes Geefpies gele ging bie Quelle gurud, verfdmand aber balb gang: lich und fonnte auch, ale man ihr nachgrub, nicht mehr gefunden merben. Dagegen zeigte es fich, bag ihr fru: berer Gib ein Lager von Pflangenreften mar, bas, jum Theil aus größeren Baumen bestebenb, nicht von einem angefdmemmten Brauntobienlager unterfdieben merben fonnte. Much anbere, ber um ben Laacher : Gee fo jabls reich portommenben Cauerquellen, icheinen biefen Urfprung ju haben ober in ben mit organifchen Reften vermifchten Tuff : Papillen : und Trag : Lagern ju entfteben. Gie bat: ten bann mit bulfanifden Radmirtungen nichts ges mein.

Diejenigen mineralifchen Sauerquellen, melde jugleich viel Rochfals enthalten und in bem rheinifchen Bes birge entspringen, wie bie von Geltere, Galgig, Goben, homburg u. f. m., muffen einen befonbere meiten unb tiefen Umlauf baben, ba ber geringe Gehalt ber bevonis ichen Gefteine an Chiornatrium es nicht geftatten murbe, baß fie fich auf furgem Bege baffeibe aneignen tonnten, Die Bohrungen von Reuenahr, Goben und homburg gelgen aber auch, bag felbit in biefen alten Beftelnen noch chemifche Proceffe ftattfinben muffen, welche mit einer ber beutenben Barme : Entwidelung verbunden find und ben umlaufenben Bemaffern Belegenheit geben, fich mit mis neralifden Stoffen und Barme ju belaben; ob aber alle marme Quellen im rheinifchen Gebirge, wie ble genann: ten, wogu auch ohne 3melfel bie von ber Rautenbach unb Bertrich a, b. Dofel und Emo mit Schlangenbab in Daf: fau geboren, biefe Entftebung baben, ift febr gu begwei: fein. Die Quellen von Biesbaben bagegen, melde aus Zertiargebilben bervortreten, icheinen einer anberen Gat: tung angugeboren und ibren Gis in gabrenben Torfan: baufungen ju haben, bie in ben Taunusthalern, welche nach biefem Babeort berabsieben, abgelagert finb. Bas befonbere bierfur fpricht, ift ber fogenannte Faulbrunnen, welcher, in einer fumpfigen Biefe entfpringenb , faft bies felben mineralifden Bestandtheile wie ber Rochbrunnen (nur mehrmale mit fußem Baffer verbunnt) enthalt unb gewöhnlich 75° R., alfo gegen bie gewöhnlichen falten Quellen. fo viel Barme telate, bag bie bes Adulbruns nene por ber Berbunnung eine bebeutente Temperatur ges babt haben muß. Uebrigene find auch in gabrenben Torfs mooren und Brauntoblenlagern Thatfachen genug befannt, melde bie Entftebung marmer Quellen obne feuerfluffiges Erbinnere ober latente Connenmarme u. f. m. erflarlich machen fonnten.

### Meine Schleiereule.

Don Midard Schüller.

Unter ben vielen einbeimischen fliegenben und beiedenben Thieren, die ich ju allerband Brebachtungen in
verschiebenen Zeitziumen gefangen bielt, belanden ich bin
und wieder außererbentlich eigensinnige Startefge, bie
mich trob ber redlichsten Bemübungen burchaus nicht ale
theen Breberen und Erzicher anerkennen wollten, keiner
meiner Zöglinge jeboch feste mit einen so milten Teo,
ber sich weber burch Strenge noch Milte berden ließ,
entgegen, als meine Schiebreute, brenn Ebaratter und
Eigentimmichfelten ich bier nach einer allgemeinen Beforeibun qi nurgen Jagen ju schieben verfuchen will.

Die Schleiereule unterscheibet fich burd bie Pracht ihres Befiebere febr vortheilhaft von ben meiften ihrer

Gatungsgenoffen, es liegt, obrobl es ben Körper, gumal ben Kopf, immer noch dei weitem lockere und reider umglbt, als es bei Tagraubbögein ber Fall ift, bob
viel glatter am Kelbe an, wie bei ben übetigen Käugen. Die
schieftergarue Derfeite bes Begaeft ift allentbalben mit
bellen und buntien, löngtlichen, perlartigen Topfen befäre,
ebenso bie bill odergeibe Unterfeite und bas noch beilere
Schickt. Die kleinen, fast ichwarzen Augen baben einen
bösartigen Ausbeud und sind von einem seh ausgesithe
ein tragendaftes, tobsobartiges Anieben gibt. Der Schna
bei ist gang beil und wie aus Badds gagoffen, babet giem
tich fiart absachts geben, feittig buldmennachbild, mit
schlich fart dender gettigt buldmennachbild, mit
schlich fart dender gettigt buldmennachbild, mit

schmaler Bafis, se daß er eber schwach als flart zu nennen ift. Die Beine sind boch und nach ben gelbidem Jugen zu schwach befedert, die geben mit langen, spiben, wenig flarten Krallen bewebet. Die sebe zossen, runden Klüget erreichen saft bie Beipe bek grauen, roftrech ger banderten und gestedten, mäßig langen Schwanges. In der Größe fommt biese über Brebettradbe gleich und mist ungefahr ib is delt.

Da ber Schleiertaus mle befannt bie Thurme und unbefuchten Sauferboben ber Stabte und Dorfer, Die Baume und Schluchten ber Balber ale Dift: und Brut: plat unbebingt vorgiebt, fonnte man bei ihm mit Recht ein bem Menfchen gegenüber gutrauliches, menig fcheues Betragen vorausfeben, und viele Forfcher behaupten auch, baß felbft erwachfen eingefangene Eremplare fich im Be: genfat ju bem nabe vermanbten Baumtaug ungemein leicht jabmen laffen und balb gutraulich merben. Um fo mebr erstaunte ich baber, 'n meiner Schleiereule ein grimmiges, fahrorniges und icheues Thier tennen ju lernen, bas allen Liebtofungen mit abicheulicher Bosbeit begegnete, mogu freilld ber Umftant beitragen mochte, bag ich es frel in einer geraumigen Bobentammer umber fliegen Ileg und taglich nur 2-3 mai allein befuchte. 3ch batte ber Gule auf einem boben Raften einen magerechten Stengel befeftigt, von welchem fie burch einen Sprung in einen finftern Wintel gelangen tonnte, ber burd mehrere Balten und bas Dad gebilbet murbe und mir faft unguganglich mar. Ram ich am Tage auf ben Boben, fo tonnte ich bie Gule nur bann burch bie mit Lappen balb verbangene Latten: thur ber Rammer beobachten, wenn ich in Strumpfen beranfclich. Gie faß bann gewohnlich in tergengraber Saltung auf ihrem Stengel, Die Mugen geichloffen, ben Schnabel tief in ben Schleier gebrudt, auf einem Bein; fo wie ich bas geringfte Beraufch erregte, ermachte fie fofort, fab nach ber Thur und verichwand mit einem un: geschidten Sprunge binter bem Balten. Ging ich ju ibr binein, fo blidte fie mich mit funteinben Mugen ftarr an, ftraubte bas Gefieber und ichautelte mit niebergebeug: tem Ropf langfam bin und ber, wie ein Giebar im Rafig, babei fauchte fie oft mehrere Minuten binter einanber obne inne gu batten, einem großen Blafebalg abntich. Saufig machte fie fogar Diene, fich auf mich gu fturgen, inbem fie baftig einen Schritt auf mich los fprang, obne jeboch je einen wirklichen Angriff ju magen, Bertrieb ich fie mit einem langen Stabe aus ihrem Berfted, fo fcmirrte fie fcmanten Aluges burch bas Gemach, flog auf einen ungefahr 8 guß boben Schrant und fturgte fich swifden biefem und ber Wand mit angelegten Alugein auf ben Sugboben berab, fo bag ich anfangs glaubte, fie muffe fich burch ben Sturg ben Schabel einschlagen. Gie zeigte fich ale ein überaus lichticheues Thier, und nabm bei Zage nur ungern, nie aber, wenn fie meine Begen: mart bemertte, Dabrung gu fich. 3hre gange Lebenethas

tigfeit begann erft mit ber einbrechenben Racht. Schlich ich um biefe Beit bie Treppe binauf, fo borte ich fie fcon aus großer Entfernung. Gie rafte bann mit ausgebrei: teten Slugein an ben mit ftartem Binbfaben überfponne: nen genftervorfebern umber, wobei fie bin und mieber ein leifes Pfeifen, nie aber bas entfestiche Gefdrei, meldes fie in ber Freiheit ausftoft, boren lief. Saufig auch marf fie, mit leifem Aluge umberfcmebend ober rafch auf bem Aufboben umberlaufend, fleine Dobelftude um, alles genau mit bem Schnabel unterfuchenb. Wollte ich fie bee Rachte bei ihren Morbtbaten beobachten, fo marf ich bas betreffenbe Opfer burch bie Latten ber Thur, verbarg mich anfange und erft, wenn fie bie blutige Arbeit begann, fchaute ich ihr bemegungelos gu, Die Rampfe, melde ich fie befteben ließ, maren febr angiebend und zeugten alle von Rraft und großem Blutburft biefes Maubvogele unb tonnte ich fie befonbers bei Monbichein genau beobachten. Rurgen Proces machte fie mit einem Grofc ober beral, ; obne ibn gu tobten, verichlang fie ibn ungerftudelt obne Umftante; ebenfo machte fie es mit Daufen. Lief ich einen Sperling von außen burch bie Latten fliegen, fo er: faßte fie benfelben, auch wenn fie am Tenfter umber: fprang, meldes ber Thur gegenüber lag, boch jebesmal in bem Moment, mo er fcnell burch bie weiten Dafchen ber Borfeber ju fintupfen verfuchte, mit ben langen gan: gen. Der Rampf mar burg, fie fprang fogleich mit ber gappelnben, ichreienten Beute auf ben großen Raften, rif Ihr ohne weiteres ben Ropf ab und verfchiang fie fammt ben gebern, ebenfalls ohne fie ju gerrelgen, momit fie freilich mandmal lange Beit gubrachte. Bumeilen fielen bie Spaben, von ber Finfternif beirrt, unmittelbar an ber Thur ju Boben, bann fturgte bie Gule mit lautem Rrach gegen bie Thur und erfaßte ben Sperling oft, ebe er ben Boben berührte, flog bann ebenfalle auf ihren Ra: iten und verfpeifte ben alten Schreihals. Die erstaunliche Bette ibres Rachens und Schlundes zeigte fich am beften, als ich ihr eine große, lebenbe, febr biffige Alebermaus pormarf. Gie padte und ermurgte bas laut switfchernbe und freifchenbe Thier in wenig Mugenbliden, worauf fie es ungerftudett ju verschlingen begann, In biefem Do: ment erinnerte fie ungemein an eine Beute verfchlingenbe Schlange, benn ba fie bie Riebermaus bas Sintertheil voran hintergufdluden fuchte, bingen bie großen glugel ber letteren mohl 6 3. lang ju beiben Geiten bee Cona: bels berab und ichienen fo ein unübermindliches Sinber: nif bargubieten. Dennoch gelang es ihr nach piertelffune bigem Burgen, Schnappen und Schlingen, bas große Thier fammt ben Stugeln binabzumurgen, ohne bag man am Rropf eine Unfcwellung gewahren tonnte.

Da es eine ziemlich allgemeine Aunahme ift, bag bie Gehieiereule ben Tauben, mit benen gusammen fie fegar haufig in ben Schlägen niftet, so wenig etwas zu Leibe thur, als beren Jungen, feste ich eines Morgens eine

eben ermachfene, gefunde Taube auf ben Raften, welcher fich unmittelbar unter bem Berfted ber Gule befanb, um ihr Berhalten ber Taube gegenüber ju beobachten. Go: wie ich bie Rammer verlaffen batte, tam bie Gute aus ibrem Berfted bervor und machte, nachbem fie mit allerlei munberlichen Grimaffen ben Ginbringling betrachtet batte, einen febr ungeschickten Angriff auf benfelben, fo bag jener ohne gefaßt ju merben, berabflog und fich vers barg. Die Gule, burch bas Tageslicht augenfcheinlich ges blenbet, machte nicht ben geringften weiteren Berfuch fich ber Tanbe zu bemächtigen, fonbern ichlummerte fogleich auf ihrem Stengel mieber ein. 3ch nabm bie Zaute bers . aus, um fie nach Ginbruch ber Racht wieber bineingufeben und fo Beuge eines etwaigen Rampfes gu fein. 2018 ich um 10 Uhr Abende mieber bingufflieg, ichien ber Monb groll in bie Rammer und ber unbeimliche Ginfiebler mar ungemein lebenbig. Sowie ich bie Rammer öffnete, flog er binter feinen Balten und fauchte laut und brobend; Rachbem ich bas arme Opfer abermals auf ben Raften' gefebt hatte, verließ ich eilig bas Bemach. Raum hatte ich bie Thur quaemacht, als bie Gule fich mit großem Uns geftum von oben berab auf bie angftlich umbertrippeinbe Taube fturate, melde nun entfest ju entflieben verfuchte, mobel Beibe bom Raften berab mit lautem Gepolter auf ben Rufiboben fturgten. Die Gule faß ihrem Opfer immer noch auf bem Ruden und bieb, burch fraftige Rlugel: ichlage bas Gleichgewicht behauptenb, mit bem Schnabel auf ben ftrampelnben, ununterbrochen pfeifenben Begner ios. Richt ein einziges Mal vermochte bie Taube ben milben Rauber abzuschütteln, mas mich in bem Glauben beftarfte, baf ber Bofewicht nicht jum erften Dal einen fo großen Bogel überfiel. Rach mehreren Minuten langem Rampfe murbe bie Begenweht bes Befiegten fcmas der und nach einigen Momenten mar er ermurgt. Jest seigte ber Sieger feine bebeutenbe Kraft, inbem er (freis lich mit einiger Dube) ben Ropf und bann bie Alugel ber Taube vom Rumpfe rif, worauf lettere giemlich fahl gerupft und enblich vom Salfe aus in großen Studen

verfclungen murbe. Um anbern Morgen fant ich nur eine große Menge Febern, bie Flugel und ben Ropf ber Zaube, alles Unbere mar von bem Rimmerfatt vergebrt worben. 3ch mar erftaunt, auf bem Raften frifches Gewolle gu finden, in welchem ich bie beiben Rufe ber Taube und mebrere ftarte Anochen, umgeben von einem Ballen Febern fanb, Die Gule batte alfo in 8-9 Ctunben bie gange Zaube verbaut, mas auf einen ungemein ichar: fen Dagenfaft foliegen lagt. Schon nach zwei Tagen bemaltigte und vergehrte bie Gule gang auf biefelbe, von Araft und Blutburft zeugenbe Beife abermale eine Taube. fo baß ich nicht annehmen tonnte, baß fie fich nur aus übergroßem Sunger uber einen fo großen Bogel berges macht habe. Es burfte bennoch lohnen, genauere Beobach: tungen betreffe bes Berhaltene unferes Bogels ben Zau: ben gegenüber anguftellen; benn wenn ich auch glaube. bag biefe Guie in maufereichen Jahren' mit biefer ihrer Lieblingefpeife fich begnuge, fo burfte es boch fraglich fein, ob fie in maufearmen Jahren ber Berfuchung mi: berftebt, junge ober alte Zauben, benen fie in Rraft vollig gemachfen ift, jumal im Schlaf ju überfallen, ftatt fich ber mubevollen Urbeit ju unterziehen, fleine Bogel aus ihren meift febr verftedt gelegenen Schlafplaben ber: porzugieben ober nur ben meniger fattigenben Rirchen : und gemanbten Alebermaufen nachzujagen.

Bei ber eben beideriebenen Schleicerule mußte ich endich auf jeben Bahmungspersud verzichten und ichnette ibr baber bie griebeit. Bis zum ichten Augenblide tonnte ich fie nur mit biden Leberbanbichuben angreisen, weil fie stes, fobalb ich sie zu soffen fuchte, fich auf ben Racten warf und mit Kraulen und Schnabel meine, Sohne zu verr wunden suchte. Eigentbumilicherweise babe ich sie nie, felbft im größen Borne, mit bem Schnabel finaden bören, was ich sons bei allen noberen Culen, bie ich beobachtet batte, bemeette, besonders beim Baumfaug, besten ib vielleicht in nächster Beit in biesen Blattern ebenfalls gerbenten weben.

#### Literaturbericht.

Aus allen Welttheilen. Junftrirte Familienblatt für ganber- und Boltechunde. Rebigirt von Or. Dito Delifch, Leipzig, bei Rubolf Boot. In 52 Anumern ober 12 Monatsbeffen. Pro Onartal 18 Sgr.

Rad ben erften Rummern zu urtheilen, versprich biefe neue ergraubliche Zeitung eine Lüde unferr Literatur audgufüllen, indem fie bei beicht mäßigem Breife und guter Ausfattung die intereinnte fen Gegenflände unfred geographlichen Kilfene ist allegeneinen Kenntig firigt und des des bei bei den gewissen ihreichefullichen Sbaartler beitehilt. Benn bie Fortjenung bem Anfange entjericht, so wied fie ficher auf ein bedrentete Publitum zu rechnen baben. Aur neite fie fich zu bieten baben, eine Agreue von Reischwichen zu weren, bie nur ein vouriffliche Junerfie erregen. Mit besten, beite mit ein vouriffliche Junterfie erregen. Mit beffen, wieder auf bem Gegenftung untüglichtungen, wirben mit der freuen, men mur erteit, das Internabmen feinen Sbardber eifgaftellt und fich bereits abbieile Freund gewonnen bitte. Die Auftel über bie Lu Dieta abbeitide Freunde gewonnen bitte. Die Kuttel über bie Lu Dieta im Bellimusbindland von Dellisse bie Gefanal von Burg und im Bellimusbindland von Dellisse, das die nicht bei sie bie das gebarbeiten. An Burg is gebe der bei gest bie Augusabeitien.

Bebe Boche ericheint eine Rummer biefer Beltichrift. - Blerretjahrlicher Subferiptione Preis 25 Sgr. (1 fl. 30 Ar.) Mile Bnobandlungen und Voftamter nehmen Beftellungen au.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschauung für gefer aller Stände.

(Organ bes "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Secausgegeben von

Dr. Otto Mie und Dr. Karl Müller von Salle.

M 50.

[Achtzehnter Jahegang.] Da

falle, G. Edmetidte'ider Berlag.

15. December 1869.

Inbalt: Die Gugelpfiangung, von Rarl Muller. — Der eefte Schnepfentag, von Pfarrer Rarl Ruller von Alofelt. — Ricolaus Cujanus, von R. G. Granbfean. — Literarifde Angelgen.

## Die Bugelpftangung.

Don Rart Muller.

Erit einer Reibe von Jahren bat fich im Königreich Cachfen eine Metbobe ber Waltbuttur ausgebilder, bie nicht allein von alen bieber befofgten Metboben gangide abweicht, sondern auch für manche Cedalitäten Die einig natürliche ein bufrte. Man fennt fie pawar allgemeiner unter dem Ramen der Ueberschrift, ift aber weit babon entfernt, sie ebenso allgemein eingeführt zu baben. Dies sie Gentland bestimmt uns, ibrer auch in diesen Mieterm mit einigen Worten zu gedenten, um ihre weitere Berederlung zu veranlassen.

Wer je mit Pflonjungen ju thun batte, fei es für einen Malvereban, für eine Obstanlage ober für eine Promenade, ber kennt auch bie großen Schwierigkeiten, weiche ibm bie Bubereitung wahrbaft zwedmäßiger Pflangischer veruschaft, an beien gädien bat er nichts weiter erreicht, als baß er ben Pflangting gleicham in einen

Topf ober in einen Ribel geset batte, worin bem Murgiwert selbsberftändlich seine Grenze ber Ausbreitung nur
für eine gemisse turze Zeit gegeben ist. In andern Faliten würde aber auch blesse nicht auserelchen, sofern
de Planzisch nicht gleichzietig mit einer entsprechenden Menze fruchtbarer Erde angefüllt worden war. Auf manden Bodenarten würde aber Beiteb nicht genügen, bas
Planzienteben regeirecht zu entwickeln, nämlich auf sumpfatorfigem ober auf humusarmen, tärglichem Erbeich. Doer
würde ber saure Boden mit seiner Aganitemben Fruchtigtet bab eine Wertummerung bes Pflänzings bedingen,
wie er hier durch ben berben Boden bald von jeder Einwirtung ber Lute abgeschiefin sein würde. Dies Alles
umacht die Shactessennung

Sie beruht einfach barauf, bag man ben feiner Pfabimurgel beraubten Pflangling unmittelbar auf bie

Gras: ober Rrauterbede bes ju bepflangenben Bobens ftellt, ihn mit nahrhafter Erbe umgibt und ben Erb: haufen mit umgewenbeten Rafenplaggen bebedt. Bortheil biefer einfachen Dethobe ift flar. geln find nicht, wie in ben Pflanglochern, in fpanifche Stiefeln eingezmangt, fonbern permogen fich nach als ten Geiten borigontal auszubehnen, um fich fpater felbft ibre naturliche Stellung ju geben. Die Rafenbede bes Bobene und ber umgemenbeten Rafenplaggen verfault unb bietet ihnen eine geeignete organifche Rabrung, bei beren Bilbung burch Berfebung jugleich Barme entwidelt wirb. Diefe fowohl, ale auch bie gleichzeitige Dampfbilbung ber im Erbhugel enthaltenen Reuchtigfeit, verbleibt ben Burgeln um fo langer, ale bie Rafenplaggen mit ihrer umgewenbeten Bilgbede Barme und Feuchtigfeit nicht fo leicht entflieben laffen, wie eine lodere Erbicbicht, Bugleich faugt ber Erbhugel mabrent bes Tages mehr Barme ein, ale bas von einer ebenen Stache gefcheben tann. Go both aber auch biefe Barme etwa fteigen follte, fie ber: mag nicht bie gange Reuchtigfeit bes Bugels zu verfluch: tigen, immer behalt er einen Theil berfelben bei und er: nahrt auf folde Art bas Burgelmert gleich einem Barb: fchen Raften, ber, bermetifch verfchloffen, Die Teuchtigleit nur verbampft, um fie auf's Reue ju verbichten und bie: fen Proces fo lange ju mieberboten, ale bie Reuchtigfeit von ben Pflangen felbft in ihrem Bellgemebe gebunben ift. Da jeboch bem Erbhugel fort und fort neue Reuchtigfelt von außen jugeführt wirb, fo ift es flar, bag bie Gin: wirtung ber größten Connenbige nicht im Stanbe fein tann, alles Baffer ju verbampfen. Chenfo menig will man eine Berbunftung bes gebilbeten Ammoniges mabr: genommen haben, obichon eine burch bie großere Bermes fungethatigfeit gebilbete bebeutenb grofere Menge von Roblenfaure aus ben Bugeln entweicht, als aus einem flachen und beraften Boben. Es liegt folglich auf ber Sand, bag bie junge Pflange auf eine geraume Beit bin: aus bie portheithafteften Bebingungen ju ihrer Entwide: lung erhalt; um fo mehr, ba ibre Burgeln bochft mabr: fcheintich eine groffere Menge bon atmofpharifcher Luft jugeführt erhalten, fie alfo in innigerer Berbinbung mit bem Luftmeere fteben, Ein Bortbeil, melder befannt: lich bewegte Erbe fo einflufreich fur junge Pflangungen macht.

Mittelft befer einfachen Methobe ift es in Sachfen setungen, große Mulbbefildbribe rofcher, als unter andern Umftanben, einer günftigen Entwidelung pupufübren, und biefes Befultat ift um so bemerkenswertber, da in vielen Sällen ber Boben auf eine unverantwortliche Art seiner Streu und Humwhocke beraubt, sein Nachweldbrid fchonnagstes und ohne alle Rückficht auf Nachmuche abgettles ben worden war. Die Methobe bemährte sich vor Allem auf den torfigen Rieberungen und ben torfigen Rocheben, der ben deuen der bestehen wert. Den fellem Unter den Baumwuch se unter hier nen, beren einste Auflen Baubmuch se went ben ben berfigen Rieberungen und ben torfigen Docheben.

In Begug auf ben fauren Boben batt man in Cach: fen bie Bugelpflangung fur bie einzig guiaffige Dethobe, welche Musficht auf Erfolg fur holgprobuttion gibt, well ber Pflangling möglichft hierburch auf einen entfauerten Boben gu fteben tommt. Bei fleineren Alachen fann fie auch teine Schwierigfeiten baben ; Diaggen und Pfigns: Erbe find genugend vorhanden und nur die Berbeifchaffung ber letteren, fomie bie Entmafferung fallen bier mit ihren Roften in's Bewicht. Großere glachen muffen erft meh: rere Jahre lang forgfältig porbereitet merben, um burch Entmafferung bie Erzeugung einer bichteren Grasnarbe bervorgurufen. Denn bies ift ber rechte Beitpunet, in welchem bie Bepflangung bes Torfbobens allein beginnen barf und tann. Erft jest hat namlich biefer burch Mustrodnung bie rechte Dichtigfeit erlangt, erft jest eignet er fich bagu, ben Burgeln einen entfprechenden Boben, ben Sugeln bas Material ju ihrem Mufbau ju liefern. Denn ba man in ber Regel auf großeren Torfflachen teine mineralliche Erbe befibt, fo ift man nur auf ben Torf: ftich angewiefen, und biefer liefert auch in ber That eine brauchbare Dede, fofern nur bie Moorerbe lange genug ber Luft ausgeset mar. Dan verwendet besbalb am beften bie aus ben Graben aufgeworfenen Plaggen, aber mit ber Borficht, bag man bie Sugel 2 bie 3 Dal gro: fer macht, ale bas mit mineralifcher Erbe ber Kall qu fein braucht. Muf teinen gall burfen jeboch biefe Plag: gen naß fein, weit fie fonft gu feft aufeinander baden und bie Communication ber Burgeln mit ber guft gang: lich abichneiben murben. Mur eine angemeffene Reuchtig: feit fchabet nicht; im Gegentheil verhindert biefe bas fonft leicht erfolgenbe Mustrodnen ber Gugel. Um biefes gang: lich abzumenben, bat man bie Plaggen nicht allein feft aufeinanber ju bruden, fonbern auch mit einem geeigne: ten Materiale ju beden. In ber Regel fehlt zu biefem Behufe bie Rafenbede und es bieibt nur eine Moosbede übrig, für melde jebes Moor bas binreichenbe Daterial gibt. Da es jeboch bierbei mefentlich auf bie Befeftigung ber Bugel antommt, bamit biefeiben nicht von ben feuch: ten Dieberichlagen ber Atmofphare gerffort und germafchen

werben, so möchte ich bierbei barauf aufmerklam machen, nur Polytriehun. Plaggen ju verwenden. Sie vor allen anderen sind am meisten geeignet, diese Beselsjung im großartigsten Möglich ausgusscher, bie G. Beselsjung im großartigsten Mossen bei bei dieselsen, sich leich versilgenden Rasen und entwässer durch ihre tief gehenden Etraget und Burgettbeilt den Torf in einer Wiese, die nichts zu wänschen über ist gilt. In biefer Beziehung sich polytrichum strictun Meur. obenan, und biese Moos siehte febt seiten, wo Torf die Unterlage des Bodens abgitt. Seibstweisständlich bat man fort und fort bassen, das bie Gräden in ibrem normalen Justande erbatten werben.

Freilich tann man mit einigem Rechte bie boben Roften ber bugelpflangung als eine nicht gu unterfchabenbe Schwierigteit betrachten. Raber befeben inbef fallt aber auch biefer Ginmand in fich felbft gufammen. Der ganb: wirth ift in vielen Rallen genothigt, Die toftfpieligften Meliorationen - Drainagen, Dungung, Brennen bes Torfbobene u. f. m. - vorzunehmen, wenn er Ausficht auf gute Ernten baben will. Der Balbwirth befinbet fich in einem gleichen Berbaltnifi; er erntet nicht, mo er nicht forgfältig acterte, faete, pflangte. Bo er bas aber ausführte, ba ift ibm auch ber Pohn gemif, und bie fachs fifden Balbungen liefern ben ichlagenbften Beweis bagu. In einem Beitraume von 45 Jahren ftelgerte fich ibr Metto: Ertrag von 4 - 500,000 Thalern auf 1,300,000 Thaler nur burch bie fragliche Gulturmethobe. Bas aber nicht boch genug veranschlagt werben tann, ift, bag bie alten Blogen mieber belebt, geringhaltige Beftande rafc verjungt, bie Bobenmerthe allmalig gehoben, bie Dugun: gen bes Solgertrages in fleigenbem Berbaltnif ermeitert finb. Raturlich tommt babel Alles barauf an, bie bu: gelpflangung mit ber größten Gorgfalt vorzunehmen. In Sachfen verwendet man 3 bis 4 Menfchen, melde fie auszuführen baben. Der eine pflangt, Inbem er bas Baumden in volltommen fentrechter Stellung erhalt; bie anbern tragen Erbe berbei und fullen fie um bas fentrecht gebaltene Stammden, bie biefes ben rechten Salt be: tommen bat. Dann legen bie übrigen bie Plaggen gus nachft treisformig um ben guß bes Sugete, bauen auf biefen Rreis einen gweiten, und fo fort, bis ber Sugel folieflich von balbmonbformigen Dlaggen volltommen gebedt ift. Eragt man bierbei nur Gorge, bag bie bicht an bas Baumden beran gebedt ift, bann erlangt biefes eine volls tommen fichere Stellung, welche teiner Stube mehr bebarf. Umgetehrt ichlagt jebe Deffnung, bie man um bas Baumden berum belagt, für biefes jum Berberben aus, weil ihm bie Biberftanbefabigteit gegen Bind und Res gen genommen wirb. Bum Ueberfluß ichlagt ber Arbeiter mit ber flachen banb bie aufgelegten Plaggen feft mo: burch bie Erbe bes Sugels bie rechte Teftigfeit gewinnt. Um aber bas gange Berfahren fo mobifeil ale moglich gu machen, giebt man weibliche Arbeiter berbei, Die es rafch begreifen und mobicontrolirt gut ausführen.

Die Dusanmenbung auf öffentliche Unlagen und Dbftplantagen liegt fo nabe, bag man nur baran gu er: innern braucht, um ibre Bebeutung fogleich gu erfeben. Es eriftirt ein vortreffliches Buch uber ,, bie Sugelpflan: jung ber Laub: und Rabelholger" von Sans Ernft Areiberen von Manteuffet (Leipzig, bei Arnolbi, 1865, britte Auflage), meldes nicht nur bas gange Ber: fabren guerft jur Sprache brachte, fonbern auch fur mei: tere Rreife nach allen Richtungen bin fpeciell auseinanberfebte. Ber fich foiglich noch genauer über bie Dethobe und bas Culturverfahren ber angumenbenben Bolger unter: richten will, bem fei bas Buch auf bas Barmfte empfob: len. Es bringt aber auch in einem Unbange beachtens: merthe Binte jum Sugeln ber Dbftbaume, wie nicht minber toftbare Erfahrungen in Begug auf bie gunftige Entwidelung biefer Baume unter bem eingefchlagenen Ber: fahren. 3d felbft babe im Beimarifden ichon bor vielen Jahren bie bedeutenbften Erfolge bei Linbenpflangungen gefeben , und in ber That ift bas gange Berfahren fo ein: fach, in feiner Theorie fo flar, bag es mohl nur biefer turgen Stige bebarf, alle Diejenigen barauf aufmertfam ju machen, bie es angebt. Dochte es balb in allen Thei: len unferes Baterlandes gepruft und vermertbet merben!

## Der erfte Schnepfentag.

Don Pfarrer Ratt Multer in Alsfeld.

Das mar eine fürmifche Racht! On Gubneft fütcite an ben Köben meintes Saufee, bie Regentropfen praffelten gegen bie Feufferschien, und burch bie felnen Migne eines schiedt fchliesnben Feuffers brang ber nicht zu beschriebend anhauch ber Feufflingssift wie Welbsqueuch berein. 3ch arbmete tiefer umb freier, ich sibbte mich torpetlich und geistig erregt und gedoben. Mit bem Dammerlichte bee Morgens klang auch eine liebevolle Etimme an mein Obr; bas Sauserobssingsden bat mit von bober fattes feine Antunft in ber alten Deima verkin. bet. Ein paar Tone machen nur bie einzige Befangoftropbe aus, bagu flingt sie noch beiser, aber bennoch ift es eine Beise, burch wetche ber Frühling gur Getel festolt, Und einer Schten Waldmannsselle plaubert auch biese Stimme ein besonderes Gebeinmis aus: ich bin nicht allein in bieses Inal gemmen; bort brüben an ben sumpfbegrengten Waldranbern hat sich in ber Frühe bie eine ober andere Waldbonepfe niedergelaffen. Reminisceie — ben Kopf in bie fob!

Den Ropf in bie Soh' bebt mit mir jugleich ber alte

Caro. In ben Bieroglophen feiner Stirne lefe ich beuts lich, baf fich etwas gar Feines in feiner Geele regt. Treu wie biefe ift fein Gebachtnif, feine Erinnerunge: gabe. Sat feine Rafe ben Frubling gemittert und mit bem Dargfrubling bie ,, Langfcnabel", von benen icon mancher " Gulentopf" vor bem " Teftftebenben" fich fiber bie Bufche erhob, um, vom Biei bes Couben ereitt, fcnell gu Boben gu fallen? Dber bat ber aufmertfame Beobachter bie Erregung feines herrn mabrgenommen, beffen Blid aufgefangen, beffen grofere Mufmerefamteit und fcmeichelnbe Unrebe verftanben? Gleichviel, wie und mober, Caro fubit fich fompathifch berührt, er bebt ben "Behang" und flopft unrubig mit ber "Ruthe", ja, er gittert und bellt im Schlafe, - offenbar traumt er von ber Raab, und fein Areund allein weiß biefe Traume gu beuten.

Der eefte Gang jur Frublingsichnepfenfuche - mer vermag ibn treu ju schilbern? Mer verflebt es, bas Bes beimnis ber achten Raturseien, bas Beben in ber belen Balmannsbruft ju ergabten? Die Natur ift Muste, uns erfchöpflich wie fie, unendlich in ibren Tonen und harmonie wie fie

Beiche Ummanblung feit geftern! Gine einzige Racht, ein einziger Sturm bat bie rauben Teffeln gefprengt; bie Salme ber Grafer meben bin und ber; bie Bachftelgen smitfchern und ganten fich, bie Staare baben ihre Trupps aufgeloft und balgen, und boch aus ber guft tont bas erfte "Reruh" ber Rraniche. Caro vernimmt bies Mues und bentt und fubit babel bas Geinige. Comeigenb folgt er feinem Rubrer auf ben Rerfen; benn bie Rreng: und Querfprunge ber Jugend bunten bem Graubart feiner unmurbig, und von Rebenmegen mar ber ehr: liche Charafter nie ein Freund. Er lagt bie Safen paarmeife in ber gerne ,, porbeireiten" und bie Subner am Bege "auffteben" ohne fonberlich Rotig von ihnen ju nehmen. Er meiß, bag es heute gilt, hobere, eblere Beute ju erlangen. Jest, bem Balbe nabe, nimmt er eine andere Sairung an. Der Ropf ift geboben, bie Rafe winbet, bas Muge fchaut weit binaus, Die Beftalt madift gleichfam. Das Bort: " Caro, voran!" bebt ihm burch alle Glieber, und in gestredtem Gaiopp eilt er ber jungen Buchenbeege gu. Sier umereift er, immer Wind fuchenb, ble einzelnen Bufchpartien; Die portheithafte Art bes Gu: chene fpringt in bie Mugen; es liegt ihr Plan und Um: ficht ju Grunde, Rleine Bufche merben in bobem Cas überfprungen, großere Didungen möglichft vorfichtig trob aller Bebenbigfeit burchfucht. Dabei behalt ber rudfichte: volle Caro ftete bie Richtung feines herrn im Muge. Erfahrungemäßig windet fich ber geubte Schube, bas ge: fpannte Doppeigewehr mit ber rechten Sand am Griff bin: ter ben Drudern und Sahnen faffent und bie Laufe vorn an bie rechte Schulter gelehnt und nach oben gerichtet, burch bas Geffrupp und Beafte, inbem ble linte Sanb bie 3meige ober fonftige hinberniffe jur Geite biegt. Die Balbblogen werben benutt, von mo aus Muge und Baffe einen größeren Umfreis beherrichen tonnen, und Caro weiß, bag bie Schnepfe gern ber Bloge julauft ,, um fich ohne größere Schwierigfeit ju erbeben." Ginem Bachlein ober einer fumpfigen Stelle im Erlengrunde ober einem Strich, mo bas Bois mechfeit, fei es in Begug auf bie Urt ober bas Alter beffelben, muß gang befonbere Mufmertfamteit jugemenbet merben. Und faum gebacht, nehme ich an Caro Beiden mar, bag er ,, etmas in ber Dafe bat." Die ,, Ruthe" ift faft magerecht in bie Bobe ges richtet, bie Saare bes Rudens haben fich ein menig ges ftraubt - ber bund , sieht an". Rafch eile ich gur nadiften Blofe, um Borfprung ju geminnen; benn bei foldem minbigen Better ,, halten" bie Schnepfen nicht. 3d febe es an bem bemegten Rachgieben bes Sunbes, baß bie Schnepfe lauft, febr lauft. Ploblich lagt er ab, fucht bie Conepfe in weitem Bogen ju umfreifen - eine fels tene und barum befto gefchabtere Gigenfchaft bee Subners bunbee. Da bore ich in einer Entfernung von minbes ftens bunbert Schritten bas ,, Stappen" ber aufgebenben Schnepfe, und ein leifer Pfiff führt ben Sund an meine Seite. Doppelt vorfichtig fuchen mir meiter. Raum 50 Schritte vorgebrungen, gieht wieberum ber bunb an. "Riapp, flapp, flapp" - bort ftreicht bie Schnepfe icon bin. Aber mas bebeutet bas? Caro bellt, und fein Bel: len lautet faft wie Bebeul, Der bich feit 10 Jahren fennt und fo manche Freude und fo manches Leib mit bir erlebte, bein Freund verfteht bich. Du bellft bie graufame Bottin an, bu fcmabft Diana, Die treulofe, weil fie por bir bie Schnepfen berausigat und bir teine Beit laft, bas Meifterftud ber Borfteb: und Apportirfunft ju machen. Gebulb! mir tommen boch vielleicht an's Biel. Toige mir! Mit biefen Worten verlaffe ich mit Caro bie Beege unb foleiche ben fcmalen Beg am Dodmalb binunter bem großen Dornbufch gu, biefem ftummen Beugen eines Fallee, wo eine Schnepfe fich bem vorftebenten Sunte form: lich jur Bebr feste, inbem fie bie vorbere Satfte bes Dberfcnabels mit bewundernemurbiger Biegungefabigfeit blefes Theiles in einem fanften Bogen bob, bie Febern jum Theil aufblies, ben Comang ausbreitete und in bie Bobe richtete und fo mit ben großen Mugen ben Storer im behaglichen Bohrgefcafte anfab. Diefem unvergefi: lichen Platchen naben mir une, mo im Berbfte eine ,,auf: ftebenbe" Schnepfe uber Caro raubvogelartig mit gittern: ber Glügelbemegung und nach unten gerichtetem Conabel einige Angenblide fcmebte und eigenthumlich gludfenbe Zone boren lief, bie von bem befannten Balgtone gang und gar verfchieben finb. - Run febe Giner ben alten Rinbetopf an, wie er fich geberbet, ale mußten bie Schnes pfen bort in bem mehlbefannten Bufch ,, liegen"! Go meit ift ber Chlautopf boch noch nicht gefommen, um gu miffen, bag bie rege gemorbenen, nicht haltenben Schnepfen de einzisalten vorzieben, mo sie im Laufen und "Auffleben" nicht gebindert sind. Er "flebt" — sollte? —
"flapp, flapp", ha erhebt sich auf 30 Schritte
Entsternung eine Schnepsei ich sehe nur noch ben Schatten, und bernnoch datet ich sin. Der Pulverbampf perblitt mir den Bild. Almälig verziedt er sich, und mit der Klatebeit meiner Umgebung taucht der Kopf meines oben Pieres von niet auf; teif im Rachen liegei im die Gaben pfe, zu den Gerich bilden bie "Schniber" und ber tangbefchnäbeite Kopf bervor. Mit medeinder Kuthe, solgsehobenem Kopf und seutzem Auge umtreist mich Catedann soft er sich ungebeißen neben mich und gibt mit bie Schnepse des

Bie ich vers muthet, treffe ich bie ameite Cones pfe ebenfalls am Ranbe bes Gehöl: ges an, aber meber hier noch im ans grengenben Soch: malbe, in ben ich fie verfolge, "ficht" fie in fcuggemäßer Entfernung por mir "auf". Def: tige Binbftoge füh: ren jest feinen Re= gen und Sagel mit fich , por bem ich mich binter einer alten Gide am Caume bes Soch: maibes berge. Dlob: lich nehme ich boch in ber Luft ein bunt: les Dunftchen mabr.

das immer naher einem tund, als Schnepfe von mir err fannt, pfeilartig schnel im Stangendolz vor meinen Augen verschweinhet. Seiche Ankömmtinge erschwinen öfters deit Tage in Wegleitung von Sertidergen und hageschwett. Balb wird der Hongeitung, won Sertidergen und hageschweit. Balb wird der Hind wieder dau, und die Schne trock met mit hülfe des Windes rasch de heefen. Ich lenke meine Schritte nach iener Richtung, wo ich die ankommende Schnepfe "einfallen" sah; zu meinem und Sarc's Keldwefen die aber auch diese inden, Termal "chue" ich sie "auf", und das sehen Westender in der Verlind in bei Luft und verschweinhet, wie sie gedemmen. Das Ger sied ber Unscheret, vereinhen mit dem in Errzaug der findlichen Zugrieb, entstützte mit auf diese Weise schnepfe.

Der Baibmann muß unverbroffen fich in bie Um-

ffante fügen und über ber Gegenwart bie fünftige Getegenbeit nicht vergessen, G. G. ber "Krich" nicht ber
einträchtigt werben, so muß jest bie Quobe ruben, und
ein paar Stunden Martens bis zur Ertichzeit sind zeboten. Die erste Schnerfen ber zuschrächte hat doppelten
Reig sin bas Jägerberg, und die Arte eines "Schnepsenkönigs" tommt in keinem geringen Anschiag im Walde
mannsieden. Diese erste Schnerfen bangt an meiner Seiter
und neben mir sigt ber alte Caro, der gleichen Antheil
mit mir bat an der Königseber. Diese Schnepsen
bließ Beiber verfüßpri! Die dem verglisten Caub und
ber Baumrinde abnilden Järdung bes Gescheres, es



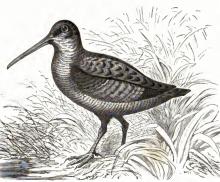

Die Balbidinepfe (Scolopan runticola).

verbunden mit dem gebeimnisvollen Wandel des Bogefe beichäftigen die Phantafie des Tägers in bobem Geade. Das biefe erfle Schnefe eine kleine ist, klimmt mit der allgemeinen Erfadung, das die kleineren Schnefen guerft und die größeren, die sogenannten "Cutentöpfe", später antommen, möbende die popenannten "Cutentöpfe", später antommen, möbende die jedoch darum nicht, sondern führt die Ursache der Berschiedung und Größe auf die litmatische und Vedenderhabet in Jächung und Größe auf die litmatische und Vedenderhabet unter

Gegen Abend legt fich der Mind, und ber himmet tiatt fich vollftändig auf. Die Dammerung ift im Angug. Die Amfelt schwingt sich auf dobet Breitge des Gehälfiches ober der Bamme und flotet ihre Etgle: die Singbroffel ruft bie echwerdendes Ete in des Dal binein und unterbricht den lauten Gesang mit bem doben, leiferen, oft battare.

tigen Gezwiticher; bas Rothtebiden, meldes ichen in einigen Borboten vertreten ift, lagt feine felerliche Beife boren. Es ift, ale wollten bie bem Beften jugetebrten Bogel alle bem fintenben Tag bas Abichlebelieb fingen, und je mehr er fich neigt, befto feuriger und gufammen: bangenber wirb Ihr Bortrag. Da fchallt mitten burch bas Singen und 3mitfchern ber Bogel ber feine Balgton ber Schnepfe. Doch meif ich nicht bie Richtung, mober er getommen, Aber binter mir fist ber icharfe Bachter und Borer, ber ben Ropf nach jener Giche im Stangen: bolg gerichtet balt und aufmertfam nach bem himmel fieht. Best nehme auch ich an bem wieberholten Balgen bie Richtung mabr, melde bie ,, ftreichenbe" Conepfe nimmt; bas bumpfe, nicht ju befchreibenbe Angrren wirb borbar, und im nachften Mugenblide ftreicht bie Schnepfe gerabe über meinen Ropf in einer Sobe von nur 40 Ruf. 3d laffe fie uber mich binftreichen, brebe mich um und fchiefe. In ber Deinung, ich habe gefehlt, febe ich argerlich ihr nach, bis fie verfcwinbet. Aber ba fliegt ein Beberchen in ber Buft. " Caro apporte!" unt mit gehobener Rafe folgt ber hund ber Schnepfe, junachft vom Muge geleitet, bas ihr wie bas meinige gefolgt mar, bann aber von ber Rafe allein, welche ben auf bem Boben und an Bufden niebergetraufelten ,, Comeif" (Blut) mittert. Rach turger Paufe ericbeint Caro mit ber Schne: pfe. In bemfelben Mugenbide erichalt von Reuem ber beliebte Balgton. Caro bleibt mitten auf ber Balbichneife

regungelos fteben und geigt mir mit einer Benbung bes Ropfes bie zweite Schnepfe an. Gefpannt erwarte ich fie; boch ichnell fehrt ber Sund ben Ropf ber entgegengefehten Richtung gu. Deutlich vernehme ich im Ruden und vor mir bas Baigen. Da bietet fich mir ber fettene Unblid ameier fich ftoffenber Dannchen bar. Gerabe über ber Schneiße (Beg), aber leiber außer Schufweite, fteigen bie Erhipten fell por einanber in bie Sobe und prallen mit Schnabel und Stanbern gegen einanber an. Dann trennen fie fich und entgieben fich meinem Gefichtetreis und bem Muge Caro's, ber nach bem lebten Blid auf ble Berichwindenben fich fogleich anschicht, mir bie erlegte Schnepfe ju bringen. Doch eine Beit lang laufche ich und bilde ringe nach bem Borigonte in ber hoffnung, noch eine Spatftreichenbe ju erlegen. Aber bie Duntelhelt ift bereingebrochen, und fein Bogel erhebt mehr feine Stimme. Dur in ber gerne fliegt ber burch ben Schuf vertriebene brutenbe Rolfrabe in weitem Bogen wieber feinem Defte au. Boblaufrieben mit ber Beute bes erften Schnepfen: tages, trete ich ben Rudweg jur beimifchen Bohnung an, und ber lebhaft erregte Beift entwirft auf bem Deim: weg ben Jagbplan fur ben fommenben Zag. Caro geht binter mir ber, nach feiner Butte fich febnent, wie fein herr und Freund nach bem trauten Kamilientifch. Db er nicht auch an eine funftige Jagb bentt? Caro bat ja eine bentenbe Geele, -

# Ricolaus Cufanus.

Der uralten Mefeiftabt Berntaftel argeniber und erwas unterhalb bes auf ber ilnten Stromfeite liegenden Dorfes Cues, liegt ein bödft mertwardiges, flösserlich eingerichtetes, mit seiner bubichen Rirche dem Gaubel angebötges und von weitluffgen Muggatten umgebenes Gefchube. Es ist das von bem berühmtem Gelebrten und Karbinal, Ricclaus bon Eures ober Eusanst, und seinem Bruber, bem frommen Proble von Berntassel, in ber zweiten Balfer bes 15. Jahrhunderts auflitere Sofitale Winner.

Diese interessante, im gangen Abeine und Moseitande wobibesante und bochgerühmte Stiffung bat trog
aller Drangsate, weiche biese Gegend im Laufe ber vier
letten Jahrhumbette betroffen, sich fast unwersehrt in die
Gegenwart gerettet – und menn auch mander gewalttidige Arm sich darnach ausgestredt haben mag, so magte
eb boch seiner, die Juffuchtsflätte ber Armen und Prosbaften anzuraften. Im Wesentlichen ift noch alles in bem
hofpitium so erbalten, wie es die ebten Gründer, ats fie
vor 400 Jahren flarben, verlaffen baben. Gelft bie folibure Bibliothet bes großen Mannes – aufgestellt in

einem schöften Gemach, das schon an und für sich und Ausbauer gu ernfen Studen einflögen mußte — und auch in der That demfelben als Studies gimmer, als "Sauclum sanctorum" blente, ist mit den von ihm benuten und erfundenen mathematischen und aftenomissen Influmenten fast underschete bewahrt.

Bon bem hertommen und ber Jugendgeit bes geilehren Aardinals baben fich nur burftige, thelineis mie berfprechente Radicidten erbalten. Go fol er — 1401 ju Eure geboren — ber Sobn eines armen Flichers gewefen fein, Urfprunglich ichrieder es ich Krebe, weiches Ebler auch an feinem noch vorbandenen, fluttlichen Stammhaufe in Gued als Wappen zu feben ift erft fpater nachm er als Eckebere und Schriftfeller nach ber Sitte ber Ich Rammen, "Guffungen freigen und ber Sitte ber Ramen, "Gufmust" an.

Sonohl biefes haus und Mappen, wie der Umftand, bag er schon als junger Aleetler in bas Stift von St. Florin zu Gebleng aufgenommen — und batb baraul Cannonicus und Probst in bemselben wurde, baß er — ein iunger Mann — schon als Archibiacon von Lüttich auf bem Concillum zu Basie erscheint, wohln er von bem

Bochfift abgeorbnet war, sowie die Einrichtung in bem von seinem Bruder und ihm gegtünderen Hospital, in welchem es ablige und bürgetliche Pensendre gad und nach gibt, bie in Wohnung und Tich geschieben waren, sprechen basur, daß er von keinen niederen Eitern abfammte.

Dach ben Begriffen feiner Beit, in ber bie Stanbe fo ftreng gefchieben maren, tonnte auch ein Riebergebores ner - und wenn er fich burch Beiftesgaben noch fo febr ausgezeichnet batte, nicht fo rafd - wie Ricolaus es that - in ber Rirche alle Stufen bis an ben Dapft er: timmen. Es ift beshalb auch bie Ueberlieferung, wonach beffen Bater ein gebnemann ber Grafen von Danber: fcheib mar, eines machtigen, hochabligen Befchlechts, beren Stammburg in ihren Ruinen noch eine Bierbe ber romantifchen Elfel ift und gleich einem Ablerhorfte im mitben Thate ber Liefer bei bem Orte gleichen Ramens auf fentrechtem Reifentamme, in ichmindeinder Bobe liegt, ale ber Bahrheit eber entfprechend angufeben, morque auch zugleich erflatlich wirb, bag Dicolaus als Anabe in bie Befellichaft ber beiben jungen Grafen aufgenommen, mit bem jungeren, ber jum geiftlichen Stanbe bestimmt mar, in Deventer Theologie ftubirte - und bann mit Beiben, um bem Stubium ber Rechte obgullegen, nach Pabua ging.

In biefe Beit ficheint auch feine Befanntschift mit bem berühmten Aeneas Spholus (Piccolonuni), feinem Bufenfreunde und nachmaligem Papfte Pius II., ju faiten, ber fich jur Jeit bes Concils ju Bafel als Bereckia Briebeid is ill. ju faiten, ber fich gur Jeit bes Concils ju Bafel als Bereckia be fömilichen hofes viel in Deutschand aufhiett. Dier fem Freunde, ber mit ben bamaligen potitisch retäglichen Berbaftniffen febr vertraut – und ein Exaatsmann ers fien Nanges war, wird es auch jugeschrieben werben mußien, daß ber als Asgeendners anfänglich se eifrig für bie Rechte bes Concils (ben Anmasungen des fömischen ber besteht ben Entlich (ben Anmasungen des fömischen der fie gegenüber) auftretende Eusanus fich zulest auf bie Seite des Paptes feltig.

Diefer Gefinnungswechfel laft fich bet bem geraben, biebern Startter bes Cusanus nur baburch ertlaren, bag neben bem befannten tercotififchen Berfabren bes Concils es ber Berebtsamteit feines Freundes gelang, ibn von ber Rotimenbigfeit ber Unabbangigtelt bes Derhauptes ber Rirche ungemeffenen Ansprüchen gegenüber zu überz geugen.

Bon ba an murbe Cufanus nach Rom gejogen, in ben wichtigsten Geschäften verwender — und pur Berlichnung seiner Zienste jum Karblnatzürstischof von Brigen in Tieol erhoben. In bieser äußertlich so glängenden Seitung ging es ibm aber schiecht genug benn bie Artoler waren auf ben ihnen ausgezwungenen fremben Eindeingling (wie sie ibn anfahen), nicht gut ju fprechen:

und ale er gar verfuchte, bie Belt : und Rloftergeiftlich: teit ju reformiren, gerieth er guerft mit ben Benebiftiner: Ronnen gu Connenburg im oberen Bufferthale, melde unter Anführung ihrer Mebtiffin, Beronita Stuber, ben heftigften Biberftanb leifteten, - und bann auch noch mit bem Beberricher bee lanbes, Erghergog Gigle: munb, megen verfchiebener Irrungen in großen Streit, ber Jahre lang bauerte, ibn langere Beit feiner Freiheit beraubte und fogar fein Leben in Befahr brachte. Diefes Alles verleibete ihm fein Befisthum fo febr, baf er es gegen eine Abfindung aufgab, um fich gang feiner Stife tung bei Gues, fowie feinen Stubien gu mibmen. Er murbe aber nochmals ju einer wichtigen Diffion nach 3ta: lien berufen, mo er am 6. Muguft 1464 ju Tobi feinen Belft aufgab. Gein leib ruht ju Rom in feiner Titular: firche St. Petri ad vincula, und fein Grabmal (Bruftbitb auf einem Riffen rubenb) ift noch vorhanden. Berg murbe aber nach Gues gebracht und vor bem Soche altare ber Dofpitalfirche beigefest, mo auch feine prachts vollen gelftlichen Gemanber und viele anbere Begenftanbe pon ibm noch zu feben finb.

Befonbere mertmurbig fint bie von ihm erfunbenen und bei feinen aftronomifden Stubien gebrauchten , einen tlefen Ginblid in bie Befchaffenheit und Bewegung ber himmelstorper verrathenben Inftrumente. Er bat benn auch, wie feine hinterlaffenen Berte, ble er gum Theil bem gelehrten Papft Dicolaus V. mibmete, auf's Deut: lichfte befunden, icon viel fruber ale Copernicus, ber erft 1473, alfo 72 3ahre fpater geboren marb, im Be: fentlichen biefelben Entbedungen, wie biefer gemacht. Much bat er bem genannten Papfte Borichlage gur grunb: lichen Ralenberverbefferung überreicht, bie aber erft bun: bert Tabre fpater bei Musarbeitung bes Gregorianifchen Ralenbere jur Benubung tamen. Ge ift telcht moglich, baf Copernicus neben feinen eignen Stublen auch bie Berte bee Cufanue benubte, movon j. B. "Divers; tractatus Nicolai de Cusa, qui versa pagina patent" icon 1476 gebrudt ericbienen. Bielleicht gebort Copers nicus auch einer ber theinifden Familien an, welche als Bermanbte ober Pehneleute ben Deutschorbenerittern nach Preugen foigten, und bann murbe Cobern an ber Dofel ale Stammort feiner Samilie angufeben fein.

Wenn man bebenfte, daß ju Cufanus geit bie aftrenomischen Entbedungen ber Atten, wie die bes Der catioes Ponticus, welcher zuerst bie Umbrebung ber Gebe als Augel lebere, bes Ecaftotbenes von Ateransbeine, welcher bas Gesanhe mib ie Ebe zog, ref Spippach von Mica, bes größen Aftrenomen bes Atterthums, ber zuerst ben Menblauf und bas Etzjahr auf 385% Zog befilmmte, bes Gofigenes, wetcher ben Zuflantschen Kalter und bes berichte Bud allfander Kalterber abfafte, und bes Ptolemaus, ber des berühmte Bud Allmausfell' fotiete und befilm Melten bes berühmte Bud Allmausfell' fotiete und befilm Melten

softem Cange Zeit bas bertichenbe mar, wieber in Berauffenbeit gefunten waren - und bie machematifch aften
nomifchen Stubien im früheren chriftlichen Mittelalter
bis auf hopacia, bie berühmte Zechter bes Mathematikere Theo nin Mieranbeiten binauf, foll gar nicht mebr
gepfiegt wurben '), so muß man bilig barüber erstaunen,
wie es einem Manne wie Gusfanus, ber in seinem sie sehr bewegsten Leben nur verbältnismäßig wenig Zeit finben bennte, so tiesen und mubevollen Stubien obsullegen,
mödlich wurde, so Erstaunliches zu leiften.

Cufanus iehrte neben ber Arendrebung ber Erbeite Breigung berfetben um bie Sonne und erkannte die Mehrbeit ber Weiten! Die Mangel ber Zeitrechnung richtig mürdigend, ichtie er ben Arattat: "De repartitione calendarii". Er erkannte ferener die Ettiptit ber Erbe und ibre nabeya treisissemige Bewegung um bie Soune, beren schwarzen kern mit ber Fruerbille in ben Sonnenflicken, so wie das reflectiete Licht bes Mondes u. f. m.

Es ift fall unbegreiftich, mie es gescheben mochtebag bie Entbedungen bes Eufanus gegen bei voll fpäteren bes Copernicus so unbeachtet blieben, und biefem, mie bem Galilei, Berbienste zugeschrieben rerben
fennten, bie sie mebre hatten, noch beanspruchten. Diefer offenbaren Ungerechtigkeit aggenüber, bie leiber nicht
vereingelt in ber Geschichte flebt, muß es und als eine
Pflich ber Ametennung und Dantbarteit erschinen, bem
gespen Wanne zu ben seinem Ramen gebübernben Ebren
zu verbeiffen.

Aus ben oben angefibrten gefchichtichen Thalfaden kann man erfeben, bag bie birdlich aftenomische Orthoborie, wie auch ber Gergorianische Raienber seicht fichen bartbut, vor ber Beformation nicht so undulffam mar, wie nach berfetben, wo bet große Galifei um ber Mahrbeit willen burch bie Inquission zu Bom viel leiben mußte, wöhrend bie Protessanten sich gegen ben neuen Ralenber webrten, weil er vom Papfte tam. Uedigens fagen und schreiben mir - unferes besseren Miffens zum Trop - ja immer noch: "Die Gonne gebt auf und

#### Literarifche Angeigen.

Verlag von OTTO SPAMER in Leipzig.

Illuftrirte naturgeschichtliche Prachtwerke.

Leben und Gigenthumlichkeiten

aus ber mittleren und niederen Abierwelt, bem Reiche ber Luche und Fische, Snieten und übrigen weiterlofen Abiere, geschibert von Dr. Kudwig Glafer & Dr. Carl Mich, Wie 400 Zeetrasbistungen, 11 Zondibern neht jind Abreitungsfonntischen, Pach Zeichungen von gauchard, 3. Regs. Messen. Kreissen. Einem u. 2.

Erfte Abtheilung: Amphibien, Fifche und Glies berthiere. Preie: 1 1/2 Thir.

3meite Abtheilung: Mollusten, Burmer, Strabitbiere, Protogoen. Preis: 2 Thir.

Beide Abtheilungen elegant gufammengebuns ben 3% Thir.

Das vorliegende, eiegant ausgefältlet Buch bietet eine für einen gegiene Geigerte befinnte, geneinsight um butter balten gefüleben 3 lufammenstellung ber Biffenswürtigfen bier Keinweite um geftaltlich Gingentbinnischten baupfläch ich ber nieberen, fogenannten wirbeliofen Wieserbierer. — Die Forlagslandlung befit nicht allein im Kreie ber Busienben Jugend Keire ber Buche zu finden, sie glaubt namentlich auch per fieben, benne er beitge, dem Jahamban zu fein, naturgefödlichen Illerteits zu erheiten, ein nach Weblichteit eine gangliche mit Sodermittig ausgegetriete, willentertung meintlich ertiebert, Richt minter darf bes betiebe bereitung meintlich ertiebert, Richt minter darf bes betieben genbe Wach allen Gebieben, bei dem Bunich bohen, sich gennte nis von Keiten einer weniger befannten Thierweit zu erwerben, annetegentlic menighet meteren.

Diefem Berte ging voran:

Wohnungen, geben und Eigenthumlichfeiten in der bobern Thierwelt. Geschilbert von 3dolf und fatt Maur. Mit 125 Terielbe ilbungen, 8 Tonbilbern, Frontspice z. Gebeftet 3 Thir. In elegantem engl. Prachtbanh 3°1, Bist.

3 Ebir. In elegantem engl, Prachtband 3° Ebir, De Beriaffer liegen est fic burch bie Mir und Beife iber angebenben Darfellung angelegen tein, die wirflich int erefigiante fien und hacafteriftifchten Lichpunfte bed Thiereleben que einem Gefammiliet gu vereinigen.

Die vorstehenden Prachtwerke oder Prospekte über dieselben, letztere gratis, sind durch alle Buchbandlungen des In- und Auslandes zu beziehen.

Im Verlage von Gebr. Borntraeger (Ed. Eggers) in Berlin erschien soeben:

Behn, Victor, Gulturpflanzen und Hausthiere in ibren Uebergang aus Asien nach Griechenlaud und Italien, sowie in das übrige Europa. Historischlinguistische Skizzen. 29 Bogen. gr. 8. geb. Preis 3 Thlr.

Bebe Boche ericeint eine Rummer biefer Zeitichrift. - Bierteliabelicher Subferiptions. Preis 26 Sgr. (1 fl. 30 Ar.)
Mue Buchbunblungen und Poftemter nehmen Beftellungen an.

<sup>\*)</sup> Der Apostel ber Deutschen, Binfrib, ober ber beilige Bontiaciue, verteperte noch ben Birgillus von Stragburg, weil er an Antipoden glaubte,



# Beitung zur Verbreitung naturwiffenschaftlicher Kenntnif und Naturanschannng für Lefer aller Stande.

(Organ bes "Deutschen Sumbolbt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mie und Dr. Rari Muller von Salle,

N 51.

[Achtgebnter Jahrgang.]

falle, G. Edmetfchte'fder Berlag.

22. December 1869.

3nhalt: Bom Montblanc jum Monterofa, von Otto Ule. 12. Gleifcher, Firn und hochels. — Der Bulfan von Colima, von L. Sabn in Metico. — Aud eine Blage, von Paul Rummer. — Literariiche Angelge.

## Bom Monterofa jum Montblanc.

Don Otto Mic.

12. gletscher, firn und Socheis.

 Graten und Feifenalpifen ber Alpen ausberiten. Er bei finde fich mindelens mit einem unteren Tebelle in Riegionen, in benen er schmeigen muß, in benen ja die Sommermarme felbst noch Getreibe reift. — und er chimitigt
in ber That, wie big sichtlichen mutmeinden Wolffreidugauf feinem Aldern, wie ber mächtige Gietschech berveist,
ber an seinem Auße, oft aus bochgewöhtern, trepfalenem Thore bervorbricht. Aber beständig sich auflösend, wird er boch nicht gerstöret; er verlchwinder nicht aus bem warmen Thate, und ber sergiamfte Berbachter bemertt nicht eine Abnahme feiner Wasse. Er verschwinder bemert nicht eine Abnahme feiner Wasse, der verschwinder bemert nicht eine Abnahme feiner Wasse, der verschwinder ber weitze,
Bietscher muß also beständig, wie der Flus, deme Ersch Eitelscher muß also beständig, wie der Flus, einen Ersch bessen er außesselb er aussellicht nichtlich zu alsenden

wie ber Rluf, fliefen wie ber Lavaftrom. Ber aber noch zweifeln wollte, murbe am Gleticher felbft bie unwiberleg: lichften Bemeife finben. Wenn er fich bem Suge eines Bietichere nabert, fo murbe er fich überzeugen, bag biefer feinen Ctanbert nicht fo bauernb behauptet, wie es fcheis nen mochte. Benn ber Gleticher Biefen und Balber erreicht, fo wird man baufig an feinem Ranbe Baume erbilden, Die erft feit Rurgem bon ihm umgeriffen ober abgebrochen fein tonnen; man mird ben Rafen wie von einer riefigen Pflugichaar aufgeriffen ober por bem Aufe bes Gletichers weithin in fdmere Falten gerungelt feben. Dan wird freilich auch wieber anbere Gleticher finben, beren Buß mit ben Erummern von Belfen bebedt ift, bie von bem Gleticher berabgerollt find; man wird weite Reis: flachen vor bemfelben von ihrer Rafenbetleibung entbloft. felbft ohne jebe Spur bon Erbe finden, gerabe als ob por Aurgem eine germalmenbe Daffe alle Unebenheiten bes Bobene niebergemablen batte. Im erften galle wirb man folgern muffen, bag ber Gleticher im Borruden begriffen ift, bag fein Buflug bie Bertufte überfteigt, bie er burch Schmeigung erleibet. Im antern Salle wirb man an einen Rudjug bes Gletichere glauben muffen, ber ba: burch erfolgt, bag bas Schwinden bes Gifes unten burch ben Buflug von oben nicht erfest wirb. Wenn man ben Trummermall überfteigt, ber ben Ruß bes Gletichere von einem Ufer jum anbern wie ein Gurtel umgiebt, fo begegnet man auf ber Gleticherflache neuen, untruglichen Bemeifen ber Gletfcherbewegung. Mebniiche Trummers malle, bie bie und ba eine Bobe von 80 guß erreichen, gieben fich auch bier, und gwar nicht blog lange ber Ran: ber, fonbern auch felbit in mei, brei und mehr Reiben. ben Gletider binauf. Dan tennt biefe Balle unter bem Ramen ber Moranen, Ganbeden ober Gufferlinien. Daß bie Blode, welche biefe Balle gufammenfegen, bon ben Feismanden berruhren, welche ben Gleticher begrengen, baß fie burch bie Birtungen bes Aroftes und ber Bitte: rung überhaupt bort abgeloft murben, erfcheint felbfiver: ftanblid. Unbegreiflich ift nur bie Gleichmaglafeit biefer Erummermalle, bie nirgenbe Luden, nirgenbe größere An: baufungen geigen, mabrent boch ungweifelhaft bei ber vers fchiebenen Raturbefchaffenheit, Reigung und Bobe ber Uferfelfen es Puntte geben muß, an benen folche Mb: lofungen fich baufiger wieberholen und barum auch mach: tigere Erummerhaufen erzeugen muffen. Dan muß fich auch hier wieber überzeugen, bag eine Kortbewegung bes Gletichere ftattfinben muß, fo bag bie berabgefallenen . Erummer bestanbig fortgeführt merben und ben nachfols genben Raum laffen. Gin einziger, in befonberem Grabe ber Berftorung ausgesetter Rels am Ufer fann alfo bie Quelle einer gangen Morane fein, welche bie Geite eines Gletichers einfaßt. Dies wird burch bie Beobachtung beftatigt, bag auf ben unteren Theilen bes Gietichere fich baufig Reisblode finben, bie burchaus nicht ben anfteben=

ben Uferfeifen angeboren, fonbern beren Urfprung meit oben in ben hochften Regionen bes Gletichers gefucht merben muß. Den entichiebenften Beweis aber führen bie Mittelmoranen, bie fich oft mebrere taufenb Schritte von ben Ufermanben entfernt auf bem Gleticher bingieben. Dan nahm fruber an, bie Steine, bie auf bie Ranber bes Bletichere berabgefallen maren, hatten fich allmalig nach ber Mitteilinie bes Gletfchere, ale feinem niebrig. ften Thelle, binabbegeben, vergaß aber babel gang bie mahre Beftalt ber Bletfcheroberflache, Die vielmehr einen gegen bie Mitte bin gewolbten Ruden bilbet. Rur bie Bewegung bes Bietichers erflart auch biefe Ericheinung in naturlicher Beife. Die Mittelmorane entfteht bann burd ben Bufammenfluß zweier Gleticherarme, bie auch eine Berbinbung ber beiben Moranen gur Rolge baben muß, welche bie betreffenben Geiten ber Gieftrome ein: faffen. Diefe burch bie Fortbewegung ber glache, auf welcher fie ruben, bormarte gefchobenen Moranen tonnen nach ihrer Berbinbung nicht ploplich ftill fieben, tonnen auch nicht in ber Bermirrung, bie bisweilen bei bem Bufam= menfluß zweier Gleticher entfteht, begraben merben, fon: bern muffen vereinigt in ber Mitte bes gufammengefloffes nen Gleticherftromes weiter ruden. Bang vermifchen fich bie beiben Felemalle - Beleftrome tonnte man fie nennen - babei nicht; oft fann man noch Stunden weit bie charafteriftifden Karben ber vericbiebenen Steine perfols gen, bie aus bem einen ober anbern Gietfcherarme fam: men. Da biewellen auch 3, 4 und mehr Gleticherarme nach einander gu einem einzigen Strome gufammenfliefen, fo tonnen auch 3, 4 und mehr Moranen portommen, und bie Birtlichteit bestätigt bas in ber That.

Der Gleticher ift alfo unleugbar ein fliefenber Strom, freilich ein langfam fliegenber. Er ift nicht gu verglei: den bem raufdenben Gebirgebach, beffen wirbeinber Bluth bas Muge mit Schwindein folgt, feibft nicht bem Lavaftrom, beffen Fortichreiteu man boch nach Minuten ober Stunden ertennt; Monate, Jahre vielleicht geboren bagu, um feinen ftolgen Gang mahrnebmbar gu machen, Aber ein wie trager Strom er auch ift, und wie febr bie Barte und Gebrechlichfeit bes Gifes bamit anfcheinend in Bis berfpruch fteben mag, fo formt er fich boch gang nach Art aller Rluffe nach ben Unebenbeiten feines Bettes und ben Unregelmaßigkeiten ber ibn einfchließenben Ufer. Ja, trob ber gabtreichen gewaltigen Riffe, Die feine Dberflache gers fpalten, befitt feine Daffe Diafficitat genug, um ibm überall feinen Bufammenbang ju mahren. Er flieft langs famer auf wenig geneigtem Bett, fcneller, wo bie Dei: gung feines Bettes fteiler mirb. Er folgt fegar barin ben fur Stuffe gettenben Befeben, baf bie Befdminbig: feit feiner Fortbewegung in ber Mitte großer ift als an ben Geiten, Muf bem großen Gleticher, ber bie ungebeuren Thalfchlunde im Dften bes Montblanc einnimmt, und ben man gewohntich ale Mer de Glace, an feinen

untern Enbe auch ale Glacier des bois bezeichnet, auf bem Gleticher alfe, welchem borguglich unfere Banberung gilt, bat ber berühmte englifche Gleticherforicher Rorbes im 3. 1842 eine Reibe von Beobachtungen angeftellt, um bie jabrliche Fortbewegung bes Gifes ju beftimmen. Er fant biefe jabrliche Bemegung nabe am Enbe bes Glet: fcbere gu 209 par, &., etwas meiter oberhalb in ber Begend bes Chapeau gu 796 F., unterhalb bes Montanvert am weftlichen Ufer gu 587, in ber Ditte gu 822 3., swiften Montanvert und ben befannten "les ponts" am Ufer au 456, in ber Mitte au 772 R., auf bem oberen Theile bes Gletichers, ben man auch ale Glacier du Geant bezeichnet, ju 387 R., an ber Dunbung bes Glacier du Talefre in biefen an ber Geite gu 405, in ber Ditte gu 493 A. Diefe Beobachtungen bestätigen volltommen bas Dbengefagte. Der Gieticher ift, wie Rorbes fagt, ...eine enblofe Schriftrolle, ein Beitftrom, auf beffen fledenlofem Boben bie Aufeinanberfoige von Ereigniffen eingegraben ift, beren Daten uber bas Gebachtniß ber jest lebenben Menfchen weit binausreichen." Der gewaltigfte geleblod, wie ber fleinfte Begenftant, ber ber Sand bes Banbrers entfallt , bat bis ju feinem Grabe am gufe bes Bletfchere eine lange Dilgerfahrt ju vollenben, beren Dauer viele Menfchenalter, Jahrhunderte felbit umfaßt. Bon ber Leiter, welche Sauffure im 3. 1788 auf bem Glacier du Geant jurudgelaffen batte, murben por mehreren Jah: ren Bruchftude in ber Rabe bes Montanvert mieberge: funden, alfo etma 13,000 &. ober mehr ale eine halbe Meile von ber urfprunglichen Stelle entfernt,

Wenn mir ben Gleticher ale Alug ju betrachten haben, fo muffen wir ibm auch ju feiner Quelle folgen, und wir finden fie hoch oben in ben ungeheuren Schnees felbern, welche bie meiten Thalmulben bes Sochgebirges erfullen. Dort hinauf mar mir ber Lefer neutich auf mei: ner Banberung gefolgt. In biefen Soben, wie überhaupt in Soben von 9000 &. und baruber, regnet es in ben Mipen nur noch felten. Regenwoiten erbeben fich taum uber 8000 &. Aber auch ber Schnee, ber bier fallt, er: fcheint nicht, wie bei uns ju lande, in großen, ioderen Aloden, fondern ale feiner, nabelartiger Ctaub. Blen: bend weiß und außerorbentlich troden und barum leicht beweglich, bebedt biefer Sochschnee alle nicht gu ftellen Grate und horner bes Gebirges. Aber ble Barme ber Connenftrablen verfehlt auch in biefen Soben ibre Birtung nicht, befonbere in ben langen Commertagen, mo fie bas Thermometer bismeilen mehrere Grabe uber ben Befrier: puntt fteigen macht. Gie fcmilgt ben Schnee an feiner Dberflache, bas Schmelgmaffer burchtrantt bann bie tiefe: ren Lagen bes loderen Schnee's, und ber groft ber fols genben Racht vermanbelt fie in Ele. Diefes ungemein fefte und vollig burchfichtige Socheis übergiebt bie Schnees felber mit einer rauben, barten Rrufte. Es bilbet fich aber auch auf ben bochften und Ifolirteften Gipfeln ber

Mipen, auf benen überhaupt noch Schnee haften tann. Es bebedt ben Gipfel bes Montblant wie ber Jungfrau. Un ben rauben Banben folder hoben Alpengipfel bilben fich oft aus bufchelformigen Unbaufungen gufammengetries benen Schnee's, ber in vericbiebenen Abfaben thaut und bann burd ben Groft mit einer fproben Rrufte übergogen wirb, Gisvorfprunge, bie mehrere Bug weit über gemal: tige Abgrunde binausragen. Bei Bergbefteigungen muffen fie bieweilen benugt merben, tonnen aber burch ibr 26: brechen ben Wanbrer in bie gefahrlichfte Lage verfeben. Der befannte ichmeigerifche Alpenforicher Sugi berichtet von einem folden Abenteuer, bas er bei ber Befteigung bes Finfteraarborne im 3. 1828 erlebte. Mis er mit feis nen Subrern bie ungeheure Firnwand erfteigen wollte, bie von ber Gpipe bes Ginfteraarborne berabbangt, erhob fich ein gewaitiger Sturm, Tropbem entichloffen, Die Erelim: mung bes Gipfele gu verfuchen, glitt ber Bormann bu: gi's, Arnoid Zannler, ploblich aus. Bum Glüd trug er eine lange Stange, bie er über bie Rante bes Birne binaus fredte. Dit einem Sprunge padte Sugl bas Enbe biefer Stange, Allein bas nur smei Ruß ftarte Eistarnief brach unter bem Gewichte feines Rorpers burch. und nun bing er gang frei an ber Stange mehr als 4000 Buß boch faft fenerecht uber bem Finfteraargleticher, mabs rend Zannler auf ber anbern Geite uber bie Rirnmanb berabhing. Bie an einem ichauerlichen Bagebalten ichmes benb, mußten fie, trosbem bie Ralte ibre Ringer erffarrte. festhalten, bie Die Gefahrten ihnen Gulfe ichaffen tonnten.

Bahrend in ben bochften Regionen bie Schneefelber nur an ihrer Dberflache fich mit einer Giefrufte übergies ben, erfahren fie meiter unten, mo bie auflofenbe Bir: tung ber Connenwarme tiefer einzubringen vermag, all: malig burch ibre gange Daffe eine Ummanblung. Das beständig burchfidernbe Thaumaffer verfest ben Schnee in einen eigenthumlichen Uebergangezuftanb gu Gis, in meldem er eine fornige Structur annimmt und gufammen: gebadenem groben Ganbe gleicht, Dan nennt biefe Ueber: gangeform bee Conee's befanntlich Firn. Gemobnlich ift bie Grenge gwifchen Conee und Firn burch tiefe und weitliaffente Riffe bezeichnet, Die gefürchteten Bergidrunbe. beren Entftehen burch bie Berbichtung bes Conee's beim Uebergange in Girn ju erfiaren ift. Much biefe Rirnmaf: fen erfullen oft ungeheure Beden, bon beren Große uns bas an ber Ditfeite bes Montblant, aus bem ber Glacier du Geunt, bas nachfte Biel unfrer Wanberung, berbor: geht, eine Borftellung gemahrt, ba es nicht meniger als 15,400 Ruf im Durchmeffer mißt. Der Unblid folder Firnmeere ift erhaben und grofartig. Ihre Dberflache ift völlig eben; benn bie gabireichen Spalten, Die fie burch: furchen, find bis in ben fpaten Commer binein bom Binterichnee verbedt. Ueber ben bienbend meifen Schnees teppid fpannt fich ein tiefblauer himmel. Begen bie Ranber bin fleigt bie Rlache allmalig an, und bort erbeben fich

ble jabliofen ichwaczen Feisjaden, an beren fabreffen Manden Beliffen und Furchen eine Statte findet, Iche blefer Felsjinnen könnte für fich als einer ber großartigken Gegenfande ber Natur getten; blet verliete fie fich in ber Benge ber Benoffen, Kertlich ift ein foldes Firnfeid auch jugleich eine ber öbeften Regionen ber Erbe. Selbft wenn ein Fels einmal aus feinem Ketchentuch auftagt, fchmidt taum ein Moso ober eine

Flecht feine Seien. Ein vom Minde verschiagenes Infett ift die einzige Spur thierifchen Lebens. Seibst die Gemie melbet biese Wilbaliffe, außer in ber Angst ber Berfolgung, weil fie die Spalten und Rüfte fürchter, die sich unter ber trüartlichten Schneckete bergen.

Das ift ber Schoof, aus bem ber Gleticher geboren wird, ben wir jest im Berfolg unfrer Banberung in felner gangen ichauerlichen Berriidfeit tennen lernen werben,

#### Der Bulfan von Colima.

Don f. Sabn in Merico.

In biefem Augenblide (Anfang August b. I.) erregt beutlan von Colima bie Aufmerklamfeit bes gangen Lendes. Mehrere Ingenieure und Geologen sind bertbin gereift, theils von der Regierung beauftragt, theils aus eigenem Interesse. Micardo Drosco, theilt über die gegenwärtigen feurigen Erscheinungen bestehen Micardo.

Seit bem Jahre 1818, we ber Buttan feinen festen Ausbeuch batte, glaubte man, bag berfelbe erlofchen feit aber bie füngften batigien Erbbeben, bie man auf febr weiten Entfernungen wadrgenommen, und bie Brobadbungen aller einschiebsvollen Reifenben, weiche ben Arater beffelben befucht baben, beweifen, bag ber Butlan feine Thittglitz, wenn auch fast unbemerkbar, fertgefigt bat.

Um 12. Juni b. 3. beobachtete man, bag ber Rrater Rauchfäulen auswarf, und bag fich eine Urt von Blafe an ber Bafie beffelben gu erheben ichien. Um 13. Juni be: mertte man, bag bie Blafe bebeutenb gugenommen batte, baß fich leuchtenbe Spalten öffneten, welchen Rauch: maffen entftromten, fowie glubenbe Steine, welche fich febr balb wieber verbunkelten. Bon bem Canbaute Gan Marcos aus, welches 4 leguas (3 b. Mellen) vom Bul: fan entfernt liegt, tonnte man biefe Ericheinungen beut: lich mahrnehmen, Die Ginmohner ber nachftliegenben Ortichaften murben burch bie Berichte bee Gutebefibers Moris Gomes febr beunrubigt, und eine große Ungabl Familien bachte nur baran, fich vor einer ploglichen, uns vermutheten Rataftrophe ju fichern und bie Umgegenb ju verlaffen.

Diese Radpieldern berte ich in Zapotlun, und ich einschieblig mich jum Besten bes öffentlichen Wohles eine genaue Unterfudung vorzunehmen, und reifte sofort am 14. Juni nach bem Gute San Marcos. Während ber Racht bennte man ben Rauch und bie Erleuchtung bes Bultans sehen. Die Biase oder wulftige Erhebung muchs immer mehr.

Am folgenben Tage (15. Juni), Morgens 6 Ube, unternahm ich meine Expedition nach bem Ratet, begleiset von einem Füber und zwel Dienern. Außer einem Raumur'fchen Abermometer hatte ich fein anderes In-

ftrument bei mit. Um 12 Um Mittage gelangte ich jur Bafis bes Kraters. Ich mar, so weit es ging, ju Pferbe gereist; boch ich muste sehr balb bie Pferbe, ber Greiffelt bed bei Pfarbe, ber Greiffelt bes Pfabes wegen, jurudifaffen. Gebe balb fammen wir auf eine vom vutkanischen Gestein gebildet Fläche, und 200 Mereter bavon erbebt sich ber Krater bes Keuers Bultans, ber ungefähr 450 Meter über biese Kiden erbaben ist. Eine legun (34 b. Mellen) nach Norben zu befindet sich der Gednere Mittan (Nevabo).

Rach ben Deffungen bes preußischen Ingenieurs Sarcort liegt ber Feuer-Bulfan 3500 Meter und ber Schnee-Bulfan 3790 Meter über bem Meere.

Muf ber ermabnten Glade überrafchte une ein ftars tes Bemitter, bei einer Temperatur von 10° R. - In ber Bafis bes Rraters gegen DD, fangt ber untere Theil ber neueften Erbebung an; fie beftebt in Gruppen von ausgeworfenen Belfenmaffen, welche fich an ber Bofdung bes Araters bis 300 Meter weit unb 30-35 Meter bid ausbreiten. Das Bange hat bas Musfeben von Unbau: fungen vulfanifder Schladen, ohne Drbnung und Gleich: gewicht gufammengefügt. Dier gefchah in großem Dagftabe, mas mit bem Gopetalt im Rleinen gefchieht, wenn er gelofcht wirb: er blabt fich auf, bie Blafen plaben, bie Theile trennen fich nach allen Richtungen, und bie Temperatur erhebt fich ju einem hoben Grabe. Mugenblid bemertt man neue, ungeheure Spalten, große Maffen glubenber Steine reifen fich los, woburch ein fo lebhaftes Feuer entfteht, bag bas Muge vom ftarten Schein geblenbet wirb. Doch fobalb fie mit ber Luft in Beruh: rung tommen, fangen fie an ju ertalten, und bie por: ber feuerroth icheinenben Daffen zeigen balb eine graue Karbe. Das Deffnen ber Spalten und bas Berabrollen ber Daffen wieberholt fich febr oft, und ber Bufammenftog berfelben gleicht bem Beraufch eines ftarten Stromes. 36 naberte mich ber Blafe ober bem aufgetriebenen Buift; bas Thermometer gelgte 42 Gtab; einige Bug von mir rif fich ein großes, feuriges Felfenftud los, und ich fcblug mit einem Steine einige Studden bavon ab, bie eine fcmammige Tertur zeigten, bon grauer Farbe maren unb beim Unichlagen wie gebrannte Biegetfteine flangen.

Die jusammengebrüdte und an ben Seiten runde Jorm ber Blafe zeigte die Weichbeit ber gangen Maffe, und baß wenig febtte, um die complete Schmetzung ju Stande zu seinen. Sobath iene ungebeure Wolffe flässig geworben, wie die fir feit volle wei Sodauben laufen, weide, bem Krater ausgehend, fich nach AD, und Weft erftreden. Bei biefer Lage ber Cache würde sich baber die Blafe ohne Erpleisson entladen. Der brobenden Gefahr wegen, in weicher ich mich befand, sowie wegen ber uns erträstlichen Alles, von ich mich von ber Erteif zurück und

ftig eine Rauchfaute auf, balb bläutich, bald gelbild von Karte, welche ibnitio toch mie bennenber Steinsbein. Im Welften und Suben mar Auss mit Wolten bebedt, und nur nach Rerb und SD, batte man eine ziemtich weite Kenflicht. Das Zbermmetter zigiet 4 1 n. R. Reine Riefe keite ber waren gang burchnäft, und ich fiblite eine flarte Kätte. Begelitete nur von zwie Diement, erfchöpft bruch bie Ercapagen, sehten wir uns am Rande bes Keaters nieder, um ein wenig Radrung zu une zu nehmen. Rad turzer Kaft ging dom Rande bes Kraters entlang. Derschwaft gin dem Rande bes Kraters entlang. Derschwaft gin dem Rande bes Kraters entlang. Derschwaft gin gid am Rande bes Kraters entlang. Derschwaft



Der Bultan ven Golima mabrent feines Ausbeuche im Commer b. 3.

ftieg jum Acater binauf, um von bort die Erscheinungen auf bem obeen Ibeil bes Blasemvulftes zu berbachten. Diefe Beftejaun war sehr bei und beilen Gefabten ausgesehrt benn die Weschung bes Kraters ift von losem Gestein und vulkanischem Sand ges bilbet, mit einer Reigung von 4.5 Grad. Benn man einen Schritt vorwärts thut, rollt das Gestein in großer Menge binab, und man fommt mehr binunter als binauf. Rach allen Richtungen baben fic Spatten gebildet, und man fann sagen, daß sich Ause ablöft. Bur Borsicht site im Bickzack, und mich auf bie hande flügend, bennte ich bestier vormärts fommen. Gegen 2'v the Rach mittags fam ich am oberen Rande der Kateres an und bemeette, daß oberbalt der Male bestäelte, daß oberbalt der Male feligiede geschad wie von ben übeigen Seiten. Bon dem bedoften Mente ber felten un

hat eine fast treisrunde Form von ungefatr 450 g. Durch: meffer. Das Innere ift tegelformig, und bom Grunde, fowie aus bielen Celtenfpatten, fleigen bichte Schwefels bampfe auf.

Bum Beiden, baf ich ben Rrater befucht, befeftigte ich auf einem Felfenftude eines meiner Rieibungeftude, poncho (Pontico) genannt \*).

um 3 Uhr Nachmittags flieg ich auf ber Nordoftfeite wieber eine Strede abmarts, um bie erhobte Bulft (pro-

<sup>\*)</sup> poncho ift ein Stüd wollens Jeug, das als Ueberwurf ober Mantel bein; eb fie oben Arenal und dat in der Mitte eine Ceffinnun, wobuch der Norig gleicht wirt. De Mertlaner erwenen djorong o (derengo) und ift für Reifende zu Bierte ein sehr bestummt, wer Sonne und Kagen fabigende Riedungshüd. Man dat bisselbe von gerben und einem Zugen.

tuberancia) noch mehr ju beobachten. Die hinunterfahrt mar ebenfo fcmierig ale bas Sinauffteigen. Die fteile Bofdung und bas lodere Geffein verhinderten mich gerabes aus ju geben, und ich mußte wieber in fcragen Linien abmarte fcreiten. Bei jebem Schritt machten fich Daffen von Steinen los, bie mit ber größten Schnelligfeit bins abrollten. Gegen 3 1/2 Ubr tamen mir wieber an ber Bafis bes Rratere an, wo bie jungfte Erhebung beffeiben ans fangt. Bon bier an ruftig pormarte ichreitenb, gelangten mir baib an ben Duntt, mo mir unfere Pferbe gejaffen batten. Um 9 1/2 Uhr Abenbe erreichten wir mieber Gan Darcos, mo fich eine große Angabi Perfonen aus ber Stadt Colima verfammelt hatten, um gu boren, mas im Bultan porgebe, und ob Gefahr in Musficht ftanbe. 36 befdrieb ihnen gang genau, mas ich beobachtet, unb erflarte, bag nach meiner Deinung teine Gefahr vorbanben fel, und bag aller Bahricheinlichkeit nach ber Musflug ber Lapa ohne Erpiofion ftattfinben merbe.

Bufriedengestellt mit meinen Berichten, tehrten alle Berfonen am folgenben Zage nach Colima gurut, um ihren Befchaften nachgugeben, vertrauend auf meine ihnen bargelegten Grünbe, weiche ihnen annehmbar folienen.

Den vultanischen Ausbrüchen geben fast immer ftarte, sie des eine Ausbrüchen geben fast immer ftarte, fiebefalle, Sentungen u. f. ne. voerber, novom man biest mal nichts verspurt hat. Die Explosion entsiebt durch bie beftige Ausbechnung ber stüffigen Massen, weiche, zur dammengebrüch, piositid entweichen und zwa an ben Stellen, wo sie am wenigsen Wilberstand finden. Der Stellen, wo sie am wenigsen Wilberstand finden. Der

gegenwartige Muebruch bat fich nach meiner Unficht unter gunftigen Umftanben gezeigt. Die Lage bes neuen Rra: tere ftellt ein leichtes Berabglegen ber Lava in Musficht; benn ba er an ben Abbangen bes alten Rratere liegt, gefchab bie Musbehnung ber Relfen Im Buffanbe ber Berbrennung febr reichlich, und es febte fich berfelben tein Dinbernif entgegen. In Rolge beffen ift es unsweifelbaft, bag bie Lava, welche gegenwartig noch bas Feuer bebedt, ohne Berpuffung und Convulfionen berunterfliegen merbe; es fei benn, baf ein unporbergefebenes Greignif eintrate, welches bie gegenwartige Lage ber Dinge veranberte, Go tonnte es a. B. gefdeben, bag ber obere Theil bes Rras tere einfturgte, und bag baburch ber neue nach ber erften Eruption verftopft, alfo ber Lavaftrom gebemmt murbe und bie Reaction mit einer ftarten Erplofion enbiate. Doch es ift eber mabricheinlich, baf ein mehr rubiges und leichtes Berabfließen ber Lava fattfinden merbe, Die, mie gefagt, Diemand Schaben gufugen mirb.

Rad späteren telegraphischen Berichten mar feit bem 20. Juli bie Luft in der Umgebung des Buitand mit übeltiedennben, eeftidenben Dunften erstütt; mebrere Tbiere waren auf bem gelbe gestorben, und die Bewohner ber nacht umtlegenben tleinen hofe batten sich mit ihrem Bieb weiter gurudgezogen.

Die lebten nachrichten bestätigen bie Meinung bes Ingenieur Drosco, bag fein gewaltsamer Ausbruch ftatte finben werbe. Der Buitan fabrt fort ftarte Rauchfaulen und Afche auszuwerfen.

# Auch eine Plage.

Das Bieb ber glodentautenben Deerbe, bas alte Dochwilt, bas fich am Balbrande rubelmeife fammelt — als bas Bilb einer Ibolle, ohne Gorge und harm grafen fie umber.

So muthen fie und an, und wie abnen es nicht, baf fie auch Leiben baben, ercht arge Qualen, gang ab gesehen von bem unnatürlichen, gemalfamen Ente, weit des bas Robe bes Jägere ober bar Messer bet bach Messer ibnen bereitet. Sie haben ibre natürlichen Leiben, bie sich Mancher nicht traumen säßt, ber ihnen zuschauft, wie sie feleblich asen und in muntreen Sipen sich tumment. Ihre follimmiste Qual bat feellich nure ine recht leien Urfache, so baf Mancher lächelt, als ob eine so teine fot teine Urfache, so den grund arger Leiben werben könnte. Diese Urfache ist für Kiegenwlage.

Der Lefer filmmt junachst mobil nur halb ju, bag bas eine boch ju veranschiagende Plage fei, indem er blog ber "Bremfen" gebenkt, von beren blutigen Stiden bas Weldvolich oft freilich foon wie rasend umberbrauft, und

bas Pferd vor unfter Rutiche in milbem Carrière aus-

Wenn es bas bieg mare, wenn bieß bie bekannte Bremfe gemeint mare, bie Jeber fennt, ber in beennenber Sommerbige einmal über bie kanbfrag fube und auf bie machtig großen Fliegen achtete, beten Stidgen bie oble Rofinante ausgeseht war, bie vor seiner Chalse moder einhertrabte! Aber eine noch gang andere Geifpel find für bie Einhufer wie für bie Wiebertauer bie sogenannten "Daffelfiegen" — ber Naturspescher nennt fie "Deftriben" und unterscheibte mehrere Gatrungen biefer Fliegens familie, — weiche fich mit ben bioßen flüchtigen Stichen nicht beanfagen.

Dife jartbefchwingten Daffein fiechen überbaupt gar nicht. Bie feben überbaupt gan; barmlos aus. Im Somnenichin fomvoben fie, gleich vielen andern Gattungen, in ber Luft, seben fich am Boben ober auf Blüthen gu turger Raff niebber und ieben als ausschließliche Wesertateler nur von Blumenfaffen. Mas fennen so flud

liche, blumenfreundliche Geschöpfchen mit ber Qual jener Thiere ju thun haben!

Dem Lefer, ber nicht Dipterolog ift und fie nicht tennt, feien fie gunachft turg vorgestellt.

Befeben bat fie por Allem ber Stabter ficherlich noch nicht, benn es find außerft felten ju finbente Aliegen, bie obenein ben lanblichen naturaufenthalt fo leicht nicht Un Große, Beftalt und Cammetbetleibung abneln fie fur einen flüchtigen Blid etma einer recht fleis nen, braunen hummel ober einee Biene. 3br charaftes riftifches Mertmal ift aber bas breite, blaffe Gulengeficht, beffen Augen gwar febr tlein finb, beffen ichmarge, Burge Rubler aber wie Gulenaugen in Befichtevertiefungen lies Ruffel und Zafter fint gang unmertlich, feblen fcbeinbae ganglich. Sat man fe bae Thierchen einmal fcharf beobachtet, fo ertennt man es auch ferner burch bie eigenthumliche Geftalt, bie Alugmeife, turg an bem gans gen Sabitus auf ben erften Blid mleber. Muf fablen Bergaipfein ichmarmen fie im Connenichein einzeln berum, Dafelbit pflegt fie ber Dipterolog gu fangen, und manche Arten find einzig ba gefunden morben. Aber auch in ber Ebene ift une ibre merthe Betanntichaft vergonnt. Muf ftaubigen Landfteagen im Connenbranbe habe ich vielfach eine Urt ,, Rinberbaffel" im burtigen Tluge por mir ber bufden, fich wieber im Ctaube feben und immer wieber auffliegen feben. Wegen ihrer Schnelligtelt gelang es mir boch aber nur felten, fie ju fangen. Unbere, befon: bere bie " Schafbaffeln", fint um fo trager und veelties den fich bauernt gwifden Steinen und Bemauer in bee Rabe von Chafftallen, mo fie fich obne gluchtverfuch mit ben Singern aufnehmen laffen. Gie ba gu finden unb aufgu: greifen fallt aber nur bem Raturforfder ein; benn mer fonft fummert fich barum, Diefe feltenen Bafte beraus gu tennen aus ben Taufenben von Sliegenarten, melde groß und tlein Luft und Erbe bevollern! Gelbft ber Laubmann unterfdeitet biefe "Daffeln" nicht, beren garven fein Bieb qualen. Den Ramen fennt er meht, aber er ver: ftebt barunter nur bie Beemfen, biefe gelbbraune, geban: beete Gattung, unt bie faft golllangen Zabaniten, wie jene Bremfen miffenfchaftlich beifen, bie bas Bieb mit bluti: gen Stichen umfcmarmen, aber ihm weiter nichts thun und ihre Gler ruhig in bie Erbe legen.

Das Cieriegen aber ift bie intereffante, boch für bast liebe Bieb eben bochft unintereffante Ceite an ben "Dafelen". Ge phlegmatifch, se involent bie einen Daffletar ten find, und se benmies ibrulifch wieber andere über gravigen Dugeln ichmeisem und na hen Blitten faugen, se voll satanischen, mutterlichen Intimeter wissen feine meine gitt, ibre Eire mingla blaffe gutenfermige Eier den - abgeifen. Das liebe Rieb ahr ei im Bomnette nicht, was ba geschiebt, geschweige benn, welches Unbell ibm miberfabet. Die Destribe feit fich auf ben Ruden eines Thieres und bestoht mit feben bag untgem Beines Thieres und bestoht mit feben bag untgem Beines

gwifchen bie Baare bes Rudens, ber Schultern und Schenkel, — aber ohne Stich und Butwergleffent Dagu feblie Chief bei bei babin fill Bulle harmlos, das weibende Alauenvieh tann gu ibnen fperchen, wie in ber Jabel ju jener Mude, die fich pradbetifch unt einst der Schulter betrifch auf eins ber Hofener gefeht batte: ich mußte gar nicht, daß du bafelbs fiesel.

Aber leife fangen bekanntich bie meiften tlebet biefer Bett an, Leife wird nun mit bem Legestachel eine Saar murgel im Zeile etmas auseinander geschoben, und bie Bier werben bagwichen abgriegt. Und nun gut Giuc, bas Urbrig wirt fich von eftber machen

Und es madt sich auch. Die Eier temmen aus, und bie ausschischen Maden, welche mit bernigen Nager baken versehen sind, beberen sich ungeschieder und mit leichter Mude in die Haut ein, als waren sie voulge greichtet. Ammer tiefer nagen sie sich in die Jaut ein, etc ber in Zelge davon bald eine Eiterung einreit. So entschet eine kiesch volle plaumengrese Literbeute, bie so genannte Dassfelbeute, weiche das fiel verbiet und bem Thiere seible arge Schmerzen verursachen muß. Es ist ein natürliches Fontanell, mit bem das Bieb der Weide, wie hird und Neh im Walde und die Gemis, die der Schiebe auf bedem gefäggat ber Alpen ertegt, fich nur un bussch auf bedem Feldsgat ber Alpen ertegt, fich nur ub funf gebattet findet.

Saben fich bie Daben barin bid und geof gefreffen, fo öffnet fich blefe Beule. Das fatale Gemurm fallt gur Erbe und fucht fich ba ein Berfted auf, mo es fich bers puppe. Dber es macht fich auch beffen Lebenmeife etmas ans bere burd eigenthumliche Umftanbe, und gmar fpeciell bei ben Pferben macht es fich anbere. Man finbet bie Das ben oft in Unmenge namlich in beren Dagen! Wie aus: gepflaftert bavon fiebt berfelbe haufig aus. Muf melde munterliche Beife tonnen fie aber in ben Dagen tom: men, und gerabe bei einem fo eblen und reinlichen Thiece? Die Cache ift einfacher, ale man benten mochte. Berabe wegen bee Reintldeleitefinnes biefer eblen Thiergattung tommen fie babin. Die Pferbe leden nämlich von ben Schultern und Boebceichentein bas bafeibft ausgetrochene hautfiselnbe Gefchmein ab und ichluden es binunter. Es finb bas fpeciell bie Daben ber Deftriben : Gattung Gustrophilus, melde mit ihren mehreren Arten einzig bie Pferbe auffucht. Die noch fleinen Daben gelangen fo in bas Daul unb von ba in ben Dagen. Dit fleinen Dornengurteln ausgestattet und mit fraftigen Magehaten verfeben, baten fie fich in ber inneren Dagenhaut feft und entwideln fich ba rubig und gebeiblich meiter.

Ge machen bie Thierchen, gang wie im Marchenlande ber Daumling burch ben Darm einer schwarzen Aub, hre Manberung burch ben Magen und Darm bes flattlichen Einbufere. Mobigenater tommen fie am Biele ibrer Reife an. Die Fliegenlarve batt fich Enbe Auguft in bem Bemufifein loe, bag ibre Ausbildung bollenbet ift, und wieb buch ben Darm bildurchbefobert, enbild aude gestofen. Go gelangt fie jur Erbe, groß, gestaltet und gefarbt mie ein Daftelliese fibrt.

Reben biefen menig liebensmurbigen Sautbaffeln und Dagenbaffeln gibt es nun noch unliebenemurbis gere Ropfbaffein. Die Stirnhobie bes gebuibigen Schafes und bes tropigen Buffels namlich ift bie gaftliche Mufenthalteftatte fur bie Daben und Gliegen : Gattung Gestrus. Inbem fie bafetbit mobnen und auf Gebirne: toften biefer icon nicht gerabe mit Behirn überreich ges feaneten Thiere fcmaufen, verifert bas Schaf wirtlich einmal feine Gebulb und brebt fich bor Bergmeiftung im Rreife berum, und ber Buffel wird noch ungeftumer, ale fein unliebfamer Charafter es icon ift. Freilich auch ibr Mufenthalt ift nur ein Banbern. Bur Beit ber Reife baten auch fie fich ios und werben auf bem Wege, auf bem fie tamen, wieber ausgestoßen. Die Daben vereries den fich swiften Steinen und Erbe. Aber fie find nun burch bie Gehirnnahrung nicht etwa befonbere geiftvoll geworben. Bielmebr eine recht trage, piumpe Aliege fchlupft nach ungefahr einem Monat aus ber eingepuppten Larve bervor.

Ropfbaffein einer anberen Deftribenart find es. meiche nun aber felbft bas geweihte und burch feine Schnellfüßigfeit icheinbar gefeite Rothwild bebelligen, auf eine amar anbere, aber nicht minber fatale Beife. -Die Aliege umichwarmt bas ausertorene Reh, ben Dirich, feibft im boben Rorben bas Renthier bes armen Lappen. Das Bilb mertt bie Filege, bie es umfriecht, feiner Dafe, feinem Munde fich nabt. Es lagt bas fummenbe Gefchopf nicht aus ben Mugen und verfolgt, wie man mehrfach beobachtet bat, angfilich beffen fcmirrenben glug, Es blaft aus ben Ruftern und mirft bas eble Saupt qu: rud, um burch bie glucht fich gu entgieben. Aber ber mingige, befchmingte Teinb ift nicht minber fcnell. Gin aunftiger Augenblid ift mabraenommen, - und bas ichon im Rorper ber Bliege ausgekommene Dabengefchmeiß mirb im Ru in Maul ober Rufter bes gejagten Thieres ein: acfpribt.

Run ift's gescheben. Im Raden, in ber Rafe baften und entwicken fich bie ektibaften Aleingasse, und bie Beschwerben bes sie beberbergenben Babnthieres werben oft felbt außerst bebenktich, wenn iene ben Arbmunges ober Schlingorganen allgunabe fommen. Freilich ift auch ihre Zeit gemessen. Richt nur, daß sie endlich ausgereift berausfallen, um sich zu tassebohnensörmigen Zönnchen zu verpuppen; oft auch werden sie vor der Zeit durch Riesen ober Dusten mit ausgeworfen.

Wo Wibfutterung ftattfinder, wie ja in den meisen beutichen Gerften, find fie feith Morgene im heru oft ableten Denn gerade ben Winter über, wo es fich Controllern läßt, entwickeln fie fich, und im Teilbiling erft wird bas Wilt bas widertlich bide Gemurm völlig led. Ende Tubling, dann ichmaimen im Connenschein bie aussetemmenen Daffesstean.

Man hat wohl bie Sache milber angufeben gesucht und gemeint, bas Dier, welches es auch fel, fel icon trant vor bem Fliegenbesuche, und burch ben Arantbeiteftoff wurden nareloft.

Das ift aber ichwer festgustellen, benn burch jene Baffeibrut ift bas Thier eben trant. Und wenn man ein oliches Thier nun von berfelben beimgefucht finder, fo ift ichieft zu ermeffen, ob es auch vorber icon trantte.

Ueberhaupt bat biefe gange bigere entopheiliche Deimi lindung für bein Foeifore biele Schwierigkeiten. Dur glüdliche Augenblide bie und ba baben die bisberigen Bebeditungen und Erfahrungen zuwege gebracht; und nur ben Michen ber Entomologen, weiche bie voorgelnntenen karven unter ihrer Aufficht aussommen ließen, ift es gu banken, baß über bie Entwicktungsdeuffe biefer Schmatoger und über bie Fliegen felbf, von benen sie ben hier teiberen und Wiebertäuern insielte weeben, leibilde Klarbeit berechte.

Untlar wird es freilid enig bleiben, wie "in biefer beffern Weit" bas eine Geschöpf bagu verpflichtet sei, unter so arger Qual bie Eristeng und Ausbilbung von ans been, bie weit geringer sind, ju ermöglichen.

#### Literarifche Mngeige.

Die Verlagsbuchhandlung Fr. Kortkampf in Berlin empfiehlt nachatehende werthvolle naturwissenschaftliche Werke zo den beigefügten ermässigten Preisen.

- Bumboldt, A. v., Fragmeute einer Geologie u. Klimatologie Asiens. A. d. Franz. mit Annark. etc. v. Jul. Löwenberg. Mit 1 Karte u. 1 Tab. 8. 1832. (2½, Thir.) — 1½, Thir., — — Central - Asien. Untersuchungen über d. Gebirgsketten u.
  - d. vergl. Kilmatologic. A. d. Franz. übers. v. Dr. W. Mahlmann. Mit 1 Karte u. 14 Tabellen. 2 Bde. 8. 1841. (0<sup>3</sup>/<sub>3</sub> Thir.) — 3<sup>3</sup>/<sub>3</sub> Thir.
- Loewenberg, Julius, mittlere Jahres- und Jahrenzeiten-Temperaturen etc. Beilage zu obigem. fol. 1832, 5 Sgr. Ribben, R. F., Meber bie Gestalt u. Urgeichichte ber Erbe. 2te
- Rloben, R. F., Meber bie Geftalt u. Urgeschichte ber Erbe. 2te Auflage. Mit 8 Aupfern. r. 1829. (31/g Ibir.) — 20 Ggr.



# Beitung zur Verbreitung naturmissenschaftlicher Kenntnift und Naturanschanung für geser aller Stände.

(Organ bes "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mie und Dr. Karl Müller von halle.

M 52.

[Mchtgebnter 3abrgang.]

fallt. G. Cometide'ider Berlan.

29. December 1869.

Inhalt: Ein rechter Bitterungs-Kalenber, von heinrich Beder. — Bom Montblant jum Monterofa, von Dito Ule. 13. Banderung burch bie Gerac's bes Glacier bu Gent.

Die geehrten Alonnenten, welche bas Blatt burch die Roft bezieben, werben barauf ausmertsam gemacht, bas an Abonnement fur bas nache Bellen Bierteljahr (Januar bis Mar, 1889) ausbridlich bei ben Boftanftalten erneuert werben muß, ba sonl bie Bufenung ber Zeitung burch die Boft unterbleibt.

Für Diesenigen, welche unfrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beigutreten munichen, bemerken wir, daß Eremplare von ben Jahrgangen 1832-1869, in gefälligen Umichlag gebeftet, noch zu baben find.

Salle, Den 29. December 1869.

### Gin rechter Witterungs . Ralender.

Don Beinrid Beder.

Am Salenber fann man feben, wie weit ein Bolt in ber Kenntniß ber Ratur vorgeschritten ift. Die alten Egypter und Shalbare hatten nach vielen Beobachtungen mit Mube und Roch es babin gebracht, ben Anfang bes Jahres, der Jahres, ete Der Jahres, eten bes Monate heraueubelinigen. Die Griechen und Römer tamen im Gangen nicht biel weiter. Esfar vermehrte bie Jahreslänge, welche bie Egypter auf 365 Zage geseth batten, um 6 meitere Stunden, und theilte bie Monate, welche Jene auf 30

Tags befilmmt batten, nach ber jedjam Weife. Die europälichen Boiter bes Mittelatered batten blei zu biel mit politischen Sampfen zu thun, als baß sie um bie Zeitelmtbellung fich fummern tonnten. Unter ber hertfoglic ber römlichen Pafte geschob nichts, als eine ermes genauere Befffellung ber Jahreslänge und eine Anordnung der beiligen Feter. Im Webrigen aber ward nichts Merkwürblare im Rollender berueldne

Erft mit bem vorigen Jahrhundert begann man ben

Auf: und Untergang der Sonne und des Montes, die Getalung und ben Lauf der Planeten und Kometen aufjugelichnen. Dann murden die Berfinsterungen der Sonne und des Mondes u. f. w. eingetragen und so almäsig die 
gressen Tetelgniss vergeichnet, die iebes Nenschund Auge 
sichtbar sind. Die übrigen Erscheinungen, die wie unter dem Namen Wetter begreisen, sind zuwah 
siehen felt einer Kelfe von Jahren wergichnet worden, aber in einer so understimmten und unwissenschaftlichen 
Weise, das sie fast mehr als Curiosa im Kalender sputzeten, wie einen Anspruch auf wirtlisse Gettung machten.

Seit einigen Jahren ift indes bie Wettertunde so weit entwidelt worben, daß wir daeüber manches Zuver-iaffige miffen. Un 50-00 Orten in Europa sind Weiters Stationen errichtet, die es sich jur gestliffentlichen Aufgabe machten, Tag für Tag die schmmtlichen Erschiedunungen in der Luft zu devedachten; die Wafene und Rätte, Dichtigkeit und Leichtigkeit der Rufte, Wittbung ber Wolfen, Niederfallen des Regens und Schnets, u. f. w. Durch ben Telegraphen werben altäglich biese Beobachtungen de ben werschiedennen Stationen ausgetaussch; Tundige Mainner stellen die Berliche justemmen und vergleichen die Ergebnisse der einzelnen Tage, Monate und Jahre. Aus dieser Berglichung kann man dam Schiffig gieben über den vermultlichem Bertauf wer nächsfliegenen Witterung.

Die Wiffenschaft bat icon ziemtlich viel Genaues festgestellt; ber meit größe Theil bes Boltes ahnt aber noch nichts bavon. Die, Bauernergei" und ber , hum- bertjädige Ralenber" find felbft für viele sonft gescheite Leute noch bie Leitee bei ibren Wetter: Bedodiungen. Das tübet allein baber, das für biese ber Kalenber meifin noch ber einige Rathgebee ist und bie Kalenberfchreiber sich viel Mube gaben, mit allerband Seschioten, Conure ren und Biltem bie Este zu vergnügen, flatt ihnen bas zu bieten, mas ibre Pflicht mare: Aufschluß über bas Zuchten und able bie Terignisse, die für des Menschen Leeben und Gebeiden von Einfluß find.

Im vorigen Berbif bat enblich ein Mann, ber felt wielen Sabren ben gegründeten Ruf eines Weteretundigen fich erwoeben bat, Dr. 3 obann Anton helbonichte ber in herrieben, betannt unter bem Ramen "heretiber Betters Wedachter" einen Auseinder gefeiten, ber inne Ergebniffe ber Biffendaft in einer allem Bott verftanbeitiden Beile beitegt. Er führt ben Ateit "Der abte herrieber Kalender". Er ift für 12 Re. aus ber Ettlinger ichen Berlagebuchandlung in Würzburg zu naben ").

Dr. Beibenfchreiber, prattifcher Mrgt in Berries ben, und fein Ontel, ber gleichfalls bort mobnte, bat feit 57 Jahren (1811-1868) bie taglichen Ericheinungen bes Bettere genau beobachtet und aufgezeichnet, Dr. Beis benichreiber bat nun in bem Ralenber biefe Refultate in folgenber Beife niebergelegt. Erftens gibt er einen genauen Bericht über ben Beelauf bes Bettees im 3. 1867, mocaus mir g. B. erfahren, baf bie mittlere Temperatur bes gangen 3abres 1867 in Berrieben (am oberen Lauf ber Mitmubl, ein paar Stunden von Rurnberg, unter 49° 15' n. Br. gelegen) 7,87° R. mar, b. b. 0,03 un= ter bem 56 : jabrigen Durchfchnitt); bie mittlere Temperas tue bes Winters (December 1866 bis Dary 1867) 2,41° R., b. b. 2,51° über bem Durchiconitt. Die grofte Baeme im Januar betrug 9,2° R., bie größte Ratte - 15,9° R. Mus biefen Thatfachen allein tonnen wir ichon ichliefen. wie bewegt und rafch mechfelnb bas Luftmeer gemefen fein muß. Run werben' außerbem bie Beobachtungen über ben Luftbrud, bie Luftftromung, Regen, Conee, Baffers ftanb, uber ben Ginflug ber Bitterung auf bie Gefunb: beit ber Menfchen, über Die einzelnen Reantheiteformen u. f. w. angegeben. Dan gewinnt alfo baraus ichon ein giemlich volltommenes Bilb uber bie gefammte Bitteeung und beren Ginfluß mabrent eines Rabres.

Run bat er ferner ausgerechnet, meldes bie burch: fonittliche Temperatur eines jeben Tages feit 57 Jahren gemefen ift. Diefe Durchichnittemarme ift bei jes bem Zag neben bem Connen: und Monate: Muf: unb und Untergang verzeichnet. Dann bat er bie mittlere Jahrestemperatur von herrieben und bie von 14 anberen beutfchen und außerbeutichen Stabten (Bonbon, Paris, Rem : Dort, Merito u. f. m.) ausgerechnet. Sieraus er: fahren wir g. B., baf herrieben im Januar (im tal: teften Monat) eine Durchfcnittetemperatur von - 0,8° R. hat, im April von 7,6°, im Juli von 16,8°, im Deto: ber von 8,40; baf bie Temperatur alle Bierteljahre um etwa 8° fteigt ober fallt und baf feine mittlere Durch: fcnittetemperatur bom gangen Jahr 7,3 R. ift. Rurnberg (49°,27' n. Br.) ift bie Durchichnittetempes eatur im Januar - 1,8°, im April 7,1°, im Juli 15,0°, im October 7,4°, im gangen Jahr 7,1° R. In Rarieruhe (49° n. Be.) im Januar -0,1°, im April 8,4°, im Juli 15,8, im October 8,3, im gangen Jabr 8,3° R. In Bien (48°, 15' n. Br.) ift bie Durch: fcnittetemperatur im Januar - 1,2° R., im April 8,8°, im Juli 17,2, im October 8,5°, vom gangen Jahr 8,5 ° R. In Rem : Port (41 ° n. Br.) im Januar - 3,4°, im April 9,8°, im Juli 18,3, im Detober 9,3°, im gangen Jahr 8,7 ° R.

<sup>&</sup>quot;Gine andece Burzhurger Buchandlung bat auch einen f. g. , herrieber Laubfrofch Ralenber" berausgegeben, ber nichts weiter enthalt, ale eine Schwurtenjammlung, von wiffenschaftlichee Betters Tunbe aber teine Swur. Der Bertrager bat fic nicht ges

fcheut, ben Ramen ,, herrieber" als Ausbangeschild zu migbrauchen, fondern auch in hunderten von Reklamen feinen Ralender auf Roften Dr. heiben ich reiber's berauszustreichen.

Will man die durchschnittliche Temperatur seines Detes wissen, so ersieder man aus der Tabelle der Mittelstemperaturen sür Kartseube 8,3°, sür heitelberg 3,0 m., sür Würzburg 8,4° N. verzeichnet. Tür Darmstadt ann man etwa 8,5° annehmen. Mun steit am 6. December als Durchschnittstemperatur verzeichnet: ,,—7° unter dem Mittel", d. h. für Darmsdad + 1,3° N. An jenem Aug deten wir in biefem Jade (1868): +11,85°, d. h. 10,75° über der durchschnittstem Ersburchschnitt, den Temperatur. Aus den der Zabelle beigesügten Noctign erfaben wie, die hie Zabelle beigesügten Noctign erfaben wie, die hie größte Währne im December 1823 mar (+11,2° N., d. h. für Darmssdat 12°). In diesen Jahre datten wir als nur 1,50° wentiger als 61823.

Gieht man nun bie Reihenfolge ber einzelnen Tage etmas genauer an, bann finbet man, bag bie Temperatur bom 1, bis 6. December burchfdnittlich im Gangen um 0,1°, vom 6, bie 16. jeben Zag um 0,1°, jufammen um 1°, vom 16, bie 24, um 0,8° finet, vom 24, bie 30. auf berfelben Dobe bleibt und am 31. um 0.1° finet. Bir feben alfo im Laufe bes Decembers ein Ginten von - 6,9 616 - 8,9 R. unter Mittel, b. b. fur Darms ftabt von + 1,6° bie auf -0,4° R. In gleicher Beife finden mir in jebem Monat ein abnildes regel maglaes Sinten ober Steigen ber Temperatur. Und vergleichen wir biefes Ginten und Steigen mit bem Ginten unb Stelgen ber Conne, fo feben mir, bag bie Durch: fcnittetemperatur gang allein burch bas Steigen unb Ginten ber Conne bebingt ift (b. b. bas Thermometer fteigt nicht fofort mit bem 21. December, weil bie im Boben haftenbe Ralte noch nachwirft; fie finet vielmehr noch bie jum 6. Januar, bleibt aber bann bie jum Januar fteben und fleigt von ba regelmäßig wieber.) hieraus folgt aber ber gang fichere Schluß, bag jebes Abwelchen bon ber Durchfchnittstemperatur eine Unregelmagig: teit ift, bie um fo meniger anbalt, ale fie groß ift.

An jenem 6. December hatten wir 11,80° R., b. b. 10,75° über bem Durchschnitt. In ber Nacht fiteg bas Thermometer (ogar auf 13,2°. Damit kam ein gewobt tiger Sturm, ber über gang Mitteleuropa bauste und viesels Undeil antichtetes die Marme und ber Sturm konnten nicht lange anhatten. Bom 7. bils 8. December (auf bas Thermometer auf 6,8°, am 9. December auf 4,2°, vom 9. bils 10. December auf — 0,8°. Der Wind breite sich dabel vom 3% burch My, N. and D. Die Durchschnittetemperatur vom 10. bils 11. December war + 1,68° R., b. 0,78° R. über bem Durchschnitt

Es bebarf nicht viel Runft und wenig Aufmerkfamtelt, um bie Marme und bie Dichtigkeit ber Luft taglich ju meffen und in feinem Ralenber ju notiren. (Aur ben Undunbigen find in dem Kalender Anleitungen jur Bebandlung bes Thermometer, Thermometergraph, Barometer u. f. m. gegeben.) Die Tabelle sigt ibm gleich die Abwelchung vom regelmäßigen Buftand ber Luft. Nacheiniger Uebung bekommt der Beobachter Gefchief in der Beurcheilung des Zemperaturwechseis, so daß er der Wahrbeit naber rückt.

Freilich wird ber laie nicht immer ju ben richtigen Schluffen tommen. Es mare beshalb von Bewicht, wenn auch bei une bie Betterftationen taglich bie Refultate ber gefammten europalichen und außereuropalichen Beobach: tungen veröffentlichten, wie bies in Rranfreich, Englanb und Rorbamerita gefdiebt. Es befteben aber in Gub: beutschland noch febr wenige Betterftationen, manche merben bochft bilettantifch betrieben. (In Rarierube 1. B. ubt bas Umt ber hofgartner.) Gelbft von ben preugifden Stationen merben nur alltäglich bie Beobach: tungen von Rorbbeutichland, von Rorb : Kranfreid, Gols land und ber Ditfee : Rufte veröffentlicht , bagegen feine pon ben etlichen 20 öfterreichifden Stationen, bann auch teine Bergleiche gezogen. Rur Die ofterreichifche Central: Anftalt fur Giettricitat und Dagnetismus in Bien ber: öffentlicht taglich ibre (freilich auch nur öfterreichifchen) Berichte und gibt baraus eine vergleichenbe Schifberung bes gefammten guftguftanbes.

Bon meicher Wichtigkeit eine fothe tagilich Schilberung bes Wetters für bas gefammte Bott ift, leuchtet
wohl Jebem ein. Richt bies bei ber Schifffahrt, bei ber
Zaufende von Menschen und Millenen an Werthgegene Kanben geretet werben tönnen, wäre sie ein unschäsbener genere Werte ber den bennen, wäre sie ein unschäsbener Borbeil, sondern auch für die Geschäste des Binnenlans bes. Was würde der Landmann gewinnen, wenn er in bes. Was würde der Landmann gewinnen, wenn er in ber Entregteit wüßer, daß in den nächsen der Viele viel gen unregelmäßiges Wetter berrichen werde? Wie viel würden Indiretiele, wie z. B. Glangieber. Machtuch-Jadeilanten u. A., ersparen, wenn sie am Morgen wüßten, das am Mittag ein Gewitter ibre Arbeit gerftören land? Was gaben nicht Zausende von Menschen zum Jowed liers Bergnügans, wenn sie bel einem Reiseplan das Wetter berechnen könnten? —

Ein Ralenber ift fein Recept, was man löffeiweis einnimmt, und auch die Berichte ber Wetterflatione tonnen nicht unmitteibar verwertbet werben. Wer bas Eine ober Andere tauft ober lieft, ibernimmt damit ein Seitä Tebeit; er muß alle Zage aufpaffen und zu feinem Borthel verwertben will, find iene Gegenstände unschabed bar; sie find ein chaftliche Aufret und Zufchtlichen der bei bing anteile und zu feinem bar; sie find ein chaftliche Führer und bet ehem ficht, die ibm Anteies und Anleitung bei ber eigenen Beodachtung arbeit.

### Bom Monterofa jum Montblanc.

Von Øtte Mit.

#### 13. Wanderung durch die Serac's des flacier bu feant.

Einer mabren Luftwanberung hatte unfer Binabfteis gen über bie weiten Schnees und Rirnflachen bes Beant geglichen. Die Ratte mar allerbinge empfinblich. fcunte aber auch ben Schnee por Erweichung. Bang ohne Bes fabr ift immerbin eine foiche Banberung über Rirnfeiber nicht, benn unter ber Schneebede lauern verborgene Schlunde, in bie binabgufturgen mabrild tein Gpag ift. Bir mußten une baber auch ju ber gemobniichen Bors fichtemagregel bequemen, bem Teftbinben an ein Gell, bas Bebem etwa in einem Abftanbe von 12 Ruf von feinem Borbermann um ben Leib gefchnurt murbe. Dan bat allerbings gegen biefes Festbinben ichon manche Bebenten erhoben und bas Unglud bei Befteigung bes Datterborns gang befonbere biefer Dagregel jugefchrieben, ba bas Geil bier burch ben Sturg eines Gingelnen bie gange Befell: Schaft mit binabrif. Bei Erfteigung von vereiften Feld: gipfeln ober beim Berunterelimmen an fchroffen Banben mag in ber That ein folches Feftbinben oft fein Bebentliches haben; bei einer Banberung über Gleticher und Firnfelber ift es gleichwohl unerläßlich. Davon follten mir une febr balb übergeugen. Wir batten ein febr fteil ab: fallenbes Schneefelb ju paffiren, an beffen unterem Ranbe ber tiefe Abgrund einer breiten Rirnfpalte fich öffnete. Der Schnee mar überbies mit einer barten Giefrufte überjogen, auf welcher ber Sug nicht haftete. Es mar baber nothwendig, mit bem Beile Stufen ju haden, Stufen freilich nur im Ginne bes Gletichermanbrere, von etma Fauftgroße und nicht ju bermechfein mit Treppenftufen, wie wir fie fonft gewohnt finb. Borfichtig foigte bie Co: lonne bem voranschreitenben, bie Stufen hadenben Sub: Einer meiner beigifchen Reifegefahrten, ber bierte in ber Colonne, batte fcon porber einige Dale Bemeife abgelegt, bag er feine übergroße Bemanbtheit und Gicher: beit im Bergfteigen befibe, und fo mar es fein Bunber, baf er fcon nach ben erften Schritten auf biefen unge: wohnten Stufen ausglitt und ben Schneeabhang binab: rollte. In einem Ru hatte er aber nicht allein gwei feis ner Borganger, fonbern auch feinen hintermann, meinen Buhrer aus bem Bermattthal, ber bei feiner riefigen Rors perfraft und feiner Gewandtheit als Bemsjager es am menigften erwarten ließ, mit fich ju Boben geriffen, unb alle 4 rollten bem Abgrund gu. 3ch mar ber Borlette im Buge und ber Dachfte, ber in ben Kall hatte vermidelt werben muffen. Aber mich traf ber Borgang nicht gang unvorbereitet. 3ch batte langft von meinem belgifchen Freunde Mehnliches erwartet und fo eben noch bie felbits verftanbliche Dabnung an meine Befahrten gerichtet, baf Jeber bas Geil feft mit ber linten Sanb faffen und bar: auf achten moge, baß es immer gefpannt erhalten bleibe. 36 fuchte nun fur meine guge einen feften Stanbpuntt im Schnee, jog bann bas Gell an, und im Ru mar ber rollenben Menicheniavine Balt geboten. Der Unfall vers llef fo bis auf eine gerbrochene Uhr ohne alle ernfteren Rolgen. Er hatte aber auch jur Borficht gemahnt, unb biefe murbe, ber junehmenben Bertiuftung megen, balb Behutfam fdritt ber Subrer voran unb febr notbig. prufte faft bei febem Schritte erft bie nachfte Stelle ber por une fich ausbreitenben Firnbede, ob fie une auch au tragen bermoge. Manche uns mit offenem Rachen ans gabnenbe Schlunde, beren Tiefe wir nicht ju ermeffen vermochten, murben mit Borficht umgangen, andere mit tedem Sprunge überfdritten. Buwellen verfant bas eine Bein eines Banbrers ploblich in einer verbedten Spalte, beren Dafein man felbft bei ber größten Mufmerefamtelt nicht ahnen tonnte; aber bas fcubenbe Geil ließ ben Ueberrafchten nicht meiter finten, und er beburfte nur ges ringer Unftrengung, um fich auf ben ficheren Boben bins aufzufchwingen.

Die Felfenufer ju beibem Seiten bes ungebuten timmerece teaten iget näber aneinander; wir befanden uns bereite auf dem Blettster felbft, der fielt vor uns burch bie verengte Thalfchlucht binadstürzte. Bevor wir aber den ernsten Kampf mit feinen Schreden aufnahmen, wurde noch einmal halt gemacht. Es war etwa 10 % Uhr Morgens, und meine Gefährten machten sich daran, ein gweites Frühlftid einzunehmen. Ich siehlt war thöricht genug, mich davon ausgufchiesen, well ich an Appetite mangel litt, der sich in biesen höhen baufig einkeltt. Ich ahnte nicht, daß sich in den nächsten 6 Stunden terbliger Augenblick für eine Mabiget mebetefinden werede.

Es ift jest wirfliches Gis, auf bem wir uns befins ben, aber anberes, ale unfer gewöhnliches Baffereis und in gang anbrer Beife entftanben. Bie aus bem loderen Schnee burch Einbringen von gefrierenbem Baffer all: malig ber fornige Firn entftanb, fo bilbet fich burch ans bauernbe Fortwirfung ber gleichen Urfache ber Firn gum eigentlichen Gletfchereis um. Der Uebergang vom Firn jum Gleticher ift barum ein ebenfo unmertlicher mie ber vom Schnee jum Firn. Diefer Uebergang wird gang bes fonbere baburch bewirft, bag burch bas einbringenbe Baf: fer bie noch im Firn vorhandene Luft ausgebrangt und baburch bie bem Gife eigenthumliche Durchfichtlateit ers seugt mirb. Dur gang fleine, rings von Sis umichloffene Blatchen bleiben jurud, und blefe geben allerbings bem Gletichereife eine melt großere Porofitat, ale fie bas Baf: fereis befitt. Das porofefte Eis erfcheint matt und welf.

raturmechfele finb. Berichlagt man Stetfchereis mit bem Sammer, fo fpaltet es nicht wie bas gemobn= liche Baffereis in giemlich gerab: linige Scherben, fonbern nach bem Bertauf ber Sagripalten in unregelmäßig fantige Rorner. In ber Ralte und an frifch gebroche: nem Gife ift biefes Gletidertorn nicht gu ertennen, mohl aber un: ter bem Ginflug ber Warme. Dann todert fich bie gange Daffe und gerfallt in groben Grus. Rach ber Tiefe gu merben bie Gleticherforner großer und erreis den biemeiten Durchmeffer von mehr als 2 Boll.

Es ift alfo mirtliches Gis und smar in einer Machtigfeit von mehreren hunbert Auf, meldies bas Thal erfullt und burch bie Schlucht binabflieft. Worln bie: fee Bliegen beftebt, ob es bas Gleiten einer ftarren Daffe ober bas Ellegen einer gaben Gluffigtelt ober bas Minnen einer Ror= nermaffe ift ober fich aus allen blefen Bewegungen gufammenfest, immerbin ift bie Comere bie treis benbe Rraft und bie Bewegung ben Befegen bee Gliegens unter: morfen. Der Gletider formt fich nach ben Unebenheiten feines Bete tes und ben Winbungen feiner Ufer. Bei fanfter Reigung bes

Bettes und weiten Ufern wito ber Giteicher darum bem Biefenbach giefchen, ber rubig burch bie Gbene schiedet; bei schoefen bei Bette wiede er wie ber Mille bach in Cascaden burch bas Thal binftürzen. Wer über einem ber Aurgletscher gewandert und bann ben Rossen, auch bei Betteffer gewandert und bann ben Rossen, auch bei Betteffer der bei Bietscher Alle flunden geschen bat, wied biese Bettes und ber Ufer auf bie Gestatt ber Gierisfus bes Bettes und ber Ufer auf bie Gestatt ber Gier schrift zu wurdig zu wurdigen, muffen wir die Berfoldenheit

in's Auge faffen, bie zwifchen bem Fliegen von Gis unb von Baffer beftebt.

Die Wittung ber Unregelmäßigkeiten bes Bettes auf ben Gleischer ift natürlich eine gung anbrer als auf fluffige Ströme. Das Gleitsperis bielbt bei aller Plaftleitelboch immer eine flatte, fprobe Maffe, bie fich nicht fofort allen veränderten Berhattuffen fügt. Wo bebatb ber Gleischer eine Wendung um eine Eelelnecke ju mos

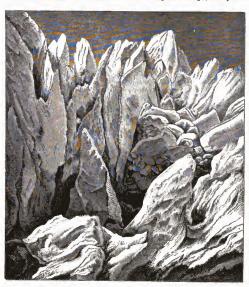

Berac's bes Glatice bu Grant.

den gespungen ift, ober mo bie größere Reigung ober eine Erneiterung bes Bettes ein beideitunigteres Boer rüden bes Elfes bebingt, vermag die freide Dehrfich auf gelen und getreift beshalt, blibet Spatten ober Crevaffen. Dies Spatten entfeben gang allmälig. Oft erbeibnt piblid unter ben Jugien bes Manberes ber Boben, ein bonnerabnliches Krachen wield vernommen ber Gietscher brutt. — fagt man in den Alpen. Es dat fich eine Spatte gebilber, bie faum 1 bis 1 1 % 30ll breit err

fcheint, nach einigen Tagen aber ichon gu Aufbreite ans gemachfen ift und in ihrer volligen Musbilbung nicht fel: ten eine Breite von 15 bis 20 Rug erreicht. Dft ent: fteben mehrere folder Riffe binter einanber, ober es enupft fich an bas Enbe ber einen Spalte, bochftens burch eine fcmale Band von ihr getrennt, eine gweite und an biefe eine britte, vierte u. f. f. an. Go entfteht ein Laborinth von Spalten, burd welches ben Beg gu finben, felbit fur ben erfahrenften Banbrer oft ichmer batt. Die Spalten find fo vielfaltig und boch wieber fo abnild, baf jebe ale blefelbe und boch wieber eine anbere ericheint. Dan bilbet fich mobl ein, ein befonberes charafteriftifches Mertmal an einer folden Spalte entbedt ju baben, und boch wieberholt fich baffelbe vielleicht hunbert Dal bis in bie allerunbebeutenbfte Gingelheit. Ginmal bom rechten Bege abgeirrt, ift es fcmer ibn wiebergufinben, meil eine falfche Wendung oft ben Banbrer burch unuberfteig: liche Spalten von ber Begend trennen tann, Die er ers reichen will. Gelbft bie beften Subrer find nicht bapor ficher, irre geleitet gu merben, und fie pflegen baber an folden Stellen, bie fie oft ju paffiren haben - wie am Uebergange über bas Mer de glace nach bem befann: ten ,, Jarbin" - bier und ba auf bem Gife ober auf Moranebloden fleine Steinppramiben gu errichten, bie ibnen ale Begmeifer bienen, gerabe wie man es auf Mooren ober nebelreichen Sochflachen gu machen pfleat. Dichtebeftoweniger bietet ber Gleticher Jahr fur Jahr eine fo völlig abnliche Dberflache bar, bag ber erfahrene Subrer immer in berfelben Richtung feinen Weg über bas Gis nimmt, bag er alljabrlich fogar biefelben Spalten qu vermeiben icheint, mabrent er boch thatfachlich auf gang veranbertem Gife geht, auf einem Gife namlich, welches in Rolge ber fortichreitenben Bewegung bes Bletichers alls jabrlich eine anbere Stelle einnimmt. Much blerin gleicht alfo ber Bletfcher wieber bem Fluffe, bei meldem biefels ben Baffertheilchen nach einanber ben tiefen, fillen Sumpf, ben icaumenben Rall und ben rafchen Birbel bilben, Erfcheinungs: und Bewegungsformen, ble ihre Lage ju ben feften Puntten ber Ufer und bes Bettes un: verandert behaupten, mabrent bas Baffer felbft beftanbig porubereilt. Rur bie Jahreszelten anbern ein menig bas Unfeben ber Gieticheroberflache. 3m Binter confolibirt fich ber Gleticher, bie Spalten erfcheinen baber im Frubling unbebeutenb, offnen fich aber mehr und mehr im Laufe bee Commere, fo bag im Spatfommer ber Glet: fcher feine großte Berriffenbeit erreicht. Bei ftart genelg: ten Gletichern tann es gefcheben, bag ber Banbrer im Berbft ben Gleticher bom Fruhjahr nicht wieber gu erten: nen glaubt, Jebenfalls find ble Berfchiebenheiten im Charafter bes Gletichers großer gwifchen Frubling und Berbft eines Jahres ale gwifchen gwei verfchiebenen Jahren,

Benn man bie Urfachen ermagt, welche auf bie Ober: flachengeftaltung bes Gietichers einwirken, fo wirb man

es begreiflich finden, bag bie großte Berfpaltung ba ein: treten muß, mo gwei Bieticherarme von vericblebener Beichwindigfeit fich mit einander vereinigen und nun gesmungen werben, ibre gefammte Giemaffe burch eine bers engte Thalfchlucht binburch ju fubren, ober mo ber Blets fcher ploblich uber eine feil geneigte Terraffe abfturst. Es gibt Gleticher, beren Sauptftrom aus bem Bufammenfluß von 3, 4 und mehr Gletfchern bervorgebt. Much ber große Gieffuß bes Mer de glace entftebt junachft aus zwei hauptftromen, bie aus verfchiebenen Quellen ent: fpringen. Den weftlichen Urm, ben Glacier bu Beant, baben wir aus bem meiten Beden an ber Offfeite bes Montblane bervortommen feben. Der öftliche Arm, ber Glacier be Lechaub, bat feinen Urfprung am Rufe ber groffen Joraffe, eines ber bochften Berge biefer Rette, bie bas Bal Ferret von bem Chamounirthale trennt, Diefer Bleticher ift fleiner ale fein Rachbar, obgleich er por feis ner Berbinbung mit biefem burch bas ihm gufliegenbe Gis bes Glacier bu Talefre vergrößert wirb, ber an feis nem rechten Ufer einmunbet und aus einem bon ungu: ganglichen Teleginnen eingefchloffenen Beden tommt, in beffen Mitte fich ber vielbefuchte "Jarbin" befinbet. Der Glacler bu Beant bat nicht allein bie bisweilen großere Daffe, fonbern bewegt fich auch am fcneuften. Der bom Glacier be Lechaub berftammenbe Gisftrom ift baber nach feiner Bereinigung mit ibm gezwungen, ibm gu folgen. Da aber ber vereinigte Strom burch einen Raum gepreft wirb, ber nicht großer ift, ale ber borber bon jebem ein: geinen Strome eingenommene, fo wirb er gewaltfam aus: geredt und vergeret, gerabe wie bei ber Bereinigung gmeier Aluffe ber fcmadbere burch ben machtigeren in gemaltfame Begenftromungen bineingeriffen wirb. Die Folge ift eine furchtbare Berfpaltung bes Gletichere, wie fie fich an ber gangen Ditfeite bes vereinigten Stromes bes Mer de giace Mirgenbe treten fo jufammenhangenbe Spalten wie bier auf, bie fich oft faft uber bie Balfte bes gangen Gletichere erftreden; nirgenbe zeigen fie eine fo er: fcredenbe Breite, bie oft 15 bis 20 Auf erreicht. Gine Banberung an biefer Geite bes Gletichere ift nur mit un: geheuren Ummegen möglich.

Aber mele groß auch Die Berfpattung in Folge einer folden Breeinigung gweier Gieffderarme und ber Einengung ibres Bettes fein tann, fie fiebt in feinem Bergleich gu ber Jereiffenbeit, weiche burch ben jaben übfturg eines Gierifferstomes über fielte Zerraffen bewiete mieb. Bormaires gebrängt auf bem ungeburen Felfenbett, auf bem sie rubt, flärgt sich bie flarer Eismasse, in mußeiter Musterfall gleich, über ben Ranb bes Abgunwebe binab, aber nicht in zusammenhängenbem Wegengarwiebe wie biefer, einbern gersplittert in zubliche, riefige Bruchflude, in Schoten. Bidde, beren Sobe ber gemaltigen Dicke bes Eiffes antspricht, mabrenb ibre Umriffe burch bas Jufammenteffen ber Solaten beibnit werben, aus bernn

fie bervorgeben. Sonne, Luft und Regen mobelliren un: ablaffig an biefen riefigen Trummern, icharfen ihre Spigen und wandeln fie allmalig in mehr ober weniger robe Do: ramiben um, bie fich in taufenb phantaftifchen Formen erheben, mabrent fie an ihrem Grunde burch raufchenbe Gleticherbache gu nicht meniger phantaftifchen Laberinthen in ben buntelblauen Tiefen bee Gifes ausgehöhlt merben. Unablaffig unterhohit, fortgefchoben von ber brangenben Bewalt ber Bietfcherbewegung, verlieren fie bas Bleichges wicht, überffurgen fich und pergroßern bie bem Muge fich barbietenbe Bermirrung, inbem fie ihre Erummer unter einander merfen. Die Moranen, mit welchen biefe gers riffene Gleticherflache belaftet ift, werben naturlich gleich: falls gerftreut, ihre berabfturgenben und von bem Drude bee Gifee germalmten Daffen rollen in bie geöffneten Abgrunbe, und merten burch ben ungeftumen Strom, ber tief unten im Gletichericoofe raufcht, auf weite Entfers nungen fortgefchleubert. Go entfteht jenes milbe Chaos phantaftifch gestatteter Arnstallflippen und Giestachelarup pen , bie ihre fcarfedigen Bruchtanten himmelmarts uber: einander aufbauen und unter bem Ramen ber Gleticher: nabeln ober Poramiben ober " Gerac's" befannt finb. Prachtvoll, entzudenb ericbeinen fie bem Banbrer in ber Kerne, furchtbar merben fie fur ben, ber fich ben Bea burch ihr Chaes binburch babnen foll.

Banberungen burch folche Gerac's gehoren, abgefeben von ben Gefahren, bie fie faft immer bieten, gu ben er: mubenbften, bie man im bochgebirge machen fann. Da muß man balb von Spalte ju Spalte, von Gieblod gu Gieblod fpringen, balb lange ber gerriffenen Ranber bes Gifes, welche bie Spalten begrengen, im Bidagd binman: bern, um Rtufte gu umgeben, bie gu uberfpringen teine Moglichfeit ift. Balb wieber muß man an ben Banben folden, die meniger fteil und tief find, binabfteigen und mubfam bie gegenüberliegenbe Band binaufflettern. Dft muß bie Urt Ctufen baden, auf benen man, mit ber einen Sant fich am icharftantigen Gife haltenb, mit bem Alpenftod in ber anbern bem über bem Abgrunde fchme: benben Rorper bas Gleichgewicht gebenb, an ftellen Gie: manten auf: und abtlimmt. Dft muß man einem Ceil. tanger gleich, auf fcmalem Riff babin fcbreiten, bas aus unabfehbarer Tiefe aufragt. Da find Duth, Befonnen: belt, Beiftesgegenmart in jebem Mugenblid erforbert; ba muß jebe Dustel und Gebne angefpannt, jeber Schritt überlegt, jebe Stelle gepruft merben, auf bie man ben Buß fest. Da erfabrt man erft, mas ein guter Mipen: ftod und folibe Bergichube merth finb. Bo ber fuß oft nur auf jollbreiter Gistante haftet, ba bangt bas leben von ber guten Befchaffenheit ber Schuhe, von ber Unbieg: famteit ber Gohlen, von ber Giderhelt, mit melder bie fcarfen Ragel in Die glatten Gisbange eingreifen, ab.

Die Serac's bes Glacier bu Geant, burch meich mid meine Mandreung fübte, spebere zu ben mithefen und gereiffenfen ber Alpenmeit. Ein Blid auf ben fürzild gegebenen Querfchnitt meiner Mandreung wirb dem Sefer geigen, daß der Mittelfere bier auf einer Strede von c. 2000 g. um 1000 g. abfürzt, und ein Blid auf ib beifiebender Abbildung mirb ihm eine Beeffelung von dem Einadel eldsgebeinth geben, das burch biefen Afflug ergeugt wirb. Haft bolle Etunden batten wir mit ben Schreden biefer eifigen Wilbeinig zu tämpfen, in meicher auch den besten Fabbere bie Erfabrung im Stich auch den besten Fabbere bie Erfabrung im Stich Mede als einmal befanden mit uns in bagelfsübenber

Lage, ringe von Rluften umgeben, von bimmelhoben Gie: nabeln umftarrt, gegwungen bier in roben, fauftgroßen Stufen eine fentrechte Giewand hinabgutlimmen, um bann pon ichmalem Stuspuntt über eine gabnenbe Spatte binmeg auf ben jenfeitigen tieferliegenben Rand binabaus fpringen. Debr ale einmal glitt ber Ruf babei aus, unb nur Die Entichloffenbeit, mit ber man fich binubermarf, und bie Feftigfeit bes Geiles ichupten vor bem Cturg in ble Tiefe. Ginmal mußte ein wohl 20 Schritte langer, aus einer gewaltigen Rluft aufragenber, taum einige Boll breiter Giegrat ber gange nach überfdritten merben, und beim Ueberfteigen eines Giebodere, ber fich in feiner Ditte erhob, miberfuhr es mir, bag mein guß fich in bas Geil verwideite, bas mich mit meinem hintermann verbanb und bei feiner gu fchnellen Unnaberung tofe berabbing. Rur ber rafche Entichluß, mich niebergumerfen und mit bem einen Urm ben Gieboder ju umichlingen, rettete mich und meine Befahrten, Die trot bee Geile bei ber Schmalbeit bes Riffs, auf bem fie fanben, fcmerlich fich felbft im Gleichgewicht ju erhalten vermocht hatten. Die Sanbe bluteten von ben icharfen Ranten bes Gletichereifes, mit benen fie bei manchem Kall in gewaltsame Berührung getommen maren, Die Stiefeln maren erfult von fleinen, abbrodelnben Gistrummern, Sunger und Durft plagten mid, ba ich es am Morgen verfaumt hatte ein zweites Frubftud eingunehmen, bas Labprinth nahm tein Enbe, und bie Befahren ichienen beftanbig ju machfen; und boch verließ mich teinen Augenblid felbft eine gemiffe Beiter: feit und ber Ginn fur bie grofartige Schonheit ber Gces nerie. Es liegt etwas ungemein Rraftigenbes in biefer frifden, reinen Bergluft. Der Auf bat eine Glafficitat, bas Berg eine Buberficht, wie man fie unten in unferm Blachlanbe nicht fennt. Das mit ben Abgrunben pers traute Muge vergift ihre Schreden, und Denfchen, bie ju Saufe Bebenten tragen murben, auf einer fcmalen Mauer bingugeben, manbeln bier rubig an Abgrunben bin und ichauen mit feftem Blid in Die unergrundlichen Tiefen ber Gleticherfpatten binab.

Enblich - 4 1/2 Uhr Rachmittage - batte bie abens teuerliche Banberung burch bie Gerac's ihr Enbe erreicht, und es tonnte Salt gemacht merben, um bie lange bers faumte Dabigeit eingunehmen. Bir befanben une ber Munbung bee Glacier be Lechaub gegenüber und über: blidten gleichzeitig bie brei Arme bes Gletichere, bie Gies nabeln bes eben burdmanberten Glacier bu Geant, bie beffanbig ichneebebedte Gieffache bes Glacier bu Lechaub und bas von furchtbaren Reismanben umichloffene Schnees beden bes Glacier bu Talefre, in beffen Ditte fich ber " Jarbin" erhebt, eine große freiliegenbe Beifenflache, bie an ihrem unteren Theil Erbe genug tract um einen gu: ten Rafen gu ernabren, ber einige Pomed bes Jabres binburd mit berrlichen Alpenblumen gefdmudt ift. Uns mittelbar neben une erhob fich bas folge Borgebirge bes Zacul, meldes bie beiben Sauptarme bes Gletichere trennt. bie bier in ihrem Bufammenftog einen ungeheuren Erums merbaufen von Gie und Reiebloden aufgeworfen baben ; meiter gegen Diten begrengten bie toloffalen Relemauern ber Boraffen ben Blid, mabrent im Beften bie Aiguilles de Blaitière und de Charmoz auffliegen, und über bie Aiguille de Midi berab noch einmal ber Montblanc une einen Gruß gufanbte. Bor uns jog fich bas Mer de glace jum Chamounir : Thaie binab, jenfeits beffen bie Rette ber Aiguilles Rouges und bie fcneebebedte Spise

bee Buet herüberichauten. Der beengenben Teffeln bee Geile entlebigt, eilten mir beiter und flüchtigen Fußes bie verhaltnigmäßig gefahrlofe Gieffache binab. Danch: mal noch bemmten Spalten unfer Borbringen, manche wurde burch fubnen Sprung übermunben, manche anbere welte Streden verfolat, bis eine Schneebrude ober ein Borfprung ben Uebergang ermoglichte. Die und ba flies Ben wir auch auf "Dubten" ober " Moulins", tiefe, faft colinbrifche Loder im Gife, in welche bas in Bachen auf ber Dberflache bes Gletichers gefammelte Baffer in bonnernben Cascaben binunterfturat. Dier tonnten mir uns bon ber gemaltigen Dachtigfeit bes Bietfchereifes überzeugen, ba ber Blid bie Tiefe biefer "Mouline" vers gebild ju ergrunden verfuchte, bie, wie Deffungen erges ben baben, in ber That oft mehr ale 3 bie 400 Ruft bes tragen mag.

Der Abend begann allmalla bereinzubrechen, und bas Leben bee Gletichere ging jur Rube. Die luftig bupfen: ben Bache erftarrten, ihr Murmeln und Raufchen, bas Brullen ihrer Salle verftummte, und Tobtenftille berrichte, mabrent rothliche Einten ringe um bie fcneebebedten Gipfel übergogen, Es mar Beit, ben Gleticher ju verlaf: fen, beffen westliche Geitenmorane noch überftlegen mer: ben mußte. Mancher lofe liegenbe Blod, manches nur von fdmacher Schneebede verhulte Loch mabnte gur Bors ficht; aber auch biefe befchwerliche Banberung mar balb überftanben. Bir betraten bas Ufer, mo bie fentrechte Rlippe bes l'Angle gegen ben Gleticher vorfpringt. Unterhalb biefes Relfenvorfprunge bat man Belegenheit, eine ber intereffanteften Birtungen ber Gleticherbewegung gu beobachten. Der in feinem Borfchreiten burch bie Rlippe aufgehaltene Gleticher lagt namlich binter berfelben eine Lude, bie er nicht fofort auszufüllen vermag. man in biefen Raum swiften Giewand und Relemand binab, fo trifft man Granitblode, bie von ber Morane be-ibgeglitten find und nun gwifden Gis und Relfen eingefeilt, von ber Bucht bee Gletichere in feine fortichreis tenbe Bewegung bineingeriffen werben. In ihrem Fort: ruden gieben fie nun an ber geglatteten Felemant parallele Streifen und Furchen, gang jenen gurchen entfprechenb. bie man fo oft boch uber ben beutigen Gletichern in ben Sochthalern ber Alpen antrifft, und bie une bort von ber Birtung weit machtigerer Gleticher in grauer Borgeit erjählen.

Mur einmal noch mirb bir Wandrrung über bie Ufer ifelen burd; eine Schwierightlt unterbrochen, bie aber für und nach ben bestandenn Gefabren taum noch ber Besachung werth folien. Es sind zwei glatte, vorspeingende Meisefiessen, bei gimtig felle gerade unter bas Eis bei Gleichfers bins 'diefen. Der Uebergang würbe unmöglich sein, menn er. nicht einig robe Eufern in von son eine gebreitigen Bneis gedauen hatte, bir freilich oft taum einige 300 breit und jubem burch abe beständig beratherheifen.

Maffer folibfrig find. Man bat biefe Uebergange, bie jumeilen auch von Damen paffirt werben, les Ponts genannt, und fie bilben bad Segenstud ju bem berüchtigten Mauvais pas, ber auf bem entagengefeten Ufer überschritten werben muß, wenn man vom Chapaau jum Bietscher berabtelgt, und ber übeigens jest mit einem eisernen Belainbre verfeben ift.

Dicht vermag ich bie Befühle gu fchilbern, bie mich erfullten, ale ich nun in bebaglicher Rube auf meichem Geffet am Theetifch bie Erlebniffe bes Tages an meinem Beifte vorübergeben ließ. Gin 17 % ftunbiger Darich lag hinter mir, beffen Unfang bie Erelimmung einer 5000 %. boben Felfenvefte bilbete, ber bann 10 Stunben lang über Schneefelber, Gleticherfpalten und Gistrummer bin: führt , und beffen Biel nun 7500 &. unter bem bochften erreichten Puntte lag. Bie anbers maren bie Gefühle am Morgen gemefen, ale ich gur abenteuerlichen Banbes rung aufbrach, gang erfullt von ber hoffnung bober Benuffe, aber auch von ber Abnung ernfter Gefahren und Dubfeligfeiten und felbft von Zweifeln bes Belingens ! Jest, mo bas angeftrebte Biel gludlich erreicht mar, mo ber ers mubete Rorper feine Rube gefunden und bie erregte Geele in traumerifchem Rachgenuffe bes Erlebten fcmelgen tonnte. mare es mohl ju entichulbigen gemefen, wenn fich mir im Bergen ein leifer Unflug von Stolg über bas beftanbene Baanis geregt batte, por bem vielleicht Zaufenbe jurud's gefchredt maren; aber alle Ettelfeit und alles Eraumen fcmanb por ben übermaltigenben Ginbruden ber grofar: tigen Ratur, beren Bilber fich meiner Erinnerung uns auslofchlich eingeprägt hatten.

Seche Tage weitte ich in bem schönen Thate von Charmonir, besten ver bendern Ratur zu schilbern, ich einer späteren Beigenphit vorbehalte. Mit schwerem Bergen, wie aus einem lieben Freundesterise, schied ich endlich von ber wunderbaren Alpenweit, und als jum iesten Male an den Ufern des Genfer Ser's das Schnesdaupt bei Montblant zu mit herüber winste, da gedacht ich unwülkker ich ber schonen Worte Borton's:

Ber fic bes hochlands Blau in's junge berg geschrieben, Birb jeden blauen Gipfel lieben,. In jedem Bels wird er ein Freundes Antlig grußen Und jeden Berg im Gelft an feinen Bufen ichliegen!

Drudfehler verhofferung. 3n Rr. 40 @. 302 Ep. 2 3. 14 v. o. lies: "bennach" flatt: bennach und 3. 34 v. o. lies: "Rerfen "fatt Rieben.

Biergu Titel und Inhalt.

Bode Boche ericheint eine Rummer biefer Zeitichrift. - Bierteljahrlicher Subferiptione Preis us Ggr. (1 ft. 30 Ir.) Alle Bnchbanblungen und Doftamter nehmen Beftellungen an.

# Ergänzungs = Hefte

gur Beitfdrift



Bur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnif und freier geistiger Naturanschauung für Leser aller Stände.

Berausgegeben

Dr. Otto Mie und Dr. Rari Müller von gatte.

Elftes Seft.

Balle, G. Cometicte'icher Berlag. 1869.

# Inhaft.

|                                                                          |                        | Seite         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Bur Statiftif von Griedeniand, von D. Rinb                               |                        | 1             |
| Die Begeiten ober Ebbe und Fluth, von Rarl Schmeling                     |                        |               |
| Der Barid. Rad bem bollanbifden bes Dr. F. G. Bintler, von hermann Meier |                        | 25            |
| Beitrage gur Renntnig bee Altere, ber Rultur und Berftandnifmeife ber I  | biere, von DR. G. Gran | ndjean . — 27 |
| Die Atmofvbare und bas Reben, pon Otto Ule                               |                        | 31            |

#### Bur Statiftit von Griedenland.

Don D. Rind.

1867 unter ber Muffchrift Holereioypaminai nkngogogiai negi Ekkudos (n' u. 211 G.) ein Bert über Die Statiftit von Griechenland gebrudt morben und erfchienen, bas nicht blof für Griedenland von Bichtigfeit ift, fonbern auch bas In: tereffe bes Mustanbes mit Recht in Unfpruch nimmt unb verbient. Denn es behandelt einen Gegenftanb, ohne bef: fen Renntnif fich ber Buftanb Griechenlanbs nach feinen Bulfsquellen nicht beurtbeilen lagt, und man tann nicht fagen, bag, namentlich im hinblid auf bie Bergangenbeit und Butunft beffelben und auf bas unleugbare Intereffe, bas Griechenland in ben perichiebenften Richtungen bat unb gemabrt, jener Buftanb und biefe Sulfequellen genugenb bes Dan fann vielmehr bas Gegentheil bavon behaupten, ohne bag es gerabe nothig mare, bie Grunbe Diefer Untenntnig nachweifen und biefe felbft ertlaten gu wollen. Und noch bagu laft man ce tropbem an fcbiefen und falfchen Urtheilen über bas griechifche Band und Bolt nicht fehlen! Um fo mehr tommen jene ,, Statiftifchen Mittheilungen über Griechenlanb" ju rechter Beit. Much baben fie icon an fich noch ben befonberen Berth, baf fie eine Art officiellen Charafter an fich tragen, infofern nams lich ibr Berfaffer, M. Danfolas, Rinang : Borftanb im Minifterium bes Innern in Athen ift, und er feine Mittbeilungen nach mehr ober weniger officiellen, theils gebrudten, theile ungebrudten Anfzeichnungen gufammengeftellt bat. Inbem er biefelben jufammentrug und veröffents lichte, batte er nach feiner ausbrudlichen Erflarung bie Mbs ficht, biejenigen Elemente und Buftanbe gur allgemeinen Renntnif gu bringen, Die allein bas innere Leben bes griechis fchen Staates, feine Dulfsquellen und feine Beburfniffe ges nau und flar barlegen und veranschaulichen. Bugleich wollte er bamit ber griechifchen Regierung einen bellen und uns trüglichen Spiegel vorhalten, um Alles bas mit Giderheit

XI.

n ber Rationalbruderei in Atben ift im Jahre

eckennen ju fonnen, mas fie jur Entwickiung und Benupung der hülfsquellen bes Landes gerban und ... nicht geban bat. Der Betafffer ließ fich babei sebe zwechmäßig, von dem Ausspruch eines ... wie er fagt ... ber aussgezichnetsten Jinangmänner Frankreichs leiten und bestimmen, der bie Seatistit das "Prosos aueros der Staaten" mit Necht genannt babe,

Bu folder Ertenntnig fann und foll aber bas vorlie: genbe Bud bes Grieden Danfolas auch bem Muslande bienen, und man barf fich nach bem Dbenbemertten und nach ben borliegenben Erfahrungen ju folder Benugung bes Buches ebenjo fur berechtigt als verpflichtet anfeben. Inbem ich mich au biefem 3mede gu ben nachftebenben Bufammenftellungen auf Grund bes Buches beranlagt finde, bemerte ich, bag ich mich an bie Anführungen bes Ber: faffere um fo mehr gehalten babe, je mehr fie im Mugemeinen uber bie Begenftanbe felbft aufflaren, und weil fie gugleich im Gingelnen bas befonbere Intereffe ber Regierung an ben Begenftanben nadweifen, auch bie Bichtigteit ertennen laffen, Die fie felbft barauf legt, infofern biefe Begenftanbe überhaupt und namentlich in ber Beife ermahnt und bes banbelt merben, wie ber Berfaffer bies thut. Geine Un: führungen und Dittheilungen baben offenbar einen boppel: ten Berth. Er ift theils ein objectiver, in Begug auf Griechenland und auf bie baffelbe betreffenben Gegenftanbe, theile ein fubjectiver, in Unfebung ber Stellung, welche bie Regierung ju ibnen und gu Griechentanb, fo mie gu ibrer Officht einnimmt und eingenommen bat, fur bie Ent: midelung und Benubung ber Gulfsquellen bes Lanbes ju forgen. Die gebachte Schrift ift in biefem Betracht eine Art Rechenschaftsbericht ber griechischen Regierung, ein Gelbftbetenntnif und ein Spiegel gur Gelbftertenntnif, ben fie, im Sinne bes ermannten Trads ourror, auch Anberen gu meiteren Ermagungen vorhalt. Daß biefe letteren um fo fruchtbarer werben tonnen, je mehr ber Berfaffer bin und wieder vergleichente Mittheilungen über andere Staaten und Bolfer macht, ift einleuchtenb.

Mit biefer fubjectiven Geite bee Buches bat man es sieboch nicht ju thun, und nur ber objective Werth beffelben tann bier mefentlich in Betracht tommen. Der Berfaffer bebanbelt feinen reichen Stoff in funf Rapitein, namlich: Bevolferung, beren Bewegung, Lanbbau, Inbuftrie und Sanbel. Demgemaß tann es fich bier nur um ein Bilb von Dem banbeln, mas Griechenland in biefen Begiebungen barftellt, um baraus ertennen gu laffen, mas bas ganb ift und gilt, welche Gulfequellen es als feine urfprungliche innere Lebenstraft, fo mie melde Entwidelungsfabigfeit es befint. und wie es fie benutt bat. Mogen auch bie einzelnen Buge ju bem Bilbe oft nur in leichten Strichen und in leifen Unbeutungen befteben: fie find gu möglichfter Bollftanbigfeit ber Darftellung und bee Bilbes nothwenbig. Und gwar bies um fo mebr, ba bas Bilb nicht allein über bie Bes genwart Griedenlands Muffdiug geben, fonbern gugleich aus biefer beraus in feine Bufunft Blide thun und bic Bemabr beurtbeilen laffen foll, Die Briedenland fur feine meitere Entwidelung an und fur fich ju bieten bermag.

Es tann bei foldem Reichthum bes Stoffes und ber eingebenben Bebanblungemeife bee Berfaffere nur auf eine Musmahl bes Gingelnen binaustommen. 3ch babe gu fol: dem 3mede nur Befentliches und Thatfachliches jufam: mengeftellt, mas fur bas Mustanb von Bichtigeeit ift unb fur bas ftatiftifche Intereffe in Betracht tommt. Das ber Berfaffer bin und wieber über Theorien und gleichfam phi: lofophirend und raifonnirend, fo mie in manden Begiebungen über bie Befeggebung Briechenlands bemertt und beigebracht bat, habe ich meift gang unberührt gelaffen. Ebenfo babe ich von Dem gang abgefeben, mas in bem Rapitel über ben Sanbel von Munge, Daag und Gewicht ausführlich bes mertt mirb, ba es gu febr in's Gingelne eingebt, und nur gelegentlich babe ich bavon Gebrauch gemacht, mo es gerabe gur Aufflarung bes Berhaltniffes und gum Berftanbe nif ber Sache felbft notbig mar. Un und fur fich fann ce bier auf biefen Begenftanb nicht weiter antommen. Benn übrigens in einzelnen Begiebungen, g. B. in chronolo: gifcher Sinfict und fur einzelne Jahre ber im Gangen vom Jahre 1821 ausgebenben ftatiftifchen Mittheilungen manche Lude fich finbet unt manches mangelhaft ift. mas auch jum Theil ber Berfaffer ertlart, und mas in ben Ber: baltniffen felbft liegt, fo babe ich nur bas thatfachlich Borlies genbe berudfichtigen tonnen und von einer jeben Rritit bes Dargebotenen mich fern gehalten. Infoweit bie erft im I. 1864 ftattgefundene Bereinigung ber Jonifchen Infein mit bem Konigreich Griechenland bier von Ginfluß gemefen, babe ich im Gingelnen bemertt, und ebenfo babe ich auf einige Bertiumer gelegentlich aufmerffam machen gu muffen gealaubt.

Bas juerft bie Bevolterung von Griechenland an-

ten über biefen Gegenffant, ben ber Berfaffer, namentlich in seinen Getichen Beziehungen, feite ausführtich behandet, für bad Ausfand von geeingerem Interesse sint auf die habe sie beiter auf bad Augemeine, mo es sich, historisch nur auf bad Augemeine, mo es sich, historisch nervonlogisch und geographisch betrachtet, sur einzelne Ges sichtspunkte besonderst erchstrettet.

3m 3. 1821 betrug bie Bebiferung ber nachmaligen Königeriche Briechentand, alfo ber Peloponnefes, bes Best landes und der Infein, im Gongen 873,150 Ertiffen und 63,615 Zürten, bagegen im 3. 1828 nach Bernbigung bes Krieger 741,930 Beriffen und 11,450 Zürten, alfo 133,200 Erbiffen meniaer.

Eigentliche genaut Bolfsgablungen fanden erst vom 3. 1836 an statt; indes beziechnet der Berfosse auch die Arbellen von 1836 und 1837 geradeju als unvolffandig und um braudhar, und er sielet dober sie die spatene die unvolffandig und um Brodiferung vom 3. 1838 an auf und die aus 3. 1861 sort, in weichem bie legte, genausse Badiung vorgenommen wurde. Darnach betrug die Bevösstrung des Königreichs im 3.1838; 782,077, dangen 1861: 1.096,810, se bog also in 24 Jahren eine Bermehrung um 344,733 Köpfe stateglunden datte, im Gangen um mehr als 45 Procund auss für der bei bei der und beste genaus des fichtsprechen und beste find um 2 Proc.

Diefe 1,096,810 Einwohner wohnten nach ben burch bie feitelfele Regierung bemieften Aufnahmen auf einem Flächentaume von 47,516 Skilometer, alfo 24 auf ein Skilometer, und Geiedenland nahm sonach in Infehung ber Dichtigkeit ber Bewöllerung unter allen 17 Staaten Europa's die brittliebt Stelle, vor Rusland, Norwegen und Schweben, ein.

Bas bie Jonifden Infeln anlangt, fo betrug beren Bevollerung im 3. 1853; 230,757, bagegen im 3. 1861 228,669, alfo um 2088 meniger, eine Berminberung, bie jeboch fcon 1856 und 1857 eingetreten mar und fich in ben folgenben Jahren menig veranbert batte. Diefe 228,669 Einwohner wohnten auf einem Flachenraum von 2696 DRilometer, alfo 93 auf ein ORilometer. Demnad betrug im 3. 1861 bie Befammtbevollerung bes Konigreichs Griechenland und ber Jonifchen Infein 1,325,479 Ginmob: ner auf einem Rlachenraum von 50,212 @ Kilometer \*). Die Bevollerungsbichtigfeit ber Jonifden Infeln erreicht faft bas Bierfache ber bes fruberen Ronigreiche Griechenland, und in letterem zeigte fich unter allen 10 Romarchien (Metita und Bootien, Euboa, Phthiotis und Phocis, Metolien und Mfar: nanien, Latonien, Argolis, Glis und Achaia, Deffenien, Artabien und bie Entladen) bie bunnfte Bevolterung in Afarnanien mit Metolien, fo mie in Guboa, bagegen bie bichs tefte auf ben Entlaben und in Meffenien.

<sup>\*)</sup> Bei einer fusteren Beranlaffung gibt bee Berfaffer ber "Magpoppoglau" bie Bewilferung ber Jonifden Infeln im Jahre 1865 gu 251,712 Ginwohnern an.

Jene 1,090,810 Einwohner bet Königerichs Beiedenland 225,718 Mohnungen. Das Berblitten ber 3ab ber famillen jur Brootkerung bes Landes, und gwar auf 10,000 Einwohner, ftellt fich für bie meiften Staaten Europa's, obzleich in verschiedenen Beitabfdnitten, folgendermaßen:

| Frantreich   | 2429 | Baiern   | 2194 |  |
|--------------|------|----------|------|--|
| Garbinien    | 2375 | Solland  | 2078 |  |
| Griechenland | 2269 | Belgien  | 2053 |  |
| Defterreich  | 2251 | Schweben | 2027 |  |
| Gadifen .    | 2218 | Preugen  | 1948 |  |

Das frührer Köningeich Geichentand nahm alfo in Bejug auf bas Berbaltnis ber Babl ber Familien gur Brooller rung nach frankeich und dem frührern Königerich Gebline bie nächste Stelle ein. Ebruso ftellte lich das Berhaltnis in Betreff ber Wohnungen gur Woblferung in gieicher Beliefe auf 10,000 Einwohner so, das Geichentand nach Bortugal und Sarbinien den nächsten Pala einnahm.

Rach bem Gefchlecht vertheilte fich bie Bevollerung bes Ronigreiche Griechenland im Jahre 1861 aifo bag es 567,334 Perfonen mannlichen und 529,476 Perfonen weibs lichen Gefchlechte gablte, und auf 100 Ginwohner etwa 52 Derfonen mannlichen und 48 meiblichen Gefchlechts tamen. Diefes Uebergewicht bes mannlichen Gefchlechts über bas weibliche, bas mit Ausnahme von Belgien und bem frubes ren Ronigreich Garbinien einzig in feiner Art ift, wirb theiis ben mubfamen und befchweriichen Befchaftigungen, bie bas weibliche Gefchlecht in Griechenland in vielen Ges genben bat, theile bem Umftanbe jugefchrieben, bag viele Perfonen weibilden Gefdlechte Griedenland verlaffen , um im Mustanbe fich ihren Erwerb ju fuchen. Daber murben biefe Perfonen, weil fie ihren bieibenben Aufenthalt im Mustand haben, bei ber Bolfegablung nicht mit berudfichs tigt, mogegen s. B. bie außer Griechentanb ichifffahrenben Danner in ben Tabellen mit aufgeführt murben. Db bies Berbaltnif in Unfebung bes Gefchiechtsunterschiebes in ber Bevollerung Griechenlande im 3. 1861 etwas Bufalliges mar, ober ob es ein bleibenbes ift, mußte ber Berfuffer ber "Ildepopopiai" nicht angugeben.

Auf ben Jonischen Infein vertbeite fich bie Bevolter rung im 3. 1861 auf 122,403 Personen mannticher und 108,266 Personen weiblichen Geschichts, so baß bier auf 100 Einwohner etwa 54 männlichen und 46 weiblichen Ges feliechts fame.

In Betreff bes Alters ber Gefammtbevölfterung bes früheren Königerichs Geiechentand fleit ber Berfaffer bes griedisschen Werkes solgende Tabelle aus bem J. 1861 auf. Dabei bemerkt er zumächt, daß bierin die Gesammtgabl nicht bedenangsgebine von 1,096,810, sondern 12,822 weniger ausweiß, indem Swood die Militärpersonen als bie auferhalb Lanbes sich aufhaltenben, auf Schiffen bei schäftigten Matrofen in biefer Tabelle nicht mit aufgeführt sind, mit auf auf ber auch im Allgemeinen macht er bie Bemerkung, baß nicht nur überbaupt eine jede Boltspältung nach bem Atter aus mehreren Gründen ebenso schwiezig, als unvolls fländig sie, senden beim männtichen Geschiedet in Betreff bes Atteres vom 18. bis jum 30. Jahre immer als sehr fallen fich aussneisen. Er findet den Grund biervon darin, buf, da alle Geichgen und bei Grund biervon darin, buf, da alle Geichgen und bei 23 Jahren nach bem Geses zu Mitterburchen ber pilte fat film, volle fämilitenwäter in ber Absicht, ihre Sohne von diese Rechindischier zu befreien, das mahr Alter der felben verschweisen und es nach den Ump

| Alter           | mannlichen<br>Geichlechte | weibliden<br>Gefdlechts | Gefammt. |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|----------|
| bie gu 18 3abr  | 256,509                   | 244,315                 | 500,824  |
| ven 18-25 :     | 62,615                    | 70,225                  | 132,840  |
| z 25-30 z       | 56,227                    | 49,010                  | 105,237  |
| s 30-40 s       | 66,161                    | 61,210                  | 127,371  |
| s 40-50 z       | 51,067                    | 47,324                  | 98,391   |
| s 50-60 s       | 33,486                    | 31,315                  | 64,801   |
| 60-70           | 19,181                    | 17,188                  | 36,369   |
| a 70 u. barüber | 9,276                     | 8,879                   | 18,155   |

Die Bewölterungstabelle aus bem Jabre 1861 nach ben Befchaftigungen umfaft unter 24 einzelnen Abtbeilums gen eine Gefammtjabl von 377,659 Personen. Die oberfte Stelle barunter nehmen ein:

|      |             | bie Lanbbebau  | ter | mi   | t     | 147,507  |
|------|-------------|----------------|-----|------|-------|----------|
| bann | tommen:     | Schuler        |     |      |       | 42,680   |
| 1    |             | Schülerinnen   |     |      |       | 9,035    |
|      |             | hirten         |     |      |       | 38,953   |
|      |             | Gewerbtreibent | be  |      |       | 32,801   |
|      |             | Tagelobner     |     |      |       | 19,592   |
|      |             | Grundbefiber   |     |      |       | 16,122   |
|      |             | Raufleute .    |     |      |       | 9452     |
|      |             | Beiftliche .   |     |      |       | 5102     |
|      |             | Runftier .     |     |      |       | 1346     |
|      |             | Lehrer         |     |      |       | . 1176   |
|      | Großhanbler |                |     |      | . 793 |          |
|      |             | Matrofen b. eg | 1.8 | lott | e     | . 510    |
|      |             | 5a             | nbe | iefl | oti   | e 19,303 |
|      |             | Mergte         |     |      |       | . 398    |
|      |             | Sadymalter .   |     |      |       | . 394    |

Der Frangele Legopt ("La France et !"Atranger") nimmt nur 6 Rategorien ber nach ihren Bifchaftigungen erfchiebenne Bevollerung von Griechenland an, und bemigufolge machen bie Landbebauer, mit Ginichtig ber hirten, über 49 Proc., bie Gemerbtreibenben mit ben Banbarbeitern : uber 13 Proc., Die freien Runfte, mit Inbegriff ber Schus ler, über 18 Proc., und bie Sanbeltreibenben über 8 Proc. ber Gefammtheit aus.

Muf ben Bonifden Infeln gat es nach ben Bevolfes rungeliften bee 3abres 1861:

> Banbbebauer . . 51,342 Gemerhtreibenbe . 8.365 Sanbeltreibenbe . 7,282

Dach bem Religionsbefenntniffe gablte bie Bepolferung bes Ronigreiche Griechenland (mit Ausschlug ber Jonifchen Infein, über melde berartige Nachrichten gang feblen):

Orthobore Chriften . . 1,086,900 Unbereglaubige Chriften 9358 Dichtdriftlichen Befenntniffes 552 und nach ber Nationalitat

Eingeborene . . . 1,076,907 Auslander . . . . . 19,992 fo bag etma ein Mustanber auf 55 Ginmobner tam.

Bas bie Gintheitung ber Bevollerung nach Gemein: ben (Demen) anlangt, beren bas frubere Ronigreich im 3. 1861 280 gabite, fo batten bon ihnen :

57 Gemeinben meniger als 2000 Ginmobner 216 4 batten 2-10,000 . über 10,000

und von biefen brei Rlaffen betrug bie Gefammtbevolterung 78,202 ber erften . .

: greiten . . 889.908

: britten . . 128,700 Gintrobner.

Muf ben Jonifchen Infeln ftellte fich auf Grund ber Bevolferungfliften bom 3. 1865, bei einer Gefammtbevols terung von 251,712 Ginwohnern und beren Bertheilung in 68 Gemeinben, bas biebfallfige Berhaltnif fo, bag

14 Gemeinten meniger ale 2000 Ginmohner

51 . . 2 - 10,000 . 10,000 3 über

batten, und babon mar bie Befammtbevolferung

ber erften Rlaffe . . 20,244 Ginmobner : ameiten : . . 175,149 s britten : 56.319

Die Bewegung ber Bevolferung nach ben Beis rathen, Geburten und Tobesfällen mar im fruberen Ro: nigreich Griechenland in ben Jahren 1860 - 65 folgenbe:

i. Tabre: Beirathen Geburten Tobesfalle Debrgabl b. Geburten 30.858 22.154 1860 6106 8704 7175 32,405 22,969 9434 1861 32,547 23,654 6969 8893 1864 1865 7687 34,871 24,191 10,680 bagegen auf ben Jonifden Infeln in ben beiben Jahren 1864 unb 1865:

i. Jahre: Beirathen Beburten Tobesfalle Mehrzabl b. Beburten 1864 1411 5991 4341 1.650 1865 1537 5581 5167 414.

Mus ber Mehrgabt ber Geburgen im Berbaltnif au ben Tobesfällen ergibt fich fur Griechenland eine ftete Bermeb: rung ber Bevolferung. Aur bie beiben Jahre 1860 u. 61 hat fie im fruberen Ronigreich Griechenland burchfcnittlich 9428 jabrlich betragen, und menn fic in bem namlichen Berbaltnif auch ferner frattfinbet, fo mirb fich in Rolge bes Uebergewichts ber Beburten bie Bebolferung von Griedenland in etma 88 Jahren verboppelt haben ").

Bas bie einzelnen Gben, Geburten und Tobes: falle in Griechentant und auf ben Jonifden Infeln in ben 3abren 1860 - 1865 anlangt, fo fam in Gries denland

1860 eine Che auf 174 Einmobner 1861 : 152 1864 = 157 1865 : 142

") Ge ift von Intereffe und gibt ju manden wichtigen Folges rungen Uniaft, bag in Unfebung ber turftiden Beroffernng und ber turfifden Race ein gang anderes Berbaltnig eintritt. Reifente in ber Zurfei, und mer fenft bie Buftanbe tee Sanbes und Bolfee aus unmittelbarer Unichanung und Erfahrung fennt, fagen gerabegu, bag ble turfifche Race feit einiger Beit in offenbarer Abnahme begriffen ift. Die Ericheinung Diefer Thatfache ift nicht nur trop ber Bolbs gamie nicht abzuleugnen, vielmebr ift fie einzig und allein aus bere felben zu erflaren. Bir miffen pon Reifenben , bag in ber Turfei blubente Orticaiten mit turfiider Bevolferung ausfterben und vers ichminden. Roch por Rurtem theilte ein Correspondent in ber Munds burger " Allgemeinen Beitung" vom 11. Februar 1868, E. 622 aus Bera, ben 3t. 3an. mit: ", Begirte in Rielnaffen (auf welches in Folge bee faliden Reglerungeipfteme und ber Miuregierung ber letten Jahrgebnte brei Biertel ber gangen Conferirtionelaft fallt). melde ber einer Generation noch ibre fürfifden Dorfer ju Dukenben gablten, liegen jest entweber muft ober find nur von Rajab's bes webnt. 3wliden Bruffe und Embrna maren gu Gultan Dabmub's Beiten mehr ale ein Dutiend Dorfer, welche ibre Bewohner nach Laufenden gabiten, jest aber nur fummerliche Iteberreffe aufweifen fonnen. In abnlicher Art ift in ben anderen Baichalife bas turfiiche Element burd tie Geifel ber Muebebung guf meniger ale bie Salite feiner fruberen Starte gufammengefdrumpft. Mud infomeit, ale fruber bie Dannicaft in phofifder Binfict von ausgezeichneter Beicaffenbeit mar, bat fich gegenmartig ein ichredenerregenber Rud. idritt bemerflich gemacht, Gelbft Die Regterung tann nich biefer Thate fache, welche ben unrettbaren Berfall ber Race beweift, nicht mebr verichließen." Goon in ber "Reife in ben Orient Guropa's" von Buber (smei Banbe, 1861), ber im Jabre 1856 bie Zurtel bereifte , idilberte ber Beriaffer in ben politifden Schlufibemerfungen im gweiten Banbe ble tteffte phofifche und gelftige Berjuntenhelt ber Turfen, unber fagte gerabein : "Mie ch bie fortbauernbe Berfunblaung an ber Sumanitat ibre ficherfte Strafe flete mit fich berumtruge , fo bergebren fich bie Domanen gleichfam in fich. 3bre Bolfegabl verringert fich von Sabraebent ju Sabraebent, und wenn es meglich mare, Ibnen jebe Bufubr neuer Bebenefraft von anteren Menidenftammen ber abjufdneiben, fo murben fie in nicht gu ferner Grift an fich verfiecht und bingewelft fein."

auf ben Jonischen Inseln bagegen 1864 eine Ebe auf 167 Einwohner 1865 s s s 153 s

In Anfebung ber naturlichen Stellung ber Coegatten ergab fich folgenbes Berbaltnif nach bunbert berechnet:

|                               | 1860    | 1861 | 1864") | 1865  |
|-------------------------------|---------|------|--------|-------|
| Bebige mit Lebigen .          | 88      | 86   | 87     | 86    |
| Bittmer mit Bittmen           | 4       | 3    | 3      | 3     |
| Bittmer mit Lebigen           | 5       | 6    | 6      | 7     |
| Bittmen mit Ledigen           | 3       | 5    | 4      | 4     |
| such ad salate field affer as | . 4. 61 |      |        | N.E N |

und es geigte fich alfo auch bier, wie andersmo, bag bie Ehen unter Lebigen bie Mehrgaht ausmachen, und mehr Bittmer eine gweite Gbe eingeben, als Bittmen.

In Betreff bes Alters ber Ebegatten maren bei ben im 3. 1865 im gangen Ronigreich Griechenland eingegangenen 9224 Eben:

| Männer  | : unter | 20  | Jahret | n          | 324  |  |
|---------|---------|-----|--------|------------|------|--|
| 7       | ron 20  | -44 |        |            | 8271 |  |
| 5       | = 44    |     |        | u. barüber | 429  |  |
| Frauen: | unter   | 16  | Jahren |            | 462  |  |
|         | von 16- | -30 | =      |            | 8229 |  |
|         | : 30    |     | s 1    | t. barüber | 533  |  |

Die burchschnittliche Dauer ber Eben betrug im vormatigen Königreich Geriechentand 26 Jaber 4 Monat; bagegen zeigte fich ihre verhältniffmisige Bruchtbackeit im Jahre 1860 gu etwas mehr als 5 Proc., in ben übrigen Jahren 1861, 1864 und 1865 gu etwas mehr als 4 Proc.

In Betreff ber Geburten zeigt fich auch in Griechenland bas Uebergewicht bes mannlichen Gefchlechts vor bem weiblichen. Es wurden geboren:

| 1860 | männlichen | Gefchlechte | 16,158, | weiblichen | 14,700 |
|------|------------|-------------|---------|------------|--------|
| 1861 | s          | 3           | 16,775, | 4          | 15,630 |
| 1864 |            |             | 17,027, |            | 15,520 |
| 1865 | :          | \$          | 18,217, | 5          | 16,654 |
|      |            |             |         |            |        |

und auf ben Jonischen Infein:
1864 mannichen Geschiechts 3239, weibischen 2732
1865 : 2986, : 2595
und zwar zeigte sich eines Berberrischen bes mannichen Geschiechts vorzugsweise bei ber ländlichen Berölterung, ebenso auch weit mehr bei ben eleischen, als bei ben unredicken

Beburten und bei tobten und bei Geburten von Amillingen it. Die Todesssille geigten in bem vormaligen Königzeich Griechenland in ben angsgedenen Jahren eine auffglieden Brennebrung ber Seireblichkeit, die ebensowohl den epidemlischen Kantheiten beigemessen werden kann, welche im Jahre 1864 in einigen Zbillen von Griechenland ausgebrechen waren, als sie sich andererseits auch gang natürtlich aus ber Merkpalb ber Geburten retlären lässt. War das Berbölten ist nie fer hinfisch ter Art. baß bort:

|     |     | 1860     | eine | Geburt   | auf | 34 | Ginmotner |
|-----|-----|----------|------|----------|-----|----|-----------|
|     |     | 1861     | 5    | 9        | :   | 33 | :         |
|     |     | 1864     | 1    | 5        | s   | 33 |           |
|     |     | 1865     | :    | 1        |     | 31 | 5         |
| auf | ben | Bonifche | n 3  | nfein at | er: |    |           |

1864 eine Geburt auf 39 Ginwohner

tam, fo fanten bagegen bie Tobestalle in Griechenland in ber Beife ftatt :

1860 männlichen Geschichtes 11,524, weitelichen 10,630
1861 : 12,641, 10,928
1864 : 12,684, 10,970
1865 : 12,793, 11,398
und auf ben Zenischen Anstein:

1864 mannlichen Geschlechts 2350, weiblichen 1191 1865 : 2603, : 2564.

Barrend in andern Canbern fabride metr Frauen als Mainner fletben, findet in Geiechenland nach ben vorliegenden Boebachtungen ein anderes Berbaltnif flatt. In "Anfebung der außeren Stellung bertheilten fich fur 1865 bie Toberfalle im Keinfarcid Griechenland (mit ben Jonifchen Infeln), bie im Sangen 29,358 betrugen, im Eingelmen in folgender Belfe:

|                  | Manner | Frauen | inégefamm |
|------------------|--------|--------|-----------|
| Unverheirathet . | 8811   | 7410   | 16,221    |
| Berbeirathet     | 5117   | 4197   | 9314      |
| 3m Wittmenftanbe | 1468   | 2355   | 3823      |

Bon besonderer Bichtigkeit ist bie genaue Ueberschei bes Atters ber Berflorbenen. Denn es laft sich darnach bie Sterklichfeit der Bevöllerung und bie Jahl ber am Ende eines jeden Jahres Ueberlebenden im Berdittnis und eines jeden Jahres Ueberlebenden im Berdittnis und eine Gebenen, semie die burchschnittliche Dauter bes Er bens der Einzelnen beurtbeilen. Die nachfolgende Zabelle fiellt die Abebefälle vom Jahre 1865 in der obengebachen Gefammtgalt und nach den Lebensaltern der

|             | Tota                      |                         |           |
|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| Jabresalter | männlichen<br>Gefchlechte | weibliden<br>Gefclechts | inegefamm |
| 1           | 2623                      | 2318                    | 4941      |
| 1-5         | 2650                      | 2511                    | 5161      |
| 5-10        | 1086                      | 1085                    | 2171      |
| 10-15       | 548                       | 536                     | 1084      |
| 15-20       | 558                       | 570                     | 1128      |
| 20-25       | 660                       | 593                     | 1253      |
| 25-30       | 699                       | - 592                   | 1291      |
| 30 - 35     | 589                       | 500                     | 1089      |
| 35-40       | 596                       | 457                     | 1053      |
| 40-45       | 568                       | 430                     | 998       |
| 45-50       | 631                       | 439                     | 1070      |
| 50 - 55     | 617                       | 432                     | 1049      |
| 35-60       | 690                       | 567                     | 1257      |
| 60 - 65     | 657                       | 538                     | 1195      |
| 6570        | 626                       | 605                     | 1231      |

<sup>\*)</sup> Dit Ginichtug ber Jonifden Infeln.

|                | Tobe                    |                         |                 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 3ahresalter    | manntiden<br>Geidlechte | meibliden<br>Befdlechte | inegefammi<br>t |
| 70- 75         | 507                     | 525                     | 1032            |
| 75- 80         | 450                     | 495                     | 945             |
| 80 - 85        | 267                     | 345                     | 612             |
| 85- 90         | 173                     | 215                     | 388             |
| 90- 95         | 110                     | 108                     | 218             |
| 95-100         | 55                      | 51                      | 106             |
| 100 105        | 12                      | 28                      | 40              |
| 05-110         | 16                      | 15                      | 31              |
| 110 u. barüber | 8                       | 7                       | 15              |
| negefammt      | 15,396                  | 13,962                  | 29,358 *)       |

Dach ber Bevolkerung und ihrer Bewegung tommt ber Berfaffer auf ben Lanbbau ju fprechen. Er ftellt an Die Spibe feiner besfallfigen Mittheilungen bie Bemertung, bak bie Bebauung bes Bobens in Griechenland feit ber Befreiung bee Lanbes von ber turbifden Berrichaft bebeus tenbe Fortidritte gemacht habe, und bag biefe Fortidritte, tron bes burch tangiabrigen Rrieg bermufteten Buftanbes bes Panbes und ber mancherlei Schwierigfeiten, mit benen nach: male bie Wieberberftellung beffelben und bie Bebauung bes Bobens gu tampfen gehabt, lebiglich ale eine Folge ber Thatigfeit und Arbeitfamteit bes griechifchen gandbebauers angefeben merben muffen. Die Gefengebung bes Staats batte ben Gegenftant noch nicht wirffam burch angemeffene Maginabmen und Gefebe tegeln und ein allgemeines, burch: greifenbes Goftem ber Berbefferung ber Bobencultur ein: fübren tonnen. Manches tonnte burch bie Regierung nur porbereitet merben, und ju Bielem tonnte fie nur ben In: ftog geben; aber boch mar fie fortmabrend bemubt und bars auf bebacht, biefen wichtigen 3melg ber Nationalinduftrie gu beleben. Bu biefem 3mede marb für Erlangung prattifcher Renntniffe vom gandbau im Jahre 1846 in Tironth bei Rauplig eine Mufter: Aderbaufchule errichtet. Die Unfange Diefer Anftatt reichten bereits bis 1829 jurud, inbem ichon Rapobiftrias bort eine Aderbaufdule angelegt batte. Sier

marb Aderbaufunde theoretifch und praftifch gelehrt, allein bie Unftalt bemabrte fic auf bie Lange nicht, und 1865 murbe ber theoretifche Unterricht an berfelben aufgeloben. Mußerbem mar fur bie Bemeinbefchulen ber Unterricht in prattifdem Barten: und Reibbau, fo mie ber Baum:, Geiben : und Bienengucht ichon burch bas Gefes über bie Bolfefdulen vom Jahre 1834 vorgefdrieben. Aber es bielt fcmer, und Bieles mar binbernt im Bege, im Gangen und nach bestimmtem, einheitlichem Plane gufriebenftellenbe Ergebniffe ju erlangen, und namentlich bei ber vorbande: nen Berftudelung bes Grundbefibes mußte ber Gegenftanb junachft bem Gingelnen überlaffen bleiben. Die Bobenculs tur in Griedenland tragt in Folge mannigfacher Berbalt: niffe noch gar ju ausschlieflich ben Charafter bes Inbivis buums an fich, bem bie Gorge bafur obliegt, und eine mabrhafte Berbefferung ber bieberigen Buftanbe fann nur bann erlangt merben, menn bie Elemente ber praftifchen Landbaufunde burch bie Boltefdule allen juganglich gemacht merben, und ber Gifer bafur in ber Uebergeugung murgelt, bag ber lanbbau nicht allein fur Griechenland bie nublichfte und eintraglichite Induftrie, fondern auch bie ebrenbfte Bes fchaftigung ift. Much febit es auf ber anberen Geite in empfindlicher Beife an ben erforberlichen Rapitalien gu maffigem Binsfufe, und noch bat es ber Regierung nicht gelingen wollen, burch eine Bobentrebitanftalt unb Bor: fcus : und Sopothetenbant bem borbanbenen Dangel ab: subelfen.

3m 3. 1861 beiter fich bie anbi ber kanbebauer in Grichenland auf 147,507. Die meifen dason kanen auf bie Bomarchien Meffenien (19,685) und Ichala mit Eife (19,555), in ben aubern Romarchien war die 3ahl zwischen 10,000 und 18,000, und die wentigten fanden fich auf ber Infel Eube (1923). Dere erklett bie bie Beschaften ist mit bei Besch in der Ichala (Eube (1923)). Dere erklett bie bie Besch daffenbeit und Fruchtbarkeit des Bobens und in Folge beschen in Gegen die Wassen der Gestellen, in Erwähl ist der Bebenumfange und ber Bebenuntur, das große Streefen Landes unbedaut biefeiten.

Gang Griedentand (ohne bie Jonischen Infein) bat ungefabr 43,689 [Rilometer ') ober 45,689,248 Gremmen Land '\*), beites an Guttur: und Adertiand, teite an Bergen und natürlichen Beibeptagen, an Maibern, Gumpfen und Moraften, an Wohnungen in Stadten und Dofeten, an Strafen, giuffen u. f. w. Diefer letzgebachte, jur Cuttur unfahlig Boben umfaßt im Gangen 26,503,348

<sup>\*)</sup> Ueber bas bobe Atter in Griechenland will ich bier eine Mittbeilung von Griebrich Thierich aus einem Briefe aus Bries denland, und gwar aus Diftra bei Sparta, ben 9. Dai 1832, beis fugen (f. .. Friedrich Thierfc's Leben", Leirgig, 1806, 2. Bb., 3. 261). Thierich mar bamale fury juvor in tem Orte 4. Betros in Batos nien, mit etwa 2000 Einwohnern in 300 Saufern, gemefen, me theile Die bobe Lage bes Dries, theils Die vom Malevos auslaufenben Berge ben bortigen Aufenthalt ausnehment gefund machten. Gin Denfcenalter ven 100 3abren ift bort feine Geltenheit. Ber Ruttem mar bafelbft ein Dann in feinem 132. 3abre geftorben. Der Greß: pater bee Birthe, bei welchem Thierich an bem Orte wobnte. mar 112 3abre alt; er batte in feiner Jugend unter Drioff gegen Die Turfen gefampft, in feinem 101. Jahre an ber Erfturmung von Tripoligga Theil genommen u. f. m. Thierich fanb, bag auch ans bete Orte bes latenifchen Gebirges fic Ibnlider Borguge in bem Grabe erfreuen, ale fie boch und gefund gelegen finb.

<sup>\*)</sup> Der Berjaffer der "Mayoopogias" bemertt ausdrücklich, bag biefe 3abl mit dem oben angegedenen Umfang des Kinigerichs (47,511s | Rifometer) nicht übereinstimmer, aber es bandele fich bier nur um die annäherungsbreife Einthellung des Landes.

<sup>\*\*)</sup> Gin Stremma = 1000 [ G. = ein | Rilometer; ein Beftar = 10 Stremmen; 100 Geftaren = 1 | Rilometer.

Str., bagegen tommen auf Cutturiant 7.435,900 unt auf unbebautes Sagt: unt Aderlant 11,748,000 Str. \*).

Das erstere, das Gutturlant, gerfüllt in Geiedentand in zwei Riassen, in Adere um Saaland und in Baumland. Ben ersteren waren im 3. 1860 2,369,696 Etr. zur Aussaat verwendet worden; dasgagen batte im 3. 1864 der Umfang der mit verschiedenen Schreiberaten beigern Selbet einen Betrag von 2,981,782 Str. erreicht. Da jedoch in Gemäßeit des in Geichentand berefcenden Sossens der Beibesselbstump bersche Ader in seiner ausgen Aussehnung aller zwei Jader nur Ein Mat besche wiede, so läss sich das wirtliche Adere um Baatand zu einem Betrags von 6,076,000 Str. berechnen, wie dies in der von der Regierung verössenstienen, "Turterrzei, zie, Fewgziere von Eisen- 1864" auch angenommen werden ist. Daagen nahmen die mit Baumpstanzungen beständenen Linderrien im 3. 1800 einen Rächenraum von 1,359,000 Str., ein.

Das Softem ber Medfeirwittischaft findet in Griedentand noch eine praktiffe Armendung; men kennt noch keine rationelle Landwirtischaft, und fünftliche Weiden gibt eb dert nitzende. Dagegen bat der Hilberiche Pflug noch in den meisten Sparcius schie Gittung, und est der ver nigen Jahren ist eruropäische Pflug in einigen bestellten singsführt worden. Auch emmt letzerer feitrem immer mehr in Gedrauch. Der Aderboss ist im Gangen sein gest flüsfelt, namentlich in den gedirafgen Gegenden und auf den Institut

\*) Das Berbaltnif bes Umfanges bes culturfabigen Bebens gu bem übrigen fteilt fic, nach 1000 bettaren berechnet, fur folgenbe Ranber alfe:

| Bate  | idei .   | 784     | Epanien        | 331 |
|-------|----------|---------|----------------|-----|
| Dine  | mart .   | 652     | Griedentanb .  | 249 |
| Baier | п        | 1104    | Gregbritannien | 247 |
| Belgi | en .     | <br>552 | Rugland        | 188 |
| Preu  | hen .    | <br>539 | Edweben        | 20  |
| Fran  | freich . | 500     | Rorwegen       | 5   |
| Defte | rreid    | 366     |                |     |

Benn in Griedenland nach Obigen 11,745,000 Stremmen culturfühigen Bedens unbenugt bleiben, is worft nachischert lieberführt, ble ich einer anberen glaubwöhigen Guelle ("La Torquie on la Grees", Patie, 1807) entlicher, dat dieballige Berbältniß in verschieben Ländern von Curena, nach 1000 Ser. der gesammien Derfähle beröhnen, nach Liebengb blieben:

In Bugland: 328 auf 1000, mit ben Beibeplagen 445 unt mit ben Balbern 811.

3n Griechenland: 207, mit ben Beibeplagen 680, mit ben Bals bern Statten, Sumpfen 866.

In England : 205, mit ben Beibeplagen 560.

3m vormaligen Renigreich Reapel: 152, mit ben Beiberlapen 323. In Danemarf: 141, mit ben Beibeplapen 236.

In Frankreich: 136, mit ben Beibeplagen 235 und mit ben Bale bern 382.

3m bermaligen Ronigreid, Sarbinien: 101, mit ben Beibeplagen 193, mit ben Balbern und Gumpfen 348.

In Granien: 21, mit ben Beibeplagen 155, mit ben Balbern 384. und dies liegen noch außerdem von einander getrennt und gerfalten oft in einzelne Deite von 1-2 Et. 3n der Bennen finde bagegen Grundrigenthümer von 50 bis 200 Str., einige soan mit 1000 Str. Aus diese Grünzen erklätet es sich, daß tebils Bedenterzeugniffe, twiells volls bemmenere Methoden und Massianen nur ichnere und lang sam eingeführt werden, auch wohl, daß sie nicht felten bier und da in Bolge des Mangels an erleuchteter Einsicht sich verniger bewähren.

Bur Bearbeitung bes Bobens merben im Augemeinen Ochfen, in einzelnen Epardien auch Pferbe vermenbet ").

Raft in allen Cparchien berricht bas Goftem einer Bes wirthichaftung bes Bobens, wie ce bem fleinen Grundbefis entfpricht, namlich burch ben Gigenthumer felbft, nach acht patriarchalifder Beife. Bei groferem Grundbefit gibt es eine breifache Art ber Bewirthfchaftung: 1) burch einen Infpector, aber auf Rechnung bee Gigenthumere, ber bie Musgaben tragt und ben Infpector befolbet; 2) burd Ueber: laffung bee Bobene an einen Unbern jur Benubung unb auf Crite bes letteren gegen Bemabr eines bestimmten Gelbe betrage ober eines gemiffen Untheils an ben Ertragniffen bes Bobens; 3) burd Berpachtung gegen Gemahr eines nach Stremmen festgefesten Pachtginfes in Gelb. Diefe Berpachtung ift in ber Regel einjahrig, und gilt nur bisweilen auch auf gwei Jahre. Dabei tommt bie Bobenart, na: mentlich ob ebenes ober gebirgiges Land, befonbere in Betracht. Der Naturalantbeil bei ber zweiten Gattung ber Bewirthfchaftung ift nicht unter 10 und nicht uber 50 Proc.

Das landwirthschaftliche Tagelobn ift in Griedentand bober, als in andern Kanbern. In den Jahren 1849 bis 1852 betrug es fast 2 Drachmen, von 1853 - 36 über 2 bis fast 3 Dr., 1857 und 1858 über 3 Dr. und 1858 2 Dr. 85 Lepta \*\*). In Folge des bermehrten Baumwol-

<sup>\*)</sup> Riebrick Thierift (f. bessen verngebachter ", eben ", B. 2, S. 3) sane in einem Theile von Magele bag ber iconstelle und trudbarte Thai bet Santes bem Andes antengen mar, nell er zu soht im Jahre vom Magier iret wart. Doch sant er ben See bem wie regelmäßig mit bem Angel num ber Sache ungehaft. Alle en nach ben Arteitenn iragte, bie bas gestban und zu welchem Javede, eitzet man iben in ber Arene große beretre ichneure Schweine, ben och an ber Arene große beretre ichneure Schweine, ben och an ber Arene große beretre ichneure Schweine, bei mehr bie Schweine der Magbeite bei for ebe die, neden nach ben bei Genete er Magbeiter bet for ebe die, neden nach ben Bagufafteren bes Mila auf bie Arliber getrieben wurden, um bie Stelle ber Magele in vertren be mit an weren bir Meder beifelt.

<sup>\*\*)</sup> Gine Drachme = 100 Lepta = eine 8 Egr. - Rach ter "Statistique de la France" con Maurice Blod mar bas landwirtbicaftliche Tagelobn im Jabre 1850:

in Frantreid . Ft. 1. 75

Chaglant . 1. 06

Selgien . 1. 20

Preußen . 2 . 95

Spanien . 2 . — 95

Danemart . 55

Seferreid . 87

lenbau's in Griedeniand fire, bas Tagelobn für biefen 3weig der Bobeneultur sogar bis ju 5 Dr., und zwar für bie gange Arbeitszeit bis jur endlichen Einderingung der Baumwolle. In einigen Eparchien wird das Tagelobn auch im Naturalien gewährt, und ausnahmsweise sinder bin und weider außer dem Lohne auch noch Befoßigung des Tages löbners als eine Berpflichtung des Methers statt.

Auf ben Saufelbern ift ber hauptgegenftanb bei An, baues Getreibe, und baffeibe wir faft in allen Sparchien gebaut. Im Jahre 1860 waren von ben obengebachter 2,369,896 Str. Sauftanb 2,287,645 Str. jum Greeberbau benube motben, für alle übeigen Gutturgegenftände blieben nur \$2,051 Str. Unter ben Getreibearten nimmt ber Beigen bie eefte Ertile ein (über 39 Proc.), nach bies sem der türlifche Beigen ober Mats füber 21 Proc.), bann Gerfe, weniger fommt Sufer und Boggen vor.

Gleichwohl ist Griedentand nicht im Stande, sich einen Bedauf an Getreibe zu erzeuaen; vielmehr bedauf es dagu der Einfuhr von auswärte, die nammentich aus der Türkei und aus Russand siattsnabet. Der Betrag diese linfuhr erreichte in den Jahren 1851—64 durchschnittlich 6,286,236 Dradmen, dausgen wurde nur für 449,338 Dradmen durchschnittlich jährlich ausgestützt. Der Ertrag aller Getreibarten betrug im 3, 1860 9,512,993 Riles, waderen die Kussant jud 2017,768 Kilos betragen datte.

Den fruchtbarften Boben in Griecheniand besigt bie Memarchie Phibbeits und Phoeies. In bieser wird auch am meissen Bestjern gebaut, dann in Attiela und Bedseien, in Achaia und Eties, ebenso in Arkadien. Der Gesammtertrag an Besigen betrug in den Jahren 1849—1858 burch schnittlich jahricht 4,194,420 Kises. Mais mirb vorzugstweist in Arkadia und Eties, dann in Akananien und Eties, ebenso in Messen und gebaut, am wenigsten Meizen und Mais auf ben Gestladen.

Richen Getreibe find besonders Sulientrüchte, Zabad und Baumwolle Gegenfland ber Gultur. Bon ben 82,051 Stremmen, welche im Jade 1860 nicht mit Getreibe ber finnten waren, famen 29,172 auf Salisenfrüchte, 23,996 auf Zabad und 21,105 auf Baumwolle. Für Tabad ift ber Boben in Griechentand befonders ergibig, und theise bei ber Gitte Gitter finner Beschaftniffe hier teriebt bei ber Gritag bie Bedürfniffe des Tanbes meit überfleigt, finder eine bedurentende Aussuch bei bei ber Gritag bei Bedürfniffe des Tanbes meit überfleigt, finder eine bedurentende Tussfurd bestand im I. 860 1,069,935 Deta, etwa 45 Deta auf 1 Str., und fein Andau batte fid in ben letzen Jahren fortwährend bergestalt vermehrt, das die Ausstude bavon im 3. 1864 einen Betrag von 1984,210 Deta erreichte. Im 3. 1852 batte sie nur 1911,596 Deta betragen.

Die Baumwollen cultur mar in Griechenland bis jum 3. 1863 fast gang unbefannt gewesen. Damale murbe fie in Folge bes nordamerifanischen Krieges, jedoch auch nut teilweife kesneces in den Sparchien Lovdien und Phothoisis, einzeführt, aber sie ist seindem unter Answendung neuer Massinier, sowie unter dem Einstüglicher Geneutrenz sehr geftiegen. Im 3. 1860 hatte der Andau vom Baummolle nur auf einem Kädenenume von 22,082 Str. flattgefunden, dogen im 3. 1860 22,435 Sentner zu einem Wette vom 715,920 Drachmen betragen batte, datte sich für 1864 auf 193,615 Etr. zu 11,843,292 Drachmen gesteigert. Im 3. 1860 tenden betragen batte, datte sich für 1864 auf 193,615 Etr. zu 11,843,292 Drachmen gesteigert. Im 3.1864 gemöhrte die Aussigne von 12,318 Drachmen; dagegm betrug im 3.1864 bie Aussigne von 12,318 Drachmen; dagegm betrug im 3.1864 bie Aussigne 10,020 Str. und datte einem Wettbekera von 1,313,297 Dr.

Bad bie Baums und sonftigen Anpflangungen in Beieben außer Der in Geiebentand antangt, so tommen bierbei außer Der schiebenen anderem Anpflangungen biefer Art, besonder b Beinfiede, Kerintbenpflangungen, Delbaume, Mautbeer blaume, Beigenbaume und Anoppennichen in Betracht. Im Jahre 1800 nahmen biefe einen Gefammtflädeninbalt von 1,359,900 Str. ein, die sich im Einzelnen bergestatt verrietten, das

| ŧ | eilte | n, i | bağ                 |     |    |     |          |          |
|---|-------|------|---------------------|-----|----|-----|----------|----------|
|   | auf   | die  | Beinftode .         |     |    |     | 492,502  | Stremmen |
|   | \$    | 2    | Rorintbenpflange    | ang | en |     | 153,058  | 9        |
|   | 5     | 2    | Delbaume            |     |    |     | 370,000  | 5        |
|   | 1     | 3    | Maulbeerbaume       |     |    |     | 75,000   |          |
|   | 3     | 3    | Feigenbaume .       |     |    |     | 18,000   | 5        |
|   | *     | 3    | Anopperneichen      |     |    |     | 13,000   |          |
|   | =     | verf | thieb. anbere Anpfl | an  | un | gen | 238,340  |          |
|   |       |      |                     |     |    | 1   | ,359,900 | 1        |

famen.

Das Weinland nimmt hierunter die eefte Stelle ein, und es gibt beffen in allen Romarchien, vorzugeweife iedech in Achaia und Elie, auf den Gefladen, in Achaia und Elie, auf den Gefladen, in Achaien, in Achaia und Socien, in Acpalis und Korintbien, am menigften in Acananien und Actalien. Im 3 1821, ein Beginn des Unaddangigfeitskrieges, ward in gang Geirchentland der Meindau auf etwa 23,000 Setz. betreichen, die einem Ertrag von döchfers 5 Mill. Delta gewährten; gegenwärtig sie dagegen der Jahresetrag 1,850,679 Bar rits 7), sie einem Betrage von 10,718,134 Drachmen.

Der Weindau bat in Geichentand einen beben Grad ber Entwicklung etreicht, aber feine Guttur ift gleichwobl noch sebr Entwicklung etreicht, aber feine Guttur ift gleichwobl noch sebr ungegienigen Geichenfands, und bie gerichischen Weine sind ber kandes, allein die Bereitung ber Meine, allein die Bereitung ber Beines, allein die Bereitung ber Weines geschiebt in den meisten Eparchien dien alle Wethode und besondere Gestalt, und nur in wenigen Edicine des Annebs mit derfondere Gestalt, und nur in wenigen Edicine des Annebs mit des fonderer Gestalt, und nur in wenigen Edicine des Annebs mit des fonderer Gestalt, und nur in wenigen Edicine des Annebs mit des fonderer Gestalt, und nur in wenigen Weine der Infection Gestalt der Gentectin), Anneb und Rass der Fall, indem man dert vorzugsterigt bermühr ist, gute etwert.

<sup>\*)</sup> ffin Rile = 22 Offa u. 1 Offa = 21/4 Pfb.

<sup>\*)</sup> Gin Baril = 30 Offa.

In biefem Bwede waren vor einigen Jahren guei Gefelichaften mit bebeutenber Ampiellen in Pactes und in Atben jusammengetreten, welche eine bessere Weinbereitung nach bemährter europälicher Weithobe, unter Leitung ersahtener frangsschiefter Weingibere, epielten. Die weinbaumel Geschliches in Pactas erreichte ihren Iwed nicht, bagegen erzeugt bie in Athen seit langerer Zeit eine beträchtliche Wenge ausgezichneter Weine, die bereits mit benne Frankrelche wettelsten, und wooden sie auch seit einigen Jahren nicht unbedurchte Beträge aussibert.

Im 3. 1804 betrug bie gefammte Weinausfuhr in Griedentand 5,085,127 Deta, ju einem Werthbetrage bon 1,204,084 Dr., wovon ber gegiet Weil, in mitich 4,786,315 Deta, nach ber Tüttel und Musicanh, und zwar fast zwei und Duttel nach Rufland ginn gen. Daneben fant jedoch auch eine Weineinsuhre aus bem Austanbe fact, die im 3,1864 im Gangen 149,564 Deta betrug, wovon allein aus be zu Zürtel 11,708,10 Peta famme,

Aud einige Branntweinfabriten wurden vor mehreren Jahren in Briedpenland, jedech obne besondere Ersolge, err richtet, und nur die im Keptiffia (bei Athen) führt verschieben Gettungen von Mranntweinen aus, die sich den meisten ber in Europa bereiteten gur Seite felden. Sbenss wird auch Raft jemtlich allgemein in Geichentamd bereitet, und bereits sie stied gestellt die eine fiedere Griedpenland auch geistige Getränke in nicht unbeträchtlicher Menge ause, die im 3. 1859 ben Betrag von 183,660 Okta erreichten und meist mach ber Turtet gingen, aber es siebter sie auch in beträchtlichen Quantitäten ein, und zwar im 3. 1864 gu einem Betrage von 384,359 Okta und einem Wertbe von

Der Rorinthenbau befchrantte fich vor bem grie: difden Unabhangigfeitefriege im 3. 1821 nur auf bie Eparchien Patras, Megiglia und Rorintbien, aber auch bier murben bie meiften Pflangungen mahrent bes Rrieges vers muftet, und nur bie in Argialia blieben verfcont, bie einen Ertrag von etwa 5 Mill. Pfund gemabrten. Rach Bleber: herftellung ber Drbnung, befonbere von ben Jahren 1846 und 1847 an, erlangte ber Rorintbenbau eine auffallenbe Musbehnung und Entwidelung, welche burch bie in ben 3. 1852-1856 herrichenbe Traubenfrantheit eine nur porübergebenbe Storung erfuhr. 3m 3. 1866 nahmen bie Rorinthenpflangungen, beren fich in allen Domarchien, mit Musnahme bon Attifa und Bootien, Guboa und ben Coffa: ben finben, einen Rladenraum von 153,058 Stremmen ein (in Achaia und Glis allein 87,033, in Deffenien 36,159, in Argolis und Rorinthien 24,378 Str.), und ber Ertrag, ber im 3. 1851 57,662,756 Pfb. betragen hatte, mar im 3. 1866, mit Ginfchluß ber Jonifden Infein, bis gu 125,573,717 Pfb. geftiegen. Die Musfuhr fanb vorzuges weife nach England, fobann nach Deutschland und Defferreich ftatt. Die Grunbfteuer, bie bei biefem Raturerzeugniffe

ale Ausfuhrzoll erhoben wird, war fur bas 3. 1866 gu 800,000 Dr. veranschlagt worden.

Much bie Delbaume find ein wichtiger Gegenftanb bes lanbbau's in Griechenland. 3m 3. 1834 befag bas Banb faum 2,300,000 Delbaume, beren Ertrag ungefahr 200,000 Barite betrug; bagegen batte es 1860 auf einer Muebehnung bon etma 370,000 Stremmen und in allen Romarchien 7,500,000 Delbaume mit einem Ertrage von 5.812,315 Deta Dei). Den bochften Ertrag (1.467,900 Deta) gemabrte bie Romarchie Latonien, bann Deffenien, Attita und Bootien, und fogar Afarnanien und Metolien mit 110,590 Deta. Die Musfuhr bavon betrug im 3. 1860 nur 67,745 Defa, bagegen 1861 521,336, unb 1862 fo: gar 1,209,732 Deta mit einem Berthebetruge pon 1,503,807 Dr., Die jum größten Theil nach Defterreich und ber Turfei ausgeführt murben. Daneben fant jeboch auch eine nicht unbedeutende Ginfuhr von Del ftatt. Ebenfo bilbeten auch bie Dliven fortmabrend einen Gegenftanb ber Musfuhr (im 3. 1858 152,199 Deta), ber in ben Sabren 1861-1864 ftete über 100,000 - 150,000 Deta betrug. Der Ertrag an Del murbe großer fein, wenn bei Muspref: fung ber Dliven mehr Gorgfalt angewendet murbe, und es bat fich in Folge ber Benubung befferer Dafdinen, bie an einigen Orten angemenbet worben, ergeben, baf bisber etma ber achte Theil verloren gegangen mar. Die Geibenbaugefellichaft in Athen batte bereits im 3. 1857 eine Dampf: ölmuble errichtet, bie mabrent ihrer Thatigfeit taglich feche Arbeiter beschäftigte und 100 Deta gereinigtes Del gemann.

An Maulberchaumen besse Beiechntamb bei Ereichtung bes Königreichs im J. 1833 kaum 380,000, bar gegen hatte es 1860 etwa 1,500,000 auf einem Flächenraume von 75,000 Stremmen. Die Autur biese zur Ernährung ber Seidenraupen wichtigen Baumes ba sich über alle Romarchien erstrecht. Die meissen (337,930) gibt ein Lafenien, sobann in Messenigsten auf den Gestaben und im Arkabien (130,850), die menigsten im Argotis und Kontentbien (3036) und in Attista und Böstien (7075).

Achatich ift es mit ben Feigenbaumen. Davon batte man im 3. 1834 etwa 30,000; gegnwärtig gibt es bern 360,000 auf einer Aubedhung von wenrigften 18,000 Stremmen, im 3. 1860 mit einem Ertrage von 111,845 Centinem auf ben Bomardein von Westlenin, der Gestladen, Edwade, Tadoien und Hötbietis, bann in ben übeigen ist ihre Auftur ohne Bedeutung. Unter ben erwöhnten 111,845 Etm. Ift allein Wessenin mit 87,048 Strn. aufgesibet. Die Ausselbe betrug in bem genannten 3. 111,784 Etr. zu einem Werteb von 1,729,422 Dr., und sie den dach in ben Jahren 1864 zu einem Betrage von über 84,000 Etr. bis zu 109,103 Etr., bie miss mach Deutschiand und be hat auch in den Jahren 1861 und einem Betrage von über 84,000 Etr. bis zu 109,103 Etr., bie miss mach Deutschiand und Desterreich, dann nach den Denaufüssenstenen und wessens der

Die Bahl ber Anoppern: ober Gerbereichen betrug im 3.1860 etwa 110,000 auf 13,000 Str. gu einem Ertrage von 03,519 Ern. und einem Merchbetrage von 038,190 Dr. Gie finden sich in allen Nomarchien, zumeist in Atarnanien und Artolien, wo der Ertrag in dem genannten Jade bie Hebe von 53,210 Ert. erreichte, dann auf den Cestaden und in Achala und Eile, am wenigsten in Artadien Eudsa. Argolis und Keitntbien, Phithietis und Phoeik. Die Ausfuhr der Angebren, die beschwerte nach Destrectch stattlicher, detrug 1858 88,088 Ert. zu einem Wertehe von 614,888 Dr., dagsgen 1861 107,771 und 1862 119,151 Ert. zu einem Wertehe von 1,364,889 und 1,381,696 Dr. Im 3. 1864 war der Betrag der Ausstuhr 97,093 Ert. und deren Werteh 1,102,044 Dr.

Unter ben anderen Auture und Rubgemöhlen, die jutolge des Denbemerken im J. 1860 nach einem Flächernaume bor 238,340 Betremmen berechnet waren, südderen die "Magoogogia" in eigentömitider Jusammenftels ung theile Heu und Alee, theile Gartenland, namentich Fruder, beschwerd Mandelbäume auf. Sie nehmen jädrlich, nach der weiteren Angade des Berfasses, einem Flächernaum von etwa 38,650 Sett, kand ein. Mas fanft find die der im Einzeinen und über die Ausbednung gesagt wird, in der sie im verschieden Jahren fulltivier worden sind, ist nicht eredt verfähnlich.

Getrennt bon ben ermannten Baumpflangungen an Beinftoden , Korinthen , Delbaumen , Maulbeerbaumen, Feigenbaumen , Knopperneichen u. f. w. behandeit ber Ber: faffer bes porliegenben Buches thelle perfchlebene Baumarten und andere Gemachfe, theile ble Balber Griechenlanbe. In Betreff ber erfteren bemertt er, bag bergleichen Baum: gattungen und Bemachfe von verftanbigen Landwirthen und anbern Bewohnern aus fremben ganbern in Griechentanb eingeführt worben find, befonberen Anftog bagu bate jeboch bie Uniage bes fonigl. Gartens in Athen und ble Er: richtung ber öffentlichen Baumfchule bafelbft gegeben. Mus letterer merben folche Baume und Gemachfe auf Berlan' gen und gegen Bezahlung abgegeben. Dit Leibenfchaft - heißt es a. a. D. - haben es bleie Grlechen unternoms men, befonbere fcone und feitene Gemachfe gu fultiviren, und in beffen Folge trifft man in vielen Garten von Athen bie prachtigften Urten bon Bemachfen an, Die nicht felten auch einen Sanbelsgegenftanb ausmachen. Befonbere geboren bas bin bie verfchiebenen Gattungen ber fogenannten Hesperideae, Die Portogalli, Elmonen, Citronen, Drangen u.f. m., von benen es bort gegen bunbert Arten gibt, und welche fich in iben Garten auf ben Infeln und an ben Deereds fuften, fowie an ber Gubfeite ber Sugel und Schluchten bes Landes finden. Die Fruchte, bie bavon befonbere auf ben Infeln Baros, Maros und Unbros, in Rarpftos auf Guboa, in Meffenten, Sporta, Argolis und Leonibi in Artablen gewonnen merben, fowie ber Bertauf junger Baume find bereits ein wichtiger Sanbelsartitel geworben. Fruber lieferte befonbere Genua blefe Arten von Baumen und verforgte bamit Griechenland und ben Drient; gegenwartig bat biefer Sanbel aufgehort, und Rarpftos, Poros, Anbros und Raros baben ibn übernommen.

Außetbem merben in Gatem und auf verschiehem anberen seibfändigen Gebieten auch noch andere Gerächse in Krickmeland zespaen, die sich bort erst neuerdings einzebürgert baben, so z. B. Reis, namentlich in Livadia, Kartossein und all atten Gurten, ferner von Oobbenger mödisse Anie Sociamber, Seisieri, Peterssie, Wobertsein, ebenso auf vielen Insein und an manchen Küstenpunkten in gröfer Menge Krapp, verschiebene Gattungen Zwieden und Kindiaud, Medn., Janf und, jedoch seitener, auch klacks, endlich mancheriel Küchengewächs. Ueder die Einzeldeiten ibrer Kuttur sehrt es jedoch an genauen Nachrichten.

Die Balber nehmen in Griechenland eine Ausbehnung von eine Salbefo Greenmen Lande ein. Sie find jum großen Teil Gtaatseigenthum und machen einen besonderwertebwolft Befandteit und Befig ber Landes aus, weshalb fei auch seit bem Jadre 1833 der Gegenftand der Gefeb, gedung defielden genesen sind, bei fich ihre Erbeitung und Kultur angelegen sein ließ. Ider gleichwool ist die Bermattung diese nicht den Bendesten gebieden, das eine an fich mangels halte gebileben, das einen gut febe an der Bedockstung missendichtlicher Geundlüge gebeicht, und aufgedem sich Rachbildigett der Hieren und Solienbernent, sowie die unmerhabiliche Gewinnung des Harzes eben so den alten Baumen der gestehlschen Balbungen wie den jungen Anspflangungen die mefentlichsen Rachbildige

Die Rupung bes Solges ift befonbere in malbreichen Begenben von bebeutenber Bichtigfelt. Das Solg ber verfchlebenen Baume blefer Balbungen bient theile ju Dreches ler : und Tifchlerarbeiten , theile ju Schiffsbauten und jum Sauferbau. 3m Bangen gerfallen biefe Balbbaume in Rabel : und Laubholg (Konophoren und Julophoren). Bu ben erfferen geboren namentlich mehrere Arten Richten. Die Apollo-Richte, bie fich in gang Griechenland findet und bie größten Balber bilbet, erreicht eine bobe von 60-70 Deter und gebeiht in einer Dobe von 3000 - 7000 Ruf. Die cephalonifche Richte bebedt vornehmlich bas Minos : Bebirge auf bet Infel Cephalonia. Ale berfchieben von blefer betrachten bie meiften Botaniter bie greabifche Richte, bie auch nach ber Ronigin Amaila genannt wirb und von eigenthumlicher Bilbung ift. Die Meppo-Richte machft an ben nles beren Abhangen und erhebt fich vom Meeresufer bis gu 3000 Jug Bobe. Dan trifft fie in allen Theilen von Briecheniand an, und fie ift ble einzige Richtenart, Die fic auf ben Infeln finbet. Bon ihr wird namentlich Sary in großer Menge gewonnen. Die Larden: Richte und bie Stranb. Bichte find feitener, aber mo fle fich finden, bilben fie baufig ausgebehnte Batber. Bom Bachholberbaum gibt es mehrere Arten (Juniperus phoenicea, rufescens, foetidissima, Sabinoides, Drupacea), und fie merben jum Theli viels fach an ber Deereetufte und auf ben Infeln gefunden, gum

Deil machien sie auf einigen Bergen, 3. 23. auf dem Parnass und Malevose Gebirge (im Petoponnes). Auf lesterem gebeiht auch die Auniperus Drupacea ("Apperedog Apperxagenog), eine sonst im Deient seitene Baumatt, die auf bem Taurus und Lisanan mächt, und man entdeckte sie in Griecheniand erst vor wenigen Jahren auf dem Malevos, und zwar an seinen stüdsstlicken Abdingen.

Unter ben Lauboighumen seichnen fich befonbere bie verschiebenen Arten ber Eiche und bie Raftanien aus, welche lestere fich gruöbnilch am Jufe ber Berge finden und aus gedehnte Walber bilten. Dies gilt vorzugstweise von ber gemöbnichen Raftanie; aber man hat auch vor einigem Jabren im vielem Tehliem bes Lanbes angesongen, sie durch etreische Pfropfreise zu beredein, und zwar zumächst in Raftanisse in der Eparchie Konuria (im Pfeiponnes), no sie Gebrigsbewohner breitst eine reiche Einnahmequelle anweben ist.

Die ichon ermabnte, fo eintragliche Anoppern : Giche (Quercus Aegilops) findet fich befonbere auf ber Infel Reos, in ber Daina, in Attita und einigen anberen Gpardien, und fie ift im Berein mit ber immergrunen Giche (Quercus Coccifera, Hovgrage) für Die griechifche Begetas tion bon porzugemeife carafteriftifder Bebeutung. Diefe lettere Gichenart ift febr gewohnlich und bebedt meite Rladen. Sie bilbet jugieich mit bem Delbaum, Daftirbaum und Erbbeerbaum bie eigentliche Grundlage ber griechifden Beges tation, aber fie nimmt nicht weite Musbehnungen ein, meil fie baufig von ben Biegen abgefreffen wirb. Bon ihr wirb bie fogenannte Scharlachbeere gewonnen. In anbern Gattungen ber Gide bat Griechenland noch bie Stech : ober Stachei : Giche (Qu. ilex), Die levantifche Giche (Qu. escula). bie Stiel: ober Commer : Giche (Qu. pedunculata), Die Cerrie-Giche (Qu. Cerris) und bie meichbaarige Giche (Qu. pudescens) \*).

Die Belben, beren es in Geichentanb finf Arten giebt, finden fich jedoch nicht in großer Menge deisammen; vielmete fieben fie nur einzeln an ben Ufern ber Biche und Fifffe. Bon ber einen Gattung betrieben, Salix Cyllenea, bat die Biffenfodt etft ber wenigen Jabren kennt, niß erhalten. Sie finder fich in der Spaciole Korinthien in der Byde ben Teitala und in den Schlucken bon Kalaverte im Kellene Seldter.

An andern Baumarten befiet Griechenland verschiedene, bie es jum Thil nach iber eeften Einsteung und weiteren Berberitung im Lande ber foon etwönten tonigition Pflang: und Baumfoule in Atben verdante. Andere find bim eigentumtlich und im Lande vielfach heimifich. Dagu gehören in ber einen und anderen Bziedbung: Buden,

Pappeln (populus alba und nigra), Linben, Johannisbrotbaum , Terebintben , Borbeer , Dleanber , Dlatanen , Jubas: baum, Lentiscus (Pistacia Lentiscus) u. f. m. Dit les: terem find wieberholte Berfuche auf vielen Infeln gemacht morben, um burch Mufrigen ber Rinbe Daftir ju geminnen, und bie Berfuche find in einem folden Grade gelungen, bag ber baburch erlangte Daftir es mit bem beften von ber Infel Chios gufnehmen tann. Dies eine Beifpiel lebrt. melden werthvollen und eintraglichen Baumreichthum Gries denland noch immer befist, auch wenn in anderm Betracht und im Großen burch mancherlei Bermuftungen feinen Balbungen unerfehliche Dachtheile jugefügt morben find und noch fortmabrent jugefügt merben, ") Uebrigens fteben biefe Baumgattungen, fo wie bie verfchiebenen Straucharten mehr ober meniger bicht in großer Menge beifammen ober auch einzeln mit anberen gerftreut. Gingelne Gattungen finben fich jeboch auch in ausgebehnten Balbern.

Die Biehjucht ift in Geiechentand im Gangen noch febr vernachiassigt und trägt noch sehr ben Sharatter bes Momadenitebens an fich. Es febt fast gang an tänstlicher Weite, und nur in getinger Angahi wird Bied auf Gemeindepläge getrieben. Der Dauptbestantbeit der Biehzucht sind Jiegen und Schafe (im J. 1865 gab es nach ben Ab- gaberegistern, insweit überhaupt biefe Thiere der Besteuerung unterliegen, an Alegen 2,289 1,222 und an Schafen 1,178,1729), außerdem, jedoch in beträchtlicher Mindergabt, Pfrede, Est, Schweiner, Kübe und Dossen. Die Ziegen und Schafe gewähren einem guten Dinger fit bie Relber, aber er geht in Griechentand verloren. Ibe Dereben sehen im Sommer aus dem Bergan, wo sie ibre natütlichen Meldepläße sinden, und im Minter in der Eben. Es sie kettlicht, de sie

<sup>\*)</sup> Dem Brof. Difcher in Bafel, ber im Jabre 1853 in Grier denland mar, fagte ber Schlegariner Schnib in Alben, bag es allein breigen Mren Michen in Griedenland gebe. G. Bills. Bifcher, Erinnerungen und Einbrinte aus Gelegenland" (Bafel, 1867) S. 238.

<sup>\*)</sup> Ueber biefen Wegenstand fpricht fic bas Buch bes Griechen Maniplas nicht weiter aus. 36 will baber biefe Lude burch eine Mittbeilung bes genannten beutiden Reifenben ergangen, ber 1853 in Griechenland mar und auch bie norblide Infel Guboa befuchte. Er bemertte bon bem bortigen Aderbau, baß, fo reichlich er auch bie Dube belohnte, er bod noch in einer "febr primitiven Beife betrieben werbe." Rad feiner Beidreibung murben smei grege, mit Balb bebedte Stude Landes gu Aderfeld ausges ichieben, und nun murben fie abmechfelnb mit Betreibe und Dais fo lange bepflangt, bie nach einigen Jahren bas außererbentlich fructe bare Land vollftanbig ausgefogen war. Dann ließ man biefe Strede brach liegen und robete ein neues Stud Balb que, mit bem man auf gleiche Beife verfuhr. Auf jenem ausgenupten Boben muchs nun smar allmatig wieber Beftrupp, aber fein Dochwald, wie vorber, und fo marb ,, nach und nach bas berrliche Land gu Grunde gerichtet". Dan fagte bem Reifenben, "eine andere Bewirtbicaftung fei untbunlich, weil es burchaus an Dunger feble." Die Rindviebzucht, bie Diefen allein liefern tonnte, fei einftweilen burchaus nicht moglich, meil ...man bas Rleifd nicht verwertben fonne." Webt biefe Birthe fcaft lange fort, feste ber Reifenbe bingu, fo wirb gulest auch ber einzige, in ben Rieberungen reich bewalbete Theil von Griechenland, bas norbliche Gubea, in ben gleichen Buftand gebracht, wie bie ubrigen Gegenten. Dan fiebt, wie ,, nicht nur verbeerenbe Rriege, fonbern bie Civilifation felbft bas Band ruinirt". G. Bifder, a. a. D. S. 670.

frembes Bieb in Griechenland schwer acclimatifiet, boch waren in ber Ackerbauschule in Terpnth unter andern auch Merinoschafe gur Beredlung ber einheimischen Schafe mit gutem Erfolge eingesübrt worben.

Blegen und Schafe' finden fich in allen Romarchien, am meiften in Atennanien und Arectien (1860 947,187), in Achala und Etie, Phethotist und Photis. Der Saupte voertheil, den fie gewähren, bestehen, neben der Milch, in der WBolle. Delfe detrug im Jahre 1860 von den Godfen 2,296,000 Deta, dagegen von den Biegen 556,000. Der Dreits für die Deta Schwanzer und ficht in der Aufter 1860 von der Belle über in der Belle über in der Belle über in der Belle über in der gefreichte in der gefreichte in der gefreichte in der gefreichte in der generalen ber Zueltur, der gleichword war fer auch Gegenstand ber Weltur, die im Jahre 1863 8,303, baggere im Jahre 1862 6,583 Gentner betrug. Der Rugen der Bitgen und Schafe forsten fich in Gesechstand zu acht Deckmen und das Schafe.

An Rindvich beigs Griedenland im Jahre 1865 im Gangen 57,910 Stüde, nämtlich 51,994 Kübe, 5,205 Ochfen und 711 Buffel, die einer Abgade unterliegen, außerbem gab es iedech auch noch Pflugachfen, die im 3. 1860 die 3abt von 168,927 erreichtern und sich auf alle Romarchien verteilten. Gleichwobl ist die vorzugeweis die Rindvicks und: noch sehr verauften und nöchgen machtlich aus den Doffen den möglichen und nöchgen Boretheil für den Landsau noch nicht zu ziehen. Daber berechnet fich auch der Nuhen der Ochfen in Griechenland nur zu 32 Dr. auf das Stüd, währende es B. in England gegen 100 und in Frankeich 70 Dr. beträgt, ")

Die Babi ber Pferbe in Griechensand betrug im 3. 1865 69,787, Die ber Mautefel 29,637 und ber Eftel 64,051, und fie fanden fich nalfen Bemarchien. Die Berebtung ber Pferbe batte fich bie Regierung besonberet angeiegen fein iaffen und zu biefem Jewede vom 3. 1846 an in ber Ackerbaufcute in Zirenth eine besondere Anstalt errichter, bie ieboch im 3. 1863 wieder aufgeleft wurde.

Die Jahl ber Schweine hat fich in Beichentanb feit bem J. 1860 in auffallenber Beise sortweiernb berminbert. Damals waten es 122,929, im J. 1865 baggen betrug bie Jahl nue 55,778. Der burdschiellische Erkrag bereschieben berechnete fich ju 14 Drachmen auf bas Stild.

Dagegen war die Zahl der Bienenstöde, deren es im J. 1852 in Griechentand 255,948 gab, im J. 1860 bits auf 280,090 gestiegen. Ihr jöhrlicher Ertrag an honig und Wachs ward für jenen zu 407,170 Offa, für biefes gu 86,255 Deta berechnet und beren Werth ungefahr gu 550,000 Dr. angenommen.

Der Biebhanbel in Gelechentand bilbet noch feinen besonberen Industriegewig, aber er ift gleichwohl Gegenstand ber Ein zu und Lufelube. Ban untericheitet dober boer nur großes und kleines Bieb. Bon ersterem waren im 3. 1863 20,763, von letzteren 30,871 (1862 38,194) Stidt eine geführt, dagegen von ersterem im 3. 1860 6,102 und von letzteren 18,288 (1861 24,564) Stidt ausgeschiete worden.

Im Schluß ber Abtheilung über ben ganbbau in Griechenland tommt ber Berfaffer ber " Mangogogias" noch auf bie Seen, Gumpfe und Morafte bes Lanbes gu reben. Diefelben fteben mit jenem infofern in Bufammenbang, als baburch ein Theil bes Canbes ber Ruitur entgogen wirb. 3hr Gefammtumfang betragt ungefabr 833,448 Stremmen. und fie finden fich faft in allen Domarchien . mit Musnahme ber Enflaben. Rur bie Trodenlegung biefer Geen, Gumpfe und Morafte bat bie griechifche Regierung von Anfang an Gorge getragen, und es waren gu biefem 3mede manche Arbeiten unternommen worben. Allein fie blieben meift nur porbereitenber Urt, ba bie Regierung, aufer Ranaten und ungureichenben Abgugsgraben, mefentliche Dagregeln nicht ergreifen tonnte, weil es an ben nothigen Rapitalien, befonbers gur Unichaffung bobraulifcher Berte, fehlte. Roch fürglich bat bie griechifche Regierung, in ber Borausfebung, bağ bergleichen Unternehmungen amedmäßiger burch Dripats gefellfchaften ausgeführt merben tonnen , bie Mustrodnung bes Ropais : Gee's einer frangofifden Gefellicaft überlaffen, und Mebnliches wird auch in Betreff anberer ftebenben Baffer biefer Art beabfichtigt.

Die hierbei junichst in Betracht kommenden Seen sind folgende: Der Kopais Etre in der Eparchie Kindlen, von mede als 210,000 Stremmen Auskehnung, mit den in seiner anschennung, mit den in seiner Mätz gelegenen beiden Seen, dem Elfert und der Phaeasimni, mit 6000 Setr., der See von Phonia oder Phaeasimni, mit 6000 Setr., der See von Phonia oder Phaeasimni, mit 6000 Setr., der figmybalisse oder Denach im Piloponnes, 70,000 Setr., sammtich in der Wemarchie Argelis und kontribsen der See von Augienian, etwa 13,000 Setr., der von Augestaften gegen 10,000 Setr., und der von Lyeros von salt 5000 Setr.

Augerbem giebt es auch noch fleinere Seen, so wie Gumpfe und Doccife im Gefammteterage von son fall 200,000 Str., beren Austrodnung an und fur fich und theils im Interesse ber Devolterung, theils jum Bortheil ber Auftur wicktig und mehrenbig ift.

<sup>\*)</sup> Nameriich seint man ben Ruben ber Mickent in Griedent, and nicht befonders bech angischiagen. Der obengemante Perf. Blid er ergielt aus bem Jabet 1863 een einem durt ber Arbeit gemannt batte, war ben bes, 'siebe von Athen, das fie Kanalienrube benannt batte, war bes, 'siebe ver rigig De't in Griedenfand nur, wo Michtighe gebalten und aus Rubmid Butter bereitet warb". Sonf batte man in ber Negeri im angare Anne nur Biegen und Schämich.

noch ju bunn, und eben fo theils bie Belbmittel im ganbe, theile bie Beburfniffe ber Ginmohner ju befchrantt feien. Bleichwohl bat fich feit Errichtung bes Ronigreichs bie inbuftrielle Thatigfeit nach und nach von ber bas ganb bebauenben Bevolferung gefchieben, und verfchiebene inbuftrielle Unter: nehmungen find im ganbe begrunbet worben. Der Affociationegeift ift ermacht und entwidelt fich, bie nothigen Rapitalien merben fluffiger, miffenfchaftliche und technifche Renntniffe vermehren und erweitern fic. Die Befebgebung bat auch auf biefem Bebiete thatig eingegriffen und viels fachen Unftog gegeben. Manches blieb bem Intereffe, fo wie bem nationalen Patriotismus Gingelner, theils im Lande felbft , theite im Mustanbe , übertaffen. Bereits giebt es in Griechenland zweiundzwangig Sabrifen, Die unter Unmenbung ber Dampftraft eine Thatigfeit von 296 (nach einer anbern Mittheilung von 338) Pferbefraft entwideln. Ram auch bie bon ber Regierung gur Belebung ber Rationals inbuftrie beabfichtigte fabrliche Musftellung neuer landwirth: fchaftlicher Bertzeuge und Dafchinen, fo mie inlanbifchen ober erft neu eingeführten fremben Biebes, nebft Bertbeilung von Belohnungen, niemals ju Stanbe, fo find boch auf Beranlaffung und auf Roften eines patriotifchen Griechen, Emmanuel Bappas, alle Jabre fattfinbenbe inbuftrielle und landwirthichaftliche Musftellungen unter bem Ramen: Dipms pien eingeführt morben, auf benen alle Erzeugniffe ber griechifden Thatigfeit, namentlich ber Inbuftrie, ber ganbs wirthichaft und Biebgucht, ausgestellt merben follen. Die erfte Musftellung biefer Mrt fant im Detober 1859 ftatt. Muf berfelben ericbienen 947 Musfteller aus bem freien Griechenland mit ben Erzeugniffen ihrer Rabrittbatigfeit, bes Lanbbaues und ber iconen Runfte. Es fonnten von ihnen 424 mit golbenen, filbernen und Rupfer : Debaillen und 274 mit Belobigungen ausgezeichnet merben. Gine gweite Musftellung im Rabre 1863 unterblieb in Rolge ber polis tifchen Greigniffe und ift auch bisher noch nicht abgehalten morben.

Gine Runfifchule (Szodefor Moderegrezov) tatte bie Regierung bereits im Jahre 1837 in Uthen ins Leben ges rufen, an melder in verfchiebenen Sandwerten und in ben fconen Runften Unterricht erthellt murbe. Inbeg marb fie nach und nach ausschlieflich ju einer Schule ber fconen Runfte, an welcher bie Malerei, Sculptur, Solgichneibes funft und Drnamentit gelehrt murben, und fie blieb bies bis aum Nabre 1863. Bahrend biefer Beit marb fie jahrs lich von etwa 500 Schulern befucht und gemahrte in gleicher Beife ben Gingelnen fur ibre perfonliche Acrtigfeit und fur ihre technifche Musbilbung, fo wie fur ihr weiteres felbit; ftanbiges Fortfommen alle Bortheile, wie fie andererfeits auch bie berfchiebenen funftlerifchen Befchaftigungen felbft vervolltommnen balf. Im Jabre 1863 febrte fie ju ihrer urfprunglichen Beftimmung jurud und berudfichtigt feitbem bie Musbilbung gu inbuftrieller Thatigeeit und gu ben fconen Runften. Reuerbings ift auch biefe Unftalt mit einer Dampfmachine breichert worden. Reben ibt if feit bem Jahre 1866 ein., Gefelichafte be Beltefreunden 'in Atten ins Leben getreten, die durch Unterricht in ben nötdigen Gegenschaben bei fittliche Bildung und materielte Brebeffer ung ber Abeiterfassische Schaften. Die Lötzgegensschaben von im teht-vergangenen Jahre: Sittens und Spissen Leben, pratische Geometrie, handelsecht, Staats und Industrie Wirtschiche, Geschichte von den in bei felten bei allen Geschenland, phiftig vonlittliche und industrielte Geographie, technologische Gemie, Alfangasafund ber Wedenlich Kechsteher.

Was die eingefenn Induffriespreige anlange, so god es seite bem Jabre 1836 eine Seidensfabrif auf ber Infel hobra, eine Fabrif von sogenannten Fes in Athen und eine Budere fabrif in ber Spacker Lettie. Auch geschohn Manches für Massfabritation u. f. w., und bei Wogierung gerechter allem biesen Unternehmungen verschiedene Borrechte und Gelbunter stügen, und einsig ebaon sich sprucker und Gelbunter flühungen; allein sie entsprachen nicht ben gebegten Erwartungen, und einige davon sind sputels wieder verschwunden.

Dagegen baben einzelne indufteile Privatunternebmungen gunftige Erfolge gebabt. An der Spiese breartiger Fabriten fiede die Bereffant der grichsischen Dampsschiffdirtien Gestüfchaft in Spra jur Anfertigung, Reinigung u. f. m. von Dampsschiffen der Gestüfchaft. Sie hat sich sweit vervollsemmnet, daß sie den Bedeufrnisssen Waschinen u. f. m., nach Art der europäischen Waschlätten diese Gestung volleländig genügt. Augleich ist sie praktische Verbransfalt für Arbeiter in diesen Radet.

In ber Safenfladt Pieaus besteht feit bem Jahre 1860 eine Motissatie und Effengieferei jur Anfertzigung von lande mirtfhofatlichen Bertgungen, Adergreachschaften, Bemösser ungemaschinen, Delperssen und bergl., wo auch mandyer lei Gegenstände jur Schifffchett, jur Berbolffandigung von Suberbauten, wie Estengitter u. fr. w. angeftrigit verden, und bie Möbetssschie liefert besonders gepolstere Grübse u. bergl. Die lettere versogen nicht bieß bad Inland, so bab bie termbe Einfalub berachtiger Gegenstände fast gang ausgebort bat, sondern ibre Fabristate geben auch nach der Türkei, wogegen die Eisnabeltstate fast ausschließich für Alter 1864 aufein 730 Pflügr) und nur noch eine geringe Aussuber nach der Türkei statsfindet. In einem Abreilungen waren 180 Männer und 110 Mäden beröckflicht.

Bon großer Bedeutung für Griechenland war frührt umb fit lange Zeit bie Sribenfaktifation; umb fir fand bort fogar in hoher Blüthe, indem sie Indenderte lang Europa mit feibenen Gemändern umd noch bis jum vorigen Zachtumberte die europässischen Fabetien, wennentlich die von Leon mit großen Quantitäten Geibe versogete. Aber noch und nach, besonders nachdem Curopa die Ernätzung und Bedandtung der Geldbenauge tennen gefente hatte, verfeil biefer Industrigweig immer mehr und mehr, und die geie disse Sieden der gestellt in einen fe tsäuliden Zweiten feinte der Estalischen Zweit in einen fe tsäuliden Zweit

ftanb, theile ber Quantitat, theile ber Qualitat nach, bag ffe enblich gang und gar unbefannt wurbe. Dies blieb fo bis jum Jahre 1837. \*) In biefer Beit murben guerft wieber Seibenfabriten in Griechenland errichtet, und gwar in Sparta, in Diff in Deffenien und fpater auf Unbrot, in Lamia und in Diraus. Jest giebt es beren fieben, je eine in Athen, Piraus, auf Unbros, Bante und Sobra und mei in Ralamata, aber fie erfuhren fur ihre Rabrifate mancherlei Beeintrachtigungen und Odmierigfeiten theils burch Musfuhrzolle, theile trafen fie große Rachtheile burch bie Rrantbeit, melde bie Seibenraupe beimfuchte. Bis gum Jahre 1859 nahm ber Gegenftanb biefer Inbuftrie unter ben griechifden Musfuhrartifeln bie zweite Stelle ein. Die beiben Seibenfabriten in Athen und Diraus entwidelten eine befonbere Thatigfeit. Ramentlich bie erftere, welche im 3. 1855 begrundet und nach bem Dufter ber volltommenften Seibenfabrifen von Guropa eingerichtet morben mar, febte 236 Reffel in Bewegung und befchaftigte gegen breibunbert Arbeiter, unter benen allein 260 Dabden. Gie vermanbte jabrlich bis gu einer Dillion Drachmen und erzeugte 5-10,000 Deta reiner Seibe. Die Musfuhr von Seibe und Cocone fant befonbere nach Frankreich, namentlich nach Loon, fatt. Ueberhaupt meifen bie Mubfuhrregifter vom 3. 1858 foigenbe Betrage an Geibe auf:

| 1858 | 11,805 | Deta | şum | Werthe | von | 515,605 | Dı |
|------|--------|------|-----|--------|-----|---------|----|
| 1839 | 7,007  | 5    |     | 5      | 9   | 709,960 | ε  |
| 1860 | 10,548 | =    | \$  | 5      | :   | 680,720 | 1  |
| 1861 | 8,746  | 1    | 5   | 5      | s   | 751,974 | 2  |
| 1862 | 6,159  | 5    | =   | 5      | =   | 364,365 | 3  |
| 1863 | 2,571  |      | 1   | :      | =   | 103,470 | 2  |
| 1864 | 2.919  | 5    | 5   |        |     | 207 686 |    |

Bas bagegen bie Ausfuhr von Cocons anlangt, welche vom 3, 1867 an von jeder Abgabe frei ift, fo war das bies- fallfige Berhaltnif foigendes:

#### 1857 1,493,934 Deta

| 1858 | 121,120 | 2 | 3um | Werthe | bon | 1,783,257 | D |
|------|---------|---|-----|--------|-----|-----------|---|
| 1859 | 75,292  |   | 2   |        | =   | 1,872,459 | 5 |
| 1860 | 77,090  | 3 | =   | s      |     | 1,548,158 | * |
| 1861 | 52,572  | = | s   | \$     | 5   | 963,610   | : |
| 1862 | 47,063  | = | \$  | =      | :   | 771,789   | : |
| 1863 | 38,024  | : | =   |        | £   | 575,452   | - |
| 1864 | 32,263  | 5 | 5   | s      | :   | 631,725   |   |

<sup>\*)</sup> Der Begeinder der Gelechijenneret im Athen fit ber Grieche gen fant in Durutie, er wiederne diese lingeren Murinshig in Jtalien die Seidenmeberel und namentlich die Schanding ber Seiderung bern Zubelfrei im Geriedenland, vorsiglich um die Gelebenfahrfeitelten gefest gebeiche ermerben, und er dat dafür eine febr einflufreiche Zbatig- eite entwicklit. Er ließ Arbeiter um Mafchiena aus Jtalien femmen und berught fir au Brechtlich der Geriedenland, vorsiglich der des geben der Arbeiter der Gelebenfahreiten gestellen der Gelte; er verkriftet die Be-kandlung der Seikenraupe und finde bei griefeliche Gelte zu bem Range ber ftallfenisfen zu erfeben und die Preife ber ersteren emwors auftringen. Seine Benühmng han den die freisfeliges gebieben, auftriegen. Seine Benühmng han den die freisfelse gebieben.

Dabei hatte bie griechische Seibe auf ben Martten in Frantreich, namentlich in Epon, nach ben Buchern bes genannten Durutie folgenbe Breife:

| 1855 | ъ. | Dradm. | 84,70  | Bept. | bie | Diffa | bie | Dracom. | 96,80  | ٤.  |
|------|----|--------|--------|-------|-----|-------|-----|---------|--------|-----|
| 1856 | ,, | ,,     | 98,20  | ,,    | ,,  | ,,    | ,,  | ,,      | 147,50 | ,,  |
| 1857 | ,, | ,,     | 111,20 | ,,    | ,,  | ,,    | ,,  | ,,      | 151,60 | ,,  |
| 1858 | ,, | ,,     | 103,60 | ,,    | ,,  | ,,    | ,,  | "       | 118,75 | "   |
| 1859 | "  | ,,     | 118,75 | ,,    | ,,  | ,,    | ,,  | "       | 138,95 | "   |
| 1860 | "  | "      | 128,85 | ,,    | ,,  | "     | ,,  | "       | 151,60 | "   |
| 1861 | ,, | "      | 104,90 | "     | ,,  | ,,    | ,,  | "       |        |     |
| 1962 | ,, | 11     | 113,75 | ,,    | ,,  | ,,    | ,,  | ,,      |        |     |
| 1864 | ,, | "      | 113,75 | - 11  | ,,  | ,,    | ,,  | "       | 113,05 | (7) |
| 1865 |    |        | 126.35 |       |     |       |     |         |        |     |

Dagegn ist bie gabritation von Seibenweberein in Geiedenland von keiner besonderen Wichtigkeit. 3mar gab es in
Alchen vor vielen Jabren auch eine Seibenweberei, aber sie Michen vor vielen Babren auch eine Seibenweberei, aber sie mußte wegen Mangel an den nötötigen Betriebsfagitalten ber Thätigkeit dalb wieder einfellen. Auch die übrigen Geibenwebereien, welche in Dobra, Aumi, Kalamata und Jante seit längerer Zeit bestehen, baben aus gleichem Grunde und wegen bes geringen Berbrauchs ihrer Seibettate nur geringen Fortgang. Bieß die in Kalamata übertriffte ube anbern durch gerößere Boll ber in ihr beschäftigen Arbeiter. Dieß sind dier nur Frauen. Auch an anderen Orten sertigen ble legteren nach landesüblicher Weisse Gelbensabeitate zu beschändtum personiech

Die Baumwollenweberei ift in allen Eparchien verbreitet, aber fie ift ohne Bebeutung und wird eigentlich nur von ben Dorfbewohnern gur Befriedigung ibrer eigenen Bedürfniffe betrieben. Inbeg befteben jest grei Rabriten biefer Art in Patras, eine in Livabien und brei in Argos. beren Erzeugniffe neben benen ber biebfallfigen hauslichen Induftrie einen befchrantten Abfat im Lanbe felbft baben. Sie finb, auch ohne bon ber Bolltommenbeit, Reinbeit, Dannigfaltigfeit und Boblfeilbeit biefer Kabrifate in Europa ju fein, gleichwohl von großerer Reftigleit unb Dauerhaftigfeit. Bie fcon ermabnt, bemirtten ber norbs ameritanifche Rrieg und in beffen Rolge bie boben Dreif. ber Baumwolle und baumwollenen Baaren auch in Griechentanb eine aufgebreitetere Ruttur ber Baummolle, aber fie tam bier mehr bem Inlande fur bie einbeimifchen Bedurf. niffe au aute. Doch im Jabre 1860 bezahlte Griechenfanb für eingeführte baumwollene Stoffe 6.862.846 Dradmen. mabrend bie Muefubr an Baumwolle in bem namtichen Jahre taum 183 Centner ju einem Berthe von 12,348 Drachmen

Die Teppich; und Wollenweberei ift im Lande febr verbreitet, aber sie wieb nicht nach einer bestimmten Metbobe, auch nicht nur von benen betrieben, die sich mit biesem Industriezweige ausschließlich beschäftigen, sondern meißt im Haufe und von Frauen. Die von ihnen gefertigten Erzeugnisse biefer Art geichnen sich vurch die Lebbaftigkeit der Karben und burch iber Dauer aus. Diefer Industriezweig kann fich jum Bortreil bes Lanbes beken, menn auf bir Wolfe größere Serglate vermender wird und bestahl bie nochwendigen Wassiam zur Anwendung sommen. An der Menge der gewonnenen Wolfe liegt es nicht. Woch im Jahre 1862 murben davon 6583 Erntenre, meist nach Italien, jum Werthe von 318,400 Dr. ausgessührt; das gegen betrug die Einfuhr, und swar meist zu seinere hande arbeiten, nur 16,588 Delta zum Werthe von 27,252 Dr.

Das Berberhandmert marb in Briechenland fcon por bem Nabre 1821, wenn auch febr unvolltommen, betrieben, und feine Erzeugniffe bienten nur ben Beburfniffen ber Arbeiterfiaffe und ber Canbbewohner. Geit einiger Beit gibt es jeboch mehrere Berbereien im Banbe, melde nach ben in Europa üblichen Dethoben verfahren. 3mei bavon in Gpra, melde querft errichtet murben, arbeiten mit Dampf und befcaftigen taglich 150 - 200 Arbeiter, und ihre Rabrifate geichnen fich por ben meiften europaifchen portheilhaft aus. Jest gibt es beren in Gpra noch 3, in Athen 2, in Rorfu 7, und je eine in Chalfis und Rauplia. Mugerbem wird jeboch biefer Inbuftriegmeig auch noch in ber fruberen Beife und nicht ohne Bortheil fur bas Inland betrieben. Bei bem groffen Reichthum an berfchiebenen Gerbftoffen, ben Griecheniand in feinen Berbereicheln, Gallapfeln, Baums rinben und Blattern gemiffer Baume befist, Die fcon jest vielfach Gegenftant eines nicht unbebeutenben Musfuhrban: bels, fo mie einer forgfaltigen Rultur finb, tann auch biefer Inbuftriegmeig eine befonbere Musbehnung und Entwidejung erlangen. Die Mubfuhr an ungegerbten Fallen in ben 3. 1857-1864 betrug feibft in ihrem niebrigften Betrage im 3. 1857 355,152 und im 3. 1858 nicht unter 140,261, und eben fo erreichte fie, mas gegerbte Relle anlangt, in bem niebriaften Betrage im 3. 1863 bie Bobe von 434,675, bagegen in ben 3. 1857, 1858, 1860, 1861, 1862 unb 1864 bie Sobe von 2,682,027, - 1,663,592, -1,124,432, - 1,699,820, - 2,329,612, unb 1,215,429 Stud. Meift fant biefe Musfuhr nach ber Zurtei ftatt. Bas bagegen bie Ginfubr in ben Jahren von 1857-1864 anlangt, fo betrug fie an ungegerbten Rellen in ihrem nieb: rigften Betrage im 3. 1857 1,103,456, bagegen in ihrem bochften im 3. 1863 5,521,897, und an gegerbten Rellen in ihrem niebrigften Betrage im 3. 1861 537,961, in ihrem bochften bagegen im 3. 1858 781,747 Stud. Die große Menge ber eingeführten roben und bie geringe Babi ber eingeführten gegerbten Felle beweift in gleicher Beife, wie bas umgetehrte Berhaltnif bei ber Musfuhr, baf, wenn es erft an hinreichenben Rapitalien nicht fehlen wird und erfahrene Arbeiter und volltommenere Bertzeuge vorhanden find, auch biefer Induftriegweig ein wichtiger Begenftand bes Musfuhr: hanbeis und eine bebeutenbe Quelle bes Reichthums fur Griecheniand merben fann.

Eben fo konnte bie Farberei einen ausgebehnten Umsfang gewinnen, ba bas Land an Farbemitteln und ben gur Farberei notbigen Erzeugniffen fo reich ift, fofern erft bie

Runft ber Beberel mehr ausgeubt murbe. Doch gur Beit befchaftigt man fich blof mit bem Rarben theils von Rieis berftoffen fur bie Canbbewohner und Arbeiter, theile von Rahfeibe und wollenen, fo wie baumwollenen Barnen, aber ju befchranttem Bebrauche und nur jur hauslichen Befchafs tigung. Die garbeftoffe find Begenftand einer betracht: lichen jabrlichen Musfuhr, meift nach ber Zurtei, mo bie Inbuftrie ber Rarberei einen hoben Grab ber Entwidelung erreicht hat und auch von ben driftlichen Ginwohnern Theffas liens, Maceboniens und Thraciens nach eigenthumiicher Beife mit Gtud geubt wirb. ") 3m 3. 1862 murben für 260,953 Drachmen und im 3. 1864 für 276,961 Drachm. Farbeftoffe ausgeführt. Dagegen bilben lettere auch einen betrachtlichen Ginfubrartitel, jeboch meift nur gum Unftreis den ber Bobnungen und Saufer, und gmar gum größten Theile aus England. 3m 3. 1862 murben bergieichen Stoffe gu einem Berthbetrage bon 669,455 und im 3. 1864 pon 396,170 Dr. eingeführt.

Das Schneiber: und Schuhmacherhandwerf verforgt mit ihren Rabritaten faft ausschließlich bie gefammte Bepollerung. Die Ginfubr ausmartiger Rleiber und fremben Shubwerte, befonbere fur bas weibliche Befchlecht, regte bie einbeimifche Concurreng an und wirfte auf bie Beiterentwickeiung ber Induftrie, fo mie auf bie Berbefferung ber Rabritate. Ginige intanbifde Ratriten, bie fur Rabrita: tion europaifder Rleiber und Schube begrunbet murben, lie: fern bereits gute Baare, Die es meniaftens theilmeife mit ben biebfallfigen Erzeugniffen ber Ginfuhr aufnehmen fann. Gleichwohl nimmt bie Ginfuhr berartiger europaifcher Inbuftrieerzeugniffe aliabriich ju, und mabrent im 3. 1859 bie Ginfubr frember Rieiberftoffe ben Betrag pon 6.465 Deta gu einem Berthe von 166,497 Dr. erreichte, mar er im 3. 1864 bis gu 19,056 Deta und einem Berthe: betrage von 401,053 Dr. geftiegen. 3mar bat fich in Gries dentand bie Unfertigung griechifder Rleibungeftude vervolle tommnet, aber fie bat fich immer mehr auf bie gewöhnlichfte Rleibertracht gu befchranten angefangen, ba nicht allein in

<sup>\*)</sup> Gegen Ente bee vorigen Jahrbunberte verarbeitete bie Stabt Turnamo in Theffalien jahrlich viertaufend Ballen baumwellenes Garn ju feinen Beugen und fechstaufent Ballen Geite gu Geibenftoffen, befag auch Retbiarbereien u. f. m. Roch um bas 3. 1810 bezog man für anderibalb Millionen Biafter Rattun und baumwollene Tucher, fewie breifigtaufend Stud Marequin aus ben Rabriten von Turnamo. In noch hoherem Grabe mar bieß ber Rall in ber nur von Griechen bewohnten theffalifchen Stadt Ambelatia in ber Rabe bee Beneuefluffes. Das in ben bortigen Fabriten gefarbte Baumwollengarn murbe nicht nur in großer Menge bie nach Beipilg und Sam : burg verjenbet, fonbern es erftredte feine Birfungen bie nach England, fo bag bie bortigen Fabrifen bie Concurreng nicht aushalten fonnten. Ueber zweitaufenb Arbeiter maren in ben Rabrifen von Ambelafia beidaftigt, beren es bamale vierundzwangig gab, und mo jabrlich britthalbtaufend Ballen Baumwollengarn mit fogenanntem Turfifche roth gefarbt murben. E. Ifen, "Leufolbea". 1825. Banb 1. 6. 295 f.

ben Stabten und bei ben Bohlhabenberen, fonbern auch in ben Arbeitellaffen bie Nationaltracht immer mehr berfchwinbet.

Reben ben ermöhnten Induffeispwigen werben auch [ogenannte Feß und andere Kopfauffahe in Griechenland gerfertigt. Für ben erstjenenmennen Gegenstand zibt es allein in Athen 3 Fabrifen, und die Erzeugniffe verfelben übere treffen an Facte und in ber Arbeit die von Armis. Glieche wohl ist febre Zusstube in den J. 1860 — 1864 höcht uns bedrurten gerwefen, vielenteh bat die Ensuber beiere Arctifets aus der Türker der von in der Armis der der der den bei der Armis der der der den bei der Armis der der der den bei der Bertag von 600 — 100 Detta erreicht, zu einem Wertbetrage von 17,000 die 52,000 Dr.

Rur Die Gelfenfabritation befteben feit mehreren Jahren einige Fabriten in Diraus und Gpra. Ginb auch ihre Erzeugniffe nicht von ausgezeichneter Gute, fo bat fich boch bie Ginfuhr biefes Artitels aus bem Austanbe bebeutenb verminbert. Babrent im 3. 1858 noch 4264 Etr. Seife jum Berthe bon 225,712 Dr. eingeführt murben, batte fich biefer Betrag im Jahre 1862 auf 2857 Gentner und 161,254 Dr. verringert. Dagegen mar auch in ben 3. 1860-1864 bie Mubfubr, bie meift nach ber Turtei ftattfanb, bebeutend gestiegen. Babrent im 3. 1860 nur 119 Ctr. Beife ju einem Berthbetrage bon 8260 Dr. ausgeführt murben, betrug bie Musfuhr im 3. 1863 4823 Centr. ju 331,228 Dr. und 1864 3625 Ctr. ju 156,681 Dr. Much in Rorfu gibt es acht Geifenfabriten, Die im 3. 1862 1484 Etr. ju 71,148 Dr. Werth nach Griechenland ein: führten.

Das Topferbandvert wird bier feit langer Beit bettieben, nammettich jur Berfertigung von Dachgiegelin. Nachdem vor einigen Jaben im Athen eine Topferwerkstat erröcket worben war, batte sich bieser Industriezweis mehr entwickti, und er liefette besser abritate, besonders auch viele Arten von Gessen jum daustlichen Gebrauche, die früher vom Austande bezogen wurden. Auch in andern Arklien bes Landes, nammettlich auf den Inssied Biphanto (Siphanes), Argina und in Kerochori auf Euben wied bergleichen Topferwaares gefretigt. Eine Ausstutz behatt sich er honnvaaren sand nur nach ber Austeil fatt; indeh hatte sich est han der Inssied in Arte jud bei der Besten von der Frank in Arten der Besten der Bes

Bur Mehjtabitation bienen feit einigen Jahren in Atben und Piraus fun Dampsmafchinen, bie zusammen 117 Pfrevbetratt baben und mit gutem Erfolge arbeiten, indem fie jährlich über zehn Millionen Etta gereinigtes Mehl itefent. Auch in Gron gibt es des ier Dampsmable mublen, und an andern Orten werden Winde wahre baller traft, auch Pfrede zu biefem Jwede benute. Besender Mubels und hönliche Sabrien bestehen auch in Athen Grez, Patras und Korfu. Eine Ausfuhr von Mehl fand vorziglich nach der Teitel flatt, und im Allgemeinen erhob sie fich 3, W. im Jahre 1861 auf 42,971 und 1864 auf 34,406 Deta. Daggen wurden in ben 3. 1859-1804 auch beträchtliche Quantitäten Mehl besonder aus Defter etich, Frankreich und ber Auftei eingesübet, die im 3.1800 859,672 Offa ju 434,112 Dr., 1863 501,477 Offa ju 271,776 Dr. und 1864 435,618 Offa ju 271,034 Dr. betrugen.

Wachesabriten gibt es in Athen funf, in Piraus eine und in den hauptfabten der übrigen Nomardien die gu ber, im gangen ungeseh beigig. Gie verremben ein Dritt teit Wache und zwei Drittheile Spermaceti, was dann, in Taftin gegoffen, meift im Inlande Bermenbung sindet. Die Aussellus war in den Jahren 1859—1864 unbedutend, dagegen stieg die Einsuhr im I. 1863 bis zu 80,663 und 1864 bis 70,616 Otta zum Wertbe von 333,087 und 290,433 Dr.

Die Topographie murbe balb nach bem Musbruche bes Unabhangigfeitetriege in Griechentand gu öffentlichen 3meden, Befanntmachungen ber Regierung u. f. m. eingeführt, und es gab Buchbrudereien feit 1821 in Ralamata, fpater in Miffolonabi, Rauplia, Rorinth, Epibaurus, Sobra und Athen (auch in Megina), neben lithographifchen Anftalten. Gegenwartig befteben in Athen gegen viergig Budbrudes reien; auch gibt es beren in einzelnen Sauptftabten ber Domar: dien und Eparchien. Die Rationalbruderei in Athen, bie mit ben vorzüglichften Druderpreffen verfeben ift, auch Dampfpreffen und eine eigene Eppengiegerei befint, befchafe tigt taglich fechaig Arbeiter. Mußerbem befinben fich bort noch funf andere Eppengiegerelen mit Matrigen griechifcher und lateinifcher Buchftaben. Die Bolgfcneibefunft und ber Stein : und Rupferbrud fint bereits feit langerer Beit in Griechenland eingeführt, und befonbers erftere wirb in ber Polptednifden Schule vorzugeweife gelehrt. Auch bie Buch: binberei bat feit ben erften Sahren bes Unabhangigfeitefrieges nicht unbeträchtliche Fortichritte gemacht, und in Athen gibt es beren nicht weniger ale gehn. Ebenfo ift bie Photogra: phie in Briechenland eingeführt, und allein in Athen gibt es feche photographifche Unftalten.

Die Fabritation von Mobiles ist im Lande febr verbreitet, und nur in Athen besinden sich über zwölf Disch einwelftäten, in denen gute Arbeiten biefer Ar gefertigt werben. Gleichwohl werden Erzuganisse stemmen Industrie noch in bedeutender Menge eingeschört, wosta im 3. 1838 415,419 und noch im Jahre 1863 245,351 Dr. begabte wurden.

Was bie Fosseilen Geiechentands anlangt, so will ich nur Einiges davon anfübren, um daburch Geigenheit gu geben, die reichen Schafte tennen zu iernen, die fein Boben auch unter der Erde bestel, denn im Uebeigen er-fdwert die griechtiche Pommentatur ber Gossein, ohne die besondern technichen Annanisse, gerade bier das Berftandenis in bobem Grade,

Brauntohlen (Facar Deaxs) finden fich an verichiebenen Orten von Cuboa, fowie in ben Sparchien Phthiotis, Afar-

nanien und Boetien. Die besten sind bie von Aumi an der Offtluse Eudbas. Bei ihrer Berwendung auf den Dampsschissen hat sich erzeben, das ihr Berdaltnis zu den englischen in Anseiwag des Dijestgabes wir 2:1 ist. Anstracit wird in geeinger Ausbedhung der Dijestgabes wir 2:1 ist. Anstracit wird in geeinger Ausbedhung die den Tehemopplen, dagegen Zorf bei Tobben gefunden. Aus Erientopplen, dagegen der ist werden der in Merken werden der in Picaus gestoßen. Toonsschiefte findet sich m Perdandie Kalaversta, sewie in Abenschiedung Schwessel in von Geschwessel, die der Index und Aberta (Santocin), in Artica deim Dorfe Gusati und im Peloponnes in Kepatissa und Eise.

Gold mard im Alterthum auf ber Infel Siphnos (Gis phantos), ebenso auf Napos gefunden; beutgutage bat man nur auf der Infel Sevos reinen Goldsand im Sande eines Badre gefunden.

Rupfer gibt es, theils rein und für fich bestebend, theils mit anderen Metallen vermischt, auf den Insein Stopelos, Ainos und Milos, ebenso in Eurotanien, Karpftien und Olompia.

Schwefelhaltiges Blei (Bleiglang) wird gefunden auf.
ben Infeln Reos, Seriphos, Anaphe und Tinos, sowie im laurifchen Gebirge (in Attica).

Eifenbatige Metalle tommen in gevien Maffen auf bem Festante, im Peioponnes und auf den Infein, einzeln und jerftreut oder in gangen Lagern, in Abern und in verschiedenem Justante der Opphatton, vor. Schwarzstraumsstein sinde und Mitale verschieden, der und im tauerischen Gerbirge, Kalt auf Gra, Paros und Eudba.

Bon Marmer gibt es in Brichenfand an vielen Dr. etn verschieden Erten. Weißer, hurchschigtiger, feinkörniger sinder ifch auf Pares, der ich leicht bearbeiten läßt, ebens beiden ihr Naussa geschen eines eines Armers beide mit weißem, reibtlichem, schwarzeisem und batuwissem Marmer, auch Sexpentin (Ophit) batklines; schönsen fein teinkörnigen Marmer liefert Napos, weißer mit grus nen und vorben Streefen findet sich im Penteilfongebieg, schwarzer, togber, grauer und grünticher in Lacedimon, weißer auf Etroes.

Weitere Atem von Mineralien und Gestein sind: Beaunstein auf Euböa, rotdweiser und seinschringer Granit auf Gertphos, Tradvei auf Tebra und Wiles, Chimmers sindere auf Andres und Tines, Scheifstein in Phiblotis, littebegaphischer Ausstein und Angeleinen, auf ber Inssignuppe ber Wateiden bei Nares, in Wonenwasia im Peloponnes und auf Leutadien, desse die Geste ber der schoffen einzehelden Zelein Europe's gleichstemmt, Mergel auf Euböa in ber Nader von Kumi, Zusstein und Ceitens, Misser Steinplaten auf Eileine, Miles und Simosto, Maximoredienplaten auf Eilens, dimmerschieferplaten auf Andres, Zborsschieferplaten auf Amorges, Autsteinplaten in Rumi. In Wessen werden Platten von inlieder Beschaffenbeit wie auf Matta gelunden.

Mühlfeine gibt es auf Mies und Aimoles, Schmersei auf Nares'), Pares und in Azenton, Feuerfeine auf Siphantes, Nares, Styres und in Afarnanien, Candiftein im Hafen von Phaletron, auch an anderen Diten. Magneteifein bei Patres, halbegab ist Lebern, auf Milles und an anderen Dunkten, Jaspis, rothen und grünen in Azonien, von verfeisbernen Fatren in Argolis, auf Milles. Mindels u. f. m., Obsiblan und Vimessein auf Miese, Aimolas Leben, Amiant etwofischen auf Anapte und Andere, Jatophan und Anapte und Anderen, Jatophan und Mindels, Milles und Anapte, Nares, Pates und an anderen Dreten, Große auf Milles, in Spatta, Atladien u. f. w., Weetsbaum in Tebeten.

Bei Mufgablung bes foffilen Reichthums Griechenlands und feiner Bermerthung ju inbuftriellen 3meden tommen auch die umfangreichen Schladenberge bes laurifden Gebirges befonbers in Betracht. Die Musichmelgung berfelben bat bie griechifche Regierung einer frangofifchen Gefellichaft überlaffen, bie por etma grei Jahren mit betrachtlichen Rapitalien ihre Arbeiten begann. Gie bat im laurifden Ges birge (in ber Lanbichaft Lauriotite) im Dorfe Ergafteri 12 funftliche Schmelgofen errichtet, Die burch brei Dampfs mafdinen von 22-30 Pferbefraft in Thatigfeit gefebt werben, auch viele Fabrit :, Bobn: und Birthfchafteges baube gur Betreibung bes Unternehmens, nebft verfchiebenen Dieberlagen , Gifengiefereien , Solamertftatten u. f. m. auf: führen laffen, nicht minber fur ben Bau von Safenbam: men , Rabritragen und fleinernen Bruden , fur Bafferbes balter und Bafferleitungen Gorge getragen, Brunnen gra: ben laffen und Morafte ausgetrodnet. Beim Musgraben, Reinigen . Fortichaffen und Schmelgen ber Schladen find taglich gegen 1200 Arbeiter gegen ein Tagelohn von 21/2 bis 4 Dr. befchaftigt, mobei noch außerbem gegen 400 ameis rabrige Rarren fur ein Tagelohn von 6 Dr. jur Fortichaf: fung ber Schladen bom Orte ihrer Musgrabung bis ju ben Schmelgofen vermendet merben. Rach ben Buchern ber Be: fellichaft maren auf bas Unternehmen bereite 3,444,053 Dr. permendet morben, und ber Gefammtbetrag ber ausgefchmols genen Schladen berechnete fich gu 80,408,200 Tonnen (1 Tonne = 800 Dffa), in benen 5,298,148 Tonnen reines Blei gewonnen worben maren, Die Tonne ju 455 Drachmen. Bum 3mede ber Musschmelgung merben jahrlich gegen 15,000 Zonnen Coats und gegen 5000 Zonnen Steinfoblen aus Demcaftle bermenbet.

Die an verichiebenem Seulen aufgebauften Schladen bedaueischen Gebirges find ju einem Gemicht von 1,474,699,641 (Zonnen?) berechnet worben, und ibre Ausichmeitzung würde, bei vorausgesehrter Zbaftigkeit von 15 Schmeitzien, in etwa 10 Jahren vollender fein konnen.

1) Roch im Rovember 1809 mart bas fiebenjabrige Monopol

der Ausbeute bes se wichtigen und massenbaft verhandenen Schmergels auf ber Intel Naces unter sebt günftigen Bedingungen an bas gerantitente Baquierbaus Erlanger von der geiechlichen Regies rung genedmigt.

Der baraus zu geminnenbe reine Bleiertrag foll Ju etwo 120,000 Zonnen berechnet sein; aber entweder ist biet eig, ober es hat sich in Ansthung der obengedachen 5,298,148 Zonnen ein Jerebum in den Angaben des Berfossierts der im Rede fletenben "Nakoopoolaue" eingeschießichen.

Bei biefer Belegenheit bemertt übrigens Lebterer am Schluffe feiner Mittheilungen über bie Induftrie in Bries dentant, bag bie im laurifden Bebirge entwidelte inbuftrielle Thatiateit nicht blof ber Geminnung ber in ben al: ten Gilberbergmerten jurudgebliebenen Schape ju gute ge: gangen fei und ju gute gebe, fonbern bag bies gange Un: ternehmen, aus bem rein gefellichaftlich : induftriellen Befichts: puntte betrachtet, ben großen Bortbeil gemabre, bag, inbem es jenen bon Altereber oben und unfruchtbaren Strich Panbes ju einem Beerbe inbuftrieller Thatigfeit und Rubs rigfeit umgewandelt, ber nun von Rabrftragen burchfcnitten ift und von feinen burren Meerestuften aus feine reichen Chabe ale michtigen Gegenftand bes Sanbele ausführt, Dies fer Canbitrich mit ber Beit gum Mittelpunft eines bebeut: famen Sanbeis merten und bier einer ber blubenbften grie: difden Sandelsplate entfteben tonne, beren bie neue Civilifation auch in Griechenland in's Leben gu rufen berbeift.

Muf ben griechifden Sanbel tommt ber Berfaffer im letten Rapitel ju fprechen, und er ift uber biefen Begenftant am ausführlichften (von G. 129 - 208). benfelben regelnbe Gefebgebung beruht auf bem Grunbfat einer mobiberftanbenen Sanbelefreiheit, ben bereite im ameis ten Jahre nach ber politifchen Erhebung Griechenlands bie erfte Rationalberfammlung von Epibaurus im Januar 1822 aussprach, und ben bie fpateren Rationalberfammlungen, fo wie die nachfolgenden Regierungen bestätigten. Der banbeltreibenbe und bie Sanbeisbeziehungen unterliegen in Briedenland teiner Befchrantung und genießen jeben Schus und jebe Unterftubung. Die beftebenbe Gefengebung gemabrt ber Sanbelefchifffahrt und ben Sanbeleintereffen alle Gicherbeit und bezwedt ihre freie Entwidelung und jeben Fortfcritt bes Sanbele. Gie erleichtert bie Gemabr bon Darlebnen gum Beften ber Schifffahrt und fichert bie Intereffen ber Berficherungegefellichaften. Die Bollgefengebung befolgt bie Grundfage bee Freihandele, fie fcutt bie internationas len Sanbelebegiehungen bes griechischen Bolles und leiftet ber inlanbifden Probuttion ben erforberlichen Schut auf ber Grunblage ber moblermogenen Canbesintereffen.

Der inlämbifche Jambel unterliege in Griechenland nur ber Entrichtung ber gefehlichen Semeinbedhaben für bie innerhalb ber Gemeinbe jum Berbrauch eingeführten Maaren. Diefe Abgabe übersteigt nicht ben Betrag von 2 Prec. bes Wertbe, und sie betrug im 3, 1859 843,699, dagsgen im 3, 1856 945,408 Dr. Davon famm bie böffem Sabe im ersigenannten Jabre auf bie bei Momarchien ber Copfladen, Euba, Attifa und Böseten, im zweiten auf bie ber Edelaben (soft) is bei Beife bei Geflammt ficht bie Bifte bei Geflammt auf bie ber Edelaben (soft) bie Difte be Geflammtbetrags) und Att

tita mit Bootien, bie niebrigften Sabe bagegen in beiben Jahren auf Latonien und Arkabien.

Es gibt in Griechentand feit 1836 gehn Sanbeletam: mern: in Rauplia, Patras, Spra, Uthen, Ralamata, gas mia, Challis, Rorfu, Bante und Cephalonia. Gine jebe beffeht aus feche orbentlichen und brei auferorbentlichen Mitgliebern, Die bon ber Regierung aus einer bom San: belecollegium ber einzelnen Stabt aufgeftellten breifachen Canbibatenlifte gemablt merben. Gie haben im Befents lichen bie Pflicht, Die Regierung über Die einzelnen Gegens ftanbe aufquelaren, bie fich auf ben Sanbel begieben und pon Bichtigfeit fur ihn fint. Gie baben baber ber Res gierung ibre Unfichten, ibre Biffenfchaft und Erfahrungen über bie Sanbeleintereffen au eröffnen, bie Urfachen bargus legen, melde bie naturliche Entwidelung bes Sanbels verbinbern, und Die Mittel und Bege au bezeichnen, wie less erem nach Mafigabe ber allgemeinen Finanggrunbfabe auf: gubelfen fel. Ebenfo find fie berufen, theile uber bie öffentlichen Arbeiten und Anftalten, melde ben Sanbel bes treffen, j. B. bie Reinhaltung und Erhaltung ber Safen, Rai's, Lagarethe, Damme, Gifenbahnen (?), ferner über bie Sanbeleichlfffahrt und bie Sanbeleichulen, theile uber bie Musführung ber Bollgefebe und biesfallfigen Berorbnungen au machen.

Was in Geichenland ble Sandelswiffenschaft und ben Unterricht in ihr antangt, so ift sie feit ben Jahren 1856 und 1857 als Unterrichtsgegenstand in den beiben Gymnafien in Sera und Patras, beien befonders wichtigen Jandelspläsen bet Landes, einzesseiten befonders wichtigen Jandelspläsen bet Landes, einzesseiten, die werben bazielft zu biefem Joseft die wefentlichen handelstehren, die Etemente bet handelserates, die boppette Buchführung und Jandelsegenzabet geiebet.

Spanete (Jabe) matte find burch ein Gefeg ber Megierung schon eite langerer Beit in einzelnen Stabten und Landger meinden eine Argel 3 - 8 Zage, ausnahmene einzelftet worden, die in ber Regel 3 - 8 Zage, ausnahmeneise jedoch auch 9, 10 und 12 Zage dauern. Seit bem Jahre 1847 bie 180f ind beren an 29 verschiese Weite bem Jahre 1847 bie 180f ind beren an 29 verschiese.

Bon besonderer Wichtigkeit für den Hande find bie bei Gerbitanstaten, weiche Bantschein, die Annt in korfu. Ranienalbant in Athen und die Jonische Annt in korfu. Ramentlich über ersterer, über ihre Berfassung eine Geschichten Buches sche eingebend (E. 141-167). Die Nationalbant in Athen begann ihre Abstigeit bereits im Januar 1842 und feste sie ungehindert die Jun I. 1848 fort. Die pocitissischen Erzignisse die Jun I. 1848 fort. Die pocitissen Erzignisse diese Ander wiedern auch auf Getechnand nachteilig und zeständeren bie Erzissen von der fenten der die ziehen fenten fich zeich gleichnehm int den glussissen Erzissen fortmährend zu behaupten gewußt. Ihre Diebonde ist nie unter T Proc. gewesen, volamehr das fie das siehen betrau ann, und namentlich seit 1800 sieh dieses ketz gestigen, und mennettlich seit 1800 sieh dieses ketz gestigen,

trogbem, bag bas Actientapital bebeutenb vermehrt mors ben mar.

Die Jonifche Bant marb im Jahre 1840 errichtet, aber es fehlt an ben notbigen Mittheilungen gur Ueberficht und Beurtheilung ber Erfolge, Die fie gehabt hat.

Sur bie Errichtung bon Sanbelsgefellichaften und Bers einen in Griechenland find bie Berbaltniffe nicht befonbers gunftig gemefen. Der alte, im Befen ber Gefellichaft unb eines jeben Staats begrunbete, aber in neuerer Beit burch bie Berhaltniffe und Intereffen ber Ruttur, fomie burch bie Beburfniffe und Fortichritte ber Gefellichaft in feinen 3meden und Richtungen erweiterte und tiefer gegrunbete Uffociationegeift ift in Griechentand noch nicht febr entwidelt, obgleich feine Rothwenbigfeit anerkannt ift. Much find feit bem 3. 1836-1837 58 folder Sanbeleges fellichaften entftanben, bon benen jeboch außer ber Ratio: tionalbant und ber Dampfichifffahrtbaefellichaft in Gpra nur noch 29 befteben. Die meiften berfelben maren (14 u. 11) und find noch jest (12, u. 6) in ben beiben erften Sans beleftabten Griechentanbe, namtich in Bermupolis auf ber Infel Spra und in Patras. Bon jenen 29 finb 27 eigente lich nur Berficherungsgefellichaften gegen Gefahren gur Gee, aber einige bavon gemahren auch Schiffebarlebne und bies contiren Sanbelspapiere; bie beiben anbern find bie Feuer : und Geefchaben : Berficherungegefellichaft in Athen unter bem Ramen "Phonir" und bie "Gefellfchaft ber griechis fchen Beinfabritation" in Patras (?). Erftere bat ein Actien: tapital von 3 Dill., Die andere von 2 Dill. Dr., auf welche lettere jeboch erft 566,000 Dr. eingezahit finb. Bas Die übrigen 25 Actiengefellichaften betrifft, beren Actiens Lapitale über 17 Dill. Dr. betragen, fo find auch auf biefe im Bangen nur etwas über 2 Dill. eingegahlt worben.

Auch ber ausmörtige Janbel berubt ebense auf bem Grundsaje ber Janbeifferibeit, wie die Janbeisberträge, welche Geiechenland mit 14 Staaten in Auropa (unter benen ibeoch noch jutt Zeit Frankreid und Destereich sehlen), mit ben Bereinigten Staaten von Nordamerika und mit Persen abzeschlossen das, umd welche ben allgemein amerkannten Grundssagen ber Staatsedonomie und handelsegfenzeitung entsprechen, namentlich bie unbeschanen und Schiffte mit den eigenseitigkeit und Gleichheit ber fermben Unterethanen und Schifft mit den eigenen anerkennen und aussprechen. Dur bie Kuffenschifffahrt macht davon eine Ausnahme und bleibt, im Gemäßheit der internationalen Berträge auch der am besten gerebneten Staaten, lebiglich den Eingebornen vor-bedaten.

Ueber ble Bervegung bes handels von Gelecheniand in ben einzelten Jahren, treits im Betreff ber Ausstuhr und einfuste und bet einsfalfigen Gegenstände beiber, theils in Anfehung der dabet in Betracht sommenben Länder, find bie Mittheilungen des geiechischen Berichts ebenfo fpecial und ausschlichten Berichts den bei Derichts aben befonderen Interesse. Es ergiebt sich and Bernettungen des Bertasset, in Reschiedung

mit ben baju gegebenen hantbelstabelien, baf Einfiebr und Zussuh in ben Jabren 1858 bis 1864 fich fortmöbrend bebeutend bermebet haben, und er ballt fich im Allgemeinen zu der Erklärung für berechtigt, baf, errop aller Gegen-wirkungen ber internationalen Interestlen voll bei fiele Kongen-wirkungen ber internationalen Interestlen voll bei fiele Kongen-wirkungen ber internationalen Interestlen voll bei fiele Stiedentand nicht aufhören werbe, jeder Kultur und Einflicken. Deren alleiniger Gereb es für bas Mosgentland ist, auch erner Madeung zugurften. De gedachten Zu-bellen über die erwähnten siehen Jahre iegen in der klariken und unweberleglichfen Beife die Kortschritten und bie Entrwicklung des aussträtigen greichischen handels dar.

Als ber wichtigfte Gegenstand ber Ausfuhr nach England erschrienen bier die Weinitben; nach ber Tüttel gingen meift Aupfer, Zeile und Del, nach Frankeich Azabet, Gecons und Siede, nach Desterreich Rrapp, Zeigen und Getränke, außerbem nach Amerika Koeinthen und Feigen, lettere, so wie Weine auch nach Auftand, nach Italien Anoppern und nach Belgiene Gemergel.

Was die Jonischen Infeln und beren ausmärtigen danbet anlangt, so finden sich barüber genauere Angaben nur aus dem Jahren 1861, 1862 und 1863. Die Einste betrug im ersten und leiten I. gegen 31 Millionen und im I. 1862 gegen 32, dagegen die Musstude im J. 1861 über 22, im J. 1862 über 27 und im J. 1863 über 23 Millionen Genaten. Die meiste Einstude hab aus Musstand ist ein Deitkeit des gangen Einstebandels, der Auflicht und ein gleiches Berkältniss geglebt sich auch, mit Ausnahme von Musstand, für die Ausstuden.

<sup>9)</sup> Aus ber mit weitigenden Zchrift; "La Turquel ou la Greet", pag. 52 bemerft ich erginient, bagi im Jahre 1862 Griederland bem Ausland Baaten im Beribe von 41,129,473 Dr. er bieft und im Beribe von 25,023,040 Dr. ausführte. Ben ber ihne führt Tamen auf füngland 10,518,770 zu auf ergeinreich 3,928,070 Dr. Dargen begat Angaland für 13,405,549 Cefferreich 7,060,710 und auf Ausführeich im 3,024,354. Reanterich für 1,265,902 und Ruhifand, für 3,002,484. Dr. Baaten aus Grieferfanden.

Bon bober Bedrutung für Griedenland und für feinen Jande ift feine Sanbeimerine. Der auswirtige Sanbei wird bier fast nur jur See betrieben und zwar größentbeils burch eigene inländliche gabrigunge. Mit ihm beschäftigt sich ein größer Zbeit ber instluatifiem Besösterung und ber Bemohner ber Kälfengegenben bes Lanbes, umb biefe nationale Anabelfeldigischer begreift zugleich die mächtigste und werthe vollfte Industrie ber Lanbes in sich, meide im glieden Berab ble inländliche Probuttion freiftigt und unterflust, wir sie zu ertnießtung ber Nationalbandlich betträgt.

Sur ben Unterricht in ber hanbelsschiffighet warb von ber Regierung geführen Gorge getragen, indem sie bereitst im 3. 1837 an ben bellenischen Schulen von Sera und Naupila bie Theorie ber Schiffschreitsunde unter die Sebri gegenstähle mit aufnahm und noch im April 1867 bie Erzicktung von fun Schiffschreischen in hermupolite (auf ber Infel Spra), in Hobra, Spraia, Galaribi (an ber Infel Spra), in Hobra, Spraia, Galaribi (an ber Pochfüste bes ferintbisschen Merbussen in ber Nomarchie Bertheite.

In gleicher Beife forgte bie Regierung fur bie Reis nigung und Musbefferung ber vorzüglichften Safen bes Ronigreiche, fowie fur ben Bau neuer. Golder bereits feit 1833 porhanben gemefener und neuerrichteter Safen von einiger Bebeutung gablt Griechentanb, mit Musichluf ber Jonifchen Infeln, folgenbe funfgebn: Piraus, Spetia, Rauplia, Roron, Ropariffi (in gatonien), Ratatolo unb Rollene (beibe in ber Eparchie Glis an ber Befteufte ber peloponnefifchen Salbinfel), Patras, Reu-Rorinth, Gpra, Anbros, Stapros (auf ber Infel Tinos), Raros, Thera (Cantorin) und Chalfis. In Unfebung bes Safens von Chalfis tam befonbere auch bie Regelung und Deffnung ber fcmalen Meerenge bee Guripus fur bie großeren Schiffe in Betracht, und es hanbelte fich babei um Geminnung eines fichern und furgeren Seemegs, ohne augleich in Rolge ber Berbreiterung ber Meerenge bie Berbinbung swifthen Gubea und bem Reftlanbe ju ftoren. Bleimehr marb für leptere burch eine elferne Drebbrude geforgt, und bas gange, fo wichtige Unternehmen mit einem Roftenaufwanbe von 952,000 Dr. burchgeführt,

Eine große Menge von Leuchtburmen und Ruftenfeuern, bie an geeigneten Punkten über gang Griechenland verbreitet find, leiften der großen Schiffahrt aller Nationen wie bem einheimischen Ruftenbandet wesentliche Dienfte.

Was ben Justand und Umsang der Handelssifistere Griechenlands anlangt, so besat setzetes im Jahre 1834 2745 handelssahrgunge, die sich bereits im J. 1838 bis 32 3269 zu einem Tonnengehalt von 85,002 vermehrt batten. Im J. 1858 bittug libre Jahl 3920 zu einem Tonnengebalt von 85,002 der im Tonnengebalt von 281,424 gewächten. Die Jahl vor alle fielden ist für die gewächen. Die Jahl vor all befort Abergung beschäftigten Mannschaften betrug im leften Jahlzungen beschäftigten Mannschaften betrug im testen Jahlzungen beschäftigten Mannschaften betrug im testen Jahlzungen beschäftigten Mannschaften betrug im testen J. 24,449. Gelederie

land nimmt baber unter allen ichifffabrenben Rationen nach ben norbamerltanischen Freistaaten, England, Frankreich, Schweben und Norwegen, Danemart und Spanien bie nachfte Ettle ein.

In Betreff fammtlicher in ben griechifden Safen in ben 3. 1859-1864 eingelaufener und ausgelaufener Schiffe bringt ber Berfaffer ber " Ilnpogogias", jugleich unter Angabe ihres Tonnengehalts, genaue Tabellen bel, und baneben ftellt er bann eine Tabelle ber barunter befindlichen Solffe unter griechifcher Rlagge. Mus ber Bergleichung ber Angaben beiber Tabellen ergibt fich gmar eine Abnahme ber Schiffe unter griechifcher Flagge im 3. 1864 (56,354) gegen 1859 (81,176), aber ber Tonnengehalt ber im 3. 1864 eingelaufenen Schiffe (2,187,264) übertrifft ben aus bem 3. 1859 (1,539,991) um ein Bebeutenbes, und jeben= falls beweift biefer Umftanb, mit Sinficht auf ben Bau größerer Schiffe und bie innere Entwidelung ber griechifchen Marine, bie Bichtigfeit ber griechifden Schifffahrt, Das gegen batte fich unter ben in ber Beit von 1859 bie 1864 eingelaufenen und ausgelaufenen Schiffen unter griechifder Blagge bie Bahl ber Dampfichiffe vermehrt, inbem theils Im erfteren Jahre 1499 Dampficiffe au einem Zonnenges halt von 161,377, im letten bagegen 1973 Dampfichiffe ju einem Gebalt von 1,019,176 Tonnen in griechifden Safen eingelaufen, theile im Rabre 1859 1501 Dampfe fchiffe ju 363,930 Zonnengebalt, im 3. 1864 aber 1984 Dampfichiffe ju 990,295 Tonnengebalt aus griechifden Safen ausgelaufen maren. Mus anbern Staaten maren Im 3. 1864 im Gangen 14,344 Gegel: und Dampffchiffe gu 1,418,664 Zonnengehalt in griechifden Safen eingelaufen. bagegen 12,134 gu 1,559,159 Tonnengehalt aus griechi= ichen Safen ausgelaufen. Die meiften bavon tamen aus und gingen nach ber Turtel, bann einerfelts aus Italien, anbrerfeits nach Frankreich , Defterreich und England.

3n Anfebung ber Schifffahrt ber Jonlichen Insein ente halt das fragliche Werf nur turge Mittheilungen aus ben 3. 1862 und 1863. Durnach waren im erfen Jatre 1868 Schiffe ju 127,763 Zonnengebalt und im andern 1096 ju 145,251 Zonnengebalt eingelaufen, 1006 aber ju 130,308 Zonnengebalt im 3. 1862 und 1134 ju 150,809 Zonnengebalt waren im 3. 1862 und 1134 ju 150,809 Zonnengebalt im 3. 1863 ausgelaufen. Die iedbatteste Berbindung fand bier gwifden ber Türkei, Griechen land, Orffereich, Italien um Genach fat.

 fluf. Sie begann im 3. 1857 ibre Zbatigfeit mit beir Dampfichiffen und befigt gegenwartig berne eif, von benen siehen Schraubenbampfre find. Im erften Jabre ibres Beftebens machte fie 49 Fabrten, auf benen fie 15,167 Metifenbe tefeberte, und im Jabre 1885 betrug bie Jahr

Fabrten 436 mit 126,180 Reifenben. Gie beförberte babeit, nach Angabe ber ichen erwähnten Schrift: "La Tuquie ou la Grece?" pag. 49, im leten Jahre 106,692 Baarenballen, 6073 Pakter, und batte eine Ginnahme von 2,398,477 Deadmen.

### Die Gezeiten ober Cbbe und Bluth.

Von Aart Schmeling.

,, So mobr ber Mond am himmel ftebt, fommt er einem ber der bermonn, — ich weiß nicht gleich wer, — ausgerufen baben, und bieß ware in Umfdreibung ein meitgreifenbed Zugnis für bie Angiebungtaft, welche bie Erbe auf ibren Trabanten ausführ.

In Birtlichfeit ift ber Mond auch in ben legten zweitaufend Jahren ber Erbe um 180 guß naber gerüdt, und bie Berengerung feiner Babn um bie Erbe betragt gegenwartig alliabetich 1 3oll.

Doch die Erbe wirft nicht allein angiebend auf ben Mond, sondern biefer wiederum im Berbaltnis zu seiner Betgle auf bie Erde. Die Wirtung ist eine gegensteitge, und da die Bed Montes um ein Bedutendes geringer als diejeinale er Erde sin meh, dar man ihm bauseschällich das Aussignig auf der Erde übertaffen und ihm erlaubt, die Brwegung deffelden, welche wie Ebbe und flutt nennen, ausschüliglis auf der Erde übertaffen und ihm erlaubt der ausschlichte der Erde und flutte und flutte bei ausschlichte und flutte berbertungen.

Es gibt aber im Bettall tein Ereignis und teine Erfcheinung, weich für ich allein und ohne Berbindung mit
andern baffande. 3ebe Erscheinung entspringt einer andern
und endigt in einer beitten, matrend in ibren Bertauf noch
ungablig andere eingreifen, wie se felbe auf folde bem
mend der forbernd mittt. Ebe und Flutb gebern aber
gerade zu ben complicitresten Erscheinungen in ben Bere
baltniffen unfere Erbe und find babei von bei weitem grögerere Budtigfeit für biefelbe, als ein erfter oberfächlicher
Billie ertennen läst.

Seit Ropernifus bie Erbe fich um bie Sonne berben ließ und Galliel fein ebrift berüchttes als fagenhaftes "Und fie brebt fich bod", fprach, tam man endlich auf bie Gpur ber Berbaltniffe, weiche bem Weitall Beftand geben.

Man übetliefette der Sonne i ver Planeten, so weit fie bedannt waren, und wied biefen ihre Bahren um die Sonne an; man entdockte mehr der Planeten, immer entsennter, größere, sonderbarer gestlattete, mit dalben Dubenden don Rechen Planeten oder Annehme, bis est der nicht zu langen Jahren auch der Neptun entbedt ward, welcher, nur die Kleinigkeit von 20 Millionen Meilen von der Sonne im Mittellaufe seiner Bahn entsernt, bisse de Sonne

3800 Millionen Meilen in 166 Erbjahren gurudtegt. Db aber bamit bereits ber entferntefte von ben Planeten unferer Sonne aufgefunden worben, bas ift ficher fragilch.

Kängere Zit blieb man jeboch ber Anficht, baß bie Sonne als Centralpunkt ibres Softems festilebe, bidisftens sich um sich felbst berbe und baburch ibre Planetenschaar, vermöge breeinigter Schwungs und Anziebungskraft in Bemeaung febe.

Doch auch bies bemieß fich als ein Irretum; man ertannte, daß fich bie Sonne ebenfalls in weitem Bogen fortbervege, und felt man terausgerechnet, daß sie ibre Bahn erft in 1166 Million Jabren zurücktgat, seit man ertannt, das bie Erscheinung, welche wir Milchstaße nennen, eine limsensemmen Andaufung solcher für und ungabibaere Sonnensses fürfelleme ift, es außer berfelben aber noch viele andree bergleichen gibt, bat man zwar nicht gerabe einem Begriff von ber Größe bes Weltalle, aber boch einem Begriff von ber Größe bes Weltalle, aber boch einem Begriff von ber Größe in Weltalle, aber boch einem Begriff von ber Größe is Weltalle, aber boch einem Begriff von ber Größe in Weltalle, aber boch einem Begriff von ber Größe in Weltalle, aber boch einem Begriff von ber Größe in Weltalle, aber boch einem Begriff von ber Größe in Weltalle, aber boch einem Begriff von ber Größe in Weltalle, aber boch einem Begriff von ber Großen der Großen ber Großen der Großen der Großen ber Großen der Großen der

Inbeffen baben wir es bier nicht mit bem gangen Beltall, fondern nur mit unferm Sonnenfoftem und auch mit biefem nur theilmeife fur unfere 3mede ju thun.

Auch biet Spfiem bat die Form einer Linfe, da bie eintild in befelben Bahnen ber Planeten, so ziemlich in befelben Ebene liegen und in biefer Beife bon ber Sonne, bie alle unwandelbar zusammenbalt und lenkt, fortgeführt werben. Die Anziedungskraft ber Sonne muß also jede andere in biefem Raume borkommende übers treffen und eine febt bedeutende fein.

Demungeachtet mocht sich auch bie Angiebung ber Planeten auf einander geitend und bewirtt ein Schwanfen in den Bahnen, das jum Teil ischen durch die Bertschiebeit bes Abstantes berschieden von der Sonne hervoogeeufen wielt, und welches nicht ohne Einwirtung auf die planetartischen Erscheinungen, besonders biejenigen unsere Erbe bleibt, welch obnebin schon in stetem bäublichen Kriege mit dem Monde liegt, der sie irrititer, wie sie ibn allerdings noch bei meitem mebr deurnubiat.

Deshalb taumein beibe fcmantenb um bie Conne fort, wobei bie Erbe in ber Connennabe im Binter gelinde gu eilen anfanat und im Galopp vorwarts gebt, ohne fich viel an ben Mond zu kebren, mit dem sie ein talbes Jabr prater, im Sommer, ibten Strauß siesteich auskämpst, indem sie ibn so weit zu sich berandott, dass wie seine Annäberung schon mit undemassierten Augen an der größer erscheinenden Schieb bestlichten zu erkennen vermögen.

Es find nur brei Planeten, um beren auf bie Erbe einwirkenbe Angiebungskraft wir uns bier fummen wollen, nämlich die beiben unteren, Meretur und Benus, und der jur unteren Gruppe gehörige, aber weiter als die Erde von ber Sonne entfernte Mars, die fammtlich in ibrem Bau mit der Erde eine gemisse Zehnlichfeit baben, wie sie auch biefelts Dunthulle ober Atmosphore au habem Scheinen.

Die Begegnung mit biefen Planeten vermebt, mie bemett, bas hin und Bieder Schmanken ber Erd auf ibere Babn, und biefer wechfeinde Zaumei kann ebenfalls nicht ohne Einflug auf bie nachgibigen Gefammtmaffen ber- felben, alfo Baffer und Luft, beiben.

Mit ber momentan ausgubten Angielungskraft ift bie Einwirtung ber Planeten auf bie Erde jedoch zu Ende, ba ibr Licht megen zu geoßer Entiernung feine Bedeung für biefelbe bat. Doch man fielet, bag ber frührer Mabn, wennach bie Paneten auf bos bechen ber Andibibun einwirten sollten, weniger ein traffer Aberglaube, als vielsmehr ein inflinktives Gefühl gewesen zu sein scheint, welche nur im Gegenflande irred, nur fein scheint, welches nur im Gegenflande irred,

Der Mond wiett außer feiner Anziedungefraft auch noch burch fein Licht auf die Erde und swar so bedutent, bach man ibn, naderm ibn früber eine zu große Wichtigtteit beigeiegt werden, später lediglich gum Leibtaternentrager ber Erde machen wollte, was benn boch zu wenig wat. Auch auf ibn flügten Wahen, Aberglaube und Bertug alleteit Luftgebilde, die jedoch eben so thörigt waren, wie die angeblichen Beziedungen ber einzelnen Menschen zu gerwissen werden der umgekerne der umgekern der umgehern wiesen der wingelen Beneten ober umgekern der umgehern der wingelen der

Die Einwirtung ber Sonne auf die Erde geschiebt burch nicht weniger als vier Factoren bieret und burch eine Angabi indirecter, die wir noch lange nicht alle tennen. Im erften find: Angiebungstraft, Schwungertraft, Licht und Bacime. Bu den andern gehören bermuthe lich das Bobietallicht, die Bufürung von Abrolithen oder Meteoren, bie Beführung mit Kometen u. f. w.

Die Rocation ber Sonne fiebt ivet ebenfalls feft; sie bewiete bie Drebung um ihre Are in 25 Agen 14 Stunben, und biese Are bat eine geringe Brigung gegen bie Efliptit, bie Ebene, in welcher bie Planetenbahnen liegen, nämlich eine Peigung von nur 71/16.

Diefe Drebung um ble eigene Are ift auch alten Plas mer eigen und bedingt bei ibnen ben Wechfel von Tag und Racht. Mur ber Wood — und vermutbild auch alle Monte — Darf ber Notationsneigung aller himmeistöcper nicht nachgeben, so viel Luft er auch dagu bezeigt, sonbern betr, wie ein gut gezogener Diener feiner herrein, ber Erbe flets fein Geficht zu. Dazu zwingt ibn bie Angies

bungefraft ber Letteren, und bies mag uns einen Beweist liefern, wir bedeutend ftarter biefe als bie bes Monbes ges gen bie Erbe ift.

Das ber Mont Birtungen auf Die Erbe ausubt. ift gang unleugbar; ja fogar auf gemiffe Ronftitutionen und Buftanbe ber Menfchen icheinen fich biefelben auszubehnen. Die Erfcheinung ber Monbfüchtigen und bie Berichlimmerung gemiffer Rrantbeiten bei junehmendem Monde fcheinen bas für ju fprechen. Bir feben ibn ben truben Simmel flas ren und Bolten gertheilen. Much bei Froftwetter foll bie Ralte mit feiner Bulfe ftrenger merben. 2Bo fein erborg: tes Licht fentrecht auf bie Erbe fallt, follen gemiffe Blu: men, befonders in ben Tropenlanbern, fcneller erbluben. In Afrita mirtt bas Lefen bei feinem bellen Lichte leicht erblindent, und es foll eben biefen Erfolg baben, menn man unbebedten Befichte in feinem Scheine fchlaft. Die Reger verfteden fich por biefem Scheine, und ibre Jubels nachte find biejenigen, welche vom glangenben Sternenlichte erbeilt merben. Rifde, melde feinem Strabl ausgefest fint. follen fcneller faulen unt, ebe fie noch in Saulnig übergeben, Giftftoffe entwideln. Namentlich foll es ber Mond fein, welcher bie fcnelle Raulnif ber begetabilifden und thierifden Stoffe in ben Bemaffern verantaft, fo bag beren Genuß wie bie von ihnen ausftromenben Diasmen jene gefabrlichen und leicht tobtlichen Rrantbeiten berporrufen. welche man mit bem allgemeinen Ramen ber Malaria begeichnet. Db ber Mont mirtlich aller biefer Miffethaten fculbig ift, laffen wir babingeftellt fein.

An einer Erscheinung ift er jeboch licher nicht gang unschulbig; bod muffen wir jum Berftanbnig berfeiben uns erft einige Buffabe und Berbaltniffe auf unfere Erbe vergegenwartigen.

Die Erdugel besteht baupffabilich aus brei bermonbten Materien, bem Starten, bem Stuffign und bem Dunft-freise. Alle beie find burch bermehrte Matrue betnbat und werben burch bermehrte Kilte jusammengegegen, und zwar im Berbaltung ibere Dichtzielrie, fo bas biede Beradwerfichtet beim Starten am geeingften, bei bem Dunftteise ober Ermosphäte am beduutenbften bervortritt und beim Stuffign wijden Beiben liegt.

In abnitdem Berbaltnis fleben auch bie Massen ber wabrnebmaren Teile ber Mateeien; bie Deerfalde bet Statten ist gleich 1, bie bes Kliffigen gleich 2, bie Armos spate ober Luft bat iebech bisher Alemand gemessen abeite auch in 2 mand mersten eine Deiter auch in 2 mand mersten ibne beim Stuffigen nur scheinbar ober auch in Wietlichheit stattsfinder, dat stu uns feien Bedeutung, best mehr ieboch, ba Massen best alle fieden bei Bette Bedeutung, best mehr ieboch, bat für uns feien Bedeutung, best mehr ieboch, bat für uns feien Bedeutung, best mehr bedeuter entstehen, bas fülfsig und die Luft baggen durch leichtere Anstösse in Benegung kommen und letzere Beibe in bei weitem sninie gerer Werchliebeitung zu einander stehen, als zu dem Gratten.

Die Berfchiebactelt ift eine besondere Eigenschaft bes Stuffigen und baburch bie Neigung bestimmt, flese das burch atmessedie generalen geftere Gleichier wie bie beit. et elekticht wirdt mieder bezuschellen, da es nicht, wie die Luft, elastisch und zusammenzuperssen ist. Diese Eigenschaft veranlast nun zunächst bie verschiebenen Strömungen in der großen Masse des Justinssen meiche ein eigenes Softem bilben; jewerlalls aber bewirft auch der Umschwung der Ere, der sofonders ihr unregelmäßiger Lauf, eine Neigung zu anderen Brwegungen des Füssissen, welche nur des requiremben Ancetes darren und ihm eren folgen.

Eine unteugbare Abatfade in ber Erfdeinung unfere Erbverbätnisse ist der Umftand, daß alte Massenabäufunger 
faat nach Bermebeung eingen. Da nun aber das Starre 
auf der Berbädiste in sterem Badesen begriffen ift, so muß 
bermisten die Jaunahme des Kilfissen im Soden agseniberfeben, und Briebe kann nur baburd flatssinden, das 
strößer Basse des Jussians ber die geeingeren Teiete bestieben 
ju fich berangiebt, was eine britte allgemeine Bewegung 
bes Bilfisarn bebingt, bie besonberd betwagen rezessure Bactoern bedart, damit sie nicht zu mächtig werte und plässisch 
alle bestieben Erdverkaltnisse über haufen werte, sonbern einen Langsamen Bertauf nehme. Die Wietung diefer Gatteren aber sehn Futung her fer Batteren aber sehn Futung ber 
Gemösser, der Geben wir in der Wechstlewagung der 
Gemösser, der Ebbe und Futun der ben Gegeten. Die 
Deuppfacteren iblien jedech die Son ne und der Mond.

Die Erde vollbeingt bekanntlich ibren Rauf um die Sonne in etwas mehr als 365 Zagen; ihre Are flebe nicht sentrerbt auf der Erdebahn, und ihre Arendehung findet in 23 Stunden 56 Minuten 4 Schunden in der Richtung von Welft nach Dift flatt; der Sonnentag bat ieden deutle 4 Stunden. Der Mend bewicht seinen ehrfalls eiligei, sichen Lauf um die Erde von Dift nach Best in 27 Zagen 7 Stunden 43 Minuten 111. Schunden; die Mondhydelt (Wollmond, erste Minuten, in. m.) dauern iedoch 29 Zage 12 Stunden. Seine Bahn wiedt seines von der Verbahn wie von der Richtung der Erder ab und liegte ungesteht in der Archauften der einen Schunden auf der einen Schunden auf der anderen Stutte der Recht gewicht eines Punters wieligen Minuten auf der anderen Seite der Erde, wenach man sich biestelbesteit einen Stutter kort, wenach man sich biestelbesteit einen Stutter kann.

Die frührer Annahme ging nun babin, bag ber Mond in birecter Angiebung, indem et durch bie Drebung der Erbe und ben eigenne Lauf bieselbe ebenfalls in 24 Stunden ein Mal umtrift, eine kleine Fiuthwelle im Stillen Deran bebe und fie zwinge ibm zu solgen. Dies Ruth-

weile soll nicht burch baffelte Baffer, fondern burch immer neu gelvbenet macfire nub fich verftarten, mabernd ber Mond feibft über bem Stillen Dean, Affrie, dem Arinifden Dean, Amerita, bis jum angenommenen Ausgangspuntte jurudegebt. Gie foll ferner burch Wiberfland erbote und gemale tiger werben, bon Subaffen um Afrita und am Atlantiichen Dean binaufgeben.

Wichtig ift hierbei ber Lauf ber Fluth, welche, fich aus bem Stillen Detam auf Afen werfend, jureft noch nordwarts weiter zwischen Affen und Amerika ben großen Deran binaufftemt, so daß fie im Allgemeinen auf der nerblichen halblugel auch in nordwestlicher Richtung geht.

Mun giebt biefe Rluth allerbings ein Dal mit bem Monte ober ihm folgend um bie Erbe. Gie bauert aber bon ibrem Ginerite bie jur Ebbe nur 6 Stunden, und bie Ebbe nimmt nur ebenfo viel Beit in Unfpruch; Beibe gufam. men eigentlich mabren 12 Stunben 25 Minuten 14 Getun: ben, und bann tritt eine neule Rluth ein, gang wie bie erfte befchaffen. 2Bo ift aber ingwifden ber Mont geblieben? Er weilt entfernt auf ber anbern Geite ber Erbe, und fomit muß biefe gmeite Rluth anbere Grunbe ale bie Angiebungefraft bes Mondes baben. Diefe finden wir ein Dal in bem Streben bes Stuffigen nach Gleichgewicht, welches Die Bemaffer auf ber bem Monbe abgemanbten Erbhaifte bie frubere Bewegung noch ein Dal, aber fcmacher burchmachen lagt, fo lange es nur allein wirtt. Das ift jeboch felten ber Fall, weil bie Sonne haufig an bie Stelle bes Monbes tritt und bie Reigung jur Bieberholung bes Phanomens unterftust, um ebenfalle an Erteugung bon Cbbe und Rluth ibren Untheil gu baben.

Erzeugung von Flute und Stebe ift übrigens tein richtiger Ausbruck in diesem Falle; benn die Momente gur Bewegung ber Gemässe sind, meine bemerkt, bereits vorbam ben; namentlich aber wuß wegen der Drebung der Erbe von Wiese auch 2015 febon der Leuftbrud bem Fliffigen eine Reigung, von Dit nach West ju gieben, verleiben. Später titt bas Ausgleichungsbestreben der großen Masse des Stüffigen, die turz zuwer durch die letze Ebbe gebeben ist, binzu, und dies sind die erften Ursachen zur wachssend Werflätung der Fluth wahrend ihres Ganged vom SD. nach MB. auf die ber der Motte Gebalitet.

Arrig ift es nun aber, ber Sonne wie bem Monde von vern berein eine unmittelbare Einwirdung auf bie Ber maffer, besteinungsweife auf die Bebung bes Bibligen beigumeffen. Es ift auch dazu nech erft bie Bermittlung eines anderen gacters nietig um haue ber Atmobjar, enthe benn doch nicht gang umsonft die Erbe umgibt; benn alle von aufen auf die Erbe wirfenben Kräfte muffen zuerft auf fie terffen und fich junacht mit ibe absinber ab erfo fich junacht mit ibe absinber

Als gefügigste ber brei genannten Materien bes Erbballs unterliegt fie benn auch überbaupt ben bebeutenbften einwirkungen von Sonne und Mond, die fie, in Berbinbung mit ber Erbbewegung, balb bierbin, balb borthin treiben, flosin, jagen und in unrubiger Beweglicheft erbalten, welche Unrube wie unter ber Bezeichnung von "Minben "ais Lufftfrömungen binifanglich tennen und ieben Augendlich wadrzunehmen Gelegendeit haben. Außerdem find die Gonne wie der Mond moch im Stande, eine Bere dunnun und Bereichtung der Luft bervorture fen.

Der gertheilenben Einwirtung bes Monbes auf die Atmofpdare ist bereits Ernaftnung geschehen. Er vermag biefe verdünnende Bertheilung so wenig durch Badem wie burch fein Eicht bervoezubringen, sondern nur, indem et sie ftellemwisse an fich giebt, also bebt und domit zugleich ausbehnt, baburch aber Drud ber einzeinen Luftsauten auf bie Genäffer vereingert.

Die Sonne wirft bagegen außer burch bie Angiebungstroft auch nich burch bie Mafme auf ben Dunfteris ,um ibn ju erleichtern, und bad Baffer benute bie ibm mommen tan vergönnte Freibeit nachzustigigen und einen erfolgreichen Gegendrud ausgutüben. Die Gedwere bet in Bewegung geratbenen Maffe ift binlanglich, die elastische Luft zusammenzuperfien, und bies tommt bem entstebenden Processe

Erft nach Ueberminbung bes Miberfandes ber Armofphare teitt eine birette Angiebung bes auf: und entgegenftrebenden Flüffigen ein, woburch est fich benn auch ertlärt, daß die Fluth erft ibre volle Sobe erreicht, wenn Sonne ober Wond beeits ben Metidian, unter weichem fie fleiat, mebrere Gtunden vorher passett baben.

Ae nach den verschiebenen Einwirtungen von Sonne und Mond und je nach dem Jusammensalen ibres Einsstuffel, tretem Ebbe und Flutt verschieben aus. Bur Zeit der Boll: und Rumonde gibt es die die höberen Springstußen, jur Zeit der Mondboiertel die geringeren Rippflutten; von besonderer höbe sind die Flutten zur Zeit der Aequincerten oder Tags und Nachtgleichen. Gestärtlich sonnen sal alle Authern werben. die letzeren ieben daupstädisch, wenn Stützme fie begleiten, und in Europa haben die Nordserstüffen darunter besonders damals schrecklich zu seiden gebabt, als die Austenn meh beiter fleigen als deutz

Es ift nämlich icon feit langer Zeit eine allmälige Berminberung ber Stutbtoben auf ber Norbhalfte ber Erde bemeett worben, und bles führt uns auf die allgemeine Abnahm ber Gemaffer berfelben gurud.

Mas bier unterleifte Strömungen thun, tonnen wir natürlich nicht beuthellen; bei solch vorbanden find, ift gang gewis. Die Gebe schiltt aber im Noeden verdalinis-mäßig, wenn auch langfam, fieth weiter gurudguweichen, aleb bie fützle besquebinen, mub iene baber einen Deil ber Gewäster und nach ber Gribblitte ber Gewallschen. Die Ebberaten auch ber Gibblitte ber Erbe zugusschieben. Die Ebberate bauten alle ber sichtber Ermittlete befer Erfegienung

Schlieflich noch ein Bort über ben Charafter ober bie Phofiognomie von Ebbe und Bluth an ben berichlebenen

Ruftenformationen, welche bas Bebahren mabrend ihres Unsbringens und Abzuges bebingen.

Auf fladem, allmälig verlaufendem Sanbstrane gleiden Fitut) und Ebbe einem riefigen Athem der See; voer und ridmallend, nednung sie Boffig von bem Strands ober geben ibn in biefer Weife wieder auf; manchmal schies sien die Wogen, die eigentlichen Fituthveilen, jedoch plässich und schneit weit vor, und besbath ist ein Weiten auf dem Strandse nach bem Momente des Einteitte der Fluth nicht ratbsam.

Liegen Sanbbante ober Steinriffe vor bem Stranbe, fo geben fich die Bewaffer fchon wilder, bilben Branbungen und fturmen traus und fchaumend beran.

Durchtrochene Silfengestabe laffen fie in iber größen Kraft und Wilbbeit, aber auch Schönbeit auftreten, ebnfo ftelle Zeifenufer mit bavor liegenben Alippen; ftelie Ufer ohne biefe feben ben gangen Proces bei rubigem Wetter ohne bedeutenben Ungeftim verlaufen.

An gemissen Beiten bliben Gebe und Fluth Mirtel, bie fogenannten Meereckftrubel, wie ben Maete ober Medkenstrubel bei ben norwegischen Bossen, boch werden nicht alle Wirbel beiser Art von Ebbe und Fluth, sondern viele auch von ben Mercesströmungen oder von biesen und jenen gulammen gebieter. Betwondere Erscheinungen sich ble Poer vorce im Amagonenstrom, der Bore im huglib, die Bafferatte in der Dordogne, die Strubel ber Seinemündung au. f. w.

Die Hobe, bis zu ber die Frufen unter Umfinden feigen, ist sein verschieden, gang wie die Heftigkeit ibres Andranges. Im Biskapischen Werdussen gibt es vier Flutverllen in der Stunde, etense viel noch am Anfange des Kanals; doch die tremedren sie ich sonell und fleigen dei Offende und Freigen der Dstende zu der grund der der Anfang der Anfang der Flutverlieden der Biskapischen der Biskapische der Richtlen der Richtlen auf würen der Richtlen auf würen der

Die Acquinoctlal: Flutben erreichen bei Bavonne eine Höbe von 9 F., bei Breft 20 F., bei St. Malo 3 K. in London 18 F., an der Elbe 12 F., in der Fundan: Bai, pwischen Neu-Schottland und Neu-Braumfchreilg (ogar 80 F.

In Europa bietet St. Malo in ber Bretagne bas reichfte und großartigste Bild bes Wechfels von Ebbe und Kluth bar.

Bur Chbegelt liegt bie Stadt, von milb geruffenm geien umgeben, weit entjernt vom Meere da; wolfden einem Geisen etbenet fich fester, sandiger Boben, auf dem fich Buffetachen mit Archfen, Gerstennn u. f. w. befinden; auch Muschein und Sergrad find in haufen vorhanden. Aurze Geit foller raussch ieded die Fluth beran, und die Wogen umtofen die Mauern, ibre Ghaumspripen bis gur volligen bei gelich beran, und die Wogen umtofen die Mauern, ibre Ghaumspripen bis gur völligen hobe berscheben. Ger. Male scheint des im volligen hobe berschehen. Sei, Male scheint den eine Taffet zu sein, nur durch einen Damm mit dem Lande verdunden, den die mittenden Magen iben Augenblid gu burdberschen beden und einein Ballen überfutben.

rubig bas frühere Bilb erichien, so wild und fast Grauen erregend ift jest bie Scenerie, und von ben früher frei ger legten Rippen ragen einzelne mit ibren Spiben über bem Baffer empor, um burch ibren ben Bogen entgegengeseb ten Wiberftand bie Bafferflache nur noch arger tofen und wirbeln gu machen.

Das ift ber Unterfchied zwifden Ebbe und Fluth bei St. Dalo.

#### Der Barid.

Rach dem hoffandischen des Dr. f. C. Winkler.

Don Bermann Reier.

Es ift fur ben finnigen Raturfreund gewiß ein Mu: genblid reinen Genuffes, wenn er an einem fonnigen Com: mernachmittag am Ufer eines flaren Gemaffere fich nieber: laffen barf. Ueberall Leben, fomobl animalifches als vege: tabilifches: bier bas gefieberte Robr, bie bellgrunen Binfen, bie berrlichen Bafferrofen , ben Ralmus , bas Entengrun; bort Bafferinfetten, Raupen und Schmetterlinge, Rafer und Schneden. Dioplich erfcheint ein Alfc an ber Dbers flache bes flaren Baffere und bleibt unbeweglich fteben, um nach furger Beit ebenfo ploglich wieder gu verfchwinden. Gein Ruden ift golbgrun und buntelbraun, fein Bauch ift filberweiß, und fein Schwang und bie floffen find roth, "Ein Barfch!" mer fennt ibn nicht? Rein Bunber, bag er allgemein bekannt und beliebt ift; ift er boch ber fconfte aller intanbifden Fifthe und jugleich auch einer ber fcmad: bafteften! Raft alle unfere Lefer werben ibn tennen, ibn in feinem Element, auf bem Rifdmartt ober auf bem Zeller betrachtet haben. Tropbem glauben wir, bag Giniges über biefen Sifch, über feine Lebensmeife, feinen gang und feine Stellung jum menichlichen Saushalt nicht überfluffig fein mirb.

Bir haben bereits angebeutet, bag ber Barfc auf bem Ruden grunlichsbraun gefarbt ift, mabrent er an ben Gels ten und am Bauche gelblich filberfarbig glangt. Quer über feinen Ruden laufen gewöhnlich feche buntle, giemlich breite Streifen ober Banber, bie an ben Geiten fpib aus: laufen; gumeilen finbet man Barfde mit funf, aber auch mit fieben folden Banbern und, wiewohl bochft felten, ein: gelne gang meife. Seine Beftalt ift nicht ungefällig, fure und breit; ber Ropf ift magig groß, ber Dund giemlich geoffnet und ber Schwang febr beweglich. Schon bie Grie: den fannten ben Barich und liebten ibn; benn Mrifto: teles fpricht lobend bom Barich, und Plinius und Dp: pianus ermabnen feiner. Much ber Romer Mufonius nannte ben Barich delicia mensarum. Benige Riche finb to allgemein verbreitet und jugleich von ben Menfchen fo allgemein gefchabt, ais biefer. Much ift fein Dame in allen Sprachen teunnifchen ober lateinifchen Urfprun 6 faft gleiche lautenb, fo bag ber Barfch ju einer Beit, ale bie Sprachen noch in ber Rinbheit fich befanten ober vielleiche nur eine Sprache bilbeten, feinen Damen erhalten gu baben fcheint. XI,

In Europa finbet man ben Barich allgemein; auch in einem großen Theile Ufiens mirb er angetroffen. Er lebt in ber Turtei fomobi, wie in Lappland, in Deutsch: land und Solland, wie in Gibirien, in ben Gluffen Eng. lande und in benen Spaniene. Der Ruffe fangt ben Barfch in ben Aluffen, Die nordmarts munten, und in benen, bie im tafpifden Gee und im fcmargen Deere ihr Enbe fin: ben. Er ift in ben Steppengemaffern bes afiatifchen Rug: lande ebenfo, wie im Rhein und in ber Seine gu Saufe. In Großbritannien ift er febr baufig; nur in einem febr fleinen Theile Europa's - auf ben artabifden Infein namlich - bat man ibn noch nicht gefunden, wenigftens ichmeigt beren Fauna über ibn. Wiemohl unfer Barfc in Dorb: amerita noch nicht angetroffen murbe, fo lebt boch in ben Bemaffern jenes Erbtheils ein naber Bermanbter von ibm, ber nur fo unbebeutenb fich von ihm unterfcheibet, baß fo: gar Naturforfcher an einem Unterfchiebe greifelten.

Der Barich tebt in jeglichem Baffer, boch am liebe fien im fugen, besonder wenn es beil, fitomend und nicht gaar zu tief ift; boch sinder man ibn auch im saligne und sogar zuweiten im Mecre, an ben Flugmun- Bungen und in ben Schäfer an ber schweblichen Kufte. Seine liebsten Aufenthaltsorte ind Groben oder Annale, bie an ibren Ufen mit Bobr und Binfen bewachsen und 3 bis 4 Bus tief find; im Winter luder er tieferes Wasfer auf. Im Anglischen Meere find zweilen Tacuf Wasfer und ber et infenten bei geben der benachten und bei bet im Binter luder er tiefere Wasfere auf. Im Taspischen Meere find zweilen Tacuf welchen, bie abet immer ftemaunfwatts schwimmen.

Wir werben und bei einer anatomischen Bescheichung, nicht lange aushalten, weil fall Jeder, der nur will, Gelegnbeit bat, ben Bats ju gergliebern. Er bat zwie beutlich von einander getrennte Rückenflossen; die Strablen ber erflecen sind flachelartig und bart, die de geweien sanit wan weich. Die Zunge ist sanst; in beiben Riefern befinden sich Babne, auch auf bem vorbern Tebelte bet Pflugdeins und im Gaumen. Die Sauppen sind vorde, hart und nicht leich von der haut zu trennen.

Der Baris ift ein ungefüßges Thier und schwimmt nie in Gescuschaft; nur gur Laichgeit sucht er seines Gleis den auf, wahrend er sonst einsam und abzesondert iede. Wenn mehrere in einem abzeschlössenen Ariche Jahre lang, teben, schwimmt boch flete seber für sich. Seine Art bes Swimmens weicht von dem anderer Fische auch und afneit bem des hechtes. Der Barsch ichte plöglich gerade aus, bleibt dann einen Augendlick in volldemmener Rube und wiederbolt sobann seine frühere Bewegung! er schwimmt also fprungweise.

Die gewöhnliche Nahrung bes Bariches besteht aus Die gemen, Infetten, kieinen Fischen; ja er icont sogar bie Zungen seiner eigenen Art nicht. Derreul fand in einem Barfch von 10 Boll kange zehn andere tleine Barsche. Er ift im böchsen Wasse gefräsig und verursabt baburch oft selbst feinen Tad. Die von ihm verschuldte Sticklinge (Gasterosleus trachurus) ftreden nämlich ibre Stachein aus umd bleiben ibm doburch in der Sehle oder im Schulde im Sc

Erft im britten Jahre laicht ber Barich, und er bat albann feine Große auf 10 - 12 Boll gebracht.

Wie lange ber Barfts fortmächt, ist nicht bekannt. Soweil in Deutschaus, erreicht er eine Länge von 14 bis 18 Bell und miegt bann ungefähr 3 Pund. England scheint bas günstigten bei Bartche zu schnie ben nicht bei Entwicklung bei Bartche zu schnie ben nicht ben in dem Balamere einen von 5 Ph. gefangen. hunt dat einen im Bitmingkamfanat gefangenen Barfch geschen, weicher 6 Ph. nog, und Montague einen solchen von 8 Ph. her im Woon in Bätische mit Bitmingkamfanat gefangenen Barfch angel gefangen war. Den na nt will vernemmen haben, das im Debegarf sogat ein neunpfündiger Barfch gefangen fei, und nach Bloch bewahrt man in der Kitche zu Luchtab in Cappland ben Schädel einer Barfches auf, der vom ber Masse in Gebenard sogat ein neunpfündiger Abrich gefanger.

In Frankeich laides der Baefc im April, in Holland und Deurschland im Mai und Juni. Die Gereftote find um biefe Ieit fehr groß, und es ist dezeistlich, daß der Fisch von biesem Gewoich viel zu leiden und das Bertangen hat, sich davon zu befreien. In einem Barfc von zwei

Pfund wiegt ber Laich etwa 330 Grammen und enthalt nach Sarmere 281,000 Gier, melde bie Große eines Mobntorndens baben. Je größer und alter ber Barich ift, befto großer ift bie Ungabl ber Gier mie begreiflich ift, ba bie Gier von großen Barfchen nicht großer, als bie bon Bleineren find; in großen Rifchen will man bis 500,000 gefunden baben. Um von ben Giern befreit au werben, reibt ber Barich ben Leib gegen Steine und prefit fo bie Gier beraus. Wenn bies nicht gelingt, foll er fich einen abgebrochenen Schilfftengel in ben Gierftodt ichieben, um biefen mittelft bes leimigen Stoffes, melder ble Gier umgibt, baran feft gu fleben. Much will man gefeben baben. baf er einen Theil bes Paiche an einen Stein befeftigte und fich bann burch Biegungen und Binbungen feiner Gier entlebigte. Er perfertigt auf biefe Beife einen Strang pon 6 Buß gange, ber aber im Baffer gufammengerollt liegt, Benn man biefe Daffe unter bem Difroftop betrachtet. bemertt man, bag 4 ober 5 Gierchen burch ein gallertar: tiges Sautchen ju einem Rnaufchen vereinigt find; auf bies fem Anauiden ruht wieberum ein anderes und fofort, moburd fie gleichfam quabratifche ober beragonale Bellen bilben. Bei biefer Menge von Giern mußte bie Ungabl ber Barfche un= enblich viel großer fein ; boch finbet man nach ber Musfage ber Parifer Fifchvertäufer unter 20 Barichen taum ein Dann: den, und ba bekanntlich bie Gier erft bann befruchtet merben. wenn fie ben Leib ber Mutter verlaffen haben, fo barf man annehmen , bag viel Raich verloren gebt. In Solland muf. fen inbeft bie Mannchen viel baufiger fein. Bur Beit, ale bas Saarlemer Deer noch ein Aufenthaltsort fur Bechte und Bariche mar, mar bas baran gelegene Dorf Liffe eines gemiffen Bederbiffens megen, ber aus Barfcmilch bereitet murbe, berühmt,

Bu ben gufälligen Berfcbiebenbeiten, unter benen mir bereits ber gang meißen Barfche ermabnten, rechnet man auch bie mit Sodern, bie man bann und mann in England finbet. Bu Ein Raitbin in Schottland mirb ein folder aufbewahrt; auch Linne fab einen budeligen Barfc gu Sabiun in Schweben, und Cuvier hat einen folchen in bas Mufeum bes Jarbin bu Rol gebracht, ber ihm aus Lincolnfhire gugefanbt morben mar. Gine anbere Berfchie: benbeit bieten bie Bariche mit burchicheinenben Riemenfchilbern, burch welche man nicht blog bie Riemen, fonbern fogar ben Blutumlauf mabrnebmen fann. Dan findet folche im Branbenburgifchen, und bie bortigen Rifder behaupten, bag biefe Bariche bie Fubrer eines Schwarmes maren und burch ibr Boranfdwimmen mebr mit Relfen und Steinen in Berührung getommen, woburch bie Riemenfchitber bunn ge-Da aber ber Barfch nicht in Gefellichaft fcheuert feien. fcmmmt und alfo feines Unführers bebarf, muß bief. Er: fcheinung eine anbere Urfache haben.

Der Barfch gehört ju ben Fischen, bie gegen feinbliche Angriffe gut bewaffnet fint. Die meiften Fische laffen ibn in Rube, sogar ber Decte, ber junge Barfche ju Taufenben isdrich verschingt, nimmt sich wohl in Acht, fich an sicht ju wagen, die bereits 3 - 4 3oll lang sind. Doch fallt der Bartch häufig in die Gewalt andrer Feinde, denn Reiber, Streche, Enten und Mören machen fleißig auf ihn Jagd. In seinem eigenen Körper bat er nicht weniger als 8 Arten von Eingeweidenfumern, die ihm doe Leben sauer machen. Auch der Frest läst ihn häufig flerden, und sein gestler und seinen Auch der Frest läst ihn häufig flerden, und sein gestler und liftiglier gestich, der mehrt, de parten wie ber die gewickte bet er ein zähek Leben; Pennant sagt, daß man einen Bartch, in trodeme Stred gewickte, 60 Meilen weit verschent fonn, ohne daß er stiete; auch in Paris kommt er sebendig an, trogdem er in den 50 Meilen weit verschaften von ia Bourdon nich gefangen wich.

Der Barich gehört ju ben Rifden, beren Karbe bem Baffer gleicht, in welchem fie leben, ober bem Boben, über welchem fie fcmimmen, wie bies in bobem Mafie bei ber Schleibe ber Rall ift. Die Karbe feines Rudens und feiner Stoffen ift meniger bell auf Torfboben als auf Rleis boben und am meiften entichieben auf bartem, weißem Sand. Dier zeigt er bie gange Pracht feines Farbenreich. thums; benn ber gruntiche Ruden bat bann einen golbenen und ber weiße Beib einen filbernen Biberfchein; bann ift bas Blief ber erften Rudenfloffe braun mit fcmarten Fleden; bann find bie zweite Ruden: und bie Bruftfloffen bellbraun, aber bie Bauch : und Ufterfloffen, fowie ber Schwang glangen in taufend Farben. - Die Schuppen bes Bariches verbienen nicht weniger unfere Aufmertfams feit. Gie fiben in tangemeifen Reiben, von benen jebe ungefahr 70 Schuppen enthalt, mabrent fich von ber Ruden: floffe bis gur Mittellinie bes Bauches 30 folder Reiben finden, wonach jebe Geite alfo etma 2000 und ber gange Bifch etwa 4000 Schuppen bat. Diefe Schuppen enben in funf, feche ober fieben fingerformige Musmuchfe und ents halten eine große Quantitat jenes filberfarbigen Stoffes, ber fo haufig im Reiche ber Rifche gefunden wird.

Wir haben bereits gefagt, baf ber Barfc viel vom Froft zu leiben bat und beshalb im Winter tiefere Gemaffefer auffucht. Deshalb findet man ibn benn gud nach

Jurine im Binter in großen Mengen in ber Tiefe bes Benfer Gre's. Doch, wie ficher er bort auch vor bem Aroft ift, ibm broben andere Gefahren von nicht geringerer Groffe; man fiebt ibn bort namlich nicht felten auf bem Baffer treiben, mabrent ihm Dagen und Schlingbarm aus bem Munte bangen. Um biefes qu erflaren, muß man miffen. bag ber Barfc eine febr große Schwimmblafe hat, welche volltommen gefchloffen ift und nicht, wie bel vielen an: bern Fiften mit bem Schlunde bem Dagen ober ben Bedarmen mittelft bes ductus pneumaticus in Berbin: bung fteht. In jenen tiefen Gemaffern bat bie Schwimm. blafe ben Drud von 11 Atmofpharen gu tragen, und wenn nun biefer Drud ploslich faft aufhort, 4. 18. baburd, bag ber Sifd mittelft ber Ungel rafch beraufbeforbert wirb, bann tann bie Luft ber Schwimmblafe und die ber Muffenwelt fich nicht ausgleichen; Die Blafe berftet ober ift boch bem Berften nabe und treibt bie por ibr liegenben Theile binaus. Gebr geringe Urfachen, j. B. bas Schwimmen gegen Die Taue eines Mebes, tonnen fur ben Barich ichon biefes Unglud berborbringen.

Das Fleisch bes Barfines ift meiß, feit, leider verbausich und von angenehmem Geschmad. Man tann wochen lang tagich Berfo, ohne baß er anwidert, mie dies bei vielen andern Fischen ba Fall ift. Alle Bolter, die dem Barfd in iberm Kande baben, lieben ibn. Ter wied meisten Erich gegeffen, weil man becht seinen ibn. Er wieden gleicher Beit fängt, daß es sich der Mube bes Salgend und Teodenes lohnte. Alle Bolter effen die fleineren gebraten und die gegern gefocht. Die Loppinherb ehreren bem Barfd nicht nur von feinen Schuppen, sondern zieben ihm auch die haut ab, von welcher sie einen ausgezichneten Affolein maden.

Man fängt ben Barfc sowoht mit der Angel, wie mit ver magel, wie mit der mit Bet Gobald er in lesteres binelingerati, " vers fingt er sich", b. b. er schwimmt auf bem Rucken und seint tobt zu sein; boch erfolt er sich dab wieber. Dies ist teine List, sondern rüber mahrschied von der Erschütterung ber, die er erfelbet, wenn er durch seinen sodweten bie er erfelbet, wenn er durch seinen sodweten bie der erfelbet, wenn er durch seinen sodweten bie Vers fabre.

## Beitrage jur Renntnif bes Alters, ber Rultur und Berftandnigmeife ber Thiere.

Bon M. C. Grandjean.

Aus einer Urtunde bes Riefters Romersborf bei Ruwied vom 3. 1264 ift erfichtlich, baß bamate fammtliche milte Pferbe in ben Bessungen ber Donasten von Cann, Boits berg und Jfenburg biefem Gottesbaufe geboten. Ce fubrt mich biefe gu einigen Bemerkungen über bie böbere Deitweit, welche Deutschand vor vielmebr bot mittlere Europa feit der fogenannten Diluvial: oder Rach: Tertiärzeit bewohnt hat.

Um bei dem Pferde anzusangen, so wissen wir, das daffelbe schon in den frühesten Zeiten, woden wir Nachicht haben, als Wilbling in den Wätdern diessteit der Alpen heimisch war. Es müssen aber flruppige, ungeschlachte

"Rlepper" gemefen fein; benn fie maren urfprungliche Bewohner biefer Baiber und nicht, wie bie Duftange Ume: rita's, bie Abfommlinge lange fultibirter Racen. ben Ratthobien Deutschlands und Belgiens, fowie in ben aiten Losablagerungen verfchiebener Rluffe, finben fich jabi: reiche Refte von Pferben, mit benen nachtertiarer Thiere vermifcht, welche barauf ichließen laffen, bag bie lebenben Inhaber berfelben bon bem jegigen Pferbe nicht mefentlich verfchieben maren. Es ift baber mehr als mabricheinlich, baf wir es mit ben Pferben, welche jur Beit ber Romer in Germanien wilb berumftreiften und auch noch, wie aus ber ermabnten Urfunde erhellt, im Mittelaiter porbanben maren, ale mit Thieren ju thun baben, melde bon jenen ber Tertiargeit abstammen, alfo fich, wie ber Mueroche (Bifent), bas breitftirnige ausgeftorbene Rind Danemarts, ber Riefenbirich Brianbe und bas Giennthier (Eich), in bie Jehtgeit gerettet baben.

Zacitus berichtet von ben Pferben Germaniens, baß fie meber an Buche noch an Gefdwindigfeit fich auszeich: neten. Much feien fie im Rriege nicht febr gebrauchlich. mas auch burch ben Umftant beftatigt wirb, bag bie Deut: fchen erft perhaltnifmagia fpat fich ber Reiterei im Relbe bebienten. Beinrich 1. ober ber Fineler fcheint ber eigent= liche Schopfer ber Rriegsreiter ober Ritter gu fein; benn er mar es, weicher - um ben Ginfallen ber Ungarn und an: berer Bolfer, bie ihre Rriegeguge ftete beritten ausführten, su begegnen und um fie bezwingen gu tonnen - biefen 3meig ber Rriegefunft befonbere in ben Grengmarten mit großem Erfolge auszubilben fuchte. Es lagt fich inbeffen porausfeben, baf gur Beit Beinrich's bie Pferbe in Deutschland, welche gur Beibengeit als geheiligte Thiere galten, icon in Berediung begriffen maren; benn bie Buge ber Franken nach Gallien und Spanien mußten fie fcon mit ebieren Pferbe : Ragen in Berührung bringen. Durch bie Rreugiae und ben im Mittelalter fortmabrenben Ber: febr mit Italien murben bie Deutschen aber noch mehr mit verebeiten Pferben befannt, und fie haben mittelft Rreus gung ober befonberer Beftute, wie g. B. bas uraite ber Genner, eine bobere Pferbefultur einguführen gefucht.

Das Pferd hat da, mo bie Bobrmerdaltniffe fein Forttommen und feine Brauchbarteit begünftigten, eine sebr abmeichende Behandlung von Seiten bes Berifchen erfahren,
— und gang biefer angemessen nauch bie Fortschritte, melde ein forgereicher und intellectueller Beziehung mocke. Es zeigte sich überall geiehrig und dantbar für die Bobtibaten, d. b. sur die Gorgfalt und Juneigung, weiche ihm ber Mensch widmete. Bieß ber forgsätigten, Auftur baken wir unsere jedigen Pferde: Racen, sowie die ber andeen haustisere zu verdanken. hiebei ferdert nichts mehr uns sere Bewunderung beraus, als die Jahmung und erbische Kultur bes hundes, weicher, urspeinglich von einem erissenben Zbiere abstammend, biesels withe Natur gehabt haben muß, wie der Wolf und Schafal, deren nässster Bernanden muß, wie der Wolf und Schafal, deren nässster Bernanden Die Kuttur bei Bolfes und bes Suchfe fcheint nie ernstaft und auf die Dauer versucht worden zu fein - und woll nur desbald, weil ber hausbund die guten Eigenschaften Belder in fich vereinigte, ohne die üblen mit ihnen au theilen.

Der Menfc hat fcon ale folder eine große - man tonnte fagen - moralifche Dacht über bie boberen Sauges Bein Blid, feine Sprache und feine gange Er: fcheinung imponiren felbft ben milbeften und ermeden in ihnen bas Befühl ber Dberbertichaft bes Denfchen über fie; menn er aber bie funftlichen Mittel, melde ibm feine uber: legenen geiftigen Sabigfeiten barbieten, ju Silfe nimmt, fo ift feine Berrichaft - wenn auch unter forperlichem 3mange - eine fur jebes Thier unmiberftebliche. Unfere Sausthiere, feien fie nun Gaugethiere ober, Bogel, bedurfen indeffen wenn ibnen bon Jugend auf mit Liebe und Gorafalt fur ihre Beburfniffe begegnet wirb - faum eines forperlichen 3manges, und es ift nur ju bebauern, bag bie meiften Menfchen fich immer noch nicht gu ber Unficht befennen wollen , baf fie bei gutigem Benehmen gegen bie Thiere (fo iange fie nicht miberfpenfilg auf ihren mitben Capricen bebarren) viel mehr ausrichten, ale burch Schlage und robe Begegnung.

3d tenne ein einfaches Dabden, welches fich mit großer Liebe aller Creaturen, Die ibm in ben Burf toms men, annimmt. Sie bringt es mit ben verichiebenften Thieren fo meit, bag fie ihr wie Sunde nachlaufen und friedfertig aus einer Schuffel freffen. Gine Schleier . Gule, gewiß ein ungefelliges, icheues Bieb, bie in einem buntlen Bintel baufet, tommt am bellen Tage auf ihren Ruf bers por und fest fich ihr auf Die Schulter. Ihre vier ober funf Raben baben einen gemeinfchaftlichen großen Rorb, in bem fie ibre Bochenbetten halten und bie ihnen geiaffenen Jungen ohne Bevorzugung ihrer Leibesfruchte abmechfelnb mit ber größten Bartlichteit ftillen. Die Bogel, beren fie in mehreren Rafigen und in einer großen, fogenannten Bede wohl an gwangig berichiebene fingenbe Arten balt, tennen fie und ihre Stimme auf bas Genauefte und perfteben es febr mohl, wenn fie gelobt ober gefcholten werben. Dan kann fich nicht andere benten, als doß ibre Stimme und bie verschiedenen Modulationen bersetben von ben Thieren nach ibrem Werthe für ibr Benehmen gekannt sind. Sie spricht aber auch sortmaßrend mit ihren Lieblingen und geigt ben nicht eingespretten ibre Gunft ober ihr Missalien und Puffe und Sereschein.

Der mitanter etmos beschwertische Lärm und bas schafte Bofchrei Mancher Bogel, weiche fich ein Bergnügen baraus ju machen schienen, das Goncert ibere lieberreichen Mitzelfangenen ju fieren ober gar zu verunsstaten, stübete mich vurch bie Bergelichung ber Goblalüsserungen sämmtlicher zweis und vierfüßigen Lieblinge meiner Freundin auf die Bere, der Bebeutung biefer Krufferungen nachzugeben, b. b. bie sogenanten Grprach ber Keitrer etwas andere zu flubiere.

3ch bin babet auf bie Borftellung gefommen, bas man bie sogennaten Sprachäuserungen ber Abiere ebensse klassistierten musse, wie der Wenschen. Haben boch 1,8. fteine Kinder und junge Hunde ober Nagen sehn boch 2,8. fteine Kindere und junge hunde ober Nagen sehn boch 1,9. ftein generens ober Freuben kaute. Die sind justammen noch im Bustande der thiersschaft aufgestellt, und wenn man auch sagt, das has Kind nut allein lacken ober weinen beine, so sist das boch nur mit Woerbeatt ausgunehmen; denn wir wissen aber der unter der freu big dere sohnerstich bewegt ist, um wie vielle mehr missen sich aber der Wensch be. die Abier der der der die Schafte der der Wensch be. die Gein Geist, entwektet, is erber wird die Zielen ber der Wensch b. b. sein Geist, entwektet, is größer wird die Erkeit, die in den den Ebieren schriebet.

Benn nun auch swifden ber geiftigen Entwidelung eines einer bochelvilifirten Befellichaftefphare angehörigen Den: fchen und eines Muftral : Deger : Abtommlings in Begug auf biefe Rluft ein großer Unterfchieb ift, fo bleibt fie boch fo weit, ale überhaupt ber Denfc von bem Thiere, mit bem er in Parallele geftellt wirb, entfernt fteht. Ebenfo tann aber auch ein Thier, wie g. B. ber Sund, welcher feit uns porbentlichen Beiten unter bem Ginflug ber Menfchentultur geftanben bat, fich von feinem Urtopus entfernen und fich anscheinend bem auf ber erften Rutturftufe ftebenben Den: fchen nabern. Das ift aber tein eigenes Berbienft, wie beim Menfchen, fonbern ein Probutt ber Gorafalt und Mube, welche ber Denfch auf ibn vermenbet. Denn ber Gund und jebes anbere Thier, welches unter bem Ginflug bes Menfchen torperlich und geiftig verebelt murbe, fest biefe Ruttur nicht aus eignem Untriebe fort, fonbern fallt bann, menn es fich felbft überiaffen wirb, fcnell ober allmalia micher in feinen Urguftand gurud. Aber gang abgefeben von ben fogenannten Rulturthieren ift boch ber Berlauf ber foge: nannten Sprachaugerungen gwifden Menfchen und Thieren febr mefentlich unterfchieben. Go nabe namlich auch bie Zone bee Schmerges und ber Freude vermanbt fein mogen, welche von Thieren und Denfchen bei gemiffen Gemuthe: bewegungen ober torperlichen Leiben ausgeftoßen werben, fo bleibt boch bas Thier in allen Buftanben bem Rhpthmus und Zone bes Raturguftanbes treu, mahrend ber Denfch

fie je nach bem Grabe feiner Rultur ober Ergiehung mos bificirt.

Druft man i. B. bie Ericheinungen . melde mit bem Fortpflangungegefchafte, bas fowohl bas Thier wie ben Den: fchen in ben hochften Grab ber Erregtheit verfest, verbunben finb, fo ergibt fich gerabe babei in ber hoberen und nieberen Thierwelt eine auffallenbe Entfaltung ber Sprachfabigleiten, welche ben verfchiebenen Gattungen eigenthumlich fint. Db aber all bas Bejauchge, Befdrei, Schmettern, Erompeten, Befumme, Begirp, Gefchnurr u. f. m. mit organifirten Sprachmittheilungen etwas ju thun bat, ift mobl febr gu bezweifeln. Es fcheint vielmehr, bag biefe Meußerungen je: bem Thiere eigenthumliche Lodiqute finb, welche ihm unwillfürlich im Raufche ber gefchlechtlichen Liebe entftromen und einen Theil bes Fortpflangungsgefchaftes, b. b. eine Borbereitung bagu, ausmachen. Diefe gemaltigen Unftren: gungen ber Thierwelt in ber Brunftgeit, ihre Stimme gel: tenb ju machen, bat etwas außerorbentlich Bermanbtes mit ben parallelen Erfdeinungen beim Menfchen. Barum follte es auch nicht fo fein? 3ft nicht ber Denfch in Bejug ber Fortpflangung an biefelben Raturgefebe gebunben, wie bas Ehier, und wird er, wenn er noch unverborben, und bie Beit ber Mannbarteit getommen ift, nicht bon bemfelben mach: tigen Befühle ergriffen , wenn er auch , je gefitteter er ift, baffelbe gu begabmen verftebt und in ebleren Beftaltungen gur Erfcheinung gu bringen meiß?

Wer kennt nicht ben jauchgenden Naturscheel ber Bauerbursche von Ibregleichen, ber auf dem Lande burch bie ftille Nacht erschalte, wenn fie, vom itrem Mabden tommend dert dabin gebend, ibr volles herg ausschiedtent Die
öderliehenden Menschen machen der Tülle ibrer Gesiuhe
burch einen Serenaden, Etänden u., i. w. Da ist dem Werfen nach tein Unterschied — es ist überalt das süße Ger
flüsser der Liebe, die in Töne gestelleber Gernstuch nach dem
vollen Besig des gelieben Gegenstands —; es sind alle die
Schalläuserungen, welche die Thier und Menschen in diefer Ziet ausstosen, welche die Thier und Menschen in diefer Ziet ausstosen, Weber ohne Worte, welche die weldlichen
Individuen, an die sie gerichtet sind, auch ohne biese volle
Andels versteben.

por Freude aus ber Saut fpringen will, menn er fiebt, bag fein herr fich jur Jagb ruftet, mobel er in voller ober nach Dreffur gemäßigter Raturmeife eine Rolle ju fpielen bat, mabrent er traurig im Dfenmintel liegen bleibt, menn fein herr ben but jur Sant nimmt und bie Glacebanbichube angiebt, fo ift bas feine Ericbeinung, ble aus einem com: plicirten Ueberlegungeprocef berborgebt, fonbern einfach eine Befühleaugerung, bie er - aus Gewohnheit bestimmt beshalb fund gibt, meil fie einestheils bie Befriebigung eines Maturtriebes, ber bem Sunbe angeboren ift, verfpricht, anberntheile aber einer getäufchten Ermartung gleich gu ftels Die Raben murben mabricheintich baffelbe thun, wenn fich ber Denich mehr mit ihrer Dreffur gur Jaab abgegeben batte und ibre Urt ju jagen liebte, bie in Bes bulb und binterliftigem Ueberfall beitebt und bem Jager, wenn er nicht fofort bei ber Sand ift, nur bas Dachfeben lagt. Man tann aber auch bie Ragen leicht babin bringen, bag fie ihre Jagbbeute, wenn fie nicht ju fchiver und es nicht ju meit ift, ihrem Berrn gutragen, menn man ihnen jebesmal einen guten Biffen, und wenn er noch fo flein mare, jur Belobnung reicht. Gie baben babei, wie auch ber hund und jedes andere Thier, fein Bergleichungebes mußtfein, fonft murben fie ce gemig bielben laffen. treffenber Beleg, bag bas Ueberlegungevermogen ber Thiere nicht weit gebt, ift j. B. ber Umftanb, bag fie febr baufig ihnen untergefcobene Jungen von ben ibrigen, und menn fie von anberer Art finb, nicht unterfcheiben fonnen,

guftand gurud. Wenn baber Freund Caro, ber Subnerbund,

Wenn alse ein unter bem Einfug bes Menschen bestehnliches Their anscheinen boberer Bernunttauserungen tundigit, beren Ameendung in feiner Dezanisation nicht vorsgeschen ift, so gebern sie nicht ihm, sondern dem ersteren. Ich debe vor einliger Zeit durch ein Fernorder ein Weifel (hermelin) auf einer Weises von wieder sich vor einer Aufliche und einer Weiself vor meinem Haufe bedachtet, weiches sich aus einem Maufliche in's andere. Es ist das ein allerliebste Andisch, so ein giertiches, gewandtes Thiere den um seiner Naderung wieden arbeiten zu sieden, wurden einer Naderung wieden arbeiten zu sieden, wurden einer Naderung wieden arbeiten zu sieden, wurden einer Naderung wieden arbeiten zu sieden, wurd wern es an's Zageslicht ebemmt, wie sehr es sich so am mutbig auf die Hinterläufe und sonzellen Seiten um! Phössisch bemerkte ich, während des

sein Bils in ein Maustoch fubr, einen buntlen flate ternben Gegenstand vor bem Driectisglasse, und bann faß ein peadulger Falle vor bemfeiben, der sich gang verewneber, den Kopt von einer jaur andern Seite berbend, ums schaute. Es war nach sinnem Gedaber ofstmate, er von eine finder, er fonnte nicht begreifen, baß das Wiffel, werauf er gestösen, verschwunden und von der Erde verfchungen werden konnte. Das ging über feinen Herigung ung ber flog — einen Schrei gefäuschere Etwartung ausstosend — beschmt von dannen.

Wie es mit ben handlungen der Thiere ift, so ift es auch mit ibrer Sprache. Was follte ihnen eine ausgebtis bete, nach untern Begriffen gebaute Gprach niben? Sie baben für ibren beschrichten Thätzleisteriel auch eine ente sprechende Sprach win muffen bieselbe baben, aber auch mitte weiter. Seibst das Sprachorgan ist die der Abtern biernach eingerichtet und beiner Werwellsommung aus fich seithlich fählig, und wenn es ber Mensch bahin beingt, daß einzelne Thiere, wie 3. B. verschieben Wissel, einig Worte der gevodnet Ten ziemtich dutlich fprechen oder pleisen tenen, wie es ber Mensch buttlich fprechen oder pleisen teinen, wie es ber Mensch buttlich fprechen oder pleisen teinen, wie es ber Wensch bettigt ihren Pachabmungstritel, swie ibe mitunter seh bieglames Stimmorgan bierzu benutzt.

Die Sprache ber Menfchen, wenn man fich im Mus gemeinen fo ausbruden barf, ift ein Probutt ber Unlage unferes Stimmorgans in bem Rreis unfrer Thatigleit. Gie eichtet fich genau nach unferm Beburfnig, und mir feben auch in ber That, bag bas menfchliche Bocabularium bies fem angemeffen entwidelt ericbeint. Die Sprachfabigfeit ber Thiere geigt aber einen bon ber bes Menichen febr abmei: chenben Charafter; benn fie bat bei berfelben Gattung überall biefelbe unabanberliche, allen Inbivibuen ihrer Urt gleich verftanbliche Musbrudemeife, mabrent fich bie menfchs liche Sprache in fo verfchlebenen Richtungen ausbilben tann, bag berfelbe Beariff unter taufenb verfchiebenen Musbrudemeifen gu erfcheinen fabig ift. Die Sprache ber Thiere, wenn man ihre Stimmaugerungen fo nennen will, ift bemnach mit bem Begriff, ber ausgebrudt mer: ben foll, feft verbunden und unabanberlich, bie ber Dens fchen aber bei gleichen Entwidelungeftufen ber Ruttur bennoch fo verfchieben ausgebilbet, Daf fie fich, oft nabe aufammenwohnend und einem Bolteffamm angeborent, nicht perfteben tonnen.

Wir flosen bei ber Thiersprace, mie bei allen übergent Serpreitiden und geiftigen Eigenschaften ber Thiere, im Berglich gu benen bes Benfohen immer auf bie grund vo ober naturgesehliche Berschiebenbeit; benn bas Thier hat einen in beiben Beziebungen sertigen, streng abgegengten Gbaratter, wöhrend ber Benfoh unter allen ledenben Driemen nur allein die Fäbigkeit besiet, sich aus sich seines ber unter den bei Benfohen ber Benfoh unter allen ichenben Thieren nur allein die Fäbigkeit besiet, fich aus fich seibst beraus zu immer böhreren Kuttursflufen, die ibn jauch vom Thiere immer mehr schieben werden, au entwicklie.

Der Begriff bom Bertigen, Seftabgegrengten ober Unabanberbaren führt auch gang naturgemaß (mas baffelbe ift) gum Inftinet. Es ift baber ichmer gu begreifen, wie fich manche Raturforfcher noch barin gefallen tonnen, bie Sandlungen mancher Thiere, wie ber Ameifen, Bienen ic., welche von jeber biefetben maren und immer biefelben bleiben merben, einem Ueberlegungeprocef im Ginne ber menfchlichen-Bernunft gugufchreiben. Und wenn bie Sandlungemeife bie: fer Thiere eine noch gebnmal vermideltere und auf Unmen: bung großer Beiftestrafte binbeutenbe mare, fo banbeln fie boch nach einem unabanberlichen Schema, meldes ihnen ebenfo von ber Ratur eingepflangt ift, wie ein Runftler einem Uhrwerte bie Fabigfeit einpflangen fann, bie geifts vollften Operationen vorzunehmen , ohne bag biefes ber Das fchine, bie nach einer bestimmten, in fie gelegten Befebliche teit banbelt , augefdrieben merben tonnte. Das Berbienft bierbei gehort allein bem Runftler, wie es bei ben Ameifen ber Ratur ober bem Schopfer gebort.

Wit baben gemig keine Urfade, daran ju gweifein, baß be Natur biefes kann und wirdich ihut. Denn wir bauuchen nur die Entwickung einer Pflange, der wir doch einen Geill und Willen guicherben tönnen, gu bedachten, se weifen umabanderlichen, aber den weifesten Plan vertabenden umabanderlichen, aber den weifesten Plan vertabenden Bruck binnateien. Bei fie behalt gerade der Schweiten wie, melder sich in den Dandtungen der Bienen, Ameisen, Bieber und diesen anderer Zbiere offenbart, ein sichere Brucke, do fie nach einem unabanderlichen Platterteid und nicht nach Lebetegung im Sinne der menschilchen Breter

Dan tonnte nun auch fagen, bas es bei bem Den. fchen - menn auch in einer anberen und ausgebehnteren Richtung - gerade fo, wie bei ber Pflange und bem Thiere fei. Allerbinge ift es in gemiffer Begiebung fo, benn bie forperlichen und geiftigen Sabigfeiten bes Menfchen find ihm gleichfalls verlieben worben ; es murbe ibm aber auch gugleich bie Gigenfchaft gegeben, biefe Kabigleiten nach eigener Baht und feinen mechfelvollen Bedurfniffen angemeffen ansumenben und im Intereffe feiner felbft und einer großeren ober fleineren Gemeinschaft , in welcher er lebt , fowie jum Bortheile ber ganten Denfchbeit gu entwideln ober vielmehr ju vervolltommenen. In Folge biefer Gigenfchaft bat benn auch ber Menich, mit Silfe ber von ihm erzeugten Rutturmittel, bie Schopfung in bie Band genommen und wirb unter Benugung ber Raturfrafte bie Erbe nach und nach au einem Berte feines Beiftes, ju einem Runftwerte um: geftalten, in bem ein Theil feiner Bestimmung, nams lich ber ber fittlichen Rultur ober Civilifation, wie bies fee fcon theilmeife gefcheben, gur realen Erfcheinung ges bracht wirb.

Der große Unterschied zwischen ben Probutten ber menschieden Bernunft und bes Inflintet der Zylice bestete beaten, daß bie bem Menschen bie Mittel zur Greichung eines bestimmten Imedes in unendlicher Mannigfaltigseit und nach febr von einander abweichenben Plainen zur Ameenbung ehrmen einen, wie es gezode ber Mille und der Nechteil bes Menschen erbeischt; während bie Triere Plan und bie Ausstützung bestiebten nie anbern, sendern bödistens wearm örtlicher Simbernisse aunaritie mobisition.

### Die Atmofphare und bas Leben.

Von Otto Mir.

Es gibt nichts Intereffanteres, als bie Geschichte einer giben entbedung von ihren ersten Anfaingen und burch ibre verschungenen Erwege zu verleigen. Wögen die Zhatsachen und beute auch noch so telle Ertfarungen noch so stelle Beltverständlich erscheinen, immer gab es eine Zeit, wo Alles bunkel und berwerten erschien, immer migen lange, oft wieder unterbrochene Anstrengungen vorangeben, ehe nur eingelne gersteuten Wahrbeiten selftgestellt werden konnten, und vange Genetationen mußen ihre Architen hülen, die geößten Geisste ihre Kraft auf den Gegenstand vereinigen, ehe ein klares und stelleges Licht, sich über das dinssigen, ehe in klares und stelleges Licht, sich über das dinssigen Dunkel ausbeitete. Ge verklie es sich und der wichtigen Beziehungen, welche zwischen der Westen auf unsten Erbe bestehen, deren Geschichte is der an der And der bestehen fanglösste und dem Leben auf unsten Erbe bestehen fanglössten

Phofifers Jamin in ihren hauptgugen barguftellen verfuchen will.

dem ber Chemiter nicht nur bie Roble wieber ausscheiben fann, bie er verbrannte, sondern auch ben Sauerstoff, mit bem fie fich bei ber Berbernung verband. Man nennt dar ber biefes Gas in Erinnerung an feinen Urfprung Rob

Sola, bas im Befentlichen aus Roblenftoff und BBaf: fer gufammengefest ift, verbrennt in abnlicher Beife wie Roble; bas Baffer wird in Form von Dampfen ausgefchies ben, Die Roble burch Bereinigung mit bem Sauerftoff ber Buft in Roblenfaure umgewandelt. Fruchte, Blatter, unfer Brob, all unfere Dahrungsmittel überhaupt haben eine abnliche Bufammenfegung wie bas Bolg und tonner ebenfo perbrannt merben, und icon Lavoifier bat nachgemiefen, bag fie in bem Refpirationsfpftem ber Thiere, welche fie vergebren, eine abntiche, wenn auch langfamere Berbrens nung erfeiben. Jebes Elifer ift alfo gleichfam ein Dfen, jebes Dabrungsmittel ein Brennftoff. Der Cauerftoff ber Buft mird bei ber Athmung verbraucht und burch Roblenfaure erfest, mabrent bas BBaffer burch bie naturlichen Mus: fdeibungen und bie Athmung entfernt wieb.

Benn aber Roblenfaure burch bas thierifche Leben er: seugt mirb, fo muß fie auch einen mefentlichen Theil un: ferer Utmofphare ausmachen, und in ber That finbet fie ber Chemiter barin, wenn auch freilich in bem fast verfcwins benben Berhaltniß von 4 bis 5 Theilen auf 10,000 Theile Buft. Dun ift Robienfaure ein Gas, bas meber leben noch Berbrennung unterhalten fann, ba fie im Gegentheil ein Produtt biefer Proceffe ift. Thiere, bie unter Glasgloden abgefperrt merben, bergebren barum febr fonell ben Cauer: ftoff ber eingeschioffenen Luft und fterben in ber toblen: faurereichen Atmofphare, nicht in Folge einer giftigen Birs tung biefes Bafes, fonbern nur weit bie Deglichfeit einer Athmung fehlt. Man follte nun meinen, bag burch bas Mehmen fo vieler Thiere allmalia auch bie gange Atmofphare fo mit Roblenfaure erfullt merben mußte, bag bem Thier: leben ein Enbe gefeht murbe, wenn ce nicht ein Erperiment gabe, bas bie Ratur ohne unfer Biffen beftanbig im groß: artiaften Magftabe bor unfern Mugen ausführt, bas in ber Wiffenfchaft eine teruimte Rolle gefpielt tat, und bas boch fo einfach ift, bag es Jeder mit großer Leichtigkeit nach: machen fann. Man nimmt zu biefem 3mede einen gefuns ben und frifden Zweig irgent einer Bafferpflange, wie fie in unfern Teichen ober Bachen machfen, und bringt fie in eine Glasflafde, bie man mit Quellmaffer ober noch beffer mit einem toblenfaurehaltigen Mineralmaffer bis an ben Rand fullt und bann umgetehrt mit ber Deffnung nach unten in ein mit Baffer gefülltes Beden ftellt, mobei befanntlich in Rolge bes außeren Luftbrude bas BBaffer aus ber glafche nicht ausflieft. Gest man nun biefe glafche bem vollen Sonnenlicht aus, fo fiebt man fich fofort bie Blatter ber Pflange mit Blatchen bebeden, Die fich fcnell pergroßern , gufammenfließen und in ber glafche emporftei: gen. Cobalb man ben Butritt ber Connenftrablen burch

einen Schirm verhindert, fo bort auch bie Blatchenbilbung auf, und man fann biefe gerabesu felbit aus einiger Ents fernung gang nach Belieben burch abmechfelnbe Befchattung und Beftrablung bemmen und wieberberftellen. Rach einis gen Stunden ununterbrochener Beftrablung wird man bie Blafche mit einem Gafe erfüllt feben, bas allem auße: ren Unfdein nach gwar ber atmofpharifchen Buft gleicht, gleichwohl aber gang anbere Gigenichaften befitt, ba ein glimmenber Bolgfpahn, ben man bineintaucht, fich fofort barin entgundet und mit ungewohnlichem Glange fortbrennt. Das Bas ift alfo nicht gewöhnliche Luft, fonbern Sauers ftoff. Dit Bafferpflangen angestellt, ift biefes Erperiment mabrhaft überrafchenb, ba bie Entwidelung bes Sauerftoffs gafes in biefem galle ungemein fcnell erfolgt. Aber man fann es auch mit jeber anbern Pflange anftellen, ber Erfolg wird nur langfamer eintreten. Immer wirb, felbft wenn man bie Flafche porber mit Robienfaure gefüllt batte, nach einer gemiffen Beit bie Robtenfaure verfdmunben und Sauerftoff an ibre Stelle getreten fein. Die Erflarung biefer Erfcheinung ift einfach. Die grunen Pflangentheite gerfeben bie Roblenfaure, nehmen ben Robienftoff auf und verarbeiten ibn und laffen ben Sauerftoff frei. 3m Dup: teln und in ber Racht fehrt fich ber Borgang um. Statt Roblenfaure aufzunehmen, gibt bie Pflange folche ab. Aber ba bie nachtliche Etatigfeit fcmacher ift ale am Tage. fpielt bie Pflange im Gangen boch eine Rolle, welche ber bes Thieres gerabegu entgegengefest ift; fie pergebrt bie Roblenfaure, weiche jenes aushaucht, und gibt ber Atmofphare ben Sauerftoff jurud, ben bas Thier vergebree. Das finb bie einfachen Thatfachen, fo einfach, bag man meinen follte. es batte taum einer besonderen Entbedung beburft. Und bod maren lange, geiffreiche Untersuchungen nothig, um fie ju Tage ju forbern.

Der Erfte, ber fich mit einer experimentellen Unters fudung ber Begiebungen gwifden Pflangenleben und Atmos fphate befchaftigte, mar ber Benfer Raturforicher Charles Bonnet. Bu feiner Beit, ber Ditte bes vorigen Jahrhuns berte, bilbete bie elternlofe Beugung, bie fogenannte generatio aequivoca, ben hauptgegenftanb bes miffenfchaftlichen Intereffes. Much Bonnet befchaftigte fich mit biefer un: fruchtbaren Frage, manbte ihr aber ichlieflich ben Ruden, um eine andere aufgumerfen, von beren weittragenber Bebeutung er freilich noch feine Ahnung batte, Die Rrage namlich: wobon nabren fich bie Blatter unfrer Pflangen? Er ftellte gu biefem 3mede gwei Erperimente an, bie gemif: fermaßen einen flaffifden Charafter erlangt haben. Bunachft bewies er, bag bas Licht auf bie grunen Pflangentheile eine fo fraftige Angiebung ausubt, baß fie im Duntein fich ges gen bie fleinften Deffnungen binmenben, bie bem lichte ben Eintritt geftatten. Gobann geigte er, bag unter BBaffer getaucht, bie Pflangen im Connenticht große Mengen von Buft entwideln. Dabei blieb er freilich feben; benn mas bas fur eine Luft mar, mußte er nicht und tonnte er

bei dem bamaligen Buftanbe ber Chemie, Die fogar noch an eine Berwandlung bes Baffers in Erbe glaubte, nicht wiffen.

Drieftlen, ber Rival und in mancher Begiebung ber Borganger Papoifier's, murbe burch feine Entbedungen gleichfalls babin geführt, bas Berhalten ber Pflangen gegen bie Armofphare ju ftubiren. Es mar ihm bie Ifolirung ienes mertwurdigen Bafes gelungen, welches fo fraftig bie Rlamme einer gampe und bie Athmung ber Enlere unters halt, und er batte biefes Gas Lebensluft genannt. Er batte ferner nachgewiesen, bag, wenn man fleine Thiere in verfchioffene, mit folder Luft ober auch mit gewöhnlicher atmofpharifder gefüllte Befafe brachte, ble Gigenfchaften Diefer Buft fich veranberten, Die Thiere farben und Die Flamme erlofd. Allerbinge fannte Prieftley bie mabre Ratur bes Sauerftoffe noch nicht und wies fogar, von Giferfucht verblendet, bis gulebt bie bon Lavoifier auf: geftellte Athmungetheorie gurud. Aber er verftanb es bod, aus feinen Erperimenten Rolgerungen bon hochfter Bich: tigfeit zu gieben. Mus ber Thatfache, baf jene fleinen Thiere bie eingeschloffene Luft burch ihre Athmung berbers ben, fchlog er, bag alle Glieber bes gefammten Thierreiche biefelbe Birtung beftanbig in ber Atmofphare ausuben muf: fen, und baf fie baber nothwenbig fterben mußten, wenn es nicht irgend eine anbere Thatigfeit ber Raturfrafte gabe, Die gerabe umgefehrt bie Luft in bemfelben Berbaltnig mies ber ju reinigen bemubt fei, wie fie burch bie thierifche Ath. mung verberbt merbe. Er fuchte biefe wieberberftellenbe reinigende Begenfraft und fand fie in ben Pflangen. Er brachte ein Thier und eine Pflange unter eine Glatglode. Das Thier verbarb bie Luft und ftarb, aber bie Pflange ftellte nach einiger Beit bie jur Erhaltung bes toierifchen Lebens nothwendige Reinheit ber Luft wieber ber. Seitbem tonnte es ale ungweifelhaft gelten, wenn auch manche Gin: gelnheit noch unbefannt blieb, bag Thiere und Pflangen entgegengefeste Thatigfeiten ausuben, Die einen Die Gigen: fchaft ber Luft, bas Leben su unterhalten, aufbeben, bie anbern fie wieber berftellen. Ale bie Ronigl. Gefellichaft in London im 3. 1773 Prieftlen bie Coplen . Debaille verlieb, charafterifirte ber Prafibent berfelben feine wichtige Entbedung mit folgenben Borten : "Die Pflangen machs fen nicht umfonft; jebes Glieb bes Pflangenreichs von ber Giche bes Balbes bis jum Gras ber Biefe nunt ber Menfche beit. Mue Pflangen tragen bagu bei, unfere Atmofphare in ber fur bas thierifche Leben nothwendigen Reinheit gu erhalten. Gelbft bie Balber ferner ganber tragen gu uns fer Erhaltung bei, weil fie aus ben Musbunftungen unferes eigenen Rorpers Rabrung gieben , bie uns felbft verberblich merben murben."

Aber auch an bem Ruhmesbirmel Prieftiep's zogen Bolten berauf. Als Prieftiep feine Experimente, bie so glangende Gesichtebuntte eröffnet, ibm so eriche Ebren eingetragen batten, wiederholte, etbielt er gang entgegenge-

fote Befultate: fact bie Luft ju reinigen, fdienen bie Pflangen fie jetz ju werberben. Uebertacht von biefem unerklärtichen Wiberfund, vermebtet er seine Berleuche; aber Alles, mas er seftzugenschaft bestigen, das bie Pflangen zu einer Beit die Eigenschaft besigen, die Luft zu reinigen, zu einer andern die, sie zu verberben. Das Gefeh, welches dim die Copiev-Medalite eingetragen batte, war alse tein allgemeines, und die Boigerungen, die er daraus gegogen datte, waren nicht unbestrichten. Poriesten farb im 3. 1804, dint das Berstadbnis feiner glängenden Entveckungen in der Ehreit, ohne die Tessung der Wiberscheite siehen Pflangenphysiologischen Berstucken zu derfunden zu baben.

Priester batte fich in ber Ina nicht geiter. Die Pflangen üben wirftlich bie beiben Thatigtetten, bie er ihnen gugeschrieben batte. Das Einige, mas er nicht zu entbeten wermocht batte, mar die Bedingung, unter welcher einmal bie wiederberftellende, ein andres Mal bie gestierende Taatigteit eintreitz; eine Bedingung, welche Bonn er bereits geaden batte, welche Inaenbouß aber erft in ihr volled Lich felter. In gen bouß nor im I. 1730 in Breda geborn und fam als Argt nach England, um bie Poefenimpfung fennen zu lernen, bie man damals bert einstützt. Bei biefer Getigenteit erfulte er von ben Arbeiten Priestler's, und es getang ibm, die batin entbattenen Widerfpetiche zu iofen. Er feldft fprach sich im 3. 1779 über seine Entstellung folgenbermösen aus.

"Raum batte ich biefe Unterfuchungen begonnen", fchreibt er, ,, als fich mir bie intereffanteften Thatfachen enthulten. 3ch ertannte, bag bie Pflangen nicht nur bie Eigenschaft befiben, im Berlauf von 6 und mehr Tagen bie berborbene Luft gu reinigen, wie es Prieftlen's Er perimente lebrten, fonbern baf fie biefes michtige Befchaft volltommen ichon im Berlauf meniger Stunden vollbrin: gen; bag biefe überrafchenbe Birtung teinebwege ber Beges tation an fich, fondern bem Ginflug bee Connenlichts auf bie Pflangen verbante wirb; bag fie erft einige Beit nach Sonnenuntergang beginnt und im Duntel ber Dacht polls ftanbig rubt ; bag bon Gebauben ober Baumen befchattete Pflangen biefe luftreinigenbe Thatigfeit nicht entfalten. fonbern im Gegentheil eine fcabliche Luftart ausbauchen und ihre Umgebung mabrhaft vergiften; baf bie Erzeugung gefunber Luft fich gegen bas Enbe bes Tages verlangfamt und mit Connenuntergang gang aufhort; bag nicht alle Pflangentheile an biefer Luftreinigung theilnehmen, fonbern nur bie Blatter und grunen 3meige; bag bittere, übelries denbe und felbft giftige Pflangen biefen Dienft ebenfo ver: richten, wie bie, welche bie fußeften Dufte ausgtomen, und bie beitreichften Rrauter."

Angen bouß war es alfo geglicht, die Aueile ber Kaft, meiche bie Athmung ber Pflangen veranlaft, gu finben. Diefe vorber ungeabnte Reaft ist feine andere, als bas Licht ber Sonne. Diefest Licht verbreitet fich über bie Blätter, wied von ihnen verschiedet und volligiebt nun bas große Reinigungswert ber Atmofphare. Infofern mar ber michtigfte und ichwierigfte Theil ber Arage entichieben. aber noch blieb Danches ju thun fibrig. Die Biffenfchaft gleicht bem Giebe ber Danaiben; Jeber verfucht es ju fuis ien, Reinem geiingt es, well jebe Entbedung einen neuen Gefichtetreis eröffnet und neue unerreichte Bieje barbietet. Rach Ingenhouß blieb vor Allem noch bie Frage ju bes antworten, morin benn eigentiich bie Beranberung beftebe, welche bie Luft burch bie thierliche Athmung erieibet, und bie Bieberherftellung, weiche ble Pflangen bemirten. Die Chemie nur tonnte biefe Frage beantworten, und Labois fler that es, obgleich er fich nicht fpeclell mit bem Ges genftanbe felbit befchaftigte. Er that es an jenem Zage, wo er geigte, baf bie Thiere Sauerftoff aufnehmen, bie organifden Rabrungeftoffe jangfam verbrennen und in ber Athmung mit ber Robienfaure all ben Robienftoff, weichen fie vergehrt hatten, wieber ausgeben. Die verborbene guft, wie fie Prieftlep und Ingenboug nannten, ift foige: richtig nur eine bes Sauerftoffe beraubte und mit Roblen: faure belabene Luft, und wenn bie Pflangen fie reinigen, fo beift bas nur, baf fie bie Roblenfaure gerfeben, ben Robienftoff gurudbaiten und ben Cauerftoff an bie Atmofphare gurudaeben.

Dan follte faft meinen, baß feibft bei bem bamaligen Buftanbe ber Chemie Jeber auf biefe Ertlarung hatte tom: men muffen. Dennoch gefchah bles nicht, und es bedurfte neuer Erperimente, um fie ju entbeden. Wie es ein Bens fer mar, ber bie Unterfuchung biefes wichtigen Gegenftanbes begann, fo mar es wieber ein Benfer, ber fie jum Abichiuf brachte. Cennebier, ber Freund und Rachfolger Char: les Bonnet's mar es, weicher, nachbem er festgestellt hatte, baf ble Pflangen in abgetochtem Baffer fein Sauerftoffgas am licht entwidein, mobil aber und gmar in reichem Dage in einem mit Roblenfaure gefattigten BBaffer, baraus ben Schiuß gog, bag biefes Bas jur Athmung ber Pflangen nothwendig fel und bon ben Pflangen gerfebt merbe. Die Frage felbft tonnte bamit ale geloft gelten; aber mahrend bes halben Jahrhunderts, burch meldes fie bie gelehrte Forfchung beschäftigt hatte," maren mit ben ges wonnenen Babrheiten auch manche Brethumer aufgetaucht und manche Gingeinheiten burch wiberfprechenbe Behauptun: gen in 3meifel geftellt morben. Es bedurfte einer miebers bolten Prufung ber gefammten Erfcheinungen, und Ibo: mas be Sauffure mar es, ber biefe unternahm, und ber, ohne gwar irgent eine neue Thatfache bingugufugen, eine erperimentelle Beftatigung ber Theorie agb, bie bis auf ben beutigen Zag noch nicht angefochten merben tonnte.

Seitem tat Mube auf biefem Gebiete geberischt. Die Naturschöse (diesem bleis Frage für erfohöfet) zu batten und wanden ich anderen Gegenständen zu, die für für fründstare blieften. Nichtschonemigte haben die netern Arbeiten von Daubenn, Eisös, Graticiet und narmentlich Bouffingault noch mande schwierige Puntte kennen gefehrt, bie der Aufreilung debliefen. Doch wird die Aufreilung debliefen. Doch wird ner uns daber einer andern nicht minder weichtigen Frage zwenden: Was wied aus dem Koblenstung zwied beine Plangen noch der Zestehung der Koblenstung zwied beiner

Maftend bie Atmofphare bie Bidter mit Robienftoff berforgt, fubren bie Burgeisglern ber Pflange Baffer aus bem Boben ju, und es ligt fich voraussepen, bag biefe beiben Stoffe in Beziebung zu einandre treten. In ber That ber biben fie sich mit einanber und war in febr verfoliebenen

Berdittnissen, unter benen wir nur ein paar berausgerien wollen. Wenn sich 12 Kagulvolenten Sobienssig mit ben wieden Bafte verbinden, so bitben sie entweber Eeftulof (Pfinzenssister) aus worder bie geltemande und angage Arteit ber Pfinze besteht, oder das bekannte Eakter med der endlich das lösliche Dertein. Aber is nach den Umflähren und dem Deganne kann sich die Berdittriss und damit das dennssiche Product anderen Een geden 12 Acquivalente Koblenssiss, wie der bei Lieben der Berdittriss und der Berdittriss der bei Berdittriss der bei Berdittriss und der Berdittriss und der bei Berdittriss und der Berdittriss der bei Berdittrissen der bei Berdittrissen der berditte Berdittrissen der berditte Berdittrissen bekannte demisse her der berditt ber berditte ber der berditte Berditt der bitten in iber Berdinsums ode ine Wenge anber nach Endost, Dragan, Alter, Natur und manchen äußeren Bedin unnam verschiedenen Produkt

Mußer biefen gemiffermaßen aus Robienftoff und Baffer aufammengefebten Gubftangen gibt bie Pflange noch einer anbern Rlaffe von Stoffen bas Dafein, Die fich burch einen Ueberfchuß bon Bafferftoff auszeichnen, Delen, Bars gen, Balfamen u. f. w. Bober rubrt biefer Bafferftoff und mober ber Stidftoff, ber gielchfalls in biefen Korpern ale vierter Biibungebeftanbtheif aufgutreten pflegt? Ift es bie Atmofphare ober ber Boben, ber fie liefert? Diefe ben Aderbau fo nabe angebenben Fragen fonnte wieber nur bie Chemie beantworten. Bouffingault mar es. ber fich bamit querft befchaftigte, und ber jugleich befonbere bafur befablgt mar, ba er einerfeits an ber Spipe eines großen landwirthfchaftlichen Unternehmens ftanb, anbrerfeite mit ben feinften und fcmierigften Arbeiten ber demifden Anas lofe vertraut mar. Geine Methobe mar folgenbe: In einer im Boraus anglpfirten Erbe wirb eine fieine Angabl Gas men gefaet, beren chemifche Bufammenfebung gleichfalls feftgeftellt ift, und biefe werben mit reinem Baffer bes goffen. Diefes Baffer verfdminbet faft gangitch burch bie Berbunftung, und nur ein tieiner Theil wird in ben Dflan: gen firirt. Die Pflange machft und nimmt an Gewicht gu, mell fie aus ber Luft und bem Boben Rabrung empfangt. Rad Beriauf einer gemiffen Beit wird fie geerntet, und nun burch neue chemifche Angipfen feftgeftellt, einmal, wie viel Roblenftoff, Sauerftoff, Bafferftoff und Stidftoff fie ges wonnen hat, bann, wie viel ber Boben an biefen Gub: ftangen verloren bat; bas Rebiente muß von ber guft ober bem Baffer berrubren. Dan gewinnt fo eine genque Bi= iang gwifden Einnahme und Musgabe.

Das Refultat biefer ebenfo fcarffinnigen, ale freilich in ber Ausführung ichmierigen Methobe mar bie Reftftellung eines abnlichen Borganges, wie wir in ber Berfebung ber Robienfaure tennen geiernt haben. Mule Pflangen baben einen Ueberfduß bon Bafferftoff erlangt, ber nicht aus bem Boben ober ber Buft, ba ibn beibe nicht befigen, fonbern nur aus bem Baffer berrubren tann. Die Pflangen fcheis ben gifo nicht biog Sauerftoff und Roblenftoff, fonbern auch Sauerftoff und Bafferftoff, behalten ben letteren gurud und geben ben erfteren frei. Das Baffer aber ift berbranns ter Bafferftoff, gerabe wie bie Robienfaure verbrannter Robs lenftoff; in beiben Fallen bebt aifo bie Pflange bie Birs fungen ber Berbrennung auf und ftellt ben brennbaren Rorper in feinem urfprungiichen Buftanbe mieber ber. In meicher Beit ber Pflangenentwickeiung und in meichen Drs ganen biefer Borgang ftattfinbet, bas freifich ift noch nicht entichieben.

Ein zweites Ergebnif ber Bouffingault'ichen Untersuchungen mar, baf jebe Pflange in ber Belt ibrer Reife Stidftoff gewonnen bat , ber bauptfachlich in ibren Samen abgelagert ift. Da biefer Stidftoff fomobl aus ber Luft, bie ibn in freiem Buftanbe enthalt, ale aus Dungftoffen bes Bobens berftammen tann, fo maren befonbere Berfuche erforberlich, um baruber ju entfcheiben. Bouffingault faete beshalb Rice in einen aus reinem Ratefanb beftebenben Boben, ber teine Spur von Stidftoff enthielt, fo bag ber Pflange aus ibm und bem Baffer nur bie mineralifchen Rabritoffe augeführt merben fonnten. Der Rice gebieb unb geigte foliefilich einen fleinen, aber entichiebenen Bumache von Stidftoff, ber nothwenbig aus ber Luft getommen fein mußte. Roch gunftiger mar ber Erfolg bei ber Artifchote, Die in ber Reife amei Dal fobiel Stidftoff enthielt, ais ber Same, aus bem fie berborgegangen. Bei ben Gerealien, namentlich beim Beigen, bagegen ergab fich ftete, baß ges nau ber Stidftoff bes Samentorne bemabrt morben mar und feine Bunabme fattgefunben batte.

In allen biefen Kallen mar bie Begetation außerorbent: lich beeintrachtigt; feine Pflange jeigte bas gefunbe Unfeben, wie fie es auf gutem Boben erlangt; bie Artifchote litt allerbings meniger wie Riec, biefer meniger ale Beigen, ber nicht einmal feine Rorner reifen tonnte. Die Urfache Dies fes Rranteine mar offenbar ber Mangel an Stidftoff; alle Pflangen bedurfen beffelben, fie verfummern, wenn fie ihn im Boben nicht finben, und flerben felbit bismeilen. Um bies ju beftatigen, brachte Bouffingault brei Eremplare ber befannten Sonnenblume in brei genau gleiche Topfe, bie mit reinem Sanbe gefüllt und mit reinem Baffer ans gefeuchtet murben. Der erfte erhielt gar feine Dungung, ber greite 8, ber britte 16 Gentigramme Ralifalpeter. Schon nach ben erften Tagen zeigten bie Pflangen in ihrem Berhalten bie Folgen biefer perfcbiebenen Behandlung. Die erfte fiechte und ftarb, bie zweite vegetirte, blieb aber fcmach, bie britte entwidelte fich in voller Gefunbheit. Reife batte bie zweite 4, bie britte 8 Centigramme bes Ralifalpetere bem Boben entrogen. Bas aber befonbere mertwurbig mar, Die lebte Pflange batte mabrent ihres Bachethums auch 2 Dal fo viel Rohlenfaure gerfest, ale Die zweite. Der Stidftoff bebingt alfo auch theilmeife bie Ausübung ber übrigen gunttionen ber Pflange und nament: lich ihre Ginwirfung auf bie Atmofphare.

Run befteht bie Pfignge aber ju mehr ale ber Salfte ibres Bewichtes aus Roblenftoff und nur gu einigen Zaus fenbtheilen aus Stidftoff. Bas ift bas nun fur ein Dienft, ben biefer fo unentbebrliche und boch in fo geringen Den: gen vorhandene Stoff ber Pflange in ihrem Leben erweift? Papen hat une bie Untwort gegeben. Alle pflanglichen Organe beginnen mit ber Bilbung eines flichfoffreichen Fibrins ober Faferftoffs, bem fich erft nach und nach Bells fioff und Bellgewebe anfchliegen. Diefes Fibrin wird nie gerftort, man finbet es in allen Drganen, es biibet bie Grundiage aller Pflangentheile, bie ohne baffelbe, aifo auch ohne Stidftoff fich nicht entwideln tonnen. Babrenb aber ber Rohlenftoff in reichlichem Dage von ber Atmofphare Baffer, b. b. Bafferftoff und Sauerftoff, burch Regen und Thau geliefert merben, tann bie Pflange ben wichtigen Stidftoff nur aus bem Boben erhalten, und biefem muß er, ba er nur fpatlich barin bertreten ift, in Geftalt bon Dun: ger gugeführt merben. Die Dungung ift barum eine ber michtigften Aufgaben bes Landwirthe.

Go erfreulich unfere heutige Renntnig von den Begies hungen des Pflangenlebens gur Atmosphare auch find, fo burfen wir uns boch nicht verbeblen, bag wir über Bieles

noch recht unwiffent fint. Das Unerflarlichfte bleibt für une noch immer bie große phofiologifche Thatfache felbft, bon beren Entbedungsgefchichte bier Die Rebe ift. Die Ches miter tennen bie Roblenfaure febr genau, miffen im Bor: aus, welche Reactionen erfolgen muffen, wenn gemiffe Bebingungen eintreten, miffen genau, unter melden Umftan: ben fie entfteht ober gerftort wird; und boch tonnen fie nicht ausführen, mas bas fleinfte bon ber Conne beichienene Blatt in munberbarer Schnelligfeit und Unericopflichfeit verrichtet. In 10 Stunden liefert eine Bafferpflange bas 15 fache ibres eignen Botumens an Squerftoff, und ein einziges Blatt ber Baffertilie haucht in jebem Commer 300 Litre beffetben aus. Mis Bouffingault in ein mit Beinblattern gefülltes Gefaf am Connenlicht einen Strom bon Roblenfaure einführte, erhielt er beim Mustritt beffel: ben reinen Sauerftoff. Unfere bewunderte Chemie vermag einen fo alltägiiden Borgang nicht nadzuahmen.

Roch beschämter fteben wir mit unfrer Biffenicaft jenen chemifden und phpfiologifden Erfcheinungen gegenüber. Die aus jenem einfachen Borgange berborgeben. Bir feben 3, bochftene 4 einfache Stoffe fich in unenblich mannig: faltigen Berbaltniffen verbinden und gabliofe Gebilbe in's Leben rufen, Soly, Startemebi, Buder, Gummi, Dele, Barge, Gauren, brennend und fcharf, lieblich buftenb und bon toitlichem Gefchmad, giftig ober beilfraftig, farbig ober farblos. Unfere Phantafie eriabmt gegenüber biefem Reichtbum; aber unfere Biffenfchaft bermochte noch nichts bon ben Gebeimniffen biefes naturlichen Laboratoriums ju erforfchen. Es gibt gmar Leute, Die Alles ertlaren wollen und bas am liebften, mobon fie am menigften miffen. Go bat man gefagt, bag bie Pflangen mahrfcheinlich gemiffe Bufammenfebungen von Roblenfaure und Stidftoff enthiels ten, bie fich in ber Racht bilbeten und am Tageblicht ser: febten. Man bat auch bon einer Urt von Kermentation gesprochen, bie burch bas Sonnenlicht in ben grunen Blattern eingeleitet merbe. Erffart ift bamit nichte, und nicht einmal richtig find foiche Erflarungen; benn bie gerftogenen Blatter feben ibre Aunttionen nicht fort, mas fie boch nach biefen Ertlarungen mußten. Bu einer fogenannten Lebeneftraft feine Buflucht gu nehmen, ift vollenbe finnlos und nicht mehr werth, ale wenn man fagt, Gott fchaffe bae Miles. Dan lebre une erft, worin biefe Rraft beftebt, und mit melden Dit: teln fie arbeitet. Dan verfperre menigftens ber miffenfchaft: lichen Forfchung nicht bie Bege und fese nicht an Stelle bes Unbefannten, aber ju Erforschenden Richts erflarenbe Sopothefen und unerflarbare Rrafte!

Bas une in unfrer Unmiffenbeit einigermagen troften fann, ift bie Bebeutung, bie icon jest ben uns befannten Thatfachen gutommt. Die Pflange baucht ben Sauerftoff aus, bas Thier vergebrt ibn. Bringt man eine Pflange ober ein Thier eingeln unter eine Glasglode, fo ftirbt bie eine wie bas andere. Bringt man beibe mit einanber im Dunteln unter bie Blode, fo machen fie einander bas Das fein ftreitig, fatt einanber gu belfen. Dur im Gonnenlicht unterftust bas Leben bes einen bas bes anbern. Gine folche Glasglode bietet alfo gleichfam ein Bilb ber Belt im Rleinen bar, wie ichon Prieftlep meinte. Dur in einer Sinficht verhalt es fich in ber großen Belt boch an: bere. In ber fleinen Glode tann bas geringfte Uebermaß in ber Athmung bee Thieres ober bie geringfte Storung in ber Birtung bes Sonnenlichts eine folche Annaufung von Roblenfaure bewirten, baf guerft bas Enier, bann bie Pflange bem Tobe verfallt. In ber großen Belt baben wir ber

Allerbinge mag es in ber Urgefdichte unfrer Erbe Beis ten gegeben paben, wo bie Atmofphare eine anbere mar, ale beute, und Brongniart bat es verfucht, aus ihrer bamaligen Befchaffenveit ben Urfprung ber gemaltigen Rob: tenmaffen abguleiten, bie ben Boben Englande, Belgiens, Amerita's und anbrer Canber bebeden, und bie offenbar, Steintoblen, mie Anthracite, Brauntoblen, wie Torf, nur Die Ueberrefte einer abgeftorbenen Pfigngenweit fein fonnen. Mis bie Erbe noch glubend mar, fagt Brongniart, mußte aller Roblenftoff auf Erben in Form bee Berbren: nunasprobutts, ber Roblenfaure porbanben fein. Mis fie fich baber abfühlte, mar ihre Atmofphare für bas thierifche Les ben ungeeignet; benn es fehlte an Squerftoff und Roblens faure und Stidftoff batten bie Berrichaft. Um fo gunftiger maren bie Berhaltniffe fur bas Gebeiben ber Pflangenwelt; machtige Balber bebedten bie Erbe, beren Ueberrefte unfere Roblenfchabe lieferten. Aber biefe Pflangenwelt befreite alls malig unter ber Einwirtung bes Connenlichts ben Gauer: ftoff, und bereitete fo bie Erbe fur bas Erfcheinen ber Thier: melt por. Den Anfang bilbeten bie faltblutigen Thiere, Die nur geringer Squerftoffmengen beburfen, und erft, als bie Roblenfaure fait vollig aus ber Atmofphare verfchwunden mar, tonnten bie Gaugethiere auftreten.

Bir tonnen bie Rollen, welche in ber Gegenwart Pflange und Thier im großen Sausbalt. ber Ratur fpielen, in folgender Beife charafterifiren. Die Pflangenwelt bilbet gleichfam ein großes Laboratorium jur Erzeugung bon Stoffen, Die ber Thiermelt gur Rabrung bienen. Gie nimmt unmittelbar Roblenfaure und BBaffer, alfo Probuete einer Berbrennung auf und befreit ben Sauerftoff von bem Robs lenftoff und Bafferftoff, melde lentere fie fabig macht, wie: ber verbrannt gu merben. Diefe chemifche Thatigfeit findet in ben Organen ber Pflange ftatt, aber bie Urfache tommt von außen, fie geht von bet Conne aus. Die Thierwelt bat eine entgegengefette Aufgabe. Gie verbrennt bie bon ber Pflange erzeugten Probutte, gibt ber Atmofphare Robs tenfaure gurud und verforgt ben Boben mit ftidftoffreichen Probutten, Die ber Pflangenwelt wieber bas Leben möglich machen. Go befteht ein emiger Rreistauf mechfelnder Banb: tungen und gegenfeitiger Silfeleiftungen gwifden Thier: unb Pflangenwelt. Bas aber Milem Rabrung, Leben und Rraft gibt, ift bie Sonne. Die munberbar fcnellen Schwingun: gen ihrer Lichtstrablen fint Bewegung, find Rraft. Bon ber Dflange mirb biefe Rraft gleichfam vergebrt, aber nicht, um fur immer au berfcominben, fonbern nur um in ents

sprecenbe Arbeit verwandelt zu werben. Diefe Arbeit ist bie Zettegung der Koblenflagter. Ritte ber abauten geschäften Koblenstoff wieder verbrannt, so wird die zugeprichte und ziefoffenn nur aufgespiechter. Aroft wieder frei, und wenn wir sie dann benugen, um unter Inderen ist wieder frei, und wenn wir sie dann benugen, um unter Inderen gesche eine Verlagter der die der d

Roch haben wir bie Pflange in gwei Augenbliden ibres Lebens gu betrachten, mo fie ibre Gigenthumlichteit, bie Bale ber Atmofpeare ju gerfeben und fefte Stoffe in fich angubaufen, verleugnet und fich bem Thiere nabert, inbem fie ibren eigenen Leib verbrennt. Es find ber Unfang und bas Enbe ber Pflange, ber Reim und bie Bluthe. In bem Camentorn gleicht bie Pflange bem Thiere im Gi. Die feimende Pflange ift gang auf fich felbft angewiefen; fie lebt bon bem Rabrungeborrath, ben bie mutterliche Rur: forge ihr in bem Samentorn mitgegeben. Mus bem einen Theile biefes Borrathe Schafft fie fich ibre Degane, ben an: bern verbrennt fie in einer Art von Athmung. fingault fant bei einer Erbfe nach vollenbeter Reimung mehr ale bie Salfte bee urfprunglich vorbandenen Roblen: ftoffe vergebrt und ale Roblenfaure in bie Luft gehaucht. Grit wenn bie eigentlichen Athmungborgane ber Pflange fich ents widelt haben, bebarf fie bee Lichtes, und am Lichte beginnt fie bann ibre eigenthumliche Thatigteit, Roblenfaure ju gers feben und toblenftoffreiche Probutte in fich angubaufen.

In ber Bluthe entfattet bie Pflange eine abnliche Thas tigfeit wie im Reim. Schon Drieftlen bemertte, baf alle Blumen bei Tage und in ber Racht, am Lichte und im Dunteln eine giftige Luftart aushauchen, Sauffure lebrte blefe Buft ale Roblenfaure fennen. In ber Befruchs tung vergehrt fich bie Pflange felbft, fie verbrennt einen Theil ibres eignen Leibes. Gine Blume unter einer Glas: glode vergehrt wie ein athmenbes Thier auferorbentlich ichnell ben vorbandenen Gauerftoff. Aber mit Diefer Berbrennung ift auch, wie mit jeber anbern, Barmeentwidelung verbunben. Dan entbedte biefe Thatfache querft an ben Bluthen bes Rurbis; aber am auffallenbften geigt fie bas befannnte Arum maculatum, inbem gugleich bie tutenformige Blutbenfcheibe, melde bie Blumen umbult, eine ju fcnelle Berftreuung ber Barme verbindert. Rach ben Ungaben gus verlaffiger Beobachter überfteigt bie Temperatur biefer Pflange bismeilen um 7 bis 8 Grab bie außere Lufttemperatur, und gmar entwideln bie manntiden Befruchtungsorgane ftete mehr Barme ale bie weiblichen.

Nach ber Befruchtung scheint die Pflanze keine andere Ausgabe mehr zu kennen, als die Frucht zu ernätenn. Alle Borratte, die sie in der Jugende zestammen. Alle Borratte, die sie in der Jugende zestammen ist eine die fer iget zu; sie stellt verarmt. Die Zuckerrübe und bas Zuckerrobr enthalten keinen Zucker mehr, menn sie ihre Sai men gereist daben. Die Pflanze berbortt oder sinkt in winterliche Bube mit Bollenbung der Frucht, der sie sich sieht zum Diebe brachte.

## Naturwissenschaftliches Literaturblatt.

Beilage gur "Ratur".

N 2.

Sallt, G. Edwetfote'fder Berlag.

17. Juni 1868.

1. Nord- neb Mittlet Deutschiend's Inneaectu neb Enperaeren (halbgröfer). Ein herbatinn fit Frennbe ber Betauft, wie auch fix Landworte, won C. Baenis in Königsberg 1/hr. Eifernung 1—111. (Nr. 1—165), im Buchpabel 6 Thir., im Seibhveriag 4/v, Ible.

2. Gerbarium notdbenticher Pflangen für angehende Lehrer, Parmacetten und alle Freunde ber Botanit. Bon Demielben. 19. Reiferung: Archien (37 Mrn.). 2. Auflage. Im Buchbanbel 24 Sgr., direct vom Gelbftverleger 18 Sgr.

3. Mord- und füttet. Benlichtand's Gramitern Grifer), Für Frambe ber Botanit, wie auch für Landwirthe. Bon Demfelben. L. --V. Lieferung (Rr. 1 -- 174), im Buchhanbei 6 Thir., birect bezogen 4 1/2 Thir.

Bir haben icon oftere (Literaturblatt 1862. G. 23, 1863. S. 7. u. 1864, S. 23) Die eifrig fortgefesten Sammlungen beuticher Bflangen bes Geren Lehrer Baenip in Romigeberg in Br. in biefen Blattern angezeigt und empfohlen. Es bebarf folglich auch nur porftebenber Erinnerung, um die früheren Abonnenten auf die Fortfepung, jeden Undern aber auf Die Erifteng Diefer Sammlungen bingumeifen. Gie verbienen ihre weitere Berbreitung burch bie fritifche Gorgfalt, mit welcher ber Derr Berausgeber bie eingelnen Arten behandelt. Unter ben uns vorliegenben Lieferungen erwedt Rr. 1 felbit bei bem Botanifer von Sach ein bobes Intereffe burch bie Denge feltener Arten, Die fich Derr Baenis ju verfchaffen gewußt bat. Da auch ber Breis ber einzelnen Mrt (2 Sgr. im Buchbanbel, 1 1/s Sgr. bireet vom Berausgeber bezogen) fein bober ift, wenn Bflangen eingeln beftellt werben; ba fich biefer Breis aber in gangen Sammlungen, wie Die obenftebenden Breife geis gen, trot ber toftfpieligen Musftattung, faum 1 Biennig bober Rellt: fo fpricht auch bies wefentlich ju Gunften ber Sammlungen. Die Bfigngen find fammtlich aufgebeftet und tonnen fomit ale Dufterfammlung für jebe weitere Belebrung

Ingleichen beabfichtigt herr Baenis, ein Berbarium meift feltener und fritifder Bflangen Rord. und Mittelbeutid. lande berauszugeben. Bon bemfelben find bieber bereits 2 Lieferungen (Rr. 1-170) mit nicht aufgebefteten Bflangenarten ericbienen, welche entweber burch bie Remer'iche Buchandlung in Gorlip (8 % Thaler) ober birect vom Berausgeber (5 % Thaler) gu begieben finb. oben angegeigten Bflangen und nach bem Broipeetus ju urtheilen, enthalten fie eine Rulle aut getrodneter und daratteriftifder Arten unfrer Flor, weshalb wir auch auf fie aufmertfam machen. Jedenfalls brangt unfere Beit immer mehr barauf bin, burch die Erfenntnig ber Formen hindurch in bas innere Getriebe ber Ratur porgufchreiten. Bon biefem Stanb. puntte aus, bom rein utilitarifden abgefeben, fann man fich nur freuen, wenn fich Danner, wie herr Baenis, finden, die fich dem geitraubenden, toftspieligen und mubevollen Berte mit voller bingebung gumenben.

1. Gertenbetanis, feit Schniten, inebefondere folde geiherer Stüdte, angefnusft au bie am leichtiffen gagüngsichen Gertengemösife. Ben hormann Baggere, 1. Gurfind. Mit 246 in ben Aret gebrucken Abbilbungen und 1 lieberfichtsinfel. Bielefeld nud Leipzig. Bertag von Beihagen a Riafing. 1863, 8. 288 C.

2. Detrachtungen der Pflangen und ihrer einzelnen Cheile. Bon br. Bilbelm Renbert. Dit 10 Tafeln Abbilbungen. Stuttgart, bei Guftab Beife 1867. Gr. 8. 58 S.

Preis 10 Egr.

- 3. Bes Inch für Gertenstennde. Renes nub Ristliches für ber Gerten, die Riche und ben hausbild ber Arganan. Ein Beitrag gur Gerten und Pflaugerfande. Anfeitung gur Febreuung ber Gultur neuer ober boch werig belannter Rudgendiche, bernechter Ummenbang und Bertifoldsung ob heil und Rodeungstraffte ber Pflaugen im Angemeiten, sowie insbefondere jur Begrindung neuer Innefficuorige. Derenstagegeben von Seintich Graiden, Pflaugensteiten in Etgage, Mit 33 obisschieden. Beipasg, Iberdor Ibonat. 1808, S. 348 G.
- 4. Bie Bannichnie, Muleitung jur Angucht ber Oblibbinne, jum Betriebe ber Bannichten im Großen und Atleinen, sowie zur Gewinnung neuer Obssorten auf Sannen. Dit Benubung ber neueffen Quester und Sannen. Die Jäger. Dritte bernneiere und verefferte Anflage. Mit 87 in den Zert gebrucken Ubbildungen u. f. w. Beippig, bei Otto Spuncer, 1988. 8. 223 Sprie 25 Spr.

Dem boben Muffcwunge eines Induftriegweiges pflegt eine Erweiterung ber in Diefes Bebiet einschlagenden Literatur auf dem Buge gu folgen, belehrend, anregend ober fortbilbend. Es ift aber auch ein Glud, bag es fo ift. Denn burch Die Breffe mehr, ale burch bie mundliche Ueberlieferung, erweitert fich der Rreis ber Theilnehmenden, ber Liebhaber, ber Fortbilbner, und fo wird bafur geforgt, bag nichts ju einem Donopple, bak vielmehr Alles balb Gemeinaut Aller mirb. Go erflaren wir une bie Unmaffe bon Schriften, welche gegenmartig über Bartengegenftanbe in Die Deffentlichfeit bringen. Bon biefem Standpuntte aus begruften wir es aber auch immer ale einen Bewinn, bag unfere Garten - Literatur fich gerade fo mehrt, wie die Gartnerei fich ausbehnt. Trop ihrer gro-Ben Fortichritte ift fie bod noch lange nicht in alle Rreife eingebrungen; und bas ift um fo mehr ju beflagen, ale bie Gartnerei fur beibe Beichlechter bes Boltes nicht allein eine angenehme, fonbern auch eine nunliche Beidaftigung bietet. Dan fieht wohl mit Benugthuung überall, felbft im boberen Bebirge, felbft in ben entlegenften Orticaften, allmalig einen neueren Beift in ble fruber fo ftabilen Garten eintebren; allein es fehlt eben noch viel, bag man bon ihnen fagen tonnte, fie batten fich bereite aller Bortbeile bemachtigt. Die ber Denich aus folden Gulturen allerorten au gieben bermag. Mus biefem Grunde begrußen wir auch bie vorliegenden Schriften ale belebrenbe und anregenbe mit Greuben.

Rr. 1 faßt ihren Gegenstant acht pabagogifch beim rechten Bipfel an und verlegt ibn fogleich in Die Coule, um von Da aus bie Liebe jur Gartneret ju pflegen. 3mar bat ber Bf. ben Bauptgwed por Mugen, bag er ben Rinbern größerer Orte bie Ratur juganglicher burch bie Gartenblumen machen will, ba biefe ibnen oft leichter erreichbar find, als Die milbmadfenben; allein wir glauben von feinem Buchlein nicht ju viel gu behaupten, wenn wir annehmen, daß die Art und Beife, wie er feinen Gegenstand bebandelt, auch fur jebe andere Schule geeignet fei, Die Liebe jur Gartneret fcon in Die Rinbesbruft au verpflangen. Bie in einer feiner fruberen Anleitungen, ichlagt er auch Diesmal ben Beg ber Jahreszeiten ein und theilt bie Beit ber Schufbotanit in 3 Abtheilungen: von Dftern bis Bfingften, von Bfingften bis ju ben Dundstageferien, von biefen bie Dichaelis. Gur biefe Beit gibt er 24 vericbiebene Bectionen, je nachdem bie Bartenblumen auftauchen. Indem er ibre Betrachtung gang bem Saffungebermogen ber Rinber anpafit, fommt es ibm in biefem erften Curfus, pipchologifc volltommen richtig, wefentlich auf Formenlebre und Terminologie an, ohne boch bie Entwidelungegefdichte und Bopfiologie ju vernachläffigen. 3m zweiten Curfus will er bagegen tiefer auf Die anatomifchen Berbaltniffe eingeben, nachbem er bie Schuler genugfam porbereitet glaubt. Un feinen 24 Bflangen entwidelt er nun ibre eigenen Formen, wie die ihrer Bermanbten, indem er jebe eingelne Urt gleichfam als Mittelpunft eines größeren Rreifes betrachtet, gibt, wo es angebracht ift, bie Befchichte ihrer Ginführung in Die Garten, ihre Gultur und ihre fonftigen Schidfale in ben Barten, bann bie foftematifchen gormenfreife. Somit erhalt ber Schuler ein umfaffendes Lebens. bilb ber Bflange, bie er nicht allein ale Individuum, fondern auch ale ein lebenbiges Glied eines größeren Bangen, oft tiefbedeutfam in bie Schidfale bes Menfchen eingreifenb, auffaffen lernt. Musreichenbe Dolgidnitte unterftugen ben 3nhatt bes Buches. Gin Rudblid faßt alle betrachteten Blumen am Enbe jebes Beitabichnittes noch einmal überfichtlich aufammen, um aus bem Eingelnen bas Befentliche, Milgemeine berportreten au laffen. Diefen beiben erften Rudbliden folat aber ein Gefammtrudblid, ber feinerfeite alle behandelten Bflangen, auf einer Steintafel überfictlich mit ihren Drganen jufammengeftellt, noch einmal nach gang allgemeinen Gigenichaften und Ibeen aufammenfaßt und bamit ben Curfus als ein in fich abgerundetes Ganges wurdig ichlieft. fanung, Sprache, Entwidelung bes Gegenftanbes, Alles ift fo padagogifch flar und trefflich gehalten, bag bas Buchlein nicht allein in ber Schule, fonbern auch außer berfelben ein wirffamer Lebrer fein muß. Der Lebrer felbft wird jebenfalls an ibm einen Begweifer baben, ber ibm eine folche Denge bon Material fur jebe eingelne Lection überliefert, bag er baburd feiner Soule ein portreffliches lebenbiges Bilb wird Mus blefem Grunde empfehlen wir bas entwerfen fonnen. Buch ale einen willfommenen Beitrag ju ben Aufgaben, Die wir oben in unfern Ginleitungeworten ffiggirten.

Rr. 2 fellt fich von vernberein auf einem praftischen Stembpuntt. Denn anwohl bie fleine Schrift im Grunde nichte, als eine Drannelogie der Bfange ift, so bat fie doch immer ein Gatriner-Bubitum von Augen, bem sie das Wefen der in den Gatrine gegogenen Bfangen oder das Wefen mancher in den Gatrien geübten Berrichtungen (s. B. binstliche Befruchtung) zum Bewustlich zu bringen siede. Die 3cff., die Gefise, bas Belganeche, die Derbaut, hie Wegreich, Britechen

Anollen, ber Stamm, Die Blatter, Blumen und Befruchtungswertgeuge, ber Befruchtungeprogef und bie funftliche Befruchtung, die Frucht, bas Samentorn und bie Reimung - bas And ibre Gegenfichibe, beren wiffenfchaftliches Befen ber Bf. feinem Bublifum furg, faglich, und immer mit bem hinblid auf bas Brattifche, por bie Mugen führt. Bebn Steintafeln verfinnlichen in ffigenhaften, aber genugenben Abbilbungen bas Borgetragene berart, bag man wohl begreift, wie bie Schrift, urfprunglich nur ein Artifel bes "Deutschen Daga. gin's", auf vielfeitigen Bunfc nicht abonnirter Lefer felbftanbig an bie Deffentlichfeit trat. Sie ift gerabefo gehalten, als ob der Bf. einmal einigen Freunden im Barten felbft binnen wenigen Stunden furg und überfichtlich habe beibringen wollen, wie man wiffenschaftlich betrachtet, womit fic ber Gartner taglich beichaftigt, um fie ju befabigen, auch ihrerfeite in Ausbrud und Ginnicht an bem Fortbaue ber Biffenicaft Theil ju nehmen. Die wenigen Groichen, welche bie Schrift toftet, wird fie bem betreffenben Lefer ficher reichlich und überreichlich einbringen burd gefteigerte Erfenntniß bee Bflangenlebens, auf welcher boch folleglich alle Bragis beruht. Rochte es diefes Bublifum nur auch fo bebergigen, jumal es im grouen Gangen noch fo unwiffenichaftlich bei ibm ausfiebt!

Rr. 3 tritt fogleich an ben praftifchen Ginn bee Gart. nere beran, ebenfo anregend, wie es ber Titel verfpricht, ale belebrent, und biefes fo frift, fo beiter, bag es felbft ber Bate gern gur band nimmt, um fic einmal in ben neuen Aortidritten ber Gartenfunft ju unterrichten. Da wir ben Bi, icon lange in ber Gartenliteratur tennen, und zwar als einen ftrebenben, rubrigen und experimentell unternehmenben Liebhaber ber Gartnerei, ber icon manche neue Rorm burch Gultur ang, fo freut es une boppelt, porliegendes Berfchen aus feiner Feber ju erhalten; weil wir eben überzeugt fein burften, dan bier ein Dann auftaucht, ber fich nicht nur in ber Bartenliteratur, fonbern auch in ber Ratur felbft mader umgefeben. - Er theilt fein Buch in zwei Abtheilungen, von benen bie erfte ben Gemujegarten behandelt, mabrent bie zweite fich über Bierpflangen ober fonftige Ruppflangen verbreitet. In erfter Begiebung bat ber Bf. fichtlich Die Frauen por Mugen. Denn nicht allein, daß er feinen Lefer uber Mbftame mung und Gultur ber Pflangen unterrichtet, gibt er auch oft werthvolle Binte über bie Bubereitung und ben eulinarifchen Berth ber Gemufe. Richt, bag er eine erichopfenbe Gefchichte ber Gartengemachie brachte, gibt er nur eine Auswahl bes Beften, Berthvollften, namentlich in ber zweiten Abthetlung. Er begleitet biefe foggr mit einer Menge von manchmal fcb. nen Solafdnitten, burd welche er auf neue Blumenformen ober ganglich neue Bierpflangen aufmertfam machen will. Co find 3. B. bie vielfachen neuen After. und Balfaminen . Formen, Bocconia frutescens und Japonica, Lilium tenuifolium, Musschia Wollastonii und Hepatica angulosa mabre Bierbilber feines Buches, Die man mit Bergnugen ber trachtet, auch wenn man fie icon oft in ber Ratur fab. Sie geben vielleicht barum auch Unlag ju einer meiteren Berbreitung biefer prachtigen Bflangen, Die man leiber noch viel gu wenig in unfern Barten antrifft, obgleich 1. B. bie Musschia, biefe berrliche baumartige Glodenblume, ju dem Schonften gebort , mas neuerdings bei une an Bfiangen eingeführt murbe. Ber fic an ben Titel bee Buches balt, empfangt fogleich ein volles Bilb feines Inhaltes, bas ben Lefer nicht taufcht; und bamit mollen mir auch biefes bubiche Bud auf's Barmfte empfoblen baben.

Rr. 4 bebarf biefer Empfehlung nicht mehr. Denn eine britte Auflage eines Buches von einem Bf., den die gange 

#### Ber Grient und feine kulturgefchichtliche Bedentung. Bon August Bilbelm Mitter v. Berboni bi Spofetti. Deft, M. hartleben's Berlag, 1868.

Bei ber Bichtigfeit und boben Bedeutung bes Drients und bei bem Intereffe, bae Europa an ber Entwidelung ber orientalifden Frage bat (auch wenn es Die Bichtigfeit Diefer Frage oft nur nach feinen eigenen Intereffen, nicht nach benen bes Driente felbft, beurtheilt), fann porliegenbes Bud, wenn es in die rechten Banbe tommt, über alle biefe Begenftanbe um fo mehr aufflaren, je großer in gewiffen Begiebungen und Rreifen Die Unmiffenheit barüber noch jur Beit ift. Der Bf., ber ben Drient aus eigener Unichauung tennt, legt barin feine fulturgefchichtliche Bebeutung bar, und er nimmt bagu aus erhabenen Standpunften auch weite Befichtepuntte fur Betrachtung und lofung "bes großen Broblems ber Menfchengufunft", Die er gunachft in bem Lande erwartet, welches bie Biege ber Menfcheit ift. 3mar merben nicht alle Lefer gleichmäßig jene Stand . und Befichtspuntte bes Bf.'s fich ebenfalls aneignen, und noch meniger merben fie mit allen Anichauungen, Bebauptungen und Schluffolgerungen beffelben fich einverftanden erflaren, aber jebenfalle tonnen fie barnach ihre eignen Unfichten aufflaren und berichtigen, und fie murben fur fic auch aus ben Brribumern bes Bf.'s Bieles lernen tonnen. Rann man auch in feinen eigenen Unfchauungen und Combinationen eine gewiffe Comarmeret, Ueberfdmang. lichfeit und einen ibealen Enthuflasmus fibr feine Unfichten über jene fulturgefdichtliche Bedeutung bee Driente und über Die Lofung jenes großen Broblems nicht gang vertennen, fo gibt bied boch tein Recht, meber bie leitenben Grundibeen bes Bf.'s, noch die Bielpuntte, Die er verfolgt und gu benen er gelangt, ale irrig au bezeichnen. Wemiß bat er Recht, wenn er bavon ausgebt, bag bie alten primitiven Rulturvolfer Mfiens "bem im Driente unwiderfteblichen Balten ber Raturfrafte und ihren allmachtigen Ginfluffen auf bas menfcbliche Individuum erlegen find", und daß ber Drient eines neuen Rulturlebene bedarf. In ber geiftigen Auferftebung Uffene, in der Ermedung Diefes neuen Rulturlebene fieht ber Bf. Die Aufgabe unfrer Beit und ben innerften Rern ber orientalifden Frage, und er ift ber Deinung, bag unfere jegige driftlich. germanifche Beltfultur in ihrer wefentlich tosmopolitifchen haltung und Richtung, fo wie unter dem Ginfluß freier, tosmopolitifcher 3been und auf einer fur bie Geftaltung ber Butunft ficher gewonnenen Bafie gefdict und berufen fei, iene Erwedung bes Drients ju neuem Rulturleben und feine geifige Auferflebung berbeiguführen. Ueber Diefe Gegenftande verbreitet fich ber Bf. ausführlich, und er weift nicht nur im Gingeinen Die Lebensfabigfeit ber europaifchen Ruftur und ibre Lebenstraft an und fur fich, fonbern auch bie Ginfluffe nach, die fic bafur bereits geltend gemacht haben. Benn er babei bon ber driftlich germanifden Beltfultur fpricht, fo meint er boch nicht ausschließlich die beutiche, fonbern bie europatiche Rultur, aber von biefer breiten Dberflache ber allgemeinen Rulturanfdauungen bee Bf.'s lofen fich bann gleichfam in einzelnen Richtungen und in fcarferer Aaffung gewiffe Rugneen ab. Die jene Unichauungen erft in ihrem mabren Lichte ertennen laffen. Bunachft banbelt es fich felbft. perftanblid nur um bie gefammte driftlid europaifde Ruttur, und in Diefer Binficht bebt ber Bf, alles bas berbor, mas bie europäifchen Emporien bes Drients an bereits gewonnenen Ginfluffen auf Die Gingeborenen und auf Die Berbaltniffe bee Bolfes und Banbes barbieten. Denn biefe Emporien - fagt er - find nicht ausschließlich einer Ration, fonbern gemeinfcaftlich ber europäischen Rultur überhaupt angeborenbe Colonien; aber im Gingelnen bilben bod bie Gricchen überall ben gabireichften Beffandtheil ber Bevolferung, neben benen bann wieder befondere bie beutiden Riederlaffungen eine berporragende Rolle fpielen und madtigen Ginflug üben. Dies fen entichiebenen Ginfing bes germanifchen Elemente und ber deutschen Gefellschaft, fowie die Unertennung, die fie bamit bei ben Turten u. f. m. finden, bebt ber Bf. vor allem berpor und weift ibn in einzelnen Thatfachen nach, namentlich in Ronftantinopel, Smbrna, Beirut und in Megopten. Er rübmt die Rubrigfeit und Gelbftandigfeit ber bortigen Deutfchen, ibr perfonliches Gelbftbemußtfein, ben richtigen Blid in die Dinge, und er bemerft, ber größte Gewinn hierbei fet, bag ber Deutfche (er fpricht junadift von ber beutfchen Gefellichaft in Ronftantinopel) "feiner Schwerfälligfeit, Die ibm burch bie Inftitutionen feiner Beimat anergogen ift, bier los wird und prattifch frei ju fein, fich frei ju bewegen und babei feiner Burbe nichts ju bergeben lernt." Er wird mit einem Borte ,, ein Denfc ber That" (G. 49). Der Baupteinfluß geht freilich an ben einzelnen Orten von ben europaifchen Colonien überbaupt aus, Die fich bort gabireich an ber Deerestufte finden; aber außer Ronftantinopel und Meappten giebt bies europaifche Rulturleben in ben anderen Banbeleftabten und im Innern bee Landes boch nur langfam ein. So ift j. B. in Smorna ber einzelne Guropaer nicht fo ficher, wie in Ronftantinopel und Megupten, und gerade in Emprna ift das Bolf viel ftorriger, feindfeliger und undulbfamer als anberemo. Dagegen macht fich in Beirut, Diefem vorzüglichen Sit ber europaifchen banbelswelt, ber Deutsche Ginfluß befonbere bemertbar und geltenb. Es beftebt bort ein beutider Berein, in welchem modentlich zweimal gefdichtliche und naturmiffenicaftliche Borlefungen gebalten merben; eine Bibliothet wird angeicant, und bie befferen beutiden Beitidriften liegen gur Benutung fur Die Ditglieder vor. Ebenfo ift in Cairo ein beuticher Gemerbeverein, wo unter Musichluß bes Raufmanneftanbes, und nachbem fic ber Banbwerferftant bon lepterem gefchieben, teine Raufleute, mohl aber Mergte und Brofefforen Aufnahme finden. Die bem Raufmanneftande angeborenben Mitglieder fint bort mit anderen Rationalen, meift Frangofen , ju einem "tosmopolitifden Berein" jufammengetreten. Mehnlich mar es in Ronftantinopel. Dagegen ift in ber beutiden Colonie in Smprna, mehr ale in irgent einer anderen europaifchen Riederlaffung im Driente, die Sittlich. feit au Baufe, mas ber Bf. ale eine Rolge bes bortigen gefelligen Ramilienlebene betrachtet. Es gibt in Smorna auch Brivalergiehungeanftalten, Die in ber Levante einen gemiffen Ruf baben, und mobin felbft aus Ronftantinopel und aus Brie-

denland Rinder beiberlei Gefchlechts jur Ergiebung gefchidt werben. Die Colonie ift bier auf ihrem exclufiven Terrain nabe jufammengerudt und gleichfam abgefchloffen; dabet febt fie von aufen unter einem gewiffen fittlichen Ginfluß, Die findlichen Elemente haben auf fie eine tiefgreifendere Birtung, Die Begiebungen au ben Confulaten find inniger, Die Begenfeitigfeit ift großer, und fomit zeigt fich auch bas europaifche Bewußtfein in ihr lebendiger. Außerdem berricht auch gwifchen ben verichiebenen Rationalen ein erfreuliches und bergliches Einverftandniß, und die bortigen Deutschen find unftreitig bie gemutblichften ber gangen Levante (G. 82). Unberemo fpielen bagegen, a. B. in Megupten, Die Frangofen und neben ibnen Die Englander Die Bauptrolle, und auch fonft treten bald bie Frangofen, balb die Englander befonders bervor, ent. meder neben einander, ober die eine Ration und Rationali. tat por ber anderen. Indem fich im Drient die verschiedenen Rationen begegnen, fteben fich auch die einzelnen Rationalelemente mehr ober weniger feindlich entgegen: bas germaniiche, romanifche und flavifche Element, junachft vertreten burch bie englifche, frangofifche und ruffifche Regierung und murgelnb in ben einzelnen Rationalitaten. Dabei treibt freilich eine jebe biefer einzelnen Regierungen auch ihre befonbere Bolitit, Die bin und wieder jugleich confessionelle Intereffen und Bwede verfoigt. England bat im Driente ben Schut und Die Bropaganda ber proteftantifden Rirche auf feine Sahne gefdrieben und fucht, eiferfüchtig auf den Ginfluß Frant. reiche, Diefer Schupmacht ber tatholifchen Rirche ftete Berlegenbeiten au bereiten. Go fampft ber germanifche Stamm mit dem romantiden (und flavifden) um ben Brimat im Drient, und es berühren fich babei in befonders feindfeliger Saltung das tosmopolitifche Germanenthum und das exclufive Clamenthum. Dit Recht fagt ber Bf., bag ber Drient nur mit geiftigen BBaffen, nicht aber mit rober Gewalt erobert und behauptet merben foll, und ein bemaffnetes Ginfdreiten murbe, nach felner Deinung, namentlich auch Die europaifchen Colonien im Driente bebroben und gefährben; bagegen ift und bleibt es unter allen Umftanden ein gefährlicher Brethum ber europaifden Rachte, Die einzig und allein "burd ibre Giferfucht die turtifche Dacht aufrecht erhalten." Ge ift in ber That unbegreiflich, mas auch der Bf. burch Thatfachen be-Ratigt, wie in biefer binfict ber frangonifde und englifde Ginfluß fich gegenseitig in ihrem egoiftifchen Intereffe betampfen, fatt im mabren Intereffe Des Drients eine flare, aufrichtige und entichiedene Bolitit ihrer Regierungen gu befolgen und bag ber Billfurberrichaft ber Turtei gegenüber, "Die bort trop aller Datt's noch immer ju Baufe ift", Diefe driftliden Regierungen eine abnliche, vielleicht noch gefahrlichere Billfur uben. Dem craffeften Aberglauben und einer mahren Berthierung des Bolte gegenüber (vgl. G. 88) batten bier bie driftlichen Dachte Europa's eine andere Stellung einzunehmen ebenfo bas Recht ale bie Bflicht! In allem biefen Birrmare tritt nun auch noch befondere ber Ginfluß des griechischen Glemente bedeutjam bervor. 3mar nennt ber Bf. Die Griechen "bas turbulentefte Bolf ber Erbe", und er fagt ihnen auch fonft viel Rachtheiliges und Biberliches nach. In ihrem überfprubelnten findlichen Uebermuthe und in ihrer ausgelaffenen Beife freuen fie fich bes Lebens, ichlagen babei nach allen Geiten aus, machen jebem ein Schnippchen, aber untereinander balten fie innig allfammen, und bei aller ihrer

Unnatur verleugnen fie nicht ihren angeborenen griftofratifden Charafter. Gie baben allerbings - fagt er - einen ftarten affatifchen Beigefdmad, find in grober Ginnlichfeit und im eraffen Aberglauben befangen und in einen gewiffen Grad ber Bermilberung verfunten. Aber baneben rubmt ber Bf. por allem ibre Jugend, Die ibnen "Die Bermifdung mit bem flavifchen Blute gemahrt bat", und in Diefer Jugend nicht nur ihre bobe Empfanglichfeit, fonbern auch ,, einen gewiffen Unftrich von der althellenifden, anmuthenben Bhantafie", ihre Lebendigleit, ihr bobes Gelbftbewußtfein, bas, " von einer feltenen Beiftes . und Ginnesicarfe geboben, jeber einzelnen Di. nute ber Gegenwart irgend eine Bedeutung abangewinnen weiß und jebe au einer praftifchen Combination au perflechten verftebt." Rach ber Unficht des Bf.'s haben die Griechen ,,noch ein ganges Beben por fich", in der Glafticitat ihres Beiftes, in bem Gefuble der Unabbangigfeit und Areibeit, in ber unbeugfamen Beharrlichteit und Ausbauer, womit fie, in beftandiger Bethatigung ibrer Beiftesfrafte, ibre 3mede verfolgen. Liegen auch im Charafter Diefes Bolles "eine Renge Gegenfage unvermittelt, fo liegen fie boch nicht tobt neben einander", und es wird beshalb "feiner Bufunft unaufhaltfam entgegengetrieben und fühlt es in fich, bal es biefe Butunft erft aus fich felbft berauszugeftalten bat. Gur Die europaifchen Colonien Des Driente erflart ber Bf. Die Griechen nicht nur für ungemein brauchbar, fonbern für eine .. unbebingte Rothwendigfeit." Auf Diefe Belfe haben fie auch im Driente, für Bofung der orientalifden Frage und ber fulturgefchichtlichen Mufgabe Guropa's im Driente, wie ber Bf. fie forbert, ibre eigene Stellung und befondere Mufgabe. Die unerichopfliche Lebensfulle Des neugriedifden Bolles - bemertt er - "wird fich in neuen Formen über Ufien auszweigend verbreiten, und bas Reugriechenthum wird fur die alte, die affatifche Belt wieder das werden, mas das Altariechenthum einft fur Europa gemefen."

Literarifde Mugeige.

Verlag von Scheitlin & Zollikofer in St. Gallen.

# Wanderungen Australien und Polynesien.

O. Rietmann.

Rit 2 Rarten. 1 Thir. 15 Ngr. 2 fl. 35 fr. 5 Fr. 40 Cent.

bilben eine werthvolle Beigabe.



